

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| ٠ |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



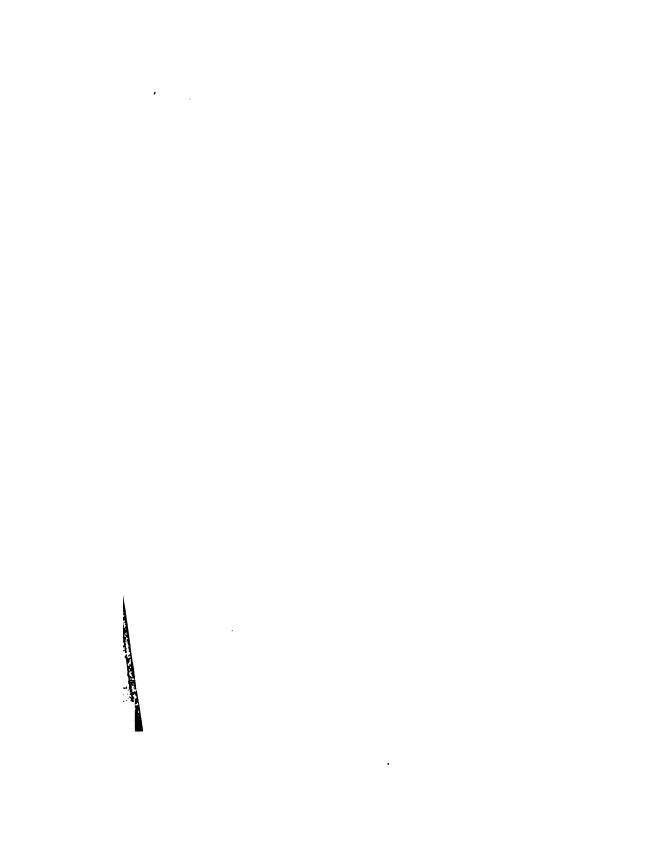





## G. Phillips' und G. Görres'

# Historisch - politische Blätter

für bas

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1854

Cerfter Banb.

## G. Phillips' und G. Gärzes',

. .

Biftorifd - politifde

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

rebigirt

DOR

Jos. Ebmund Jörg.

Dreinnbbreißigfter Banb.

München, 1854. In Commiffion ber literarifchartiftifchen Anftalt.

Printed in Germany



ç

With the same of the same of

## Inhaltsverzeichniff.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seit e |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.           | Unfere Lage jum neuen Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      |
| 11.          | Literatur: Die gegenseitige Gemeinschaft in Aulthandlungen zwisschen Ratholiken und Akatholiken mit besonderer Besräcksichtigung der jedigen Zukande in Deutschland. Ein Beitrag zur Ausgleichung differenter Ausschen ber Theologen in dieser Materie, Bon Dr. Fr. Schöttl, Prof. der Theol. am b. Lyceum in Eichstädt. Regenssburg 1853. Berlag von G. J. Manz. 8. S. 165. | 23     |
| M,           | Die religiösen und politischen Zustände Sardiniens. Erster Artifel.  Der Kampf gegen die Kirche. — Die Opposition gesgen die römische Curie im vorigen Jahrhundert. — Die neuesten Berlehungen der Concordate und das Benehmen gegen den heiligen Stuhl. — Die Civilsehe. — Das Kirchengut und die geistlichen Orden. —                                                      |        |
| ı <b>V</b> . | Die Unterrichtsfrage. — "Via il Papato"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33     |
|              | tag" und bie "Innere Miffion"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55     |

k.

•

| VI -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , •,        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| •                                     | V. Briefliche Mithellungen. Aus Baben: I. Jum Monatsbericht aus Baben. — 11. Den 26. Dezember. — III. Das confiscirte Betitions-Formular ber babischen Katholifen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geita<br>74 |
|                                       | VI. Des heil. Franz von Affift Beihnachtsfeier in protestantischem Gewande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87          |
|                                       | VII. J. 28. Wolf's Zeitschrift für beutsche Mythologie. I. Bur Drientirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89          |
|                                       | VIII. Die religiösen und politischen Zustände Sardiniens. Zweiter Artikel.  Die prufestantische Propaganda und ihre Berbande, ten. — "Ife Mittel und thre Erfolge. Die Entssittlichung und Entchristlichung der Massen. — Die katholische und die rablkale Presse. — Die zunehmende Zahl der Berbrechen. — Sardinien und Neapel                                                                                                                             | 108         |
| •                                     | IX. Streiflichter auf die Geschichte des Protestantismus seit anderthalb Jahren.  II. Der Berliner-Kirchentag: "Richtschnurliches" und "Bruderhände."  III. Die Berliner-Augustana und der Subjektivismus; die Consessionelles und alleriei Consessionelle; Enthes naner und Reformirke im Streit um die Chre des Tasges; der Beschilß vom 20, Sept. vor dem Richters ftuhle der neus und allentherischen Kritit                                            | 127         |
|                                       | X. Briefliche Mitthellungen I. Rachträgliches über ble babische Rechtspraxis. U. Aus Baben vom 8. Januar 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | XI. Die religiösen und politischen Buftande Sarbiniens. Dritter Artifel.  Der Constitutionalismus in Biemont und der Sieg der radifalen Partei. — Ratazzi und die neuen Senatosren. — Die Thätigseit der Kammern und die Theilsnahmelosigseit des Bolfes. — Die zahlreichen Aufsstände. — Der Oftoberfumult in Turin. — Besorgnisse der herrschenden Partei. — Ihre Mittel zur Beseitigung ihrer Herrschaft. — Reue ministeriellen Erlasse gegen den Klerus |             |

|                                                                                                                    | TH    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                    | Ceite |
| XII. 3. 28. Bolf's Belifchrift für beutsche Mychologie.<br>II. Bur Charafteriftit ber Forschungen bes Gerausgebers | 189   |
| XIII. Streiflichter auf bie Geschichte bes Protestantismus seit anberthalb Jahren.                                 |       |
| IV. Rucblid auf bie neue Gefammifirche; bie neue<br>Unionstenbeng; bie firchenregimentlichen Conferengen           | •     |
| ju Eisenach; die Stellung ber Bartelen: bas linke Cen-<br>trum, die Fraktionen der Linken und ber Rechten.         | 204   |
| XIV. Briefliche Mitthellungen:                                                                                     |       |
| L Aus Rheinheffen: Ratechismus-Lägen<br>IL Aus Graubanden: Die foweigerifche Centralifa-                           | 236   |
| tions:Grundsuppe betr                                                                                              | 241   |
| III. Aus Baben: I. In ber erften Salfte bes Janner.                                                                | 248   |
| II. Bom 24. Januer 1854                                                                                            | 254   |
| XV. Guriosum: Bur protestantischen Mission in China .                                                              | 261   |
| XVI. Ratholicismus und Geibenthum.                                                                                 |       |
| I. Die Mythologien vom Standpuntte ber Reche                                                                       | 265   |
| XVII. Die Universität Bien und ihre Gefchichte                                                                     | 277   |
| XVIII. Streiflichter auf Die Geschichte Des Proteftantismus feit anberthalb Jahren.                                |       |
| V. Bie eine negative Unionsfirche confessionalifirt                                                                |       |
| wirb: bas Pfalgifche Unione-Unioum; Confession unb                                                                 |       |
| Union in Baben, in Raffan, im mittelbeutfchen Be-                                                                  |       |
| ften überhaupt; ber Beimarifche consensus; bie De-                                                                 |       |
| lanchthonische Airche in Aurhoffen                                                                                 | 298   |
| XIX, Briefliche Mittheilungen:                                                                                     |       |
| Aus ber Tagesgefdichte ber Dlocefe Rottenburg .                                                                    | 324   |
| XX. Literatur:                                                                                                     |       |
| I. Ueber bie Rothwendigfeit einer Ginigung ber chrifilis                                                           |       |
| den Conseffionen, ein Senbichreiben bes Bifchofe Louis                                                             |       |
| Renbu von Unnech an Ge. Maj. ben Konig von Breus                                                                   |       |
| fen, iberfet von & Singer, mit einem Berwort von                                                                   |       |
| Freiherrn D. v. Anblaw. Schaffhaufen bei hurter 1838                                                               | 839   |
| II. Das heilige Defopfer. Befchichtlich ertiat von 3.                                                              |       |
| Rren fer. Zweite verbefferte und permehrte Muffage.                                                                |       |
| Paberborn bei F. Schöningh 1853. S. 456                                                                            | 342   |

.

.

| V. Briefliche Mitthellungen. Aus Baben:                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. 3um Monatsbericht aus Baben. — 11. Den 26.                                                                  |     |
| Dezember. — III. Das confiscirte Betitions-Formular ber babifchen Ratholiten                                   | 74  |
|                                                                                                                | "   |
| VI. Des heil. Franz von Affift Welhnachtsfeier in protes ftantischem Gewande                                   | 87  |
| VII. J. Bolf's Zeitschrift für beutsche Mythologie.                                                            | •   |
| I. Bur Orientirung                                                                                             | 89  |
| VIII. Die religiösen und politischen Zuftande Sarbiniens.<br>Zweiter Artifel.                                  |     |
| Die projeffentifche Propaganba und Gre Berbunbe-                                                               |     |
| ten Sie Mittel und ihre Erfolge. Die Ente                                                                      |     |
| fittlichung und Entchriftlichung ber Maffen. — Die tatholische und bie rablfale Preffe. — Die junehmenbe       |     |
| Rahl ber Berbrechen. — Sarbinien und Reapel .                                                                  | 108 |
| 1X. Streiflichter auf bie Geschichte bes Protestantismus                                                       |     |
| feit anderthalb Jahren.                                                                                        |     |
| Il. Der Berliner:Rirdeniag : "Richtfcnurlices" unb                                                             |     |
| "Bruberhande."                                                                                                 | 127 |
| III. Die Berliner-Augustana und ber Subjettiviemus;                                                            |     |
| die Confessionelofen und allerlei Confessionelle; Luthes<br>namer und Reformirte im Streit um die Ehre des Las |     |
| ges; ber Befdluß venn 20, Gept. vor bem Richters                                                               |     |
| ftuble ber neus und addutherischen Kritif                                                                      | 142 |
| X. Briefliche Mitthellungen                                                                                    | 162 |
| I. Rachträgliches aber bie babifche Rechtspraxis.<br>II. Aus Baben vom 8. Januar 1854.                         |     |
| XI. Die religiofen und politischen Buftanbe Sarbiniens,<br>Dritter Artifel.                                    |     |
| Der Conflitutionalismus in Biemont und ber Gieg ber                                                            |     |
| rabifalen Bartei. — Rataggi und bie neuen Senato:                                                              |     |
| ren Die Thatigfeit ber Rammern und bie Theil:                                                                  |     |
| nahmelofigfeit bes Bolles. — Die gahlreichen Auf: ftanbe. — Der Oftobertumult in Turin. — Beforgniffe          |     |
| ber herrschenden Bartei Ihre Mittel gur Befestigung                                                            |     |
| ihrer herrichaft Reue minifteriellen Griaffe gegen                                                             |     |
| ben Klerus                                                                                                     | 169 |
|                                                                                                                |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geits      |
| XII. 3. 28. Bolf's Beitfdrift für deutsche Mychologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| II. Bur Charafteriftit ber Forfchungen bes herausgebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189        |
| XIII. Streiflichter auf die Geschichte des Protestantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| seit anberthalb Jahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| IV. Rückblick auf die neue Gefammikirche; die neue<br>Unionstendenz; die kirchenregimentlichen Conferenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| au Eisenach; die Stellung ber Parteien: bas linke Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| trum, bie Fraftionen ber Linten und ber Rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204        |
| XIV. Briefliche Mittheilungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| I. Aus Rheinheffen: Ratechismuselugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236        |
| IL. Aus Graubunben: Die foweigerifche Gentralifa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| tions: Grundfuppe betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 241        |
| II. Bom 24. Janner 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248<br>254 |
| XV. Curiofum: Bur protestantischen Difficn in China .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201        |
| RVI. Ratholicismus und heibenthum.<br>I. Die Mythologien vom Standpunkte der Arche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| XVII. Die Universität Bien und ihre Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277        |
| XVIII. Streiflichter auf Die Befchichte Des Protifiantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| feit anderthalb Jahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| V. Wie eine negative Unionskirche confessionalisirt<br>wird: bas Psalzische UnionssUnionm; Confession und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Union in Baben , in Raffau , im mittelbeutschen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ften überhaupt; ber Beimarifche consensus; bie De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| lanchthonische Kirche in Rurheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 298        |
| XIX. Briefliche Mittheilungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Aus ber Tagesgeschichte ber Didcese Rottenburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324        |
| XX. Liferatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| I. Ueber bie Rothwendigfeit einer Ginigung ber chrifilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| den Confessionen, ein Cenbfcreiben bee Bifchofe Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Renbu von Annech an Se. Maj. ben König von Preus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| fen, übersett von F Ginger, mit einem Borwort von<br>Freiherrn h. v. Anblaw. Schaffhaufen bei hurter 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339        |
| II. Das heilige Resopfer. Geschichtlich erklart von 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505        |
| Rren fer. Sweite verbefferte und permehrte Auffage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Paberborn bei &. Schöningh 1853. S. 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342        |
| and the second s |            |

| vin    | 300.00                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                      | 透影上                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 41.00  | 8                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Jan L                                                                                                                                                  | Sei                                                 |
| XXI.   | Ratholiciemus un<br>II. Das Beibent<br>Chriftenthum von                                                                                                                            | hum und beffen                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | bas                                                 |
| ххи    | Die religiösen un Bierter Artifel. Gipfel ihrer Mad mer. — Deren mu und Wahlintrigue seine Bebentung. Gindruck und die Die neueren Tum öffnung der Walber protestantische und 1854 | Die farbinischen<br>ht. — Die Auslösichmaßliche Ursach<br>n. — Das Result<br>— Die Ehronreb<br>gleichzeitige papitutte und die Gein<br>nserskirche in Tur | Nabitalen auf<br>ung ber alten I<br>en. — Wahlagit<br>Itat ber Wahlen<br>e vom 19. Dec.<br>filiche Allofution<br>filichfeit. — Die<br>iin, und ber Tri | dem<br>tams<br>ation<br>und<br>, ihr<br>t. —<br>Ers |
| XXIII. | Literatur: I. Der Antheil igum Jahre 1535, fler bet Cagin 18: Die Gefchichtsqueter Banb: Berich iche Wiebertäufer                                                                  | 52.<br>ellen bes Bisthur<br>te ber Augenzenge<br>Beich, herausgeg                                                                                         | Cornelius, !<br>ns Mänfter. A<br>en über bas Mäs<br>jeben von Dr. !                                                                                    | n bis<br>Rüns<br>Zwei-<br>ificris<br>L. C.          |
|        |                                                                                                                                                                                    | em Prebigerurben                                                                                                                                          | igeschichte unb 8<br>Inquisitors Di<br>. <b>Bon</b> Dr. Ba                                                                                             | . 3c:                                               |
| XXIV   | bas Pfälzische Uni<br>in Baben, in Ra<br>haupt; ber Weim                                                                                                                           | ahren.<br>ative Unionsfirche<br>ions : Unicum ; C<br>ffau, im mittelbe<br>arifche consensu                                                                | confessionalisiet<br>ionfession und l<br>utschen Westen<br>18; bie Melanch                                                                             | wirb ;<br>Inion<br>über:<br>Honi:                   |
|        | fce Kirche in K                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | j.)                                                                                                                                                    | . 38                                                |
| XXV    | . Briefliche Mitthe<br>Aus Baben. I.<br>II. Aus ber exflet<br>21. Februar 185                                                                                                      | . Rücklicke auf:<br>n Salfte bes Fel                                                                                                                      | unfere Riferal                                                                                                                                         |                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IX    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
| XXVI. Ratholifche und protestantische Resorm im fechezehnten Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Aus ben Sanbichriften ber Ciftercienferinen . Abiei                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Fraubrunnen in der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 429   |
| XXVII. Bonifacius VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441   |
| XXVIII. Literatur:  I. Gebenkblätter an Carl Rubolph aus ben Grafen von Bucl: Schauenstein 2c., letten Fürstblichof von Chur, ersten Bifchof von St. Gallen, von Johann Franz Feh, beverwortet von Hofrath von hurter.                                                                                                          |       |
| Lindau bei Stettner 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 455   |
| II. Das Dortmunder Archibiakonat. Archäologische<br>Monographie von J. Mooren, Pfarrer in Bachs<br>tendonk. Schwann'sche Verlagshandlung in Köln                                                                                                                                                                                |       |
| und Reuß. 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 462   |
| III. Praftische Anleitung jum Ueberseten aus bem Deutschen in's Latein für die obersten Klassen des Ghmnasiums. Bugleich Studien zur Geschichte der ersten christlichen Jahrhunderte. Bon Fr. Teipel, Doctor der Theologie und Oberlehrer am f. Gymsnasium zu Coesselb. Paderborn. Berlag von F. Schöningh. 1854. VIII. S. 262. | 465   |
| XXIX. Bur Baritatefrage in Breugen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 469   |
| XXX. Motivirte Gebanken über ofteuropäische Thesen. I. Bas gewiß ift in ber Lage bes europäischeoriens                                                                                                                                                                                                                          |       |
| talifchen Conflicts?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 509   |
| II. Und — Deutschland?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 517   |
| rührung mit ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524   |
| IV. Ruffische Universalmonarchie! Barum benn nicht?                                                                                                                                                                                                                                                                             | 528   |
| XXXI. Briefliche Mittheilungen. Aus Naffau: Omnipoteng ober Impoteng?                                                                                                                                                                                                                                                           | 530   |
| XXXII. Bonifacius VIII. (Schlug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541   |
| XXXIII. Kirchlich-politische Umschau aus Anlaß des badischen                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Conflicte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 555   |
| LXXIV. Dr. Ringseis' Erwiberung auf eine Recenfion in ber<br>Beitschrift ber f. f. Gefellschaft ber Aerate au Wien:                                                                                                                                                                                                             |       |

|                                                                                                                                                    | Colle |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lil. Quasi-laffolifche Glaubens : und Lebens : Anflaten pro-<br>teftantifcher Berfonlichleiten,                                                    |       |
| III. Graf Rifolaus Lubwig von Bingenborf. 2. Sein religiofes Leben ift wefentlich Gemeinfchafts-Leben .                                            | 965   |
| LIII. Literatur :                                                                                                                                  |       |
| Erfte Gefammt Ausgabe ber Werte bes Gloten<br>Ibhannes (genannt Erigena), burch Dr. henr. Jos.<br>Flof, Repetent am tatholifchen Convitt ju Bonn . | 1014  |
| LIV. Auffiche Pfingftrofen . Anofpen.                                                                                                              |       |
| L Specififche Signatur ber Revolutions: Propaganda in Rufland; f. R. hofrath Mexander herzen ihr na-                                               |       |
| tionalrufficher hiftoriograph                                                                                                                      | 1022  |
| II. Die vorbereitenbe Berlobe ber proteftanitichevol-                                                                                              |       |
| tairlantfchen Freimaurer : Propaganda                                                                                                              | 1044  |
| LV. Bon Mohr's Radfehr gur laiholifden Rinde .                                                                                                     | 1055  |

. .

## Unfere Lage

jum neuen Jahre.

Als vor einigen Monaten ein Großmeifter ber fritischphilosophischen Schule einen prüfenden Blid auf die Beitläufte warf, ba fanb er in ber gangen Beltgefchichte für unsere Lage nur einmal ihres Bleichen, auf bem Buntte bes romischen Cafarenthums namlich, wo die germanische Bilbheit in die jungen driftlichen Ibeen einging, und biefe Combination neue Formen des ftaatlichen Daseyns schuf. Und auf die Frage: mas benn bemnach aus unserer Bufunft merben folle? antwortet er mit ernftlicher Warnung vor vermeffenen und poreiligen Conftructionen über Dinge, von benen man unmöglich etwas wiffen tonne, weil fie tief im Schoofe bes "Fatums" verborgen feien. Der Glaube an bas blinbe Fatum allein ift bem Deifter ber Rritif ale rettenber Strobhalm — benn ber Mensch kann ja nicht anbers, etwas glauben muß er! - übrig geblieben, nachbem er feinen Abgott, ben allmächtigen Staat, mit hippofratischem Geficht und ben letten Bugen nabe, barnieberliegen fleht, und ba er weiß, daß dieser Staat unfruchtbar und impotent zur Kortpflanzung mar. Allerbings, was lebensfähig für bie Zufunft XXXIII. 1

t, das eristirt ohne den modernen Staat und trop ihn, nahrend er selbst auf die "negatire Politis der Polizis reucirt, und, wo er schöpferisch senn will, "burch socialistische Eheorien angestedt ist." Daraus ergeben sich zwei ebense vichtige, als lang versannte oder verläugnete Thatsachen; die riste: "die Freiheit vom Staat eristirt bereits", die zweite: "Sicherheit ist das Höckste, was der Staat leisten kann"—töstliche Erfenntnisse, die unsern Kritisus zwar zur Berzweitung bringen, allen benen aber zum köhften Trofte gereichen, die nie statt des lebendigen Gettes die absolute Staatbraison angebetet haben.

Bem ber Glaube geblieben ift, bag jenes Bort, bat einft ftaatenbilbend in bas Chace ber alten Belt gefent ward, bas gottmenschliche war, bas also feine Arbeit in Diefer Belt eine unvergängliche unt unabanterliche ift, bem fant bie Beltgefchichte nie auf bem Bunfte antommen, wo fie wieber in jenes Chaos jurudfebrt, ober Die Bolfer in eine Menge einzelner, blog von ihren felbitfucheigen Intereffen ge triebenen Individuen auseinanderfallen, gefuchtelt von eines Universal-Cafarenthum, etma, wie ber fritifche Deifter will, unter ruffischer Direttion, unt me jenfeits Diefes Gafaren thums bie Belt mit Brettern vernagelt ift. Dem Unbeter bes omnipotenten modernen Ctaats freilich muß jebe andere, als biefe troftlofe Anfchauung unjuganglich fenn, fobalb er Berftand genug bat, die unzweideutigen Beichen ber auft bochfte gestiegenen Sinfaligfeit feines Bogen ju verfteben. Der Chrift bagegen, ber bie Boller nicht unter bem Beficht punft einer Menagerie betrachtet, producirt vom Thierbandger Bureaufratie, weiß die Arbeit bes gottmenfdlichen Boetes aus bem ftgatlichen Babelsbau wohl berauszufinben. menfoliche Billfur, Thorheit und Bosheit aufgebauft, und beffen Gipfelung eben ber moberne Staat felber bilbet. Ber fällt biefer, fo fann es nur fern, um, gleichgultig burd welche Uebergangeftufen, einem reinern driftlichen Bebile Plat zu machen, das man füglich Rechtsstaat nennt; in ihm leistet der Staat das Höchste, was er leisten kann, die — "Sicherheit". Je kräftiger aber die Arbeit des gottmensche lichen Worts sich jest schon hebt, desto weniger schmerzlich wird die Geburt durch jene Uebergänge stattsinden, und hieremit sindet der Christ zum geraden Gegentheile der rathe und thatlosen satalistischen Resignation sich wachgerusen, mit der Herr Bruno Bauer — denn kein anderer, als er selbst, ist unser desperater Aritisus!\*) -- einer allerdings sinsterblischen Zukunft entgegenharrt.

Graf Montalembert hat jungft an ben berüchtigten Speidelleder por jedem herrschenden Fait accompli, ben Barlamente : Exprafibenten Dupin, eine Strafepiftel gerichtet, in ber er außert: ihm feien in ber Welt nur noch zwei Rlaffen befannt: Die ber Manner von Berg, Beift und Ehre, welche bas Unrecht emport, bie an bas Bewiffen, an bie Freiheit, an die Burbe bes redlichen Mannes glauben, und bie ber Soflinge ber Bewalt. Lettere find überall bie Satelliten ber modernen Staatsomnipotenz; man nennt fie vielfach "Confervative" faterochen, und schilt jene erfteren aus bemselben Grunde revolutionar. Am meiften unterliegen bie aufrichtigen Ratholifen folder unglaublichen Bermechelung, felbst von ben Soben ber Throne berab. Das ift aber ein ftarfer Beweis für die einer beffern Butunft vorbehaltene Sieghaftigfeit ihrer Sache, bag man fle immer gleich herausfindet als biejenigen, welche etwas Soberes tennen, als bie Raifon bes modernen Staats, und felbft über beffen Trummern noch fortleben ju fonnen hoffen murben, fogar menschenwürdiger als vorber; welche, mit Einem Borte, am ale lerwenigsten Aussicht bieten, in bem Bebanten aufzugehen, baß die ewige driftliche Rirche nichts Anderes fei, als eine

<sup>\*)</sup> Rufland und bas Germanenthum. Bon Bruno Bauer. Charlots tenburg 1853.

Abtheilung bes Staats-Bolizei-Departements. Ginen folden "Batriotismus" fennen fie freilich nicht, und folche "confervativen" Bereine find auf fatholifdem Boben, Gott fei gebanft! nirgenbe erwachsen, wie ber furheffische "Treubund", ber im vorigen Jahre burch Giftmord und Diebstahl wieber brei feiner Corpphaen verloren, ohne bag man magte, wie viele abuliden Salle aus seiner Mitte nur nicht gur Deffentlichfeit gelangt find. Darum wird ihnen jest, aus Anlas ber glorreichen Erhebung bes mobernen Staats gum riefenhaften Mufterzuchthaus am Oberthein, mehr als je bas Glud ju Theil, bag boch-, confervative" Berfonen und Journale fie "revolutionarer Belufte" zeiben. Man legt aber bamit nur ein Zeugniß von boppelt froher Bebeutung ab: für bie Ratholifen, daß fie, weit entfernt von der Aummen Refignation vieler Anbern, welche man auch fur "Manner von Berg, Beift und Ehre" halten muß, erftaunlich ruftig für die faatliche Bufunft arbeiten; über ben omnipotenten Staat aber, bag er tiefer und tiefer in die Berblendung feines hochmuthe verfinfend an eine Bufunft gar nicht mehr ju benten im Stande ift, und ben letten Ragel aus ber Band verfauft, morgen fommt ja bie Gant.

Bereits ist es zur ständigen Phrase geworden: die tatholische Rirche allein habe die Bewegung von 1848 auszubeuten verstanden, indem sie damals die klare Erkenninis geltend gemacht, das ihr nichts förderlicher sei, "als ihre Befreiung von der gefährlichen Freundschaft der Constadler und Bensdarmen"); und dabei denkt man sich in der Regel: das hat sie gethan zum Rachtheil des Staates. So inveterirt ist das Disverständnis über Staat und Staat, wer man höchstens mit dem unverstandenen Schlagwort: "der christliche Staat" schothent, die Idee des "Rechtsstaats"

<sup>\*)</sup> wie 28. S. Riehl in feinem neueften Werte: "Land und Leute" fagt.

aber gar nicht zu faffen vermag. Gin folder batte ber Rirde. selbst wiber ihren Willen, die Rechte aufdringen muffen, welche fie nun vom omnipotenten Staat reclamiren, um die fie noch vielfach mit ihm gerabezu ringen muß. Dieß ift auch ungefähr ber Grundgebante eines neulichen ben Rrieg mit ber babifchen Bureaufratie beurtheilenben Artifels ber officiofen "Defterreichischen Correspondeng," welcher gerabe um biefes Brundgebankens willen bebeutenbes Auffehen gemacht ju baben scheint. Die Rirche ift eben bas einft ftaatenbilbenb in bas Chaos ber alten Welt gesenfte gottmenfcliche Wort, und nach langen Trubfalen war fie erft felbft im 3. 1848 von bem Drud menschlicher Willfür nach Innen und Außen wieber fo weit frei, daß fie ben Bolfern anfundigen tonnte: Bott hat in Onaben gewollt, daß ihr endlich frei werbet von bem wiberdriftlichen Gebilde bes omnivotenten Staats. Bei biefer Prophetie ift fie fteben geblieben bis gur Stunde, und bamit war Alles ausgesprochen auch in Betreff ihrer eigenen Rechte im Staat. Batte bie Kirche bamale nicht also gefprocen, ja, mare nur bentbar, baß fie vermocht batte, nicht alfo zu thun - bann ware allerdings die fatalis ftische Refignation unseres Meisters ber fritischen Schule am Blat. Aber - "bie Freiheit vom Staat eriftirt bereite!"

Rur die Kirche hat seit jener schweren Zeit ohne Wanken überall bezeugt, die Gnadenzeit für die Träger der omnipotenten und absoluten Staatsraison sei um, während man
sich sonkt noch fast allgemein mit merklicher Zuversicht für ste
trug. Erst nachdem Rußland's schwere Hand an die öftliche
Pforte geklopft, war es ploblich keine Auszeichnung mehr,
gewaltige politischen Beränderungen für die nächste Zeit zu
prophezeien; Victor Hugo auf Zersen gibt sich nicht eifriger
damit ab, als die würtembergischen Mucker, die allmorgentlich
irgend einen apokalpptischen Schrecken hinter dem Gartenzaune
suchen. Sonderbar! wie damals in der ahnungsvollen Erregtheit aller Gemäther zur Resormationszeit, so reden auch jest

wieber bie Organe ber Schwarmer von ber Sammlung ber Rinder Gottes an bestimmten Statten, von ihrem Auszug nach Berufalem und anberlei Sicherung vor ben Strafgerichten Gottes; und damit in ber auffallenben Parallele feine Lude fei, scheint ber Glaube an ben Teufel vor bem an Bott wiederkehren zu wollen. Wie g. B. Die Schriften Luther's voll von hinweisen auf zuvor nie erhörte bamoniichen Bezeugungen aller Art find, ber Teufel jum Sausgefinde ber Reformatoren gablte, auch namentlich zu Rottweil und anderer Orten am hellen Tage herumspagierte, und sofort bie Grauel bes Bauber und herenwesens erft jur eigentlis den Bluthe gediehen; fo muß jest ein Bifchof nach bem anbern feine warnende Stimme gegen die "Bunder" ber flopfenben, lautirenben, ichreibenben Tifche erheben, bie aus Rordamerita's und England's Baradiesen ber "freien Forfoung" jur Aufflarung für die "Superftition" Rom's berübergeschickt find.

Aber auch abgesehen von allen Erektionen auf bem buns teln Gebiete ber Muftif, hat ber eisfalte Berftand unferes fritischen Philosophen aus Berlin in ben Borfalen ber Unis verfitat und auf bem Martte bes öffentlichen Lebens Feuergeichen bes gallgemeinen Ruins und Berfalls im westlichen Europa" gefunden, die allerdings hochft bemerkenswerth, aber an fich vielmehr Blud - ale Unglud weisfagenb für Jebermann finb, nur nicht für bie absolute Staatsraifon. Die Bhilofophie, fagt er, ift einer unleugbaren Rataftrophe verfallen: nachdem ihr bie Deutschen achtzig Jahre lang bie beften Rrafte geopfert, habe fie feit zwolf Jahren feinen einaigen neuen Gebanten hervorgebracht, auf ben bie Belt noch batte achten mogen, auch wenn die Bolfer nicht vollig in ihre praftischen Aufgaben verfunten waren, und bloß mehr Ingenieure für ihre induftriellen Anstalten brauchten. zweite Erscheinung am europäischen Bolferleben aber, beren Umfang und reißend schnelle Reise faft ohne Parallele bleibt.

sei die Thatsache: baß Fragen über Grundprincipien bes positisschen Lebens, die früher ganze Generationen und Bölfer bewegten, jest abgeschlossen sind, und von keinem Bolke mehr eines ernstlichen Opfers werth gehalten werden, z. B. die Frage über das — constitutionelle System.

Ja wohl! Und was die Hauptsache ift, es war eben die volle Ausgeburt bes omnipotenten Staats, biefer felbft, wogegen hiemit ber richtige Inftinft ber Bolfer fich gewenbet hat; was sie wollen ist der Rechtsstaat, und ihn will auch bie driftliche Ibee. Bas aber bie Uebergange zur großen politischen Beranberung angeht, fo mag fie bie Butunft wie immer gestalten, wir stehen zweifelsohne icon an ihrem Ranbe. Sie werben gewaltig in die Weite und in die Tiefe geben, bas erfahrt bereits Niemand mehr als ber Bublicift und zwar an fich felber. Wohin foll er zuerft feine Augen wenden, es fniftert und fracht ja an allen Eden und Enden jugleich im alten Sause? Roch vor wenigen Jahren konnten biese Blätter leicht ein Jahr hindurch ihrer Bflicht nachkome men, ohne einmal die Lefer über ben Ocean westmarts ober über bie Grengen ber Civilisation oftwarts führen zu muffen. Jest bagegen wirft Norbamerika seine langen Schatten auf bie europäischen und felbft bie vorberafiatischen Berhaltniffe, fo baß jungst gang England Schreden ergriff, ale bie Sage auffam, ber auf Schulbenmachen ausgeschidte turfische Besandte werbe von ben Freistaaten gegen Berpfändung eines wohlstuirten Inselchens die Summe befommen, die er bei ben Englandern und Frangofen vergebens fucht, und Entfegen, ale es noch baju hieß, Norbamerika werbe bafür auch gleich seine Klotte gegen Rußland zu Bilfe schicken; ibre Burgerrechts-Theorie haben fie gang Europa jum Sohne bis jur Eremtion von allen Gesetzen in der Fremde principiell interpretirt, und ju allem Uebermuthe fommt nun noch, bag fle ihre Flibuftier als Gefandte ben betreffenden Staaten gu-Schiden. Raum menbet man fic aber wieder gegen Often, Die

unberechenberen Folgen ber dinefficen Revolution, Die Mane ber Nordameritaner auf Japan und bie Stellung ber Ruffen an ben norblichen Grenzen beiber zu betrachten, fo fommt ein Rothruf aus Oftindien über bie Fortschritte ber Lettern und ihren neuen Bund mit Berfien. Gin Blid auf England felbft, bas jest bereits vielbebrangte, und ichon ruft ein neuer Sieg ber Ruffen am Raufasus nach bem schwarzen Deere ab; Aufruhrgeruchte aus Baris, entscheibenbe Rachrichten aus Ronftantinopel, Jammer aus Rom, bunfle Sagen aus Reapel, tolle Mette in Biemont, besgleichen in ber Schweiz. treuliches Raceifern im freimaurerifchen Bortugal, Bechfelfieber mifchen Rathlofigfeit und Reigheit im liberalen Cpanien, ber emige Jube in Danemart, revolutionare Auftritte und Ruffenangst in Schweben, nicht zu reben von Solland, Belgien, u. f. w., fammtliche überragend an ben Grengen von Defterreich und Breugen ber ploblich nach allen Seiten bin in Bewegung gerathene ruffifche Colog, und andererfeits ber enggeschloffene Corbon ber fecheten Grofmacht Roffuth . Magini von London bis Smyrna — furg, ein Ruhepunft nirgends, als etwa ein erzwungener in bem ganbe, wo ber Bublicif gerade fist, Dant ber boben Bolizei, die ihre Bflicht fennt, bas Sochgefühl neuerwachter Staatsfraft vor jeber Alteration ju behuten. Gelbft bie religiofe Entwidlung außer ber Rirche wird nur bem Blide fagbar, ber flets von ber Mitte nach bem außerften Beften bin und wieber lauft, mabrend bier wie bort bie Bermirrung feit funf Jahren um bas gunfaigfache gestiegen ift. Und fur alle biefe Riefenaufgaben ber geiftigen Physiologie ift unter ben beutschen Ratholifen fein Borres, für alle bie Probleme ber religios-politifden Anatomie fein Jarde mehr erschienen.

Die "Gloffen jur Tagesgeschichte" haben im verfloffenen Bahre wiederholt auf die Symptome einer politischen Beltsftellung der Zufunft hingewiesen, in der Mitteleuropa, als der alte herd der chriftlichen Civilisation sein moralisches

Uebergewicht behauptenb, zwischen ben beiben nach bem Beften und bem Often bienenden ober herrschenden europäischen Mächten ftebe, und auf ben Grundlagen ber driftlich-germanischen Lebensanschauung ben Rechtsstaat realisire. Und in ber That find jene Symptome täglich mehr hervorgetreten, und amar, wenn wir bie Entwidlung ber Dinge in Amerifa einerseits, in Afien andererseits weiter unberührt laffen wollen, in vier großen Erscheinungen, welche die Tagesacfcichte jum Theil icon unzweifelhaft an's Licht gesteut hat. Diese vier Erscheinungen find bie Rategorien, unter welche eingeordnet das Wirrfal unferer Zeitläufte einen beutlichen Blid in die Bufunft gewährt; felbft bie orientalifde Krage bilbet bagu nur ein untergeordnetes Moment. Sier genügt immerhin mit einigen Andeutungen über bie vier Bunfte, nach benen bie Ausbeute ihrer Zeitungen gu fubfummiren wir ben Lefern felbft überlaffen; wir meinen aber: 1) ben augenscheinlichen Riebergang Englanb's von seiner privilegirten Stellung, 2) die unverfennbare Benbung Rusland's nach feiner Diffion in Afien, 3) bie Enthebung ber großen Ration von ihrer fur bas eigene Sauswesen noch verhängnifvoller, ale für bas frembe geworbenen "univerfellen Aufgabe," bem politischen "Erlofungewert," für bie Enticheibung ber Tagesfragen von gang Europa zu forgen, enblich 4) unter ben beutiden Großmächten, wenigstens bei Defterreich, bas hervortreten ber Kahigfeit, bie natürlichen Kunbamente für ben Rechtsftaat ber Bufunft zu bieten.

Bas England betrifft, so ist Alles mit dem Einen Sahe gesagt: sein inneres politisches Leben geht einer durchgreifenden Beränderung entgegen, denn seine Aristofratie hat ihre herrschende Stellung verloren. Es kann sich nicht mehr als aristofratische Republik behaupten, und seiner Königthum wird bald einer demokratischen Menge gegenüberstehen, die es zwingen wird, nach den Mitteln zu greifen, die das continentale Königthum zu seiner Behauptung angewandt hat. Im Mit-

telalter hat die geiftliche Gewalt ber weltlichen Schranfen gefest, alfo bas gebilbet, was man beute conflitutionelles Begengewicht nennt; ale ber Brotestantismus bie Rurften von biefer Schrante befreite, und im gangen gefellichaftlichen Spe fteme Europa's eine Luck jurudließ, befaß England bereits einen Erfat an feiner Ariftofratie, Die bas Ronigthum fic unterworfen hatte. Seitbem ftritten fich ihre Glieber um bie weitern ober engern Schranfen bes unterjochten Ronigthums; icht aber will auch bas Bolf an bem Rampfe Theil nehmen. und die alte Bhig. Opposition ift von ben Maffen umringt, ju Magregeln gezwungen, welche bie alte Berfaffung, b. b. bas ftanbifde und griftofratifde Grunbelement berfelben, gerftoren. Dan fiebt bie Miliabill falfc an, wenn man ihren einzigen und wahren 3med nur in ber Sicherftellung gegen Frautreich fieht; fie ift vielmehr eine Startung bes Ronigthums gegen bie fortschreitende Demokratifirung England's und einer ber bebeutenbften Schritte gur Annaberung ber englischen Berbaltniffe an bie continentalen. Der Bhig, ber einft ben Schild ber Bolierechte gegen bie Rrone porbielt, verschwindet jest, auf rein negative Bolitif reducirt, in bem großen Gegenfat zwischen Bolf und Ronigthum; ber Tory finft barin gum Regierungsbeamten bes inmitten einer bemofratifirten Bolfsmaffe isolirten Ronigthums berab.

Wer etwa wähnte, diese Sate blidten zu finster oder seien gar aus dem Borurtheil ultramontaner Antipathien erwachsen, dem sei im Bertrauen zu wissen gethan, daß sie gar nicht uns angehören, sondern gleichfalls unserm Meister der fritischen Schule, demselben Brund Bauer, welcher mit bitterm Schmerze also fortfährt: "Die Bunsche der politischen Utopisten, die eine gleichförmige Constitution für die ganze Welt als das höchste Ideal betrachten, gehen ihrer Erfüllung entgegen, und der Gegensah, der die jeht zwischen dem Continent und dem insularen Monopol England's bestand, wird, wenigstens in Bezug auf die Berfassung, sich immer mehr ver-

ringern und endlich gang auflofen." So weit ift es mit ber Benerationen hindurch von gang Europa bewunderten und fcblecht copirten Berfaffung Englands bereits gefommen, und amar nach eines Bruno Bauer Beugnig, daß die englischen Barteien felbst feinen Unterschied mehr zwischen ihr und bem heimgegangenen continentalen Reprafentativ . Spftem fennen. Beber Schritt in ber immer wieberfehrenben Reformfrage führt ber wirklichen Bermanblung naber; nicht auf bas Landvolf ber Graffcaften, bas acht confervativ ift, fellen Die ben "verrotteten Burgfieden" abzunehmenben Bahlrechte übergeben, sonbern auf eine Reihe von politisch und religios grundlich rabifalifirten Kabrif. und Babe-Stabten, bie fonell volfreich geworben , zu immer niedrigerm Genfus. Und was ift bem jegigen England nicht an politischer Thorbeit Alles augutrauen! Beht es ja offenbar endlich benfelben Beg, ben ber Continent vor 60 Jahren betreten. Bahrend fonft feine religiofe Bietat fprudwortlich mar, lebren jest an boctfirchliden Collegien socinianische Brofefforen, und als ber schottische Rlerus jungft bie Erlaubnig zu einem Buftag megen ber Cholera nachsuchte, burfte Balmerfton, ber "conservative" Begner ber innern Bolitif Ruffel's, ohne Befinnen antworten: ein Baschtag fur Stabt und gand sei zuträglicher ale ein Die Staatsfirche ift ein einbalfamirter Leichnam, und bamit ja Alles zusammenkomme, was in England einft unerhört war, ergahlen die Blatter gerade jest von bem ungemeinen Born ber Nation, fonft weltbefannt ale bie geborne Lonalität felber, über die deutsche "Camarilla" ihrer Konigin, welche bie Ehre England's aus bynaftifchen Intereffen an Rußland und den lieben Krieden der Koburg - Gothaer verrathe, wozu allerdings die freimaurerische Geschäftigkeit bes Bring Bemahle nicht wenig Anlag gegeben haben mag. Bu folchen Anfängen ber treu = und glaubenslosen continentalen Schablone bente man fich nun noch die unglaubliche Demoralisation ber Maffen und die Unnatur bes bortigen Berhaltniffes zwischen Capital und Arbeit, um zu begreifen, wie viel leichter, als irgendwo sonft, die Revolution in England aufräumen wird. Seit sechzehn Wochen läuft wie ein rother Faben die Schaar von 70,000 Arbeitern durch die Journale, welche, dießmal von socialistischen Agitatoren berathen, auf bem heiligen Berg ihres "Strife" siben, mit täglich surcht barer drohenden Mienen den selbst ruinirten Arbeitgebern eine Erhöhung von 10 Proc. abzuroben, wie ihnen Aehnliches seit zehn Jahren wiederholt mit viel geringerem Krastauswand gelungen. Und unverdächtige Beobachter sinden principiell das Recht der Rothwehr des Leibeigenen gegen den unumschränkten Herrn auf Seite dieser Borläuser einer vielleicht moch unvereichten socialen Revolution, denen auch bereits ein sormeliches Arbeiter-Parlament zur Seite steht und ein geordnetes Kriegsbudget zur Erhaltung der Strife- Mannschaft!

Dazu nun ein allgemeiner Rrieg? Dan fagt, nicht ohne Grund, bag Rapoleon III. fich viel weniger um ben Frieben fummere, als bas allitte England. 3ft auch nicht au verwundern! Seit Monaten betreffen bie intereffanteften politifchen Rachrichten aus Frankreich, abgefehen von ben befohlenen neuen Gintage : Sofmanteln mit foftbaren Schleppen und ber prachtigen Sofhaltung in Kontainebleau, gegen bie Binbfor fich nur wie ein Gafthaus ausnehme - nichts anderes als bie Aufgabe bes "Raifers ber Leibenben", Baris zu bauen und ju füttern, b. b. neuerbings gange Strafen nieberreißen, und jur Erhaltung bes Brobpreises auf 40 C. bie tagliche llebertheuerung von 120,000 fr., mit ber nachften Ausficht auf 250,000 fr. ober 6'/, Dill. monatlich, aus Ctabt , refp. Staatsmitteln ausbezahlen zu laffen. Die Sorge beschränft fich auf Baris und ein besonderer Corbon hindert die Berschleppung bes mobifeilern Brobes, bas bort ber Millionair wie ber Bettler genießt, nach bem platten ganbe, mo bie baare Bergweiflung bes Sungers reigend Blat greift. Babrend aber so ber Cerberus mit bem Rachen Baris die begütigens ben Broden binunterwurgt, die über furz ober lang auch ju Ende geben muffen, ragen die andern Ropfe um fo blutrother empor, namentlich ber von Lyon; die Brafeften gittern, und, trop aller socialistischen Experimente ber Regierung, bat jungft Troplong por bem Caffationshofe im bufterften Babriager. Ton von besorglicher Arbeit des Socialismus auf allen Buntten Franfreichs gesprochen. Er hat im Legitimistenproces Damit für die "große Ration" ein neues Recht erobert, bas unbeschränfte Recht ber Polizei auf Die Bebeimniffe bes brieflichen Berfehrs. Um fo mehr glauben bie Renner, baß ber völlig confiscirten Glorie bes Individuums nach altgewohnt frangofischer Beise ein Ersat in la gloire de la nation ges boten werben muffe, wobei auch gleich Beschäftigung fur bie rubenben und bungernben Rrafte zu gewinnen ware, auf Roften bes Auslandes. So hielten biefe Blatter von Anfang an bafur - vom bemofratischen Raiserthum.

Dem, ber nicht viel zu verlieren haben wird und um fo leichter mit bem blanten Gabel fpielt, ift England allirt; was es einft verabscheut, verachtet, mit Fußen getreten, bas liebt, preist und schmeichelt es nun, als ben gludseligen aufgeflarten Defpotismus", ber bie Civilifation errette. Co nicht nur bie Minifter, fonbern bie Berolbe ber allmächtigen opinion publique felber. Benn man feinen Beweis fonft für ben tiefen Kall Englands hatte, biefer mare genug; es ift bereits nicht nur Bartei wie bie Unberen und bes infularen Monopole verluftig, sondern felbft Sflave ber Frembe, wenn es nicht feine Erifteng in die Schange folggen will; um fo leichter wird es fich einft bem schmubig . unverschämten Bruber Jonathan fugen. Frankreich aber als solches ftellt fich felbft jest, unter einem zweiten Rapoleon, fo linfisch zur la gloire und zur Weltbirection, ift so gang auf bas unbankbare Geschäft ber Babagogif im Weften angewiesen, bag blog wer feit vierzig Jahren geschlafen hat, noch von ber "naturgemäßen" Alliang zwifchen Defterreich, Breugen und England reden fant. Der europaische Schwerpunkt liegt nicht mehr weber senseits noch biese seits bes Ranals; bort hat man gar nicht mehr die freie Bahl, und hier? Run, die "Fuston", d. i. die unbedingte Unterwerfung der Orleans unter Heinrich V., etwa mit Ansnahme einer herrschsüchtigen, von der Propaganda berathenen Dame, scheint ja wirklich geschlossen, die Blutschuld des verbrecherischen Chrgeizes und der rechtsverhöhnenden Gewaltthat, soweit an den Menschen liegt, gesühnt, und man dürste seiner Zeit Frankreich sähig sinden, in sich einzukehren, zu einem reichen Stilleben, das Mitteleuropa endlich naturges mäß zusammenschlöße, und zwar auf die Dauer, sobald man anstatt abermals mit einer Constitutions, diesmal mit einer Decentralisations Urfunde wiederkehrt, und also der absolute oder parlamentare Bureaufraten-Staat dem Rechtsstaat weicht.

Aber: Krieg ober Frieden? Die große Frage icheint jest ihrem Austrag nahe, nicht etwa wegen bes ruffischen Seefiegs bei Sinope, ber ben Caren bober bebt, als zwanzig gewonnene Sauptichlachten ju ganb, fonbern weil ploglich unfer ameiter Bunft, alles Anbere in ben Schatten ftellenb. ber vortritt: bie Benbung Ruglanbe nach feiner Diffion in Afien. Der Car friegt nicht mehr gegen ben Gultan allein; was bort am perfifden Sofe gefdehen, und feit Sabren unter ben Borben ber Mongolen, Rirgifen, Sartaren und felbft ber funnitifchen Afghanen mit bem Chan Doft Debameb ju Rabul, bis ber brittifche Gefanbte verzweifelnb aus Teheran flieht, ber ichitische Schah mit Beeresmacht fur ben Cjar gegen ben Babifcah gieht, und bie Stabt bes Chans von Chiwa, tief unter bem füblichen Auslauf bes Aralfees, ben icon ruffice Dampfer befahren, vor ben Kanonen Mosfow's faut - bas ift birett gegen England gefchehen. Die grunen Rode ju ganb an Englands Grenzen unmittelbar hinter ben tapfern Schaaren ber feinblichen Afahanen, in Rorben bes ichmählich gefnechteten, von Rramerfeelen bis in's innerfte Mart ausgesaugten brittifch Inbiens, Berfien bilfreis

aur Seite - nie war St. James in folder Roth, fo an ber Schwelle bes Rampfes um die Eristeng vom Sund bis jum Simalaya, wie burch ben "Meifterftreich machiavelliftischer Bolitif", ben jest bie "Times", ber alten Brablereien vergeffend, rathlos bejammert. Rußlands Mission in Asien vom Raucafus bis zu ben japanischen Infeln, ein oftinbisches Rord. amerifa! — Palmerfton fennt bas, und wenn es wahr wirb, baß er seinen jungften Rudtritt gurudnimmt \*), so ift erwiesen, baß auch Aberdeen zur Einsicht gelangt ift. Es fteht nicht alle Tage die frangofische Alliang bereit, wie heute, für einen fpecififch englisch ruffischen Rampf auf Leben und Tob; bei ber zweiten englischen Lebenofrage wegen Aegyptens ift freilich Frankreich auch betheiligt, aber vorerft scheint es mit ber Ehre zufrieden und mit ber speciellen Sympathie Lord Keuerbrand's. Er ift jest ber Reprasentant Altenglands: Whig und Tory in Giner Berson; ob man fein Cabinet mit bem Ramen einer neuen Coalition ober bem ber Tory belege, jedenfalls wird es vor nichts gurudichreden, wie in biefen Blattern fur folchen Fall schon vor einem Monat prophezeit war \*\*), und am wenigften por ber von une oft angebeuteten eventuellen Alliang mit ber fecheten Großmacht, bem Zwillingspaar ber englische protestantischen und ber rothen Propaganda. Die Affassinen ber Revolution haben seit Monaten auffallend wenig von fich reben gemacht, benn ihre Schaaren von allen Nationen fteben schon auf der Borhut, unter dem Halbmond gegen die Ruffen; aber England und Franfreich haben bie Führer bei ber Band, fie find geradezu die ultima spes beider, und die Stille wird, wenn nicht bas neue Jahr Bunber thut, nicht lange mehr bauern. Coweit war Altengland gefommen, baß als fein

\*\*) Band XXXII, S. 64 ff.

<sup>\*)</sup> Ift bereits geschehen! Daß Aberbeen fich bem wieberverfohnten Achilles Palmerfton "vollfommen untergeordnet" — bie Dabe, bies eigens zu berichten, batte bie Pariser-Preffe fich ersparen tonnen.

erfter Reprasentant im Parlament ein Jube ftanb; nimmt sich nun aber auch Palmerfton ber Tory an, so wird boch ber Ausspruch ber Allg. 3tg. vom 29. Rovember nicht zu Schanden werden: "In ber That, man kennt das sonst so driftliche England gar nicht mehr!"

Heute spricht man von Reigung jum Frieden am Bosporus, bevorwortet burch bie neueste Rote ber vier Dachte, ja, vom Beften ber bem verrathenen Gultan faft aufgebrungen; morgen fommt bie bestimmte Rachricht von ber Ervedition der vereinigten Klotte in's schwarze Meer, um bie flegreichen Mostom. Schiffe in ihren Safen zu incarceriren. Die Dinge fceinen überhaupt bereits ftarfer ju feyn, als bie Bersonen. Rein 3meifel, bag ber Divan in ber Babl amischen bem jahen Tod am "Schut" ber im Wort und auf Papier gar treuen Allirten, und bem langfamern Sinfiecen an ruffifchem Broteftorat, wenig angeftanben mare, nachbem Rieberlagen ju gand und Gee ben in unverhoffter Glut wie ein Strobfeuer wieberermachten Fanatiomus abgefühlt, mabrend ein vaar Siegesnachrichten gewiß bas Signal ju allgemeiner Christenmegelei gegeben hatten. Er mare wohl um fo weniger angestanben, ale England felbft, wenigstens zum Scheine, nun viel mehr verlangt, ale ber Cgar je gethan, nämlich eine ben Roran fturgenbe Bleichftellung ber Chriften mit den Rindern bes Bropheten, die unmöglich ift, so lange Die Türfei Turfei bleiben will, mahrend andererfeits die neue Note erflart: bag Rugland zufrieden fei mit Aufrechthaltung bes status quo ber Orthodoren, b. i. ihrer "vollständigen Gleichheit" an Rechten und Freiheiten mit ben ber übrigen Confessionen, und zwar "unter der Aegide bes Gultans", so baß alfo jest nicht nur von "Borrechten", felbft in ber "Rreuggeitung", feine Rebe mehr ift, fonbern fogar bas von Reffelrode einft fo grimmig angefallene "par la porte" ber fultanischen Correftur gur erften Wienernote officiell acceptirlich erscheint. Rein Zweifel, bag Rugland jest mit einem

Billigen fic begnügte; wir waren immer ber Deinung, bag es bie Sache in Europa nur bochft ungerne ju weit fommen ließe; es hat mit ber Turfei ftete nach biefem Brincip gebandelt, selbst gegen die Westmächte, und die schwache Bes fenung ber Donaufürstenthumer nebft ihrem Resultat, ben ans fanglichen Fortschritten ber Turfen, lieferte noch jungft bas für ben bundigften Beweis. Bas Mentschifoff, ber eifersuchtige Benbant Leiningen's, intenbirte, ift nun boch erreicht: bie Turfei wird fich von ben Fieberschauern ber letten gebn Donate nie wieder erholen, und wenn bei ihrer gallopirenden Sowindsucht ihre flavisch griechischen Stamme fich noch fo fraftig und felbftftandig, mare es felbft unter europaifcher Barantie gemefen, erholt hatten, fo murbe boch ber eng. lifche Ginfluß für immer abgewiesen fenn. Rein 3weifel, baß auch bie Westmächte, als nach bem jungften Aufraffen ber letten türkischen Mittel ber Rausch verflog und ihre nacte Erbarmlichfeit erft recht hervortrat, namentlich die brobenbe Saltung bes ferbischen Bafallenftaats an ber Spige ber turtischen Slaven, noch bis jum 10. Dezember gerne, selbft im beimlichen Einverständniß mit Rußland, ben Streit furz abgeschnitten batten, und nur noch Flottenbemonstrationen machten, um ben Großsprechereien ihrer Bolfer gegenüber ein Mantelden für bie compromittirte Ehre ju ichaffen, nachbem man bei ihnen daheim noch furz zuvor ben Bergicht Ruglands auf alle Bertrage von bem ju Rutschut = Rainarbichi an als bie conditio sine qua non eines möglichen Friedens mit ber Turfei erflart hatte! Aber nun — Sinope und was noch ärger ift, bas Reuer am Aralfee, Ruglands Fortichritte in Afien überhaupt! Wird es fich bier auch nur fo leicht begnugen fonnen ober wollen, nach mehr als fünfzehnjähriger ichmeren Arbeit, und mas fonnte bort, noch mahrend man vielleicht in Stambul über ben Frieden verhandelte, nicht Alles geschehen und England ben Rudjug unmöglich machen?

Aber, wie gesagt, die würdige Festigkeit ber westlichen xxxIII.

Großmächte liegt neuerbings zu Tage; geftern fuße Friebens-Lieber, beute Rriegelarm in ben Sofburgen und ihren Moniteuren ju London und Baris, bort in ber opinion publique Mordio über Aberdeen's "Lanbesverrath," bas non plus ultra ber Schimpferei und Brahlhanferei überall, hier aber noch befonberer Stolz auf ben vermeintlichen Sieg ber Unficht Navoleons III. Co mare benn für Balmerfton bie Stunde gefommen, feine Runft zu zeigen, benn man weiß wohl, wie ein Rrieg Rufland's gegen England moglich mare ohne einen allgemeinen Rrieg, aber nicht umgefehrt. Entweber ift Rusland für bie Britten unzuganglich, ober es bahnt fich mit Franfreich burch Deutschland ben Beg, wir haben gefagt, mit welchen Gehülfen fonft noch. Ja, batte jenes Albion nicht mit aller Gewalt ber beifpielloseften Berfibie feinen "älteften Allirten" von fich geftogen, bann mare es vor feinb lichen Attentaten Rufland's in Afien wie Europa in guter Rube: bas hat es burch feine auch von ber Alla. 3tg. \_unermeßlich" genannten Anftrengungen, Defterreich ganglich von Rugland zu trennen, noch bei Gelegenheit ber letten Friebens-Note felber taufenbfältig verfundet. Raum war diefe von ben vier Dachten genehmigt, fo ging burch bie englische Journalwelt, die fich eben noch in blutigen Drohungen mit ber rothen Meute und felbft mit Rapoleon III. gegen die "Rentralitat" bes Raiferstaats erschöpft hatte, ein Jubelfturm über bie neue "Duadrupel-Allianz" gegen Rußland: jest enblich fei Defterreich aus ber ungludseligen Reutralitat berausgeriffen, babe eine "binbenbe Uebereinfunft" mit bem Weften getroffen, einer förmlichen "Coalition gegen Rußland" zugeftimmt. Und als schließlich bie mahre Tragmeite ber vermittelnben Biener-Convention nicht mehr zu verläugnen war, bieß es in London: Defterreich muffe bennoch jum Weften fteben, benn fonft gabe es enblich "nur Gine Dacht erften Rangs in ber Belt. und namentlich maren Preußen und Defterreich zu ben Sugen biefes Roloffes ungefähr, mas Belgien neben Kranfreich ift."

. Satte England nur jene "Eine Dacht" por und nach 1848 für die eigene Bufunft im Auge behalten! Run aber ift es ju fpat. Die alten Machtftellungen find unwiederbringlich bahin; wie in vielen Dingen hat jest auch in ber hohen Bolitif bie einfache Ratur bie fünftliche Unnatur überwunden; ber Rern ber mitteleuropaischen Weltstellung ift conftituirt und fühlt fich; mas bas birigirenbe England fo fehr gefürchtet, ist ba: Europa hat sich "in Separat-Allianzen" zersplittert, und nur England wird folieflich affein fteben, jur Gefellschaft mit ben Dankee's! Rugland aber - verkennen wir bie wunderbaren Bege ber Borfebung in bem mit so viel trogigem Uebermuth und unwahrer Sinterhaltigfeit hervorge rufenen Turfen . Sanbel nicht! - es erscheint wie von une fichtbarer Sand feiner Diffion in Afien entgegengetragen, nachbem Defterreich's gemeffene Burbe in Europa ben Riegel geschoben, und biefe Benbung ift ein Glud fur alle Belt, für Europa und Afien, nur für - England nicht!

Schwere Zeiten werben, wenn nicht morgen fo übermorgen, zu ben großen Beranderungen führen, aber wir baben feinen Grund, mit unferm Berliner = Philosophen entfett bie Augen zu schließen und uns blind bem blinden "Katum" in ben Schoof zu legen. Bir feben lebendigen Troft in ben Thatfachen, melde unter bie vierte und wichtigste Rategorie unserer Symptome einer beffern Bufunft gehören, und bie Haltung ber beutschen Großmächte betreffen - Riemanb lieber, ale mir, murbe ben Beifat unterlaffen: "wenigstens Defterreich's", wenn Breugen feit unferm letten Rriege mit bem Ruffen . Fanatismus ber "Rreuggeitung" nur burch Gin Wortlein, nur burch Gine Correftur ber alten Bolitif ange beutet hatte, bag es fur Deutschland auch ein Berg, nicht bloß einen Magen habe. Die Raifer = Confereng im Berbitlager ju Dimus wird ewig bentwurdig bleiben, wo ber Cjar, wie berichtet wird, perfonlich versuchte, Defterreich ju feiner Bolitif mit fortgureißen, flatt beffen aber die offene Reutras

litate - Erflarung ale Beugniß moralischer Digbilligung ber ruffifchen Bolitif, und jum Erweis bes baaren Ernftes unmittelbar barauf ber faiferliche Befehl zur theilweisen Ent waffnung bes heeres, erfolgte. Damals marb ber erfte Grund ju einer freien beutichen und naturgemaßen mitteleuropaischen Politit gelegt. Ueber ben Ginn ber ofterreich fchen "Reutralitat" fonnte fein Zweifel fenn; es mar bas, mas biefe Blatter furz vorber fur Deutschland erfebnt: "Nicht England, nicht Rugland, fonbern freie und murbige Stellung nach beiben Seiten!" \*) Defterreich verfehlte benn auch nicht, folde Erflarung am Bunbestage abzugeben; Breu-Ben aber verweigerte jeden Anschluß, und "bebielt fich bie Freiheit seiner Entschließung vor", worauf beffen specific. "conservative" Preffe, voran bie driftlichegermanische "Rreutgeitung", wochenlang in die Doppelaufgabe verfunten mar. biefe preußische "Freiheit" auf ben Leuchter ju ftellen, Die Defterreich nicht mehr besite, weil es fich in "übereifriger Berfolgung bes Friebens" jum Bufeben obligirt und fein Seer verfleinert habe; bann aber bie biden Schmeicheleien ber Englander über bie große That ber "Ermannung" einzure giftriren, fo bag man nicht etwa nur in London und Baris bie preußische Alliang fur eine vollendete, "von ber Energie und Selbstftanbigfeit bes Berliner Sofe" (Times) gar nicht andere ju erwartenbe Thatfache hielt. Co feierte Breugen bie Brunbung einer beutschen Bolitif burch Defterreich. über beren fcwere Beburt und unberechenbare Bebeutune fein gefunder Sinn im Dunkeln fenn kann, indem es im Uebrigen in altgewohnter Beife fein Programm ber "negativen" Bunbespolitif und bie Bollvereins-Ausbeutung im Gang erhielt. Doch nein, bie "Rreuggeitung" wenigftens hat bem Bund ploblich eine positive Rolle jugebacht! Da namlich bie schon so oft unter bas burre Reifig geworfene preußifche

<sup>\*)</sup> Band XXXII, S. 628.

Rammer nun wieber einmal gewaltig herausgestrichen wird als "grünes lebensvolles Holz", und der Staat Lippe "einseitig oftropirend" über eine "revolutionare Gesetzebung" hinaus zum alten Wahlgesetz gegriffen hat, so soll nun — benn Preußen selbst hat befanntlich nie oftropirt! — "die höchste Behörde Deutschlands recht bald" gegen solche der Monarchie hochgesährliche "Rechtsunsicherheit" einschreiten.

Bir getröften une bennoch, mit aller gaben Liebe bes Deutschen, ber Saltung beiber Dachte, fo lange nur in Breußen, wo ein ebler Fürft auf bem Throne fist, wie bis jest wenigstens, bem Recht ber Rirche Raum gelaffen ift, fo bas noch vor wenigen Tagen bas erfte fatholische Organ im Lanbe für bentbar hielt, bag bas protestantische Preugen ben jegigen Stand ber Dinge gur Eroberung eines moralischen Uebergewichts bei ben beutschen Ratholifen benüten, und fich biefen als ber hort aller verfaffungsmäßigen Rechte ber fatholischen Rirche zeigen fonnte. Go lange noch folde Soffnungen in Breußen ju befteben vermögen, bat fein Ratholik bie Befugniß, weiter als an ber Bufunft ber flein eren beutichen Staaten zu verzweifeln; benn bas Alpha und Dmega. bes Rechtsftaats, Brobe und Merfmal beffelben, ift bas firchliche Recht. 3mar liegen aus Breugen bezeichnenbe fleineren Chifanen gegen bie Trager tatholischer Sympathien fur Baben vor, die "Rreugeitung" ift balb genug von ber unangerufenen Bertheibigung ber guten Sache am Dberrhein au beren Berbachtigung berabgeftiegen, wie wir nie anders erwartet, einflugreiche Blatter haben die fcmablichfte Saltung gegen ben Episcopat eingenommen, und jum tiefften Staunen und gerechter Betrübnig aller Manner von Rechtsgefühl ift bie in Hohenzollern eingeführte und am 8. April 1850 feierlich beschworene preußische Berfaffung nur nach ihren firchlichen Betreffen für Diesen Theil ber Erzbiocese Freiburg nicht bloß nicht realifirt und mit greifbar leeren Ausreben hingehalten, sondern die "Rreuzzeitung" genirt fich auch gar

nicht, als 3med biefer fcreienben Rechtsverweigerung, offen bie Abficht anzugeben, ben Ratholifen eine rechtmäßige moralifche Baffe gegen bie babifche Bureaufratie ju entziehen Das mare aber ein febr folimmes Beichen fur bie gabigfeit Breußens jum Rechtsstaat ber Bufunft, und ein banbgreiflicher Beweis, wie gern man ben Ratholifen bort ihr Recht fiberhaupt gonnt. Schon die gefunde auswärtige Politif forberte pon ihm nicht weniger, ale von Defterreich, eine fraftige Interceffion wiber Baben's Borgeben; benn wie groß bie Aufregung barüber in Franfreich ift, weiß Bebermann, und es ware nicht bas erftemal, bag man bort von bochen Stelle herab die heilige Sache ber Rirche zu politifchen Barteimanovern benütte, wie fonft, ober biegmal vielleicht gleich. geitig, bie faiferlich protegirte Freimaurerei. Bollen fich aber bie beutschen Großmächte einer folden moralischen Rieberlage aussehen, einer biplomatischen Intervention Frankreichs fin tprannifirte beutsche Ratholifen? Und wie fonnten fie uber haupt nur fo lange, ju biefen unfern Beiten und gerabe in fenem wichtigen Granglanbe, ruhig einem über alle Coranten unserer möglichft vestimiftifden Borftellung vom babifden Regierungeverftand binausgetriebenen Gebahren gufeben, ben bie Strafe bes qualificirten ganbfriebensbruches, ober bas Tollhaus gehört? Wenn man in Breugen gegen Lippe megen einer, nach ben eigenen preußischen Borgangen, bort gar nicht eriftirenden "Rechteunsicherheit" bie "hochte Beborbe in Deutschland" anrufen fann, "recht bald" einzufdreiten, warum gegen biefes verrottete Baben nicht, mo eine taufenbfache "Rechteunficherheit", ober vielmehr ein Schreiber-Billfur-Regiment, eine officielle Rechteverhöhnung wirflich eriflirt, bie, jur Schande Deutschlands, bas Tagesgesprach von gang Europa bilbet? Und wenn auch ber preußische Aufruf gegen Lippe nicht mare, so ift boch, follte man meinen, vom pofitiven Recht bes alten Reichs fo viel in Bultigfeit geblieben, baß bie Nachbarn Sprigen zu bestellen vermögen, wenn Giner die Caprice hat, sich das eigene Haus über dem Kopf anzugunden, weil die gemeinsame Rleinstaats - Ibee Anstand sindet, aus Kirche, Protestantismus und Staat eine Liebes jünger - Loge unter dem eigenen Vorsitz zusammenzuschmelzen, zur Einführung des Johanneischen Zeitalters, wie sie es ansehen. Den Anachronismus merken sie nicht; das göttliche Wort in der Weltgeschichte hat ihn nur den großen Nächzten endlich zu verstehen gegeben, leicht zu errathen warum? aber ganz Deutschland hat Anspruch aus ihre Einsicht von Gottes Gnade!

#### II.

### Literatur.

Die gegenfeitige Gemeinschaft in Aulthanblungen zwlichen Katholiken und Matholiken mit besonderer Berückschigung der jedigen Justände in Deutschland. Ein Beitrag zur Ausgleichung differenter Ansichten der Theologen in dieser Materie. Bon Dr. Fr. Schötil, Prof. der Theol. am b. Lyceum in Cichstädt. Regensburg 1853. Berlag von G. J. Manz. 8. S. 165.

Die Stellung ber fatholischen Rirche ben andern Confessionen gegenüber und die Gemeinschaft ihrer Angehörigen mit Andersgläubigen in Sachen bes Cultus gehört zu ben schwierigsten praktischen Fragen des heutigen Rirchenrechts, befonders in Anbetracht der modernen Gesetzebung und der alteren Observanzen, die sich aus dem Zusammenleben von Ratholisen und Protestanten seit dem westphälischen Frieden herausgebildet haben. Angeregt durch die Aeuserungen des

sen Blättern beanspruchen wollen und ber ersteze Punkt nicht bie praktische Bebeutung hat, wie ber lehtere, indem es sich bort lediglich um eine Rechtsertigung in der Theorie handelt, so beschränken wir uns auf die Frage nach der richtigen Undlegung des Defrets von Martin V., das von großer Bichtigkeit ist und über viele anderen Punkte entscheidet. Sieraber möge es uns gestattet sehn, auch unser Botum in ebenso und machgeblicher und einer höheren Entscheidung nicht vorgreisender Beise abzugeben, als es vom Berfasser geschehen ist.

Die Ercommunifation beraubt ber firchlichen Bemeinichaft und ber an fie gefnupften Buter. Es unterfcheiben aber bie Ranoniften eine breifache Rlaffe folder Guter und bem nach eine breifache Gemeinschaft. Die rein innere (puro beterna) besteht in ber Bereinigung ber Rirchenglieber mit Chriftus und unter fich burch Glaube, Boffnung und Rebe; bie rein dußere (puro externa) in bem commercium et colloquium bes täglichen Lebens sowohl vor Gericht als außerhalb beffelben; die communio mixta s. in sacris, bie an ben Eigenschaften ber beiben vorigen participirt, befteht in ber Bereinigung im außeren Bottesbienfte, in bem Bebrauch und der Ertheilung der Saframente, der Ablaffe u. f. f. Die rein innere Bemeinschaft nun, beren Guter nicht bem außeren firchlichen Forum unterworfen find, fann die Rirche burch ihre Ercommunitation nicht entziehen, wohl aber die außere und gemischte Bemeinschaft, beren Buter jenem Forum unterfteben. Geschieht biefes vollständig, fo findet die größere, geschieht es nur in Bezug auf ben paffiven Gebrauch ber Caframente, die fleinere Ercommunifation flatt. Der großere Bann nun beraubte insbesondere nach bem bis jur Spnobe von Conftang geltenben Rechte 1) ber Befugnig, Die Saframente zu fvenben und zu empfangen. 2) ber Theilnahme an ben gemeinsamen Suffragien ber Rirche und am öffentlichen Bottesbienfte (mit Ausnahme ber Bredigt), 3) bes firchlichen Begrabniffes, 4) ber gabigfeit, firchliche Memter und Bene

sicien, sowie besondere Gnaden vom apostolischen Stuhle zu erlangen, 5) des Gebrauchs und der Ausübung aller kirchlichen Jurisdistion im innern wie im äußeren Forum, 6) des Berkehrs mit den Gläubigen auch in civilibus ot sorensibus. Die Gemeinschaft mit Gebannten war nur unter bestimmten Boraussehungen (Rothwendigkeit, personliche und gesehliche Abhängigkeit, Unwissenheit u. s. f.) gestattet; jede ungerechtsertigte Communisation mit Gebannten zog den Bann, in der Regel den kleineren, nach sich. So mußten also alle Gebannten ohne Unterschied von den Gläubigen gemieden werden, und also stand es dis zu Martin V., wie der Berkasser ganz richtig (S. 39—45) erörtert hat.

Das Defret Martin's V. nun enthält bas Inbult, bas Riemand von der Gemeinschaft in divinis vol extra eines wie immer Censurirten fich enthalten ober biefen meiben muffe, wenn er nicht entweber 1) expresse et specialiter denuntiatus, 2) notorius percussor Clerici sei. Darin finden nun die Ranoniften und Theologen die auch in die Praris übergegangene Unterscheibung bes excommunicatus vitandus vom toleratus begründet; jeber Censurirte ift ihnen tolerirt, wenn er nicht unter die zwei von Martin V. ausbrudlich angegebenen Rategorien fällt; nach ihrer Lehre bleiben nur bem vitandus alle oben angeführten Rechte entzogen, mahrend bem toleratus weber ber Berfehr und ber Umgang mit ben Blaubigen, noch auch alle und jebe firchliche Jurisdiftion entzogen ift. Br. Brof. Schöttl behauptet nun Kolgenbes: 1) Martin's V. Defret bezieht fic, wie die Geschichte feines Entftehens und bie Beranlaffung zeigt, nur auf ungewiffe, zweifelhafte Schismatifer, mit benen zur Beruhigung ber Bewiffen den Gläubigen der Berfehr gestattet wird (G. 52); 2) Baretifer find nicht barunter begriffen, wenigstens nur implicite, bie Suffiten icheinen inebefondere nicht berückichtigt au fenn (S. 48-49); 3) boch hat die Bulle immerhin noch ihre jum minbeften bottrinelle Anwendung auf die Zentzeit,

besonders ba, wo massenhaft solche Häretiler sich vorsinden, die mehr materiell als formell von der Rirche getrennt und schon auf dem Rüchwege zur Kirche besindlich sind. (S. 50—53 st.) Dagegen haben wir nun Folgendes zu erinnern.

Mag auch Martin V. bei Ertheilung diefes Inbultes bie Suffiten noch nicht als festgeglieberte Gette por fich aes habt haben, mas wir bahin gestellt fenn laffen, mag auch ber nadfte Anlag ju bemfelben in ben aus bem voraus gegangenen Schisma entftanbenen Berhaltniffen liegen: fo folat baraus noch nicht, bag baffelbe nur bie Berührung mit Schismatifern im Auge hatte; benn aus Anlag eines vorgefommenen galles ober einer Reihe von gallen berfelben Art fann ber Befetgeber auch Borforge treffen für analoge, abn. liche Kalle, und es fann bei Bestimmung bes Inhalts und Umfangs bes Defrets bie biftorifche Beranlaffung nimmer mehr für fich allein entscheibend feyn. Es tommt por Mien auf die Borte und ben 3wed ber Bulle felbft an. Run aber befagt ihr Bortlaut bas feineswegs, was Brof. Schitt behauptet; von Schismatifern lefen wir ebenfo wenig eine Splbe ale von huffitischen Baretifern, was boch unter jener Borausfehung nothig gewesen mare, um einem nabeliegenben Digbrauch bes Defrets burch weitere Ausbehnung vorzuben-Bielmehr ift nur gang allgemein die Rebe von ben wie immer a jure ober ab homine mit firchlichen Censuren Belegten; die Bulle bistinguirt nicht weiter. Was aber ben 3med ber Bulle angeht, fo mar biefer, wie fie felbft fagt: 1) Bermeibung von Aergerniffen und Gefahren, 2) Beruhigung angftlicher, gewiffenhafter Seelen. Diefer 3med bat feine Geltung nicht blog bei zweifelhaften Schismatifern, fonbern ebenso, und oft viel ftarter, in vielen anderen Kallen. Die Bulle war aber ferner nicht blos für die bamalige Zeit berechnet, fein bloges Broviforium, fonbern fie follte fur bie gange Rirche und für die gange Butunft gelten. Der Bifchof Andreas von Bosen bat 1423 ju Sieng ben Bapft Martin

selbst, er möge jenes Dekret prorogiren; aber ber Cardinal Jul. Cesarini antwortete, das Gesuch sei unnöthig, da der Papst es für immer erlassen. So berichtet der heilige Antoninus, Erzbischof von Florenz, der uns das Dekret Martin's V. selbst mittheilt (Summa theol. tit. 25 c. 3 parte 3). Sowohl der Wortlaut der Bulle als auch ihr Iwed und ihre Bedeutung rechtsertigen jene Beschränkung des Herrn Bersassen nicht, und die entschiedene Mehrzahl der Kanonisten und Theologen ist derselben geradezu entgegen. Insbesondere lehren die Meisten, ganz dem Wortlaute consorm, das das Indult sich auch auf den Berkehr mit Häretisern erstreckt so Engel (in lib. V. Decretal. tit. 39. §. 2 n. 53), so Liguori (theol. moral. lib. VII. c. 2 n. 136) und Devoti (Instit. canon. l. IV. tit. 18 §. 10 nota 2, §. 11 nota 1).

Bir ftellen die Cache einfach fo bar. Martin V. bat nur die Censuren im Auge, aber gang allgemein, ohne Unterschied und ohne Rudficht auf ben Grund, ber folche ben Einzelnen zugezogen, fei es Barefie, Schisma ober ein anberes Berbrechen. Infoweit nun bie Saretifer unferer Beit nicht unter bie von ihm bezeichneten vitandi gehoren, find fie ratione censurae ale tolerati au betrachten, mas aber nicht bindert, daß aus anderen Rudfichten ober fraft anderer Gefete ber Umgang mit ihnen, jumal in sacris, ju vermeiben ift. Das fagt Benedift XIV. (de Syn. Dioec. lib. VI. c. 5 n. 2) seht beutlich: "Dbicon aber burch ben Canon Ad evitanda, ber immer in feiner Rraft und Geltung verblieb, trot ber entgegenstehenden späteren Conftitutionen bes Baseler und bes fünften Lateran-Concils, die Disciplin in Bezug auf ben Umgang und felbft auf bie Gemeinschaft in divinis mit folden Häretifern, bie tolerati und nicht ausbrudlich als vitandi benuncirt find, einigermaßen gemilbert marb," wie Cabaffutius ausführlich nachweist: fo burfen beswegen bie Ratholiten nicht glauben, fie hatten das Recht, ohne Unterschied mit nicht benuncirten Saretifern in rebus sacris et divinis

Gemeinschaft zu pflegen, ba Baul V. nach reiflicher Erm gung ber Sache erflarte, es fei ben englifden Ratholifen ni gestattet, Die Rirchen ber Baretifer zu befuchen und ibr gottesbienftlichen Gebrauchen anzuwohnen. Sobann fill Benedift mehrere Theologen an, die auch die communical in divinis mit nicht namentlich benuncirten Saretifern Schismatifern für erlaubt erflaren, unter bestimmten Boran fehungen, und nachdem er bagegen viele Grunde angefiff schließt er bamit, es werbe kaum je ber Kall sebn, bas Gemeinschaft mit Saretifern in divinis gang unschulbig fe Bezüglich bes burgerlichen Berfehrs bemerft ber Ranoni Devoti (l. c. S. 11): "Daher (weil nur ber Umgang mit bei vitandis burch Martin's Defret verboten ift) ift bie Gemein schaft mit Baretifern, Schismatifern und Anberen, bie nic expresse ac speciatim excommunicitt find, in re civili nicht verboten. Dan muß fie meiden wegen ber Befahr ber Berg führung burch ihren Umgang, nicht aber wegen ber Ercome munication, in bie im Allgemeinen Baretifer und Schiemag tiler verftrict find. Man muß fich gegen fie klug und vor-Achtig benehmen; aber wenn Jemand aus einer gerechten Urfache mit ihnen fpricht ober auch ihre Rirchen aus Reugier besucht, so verfällt er keineswegs ber Ercommunication, die gegen jene festgesett ift, bie mit einem excommunicatus vitendus Gemeinschaft halten \*)." Rerner lebrt berfelbe (ib. mota 1 in fine): Die Constitution Ad evitanda hat ben 3wed, daß die Ratholifen, die mit nicht namentlich benuneirten Ercommunicirten Gemeinschaft halten, alle gurcht ablegen, fie mochten baburch fich felber ben Rirchenbann auhierin findet er auch bie lofung bes Ginmandes. warum benn boch ben Saretifern bas firchliche Begrabnis

<sup>\*)</sup> non nihil relaxata. Auch Prof. Schöttl erfennt (G. 138) eine folde Milberung au, aber ohne zu bestimmen, worin fie besteht.

祭

eigert werbt, "Das foill' ben buibrill genegiften? mi in bie ben Ratholifeit neffattete Gemeinfcaft mit Barts m bient jur Beruhigung ber Erfteten, nicht zum Borthell n letteren; bas firchtiche Begritonis aber wurde gunt Bots mir ber Saretifer und jur Unebre für Die Rirche fernit 4 mit fener altiven Gemeinschaft nichts gemein. Reinbell de bermeigern ausbrudliche firchlichen Borfcbriften ben Samiem bas firchliche Begrabuiß, wie fie auch die gemischten Ueberhaupt ift burch positive Gesetzigim Den verbieten. Emielnen ber Umfreis ber erlaubten Cultus . Bemeiniche ibt beidranft, und babei befteht immer bas natürliche Befet it alle Kalle, wo Gefahr bes Aergerniffes ober ber Berg führung ober ber Proteftation einer fallden Religion eintritt. auch bezüglich bes burgerlichen Berfehrs. Richt bie Ercam munication ale jolche ift baber ber Grund, wenn bie Rirch uns verpflichtet, die Gemeinschaft mit nicht freziell, benuncirter Saretifern ju meiben, und bas ift es, mas fich ebenfalls mi Sicherheit aus Martin's V. Conflitution entnehmen laft. Bas enblich bie Applifation berfelben auf Die jegigen Bere baltniffe nach ber Auffaffung unferes Berfaffers betrifft, muffen wir trop mancher erfreulichen Anzeichen bennoch febr bezweifeln, ob fich wirflich unter unseren Broteftanten eine fo maffenhafte Annaberung an bie Rirche mabrnehmen lagt, wie er fie forbert und faft ale einzig gultigen Grund eines erlaubten Berfehrs in sacris mit ihnen anguseben fcheint. Unter biefem Befichtspunfte tonnte man - bie Interpretation bes Berfaffers vorausgeset - bie Anwendbarfeit ber Bulle auf unfere Buftanbe gerabezu bestreiten. Es moge baber uns geftattet bleiben, bie nicht namentlich ercommunicirten Baretifer unserer Zeit nicht bloß als volltifc, sonbern auch als firchlich "Tolerirte" ju betrachten, und insoweit fie barnach ju behanbeln, als weber bas naturlich gottliche Gebot, noch ein befonberes Gefet ber kirchlichen Autorität es verbietet (auf welche zwei Bunfte alles Unbere fich reduciren läßt), und bas im Sinne

Bemeinschaft ju pflegen, ba Paul V. nach reiflicher Ermagung ber Sache erflarte, es fei ben englifchen Ratholifen nicht gestattet, die Rirchen ber Baretifer ju befuchen und ihren gottesbienftlichen Gebrauchen anzuwohnen. Sodann führt Benedift mehrere Theologen an, die auch die communicatio in divinis mit nicht namentlich benuncirten Baretifern und Schismatifern für erlaubt erflaren, unter bestimmten Borausfebungen, und nachdem er bagegen viele Grunde angeführt, schließt er bamit, es werbe kaum je ber Kall sepn, bag bie Bemeinschaft mit Baretifern in divinis gang unschulbig fei. Bezüglich bes bürgerlichen Berfehrs bemerft ber Kanonift Devoti (l. c. §. 11): "Daher (weil nur ber Umgang mit ben vitandis burch Martin's Defret verboten ift) ift die Gemeinschaft mit Haretifern, Schismatifern und Anderen, bie nicht expresse ac speciatim excommunicitt find, in re civili nicht verboten. Man muß fie meiben wegen ber Gefahr ber Berführung burch ihren Umgang, nicht aber wegen ber Ercoms munication, in die im Allgemeinen Baretifer und Schismatiler verstrict find. Man muß sich gegen sie klug und vorfichtig benehmen; aber wenn Jemand aus einer gerechten Ursache mit ihnen spricht ober auch ihre Rirchen aus Reugier besneht, so verfällt er keineswegs ber Ercommunication, die gegen jene festgesett ift, bie mit einem excommunicatus vitendus Gemeinschaft halten \*)." Ferner lehrt berfelbe (ib. nota 1 in fine): "Die Constitution Ad evitanda hat ben 3wed, daß die Ratholifen, die mit nicht namentlich benuneirten Ercommunicirten Gemeinschaft halten, alle Kurcht ablegen, fie mochten baburch fich felber ben Rirchenbann guhierin findet er auch die Losung des Einwandes, Meben." warum benn boch ben Saretifern bas firchliche Begrabnis

<sup>&</sup>quot;) non nihil relaxata. Auch Prof. Schöttl erfennt (G. 138) eine folche Milberung an, aber ohne ju beftimmen, worin fie befteht.

)å=

m

πt

io

ıb

3,

t

t

t

t

•

t

t

.

I

bermeigert werbe, bas fond ben bolbraff ingentifice as Denn bie ben Rathofifeit geffallete Gemeinfchaft mit Barei tifern bient gur Berubigung ber Erfteten, nicht gum Bortbell ber Letteren; bas firchliche Begrabnis aber würde gun Bots theile ber Haretifer und jur Unehre für bie Rirche fern ; 📲 bat mit jener aftiven Gemeinschaft nichts gemein. Rebfiben wer verweigern ausbrudliche firchlichen Borichriften ben Samifern bas firchliche Begrabnis, wie fie auch bie gemischten Eben verbieten. Ueberhaupt ift burch positive Gesete. im Cingelnen ber Umfreis ber exlaubten Gultus Bemeinichaf ichr beschränkt, und babei besteht immer das natürliche Geset fix alle Källe, wo Gefahr bes Aergerniffes ober ber Bere Abrung ober ber Broteftation einer falfchen Religion eintritt. end bezüglich bes burgerlichen Berfehrs. Richt bie Excome unnication als folche ift baher ber Grund, wenn die Kirche me verpflichtet, die Bemeinschaft mit nicht megiell benuncirten haretitern zu meiben, und bas ift es, was fich ebenfalls mit Sicherheit aus Martin's V. Conftitution entuchmen läft. Bas endlich die Applifation berfelben auf die jegigen Berg baltniffe nach ber Auffaffung unferes Berfaffere betrifft, muffen wir tros mancher erfreulichen Angeichen bennoch febr bezweifeln, ob fich wirflich unter unseren Protestanten eine fo maffenhafte Annaberung an bie Rirche mabrnehmen läßt. wie er fie forbert und faft ale einzig gultigen Grund eines erlaubten Berfehrs in sacris mit ihnen angusehen fceint. Unter biefem Befichtspunfte fonnte man - Die Interpretation bes Berfaffers vorausgefest - bie Anmenbbarfeit ber Bulle auf unfere Buftanbe gerabezu bestreiten. Es moge baber uns gestattet bleiben, die nicht namentlich ercommunicirten Baretifer unferer Zeit nicht bloß als politisch, sonbern auch als firchlich "Tolerirte" ju betrachten, und insoweit fie barnach ju behanbeln, als weber bas natürlich gottliche Bebot, noch ein befonberes Befet ber firchlichen Autorität es verbietet (auf welche zwei Bunfte alles Andere fich reduciren last), und bas im Sinne

Geineinschaft zu pflegen, ba Bant V. nach reifficher Eri gung ber Sache erflarte, es fei ben englifchen Ratholifen gestattet, die Rirchen ber Saretifer zu befuchen und gottesbienflichen Gebrauchen anzutoobnen. Cobann Benebift mehrere Theologen an, bie auch bie comm in divinis mit nicht namentlich benuncirten Baretifern Schismatifern für erlaubt erflaren, unter bestimmten Bo fehungen, und nachdem er bagegen viele Grunde and schließt er damit, es werbe kaum je der Kall seyn, b Bemeinschaft mit Haretifern in divinis gang unschulbie Bezüglich bes burgerlichen Berfehrs bemerft ber Ra Devoti (l. c. S. 11): "Daber (weil nur ber Umagna mit vitandis burch Martin's Defret verboten ift) ift bie Bei schaft mit Baretifern, Schismatifern und Anderen, Die expresse ac specialim excommunicist find, in re civili n verboten. Man muß fie meiben wegen ber Befahr ber führung burch ihren Umgang, nicht aber wegen ber Ern munication, in bie im Allgemeinen Saretifer unb Cole tiler verftridt find. Man muß fich gegen fie flug und ver fictia benehmen; aber wenn Jemand aus einer gerechten Urfache mit ihnen fpricht ober auch ihre Kirchen aus Renaier besnot, so verfällt er teineswegs ber Ercommunication, die gegen jene festgesett ift, die mit einem excommunicatus vitandus Gemeinschaft halten ")." Kerner lebrt berfelbe (ib. note 1 in fine): Die Constitution Ad evitanda bet ben Amed, daß die Ratholifen, die mit nicht namentlich benumcirten Ercommunicirten Bemeinschaft balten, alle Kurcht ab legen, fie möchten baburch fich felber ben Rirchenbann 200 Bierin findet er auch die Lofung des Einwandes. warum benn bod ben Garetifern bas firchliche Begrabnis

<sup>\*)</sup> non nihil relaxata. Auch Prof. Schittl erfennt (G. 188) ein felde Milberung au, aber ohne ju bestimmen, worin fie besteht,

## H.

# Die zeligiösen und politischen Austände Sarbiniens.

## Erker ArtifeL

de Raupf gegen ble Alreft. — Me Oppistifelen gegen bis reintisse Cho ete im werigen Juschundert. — Die noueffan Berleitungen der Cand cordate und das Benefimen gegen den heiligen Cinhl., — Die fisch vliehe. — Das Airchengut und die geiftlichen Orden. — Die Untern richtsfrage. — "Via il Papato"!

Rur mit entschiedenem Widerwillen richtet sich der Blid bes katholischen Beobachters heutzutage auf Sardinien, dessen politische und religiöse Zustände so unerquidlich und verworren und in jeder Beziehung tief zu beklagen sind. Die zahllosen Absurditäten der constitutionellen Romödie mit ihrem answidernden Parteigetriebe und ihrem steten Ministerwechsel, mit dem vorherrschenden Einstusse der an England verkauften heuchlerischen "Moderati" und der namenlosen Berblendung und Beschränktheit ihrer gedankenlosen Anhänger—der sortgesiehte Ramps gegen die Kirche und ihre Institute mit völliger Breisigedung der heisigsten Rechte des Bolks, mit aller Willskr und Bergewaltigung des Klerus, mit offenkundiger Beroleung der seirlichsten Berträge — die völlig freie und ungehinderte Entsaltung der protestantischen Propaganda, die mit

. ..;

ber Rnechtung ber "Rirche bes Ctaats" im ftartften Contrafte ftebt und ebenfo von ben Gemalthabern wie von ben Ultrarabifalen begunftigt wirb - bie machfenbe Berarmung und Entfittlichung ber Daffen, Die in furchtbaren Brogreffionen fich mehrenden Berbrechen und ber burch eine zugellofe Breffe bis in Die armften Gutten verbreitete Beift bes Unglaubens und ber Anarchie - bas Alles find Ericeinungen, Die fich nach ben Borgangen von 1847 bie 1850 nicht andere ermarten liegen, Die mit nothwendiger Confequeng aus ben im glorreichen Jahre ber italienifden "Erhebung" gur Beltung gebrachten Brincipien fich entwidelten, Die aber auch auf bas augenscheinlichfte ben Abgrund bes Berberbens enthullen, in ben ber einmal beraufbeschworene Weift ber Revolution ein fonft gludliches und gefegnetes land gefturgt bat. Carbinien bilbet vollfommen ein Ceitenftud au ben Kruchten ber rabifalen Berrichaft in ber Edweig, und liefert bamit einen beachtensmerthen Beitrag jur Entwidlungsgeschichte bes revolutionaren Brincipe in feinen verschiedenen Formen und Bhafen. Die Magginiften und Rabifalen wiffen febr mobl, welchen Schat fie an Carbinien befigen; "Diefes Bieden von conftitutionellem Stallen ift mabrhaftig ein großer Cegen" - fo fdreibt ber aus Tostana entflobene Montanelli (Memorie sull' Italia. Torino 1853. p. X.) - "benn ich fann mich nicht überzeugen, bag es beffer mare, gar feine Mugen haben, ale nur Gines, beffer feine Urme baben, ale einen einzigen." Und in ber That, Carbinien leiht ber Revolution feinen Urm, es gibt ihr ein Muge, es gibt ihr Alles, mas fie vorerft noch wünschen fann. Secretary, supplied the

Willsommener als alles Andere ift den italienischen Patrioten die Stellung der fardinischen Regierung zur Kirche,
insbesondere zum heitigen Stuhl; diese Aussaat verspricht die
reichlichste Erndte. Die Opposition gegen Rom ist aber in
Sardinien nicht so neu, als man gemeinhin glaubt; schon
Bieles ward dazu bereits im vorigen Jahrhundert vorbereitet

Illians

und pollbracht. Biftor Amebeus II. brachte von Sicilien, beffen Rrone er furge Beit trug, mehrere Beforberer unfirchlicher Grundfane, fogenannte Ultraregaliften, mit nach Sarbinien binuber, barunter ben Janseniften Daguirre, einen Benfabene und Andere, bie gegen ben papftlichen Stuhl mit allem Eifer au fampfen, und ben Monarchen in biefen Rampf bineinzuziehen unternahmen. Gehr oft lag ben gurften Carbie niens die Bersuchung nabe, die Rolle Ludwigs XIV. gegen Rom au übernehmen; bie gallifanischen Lehrsätze wurden in Turin febr begierig aufgegriffen, und Biftor Amedeus ließ fich zu bem besonders 1711 und 1712 mit großer Beftigfeit geführten Streite mit Clemens XI. fortreißen. Die Bunft linge bes Ronigs, bemüht, ihren Anhang möglichft zu vergrößern, beriefen gleichgefinnte Profefforen an bie Univerfität Turin und an die übrigen Lebranstalten; befonbere zogen fie Beiftliche mit oberflächlicher Bilbung in ihre Rege, bie burch ibren Eifer gegen die romifche Curie fich wohlfeile Lorbeeren ju verdienen gerne bereit maren, wie einen Campiani, bem ber so wichtige Lehrftuhl bes Rirchenrechts übertragen warb. Bohl fah fpater ber Ronig feine Diggriffe ein und entließ manche biefer Auslander, Die im ofterreichischen Italien Aufnahme fanden; aber ber ausgestreute Same mucherte fort, und die jurudgebliebenen Softheologen erhielten immer neue Berftärfung. Burden auch die Conflifte mit Rom über die Beneficien und die firchlichen Lebensguter, über die Lofale Immunitat und bie geiftliche Jurisdiction, nach fünfunbbreifigjährigem Schwanken und langen Unterhandlungen mit ben Bapften Clemens XI., Benedift XIII. und Clemens XII., burch bie Bereinbarung amischen Benedift XIV. und Rarl Emmanuel III. im Jahre 1741 bem größten Theile nach befeitigt: fo gab es immer noch Stoff genug ju Inveftiven wiber bie Curie und die Hierarchie überhaupt, und es gibt fich beute' lich zu erkennen, daß ber Josephinismus Defterreichs in Tus rin feine Borlaufer und feine eifrigften Bertreter faft mabrend bes gangen 18ten Jahrhunderts gehabt hat. Rari Emmanuel III. (1736 - 1773) schwächte in ber letten Beit feiner Regierung ben fircblichen Ginfluß auf ben Unterricht und bed. obne es au wiffen und au wollen, bas liberale Abvofatenund Profefforenthum; man fprach auch unter biefem im Ganzen wohlwollenben Fürften fehr gerne von farbinischen Retional-Marimen und Rirchenfreiheiten; ber Graf 3ob. Bant. Balli machte feinen Antipathien gegen Rom Luft burch bie Beleidigung und Bertreibung bes Runtius. Sehr verberblich wirfte ber Brofeffor Bon, ber endlich 1797 von feinem Rebre ftuble, auf bem er bem vortrefflichen Berarbi gefolgt war, entfernt wurde; er eiferte nachber ebenfo febr fur bie Republif gegen die Ronige, ale vorber für Die Ronige gegen ben Bapft; er war gang bas Borbild feines fpateren Collegen Rupte, ber in unseren Tagen (1851) von bem verbame menben Urtheile bes apostolischen Stubles an bas feiner "Mitburger" und ber öffentlichen Meinung appellirte. Biele Theologen ber Lombardei und von Tostana, wie die 1786 auf ber Synobe ju Biftoja vereinten, hatten ihre janfeniftifchen und gallifanischen Theoreme bem Ginfluffe ber damaligen farbinischen Brofefforen ju verbanten; boch hatten biefe im Lande felbft weniger Anhang, es fanden ihnen zu viele grundlich gebildeten, firchlichen Theologen gegenüber. Aber bie einmal in bas Land verpflanzte unfirchliche Richtung verlor fich niemals gang; fie fant immer ihre Abepten, und bie 26 teratur bes Auslandes führte ihr reiche Rahrung gu. And unter Rarl Albert wußte fle fich ju behaupten trot ber entgegenwirfenden Ginfluffe ber freilich vielfach angefeinbeten Jefuiten, benen aber die Erziehung mehrerer trefflichen Manner aus bem fatholischen Abel zu banfen ift, bie jest noch in ben vorberften Reihen für bie Sache ber Rirche tampfen. Die Bureaufratie bilbete auch bier fich aus, liberale Brofef. foren gab es in Menge, und felbft ber Rlerus blieb nicht gang unberührt, befondere burch ben Anflang, ben bie Corife

÷

ten des talentvollen, aber ehrgeizigen und durch die Philossophie des Auslands der Kirche entfremdeten B. Gioberti bei einem Theile desselben gefunden. Die liberale Partei war natürlich höchst ungehalten über das Benehmen des regierenden Papstes in der italienischen Sache, die er treulos, wie sie wähnten, im Stiche ließ; noch größer war ihr Haß gegen die Kirche selber, die überall als das größte der Hindernisse ihnen gegenüberstand.

Co fam es benn in bem burch Rarl Albert mit einer Conftitution begludten Biemont zu einem ernftlichen Rampfe mit ber Rirche, beffen zwei erfte Opfer bie bervorragenoften Bralaten bes Landes geworben find. Die Concordate mit bem heiligen Stuhle wurden unter nichtigen Bormanden gebrochen. Aber Die Siccarbi'ichen Gefete, von benen bereits früher in biefen Blattern ausführlich gehandelt warb, waren nur ber Anfang einer Reibe von Magregeln und Berfügungen, welche ben Staat immer mehr feines fatholifchen Charaftere entfleibeten und neue Bertrageverletungen involvip ten, fo bag ju ben früheren Arantungen bes papftlichen Stubles nur neue bingutraten. Das Concordat von 1741 feste unter Anberem fest, ber Ronig von Sarbinien folle als Bifarius ber romifchen Rirche über bie ftreitigen Keubalguter bas dominium directum ausüben, eiblich bie papftlichen Rechte anerkennen, und jebes Sabr bem apostolischen Stuhle einen golbenen Relch, im Berthe von zweitausend romifchen Thalern, überreichen laffen. Bis zur französischen Revolution warb biefes regelmäßig erfüllt; feit 1817 unterzog fich Biftor Emmanuel I. wieder biefer Obliegenheit, und fo geschah es fort bis zum Jahre 1850 incl. Allein feit 1851 marb biefe vertragemäßige Bestimmung nicht mehr eingehalten, junachft um Repressalien an Bius IX. zu üben, ber ben "vom Fortschritt ber Beit gebotenen" Reuerungen feine Anerkennung verfagte. Die officiellen Blatter machten im Angesichte bes papflichen Proteftes bas Recht bes Starfern geltenb, baffelbe Recht,

bas fie auf's tieffte verabscheuen, so oft es fich von Defterreich handelt. Eine Leiftung, die noch an den alten Lehensverband einigermaßen erinnerte, mußte natürlich schon als Anachronismus im neunzehnten Jahrhundert aufgehoben werben; fie war noch dazu eine Beeinträchtigung der sardiufschen Souverainetät und eine Erniedrigung für die Ration — Alles Gründe, welche die Berlehung dieser alten Stipulation vollstommen zu rechtsertigen schienen.

Einflufreicher und wichtiger war eine andere Berfagung. bie ebenfalls ein birefter Bruch bes Concorbats war: es & bie erft fürglich veröffentlichte Berordnung bezüglich bes fe genannten firchlichen Defonomate. Rach langen und ermis benben Unterhandlungen war enblich im Jahre 1727 burd Biftor Amebeus II., im Ginverftanbniffe mit Bapft Bene bift XIII., unter bem Ramen Economato Generale Regio Apostolico eine Behörbe eingesett worben, welche bie Intercalarfrüchte ber Beneficien jum Beften ber Rirche und ber Beneficiaten unter foniglichem Schute abministriren follte. Mit bem Amte bes Generalotonomen warb nach bem Comcorbate von 1741 ftete ein Beiftlicher betraut, und im Refentlichen murben bei biefer Berwaltung bie firchlichen Befche genau beobachtet. (S. Galli Pratica legale vol. 9. p. 812) Durch fonigliches Defret vom 21. August 1853 (Ganzette Piemontese 6. Sept.) wurde nun ber Beiftliche, ber bieber als Oeconomus generalis fungirte, aller frühern Rechte beraubt und auf ein votum consultativum beschränft; bagenen warb bie Abministration ber Rirchenguter, bie bas inzwifchen vielfach expilirte Bermogen bes Defonomats bilbeten, einer weltlichen Commission anvertraut. Durch ein weiteres De fret vom 31. Aug. b. 36. wurde biefer Berwaltungerath bes Defonomate ermächtigt, bem Großsiegelbewahrer bie Art ber Repartition bes "asse ecclesiastico" in einer ben Regeln ber Gerechtigfeit und Billigfeit entsprechenben Beise porzuschlagen. Man begnugte fich alfo nicht mehr mit ben früheren

Magregeln, burch bie man anfangs bie Rechte bes Staates binlanglich gemahrt glaubte, namentlich mit ber am 11. Dai 1852 getroffenen Berfügung, baß ber Beneralotonom bem Minister-Großsiegelbemahrer ein specificirtes Bergeichniß aller vom Defonomate abministrirten Guter einreichen, ben jabrliden Etat ber Aftiva und Paffiva jur Genehmigung vorlegen, über ben Raffabestand aber alle vier Monate Bericht erftatten folle. Durch jenes lettere Defret follte, wie bamals ber Minifter Buoncompagni fich ausbrudte, "eine bobere Garantie gegeben, die Uniformität in ben abministrativen Rormen bergeftellt, größere Unparteilichfeit in ber Bertheilung ber betreffenden Summen erzielt, manches früher für minber nübliche Dinge verausgabte Gelb erfpart, bas Erfprießlichere beffer berudfichtigt, und jugleich fur bie Erleichterung ber Gemeinden und bes Staats (!) Sorge getragen werben." Allein alle biese großen Bortheile scheint man bamit noch nicht hinlanglich erreicht ju haben; es wurden baber jene awei neuesten Dekrete erlaffen, die augenscheinlich die Artifel 2 und 3 bes Concordates von 1727 und ben Artifel 1 bes anbern von 1741 verleben. Das bat jett in Biemont nicht mehr viel zu bedeuten; die ministeriellen und liberalen Blatter fagen es offen: folde Bertrage boren mit bem Tage auf, an bem man ben Billen und bie Dacht hat, über fie binmegzuschreiten. Rur da mögen Concordate fortbestehen, wo fie ber fleritalen Bartel Befdrantungen auferlegen und Die Granzen ber Staatsgewalt erweitern, die ohnehin fest erft fich ihre volle Unabhangigfeit erringen muß. Bei biefem Berfahren mit bem geiftlichen Defonomat ift ber Rirche nur bas Bufeben überlaffen; ber bieberige Economo Generale, Abate Bachetta, bat barum auch feine Entlaffung eingereicht, aber noch nicht erhalten. So hat wenigstens ber gut unterrichtete Correspondent ber "Civiltà cattolica" berichtet.

So scheint benn in Sarbinien Alles barauf berechnet, ben Bruch mit Rom immer offentundiger, immer unheilbarer

au machen. Das Ministerium sucht bem Bapfte bas gand in einer möglichft feinbseligen Stimmung ju zeigen, um anlete pon ibm ein Concordat ju ertrogen, bas nach seinem Gefcmade ift; um nicht Alles für ben Ratholicismus ju verlieren, benft man, werbe ber Bapft fich julest bequemen, alles bisher wiber ihn Unternommene anzuerfennen und m fanttioniren. Dan will ibm nicht nur feine Benugthunne geben für bie bieber ibm augefügten Beleibigungen, fonbern ibm auch noch neue Concessionen abnothigen, und we bas nicht gelingt, ibn, wie es jum größten Theile bereits gefcbieht, vollig ignoriren. Der Bapft als "Potenza stranieras - fagen bie minifteriellen und liberglen Blatter - bat nichts in unfere inneren Angelegenheiten ju reben; bas land macht Alles burch fich felber. Das ift gang bas berühmte ... Plalin fard da so" von 1848. Die Trennung von Rirche und Staat, beift es weiter, ift bringenbes Beburfniß bes natisnalen Kortichritts; ber Bapft und feine Satelliten verbobmen unfere Ration, verachten ibre Gefete und erlauben fich freche Uebergriffe in die Rechte des Staates; warum also noch ferner mit ber Curie unterbanbeln? Dan foll nur Enistonet und Rlerus gehörig einschüchtern und um Rom fich wicht fummern, bann geht Alles vortrefflich. Es ift eine pfaffifche Anmagung, ju verlangen, daß unfere Befetgebung fich nach ben romifchen Marimen richten foll; ber Staat ift nicht Theslog. Diefes "Lo stato non è teologo" hat offenbar keinen anbern Sinn, als: ber Staat ift nicht fatholifch; in biefer Bedeutung wird es ftets gebraucht. 3war fieht ber fatale erfte Artifel ber Constitution Rarl Albert's entgegen, wo es beißt: "bie fatholifche, apostolifche, romifche Religion ift Die einzige Religion bes Staates. Die anderen gur Beit bellebenben Culte find ben Gefegen gemäß gedulbet." Aber bie Sophistif ber Turiner. Abvofgten und Journalisten weiß fic auch hier burch gemanbte Interpretation jenes retrograben und pfaffifchen Artifels ju belfen. "Staatereligion", fagen

sie, das bedeutet die Religion der regierenden Familie; Andere erflären: "die katholische apostolische römische Religion" ist die nationale Religion ohne den Papst; wieder Andere: die tolerirten Culte sind als die freien und herrschenden zu werstehen. Glaubt nun auch Niemand an die Richtigkeit dies ser dottrinellen Auslegung, wie deren Ersinder selbst nicht, so ist doch soviel damit gewonnen, daß ein lästiger Einwand seine Absertigung sindet, und das "Vin il Papato!" ist ja bereits der Bunsch des Bolkes, wenigstens des aufgestärten und darum allein stimmfähigen Theiles der Ration, der Rehrzahl der Kammerglieder, welche das Bolk repräsentiren.

In der That find berlei Expeftorationen der Breffe gang ber Wiberhall beffen, was in bem Barlamente über bie religiöfen Fragen von ber Majoritat ausgesprochen wirb. Sehr instruftiv ift hierüber, sowie auch in anderen Beziehungen, die Thronrede, mit der Konig Biftor Emmanuel II. am 4. Mark 1852 bie Rammern eröffnet bat, und bie baran fich Inupfenden Debatten im Barlamente. Rach einer Anfundigung bes Besehentwurfs über bie Civilebe gibt bie genannte Thronrede, bas Elaborat bes Minifters Accalio, Die von ber rabifalen Breffe ftart perfiffirte Ermahnung, es mogen bie gesetzgebenben Rammern eingebent bleiben bes alten Blaubens ihrer Bater, auf daß diefes ehrwürdige Erbe unanges taftet und unversehrt bewahrt werbe. Bas aber die Differenzen mit bem "romischen Hofe" angehe, fo sei alle Hoffnung vorhanden, daß die Rechte bes Staates mit ben mahren Interessen ber Religion und ber Rirche in volle Harmonie gebracht wurben; man führe bie Unterhandlungen "mit aller Aufrichtigfeit und Chrerbietung" - ben Ginn biefer Borte: "sinceri e riverenti", bemerft eine Correspondenz ber "Civiltà cattolica" vom 16. Marg 1852, erflarte am 12. März der Minister C. Galvagno im Senate auf die Reben bes Senators Collegno und bes Marichalls bella Torre: es ift eben bieselbe Sinceritat und Ehrerbietung, "bie man feither immer an ben Tag gelegt bat. "Dabei fommte fic bie über jenen Ausbrud etwas in Unrube versette liberale Breffe vollfommen beruhigen. Dan habe geaußert, fagte ber genannte Minifter weiter, es fei bezüglich ber firchlichen Bebaltniffe ein gang anomaler Buftanb eingetreten; bas fei mist richtig; Alles fei in bester Ordnung und bie mit Rom aner fnüpften Unterhandlungen batten nicht bas bereits Befchehene, fonbern bas Bufunftige im Auge. Diefe Ent bullung war wichtig, jest founten fic bie aufrichtigen Ro tholifen, bie es fonft nicht wußten, febr wohl erflaren, warum alle Regociationen mit Rom erfolglos geblieben waren; at mar flar ausgesprochen, daß man von ber burch Siccardi betretenen Bahn nicht abweichen, und auftatt bem heiligen Stuhle für Die Berletung feierlicher Bertrage und bas im Rabre 1850 einseitig ohne ibn und gegen ibn Reftgeftellte and nur einige Catisfattion ju verschaffen, vielmehr, wo moglich, ihn ju noch größerer Conbescenbeng brangen wolle. Rreitis befriedigte eine folche Erflarung weber bie firchliche noch bie ultrarabifale Bartei; erftere fab barin ein Bebarren auf ben bisher ausgesprochenen firchenseindlichen Befinnungen und Grund faben, bas nur alle Uebelftanbe verfchlimmern und jebe Sol nung einer Ausgleichung vollends rauben muffe; lettere machte fich luftig über bie banale Sppokrifie ber jenen Borten ber Thronrebe vorangebenden und vom Minister abermals aufgemarmten pseudoascetischen Baranefe. Co febr auch bas Dinifterium in ein frommelnbes Bewand fich fleibet und feine Rechtsperlegungen mit einem religiöfen Rimbus verbedt, fo schaut boch bie Bolfenatur auch aus bem in ber Saft umgeworfenen Schafsvelze ba und bort bervor; bisweilen gibt fich die Tendeng, ben Ginfluß ber Rirche möglichft ju varalufiren, fie auf bas rein innerliche Bebiet ber Bewiffen ju beschränfen, ale ob fie in ber concreten Meußerlichfeit gar nichts zu fuchen batte, fie zu einer unfichtbaren, forperlofen Gemeinde von Beiftern obne alle materielle Cubstang zu verflüchtigen, gang unverholen zu erfennen; bisweilen wird auch biefelbe geradezu als Keindin des menschlichen Kortichritts bezeichnet, die beghalb auf bas innere Bebiet ber Bewiffen concentrirt werben muffe, baber man ihr auch alle außere Jurisbiftion entzieht\*). Offener und energischer als die Minifter tritt natürlich die parlamentarische Linfe in die Schranfen gegen bie fatholische Rirche. Der Deputirte Brofferio fprach am 28. Dez. 1852 unumwunden die Bunfche und Korderungen feiner Bartei aus: Befdrantung bes Ginfluffes ber Geiftliten, welcher die Unabhangigfeit ber Ration gefährbe, Safularifation ber Che, Ginziehung bes Rirchenvermögens, Abschaffung ber Rlofter, Berminberung ber Biethumer, neue Gintheilung der Diocesen u. f. f., überhaupt bie Bollendung des burch die Unterbrudung ber geiftlichen Berichtsbarteit rubmreich begonnenen Bertes, damit man nur nicht auf balbem Bege fieben bleibe. Ein anderes Blied berfelben Kraftion forberte Temvorallensverre gegen bie Bischofe und meinte, man muffe unter ihnen 3wietracht ju faen fuchen. Letteres hielt ber Bremierminister Cavour wegen bes Charafters ber farbinischen Bifchofe für unausführbar, schmeichelte aber auch ba noch ber Linken, indem er nicht undeutlich zu verftehen gab, er fei gerne ju Allem bereit, wenn man nur Borficht anwende und der Sache die nothige Beit laffe.

Am lautesten war aber bie Agitation zu Gunften ber Civilebe. Es gehört natürlich zu ben Seligseiten bes liberalen Rammerregiments, eine Ehe einzuführen, bie, ganz seine Schöpsung, bem von ihm projektirten Ibeale bes Staates entspricht und auf die häusliche Gesellschaft dieselben Grundsfate überträgt, die es in der großen politischen verwirklicht. Der Rlerus erkannte mit Recht in dem Gesehentwurf über

<sup>\*)</sup> Am 7. Juli 1852 fagte ber Minister Buoncompagni vor bem Senate: La giurisdizione della Chiesa deve essere concentrata nell'interno delle coscience, siechè non impedisca verun perfezionamento delle istituzioni e delle leggi umane.

bie Ginführung ber Civilebe einen neuen Angriff auf bie fatholifche Rirche, beren Dogma und Disciplin, fowie einen Berfuch bas Concubinat ju legalifiren; er peranfaßte eine Daffe von Betitionen gegen bas Projett, mas fogar ein ge maltthatiges Ginichreiten ber Beborben und Die Ginferferung vieler eifrigen Briefter gur Rolge batte, mabrent bie Journale fortmabrent gegen biefe unbefugten Ginmifdungen und .fle rifalen Umtriebe," wie fie auch ber Correspondent ber Mugeburger Alla, 3tg. vom 12. Aug. 1852 (Nr. 225) bezeichnet, ihre volle Entruftung an ben Tag legten. Die Thronrebe vom 4. Mary batte es ale einen Gegenstand angefündigt, ber an fich blos bem burgerlichen Rechte angehore, aber boch mit ben religiojen und moralifden Intereffen in enger Berbinbung ftebe, bie ju mabren Cache bes Parlamentes fei. Die ameite Rammer, welche burch bie Unnahme ber Giccarbi'ichen Ge febe und burch fo viele anderen Thaten und Reben ibr 3m tereffe fur bie Religion binlanglich bethatigt bat und ben "mabren Rugen" ber Rirche beffer fennt ale biefe felbft, mar natürlich auch hocherfreut über bie willfommene Belegenheit, in bie fatholifche Chegefengebung einen bebeutenben Rig maden ju fonnen, und nahm, wie vorauszuseben mar, bas neue Civilebegefes an. Aber ber Cenat verwarf es in feiner Sigung vom 21. Dez. 1852 mit 39 gegen 38 Stimmen. alfo nur mit ber Debrheit einer einzigen Stimme, worauf bas Ministerium fein Projett gurudgog und einen neuen Borfcblag für bie nachfte Ceffion in Ausficht ftellte.

Die Entscheibung bes Senates, die biesem die hestigsten Ausfälle ber liberalen Presse zuzog, ber sie ganz unerwartet fam, war hauptsächlich dem Wiberstande des Klerus und den Abressen des fatholischen Bolfes zu verdanken, noch mehr aber dem tiesen Gindruck, den das Schreiben des Papstes an den König über diesen Gegenstand auf die Senatoren hervorgebracht. Der König hatte am 25. Juli den heiligen Bater um seine Ansicht bezüglich der Einführung der Civilehe be-

fragt und zugleich bie früheren Dagregeln von 1850 zu vertheibigen gefucht, ju welchem Behufe er Er. Beiligkeit mehrere Schriften über biefe Befete guftellen ließ. Bius IX. ente widelte in feiner Antwort vom 19. Cept. Die firchlichen Grundfabe über bie Che in ber bunbigften Beife, vermahrte fich feierlich gegen die unfirchliche Trennung bes Checontrafts vom Chefaframent, verwarf bas projeftirte Befet als unfatholisch, und nahm die wegen ihrer Opposition gegen baffelbe als Keinde ber Regierung verbächtigten Beiftlichen in Schut. mahrend er die feit ben letten Jahren bem Rlerus überhaupt augefügten Unbilben, Schmähungen und Berlaumdungen tief beflagte. Das vom "Univers" im Dez. 1852 veröffentlichte papftliche Schreiben warb zwar vom "Risorgimento" und ber "Opinione" für apofroph erflart, aber bie offizielle "Gazzetta Piemontese" schwieg, und bald ward die Authenticität allgemein anerkannt, aber bas Schreiben felbft mit ben gemeinften Schmähungen angegriffen und commentirt. Gang baffelbe Berfahren hatte vorher stattgefunden mit dem Schreiben bes Cardinal - Staatssekretars Antonelli (Risorgimento vom 10. Sept. 1852), bas man zuerft ignorirte, bann aber mit aller Wuth bekampste. Wan war indignirt, daß für Sardinien bas nicht zugeftanden werben wollte, was bas revolutionare Franfreich schon lange genießt, und daß die Trennung bes Staates von der Rirche, diese nothwendige Korberung bes Beitgeiftes, an dem Widerftand der Hierardie zu scheitern im Begriffe mar. Die Biscofe ber Turiner Rirchenproping aber erließen einen gemeinsamen Sirtenbrief, worin fie über alle Diocesanen, welche die Einführung ber Civilebe beabsichtigten, ben Trienter-Defreten entgegenftebenbe Lehren vertheis bigen ober eine firchlich verworfene Che eingehen murben, Die Ercommunifation verfündigten. Bleiches geschah von Seite ber übrigen Bischöfe; ba fprachen nun bie ausgezeichnetften Senatoren gegen bas Befet, bem auch bie fonigliche Kamilie nicht febr geneigt mar, unbefummert um ben garm bes rabifalen Bobels, ber mehrere berfelben, wie namentlich ben Ergbifchof von Bercelli, beim Rachbaufegeben mit Bifden verfolgte - ein Loos, bas auch ber Botanit-Brofeffor Moris bei feinem Aubitorium erfahren bat. Babrent bie liberalen Echmugblatter über bie Bermerfung bes Befetes mutbeten, fuchten bie minifteriellen Organe bie Manner bes Fortfcbritte mit ber Bufunft gu troften. Ge fei ja leicht, 8 bie 10 neue Senatoren ju ernennen und fo fur bie nachfte Berfammlung bee Barlamente bem Brojette feinen Gieg ju fichern. 3n ber Deputirtenfammer marb bas Minifterium interpellirt, mas rum man nicht gegen bie Birtenbriefe ber Bifcofe bezuglich bes Chegefetes eingeschritten fei, worauf ber Minifter Buoncompagni nicht ohne einige Berlegenheit entgegnete, man habe in biefen Erlaffen feinen Grund gu gerichtlicher Berfols gung gefunden. Uebrigens murben bie meiften ber wegen ibrer gegen bas Gefepprojeft gerichteten Betitionen verhafteten Beiftlichen von ben Berichten freigesprochen, und von ihren Bemeinden wie im Triumphe feierlich empfangen. Die Frage über bie Civilebe murbe, wie in Franfreich, fo auch in Carbinien, fortwährend in mehreren Schriften erörtert; bas Befte, mas bie fatholifche Breffe barüber bietet, ift eine Edrift bes burch feinen "Saggio intorno al Socialismo" bereite ruhmlich befannten Grafen Avogabro bella Motta (Teorica dell' istituzione del matrimonio e della guerra, a cui soggiace), fowie bad bem Minister Capour bebicirte Bud bee Frangofen Saucet.

Bahrend aber die Beforderer der Abressen gegen die Civilehe gerichtlich verfolgt wurden, konnten ohne die geringste Belästigung und trot des früheren ministeriellen Berbotes von den Demagogen neue Petitionen für die Einziehung der Kirchengüter vorbereitet und betrieben werden; sie gingen meistens von den aus Radifalen jum größten Theile bestehenden Municipalitäts-Rathen aus. Dieses "incameramento" ift ein Lieblingsthema der Bresse geworden; das Mi-

nisterium geht aber noch nicht barauf ein, nicht sowohl aus Rechtsgefühl, als in ber Beforgniß, es burfte ber Gewinn nicht zu groß ausfallen, ja ber Erlos ber fafularifirten Buter faum ben Betrag einer anftanbigen Befoldung für ben gangen Rlerus beden, am wenigsten, folange bie fieben Erge bisthumer und vierunddreißig Bisthumer fortbestehen. Das halbamiliche Parlamento vom 18. Rov. 1853 deutet in einem Artifel voll bitterer Rlagen über bie Bartnadigfeit ber romis schen Curie an, man gedenke bald auch ohne fie rormarts gu fcreiten; nach feinen Erveftorationen arbeitet man barauf bin, die Bisthumer allmählig bis auf fieben zu reduciren, und alle bischöflichen und pfarrlichen Guter dem neugestaltes ten Defonomat zu unterftellen Coon früber außerte Graf Cavour, ber "illustre economista", fich babin, es fei beffer, eine neue Repartition bes Rirchenvermogens vorzunehmen, Die Einfünfte ber Biscofe und Canonifer herabzuseben, und Die ber Pfarrer zu erhöben, wobei die Communen und ber Staat von allen gaften bezüglich ber Pfarreien befreit, und die Curaten leichter für die Regierung gewonnen würden. Rur bas Bermögen ber flofterlichen Bereine wird junachft schon angegriffen, wie überhaupt gegen alle Orden seit ber Bertreibung ber Zesuiten im Jahre 1848 ber formliche Rrieg eröffnet ift. Debrere religiofen Congregationen, wie die Besellschaft von S. Paolo und die della misericordia und die dame della compassione, murben bereits aufgelost; anderen, wie ben Schulbrudern und Schulschwestern, wurden bie bise her geleifteten Subfidien entzogen, die freilich fur die lome bardischen Emigranten beffer verwendet find; die meisten wurden in ihren Rechten bedeutend verfummert und willfurlich ihrer Saufer beraubt; auch die Befreiung ber Rloftergeistlichen vom Militardienste bort auf. Der Artifel 98 bes Befegentwurfe liber bie Dillitar-Confcription fagt: "befreit find vom Kriegsbienste nach ber ben Bedürfniffen bes Cultus proportionirten Angabl, die jedes Jahr feftguftellen ift, und für jebe Diocese burch fonigliches Defret auf ben Borichlag bes Ministere ber Gnaben und ber Juftig tund gegeben wirb: 1) die dem fatholischen Satularflerus angehörigen Alumnen, 2) die Abspiranten jum Predigtamte bei anderen, vom Staate gebulbeten Confessionen." Die Befreiung vom Militarbienfte wird bemnach eine fpecielle, nach bem Gutbefinden bes Minifters ju verleihende Onade, wobei bie Regierung in letter Inftang bie Babl ber nothigen Beiftlichen bestimmt; ber Regularflerus ift aber gar nicht erwähnt, und wird hierin ben Balbenfern und Juben nachgesett. Die burch Defrete Rarl Albert's von 1839 und 1842 vom Militarbienfte befreiten Bruber ber drift. lichen Lehre", benen jest ihre Ausbildung möglichft erfcmert und die Fortführung bee Jugenbunterrichtes verleidet werben foll, find bereits burch Rescript ber Rriegsministers vom 30. Juli 1853 in Renntniß gesett, daß die ihnen früher bierin gemachten besonderen Concessionen jest als jurudgenommen ju betrachten find. Gin Borbote eines neuen Sturmes gegen bie Rlofter ift ber am 27. Oft. 1853 erlaffene Befehl bes Ministere bes Innern an die Borftanbe aller religiofen Benoffenschaften, worin von biefen ein betaillirtes und genaues Bergeichniß aller in ihren Rloftern befindlichen Auslander abverlangt, und für ben gall eines ungenauen Berichtes mit Arrestation und Ausweisung aller, bie nicht 3ne lander find, gebrobt wirb. Die rabifale Breffe treibt bas Ministerium immer vormarts; man fpricht von ber Abfchaf fung aller Orben, die junächst nicht mehr als Corporationen vom Staate anerfannt werben follen, und von einer folden Repartition ber Kirchenguter, welche Ratholifen und Broteftanten gleichstelle. Alle religiofen Inftitute feben fich in ibe rem Kortbestande bedroht. Biftor Amedeus II. batte in Kolge eines bei feinem Siege im Sept. 1716 gemachten Belübbes eine Rirche gebaut, fur beren Dienft er awolf besonbers gum Studium der Dogmatif, der Moral und des Kirchenrechts verpflichtete Canonifer bestellte. Im Ginverftanbniffe mit Gregor XVI. hatte Karl Albert 1833 bieses Institut in eine aus Theologen aller Diocesen bes Reiches bestehende geistliche Alabemie umgestaltet. Dieser Anstalt wurden bereits die meisten Revenuen entzogen, und man scheint sie sogar aus ihrem Gebäude vertreiben zu wollen, da man den Religiosen von Collegno zum Ersah für ihr zu einer Fabris bestimmtes Alosster, außer anderen Häusern, auch dieses angeboten hat. Rachdem man bereits die Güter der Jesuiten, der Serviten, sowie der Frauen vom heiligen Herzen geplündert, können solche Borgänge kein Staunen mehr erregen; nach und nach gehen die Klöster unter, dann erst wird die constitutionelle Breiheit zur vollen Wirklichkeit, wenn die gauze Jugend den "mönchischen Einstüssen" entzogen ist.

Dit biefen Dagregeln gegen bie Rlofter hangt aber bie Frage über ben Unterricht in allen seinen 3meigen enge que fammen. Wie man bei bem Kronpringen bereits für freifinnige Erzieher geforgt bat, fo foll auch im ganzen Lande bie. Erziehung safularifirt werben. 3mar begunftigt bas Gefet vom 4. Oft. 1848, ein Wert bes Ministers Buoncompagni, Die Lehrfreiheit, aber junachft nur ju Gunften ber Irrelis giofitat und mit offenbarer Benachtheiligung bes fircblichen Einfluffes. Bahrend man aber auf ber einen Seite inconfequent genug gegen jene Lehrer einschritt, bie ber ihnen geflatteten Kreiheit zur Berbreitung revolutionärer Theorien fich bedienten, wollte man auf ber anbern boch ben gerechten Korberungen bes Episcopates nicht nachgeben, bas in wieberholten Eingaben die wirffamften Mittel anzeigte, wie bem immer mehr um fich greifenden Beifte ber Anarchie und Bugellofigfeit gefteuert werben tonnte; bas roch Alles ju febr nach ber Safriftei, wie man in Turin fich ausbrudte, bas beforberte das Rfaffenthum (il chierichismo). Das Monopol bes Staates als bes alleinigen Inhabers alles Wiffens, und bes ausschließlichen Spenders und Bermittlers jeder Art von Unterricht ward, trot aller in Frankreich an communistischen XXXIII. 4

Brofefforen und Bolfelebrern gemachten Erfahrungen, gang wie bort unter Rapoleon I. und Louis Philippe, mit Berfennung jedes Rechtes ber Eltern auf ihre Rinber und ber Rirche auf ihre Angehörigen, nach bem Syftem ber mobernen Doftrinare festgestellt; Die Staateuniverfitat, Die Rormal-Schulen und General-Seminarien ber frangofischen Monopoliften und bes Josephinismus wurden die Ideale der Liberalen in Biemont; "bie Universität ift ber Staat, infofern er lehrt", hieß es, "gabe es außer ihm noch eine andere Boteng, die jum Lehren autorifiren fonnte, fo fehlte der Ration bie Einheit und bem Unterrichte bie Solibitat." Bang in bemselben Sinne verlautete ichon: "bie Rirche ift ber Staat, in wiefern er predigt und fegnet"; bie Seften mogen lebren, mas fie wollen; die Rirche als bevorzugte Anstalt im Staate richtet fich nach feinen Grunbfaten. Der infallible "Dio-Stato" ärndtet bereits feine Fruchte; die Einheit ber Religion warb auf bas Spiel gesett, und bie Einheit in ben übrigen Dingen um fo weniger erreicht, ale bie verschiedenen Individualitäten in's Unendliche auseinandergehen, und burch papierene Befete bochftens nur eine außerliche und icheinbare Gleichförmigfeit ber Bilbung erzielt wirb, bie fich mit allen möglichen inneren Biberfprüchen noch verträgt. Die Deputirten Afproni, Borella, Mellara und anbere Rabifalen nab. men bas ministerielle Geschenf mit lautem Jubel auf, fie fahen in ihm das beste Mittel, gründlich die annoch beim Bolte herrschenden Borurtheile zu vertilgen, und eine neue "Erbebung" auf foliberen Grundlagen anzubahnen; nur muffen, wo es thunlich, nicht nur Beiftliche, fonbern auch alle ftrengkatholischen Laien als Gesuitanti ferne gehalten werden, befonbere aber bie nach Entfernung ber Jesuiten noch gurude gebliebenen religiofen Congregationen, bie fich mit Jugend-Unterricht beschäftigen. Um lettere ju bemuthigen und ju verbachtigen, warb gegen fie, wie gegen ben Rlerus überhaupt, ber Borwurf des Obsfurantismus und ber Unwiffenheit gefchleus

bert, obschon die radikale "Gazzetta del popolo" (28. Mai 1851) selbst gestand: es könnten die bischössichen Anstalten weit besierer Frequenz und größerer Erfolge sich rühmen, als jedswebes collegio nazionalo. Die Turiner "Armonia" hat bereits eine Reihe von Dokumenten über die in diesen Rationalsollegien herrschende Immoralität verössentlicht, was alsen vernünstigen Eltern zur Warnung dient. Auch hat der hierin durchaus ersahrene Abbe Beyron in einer besondern Schrift (Della istruzione secondaria in Piemonte. Torino 1851) tressend gezeigt, wie schlimm es jeht mit dem Unterrichtswesen dieses Landes steht, namentlich in den gelehrten Schulen, die vor der Universität besucht werden müssen.

Auch in die theologischen Studien und in die Einrichtung ber Ceminarien griff bie Regierung ein, mas besonbers im Jahre 1851 eine fehr lebhafte Correspondeng amis iden bem bamaligen Cultus - Minister Gioja und bem farbis nischen Epistopate hervorrief. Auf fein brangendes Schreiben vom 13. Mai erhielt berfelbe von ben Bischöfen ber Rirchenproving Cavopen eine fehr fategorische Antwort vom 1. Juni. Gin zweites Schreiben bee Miniftere vom 9. Juni an ben Erzbischof Alexis von Chambern suchte nun nachzuweifen, bie angeblich neuen Anordnungen bezüglich bes bos heren Unterrichte feien wesentlich icon in alteren Berfugungen feit 1770 enthalten, und fügte bann höhnisch bei, ba in ienen eminent religiöfen Beiten ichon fo gedacht marb, fo fonne man unmöglich wiffen, ob feitbem neue Lehren und neue Dogmen in ber Kirche an bas Tageslicht getreten feien. Dieser Brief ward in einer Gesammteingabe des Metropolis ten und feiner vier Suffragane, ber Bifchofe von Mofta, Tarantafia, Maurienne und Annecy, d. d. 15. Juni ("Univere" vom 5. Juli 1851) ausführlich beantwortet. Rachdem sich bie Bifcofe nachbrudlich gegen eine neben ber bischöflichen Rebende Universitatetheologie erflart, und fic das ausschließliche Recht ber Leitung des theologischen Unterrichts vindicirt

hatten, bemerten fie bezüglich ber Stellung ber Univerfitaten gur Rirche Folgenbes: "Chebem waren bie Univerfitaten theilweife und mitunter ganglich abhangig vom beiligen Stuble, wenigstens ftets rudfichtlich bes Unterrichts in ber Theologie und im fanonischen Rechte. Gie batten jum Rangler einen vom Bapfte belegirten Bifcof, ber ibn bei ben Brufungen und ber Berleihung ber afgbemischen Grabe reprafentirte. und felbft bie Diplome wurden in feinem Ramen ausgefertigt. Seutzutage ift bie fanonische Delegation supprimirt; bie Univerfitat bat nur noch von gaien ihre Diffion, und ber Eintritt in ihr Gremium ift burd unsere Befete, ben Ungläubigen, ben Protestanten und Juben gleichmäßig eroffnet. Es ift mabr, bisher gab es in allen Diocesen ber Stagten Gr. Maj. theologische Brofefforen, Die von ber Univerfie tat ernannt und befolbet waren; allein 1) in Bemagheit bes Patents vom 23. Juli 1822 wurden fie nur auf ben Borfclag, ober mit ber Buftimmung bes Diocesanbischofs ernannt; 2) in Savoyen wenigftens haben bie Bifcofe Rets bie Leitung bes theologischen Unterrichts behalten; fie bezeiche neten Lehrbucher und Lehrstoffe, fie entschieden über bie angunehmenden ober gu verwerfenden Anfichten; obicon bie Universität feit langer Zeit ein Streben, fich von ber firchlichen Autorität loszureißen, eine Tenbeng gum Biberftanb gegen biefelbe an ben Tag legte, fo mar nichts beftoweniger boch ber Raben ber fanonischen Mission nicht unterbroden, ber Unterricht mar fortmabrend ein fatholischer. Allein heutzutage scheint bie Universität bedeutende Reuerungen burchführen zu wollen. Gie legt fich erftlich bas ausschließliche Recht bei, die theologischen Brofesioren zu ernennen. ohne fich um ben Borfchlag ober bie Buftimmung bes Biicofe ju befümmern, mas man felbft in Franfreich nicht thut, noch gethan bat, weber vor 1815, noch feit biefer Bett. Sie sucht zweitens ben theologischen Unterricht gang zu birigiren, jedes Jahr bie Programme ber Profefforen abzuverlangen, und nach Belieben neue anfertigen ju laffen burd

Manner ihrer Bahl. Offenbar konnen Brofefforen, Die auf folde Beife inflituirt und einer folden Direttion untermore ien find, feine kanonische Diffion mehr baben, fie find wie vom Beinftod getrennte Schöflinge." Darum forberten bie Bifcofe bas Recht bes Borfcblags und ber lebermachung. wie fie es feither geubt, mit aller Entschiebenheit gurud. Das Ministerium ging nicht barauf ein, es brobte, ben Brofefforen bie Befolbung (es find nur 23,000 Kr. für bas gange Lanb) ju entziehen; Die Bifcofe organifiren ihre Seminarien und laffen bort allein ihre Rlerifer unterrichten, fo bag an ber Turiner - Universität bereits mehrere theologischen Brofefforen wegen ganglichen Mangels an Buborern in ben Rubeftanb verfest worden find. Das Ministerium fand es noch nicht für gerathen, feine projektirten Dagregeln an ben Seminarien an verwirflichen, und harrt noch auf eine gunftige Gelegenbeit, um fich in beren innere Einrichtung mischen zu konnen.

Das also find die Früchte der neuen constitutionellen Freibeit fur bie Rirche: Bernichtung ber geiftlichen Gerichtsbarfeit, Blunderung bes Rirchenvermogens, Befchranfung und theilweise Befeitigung bes firchlichen Ginfluffes auf ben Unterricht, Unterbrudung und Bevormundung ber Rirchengewalt. Entfernung ber fatholischen Elemente aus ber gangen Befetgebung, Berabsetung und fortwährende Rranfung ber papftlichen und ber bischöflichen Autorität. Bereits warb ber beilige Stuhl wiederholt angegangen, einen Administrator für bie vermaiste Diocese Turin zu ernennen; nachbrudlich wies er aber auch bieses Ansinnen von sich, besonders in bem Schreiben bes Bapftes an ben Ronig vom 19. Sept. Jeber auch noch fo fleinliche Bormand, jeber auch noch fo unbedeutende Anlag ift ben farbinischen Gewalthas bern willfommen, ihre Animofitat gegen bie papftliche Regies rung gur Schau ju tragen; Die bem Profeffor Rubte, beffen Doftrinen Bius IX. als unfatholifch verworfen, mit Genehe migung ber Beborben bereiteten Ovationen, die biesem, wie bem in Biemont naturalifirten früheren papftlichen Minifter

Mamiani fomachvollen Anbentens, von Seite ber Regierung wiberfahrenen Auszeichnungen, bie Berringerung ber Auslagen für ben Gefanbtichaftevoften zu Rom im Staatsbubget. Die Ausweifung Des Generals Ralbermatten, ber für Die papftlichen Schweizerregimenter warb, Die heftige und belefbigenbe Sprache ber officiellen und semiofficiellen Blatter. besonders bes "Risorgimento" (feit 1. 3an. 1853 "Parlamento") - bas und noch vieles Anbere befundet fattfam, wie man offen feine Disachtung gegen ben Bapft an ben Tag zu legen bemubt ift. Die fanatischen Feinbe bes Ratholicismus find bem Oberhaupte ber Rirche gegenüber ebenfo tropig und bochfahrend, ale fie fich gegen Ruffel und Balmerfton unterwürfig und fervil erwiefen. Charafterififc ift bafür ein in Sarbinien gebrucktes Gebicht: Babilonia. Pooma dramatico di Emmanuele Fiamma. Italia 1852, auf beffer Titelvignette ein Englander und ein Italiener die vankliche Tigra mit Rugen treten, und beffen Inhalt alle gafterungen ber alten Saretifer gegen ben romifchen Stuhl ju einen Bangen poetisch zu verbinden sucht. In ber zugleich englisch und italienisch abgefaßten Debifation an bie englische Befel schaft ber "Freunde Italiens" wird in schwilftiger, noute hafter Sprache ben beiben Rationen, bie ben gemeinfemen Reind in bem Babel an ber Tiber au befampfen haben, bie habene Aufgabe jugebacht, bie gequalte Menfcheit nach ter gem, fürchterlichen Drud von ber Tyrannei ju erlofen. Das ient ben farbinifchen Fortfcrittemannern fo geläufige "Win # Papato !", bas bei ihnen nur eine einftweilige Gubftitution, für bas "Beg mit ber Religion" ift, finbet in biefem und in ale. lichen voetischen Erguffen einen Ausbrud, ber augleich auf bas tieffte jebes fittliche Gefühl emport. hier ift aber noch die anberer Kattor zu besprechen, ber Sarbiniens moralifchen manb religiosen Ruin vor allem Anbern forbert, und ben revolutio naren Tenbengen ben Beg nicht minber bahnt: es ift alle proteftantifche Bropagande. Wir werben bauen in einem fale genben Unifel hatebele. CORNELL SERVICE STORY

### IV.

## Streiflichter auf die Geschichte bes Protestantismus seit anderthalb Jahren.

L

Die "beutsche evangelische Rirchen", ber "Rirchentag" und bie "Innere Diffion".

Dit Bezug auf die im letten Hefte biefer Blätter gegebene Einleitung können wir unsern Gegenstand unmittelbar
im Centrum selber anfassen. Roch vor einigen Jahren war
unter ben Katholisen ber Ausbruck stereotyp: ber Protestantismus gehe mit reißender Eile seiner Selbstauslösung entgegen. Seitdem hat er aber seine letten und besten Kräfte
zusammengerasst, und im Ganzen ein so thatkräftiges Leben
an den Tag gelegt, ganz unerwartet Vielen, ja vielleicht den
Reisten selbst in den eigenen Reihen, daß sie schon die Behauptung wagen zu dürsen glauben: jene stereotype Phrase
sei ein- für allemal beschämt und widerlegt durch diesen neuen
"Ausschwung". Das neue Leben, so weit es eristirt, verdankt
aber sein Dasen und ruht auf der sogenannten "Innern
Risson", einer Bereinigung, zu der unläugdar sast Alles
sich zusammengethan, was noch grünes Holz am Baume des

beutschen Protestantismus ift, eine höchst achtungswerthe Schaar von dem edelsten christlichen Streben in ihrer Art, sobald wir nur von den vielen Schmarogerpflanzen absehen, die um zeitlicher Ehre und Gewinnes willen sich angesetzt, oder überhaupt, weil es nun einmal Mode geworden war, innere Mission zu machen. Rur aus dieser "Innern Mission" und ihrer Geschichte ist ein richtiges Berständniß möglich wie von der protestantischen Reaction überhaupt, so insbesondere von ihren großen Emanationen, den vielbesprochenen "Rirchentagen" und der "deutschen evangelischen Kirche", welche der jüngste derselben zu Berlin proclamirt hat, und die auch diese Blätter schon wiederholt genannt haben, ohne vorerst den Lesern genauere Rechenschaft über die neue Erscheinung zu geben.

Die "Innere Mission" bilbet feit fünf Jahren ben Rern ber gangen Geschichte bes beutfchen Brotestantismus: fle ift. jur Macht herangewachsen, und bat offenbar fcon Selbftvertrauen genug, lieber beut als morgen zu biftiren : "ber beutsche Brotestantismus - bas bin 36!" Dennoch bat man von ihr fatholischerseits bisher nur wenig Rotig genommen. weil man vom erken Unscheine ber zu sehr gewohnt war. 🚾 einfach in Barallele zu ftellen mit allem Dem, was innew halb ber katholischen Kirche burch die außerorbentliche Mile fionspredigt und die freie Bereinsthatigfeit gur Erweding: und Berbreitung bes Glaubens und ber driftlichen Sitte in erhöhtem Mage gefchah und geschieht, seitbem bas 3ahr 1848 ben Abgrund religiofen und moralischen, focialen und volitis ichen Berberbens bloggelegt hat, an bem gang Europa tall melt, und zu welcher Zeit eben auch bie "Innere Miffiem ? ben erften Anfat gu ihrer Ausbehnung und Bluthe gewoner Und allerdings hat bas Rettungswerf ber Imnete. Miffion" gleichfalls eine folde rein prattifchereligiofa Selte; bimmelmeit verschieben aber von ben fatholischen Mus ftern und Beisvielen ift fie burd ihre andere, die retiald as

fion" fich nicht zu begnügen, fie will allerdings auch eine fichtbare; aber fei es nun, bag ber Beiland urfprunglich eine folde nicht ju Stanbe gebracht, ober bag bie von ihm geftiftete fictbare Rirde fruber ober fpater wieber gerfallen. jebenfalls finbet bie "Innere Miffion" fich berufen, biefe mabre fichtbare Rirche Chrifti erft von Neuem berguftellen. Die bieber bestandenen protestantischen ganbesfirchen und ibre officiellen Rirchenregimente find nur fcmache lleberbleibsel ober Surrogate berfelben, und bestimmt, in ihr zu verschwinben, sobald fie einmal felbst in bie Erscheinung tritt. Daber hat ber Candidat Wichern in Samburg, ber Grunder ber "Innern Miffion", in bem Mage, ale fie feit 1833 allmablig erftarfte, und im 3. 1848 auch bas große Bublifum mit fich fortrif, das Sauvtgewicht barauf gelegt, daß fie, als burchaus freier Berein auf bem Boben bes "allgemeinen Briefterthums" ftebend, aller und jeder Bermifchung mit ben Landesfirchen fern bleibe. Die "Innere Miffion" erklarte fich awar selbst für ben "Lebensberuf ber Kirche", und sette fich jur Aufgabe "bie Rettung bes evangelischen Bolfes aus feiner geiftlichen und leiblichen Roth burch bie Berfundigung bes Evangeliums und bie bruberliche Sandreichung ber Liebe" und bennoch follen bie officiellen Rirchenregimente gar nicht in bas Rettungswerf einzureben baben. Gelbft im Brebiger unterschied Bichern "bas gesehlich zu gewiffen Funktionen verbundene Pfarramt" und bas allgemeine Briefterthum; vermoge bes lettern foll er, mas er von jenem an Rraften erübrigt, frei und nichtamtlich der "Innern Miffion" widmen, und ihrem Bert, "Chriftum unter ben Daffen wieber jur Anerkennung zu bringen." Da man nun meinen follte, baß gerade bieß, wenn irgend etwas, die Sache bes "geordneten Amtes" fenn muffe, fo ift naturlich, bag bie Frage von bem Berhaltniß ber "Innern Miffion" jum firchlichen Amte von Anfang an die Hauptschwierigkeit mar; allenthalben tauchte die Besorgniß auf, fie murbe ben Pfarrer von

Kanzel und Beichtstuhl entsehen, und die landestichtigen Autoritäten fingen zum Theile an, die Sache felbft als fix eigenes Werf zu Handen zu nehmen, zum Entsehen der Cofinder, die darin das gewisse Berberben ihrer rettenben 3000 erblicken.

Da famen bie Schreden von 1848, und alle Bebenfin mußten verftummen. 3m Sept. trat eine Berfammlung beteftantifder Rotabilitaten ju Bittenberg jufammen, und m flarte, bag "bas Jahr 1848 bafteben werbe eutweber els ba Anfang einer neuen Rraftigung unferes Bolfes burch bie Beift ber Onabe und bes Bebets, ober als ber Anbruch in malmenber Strafgerichte unferes Gottes." Dan broclambie fich ale ben erften "Rirchentag", und bilbete, auf ! dern's Anbringen, ben "Central-Ausschuß fur Die innere Miffion ber beutiden evangelifden Et de", mit bem Sit in Berlin, und anfange bios bell aus ben Brafibenten bes Wittenberger Tage: Beibi Sollweg, Stabl und Dabler; man beftimmte, bas b ner "Rirchentag" und bie in Berbinbung mit ibm burch bie fen "Centralausschuß" abzuhaltenben Conferengen für \_\_\_\_\_ nere Miffion" bie beiben Organe bes "beutschen evangel ichen Rirchenbundes", jener "Confoberation" ber "Mantell Diffion" fenn follten, welcher feber angeboren tonne! bet feine Bulfe anbiete , auf bem Grunde bes Evangeliums will Chrifto, wie es in bem Befenntniffe ber einen ober ber wie 37.27 bern Rirche bezeugt ift."

Seitbem vertritt ber "Rirchentag" bie religios politique ober firchliche Seite ber "Innern Miffion", jener "Gentral Ausschuß" mit seinen Conferenzen bie andere: religios prestische ober miffionirende Seite berselben. Die wichtigfte Fraut bie um das Berhältniß bes Ganzen zu Rirche und Kull ward damals in Wittenberg flüchtig übersprungen, wiell gerebet vom anzustrebenden "volks verklärenden Schriftie" als ber "Rirche "

funft" mit ber jest noch "ibealen" Berfaffung ber "Innern Mission". Das Werf wuchs indes rasch empor, unter besonderer gorberung ber preußischen Regierung, bie bem Central = Ausschuß balb bas Brivilegium ber Bortofreiheit in ibren Staaten und ber "Innern Miffion" Corporationerecht verlieb. Rur wenige ganbesfirchen zeigten vorerft Distragen. ta bie Sand bes Jahres 1848 noch ju fcmer auf ihnen lag; als jedoch im Rov. 1851 jur Berfendung ber Rapff'ichen Dentidrift, "bie innere Diffion unter ben Beiftlichen" betreffend, an alle beutschen Baftorate ber Central - Ausschuß ben officiellen Weg burch bie Landesfirchen = Regimente felbft einschlug, verweigerten Baben, Cachfen und bas bießseitige Bavern ben Berichleiß, wie es icheint, wegen unberufener Einmischung in ihr Amt. Um so mehr batten sich aber vom erften Beginn bie unioniftifden Barteien, welche von "Rirde" überhaupt nichts wiffen wollen, und bas Seil in ber geiftlichen Berfaffungbfrage fuchen, angeftrenat, Die von ber "Innern Diffion" brobenbe Gefahr in's Rlare ju feben. Siefei, fagten fie, ber frevelnde Berfuch einer Minoritat, fich selbst als die Rirche an die Stelle ber Rirche zu segen, ne spalte bie Rirche erft recht, und fei ein großes Uebel für biefe und ben Staat; fo rebe - flagen bie Manner ber "Innern Miffion" - auch ber Theil bes Rierus, "welcher turch bie auf Grund bes allgemeinen Briefterthums fich erbebende Thatigfeit ber Laien in ber alten mohlverbrieften und bepfrundeten Pfarrherrlichkeit gestört werbe, und welder alle Innerlichfeit und Lebendigfeit in ben Formalismus ter Rirchenverfaffung ableiten mochte." Bergebens hatte tie "Innere Miffion" im Anfange, offenbar im Widerspruch mit ihrer legalen Brundlage, bem "allgemeinen Briefterthum", erflart. bas "fie nur biejenigen Lebensgebiete umfaffe, welche Die geordneten Aemter ber evangelischen Rirche mit ihrer Birffamfeit ausreichend zu bedienen nicht im Stanbe feien, io daß fie biefen in die Sande arbeite, und in bemfeiben

Maße ihre Aufgabe als gelöst ansehe, als die Mirfamik bes kirchlichen Amtes sich erweitere." Gegen die Ineiber tigkeit dieser Borte firitt die unzweideutige Tragweite der Idee. Allerdings offenbarte sich diese, selbstverständlich, met in den Thatsachen, als in statutarischen Saben; aber es knun doch klar genug, was diese meinen, wenn sie von den "undeschadet der Integrität der besondern Consessiones wie der Landesbirche" unter den Evangelischen Deutschlands geknüpsten Bande des Glaubens reden und ihm den Ramen: "deutsche evangelische Kirche" geben"). Dies kleie Kirche der "Innern Misson", oder vielmehr sie selb, und auf dem Berliner. Tage hat sie ihre Consession besonwen.

lins Ratholiten ift die gange ber neuen "beutschen eine gelischen Kirche" zu Grund liegende Anschauung ebenso frem, als fle für die protestantischen Zustände absolut bezeichnend ist. Wir muffen daher jede Erläuterung in klaren Saben, wo sich etwa eine solche findet, sorgsam und dankbar ud acta nehmen; und in sosern haben wir einen wahren Schap end bedt in einem aus Holland sommenden Aussah in der Berliner "Evang. R.-3." vom 12. Rov., in welchem bie Gebeisse gründlichen Studiums der deutschen "Innern Missen" niedergelegt sind. Als das Grundariom, auf dem se ruht, stellt sich der Sab heraus: Unsere deutsch-protestantischen Kirchen sind völlig zerfallen, Beweis: die Eristenz der innern Mission selber "). Und dieser "Zerfall" ist nicht

<sup>\*)</sup> S. ben "erften Bericht bee Central-Ausschuffes für die innere Miffion ber beutschen evangelischen Kirche". Samburg 1854 S. 29. ...
Bgl. beffelben "Berichte" S. 7 ff.; 82, und die Abhandlung bet Paftor Merz von Schwäblich-Sall: "die innere Miffion in Henn Berhältniß zn den wiffenschaftlichen und kirchlichen Richtungen der Gegenwart" in Ulimann's und Umbreit's theol. Studien und Krittlen. 1854. I. S. 159 ff.

<sup>&</sup>quot;") "Daß bie driftliche Belt", fagt jener Muffat, "lieber mit ber im

etwa in Parallele ju feben mit jenem Buftanbe ber alten Rirde, ber vor vierhundert Jahren in ber gangen Chriftenbeit ben Ruf nach einer Reformation an Saupt und Gliebern erwecte; man erfannte bamale in biefer, burch menichliche Schwachheit arg verungierten fichtbaren Rirche immerhin noch bie abtiliche Stiftung, bas mabre Reich Chrifti auf Erben. Best bagegen fpricht bie "Innere Diffion" jenen proteftantis fchen "Rirchen" felbft bie Berechtigung ju ihrem Ramen ab: fie find bloß von ber Belt, nichts Gottliches; bie mabre fichtbare Rirche muß erft fommen. Es ergeben fich baber folgende Gegenfage: "Chriftenthum" und "driftliche Belt", "Innere Diffion" und bie bestehenden "Rirchen", "Ginbeit bes Geiftes" und außere "Einheit ber Lehre", "driftliche Intereffen" und "firchliche Intereffen", "evangelifiren" und "firchlich reformiren" - alles Lettere muß je im Erfteren untergeben, indem die "Innere Miffion" bas "Chriftenthum" aus ber "driftlichen Belt" ber protestantischen "Rirchen" jur mabren Rirche ansammelt, und in sofern ift bie "Innere Miffion" allerdings "antifirchlich" und bringt "die Rirche in Befahr." Die völlige Ausscheidung des "Chriftenthume" ober ber mahren Rirche Gottes aus bem Pfuhl relis giofer Berfuntenheit in ber "driftlichen Belt" wird freilich erft am Tage bes Berichts ftattfinden; dießseits aber ift fie

nern Mission, als mit ber Kirche zu thun hat, ist barin begrans bet, baß keine Rirche ohne feste Lehre, Ordnung ober Regel, und ohne Jucht zu benten ift; ble christliche Welt hat mit biesen brei Dingen ungern zu thun." "Die innere Mission wird nur da volle Anerkennung sinden, wo die Kirche ganzlich zerfallen ist." Unter diesen Umständen, und da an dem allgemeinen Berfall dies ser protestantischen Kirche kein Zweisel ist, muß der Berfasser noch um Berzeihung bitten, wenn die niederländisch reformirte Kirche, als eine von benen, "welche die Bervielfältigung der Aemter und Dienste in sich am besten ertragen kann", das Geschäft der "ins nern Mission" selbst übernehmen will.

angubabuen, und "verzweifelt man an ber Rirde fo ift Die innere Miffion bas von Gott bestimmte Mittel biefe Scheibung porgubereiten, wodurch fich wieberum eine Rirche bes Beiftes und ber Babrbeit entwideln fann." foll babei immerbin bie "Rirche", welche fich mit ber gangen Cloafe ber "driftlichen Belt" trägt, vorberband noch rubie nebenber geben laffen, wahrend man felbft bas "Chriften thum" jur Auslese bringt, und zwar eben aus biefer felben "driftlichen Belt". Daber beißt es: "Benn bie innen Miffion freiwillig und ohne Beschwer die driftliche Beft at ihren Bufen nimmt, fo fei ber Chrift boch nicht zu freint gegen bie Rirche, wenn biefe eben baffelbe innerhalb ihrer Mauern fo lange thut, bis bie mabre Rirde ber Rini ber Gottes fommt." Daraus ergibt fich, um es pound nur nebenbei angubeuten, jugleich, bag bas Bert ber ... 300 nern Miffion" mit einem Fuße bereits bas Gebiet: bei Schwarmgeifter betreten bat, und warum man in ifren ben schiedenartigften Organen fo baufig auf die boche bebentib den Termini: "Ecclesiola in ecclesia", "neue Andoiafinna bes beiligen Beiftes", "Rirche ber Bufunft" - ftoft : : A

So ware benn, turz gesagt, die Ausgabe ber "Inden Mission": das Wert der Erlösung und der Sendung des jet ligen Geistes hier auf Erden endlich zur Bollendung zu beidigen; sie will der unsichtbaren Kirche der officiellen protestentischen Doctrin zur Sichtbarkeit verhelfen. In der That kon eine große es entsehlich zu betrachten, wie die dreihundertsährige graße Irrlehre vom Wesen der Kirche sich rächt, und eine große Jahl der wohlmeinendsten, durch Kopf und Herz ausgezeich netsten Männer mitten in religiösen Wahnsinn hineintreite. Es blied nur Wenigen noch so viel Besonnenheit übrig, vor Ueberstürzung zu warnen; nach ihnen sollte erst die praktisch religiöse Seite der "Innern Mission" ihre volle Wirksamielt entfalten, und reichlichen Stoff zum Ausbau der sichtbaren Kirche beischaffen, bevor ihre krohenbildende Seite burch das

constituirende Parlament des "Kirchentags" hervortrete, um über Berfassungsfragen und gemeinsames Bekenntniß zu bestimmen. Wir stoßen in demselben Organ des Dr. Hengestenberg, eines Hauptstimmführers der "Innern Mission", auf einen Brief an den holländischen Versasser des genannsten Aufsahes (S. 909 ff.), welcher diese Ansicht vertritt, indem seine Sähe auch ihrerseits wieder neues Licht über die ganze Anschauung verbreiten:

"Unfere Rirchenform", beißt es ba, "(b. i. ber Bau ber protestantifchen Landestirchen) ift vom Ratholicismus entlehnt, hat ihre Beit gehabt, und muß etwas Reuem Blas machen, bas wir noch nicht haben, wogu aber möglicher Beife bie innere Diffion eine Borbereitung ift." "Diefe Rirchenform entfpricht eben fo wenig bem Buftanbe ber erften apoftolifden, relativ normalen Gemeinden, als bie R. R. Rirche bieg thut," "Da mar gewiß eine Einbeit, ja auch ber Lehre, aber nicht ber Lehre als eines Surrogats von Beift und Bahrheit." "Bare nun ber Brotestantismus entftanden, wie bas Chriftentbum, burd inbipibuelle Befehrungen, bann mußte man wenigftens geitweis lig eine gleiche Erscheinung gefeben baben, wie bamale, nämlich bas Entfteben driftlicher Gemeinen inmitten ber Belt." "Aber wir miffen, wie bas Evangeliftren ber Lanber ju Stanbe gefommen ift: regis ad exemplar und auf andere abnliche Art. Bobl war es eine Ausgiegung bes Beiftes, boch nicht in bem Mage und in ber Reinheit, wie bie erfte; bie driftliche Belt murbe zugleich mit protestantifc." "Run fuchte man im Ratholicismus bie Ginheit in ber hierarchie, bei uns in ber Lehre, in ber intellectuellen Auffaffung ber Babrbeit, ohne fich um die geiftige Einheit zu befummern, bie man ja auch nicht realifiren fonnte." "Daber ber Berfall ber protestantifchen Rirchen, erft in bie tobte Orthoboxie, fvater in bie Reaction berfelben, ben Rationalismus." "Wir feben taglich bas Chriftenthum wieber aufleben; aber tein Bunber, bag es wieber auflebt in ber Form ber alten Orthoboxie." "Dennoch meine ich, bag bieg erwachende driftliche Leben verkehrt geleitet wirb, ja broht erflickt zu werben, wenn man es in die alte Form gurudzwängt." "Ja wir feben bereits

bei ber fireng tirdlichen Bartei bas tirdliche Intereffe abie bas driftliche vollig bominiren, fo bag man nicht evangelie firt, fonbern firdblich reformirt, und die Reinheit bes Befenntniffes weit über bie Befebrung bes Bergens ftellt." "36 glaube, bag wir biefen Weg verlaffen muffen : Einheit ber Rirde ift unbentbar obne Ginbeit ber Lebre, aber Ginbeit ber Lebre ohne Ginheit bes Beiftes ift gefährlicher, als eine Beritrung, bie jebenfalls reblich ift." "Ich fchließe baraus, bag bie innere Miffion - ausgebend von ber Babrbeit, bag bie in bie Rirche aufgenommene Belt barum noch nicht befehrt ift, und bag man noch keinen Theil hat an Chrifto burch bie Rirche, fow bern allein burch ben Glauben, ber aus ber Betehrung entftett! und bag man erft burch ben Glauben ober burch bie Betehrung! in Babrbeit Glieb ber Gemeine Chrifti ift - bie vollfommentel Realifirung bes protestantifchen Brincips ber Rechtfertigung burch ben Glauben ift." "Und weil ber Broteftantismus von biefem Brincip abgefallen mar, ober lieber es noch nicht vollfommen nach allen Seiten bin in Anwendung gebracht batte, mes fle ein Borangeben genannt merben auf ben Beg, ber und je bem Epb. 4, 13 befchriebenen Biele führt." "Richtig begreb fen bie Rirchlichen, bag bie innere Diffion bie Rirde in Gefahr bringt." "Unfere protestantifchen Rirchengemeine fchaften werben an ber innern Diffion gepruft, ob fie noch lebenofraftig finb." "Befteben fie bie Brobe, fo werben fie barand belebt und gereinigt bervorgeben; befampfen fie aber bie innett Miffion als antifirchlich, eifern fle fur ihre augere Binbelt, fo werben fie enblich unterliegen." "3d meine alfo, bag mit gegenwärtig, ohne bie grangenlofe Berwirrung in unferer Riede burch eigene Ungebundenheit zu vermehren, bennoch biefe laffen folle, und nicht firchenbauenb und reformirenb. fonbern miffionirend und evangelifirend mirten mus, woraus die Rirche fich von felbft berftellen, ober, wenn fie verurtheut ift unterzugeben, eine neue Rirchenform entfteben wirb."

Die "Innere Miffion" wurde aber in ihrem confituirenben "Kirchentag" burch bie Gewalt ber Umftanbe auf einen anbern Beg gebrangt; von einer Berfasung ber "bendichen evangelischen Rinche nichtes ihre freien Conferenzen bine 1806, brancht mar noch lange wicht die Rebe m fepp, wahl ther hat fie m Berlin am 20. Sept. ihre Confession grjuften. Damit ift fie vibblich in Die gefährlichfte Rriffs aer inthony aber bas Wagnis war mun einmel taum au ume gehen. Die proteftantifche Reaction im Gangen und Großen what ben Charafter ber Rudfehr jum Confessionalismus, mie billen baber bie "Innene Miffion", und mit ihr ber "Rirchenling" langer ofne Combol febn? Gogar ber Stadt Berlin abet rabmte bie leste Eröffnungerebe bes Prafibenten bielen brang nach: wer bafelbit noch vor vierzig Jahren ben Schat me ther gefunden. Der habe ibn vor frenden verhorgen. nde Gin Areund babe co bem gebern in's Dhr gefegt, wanf b wenigen Kanzeln ward bamals bas Evangelium gewee igt, bagegen wird jest von ben Dachern gepredigt, mas nan fich bamale in's Dor fagte"; 'und bet berfelber Geleenheit war nur Gine Stimme! wie in Baben, Raffan und eiben Beffen, fogar in Dibenburg und Braunfdweig, wo nan feit vielen Sabren bas Befenntniß taum gefannt, überall ich baffelbe bebe, in noch anbern Lanbern, 3. B. im dieße eftigen Bavern, in Sannover, Bommern, foniglich Sachlen wer im Gegentheile eber bie Beforgniß fich geltenb mache, nan wolle daffelbe unevangelifch überschähen und zur Duelle Borm bes Glaubens erheben . Diefem Buge gegen-Ber konnte bem "Rirchentag" bie urfprüngliche, gang allgemiene Berweifung auf bas "reformatorifche Befenntniß ber inen ober ber anbern Rirche" nicht mehr genügen, am werinften bas gang undefinirbare ber auch mit ihm "confoberirten" Inion; es galt, nach Außen fich bestimmt abzugrangen, mb nach Innen eine Einbeit ber Lehre wenigstens ju fimuinen und ju anticipiren \*\*), und fo fam ber Berliner Be-

•...

<sup>9)</sup> Darmftabler R.B. vom 29. Det.

<sup>30)</sup> Befter Thiel ju Beigwig in Schleffen ruft in feiner "am 20.

bei ber ftreng firchlichen Bartei bas bir Gliche Intereffe III bas driftliche völlig beminiren, fo bağ man nicht evangeli firt, fonbern firchlich reformirt, und bie Meinheit bes die fenntniffes weit über bie Belehrung bes herzens ftellt." "M glaube, daß wir biefen Beg verlaffen muffen : Ginheit ber Anf ift unbentbar ohne Ginheit ber Lehre, aber Ginheit ber Bo ohne Ginheit bes Geiftes ift gefährlicher, als eine Be rung, bie jebenfalls reblich ift." "3ch foliege baraus, bag innere Diffion - ausgebend von ber Bahrheit, bag ble bie Rirche aufgenommene Belt barum noch nicht betebet it. baf man noch frinen Thell bat an Chrifto burch bie Rieche. bern allein burch ben Blauben, ber aus ber Befehrung et und baff man erft burd ben Glauben ober burd bie Betebe in Babrbeit Glieb ber Gemeine Chrift ift - bie bollbe Realiftrung bes proteftantifchen Brincips ber Rechtfettauf burd ben Glauben ift." "Und well ber Proteftautigun til biefem Brinch abgefallen mar, ober lieber es noch nicht bo men nach allen Seiten bin in Anwenbung gebracht inthi?" fle ein Borangeben genannt werben auf ben Beg, ber mit bem Epb. 4, 13 befchriebenen Biele führt." "Richtig Seatif fen bie Rirdliden, bag bie innere Diffion bie Ried in Gefahr bringt." "Unfere proteftantifchen Riedelbeitud fchaften werben an ber innern Diffion gepruft, ob fie will benefraftig finb." "Befteben fie bie Brobe, fo merben fle Intuit belebt und gereinigt bervorgeben; befampfen fie aber Die in Miffion als antifirollich, eifern fie für ihre aufice The fo werben fle enblich unterliegen." "3ch meine alfo, 300 gegenwärtig, ohne bie grangenlofe Berwirrung in unfettet'd burch eigene Ungebundenheit zu vermehren, bennoch blefe fall fen folle, und nicht firchenbauend und refes mitteet fonbern miffionirend und evangeliftrent wirten mil worans die Rirche fich von felbft berftellen, ober, wenn for will theilt ift unterzugeben, eine neue Rirchenform entfichen wirb. راه ۾ کوني

Die "Innere Miffion" wurde aber in ihrem confituenen ben "Airchentag" burch bie Gewalt ber Umfidnin: auf eines anbern Beg gebrangt; von einer Berfassung ber "burb

ichen evangelischen Rirche", über ihre freien Conferengen binaus, braucht zwar noch lange nicht die Rede zu fenn, wohl aber hat fie zu Berlin am 20. Gept. ibre Confession erhalten. Damit ift fie plotlich in die gefährlichfte Rrifis gerathen, aber bas Bagnis war nun einmal faum ju um. geben. Die protestantische Reaction im Bangen und Großen tragt ben Charafter ber Rudfehr jum Confessionalismus, wie follten baber die "Innere Mission", und mit ihr der "Kirchen-Zag" langer ohne Symbol feyn? Sogar ber Stadt Berlin felbst ruhmte die lette Eröffnungerede des Brafibenten Diesen Drang nach: wer baselbft noch por vierzig Jahren ben Schas im Ader gefunden, der habe ihn vor Freuden verborgen, und Ein Freund habe es bem andern in's Dor gefagt, \_auf so wenigen Kangeln ward damals bas Evangelium geprebigt, bagegen wird jest von ben Dachern gepredigt, mas man fich bamale in's Dhr fagte"; und bei berfelben Belegenheit war nur Gine Stimme: wie in Baben, Raffau und beiden heffen, fogar in Olbenburg und Braunschweig, wo man feit vielen Jahren bas Befenntniß faum gefannt, überall fich daffelbe bebe, in noch andern gandern, 3. B. im dieße feitigen Bayern, in Sannover, Bommern, foniglich Sachsen aber im Begentheile eber bie Beforgniß fich geltend mache, man wolle baffelbe unevangelifch überschäten und zur Duelle und Rorm bes Glaubens erheben \*). Diefem Buge gegene über konnte bem "Rirchentag" bie ursprungliche, gang allgemeine Bermeisung auf bas "reformatorische Befenntniß ber einen ober ber anbern Rirche" nicht mehr genügen, am wenigsten bas gang undefinirbare ber auch mit ihm "confoberirten" Union; es galt, nach Außen fich bestimmt abzugränzen, und nach Innen eine Einheit ber Lehre wenigstens zu fimuliren und ju anticipiren \*\*), und fo fam ber Berliner Be-

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. 3. vom 29. Det.

<sup>\*\*)</sup> Paftor Thiel zu Beigwig in Schleffen ruft in feiner "am 20.

vielmehr mit ber "Innern Mission" auf bemselben Boben ber unsichtbaren Kirche, und hat ben Plan ber "beutschen evangelischen Kirche" nichts weniger als a limine abgewiesen; vielmehr legten die blendenden Aussichten desselben dem Autor die Frage nahe: ob es so vielleicht der Wille Gottes seift Erst der augenscheinliche Mangel aller Wahrhaftigseit und Ueberzeugungstreue in dem zu Berlin statuirten "Bekenntniß" der "deutschen evangelischen Kirche" motivirte die Antwort: ein entschiedenes Nein! Wir erhalten, wenn auch von and derm Gesichtspunkte aus, zugleich ein Resumé der ganzen bisherigen Auseinandersehung, indem wir diesem Urtheite folgen, das dem Organe der Landessirchen Lutheraner im diese seitigen Bayern") angehört.

Das Raisonement fängt schon gleich an mit "sogenanntem Bekenntnis bes sogenannten Kirchentags;" benn zu einem wahren "Bekenntnis" sehle sowohl die Einfalt als die Einstracht, "dieser schlügen die künstlichen Bendungen und Claufeln, jener die nach allen Seiten und Bortheilen schielende Absichtlichseit in's Angesicht." "So gewiß es ift, daß der Berliner-Beschluß ein öffentliches normgebendes Zeugniß nicht ist, ebenso gewiß ist es, daß er gerne so nahe als möglich an die Bedeutung eines solchen hinanreichen möchte;" "als der Meinungsausdruck einer zufälligen willfürlich versammelten

Rirche auf bem herzen tragen", welche "Confoberation" ansgesproschener Magen "bie Einheit ber evangelischen Rirche Deutschlands" barftellen soll. Denn "wir wissen und nicht zu finden in blejenige Anschauung von der Kirche, wonach die verschiedenen Confessionen etwa wie verschiedlich reicher oder durftiger meublirte Zimmer eines hauses, oder gar die einander ergänzenden Glieder eines Leibes seyn sollen; sondern wir erblicken vielmehr in der auf Erben lutherisch heißenden Kirche die einzig legitime Fortsetung der sichtbaren Kirche Christi auf Erden von der Apostel "Zeit her,"

<sup>\*)</sup> Dr. Wiener's ju Rurnberg ericheinenbe "Evangelifch : lutherifche Rirchen : Beitung in Bapern." Rum. 16.

Monae mochte er boch bas. Gemicht einer Enticheibung über bie gange findliche Lage haben." Gang richtig fieht aber bas bauerifche Organ in bem mouftrofen Beschlus nur einen netfelichen Ausfing ber fallchen Stellung bes "fogenannten Archentage." Diefer, im 3. 1848 angenommene Rame habe ben Anfang an etwas Bebentliches gehabt, und nur jener enerchifchen Beit fei es ju verbanten, bag eine freie Bere femmlung biefen Ramen ergriffen, mit bem erflatten 3wed, einen Rirdenbund, eine Confoberation ber amtlichen luderifden, reformirten und unirten Rirchen" berbeiguführen : bas man fich unbebentlich glauben machte, "bie geordneten Lemter wurden burch ben Ginflug freier Berfammlungen und beren fraftig ausgebrudte Befchluffe beftimmt und mit fertaezogen." Seit jener erften Berfammlung ju Bittenberg flimer biefer 3wed allmählig jurudgetreten, und ber Riri dentag Sabe fich mehr auf ben erlaubten Boben ber "freien Confereng" au Befprechung allgemeiner offener Begenftanbe und gegenseitiger Erbanung gestellt. "Aber ein folder Rame racht fich; und entschiedener wie je ift ber Blan ber Confiberation ploglich wieber zu Tage gefommen, boch nicht berfelben, nein in weit ausgebilbeterer Beftalt wie ieffer. Diefer Umidmung ift ber Ctabt Berlin zu banlen: er tragt auch bie Karbe Berline. Richt nur ift ber ktte Befenninis - Beichluß unverfennbar auf preußische Bufanbe gebaut und will ihnen bienen, fondern es ideint faft, als mare eben nur bie preußische Sauptstadt ber Ort gewesen, wo man fich ein Berg bagu faffen, wo man ef eine Art überwältigenben Einbrude bamit hoffen mochte."

Aber auch in ber That nicht zu verwundern, wenn the Gentage Danover felbft in protestantischen Augen den frechfich preußischer Strebungen gewannen, nach finiogie ber unvergeffenen Bemühungen um Berwandlung is Staatenbundes in den Bundesstaat auf dem politischen Gebiete; man durfte nur die Bedeutung betrach-

ten, welche biefer zum weitaus größten Theile aus preußiichen Elementen gufammengefeste Rirchentag fich felber gab. Das baverifche lutherijch-landesfirchliche Drgan erfaßt biefe nicht einmal in ihrer mahren Tiefe, weil nicht aus ber "Innern Miffion" beraus; boch ift feine Unichauung auch in ihrer Un febr belehrend: "Der Rirchentag bat einen neuen Unfas gemacht, bas wirklich fenn zu wollen, mas fein Rame befagt, ein Reprafentant ber Rirden ober ber Rirche, mit man will; unumwunden nimmt er fur fic bie Bebeutung in Unfpruch, Die Elemente ju umidliegen und bie Graebniffe ju Tage ju forbern, welche in Deutschland bie Bufunft für fich baben." In bem Ginen Gefammtgwed, beift et weiter, fliegen alle feine einzelnen 3mede gufammen, bag et eine Confoberation ber Rirchen von vericbiebenem Befennmis fei; mar biefes Berbunbniß anfanglich mehr ale außerliches aufgefaßt jum Behuf gegenseitiger Friedhaltung und Sulfe leiftung, und blog einfach auf bie "reformatorifden Befenntniffe" geftellt, fo rudte man boch bamit nicht von ber Stelle. Die confessionellen Bewegungen find in Deutschland immer lebenbiger geworben, und fomit bebroblich fur bie firchentage liche Confoderation, wie fur bie preugische Union; ba ift nun bie Ueberzeugung Bieler, baß fich alle confessionellen Stellungen in Union auflofen, Alles, mas ben Damen evangelifch in Deutschland tragt, in Union aufgeben muffe: namentlich ift bieg bie Ueberzeugung ber bervorragenbften Manner bes Rirchentags, und nicht umfonft ift ber erfte Untrag jum Berliner-Befenntniß von bem Unioniften Dr. Ditid ausgegangen; bie Confoberation follte eine Formel erhalten, welche augleich ber Union ju gut fame, und bamit bie große unirte Rirche fertig fenn. "Bas bann ferner noch Leben haben wollte in beutiden ganben, frifches evangelifches le ben, bas mußte bagu fallen, es murbe ja fonft nicht gu ber "gangen Rirche ber Reformation"" geboren. Bu ben bei ben Seiten ab lagen nur bie, welche entweber in befennt

nifflüchtiger Ungebundenheit oder in bekenntnifübertreibender starrer Erclusivität sich von dem neuen Ausschwung selbst ausschlößen; benen ware natürlich kein anderes Loos beschieden, als überflügelt zu werden und zu verkummern. Die ""Eine deutsche evangelische Gefammt kirche" aber, welcher der ""sechste deutsche evangelische Kirchentag" bie Formel ihres Jusammentritts vorgesagt hat, wurde in frohlischem, alle Keinde überwindenden Wachsthum fteben."

Bir aber haben somit die Bebeutung des Beschlusses vom 20. Sept. als bekenntnißgebend für die "deutsche evangelische Kirche" nach allen Seiten hin unzweiselhaft sestgestellt, sowie die erstaunliche Erscheinung dieser Kirche selber. Wir werden nun daran gehen, die Qualität und Geschichte ihres "Bekenntnisses" genau zu prüsen, denn je nachdem das Urtheil darüber aussällt, scheint es nicht nur um die neue Gesammtsirche gethan zu seyn, sondern ihre Mutter selbst, die "Innere Mission", auch in ihrer zweiten, der praktischerelisgissen oder missionirenden Eigenschaft gänzlicher Zerreisung und allmähliger Bernichtung entgegen zu gehen. Run aber hat der deutsche Protestantismus, nach Aussage seiner besten und ergebensten Kämpen, keine Hossnung mehr — ausser ihr!

### V.

### Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben.

I.

#### Bum Monatebericht aus Baben.

Die Ausweisung ber Jesuiten, über welche fo lauter Jubel im Lager ber Demo . und Bureaufraten erhoben marb, verurfacte einige Schwierigfeiten, bie fich nicht gang befeitigen liegen. 218 man ihnen feine Grunbe fur bie Ausweifung angeben tonnte, verlangten fle vom Stadtamt ein Beugnif über ihr Boblverbalten mabrent ber gangen Dauer ihres Aufenthaltes. Dit bem Beuge niß, "bag ibr Berhalten ben Gefegen angemeffen mar", ftellten fie fich ale preußische Unterthanen unter ben Schut bes betreffenben Gefanbten. Bugleich febrte Pater Beil in ibre Bobnung nach Freiburg gurud und erflarte, unter Berufung auf bie Bunbesgefetgebung, gemäß welcher er als Stanbesberr aus feinem beutschen Bunbesftaat ausgewiesen werben barf, fein Bleiben. Und fo fam benn ein Refeript bes Dinifteriums an ben Superior, morin es beigt: "ben ehrmurbigen Batern 3efuiten fei geftattet, bis auf Beiteres in Freiburg gu verbleiben \*)." Uebrigens wird auf alle Schwarzrode ein mad-

<sup>\*)</sup> warb aber balb jurudgenommen!

femes Auge gehalten, und haben fich biefelben fofe zu haten, bast in nicht ohne Paffe reifen, in denen aber als besondered Lenan picen ausberücklich enthalten sehn umf, daß fie keine Josinian find. War einigen Augen wars beinafte der fr. Bifchof Armobi von Arfer in Mannheim vollzeilich vorgestichet worden, was in der hint einem Geiftlichen aus seinem Gefolge, der ohne Saft men bezonnete. Bei Mennung der Marbe des frn. Bischoft seden der Genebarm ehrerbietig zuräch, und verschonte den Bischof mit dem Gange vom Bahnhofe zum Polizelamt.

Auch ble Buchhanbler haben ihre liebe Roth wegen ber vermehrten Rachfrage nach fatholifchen Schriften. Es ift vorgefommen, daß die heilige Schrift arreitrt wurde. Ein Mann, der als
gländiger Brotestant es nicht verschmaht, seines Broderwerds wei gen die Bibel von Alloli zu colportiren, wurde in Mannheim des
beienmundet ift. Er mußte nach helbelberg überstebeln, um in ber Berbreitung der helligen Schrift und anderer guten tatholischen, dern nicht ferner durch Gendarmerie und Bolizei incommodiri zu werden. Burde er andersgefärbte Tractatlein und lutherische Bibeln mit betrüglichem Litel, wie dieß in den lehten Jahren im ganzen Lande überall geschehen ist, verbreiten, so würde er wohl ungeschoren bleiben.

Die Breffe, welche bisher ben Conflict gar mit keinem Borte besprechen burfte, ift jeht freis ober vielmehr losgelassen, und burf nun Ales, was von der babischen Presse erwartet werden kunn, in den Conslict reden. Jeder nur haldwegs Unterrichtete weiß, das dieses nichts anderes heißt, als daß von jeht an die Regierung ihre Maßregeln durch die Presse vor dem Bolke zu rechtserigen suchen will. Denn in Baben gibt es kein Blatt, welches, seich bei noch vorhandenem guten Willen, es wagen wände, zu vergessen, wie einst Gr. Prof. Weiß, als Redalteur. der Freiburger-Beitung, die Aufnahme eines Artisels zur Vertseis bigung des Erzbischofs im Transerconslict büssen mußte. Der erste Artisel, mit welchem die Freiburger-Beitung von der exhaltenen Breiheit Gebrauch machte, war ein aus dem Schwäbischen Merrane entlehnter über das gestarusche Betsahren des welland Rochen

estandlungalüğünün etre alı men ünde ünüsünül eş andı Arlığ ganendiğini acınan men men miş ildeğadiyile esse Arlığı ganendiğini acınan men men men değadiyile birili

con, an inveffigate on warms und en verhämmern. Die deur benercht donn greit die Organimieten der aller, deur der "Jedelte kent in erangeliede Alcherolag". Die

and the second property of the course in height

aber poden femil M Berennung des Beibliefes

# Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben

one washing a most majord to mouth

Will Tradition could

3um Monatebericht aus Baben.

eliza-dilitare vet , authen with at more Assertion-Die Ausweisung ber Befuiten, über welche fo lauter Bubel im Lager ber Demo : und Bureaufraten erhoben marb, verurfacte einige Schwierigfeiten, Die fich nicht gang befeitigen liegen. men ihnen feine Grunde fur bie Musweifung angeben fonnte, perlangten fie bom Stadtamt ein Beugniß über ihr Boblverbalten mabrend ber gangen Dauer ihres Aufenthaltes. Dit bem Beug. nig, "bag ibr Berhalten ben Befeben angemeffen mar", ftellten fie fich ale preugifche Unterthanen unter ben Gous bes betreffenben Gefandten. Bugleich fehrte Bater Beil in ihre Bobnung nach Freiburg gurud und erffarte, unter Berufung auf bie Bunbeggefengebung, gemäß welcher er ale Ctanbesherr aus feinem beutichen Bunbesftaat ausgewiesen werben barf, fein Bleiben. Und fo fam benn ein Refeript bes Dinifteriume an ben Superior, worin es beift: "ben ehrmurbigen Batern 3efuiten fei geftattet, bis auf Beiteres in Freiburg gu berbleiben \*)." Uebrigene wird auf alle Schwargrode ein mach-

<sup>\*)</sup> marb aber balb gurudgenommen!

scharfeite und Ordnung. in. der des Bolisblatts auch wegen Storen ber öffentlicher Gisperheite und Ordnung. in. der des Bolisblatts auch wegen Man jestächzielbigung vor. die habischen Gerichte gelaben, und ieseich zu wehrmanatlicher Gefängniss und hohen Geldfrafen new unhalte, warden, der Robalteur der Wolfshalle sogan, ohne die Parlabung andret, als aus Beigunglinsenten zu kennen. Daueste balteur der verzeichantlichen Biliger-Beitung, Dr. Jäger, geboihte wardiger menlich in, Mannheim, gelogentlich seiner Reise zum bahmie ihen Landtag, verhaften zu können, und holte fich dassolichen Gignalement — sehn zu februen. Wohnert Ludwigshafen. Er zeiste, aber sofert über Maing nach Männen.

Der "galante" Bürgermeifter, Freimenrer - Rruben Wagner m Freiburg, batte bas Glud, am G. Dez. ein Anerfrummablitanbe ben aus Barlernhe an ben Gemeinherath wogen: beffen unentrafte Saltung zu verlefen. Dies ift, binnen werter Jahre fann bat positional, bad ber Stadt Arelhurg bie Aperlannung megen ibner Saltung pe Abeil wich. 1818 mar et Sedus, von bem fin aine Landennung wegen ihrer Reutrelitätt . Gralleung empfing :: : : idder Enticilistung - vom 18. Mon. : bat G. R. S. inn Sonn Bodmar beauftragt, burd ein Gereiben an Germ Breftin and bem Dberifrchenrath fur feine treue und fefte Saltung in bem gegenwärtigen Conflict feine befonbere Anerfennung und greleich bie Berficherung auszusprechen, bag ber Excommunifation teine fantliche Birtung jugeftanben werbe. Aber mit biefer feften Cale tung wird es wohl geben, wie mit ber allgu febr boraus geweise fenen bes Minifteriums, bas bereits mit feinem unnachfichtlie den bochften Strafmag ju Schanben geworben ift. Denn bet Dberfirchenrath fann nicht ermangeln, mit ber ichwanfenben Gale tung bes Ministeriums auch in's Schmanten gu gerathen. Es gebort aber eine farte Einbilbung und Berblenbung bagu, wenn eine bas Minifterium meint, burch feine Berlegen beiten bit Lofung bes Conflicts naber rucken ju tonnen, ober burch Buges Linbuille, wie in bem Artifel ber Rrauffurter Bofteitung, bet bemalich ber Minifterialverffigung vom 7. Rov. "bie Bemertung nicht unterbruden" fann, bag fie wohl beffer batte abgefagt febu tinnen", aber übrigens teinen anbern Ginn babe, als bag bie Regierung nur von dem Macet in vollfter Andbebnung habr fin

brauch machen wollen. Daß auch bie Rudfehr bes Erzbifchil auf ben status quo und bie Burudnahme ber Ercommunifatin eitle hoffnungen find, hat bie Antwort bes papftlichen Municht Garbinal Biale Brela, bewiesen, beffen vor dem Ausbruch in offenen Gewaltmaßregeln angebotene, aber abgelehnte Bermittling bie Regierung in ihrer Klemme jest selber nachgesucht hat. him Biale Brela hat fie jeht, als zu spat, abgelehnt und verlang, "ehe von einer Bermittlung und Anwendung der guten Diene bie Rede sehn konne, muffe bas Ministerium feine Bereit nung vom 7. Nov. zurudnehmen."

Die friedliche Lofung bes Conflicte wird nur burch eine entichieben guten Billen, ber Rirche gerecht ju merben, unb bal bereite geschebene Unrecht ju befennen, naber gerudt. Bill bil Minifterium ernftlich ben Frieben, fo muß es feben Webanten m bas Aufjuden eines Mittelwege gwifden Recht und Umrecht auf geben. Rann es fich bagu nicht entichließen, fo tonnen wir ibn porquefagen, bag jeber neue Schritt feine Berlegenbeiten nur ver großern und bie Berachtung gegen "bie bolgernfte Bureaufralle". wie fie Gr. Leo nennt, nur noch fleigern fann. Denn jeber neu Digbrauch ber Intelligeng im Dienfte bes Unrechte wirb von Gen mit neuer Berfinfterung ber Intelligeng beftraft. Bir erinnern bal Ministerium in ber geometrifden Brogreffton feiner Berlegenbeith Dagregeln und Dagregelunge . Berlegenheiten nut an ben unaebeuern Sprung, ben es mit feiner neuen Inftruction vom 21. Dov. weiter gegen ben Abgrund ju gemacht. Gatte es einfach bie Strenge feiner Strafmagregeln aufgegeben, fo murbe es in ber öffentlichen Deinung feinen weitern Schaben gelitten baben ; aber burch bie Claufel, bag bas Strafmaß fich nach ber Ber fonlichfeit ber Beiftlichen gu richten babe, bat es feine innerfte Gefinnung verrathen und mehr eingebugt, ale burch feine bieberige Strenge. Muf biefem Wege bat es nicht mehr weit bis gut feinem gall und bie gur Unmöglichfeit in perpetuum. Umfonft fucht es bei bem tatholifchen Bolfe Bertrauen gu gewinnen, wenn es in minifteriellen Beitungeartifeln gegenüber bem bon Gott beftellten Guter bes fatholifchen Glaubens, ber biefen Glauben für gefährbet erffart, bebaupten will, Diemand glaube an bat Darchen von Beeintrachtigung bes fatholifchen Glaubens burch bie

Medania, na alleministra bienten: bie fich bat Anfaire albeit. ab pn. glouben. : Denn biefer Glaufe auf heimliche und: bfimblich Bufolanten ber fatholifiber Ritche ift unter ben babifchen Catholifib majchefule fohr vonbrottet, unb nicht blog ale Meinung, fonbank all auf maffenhafte Chatfachen gognämbter Unbergengung. Und im biefe Mebergengung auch fofft, gilt, mit Mebnahme ber Bureinlieute und bal foultigen finftifelifts-Autlefolifte, bat Bort bell Gufte fcoft mentlich viel mehr, als bas ber minifteriellen Coneiber. Fredlich ging man bis auf ben 7. November noch nicht fo allt und um, wie mit bem fleinen Gauftein Butberaner, beren Migrat Cidborn fcon oft in's Geffinguis geworfen wurde, und wirklich wieber auf dnies Botten abgefielt: ift. Die Renge muftige meden, baf man fo lange gegögett hat, und auf ghichus finf ge bebandeln, ba wir boch mit ihnen Das, geinein haben; ung auf ben fen "mobennen Staate" unabliben Weftrich Hilben Bulben m bemifen. Allein, ba bit Loftene Gabe ber Biniet führ Gtabte millielt in Resilenfe, micht imbgigangen; fontein binifible fin benied und Bell' wollid bie utf : bie: Barfdiffe . unb Stenad-lift. hand Morgegungent ift, fo Bhate bath blofe Cortent noch ibie Sie bet bat Geren Binter anwandeln, ber ba in feiner burgiofertalli liden Machtvollommenheit fich erforberlichen Falls für erboth ettilitte, bie Priefterweihe, beren Berweigerung ber Erzbifchof angebrobt batte, mit bochft eigenen proteftentifchen Ganben at erweilen, wahrend bie wurtembergifche, noch nicht zu folder Sobe verfliegene, nicht fo fein bie langfingerige . Sant aut Bull ber Beit" (Borte Binter's) anlegenbe Staatoweisheit boch mertaunte, baf man biem einen "Calber" brande. Bir moli ien auch nicht in Abrebe ftellen, bag Baben noch nicht bas Laid ift, wo in Schulen mit lanter fatbelifden Rinbern fein Bilb ba Orfrengigten gebulbet wirb, ober wo man ben Bifchof bes Berbrodens ber Erpreffung anflagt und vor's Rriminalgericht ftellt - benn befanntlich if Raffau biefer weit vorgefcrittene Staat, Aber eben ben borther find bie Araner - Marfchille in unfer Sand gefonnern, beten Erbichaft bas jebige Dinifterium angetreten bat;

Belche Bermittlung jest die Staatbregierung noch suchen wird, nachdem Biale Brela abgelebnt, kann ben Katholifen gleiche stille febn; die Kirche leibet auch in biefem unregelmäßigen Bu-

ftanbe nicht, jebenfalle nicht fo febr, wie in bem bieberigent is fie gewinnt, weil jest viele fchlummernben Bewiffen gewecht und Converftonen fomobl von getauften Ratbolifen, ale von Afatholifen veranlagt merben. In biefer Sinfict balten mir, ba es feie nen anbern Beg gur Biebervereinigung ber Betrennten gibt, unb auf feinem anbern bas Bort, bag Gin Girt und Gine Beerte febn foll, in Erfullung geben tann, biefe neueften Berfolgungen für erfreulich, bamit bas Bolt feben fann, auf welcher Geite bie Birten finb, bie nicht mit Schenfel und Lebberhofe fampfen , fonbern ibr Leben fur bie Beerbe aufopfern. Bereite bat ber Rud. tritt Gfrorer's, ber mit großer Feierlichfeit in ber Gt. Dartinepfarrfirche ju Freiburg, unmittelbar nach bem Sochamte, is ben Schoof ber fatholifden Rirche aufgenommen murbe, bazu beis getragen, ben Ginbrud bee an bemfelben Sage verfunbeten Gire tenbriefes bei ber gabireich vorhandenen Denge gu verftarfen. Der berühmte Befdichtichreiber beantwortete bie an ihn geftellten Fragen, und las bas tribentinifche Glaubensbefenntnig, und miberrief Miles, mas er jemale gegen bie fatbolijche Rirche geichrieben mit einer burch bie gange Rirde ichallenben Stimme, mit einem Musbrud, ber bie innigfte Ueberzeugung fund gab und ben Rus borern Freubenthranen entlodte. Debrere meiteren Unmelbungen bon Broteftanten find feitbem erfolgt. Bum Erfat fur biefe Berlufte, und ba bie vielen burch's Frantfurter Journal in Ausficht geftellten Uebertritte ganger Bemeinben fich noch vergogern . lagt bas Juftig-Minifterium einftweilen in ber Buchthausgemeinbe Freis burg eine Art protestantifden Gotteebienfte balten. Da namlich ber Buchthauspfarrer Efcher eingeferfert ift, fo foll ber Buchthaus-Bermalter bafur forgen, bag aus fatholifchen Bebet = und Befang. Buchern bie im Buchthaus befindlichen Ratholiten (nach Art bet pietiftifchen Conventifel) beten und fingen follen. Much über bie Entbebrlichfeit ber fatholijden Beiftlichen wird alfo querft experimentum in corpore vili vorgenommen, und überbieß bat ber Dberfirdenrath ben Schullebrern ben Befuch ber Unbachten für bie bebrangte Rirche unterfagt, billie De gelle bad fradidell meret

Lebelle Bernlittung jest bis Straderreierung - ned fuchen wirt, muchtem Alate Erela obgefohnt, tonn ben Reihallen gleichne berne bie Aliehe lebes nach in began unvergeforblien Ga-

II.

Den 26. Dezember 1853.

Seit meinem letten Schreiben baben bie Dinge bei uns eine meitere und tiefgreifenbe Entwicklung gerommen , ohne bag etwas angubeuten icheint, man gelange in ben betreffenben Rreifen gut einer flarern Anschauung ober ertenne, bag ber eingeschlagene Bea ju ftete bunflern Irrgangen leite. Dan wiegt fich in gewiffen Coterien, unterflust von gang und balb offiziellen Blattern, wie ber schwäbische Mercur und bas Frankfurter Journal 2. B., in ben fußen Bahn ein, mit Consequenz und Seftigfeit werbe in furger Beit die Sache vergeffen, mitbin bas Sviel gewonnen febn, wenn nur erft bie allerbinge unerwartet ftarte Stromung ber riten Bochen gludlich verlaufen fei. Bu biefem Brede verhullte man fein eigenes Saupt, verflopfte fich bie Dhren, lieg, fo melt man wehren tonnte, nichts Berbachtiges in bas Land, bieß bie rigene Breffe fdweigen, und vermeinte bamit ble Quelle vieler Leiben und Sorgen abgeleitet zu haben. Dan fchritt mit "Energie" gegen bie Briefter ein und mabnte bas Bolt theilnamslos. Batte boch weit nicht als ein Menschenalter Alles aufgeboten, um folche Theilnamolofigfeit zu erzeugen. Ge ift nun einmal, wie befannt, undem ein unabanterliches Befet ber fath. Rirche, Emporung ber Ibrigen nicht zu bulben, und eigene Dulbung vorzugieben. zeichaben teine Schritte jum unerlaubten Witerftand von Seite ber Ratholifen, mobl aber benütte man vor Gott und ben Denichen erlaubte, wenn icon burch bie Befete ungerechter Unterbrus dung verponte Baffen. Da ericbien g. B. ploplich eine fleine Schrift: "Ratholiten pagt auf" überfchrieben, welche bie Rechte ber Rirche geiftreich, popular und murbig zugleich barlegt, und burch Betitionen an ben Regenten zu mabren empfahl. Gine Schrift ohne genannten Drudort und Berleger ift unter bem Regimente einer freien! Breffe ein fcharfes Bergeben; man batte aber überfeben, ban alle Breffen bes Lanbes nicht frei maren, fonbern bei bober Dligeilicher Ahnbung fcmeigen mußten. Bollte man bie Ratholifen nicht fcublos gegen alle bentbaren Angriffe und Berbach-XXXIII.

tigungen laffen, fo blieb fein anberer Weg, ale bie Berfreitum belehrenber Brofchuren, welcher Weg mit obiger Schrift fo aladie wie moglich betreten war. Die unerhorte That war faum benamgen, jo fuhren bie Beamten überall, oft felbft perfonlich fabnben nach ber verbotenen Baare, in ihren Bezirten berum, Bolizel Maenten und Diener ftoberten nach ihr. Wie aber eine nicht co laubte Frucht am beften fcmedt, ging eben biefe Schrift von Sen gu Band, und fand ungeheuren Antlang. Run wurde bie beteiffe Breffe theils ermachtigt, theils ihr befohlen, Begentbelliges au ver-Gratiseremplare von Brofcburen und Beitungen wurden halbamilich aufgebrungen und auch in ben Dorfern berumgeboten; es half nichts. Das "Paft auf" war nicht mehr auszutretbit. Alfo fanben Arretirungen, Durchsuchungen auf ber Strafe und Unterfuchungen vor ben Memtern flatt, Alles biefer unangenehmen Schift wegen. Die Boligei brang g. B. mit Brecheifen in ergbifchofliche Rame leiftuben, man fant in einem Raften ein Paar Erempfare biefte Schrift, worauf ber Direttor ber Ranglei Gr. Bintert tiff Go fängniß abgeführt murbe. Dan fpricht bavon, bag ber Raft ertminell bebanbelt merten folle. Coaar in bie Rafernen brane abet eigene Rufe bas geheimnigvolle Ungethum. Sierauf ungebeurer garn. viel Bathos, um ben in Reib und Glieb gerufenen Colbaten be ibentifchen Bewegungen ber Rothen von 1849 unb ber Schwap gen von 1853 aus lopal militarifchem Befichtspuntt barautfin. In Folge beffen viele lacherliche Scenen und Doftificationen, wielle weber ber Macht noch ber Autorität im Allgemeinen underte :-Wenige Tage nach ber flattgefunbenen, febr ausgebehnten Berfed tung ber genannten Schrift fiel neuerbings wie aus beiterm (!) Simmel eine neue Chrift: "Betition an ben Regenten", gur Unterfchrift ganger Gemeinben fcon gang gubereitet. Diefe Unterfebriffen erfolgten auch, und wurben mit reigender Schnelligfeit bas gang Land umfaffen, wenn ber entbrannte Born ber Bewaltigen nicht mit allen Mitteln fich bagegen erbobe. Ueberall merben Sausunteife dungen borgenommen (eine folde war auch bem Frorn, v. Anblew auf feinem Lanbfige zugebacht), Arretirungen finben in großern Menge flatt, unter Anbern wurde ber wurdige Lector Sing er en ber Univerfitat, als Ueberfeber mehrerer tatholifchen Bette Sefannt, und allen fatbolifchen Strebungen mit Opferwilligfeit gugetom,

felgesett. Aurz, was man sieht und hört, erinnert, aber sast sich sungstofer und rober, an die Zeiten von 1849. Es gilt auch beute wie damals treuen Unterthanen und guten Katholiken. Die Einschückerung soll in Freiburg z. B. groß sehn, wo Commissär Burger jemlich absolut regiert. Doch gibt es bort und besonders auf dem Lande wiese Beweise von entschlossener Gestinnung und Muth, auf welche meistens Kerker oft mit hungerkost und Geldbussen solgen, mit der weiteren Zugade eines manchmal sehr darsichen rücksichen kerveisens von Seiten oft untergeordneter Beamten, die als treue Fürstendiener im 3. 1853 an den Katholiken wieder gut machen wollen, was sie 1849 gegen die Rothen versäumten. Als Beweis solcher Lopalität soll die Wahl Burger's als Prästent des Museums, eines geselligen Bereins zu Freiburg, durchgeset werden, was zu einem Bruche in der Gesellschaft sühren dürste.

Die Jesuiten haben sich gestern ben 24. nach allen Seiten gesternt. Der Superior Rochenflue ist, sicherm Bernehmen nach, einer Einladung bes Frhrn. v. Andlaw nach Sugstetten gefolgt, Baier Roh begibt sich nach Strasburg. Seute bin ich furz, benn möglicher Weise erwischt noch vor bem Abgang biesen Wisch die Bolizei.

Im Augenblid zu schließen, fällt mir noch ein Eremplar ber Betition an ben Regenten in die Gande; ich schließe fie bei, um zu wissen, ob beutsche Juristen barin ein Bergeben des hochverraths erkennen, bessen ihre Unterzeichner und Berbreiter von einzelnen Machthabern beschuldigt werben \*)? Das neue Jahr bessere es! Doch frage ich: können solche Justande anders als unheilvoll für die Regierung und die nächsten Interessen des Landes enden?

<sup>&</sup>quot;) Den 27. Dez. wurde ber eble Freiherr Geinrich von Anblaw auf Sugftetten, weil er in feiner Rabe bie Unterschreibung jes ner Betition "veranlafte", ju 150 Gulben Strafe — von wegen bes "Rartvrihume" unabsigbar — verurtheilt. Anm. b. Reb.

over the AW . PAST was south as an extra a

Das confiscirte Petitions-Fermular ber babifden Rathelifen.

Die treu gehorfamft Unterzeichneten wurden nicht fo fuhn fenn, eine ehrerbietige Bitte an Eure Königliche Sobeit gelangen ju laffen, wenn es fich nicht um einen hochwichtigen Gegenstand bandelte, wobei das heil unferer Seelen, wie auch unfer leiblichet Wohl auf bas innigste betheiligt ift.

Bir horen in unfern Saufern und Butten von einem Rampfe, ber gwifchen ben und von Gott bestellten gwei Obrigfeiten , bar

geiftlichen und weltlichen, ausgebrochen fel.

Lacket fifth made promotion there may work made

Die große Mehrzahl ber treu gehorjamst Unterzeichneten sind schlichte Laubleute, welchen naturlich die letten Ursachen eines so unglücklichen Zwiespaltes nicht befannt seine fonnen, auch sind wir nicht berusen, eine Enrichelbung barüber auszusprechen. Was wir aber sehen und hören, läßt und Alle nicht verkennen, daß ein Berhältniß, wie es sich auf eine so traurige Weise geltend macht, am Ende die letten Ueberreste unseres Wohlstandes und sogar unseres Familienglückes zerftoren müßte.

Wir find es, das Bolf, welche die unseligen Folgen der Revolution von 1849 beinahe ausschließlich zur Stunde noch tragen muffen. Unsere Lage ist dadurch schon traurig genug geworden; wir wollen das landesväterliche herz Eurer Königlichen Hoheit nicht durch deren Schilderung mit neuer und bitterer Sorge erfüllen.

Daß wir und aber immer unglücklicher fühlen, baß erwas geschehen muffe, um bem balb allgemein werbenben Berberben gu fteuern, bieß ift und Allen flar.

Es fann jeboch nicht unfere Sache fenn, bie Mittel gu fennen und zu bezeichnen, woburch unfer Buftanb beffer werben foll.

Da hat in unferer fleigenben Moth bie Stimme unferes von Gott gefesten Oberhirten fich erhoben und hat uns wieber an bas Gebet hingewiefen, fie hat uns ben Gehorfam eingeschärft gegen bie auch von Gott bestellte Obrigfeit bes Landesberren.

Der Oberhirt hat seit Jahren unser Bertrauen auf Gott gelenft, ber selbes, bie heute blüben und morgen schon verdorren,
herrlicher als Salomon kleidet, ber die Brode wunderbar vermehrt,
damit das von allen Seiten herbeigeströmte hungernde Bolk nicht
verschmachte, wenn der Erlöser aller Menschen zu ihm spricht:
"Suchet vor allem das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit; alles
Undere wird euch beigegeben werden." Der im Namen Christi
über uns gesetzte hirte, der Nachfolger der Apostel, unser ehrwurdigster Erzbischof hermann, hat auch uns das Streben
nach Gerechtigkeit empsohlen und geboten, ben Geist der Lüge zu

sieben, der da Treue dem Tausgelübbe und der heil. Kirche und milichen Geborsam der weltlichen Obrigkeit verspricht und — beide Belöbnisse schnode bricht. Hören wir die Worte unseres Obersteten, so finden wir sie überall in Uebereinstimmung mit dem kastolischen heil. Glauben, welchen unsere Väter von jeher bekannten und den, mit der Gnade Gottes, auch wir unerschütterlich bewahmt und auf Kinder und Kindeskinder treu und unverfälscht verersten wollen. Sierin liegt unsere Krast und unsere Hoffnung! Lenn blieden wir überall um und her, so umgeben und Uebel der unschlen Urt. Wir wollen deren hier ganz kurz nur zwei rwähnen:

Das eine gefährbet unfer Seelenheil, bas aubere unfern leibliben Rahrungsfland. Der Geist ber Lüge sindet in den ganz unplaublich, selbst für durchaus unbedeutende Dinge vermehrten Eitedleift ung en eine solche entsehliche Nahrung, baß damit sede Achtung vor allem heiligen untergraben, der Redliche das Opier we Betrugs, der Schlechte und Gewissenlose der Meister des Chrlichen und Aufrichtigen wird, baß die Brandsadel der Zwietracht bas Glud von Gemeinden und Familien verwüsset.

Trop so langer Friedendjahre und der für das gemeine Beste vielsach getroffenen Vorkehrungen, vermehrt sich sodann die Anzahl der verrienstlosen Armen in den meisten Orten des Laures auf eine gar nicht zu beschreibende Weise,

Wir fleben ju Gott, nicht, bag Er munberbar bas Brob vermebre, nur bag Er bas reiche Brod, bas Er alljährlich auf unfern reichen Felbern wachfen läßt, fegnen wolle! Die Kirche fpenber alljahrlich ihren Segen über unfere Bluren, nur fie heißt uns bas Brod als Gottes Gabe schähen.

Wir vernehmen, bag überall im Lanbe fromme Geiftliche in Gefangenichaft gehalten und zur Strafe verurtheilt werben, nicht eines Bergebens wegen, sonbern weil fie ihrem von Gott gesetzten Obern Gib und Treue halten.

Wir vernehmen, bag unfer hochwurdigfter Erzbischof, bessen Frommigkeit, Wohlthätigkeit, Freundlichkeit und Liebe bas haus bes Reichen wie die hutte ber Urmuth im ganzen Lande kennt, beute ber Gegenstand bestiger Angriffe ift, ja, baß man ihn als einen Aufwiegler barzustellen sucht.

Der Mann, welcher in ben Sturmen von 1848 und 1849 bei feiner heerre mit Gefahr feines eigenen Lebens ausharrte, um mit bem hirtenstab fie gegen einbrechende Wolfe, soviel als möglich, burch fein beiliges Beispiel, Wohlthun und Gebet zu schirmen — ber Mann, welcher sich nicht scheute, allen entzügelten Leibenschaften bes Tages, ben Mannern ber Revolution zum Arot, unter Verhöhnungen jeder Art, bas ewige Gottesgebot zu verkünden: "Gehorfam und Ehrfurcht ben Königen," obgleich

beren mehrere, burch bofen Bath verführt, vor bem Angefichte tien Boller von "Gottes Gnaben" nichts Inehr wiffen wollten ber Mann, ber beffen ungeachtet bie Unterwerfung unter bie Dbife feit um Gotteswillen, als eine beilige Bflicht ben Fetboliften Chriften an bas berg legte, inbem' er in feinem Dirtembriefe we 29. Juli 1849 ju feinen Dibcefanen fprach: "Rraft biefer wie beil. Beifte in uns ausgegoffenen Liebe foll - fo febr wir immerbin bie Berbrechen bes hochverrathe und ber Emporung verabscheuen und verdammen --- boch fete Groll und iebe Reinbichaft aus unferm Gerzen welchen weber it bie junachft bie Trubfale über uns gebracht. Ueberlaffen wir fie Beftrafung ber Dbrigfeit, benn nicht umfonft trägt fie bas Comen: fie ift Gottes Dienerin, eine Racherin jur Beftrafune für ben, ber bas Bofe thut, wir alle aber muffen als Gir ften befeelt febn von bem Beift Deffen, ber am Rrengedfte blutenb, in bas bittere Meer ber Schmerzen verfenft, Geinen Das öffnet mit bem Gebote ber Liebe: "Bater vergelb ihnen, fie miffen nicht, mas fie thun"" -

biefer Dann, ber als feine vielleicht lette Bitte, feine Beerbe mit bem Ernfte eines Baters auferlegt, bie Treme bem 200 besherrn zu bewahren und zu beten - ber bie gange Lat bet arofien Rampfes allein auf feine alten Schulrern nehmen will biefer Mann und Greis - bier waltet ein fcwerer Serts

vor - fann felbft unmöglich ein Emporer fenn!

Eure Ronigliche Dobeit! Die Waffen bes tathelifchen Wie find bas Gebet und bas Recht ehrerbietiger Borftellung. fem beiligen Rechte erlauben wir uns beute in tieffter Gra Gebrauch ju machen.

Bir beschwören Sochibiefelben teinem fo follmmen 1 folgen, moge ihn erthellen, wer ba immer wolle, mei

Rirche nicht jum Gegenftanb ber Berfolgung ju machen.

Bir beschworen Bochftbiefelben gegen gewiffenbette und Bflichterfullung nicht bie Strafe bes Berbrechens zu m Dem jugenblichen Bergen eines Cohnes bes milben

muß folde Strenge felbft empfinblich fenn.

Wir befchworen Sochftbiefelben, bas Begehren, welches unfer frommer Ergbifchof mit ber gangen tatholifchen Belt ") im Ramen Gottes an bie Regierung Eurer Roniglichen Sobeit ftellt in vollem Mage ju gewähren, und bie Berordnungen bom 7. Dos. gegen unfere beilige Rirche mit allen ihren Folgen aufzuheben.

Eurer Roniglichen Sobeit

unterthanigft trengehorfamfte

<sup>\*) 3</sup>ft mit ber eben eingetroffenen Allofution Bine' IX. lich wahr geworben.

#### VI.

## Det heil. Franz von Affift Weihnachtsfeier in protestantischem Gewande.

Ber kennt nicht die rührend finnige Beihnachtsfeier, welche der Arme von Affift einst unter den hirten in einer hohle bei Rom geseiert hat, die seitbem sich weit über die latholische Belt verbreitete, und von Clemens Brentano eben so schon im Liede, als von Overbed durch den Grabstichel verherrlicht wurde. Bohlan, mahrend sie an katholischen Orten vielsach sich verloren hat, seiern sie Protestanten nech, wenn auch in anderer Gestalt, in Schweina.

In ber Gegend biefes Marftfledens liegt ein Berg, ber wahricheinlich fruber eine Ravelle bes beil. Antonius, bes großen Schulers bes heil. Frangistus, trug, und ber bavon Antoniusberg, im Bolfsmunde Tungelsberg heißt. Dahin geben, wie wir burch ben "Menschenfreund" erfahren, am Christheiligabend die Schulfnaben und auch erwachsene Junglinge bes Ortes, und richten aus dort befindlichen Felbsteinen einen roben Obelief, Die alte Soble, jo boch fie fonnen, auf. Econ mahrend bes Baues fingen fie ein geiftliches Lieb, 3. "vom himmel hoch, ba fomm ich her"; ober "Jefu, rufe mid" u. 2. Benn ber Steinhaufen fertig ift, fingen fie: "Run bantet alle Gott", und geben wieder ruhig nach Saufe. Dort werben einftweilen die Fadeln vollends in Stand gefest. Diefe bestehen aus vier bis funf Ellen langen Schleißen von Sichten = ober Birfenholz, Die an ihrem obern Ende anbeinander gespalten werben. In ben 3mifchenraum fommt eine ziemliche Menge Hobelspane, Berg u. bal., auch wird

Bech bazwischen gegoffen und bas Banze von baran befestigten Reifden gufammen gehalten. Die Bereitung Diefer un geheuern gadeln, bie oben eine fehr betrachtliche Dide baben beschäftigt die jungen Leute gewöhnlich schon vier Bochen von Beihnachten, und fie werben mahrend biefer Beit bestanbie in die Rabe bes Dfens gefest, um recht auszutrodnen. Bem es nun buntel geworben, fo gieben alle Anaben und Jung-linge, auch viele Manner mit Gefangbuchern, ben Saden und einer Laterne auf ben Antoniusberg; broben werben bie Kadeln angezündet, beren oft 40 bis 50 find, treten in eine Reihe, und nun fingen fie beim Schein ber bochlobernben Klammen fcone Beihnachtelieber, bis bie gadeln faft u Ende gebrannt find. Diese werden bann auf einen Saufen geworfen, und alle Berfammelten geben wieber in ben Da herunter, wo fie auf bem Marftplat ober Blan aufammen bleiben. Dort bat fic mittlerweile Jung und Ale, Gebeile Beschlechts, eingefunden, man schließt einen Rreis, es war ben Grubenlichter angezundet und bei beren Schein abermalt Chriftlieber, von der Dufit der Ortsmufitanten begleitet, gefungen. Ift bieß zu Enbe, fo verläuft fich bie Mende, bie Manner aber und bie jungen Burfchen bleiben gewohnlie zusammen, bis bie zwölfte Stunde herannaht. Um 12 Uk wird mit allen Gloden geläutet, hierauf vom Cambor und bem Chor ein Lieb gefungen, und fo mit Lauten und Singe breimal abgewechselt. Dann begibt fich Alles gur Rube. m 5 Uhr Morgens geht bie "Chriftmeffe" an.

Das ist Alles noch altfatholisch, nur mit bem Underschiebe, bag ber Kern ber Feier, die hell, Arippe, wegstel vor ber die Fadelträger ehebem auf bem Berg bes heil. Antonius ihre frommen Lieber anstimmten, während wohl gleich barauf in der Kapelle St. Antonii die heil. Wesse folgte Das Bachbleiben dis zwölf Uhr ift der Rest jener Sitte, die noch an vielen Orten lebt, die Racht nicht zu schlafen, um de um Mitternacht beginnende erste heilige Messe nicht zu versäumen und daß der schone, leider seiner ergreisendsten Momente beraubt Gebrauch von einem Heiligen herrührt, weiß das Volf noch ganz gut, nur nennt es als dessen Stifter nicht mehr Et Franziskus, sondern St. Bonifazius, den unvergänglich wer Sage lebenden. Es diene dieß als neuer Beweis, wie tief und fest die "römtsche", als undeutsch geschmähte Lasse

iche Rirche mit bem Botteleben vermachfen ift.

range ziem?

### VII.

# I. B. Bolf's Zeitschrift für beutsche Mythologie.

I.

#### Bur Drientirung.

Indem wir unfern Lefern den nachsolgenden, burch 3. 28. Bolf's gediegene Forschungen veranlagten Auffat über "Deutsche Dhthologie" mittheilen, finden wir uns bewogen, demfelben noch einige Bemerfungen voranzuftellen. Es geschieht bieß nicht, weil wir etwa glaubten, hierüber noch irgend Reues fagen ju tonnen, sondern vielmehr, weil es uns barauf antommt, ber in biefer Beitschrift ftete eingehaltenen Bewohnheit gemäß, ben Standpunkt genau. und scharf zu bezeichnen, ben wir bei ber immer mehr in ben Borbergrund tretenben Frage über bie eigentliche Bebeutung ber heibnischen Botterlehre einzunehmen gebenten. Schon ift in gleicher Beife wie bie Sprachwiffenschaft (- von welcher wir die fogenannte Philologie eben fo fehr wie das praftifche Erlernen ber Sprachen unterscheiben -), biefe jungere Schwefter, bie Mythologie ju einer früher nicht einmal geabnten XXXIII.

Michtigkeit emporgestiegen; icon greift fie tief in bie Ge schichte bes menschlichen Beiftes ein und bient zulest - was fie une um fo willfommener macht - boch wieberum nm, wie alle mahre Wiffenschaft, bagu, um ber gottlichen Bahr beit ber fatholischen Rirche einen lange vorenthaltenen, um aber um fo voller wiegenben Tribut bargubringen. vergonnt, nachft ben eigenen auch frembe, vorzugeweise auf bas germanifche Beibenthum bezüglichen Borte zu gebrauchen, fo mogen folgende bier ihre Stelle finden: "Bunberbar if es in biefen noch fo wenig burchforschten Ratafomben ba Religionswiffenschaft. Rirgendwo tritt une bie Sand bet herrn in ihren allweisen und machtigen guhrungen bes Der fchengeschlechts fo flar und groß, fo anbetungewurbig entge gen. Ber ba nicht bloß an bem Meußern ber Ericbeinungen festhält und auch nur einigermaßen auf ihren Rern, ihr tie feres Berftandnig juftrebt, bem muß es hell vor ben Quen werben, und wenn er nicht in ber Rirche fteht, ift er bod auf geradem Wege zu ihr. Darum barf man fo große Soffe nungen, fo großes Bewicht auf biefe Stubien legen, fe muffen weitergeführt bas leuchtenbfte aller Beugniffe, welche Die Wiffenschaft je aufgewiesen, für die Bahrheit ber Rirde abgeben."

Ein ausgezeichneter Forscher auf bem Gebiete ber Goschichte bes Heibenthums, Abolf Wutte, sagt in ber Borrebe zu seinem, diesem Gegenstande gewidmeten Werfe: "Dos Heidenthum steht in seiner reichen Entwidlung nicht als etwas Geichgiltiges außer dem Christenthum, sondern ift besten Gegensah und weltgeschichtliche Boraussehung; und ohne die Erfenntniß des innern Lebens des Heidenthums ist die deise liche Geistesmacht in der Weltgeschichte noch unbegriffen. Indem wir dem ersten Theile dieses Ausspruches beistimmen, erlauben wir uns, den zweiten in der Weise umzusehren, des wir sagen: ohne die Erfenntniß der christlichen Wahre beit, wie die fatholische Airche sie lehrt, Maste

" ruzīti.

bie geiftige Bebeutung, ja bie gange Erfcheinung bes Seibenthums völlig unverftanblich.

Damit befinden wir uns nun auf unserm vorhin anges beuteten Standpunkte, von welchem aus wir eine kleine Umschau halten wollen.

Ber in einer nicht fernen Bergangenheit mit La faulr's unvergleichlich iconen Abhandlungen über bie Brometheus-Sage, die Linosflage, bas Drafel bes pelasgifden Bens ju Dodona, über Sühnopfer, Eib und Geket, Fluch und Segen bei Griechen und Romern nabere Befanntschaft machte, bem konnte es wohl nicht entgeben, daß bas Beibenthum ber claffischen Welt noch gang andere und tiefere Dinge in fich barg, als jene fabe Mythologie, welche bie Aufflarung ber neuern Beit, außerhalb allen Zusammenhanges mit irgend einem religiofen Gedanken, in Schule und Saus als die Glaubens. Iehre jener hochbegabten Bolfer bargeboten hat. Es trat biebei immer ein gang unverfohnlicher Gegensat in der Frage hervor: wie es benn moglich mar, bag gerabe biejenigen Bolfer, welche ale bie gebildetften und erleuchtetften, und bas her gleichsam als die nachahmungswürdigften gevriesen und vorgestellt murben, durch ben allerabgeschmadteften Brieftertrug viele Jahrhunderte hindurch fich feffeln ließen?

Glüdlicher als seine Vorgänger, die mit ihm das gleiche Gebiet betraten, hat Lasaulx das eigentlich Wahre getroffen, wie dieß schon der Titel einer jener Abhandlungen: "die Sühnopser der Griechen und Römer und ihr Verhältniß zu dem Einen auf Golgatha" beutlich bezeichnet. Gerade durch eine solche Behandlung der Mythologie kommt erst Sinn und Verstand in dieselbe; nur auf diesem Wege wird der eigentsliche Charafter des Heidenthums in Beziehung auf die damals zufünstige Kirche erkannt. Unläugdar ist das Heidenthum, oder vielmehr es liegt in ihm, eine Borbereitung für die Kirche, aber nicht in dem Sinne, daß es eine Entwicklungsperiode des menschlichen Geistes wäre, aus welcher sich als schönke

und berrlichte Bluthe bas Chriftenthum entfaltet batte, for bern es ift eine verbunfelte Brophetie ber Unfunft Chriff. von melder bie Brophetie bes Jubenthums, wie von ben Beiben bas ausermablte Bolf Bottes, rings umgeben wich Die Prophetie bes Seibenthums verhalt fich ju ber bes 3 benthums wie die Mondnacht jur Tageshelle, aber fie bei es mit biefem gemein, bag ber, auf welchen fie fich bezieht, ber im Rahre 3984 nach Erschaffung ber Belt geborne De fias, qualeich aber auch "bas Wort" ift, welches "am Anfan mar." Gerade bei ben Opfern tritt bieß auf bas beutlich hervor, will man aber es fich an einem anberen Begenftante veranschaulichen, fo burfte bagu bie von Gott ju Anfang ba Beiten eingesette Ehe bienen. Alle Bolfer haben bie abttlide Ordnung ber Che empfangen und alle Bolfer haben fie aus ftete ale ein burchaus religiofes Inftitut behandelt, bie f burch bie moberne Aufflarung ju einem burgerlichen Contrat erniebrigt worben ift. Auch die Ehe ber Ungetauften bet felbft in ihren vergerrten Gestaltungen, barum ihre Seiligfet weil fie von ihrem Urfprunge an bas Beiden, bas Bitb. W Darftellung ber Bereinigung Chrifti mit ber Rirche ift; aba ber, welcher nach Erfüllung ber Beiten gur Erbe binabflies. hat auch vor allen Zeiten bereits jene Berbindung mit ba Rirche gebacht und fur fie bas Beichen, bas auch ben Seiben nicht verloren ging, gewählt.

Doch wir muffen die Fragen: was ist das Seibenthum? und: was ist sein Ursprung? noch etwas näher in's Ange saffen. If es eine göttliche Schöpfung, gleich der Atras! ift es ein von Gott, wie mit den Juden, aufgerichtetet Bund? enthalten seine Lehren die Fülle göttlich geoffenbarter Wahrheiten? Rein! es ist der Abfall von Gott, es ist der Inbegriff der Religionen der von Gott nicht auserwählten, ihn nicht erkennenden Bölker, sein Ursprung ist Betrug, sein Fortgang ist Berfall! Und bennoch enthalt das Seidenthum, insbesondere das germanische, so viel Erhabenes und Scho

nes, so viel Liebliches und Anmuthiges, so viel Trauliches und Rührendes, ja so viel Wahrheit! Die Lösung dieser Widersprüche läßt sich kurz dahin zusammenfassen: die Macht des Fürsten der Finsterniß, welcher die Menschen zum Absalle von Gott verleitet hatte, reichte nicht so weit, um das Licht der göttlichen Urossendarungen ganz auszulöschen, und als das Wert ihm fast gelungen schien, als die Bölser beinahe der Verzweislung zu erliegen drohten, da hatte die göttliche Liebe in ihnen die Schmerzen der Schnsucht nach der ausgeschenden Sonne, Christus, auf den alle Offendarungen sich bezogen, im Ebenmaß zu jener Roth gesteigert.

Sehr icon fpricht fich hierüber ber beilige Augustinus in feinem Buche über bie driftliche Lehre \*) aus: "Alle Mythologien ber Beiben", fagt er, "enthalten nicht ausschließlich faliche und aberglaubische Erfindungen und eine brudenbe Laft gang unnüger Dube - was freilich jeber von uns, ber auf Chrifti Ruf aus ber Gemeinschaft ber Beiben ausscheibet, verabscheuen und vermeiben muß - fonbern auch icone und für die Wahrheit brauchbare Lehren, sowie auch manche nutliche Sittenvorschrift, ja felbft über bie Berehrung Gines Gottes wird einiges Babre bei ihnen angetroffen. Diefes ibr Gold und Silber, welches fie freilich nicht felbft gefunben, fondern gleichfam aus bem Metallfluffe ber gottlichen Borfehung, der fich überall bineinergoffen bat, erhalten haben, und welches fie auf eine verkehrte und verabscheuungswerthe Beise jum Dienste ber Damonen migbrauchen, barf ber Chrift, welcher fich im Gemuthe von ihrer trubfeligen Bemeinschaft icheibet, ihnen jum rechten Bebrauch bei ber Berfündigung bes Evangeliums hinwegnehmen." Stelle bei Auguftin, welcher wir alsbalb noch eine andere anreihen wollen, ift offenbar bie richtigfte Auffaffung bes Heibenthums niebergelegt. Bunachft weist er auf bie burch

<sup>\*)</sup> Augustin. de doctrin. christ. II. 40.

baffelbe gleich golbenen Kaben hindurchziehenden gottlichen Bahrheiten bin. Bei aller Unerfennung jeboch, bag bas Beibenthum felbft gur Beftatigung bes Evangeliums bienliche Babrheiten enthalte, bezeichnet es Muguftinus bennoch ale einen Gultus ber Damonen, und fpricht bamit baffelbe aus, mas ber Bfalmift \*) mit ben Borten fagt: "Alle Gotter ber Beiben find Damonen." Eben bieg findet man aud in jenem unfterblichen Berfe bes großen Rirchenvaters von ber Stadt Bottes wieber, wo er von bem Chriftenthum faat \*\*) "Rur burch biefe Gine und mabre Religion fonnte es aufgebedt merben, bag bie Botter ber Beiben bie unreinften Da monen find, welche unter ber garve verftorbener Geelen und unter ber Geftalt geschaffener Befen fur Gotter gehalten u werben munichen, und fich in ftolger Unreinheit an bem gleich fam gottlichen Gultus, ber ihnen bargebracht wirb, und an ben verbrecherifden und icanblichen Dingen, Die ihnen m Ehren gefchehen, erfreuen, indem fie jugleich ben menfclichen Seelen bie Befehrung jum mahren Gotte miggonnen."

Der heilige Augustinus hat bemnach an eine Realität ber heidnischen Götter geglaubt, und es durste vielleicht die ser so sehr bestrittene Punkt sich auf folgende Weise erfassen lassen. Zunächst ist es keinem Zweisel zu unterziehen, daß ber Bater ber Lüge auch der Bater des Heidenthums ist; er hat die Menschen, nicht ohne beren Mitschuld, über das Wesen Gottes dadurch getäuscht, daß er Ihn gleichsam als unerreichbar und unzugänglich darstellte, und jene zur Bersehrung der geschaffenen Dinge herabzog. War aber einmal dieses erste Stadium des Abfalles eingetreten, so war auch jeder weiteren Täuschung Raum gegeben, und da das ganze Streben jenes gesallenen Engels und aller mit ihm aus dem Himmel Berstossenen, aus Neid gegen die Menschen, bahin

<sup>\*)</sup> Psalm. XCV. 5.

<sup>\*\*)</sup> Augustin. de civit. Dei. VII. 33.

gerichtet war, fie immer mehr von Gott ju trennen, fo mar es fur ibn und feine Genoffen wie von felbft gegeben, auch Die Daste ber Gottlichfeit anzunehmen. Die teuflische Bosbeit lag eben barin, bag bem ungusloschlichen Drange bes menfolicen Bergens ben Schöpfer anzubeten, und ibn burch Buse und Opfer ju fühnen, die gang falfche Richtung auf ben Cultus ber Creatur gegeben murbe. Wer biefe Creatur war, ob ein Engel bes Lichts ober ber Kinsterniß, Denich ober Thier, Conne ober Mond, Bolg ober Stein, fonnte bem Reinde bes Menichengeschlechts völlig gleichgultig fenn, wenn es nur nicht Gott mar, ber angebetet murbe. Es ift baber eine gang faliche Auffaffung bes Beibenthums, wenn man barin lauter Brieftertrug erfennen will; felbst wenn Briefter, mas in spaterer Beit haufiger ber gall gemesen fenn mag als fruber, willentlich als Mithelfer am Betruge ericheis nen, fo maren fie boch unter allen Umftanden bie Mitbetrogenen. Demgemäß ift es auch ber Sache nach völlig Eineilei, ob man fich Zeus und Pallas Athene, Mars und Benus, Buotan und Donar als bestimmte einzelne Damos nen, ober als Gebilde ber menschlichen Phantafie benft; die Lamonen waren es, welche ben Menschen ben Bahn bes beibenthums gegeben hatten, und burch fortmabrende Tauioung, gleichviel burch welche Mittel, fie immer tiefer in benfelben bineinzogen.

Eben hiermit ift nunmehr eine andere Seite des Heisbenthums abermals berührt worden, welche noch näher in's Auge gefaßt werden muß; es ift dieß fein allmähliger, gleichs sam nach dem Gesete der Schwere sich beschleunigender Berssall. Gerade diesen Bersall in seinen allmähligen Abstusungen bezeichnet das antite Alterthum selbst so sinnig durch die Reihenfolge der Zeitalter nach dem Metallwerthe des Goldes, Silbers u. s. w. Ja, betrachtet man die Zustände völliger religiösen Bersunkenheit andrer Bolker, wie der Wilden Amerika's, Afrika's und Australien's, deren Bäter doch auch alle

bermaleinft aus bem Thale Gennaar ausgewandert finb, fo mare man verfucht, noch viel uneblere Stoffe ale Detalle im Charafteriftif berfelben zu mablen. Heber biefe überall wie berfehrenbe Ericbeinung bes gunehmenben Berfalles bes Sei benthume barf man fich feinen Augenblid taufchen; bas Bring ber Trennung war in baffelbe vom Anfang an burch bie Trennung von bem mahren Gott bineingelegt, und ba ber Bolytheismus aus bem Rreife ber Gotter einen folden, ber allmächtig gemefen mare, nothwendig vollig ausschloß, is mar auch bie weitere Auflofung bon felbft gegeben. Es ber barf g. B. nur eines oberflächlichen Blides in bas Bud bes Arnobius "wiber bie Beiben," um fich fofort ein unauslofcbliches Bilb von bem Stabium ber volligen Berriffenbeit ju machen, in welches bie Religion ber Griechen und Romer eingetreten mar. Bir erlauben une, eine bereite an einem anbern Orte\*) gegebene Schilberung biefer Buffanbe, Die jum Theile auf jenem Schriftsteller beruht, bier aufzunehmen: "Gben barin, bag bie Beiben ihre Botter fur Alles batten, liegt auch jugleich bie Schwäche und Dhnmacht bes Boly theismus. Reiner ber Gotter mar felbft in ber Borftellung allmächtig, benn berjenige, welcher es gemefen mare, batte alle anbern überfluffig gemacht. Go aber fonnte man von bem Einen nicht bieß, von bem Unbern nicht Benes, von Reinem aber bas Geelenheil erbitten. Wenn nun biefe Botter gar oft ale einander feindliche Befen, wenn fie gefchlechtlich gebacht murben, wenn fie baher mit einander neue Gotter geugten, und ben Simmel gleichsam mit Gottern bevolferten, wenn fie erfranften und fich felbft nicht helfen fonnten, wenn fie überhaupt an aller menschlichen Bebrechlichfeit litten, wenn fie allen Leibenschaften unterworfen maren, wenn biefe felbft ju Gottern personificirt murben, mahrend man verftorbenen,

section on adds more beauty

<sup>\*)</sup> Rirchenrecht Bb. 2, S. 355 u. f.

io wie lebenben Menichen gottliche Ehre erwies, so ift begreiflich, welch' eine grengenlofe Berwirrung bieraus bervorging, und was bas menschliche Geschlecht selbst unter bem Einfluffe folder Borkellungen gelitten haben muß. Go verichieben fich nun auch die Mythologien der einzelnen Bolfer geftalten mochten, fo ift boch ber Charafter bes Beibenthums, wegen bes gemeinschaftlichen Ursprunges, überall ein und ber-Darum enthalten bie Botterlehren ber verschiebenen Bolfer febr viel mit einander Uebereinstimmendes, und darum find auch Die Rolgen bes Seibenthums überall gleich, und wenn fie bei bem einen Bolfe weniger gräßlich bervortraten. als bei bem anbern, fo liegt bieg nur barin, bag bie Entwidlung bei biesem schneller vor fich ging, als bei jenem. Obne Unterschied ber Bolfer brachte bas Seibenthum in bas Semath bes Menfchen eine vollige Berriffenheit binein; benn wie fonte er wiffen, ob er nicht burch bie Ehre, bie er einem Botte wilte, amangigtaufend andere gottlichen Befen beleidigte? Baltete über ben Gottern bas Schidfal, bem fie nicht entrinnen fonnten, fo mußte biese Racht auch ben Weg bes Denschen verbunfeln und ihn in bas Labyrinth bes Aberglaubens gerathen laffen. Satten bie Gotter Kreube am Bofen, maren fie felbft mit gaftern bedect, fo mußte bie Gunbe fogar jum Bie follte aber auch nur in dem Areife feines Saufes ber Gatte und Bater bie Ordnung aufrecht erhalten, wenn Weib und Rind bei jeder Frevelthat auf bas Beispiel einer Gottheit fich berufen fonnten? Reben bem ichmablichen Betruge, auf welchem bas Seibenthum beruht, tritt aber nicht minder beutlich ber Mord im Dienfte ber Religion hervor. Richt bloß die Feinde schlachtete man ben Gottern jum Opfer, sonbern auch bie eignen Rinber brachte man ihnen bar. Bis jur außerften Ausschweifung war ferner nicht nur die naturliche Wolluft, welcher, im Dienfte ber Gotter geubt, Taufenbe von Jungfrauen preibgegeben murben, herrichend geworben, fonbern Manner unb

Beiber trieben mit ihres Bleichen mibernaturliche Luft. Coldes fonnte nicht ausbleiben; bat einmal ber Denich Gott bie Chre entzogen, fo racht er Gott burch Entehrung feiner felbft und muthet gegen fein eigenes Rleifch. Es liegt baber in ber Confequeng bes Beibenthums, bag bei bem Denichen ein Schauber vor bem Leben entfteht und auch ber lette Bebante an bie Unfterblichfeit ber Geele entschwindet. Unter biefen Umftanben mar es naturlich, bas bas Seibenthum wegen ber Scheuflichfeiten, ju melden es führte und wegen ber Abgeschmadtheit ber Rabeln, mit welchen es fich allmablie immer mehr erfüllte, bei tiefer benfenben Menichen in vollige Berachtung gerieth und bei Danden, beren im Duftern tabe pende Bernunft fie bie Bahrheit nicht finden ließ, gum bob ligen Atheismus fubrte; nur Gingelne von Jenen, mehrere vielleicht aus ber Claffe bes ungebilbeten Bolfe, fonnten fic ju einer bunteln Uhnung ber Bahrheit erheben."

Muf ben erften Blid fonnte man verfucht fenn, bem germanifden Seibenthum biefe Nachtfeite abzusprechen, und in ber That muß man anerfennen, bag bie neuern Forschungen auf Diefem Bebiete ber Dinthologie, welches fur ben Deutfchen ale bie Religion feiner Bater ein gang befonberes Intereffe haben muß, außerorbentlich viel bagu beigetragen haben, bie anmuthige und harmlofe Geite beffelben in ein belles Licht zu ftellen. Und bennoch tragen gerabe biefe Forfchungen wefentlich ju ber Wahrnehmung bei, bag auch bas germanifche Seibenthum ein jener buftern Region ber antifen De thologie gang benachbartes Bebiet bereits erreicht batte. rabe in biefer Sinfict mare ber miffenschaftlichen Forichung ein zwar ichwieriger, ja mehr als bas, ein über alle Dagen mubjamer Beg eröffnet, ber nämlich einer Beichichte bes Beibenthums in bem Ginne, bag in berfelben nach gemiffen Stadien bes Berfalles unterschieben murbe. folde Sichtung bes gangen Stoffes ber Mythologie nach ben verschiebenen Entwidlunge- ober vielmehr Degenerationeftufen bei ben einzelnen Bolfern wurde man fich noch viel beutlicher, als es bisher möglich ift — wo eben noch Alles neben einsander liegt — bavon überzeugen, welch eine Fülle von Trübsfal und Zerriffenheit auch über die Germanen in Folge bes Abfalles ihrer Borfahren von dem wahren Gotte getoms men war.

Als wir eben biefe Borte niebergeschrieben hatten, fam uns ber erfte Theil eines neuerlich erschienenen Buches jur Sand; wir ichlugen es mit großem Intereffe auf und, durch bie Lecture gefesselt, haben wir ce nicht eber wieber zugemacht, als bis wir es gang burchlefen hatten. Es ift bief bas grundliche und mit vielem Beift gefdriebene Buch von Beinrich Rudert (Brof. ju Breslau): "Culturgeidicte bes beutschen Bolfes in ber Beit bes lebergangs aus bem Beibenthum in bas Chriftenthum." Der Berfaffer bit ben fühnen Berfuch gemacht, mehrere verschiebenen Ctabien bes germanischen Heibenthums zu unterscheiben, und in feiner Darftellung von einander zu halten. Wenn wir nun auch gegen manche feiner Ansichten Erhebliches einzumenben faben, und in ber Schrift bie richtige Auffaffung ber Rirche, ta ber Berfaffer Brotestant ift, ohnehin nicht erwarten burften, taber auch eine flare Borftellung vom Beidenthum in feinem Princip vermissen, so verdient boch diese Arbeit alle Anerkennung. Inbem wir barauf vergichten muffen, uns auf Gingelnes in berfelben einzulaffen, fonnen mir es une nicht verfagen, Einiges aus bem Buche Rudert's hervorzuheben, um baran ju zeigen, wie fehr biefe neuen Forschungen unsere oben ausgesprodene Anficht von bem Berfalle bes germanischen Seibenthums bestätigen. Der Berfaffer legt mit Recht ein fehr großes Gewicht auf jene eigenthumliche Eschatologie ber Germanen, in welcher ber Weltbrand fogar bie Gotter vernichtet. Er fagt hierüber (S. 152): "Unfere beutsche religiöse Bor-Rellung hat mit besonderer Borliebe Diese Seite entwidelt. Die Damonen ber bobern Ordnung werden einft, und zwar

nicht in unendlich ferner Beit, einen Rampf auf Beben und Tob mit ber bestehenden Beltordnung und ben bobern Bob tern beginnen, mabrent fie jest, fo lange biefe Beltorbnung noch ju bauern bat, burch ihre Rraft gebanbigt finb. Bare bieß nicht, fo murben fie augenblidlich jur Bernichtung ber einstürmen. Die Rraft ber Gotter wird in Diefem Rampie erliegen, und barnach auch Richts mehr ein vollftanbiges Berberben biefer Beltorbnung aufhalten. Riemals ift bie Ibee ber Endlichfeit biefer Beltorbnung und ber fie beberte ichenden Gotter mit einer folden ichredhaften Rudhaltlofige feit ausgefprochen, wie bier; aber gewiß ift biefe Borftellung au ihrer concreten Lebhaftigfeit (? Leibhaftigfeit) erft allmab. lig emporgeftiegen. Bor Allem ift bas Reuer, ale bas eigentlich verzehrenbe Element, nun auch bei biefer Schluffataftrophe, und bie machtigften ber babei perfonlich mirtfamen Damonen - find recht eigentlich Elementargeifter bes Feuers. Aber auch alle möglichen anberen Sputgeftalten - tauchen babei auf, und in ihrer Ausmalung bat bie Phantafie bes Bols fee fich felbit überboten, wie bie buftere Bilbbeit ber Meuferungen bee Bolfegeiftes auch Alles überbot, mas in bem gewohnlichen Laufe ber Gefdichte in Rampf und Gieg ju gefdes hen pflegt. Wenn fich ber Bolfegeift mit graufigem Bebagen gerabe biefen Moment feiner religiofen und fosmifchen Borftellung mit einer fonft gar nicht in biefem Dage vorfommen ben Plaftif vergegenwartigte, wenn bie Flammen bes Beltbrandes mit folder leibhaftigen Gegenftandlichfeit fcon in bie jegige Belt bineinleuchteten, und alle bie ungebeuerlichen Gebilbe einer mahnwißigen Phantafie fortwährend an ihren Retten raffeln burften, ale wenn biefelben im nachften Dos mente fallen follten, fo fonnte ber Bolfegeift nur in ber Aufregung ber Begenwart felbft, bie alle feine Rerven in ber berbften Sinnlichfeit eines Momentes, fei es bes Rampfes, fei es ber Gewalt gefangen hielt, ein Begengewicht gegen bie Bergweiflung por biefen Musfichten ringeum finben, aber

natürlich feines, bas für immer und für jeben Moment, in bem es überhaupt noch wirkfam war, gleich fart und fchie bend hervortrat. - Diefem furchtbaren Enbgiel gegenüber Rand ber Gingelne und bie Belt im vollftanbigften Ginne bes Bortes rettungelos und fcublos ba. .- Einer folden Rataftrophe gegenüber, mit ihrem grellen Keuerschein, erblich ber Glang ber Menidengotter, felbft wenn fich ber Gingelne mit noch fo viel Anbacht und Inbrunft hatte an fie flame Alle ihre gewaltige Dacht, die bie ganze mern wollen. Beltordnung durchbringen und beherrschen sollte, vermochte boch weber fur fich felbft, noch fur bie Welt ben Untergang aufzuhalten. Auch fie maren ber Bernichtung bestimmt, gerabe fo wie bas, mas fie beberrichten. Begreiflich fonnte eine folde Borftellung meber jur Erhöhung ber Ehrfurcht vor ihrer Macht, noch auch zu ihrer innerlichen, bas gange Bemuth befriedigenben Bermittlung nach ben weicheren Sciten bes menschlichen Bergens bin beitragen. So grangenlos fich ber Germane bie Rraft feines Buotan, bie Starte feines Donar, ben Ungeftum bes Goe ober Sachenot ju benfen bemubte, fo lange fie fich felbft und ihm nicht Burgichaft u geben vermochten, bag fie jebem Keinde gemachfen maren, fo lange fonnten fie ihm nicht, wenn auch nur ale relativ allmachtige Botter gelten, nach benen boch bas Bemuth mit unabweisbarer Rothwendigfeit rang. Je mehr ber Bedanke an den Busammenbruch ihrer herrlichkeit und ber gane gen fichtbaren und unfichtbaren Belt, die bas menschliche Lafepu bedingt, in ben Seelen um fich griff und festeres Beprage gewann, besto leichter marb auch die Bagichale ber innern Erhebung au jenen Bottern, Die auf bem Befühl ber eigenen hulfsbedurftigen Richtigfeit und ihrer Allfraft beruhte. Richt als wenn fie nicht noch innerhalb einer gewissen Sphare ihre Kraft zu bewahren gewußt hatten. Roch war ja jene Rataftrophe nicht eingetreten. - Aber eben biefer burftige Gebante bes Ginftweilen genugte icon, bem Gemuth bie Befries

bigung in bem Bertrauen auf feine Gotter ju rauben, ba ja Niemand bafur burgen fonnte, ob fich nicht boch in febr na ber Bufunft ber große Rampf, wie es ja unabanderlich einftmale geicheben mußte, gegen bie Gotter und Denfeben ent fcbiebe. Es waren fomit bie boberen Botter nicht bloß - ibrer milben und freundlichen Geite mehr und mehr entfleibet worden, fo bag fie fich faft nur relativ von ben eigentlid bamonifden Dadten unterschieben, ihr Befen und ibre Bir fungen hatten fich nicht blog verbuftert und verschlechtert, fonbern auch ihre Rraft mar - fo gut wie gelähmt. Rad ber Stimmung ber Beit lagt es fich berausfühlen, bag bas beutsche Bemuth - niemale über biefe Berabwurdigung gerabe bes Momentes in ber Borftellung von feinen Gottern binmeggelangen fonnte, bas ihm am meiften batte imponiren fonnen. Jest mar es auf bem Bunfte angelangt, mo es fic felbft eingefteben mußte, baß feine Gotter fcmach und befiege bar maren, und bieg mar gewiß bas troftlofefte Geftanbnig, gu bem es überhaupt genothigt werben fonnte."

Richt minder intereffant find bie Betrachtungen, welche Rudert über benfelben Gegenftand an einer anbern Stelle (S. 177) macht; ber Raum geftattet nicht, noch mehr bavon aufzunehmen, weghalb wir une mit einem Sinweis barauf beschränfen muffen, wie beutlich er es zeigt, bag bie Gotter ben Bermanen völlig werthlos werben mußten, und wie bas Bolf, wenn auch Gingelne gu bem Indifferentismus, "nur an fich felbft ju glauben", gefommen fenn mogen, um fo mehr in ein "gefteigertes Graufen" por ben "feinbfeligen Dachten" gerieth. Demgemäß unterschied fich alfo bas germanifche Beibenthum in jener Beit bes Uebergange jum Chris ftenthum von bem ber Griechen und Romer in fo fern gar nicht, ale es ben Denichen jur gleichen Bergweiflung binführte, und bamit bas Bedurfnig ber Erlofung burch ben, ber auch bie irregegangene Soffnung ber Beiben erfullen follte, um fo bringenber herausstellte. Leiber murbe ben meis

üen germanischen Stämmen bamals nicht bas Glüd zu Theil, unmittelbar in den Schooß der wahren Kirche Christi ausgenommen zu werden, sondern sie fielen dem Arianismus andeim, den sie dann erst in späterer Zeit, nach vielen bitteren Ersahrungen, verlassen haben. Die Behauptung, daß eine besondere Wahlverwandtschaft zwischen dem Germanenthum und dem die Gottheit des Erlösers läugnenden Arianismus bestanden habe, welchen Gegensah zu der Kirche man unsern Borsahren noch obenein als eine besondere Ehre anrechnen möchte, ist wohl unstreitig das schlechteste Compliment, das man ihnen hat machen können.

Bum Schluffe moge aus biefen Betrachtungen noch eine Anmendung auf die verschiedenen Auffaffungemeisen ber Mythologie, wie fie in neuerer Beit, mit Ueberschätzung bes Gelbenthums, bervorgetreten find, gemacht werben. Gine berielben wurde icon oben berührt: sie ftellt tas Seibenthum als eine Entwidlungsperiobe bar, aus welcher fich bas Chrifenthum ale bie iconfte Bluthe entfaltet habe. Allerdings liegt hierin in fo fern eine große Bahrheit, als in ber That burd die Rirche ber menschliche Beift ju feiner hochften Ausbildung emporgehoben worden ift, und als die Kirche in ihe rer Erideinung auf Erben biftorifc junger als bas Seibenthum ift. Allein barum ift bas ohnehin in immer tiefern Berfall gerathende Beidenthum nicht ber Quell, aus welchem bie Rirche icopft, und jene Anciennitat ift eben nur eine vermeintliche. Es ift richtig und mahr, bag bie Rirche, wie ne eine Menge Einrichtungen bes Jubenthums aufgenommen bat, fo auch fo manches beibnische Element driftianisirte, aber barum bat bie Rirche nicht bie Brincipien, auf welchen ne beruht, und welche fie lehrt, aus Judenthum und Beibenthum entlehnt; dieß anzunehmen, ginge noch über die Behauptung hinaus, die Juden hatten einen Theil ihrer ih. nen von Gott gegebenen Gesetgebung von ben Aegyptern ente kent. Man vergist babei, bag ber, welcher bie Belt geschaffen, auch schon im Boraus bie Kirche gedacht, bie zu erbenken über allen menschlichen Berstand geht, und es tommt jene Auffassung barauf hinaus, daß man ben die Rirche lettenben heiligen Geist zu ben Heiben in die Schule schieft. Diese Ansicht muß in ihrer Consequenz nothwendig bazu führen, auch den Rechtsstandpunkt, auf welchem nach göttlicher Ordnung die Kirche steht, zu verrücken. Es kann z. B. teinem Zweisel unterliegen, daß selbst die leblose Ratur zum Dienste ihres Schöpfers bestimmt ist, und wenn sie der Mensch zum Dienste ber Göpen entweiht hat, so ist es ein Recht der Kirche, jene ihrer wahren Bestimmung wies berzugeben.

Die mehr naive und trauliche Geite bes germanifden Seibenthume bat wieberum einen anbern Ginfluß auf viele Gemuther gehabt. Dag von einer beutiden Dothologie, tros febr fcabbarer fruberen Arbeiten, boch eigentlich erft feit Satob Grimm bie Rebe fenn fann, bebarf faum einer Gra mannung; es mare ber fconobefte Unbant, wenn man biefen Rubm bem Manne, welcher unter ben Gelehrten Deutich. lande obenan fteht, ichmalern ober gar ftreitig machen wollte. Um fo mehr thut es und leib, bag auch feine religiofen Unfichten baju mitgewirft haben, ihn an einer beutlichen Erfenntnig bes Beibenthums ju behindern. Bir laffen es bei Seite liegen, wenn er, welcher ben Bebanten jener Babl verwandtichaft gwifden Germanenthum und Arianismus befonbere liebgewonnen bat, auch "ben vollen Reim bes Broteftantismus" in bem erfteren findet, und babei bemerft (Deutsche Mythol: 2te Hufl. Borrebe G. XLIII.): "Es mar nicht Bufall, fonbern nothwendig, bag bie Reformation in Deutschland aufging, bas ihr langft ungefpalten gebort batte, murbe nicht auswärts bamiber angeschurt." Wenn Grimm aber (ebenbaf. G. XLV) fagt: "Bielgotterei ift, bedunft mid. faft aberall in bewußtlofer Unichuld entfprungen: fie bat et was Beiches, bem Gemuth Bufagenbes, fie wird aber, mo

wo ber Beift fich fammelt, jum Monotheismus, von welchem fie ausging, jurudfehren", fo ift bieß eine Auffaffung, welche "in ber Bibel", worauf Grimm ein ausschließliches Gewicht legt, "burd Richts gerechtfertigt wird". In ber Bibel finden wir die vollftandigfte Bermerfung des Beidenihums ausgefprocen, und feinen Urfprung aus Richts weniger, als aus bewußtlofer Unichuld hergeleitet; wo follte auch die Samme lung bes Geiftes berfommen, die bie Bielgotterei, die ja ftets in ber Brogreffion begriffen mar, jum Monotheismus jurudgeführt hatte? Diefen feinen Sat von ber Unschuld bes Seibenthums erläutert er bann in folgenber Beife: " Niemand schilt tie katholische Lehre vielgotterisch, und boch ließe fich angeben, von welcher Seite bie Ratholifden ju ben Beiben fich verhalten, wie die Brotestanten zu den Ratholischen. Das Beidenthum unterlag ber Gewalt bes reinen Christenthume" (- ift bamit für bie Germanen ber Arianismus gemeint? -), "im Berlaufe ber Beit brachen in ber Rirche wieber heibnische Regungen bervor, und von diefen ftrebte bie Reformation ju Das polytheistische Brincip in seiner Kortregung warf fich aber hauptfächlich auf zwei Bunfte, bie Berehrung ber Beiligen und ber Reliquien. Rirchen und Rapellen bes Mittelaltere burchbringt mit ichwulem Grabgeruch ein Anbeten tobter Knochen, beren Aechtheit und Bunberfraft felten beglaubigt, zuweilen gang unmöglich scheint. Die wichtigften Befcafte bes Lebens, Gibicomure und Rrantheiten, forberten Berührung biefer Seiligthumer, und alle geschichtlichen Denkmaler zeugen von ihrem weit eingeriffenen, in ber Bibel burch Richts gerechtfertigten, bem früheften Chriftenthum fremben Gebrauch. An Ihololatrie und Seiligendienft fand aber bie Berricaft ber Beiftlichfeit ihre große Stupe." Meußerungen, abgesehen von ben barin enthaltenen gehässigen Invectiven gegen bie Rirche, verrathen jur Benuge, bag ber wahre prophetische Busammenhang bes Beibenthums mit ber Rirche bem großen Gelehrten unbefannt geblieben ift. XXXIII. 8

Schluffe feiner Borrebe (S. XLVIII) legt berfelbe aber not folgendes Bekenntniß ab, welches feine Stellung naher bezeichnet: "Es ift im Ernft die Frage geschehen, ob die heib nischen Götter wirklich da gewesen seien? und mir graut darauf zu antworten. Die einen leibhaften Teufel und ein Hölle glauben, die daran gingen, Heren zu verbrennen können geneigt sehn, es zu besahen, weil sie wähnen, die Wunder der Kirche durch den Erweis des Wunders, das in Besiegung der falschen Götter als wirklicher Feinde und gie fallener Engel enthalten ware, zu festigen."

Bir laffen es bahingestellt, bag bier Diejenigen, welde an Solle und Teufel glauben, gleichfam gu Ditfculbiga an jener Epibemie ber Berenprozeffe bee funfgebnten unt fechezehnten Jahrhunderte gemacht merben; mas aber jenen Glauben anbetrifft, fo ift es febr befannt, bag Buther at bemfelben mit großer Beharrlichfeit festgehalten bat, fomt bie Bermerfung beffelben nicht bloß einen Begenfat gur Lebn ber fatholifchen Rirche bilbet. Dhne uns ju ben Berenver brennern gablen gu wollen, gefteben wir aber offen, fo fet an ben Teufel ju glauben, bag wir es fur eines feine größten Runftftude balten, bag es ihm gelungen ift, geralt bie gelehrteften Manner glauben gu machen, er exiftire an nicht. Eben fo find wir ber Meinung, bag ohne ben Glauben an ben Teufel bas Beibenthum in Befen und Brinch völlig unverftanben bleibt; ba verschwindet ber Gunbenfall und bie Nothwendigfeit ber Erlofung, und es ericeint fomit überfluffig, bag Chriftus in Die Welt gefommen ift; bas bie benthum fommt aber gang und gar um feine propheifde Bebeutung.

Doch fehren wir zu bem Gegenstande gurud, welcher bie Beranlaffung zu biefen Zeilen gab; es find dieß bie neueften Forschungen 3. 2B. 2Bolf's auf bem Gebiete ber beutschen Muthologie, in benen wir gerabe die acht christliche Auffahr

fung auf's beutlichfte hervortreten feben. Inbem wir aber foliegen wollen, geht une bas zweite Beft feiner Beitschrift "für beutsche Mythologie" \*) ju. Wir freuen uns aufrichtig über ben Kortidritt biefes iconen Unternehmens, insbefondere auch darüber, bag baffelbe in den verschiedenften Begenden unferes Baterlandes bemährte Mitarbeiter gefunden bat, von welchen wir hier junachft nur Leo, Bilh. Grimm, Somener und Bingerle namhaft machen wollen. Bas den Inhalt betrifft, so erstreckt fich berselbe natürlich nicht bloß auf ftreng mythologische Forschungen, sondern umfaßt auch, bem Titel ber Zeitschrift gemäß, in Sagen, Mahrchen, Aberglauben, Gebräuchen, Bolfeliebern und Bolferathseln eine Menge intereffanter Beitrage jur beutschen Sittenges schichte; unter biefen verbient inebefonbere ber Auffat über "haus - und hofmarten", von bem vorhin genannten Bermanisten, bervorgeboben zu werben. Bon vielseitigem Intereffe ift auch ber von Leo angeregte Busammenbang amischen bem germanischen Seibenthum und bem ber indischen Arier, melden berfelbe Schriftsteller nunmehr auch in bem neu erschienenen Seste dabin weiter ausführt, bag er in einem eigenen Auffage auf die alt-arifche Grundlage bes Ribelungenliebes binweist.

Wir wünschen, daß diese Zeitschrift eine recht weite Bersbreitung finden möge, und zwar nicht etwa aus dem allgesmeinen Grunde, daß wir ein verdienstliches wissenschaftliches Unternehmen gern gefördert sehen, sondern auch und vorzüglich deßhalb, weil wir hoffen, daß auf diesem Wege es Manchen, die gewiß im Stande wären, recht wichtige Beisträge für diese junge Wissenschaft zu liesern, erst recht flar werden wird, wie außerordentlich viel Beachtenswerthes das

<sup>\*)</sup> Beitschrift für beutsche Denthologie und Sittenkunde. herausgeges ben von 3. B. Bolf. Gottingen bei Dietrich. Bis jest zwei hefte.

Kortidritt bat; Die Individuen, Die er ber fath. Rirche ent giebt, wirft er bem volligen Unglauben in Die Arme. Anglie fanismus und Lutherthum haben nur foweit Gingang, alf bas Gelb fie acceptabel macht und fie jur garve bienen, un ter ber fich ber Sag gegen religiofe und ftaatliche Drbnung ber Beift ber Brreligiofitat und Unarchie verftedt; bas Befenning irgend einer protestantifchen Confession vermittelt bier nur ber Uebergang jum völligen Bruche mit allem Glauben, mit aller Religion. Und wenn bas nun gabllofe Thatfachen ermeifen fo ift bie rubmredige Beichaftigfeit ber protestantischen Breffe entweber burch eine namenlofe Berblenbung und felbitat wollte Unwiffenheit ju erflaren, ober aber burch eine nicht abzuläugnenbe Complicitat an bem ichmachvollen Beginnen ber mit ben Demagogen allitrten Emiffare ber englischen und belvetifchen Bropaganba und einer burchaus unfittlichen und undriftlichen Bolitif.

Sarbinien nun, bas Land bes Fortschritts, hat mit offenen Armen die Sendlinge ber Bibelgesellschaften von Genf und London empfangen; das Bekehrungswerk ist hier ungehinden und in vollem Gang. Und welche Früchte hat es hier getragen, welche Erfolge hat es hier erzielt? Es dient in der That zur näheren Charafteristif sowohl der heutigen Justände dieses Landes, als auch der protestantischen Propaganda selbst, wenn wir einen Blid auf die Thätigkeit und Fortschritte der letteren richten und die Resultate derselben, die in der Wirflichkeit ganz andere sind, als die intendirten, mit den in Anwendung gebrachten Mitteln vergleichen.

Einen Anfnüpfungspunft fand ber Protestantismus in Sarbinien an ben Reften ber alten Balbenfer in ben armen Thälern von Savoyen; aber biese find in ben reicheren Stäbten ziemlich verachtet und im Ganzen hielt man ben im Cultus und in ber hierarchischen Einrichtung bem Ratholicismus etwas näher stehenben Anglisanismus für geeigneter, auf bas Bolt Einbrud zu machen. Das englische Gelb wirft

auch bie meiften "Belehrungen" und gegeniftet Gemeinden in farzefter Arift. Man fucht eine Anzahl von Ramen für Die Gemeinbeliften ju gewinnen, was nicht besonbers fcwer ift; viele Arbeiter ber größeren Stabte nehmen gerne ein Baar Thaler in Empfang und geben dafür großmuthig bie Erlaubnis, fie in die Regifter ber neuen Gemeinden einem tragen. hat man nun eine hubsche Anzahl von folden wie immer "Erwedten," so barf man fie nur ben Beborben einreichen und bas Befteben ber neuen Genoffenschaft ift als feit accompli vollfommen gefichert, ba trot alterer bemmenben Befehr bas Ministerium bem Grundfat folgt: "Co oft eine tolerirte Religions - Bemeinschaft eine jureichenbe Babl von Mitallebern aufweisen fann: foll ihr volles Recht auf Die effentliche Ausübung ihres Cultus, auf Errichtung ber nothigen Gebaube u. f. f. gewährt fenn." Das Uebrige macht fic bann von felbft. Go werden balb mehrere , evangeliftig Bottesbaufer" errichtet fenn, wie folde bereits in Turin und Genna jum großen Jubel ber Mageinischen "Gazzotta del Popola" exhaut worden find. Das bas Geld ber Saunt-Kaftor bei ber Befehrung ift, harüber haben die katholischen Beitschriften von Turin, Die "Armonia" und Die "Campana," eine Raffe von Beugniffen gesammelt, und als ber protestantiiche Brediger A. Bert beren Behauptungen ale Berlaumbung bezeichnete, machte bas lettere Blatt fich anheischig, bem Gerrn Bafter auf feinem Redattionsbureau bie Dofumente felbft vorzulegen, wenn er fich in Begleitung von ehrenwerthen Rannern als Zeugen babin begeben wolle; es verlautete aber nicht, daß biefer ber Einladung entsprochen hat. Die "Sentinella cattolica" von Rigga ergablt, bag in biefer von Englanbern fart besuchten und ebenso ftart corrumpirten Seeftabt bie Anborung einer Predigt mit 10 bis 20 Sous und die Er-Marung bes Uebertritts mit 50 bis 100 Franken bezahlt wirb, daß aber die Uebergetretenen forglich ihre Ramen geheimbalten, mabrend bie gur fatholifchen Rirche Convertirten gerne

Ramen, Stand und auch ihre Motive veröffentlichen. Da babei auch bie Berführungefunfte aller Urt nicht gefpart me ben, verftebt fich von felber. Gin farbinifcher Corresponden berichtete ber "Civiltà cattolica" unter Unberem Folgentet. Ein armer Familienvater erhielt in feiner außerft bebrangten Lage von einem Befannten ein Empfehlungeidreiben an einen ibm unbefannten fremben herrn, ber ihn freundlich aufnahn und ibm eine Unterftugung von 50 Franten reichte, meiten Gaben in Ausficht ftellenb. Sochbegludt über biefe eble Rad ftenliebe fehrte ber Dann au ben Seinen gurud, Die alle be Boblthater priefen. 216 er nun ben Denfchenfreund not mehreren Bochen wieber um eine Unterftugung bat, begehitt biefer feine Unterfdrift auf ein bereitliegenbes Blatt Parin, und um beffen Inhalt befragt, erflart er, es fei eine Erfli rung bes Uebertritte in Die Rirche ber Balbenfer. Der geme Mann gittert und wiberftrebt; er will lieber mit feiner Ramilie barben, und Beib und Rinder bor feinen Mugen fterben feben, ale feinen Glauben verläugnen, und ben Reft feiner Sabe verfaufen, um bie 50 Franten ju reftituiren. ftogt ihn ber eble Boblthater von fich; ber brave Ratbolit bringt ibm wirflich feine Unterftugung gurud. Bie viele Unbere erliegen aber in folden gallen ber Berfudung! Richt felten fommt es por, bag Berfonen aus ben unteren Stane ben ihre Beiftlichen fragen, ob es ihnen in Unbetracht ihrer barten lage nicht erlaubt fei, bas von ben englifden Diffionaren bargebotene Gelb ju verbienen und nur jum Scheine ihren Bredigten anguwohnen, Die fie ficher nicht an ihrem Glauben irremachen murben; es gefchebe ja nur, um fid aus ber Roth ju belfen, nicht um abzufallen vom mabren Glauben.

In Savoyen ift es vor Allem ber eifrige Graf Gasparin, ber mit allen möglichen Mitteln ben Protestantismus ju verbreiten sucht; überall werben Eraftatlein und Bibeln ausgestreut und Brabifanten in die entlegensten Dorfer entfendet, bie amar oft mit Steinwürfen bewillfommt werben, bann aber boch vermöge ihrer "bonn mano" fich einige Gonner und Befchuter erwerben. Ein Beer von Colporteurs fieht ber Brovaganda zu Gebote, nach bem "Echo du Montblanc" unterhalt bie verhaltnismäßig fleine "evangelische Gefellschaft" von Benf allein 21 Brabifanten und Colvorteurs in Savonen. Die ausgestreuten Traftatchen haben meiftens apoftafirte Beiftliche ber fatholischen Rirche ju Berfaffern; fie find voll von Inveftiven gegen die katholischen Inftitute, wie Beicht und Dekopfer, ohne einem bestimmten Lehrbegriff ju folgen; fie fuchen nur bie vorbandene religiofe llebergengung aus ben Bergen zu reißen, unbefummert um bas, mas an beren Etelle treten foll; bafur erhalt jeder eine Bibel, die er nicht liest. Die er gerfest und ale Mafulatur gebraucht. Chenfo mirfen bie proteftantifchen Beitfcriften, Die "Buona Novella" in Turin, Die fich fcmefterlich zu ber von einem Sebraer redigirten "Opinione" balt, und bas Journal von Chambern, bas burch bie Eubsidien der Genfer Bibelgesellschaft in gang Savonen unentaeltlich vertheilt wirb. In Turin predigt neben bem Baftor A. Bert ber Apostat De Sanctis, ber in einem berichtis genden Schreiben an die "Armonia" von fich felbft aussagt: er habe feit feinem Austritt aus ber fatholischen Rirche ein vaar Jahre lang gar feiner Rirche angehört, sei aber 1852 ju ben Balbenfern übergetreten. Bei ber Befegung ber Brebigerftelle an bem neuen protestantischen "Tempel" gab es zwar megen ber Rivalität zwischen biesen zwei Turiner "Evangeliften" unter ben Anglifanern und Walbenfern einen fleinen Conflift; Einige waren fur Bert, Andere fur De Sanctis, Andere verlangten zwei verschiedene Rirchen, fur jeben berfelben Eine. Um jeboch nicht gleich ab initio ben schabenfroben Gegnern ber jungen Rirche burch innere Entzweiung einen Triumph zu bereiten, hat man fich für ben De Sanctis geeinigt, ber unter bem italienischen Bublifum leichter Erberungen machen konnte, und fo ward bas Aergerniß eines Zwistes für die schwantenden Neophyten beseitigt. In Nigs ist ein apostasirter Monch aus Neapel der Apostel der neuen Lehre, von der englischen Bibelgesellschaft mit 6000 Frankt besoldet. Der Ex-Triumvir Aurelio Sassi macht sich ein besonderes Berdienst durch die Versendung von Bibeln, Trabtätlein und Zeitungen; l'Italia protestante ist sein Ideal, weil sie ihm identisch ist mit der Italia libera. Wie die pretestantischen Broschüren protegirt er auch die socialistischen, und sehr oft sind die Colporteure der einen auch die der andern. Es läst sich mit allem Nechte behaupten, daß der Krieg gegen die katholische Kirche mit denselben Mitteln und durch dieselben Individuen geführt wird, die auch den Frieden der Staaten und die politische Ordnung untergraden.

Das Ret ber Bropaganba fucht fich aber von Carbinien aus über gang Stalien ju verbreiten. Bereite befteben in verschiedenen Stadten gebeime Comite's fur Die Berbreitung ber "reinen" Lebre, von protestantifden Auslandern und ein beimifden Apoftaten gebilbet, welche Belb und Bucher per theilen, bie ihnen aufagenben Beitschriften unterftugen und bie öffentliche Meinung ju birigiren fuchen, mit beftanbigen Unpreifen ber individuellen Freiheit fowie ber Rothmenbigfeit ber völligen Trennung bes Staates und ber Schule von ba Rirde, und mit fortmabrenden Angriffen auf bie fatholiide Religion. Much bis in bie Lombarbei erftreden fich biefe Bereine; bie "Civiltà cattolica" veröffentlichte im 3abre 1852 ein lateinisches Genbichreiben von feche anglifanifden Beift lichen an die Freunde ber Reform und die ,,clerici puriori doctrinae studentes," voll Jubel und lob fur beren eifrigt Bemühungen. In Garbinien bat bie "evangelifche Alliang" und ihre Filialgefellichaften eine geficherte Stellung und ben pollften obrigfeitlichen Schut; zwar marb megen unbefugter Brofelntenmacherei ber Chirurg Magginghi von ben Benuefifchen Berichten verurtheilt, aber feine ichnell erfolgte Begnabigung verhinderte natürlich jebe Beforgniß por einem neuen Stanbal : bei ben Mabiai; allmablig fowinden auch bie leuten be ber alten Gesetgebung, bie noch ber Brovaganba hemme ta ben Beg legen fonnten, und bas Minifterium, bas m Beleidigungen ber fatholifden Rirche freien Spielraum uttet, balt mit mutterlicher Bartlichfeit Alles fern, was bie gehörigen ber "tolerirten" Religionsgefellichaften irgenbiele tranten vermöchte. Als ber General - Intenbant von nenbern bie Einführung ber vom Ergbischofe verbotenen teftantifden Bibeln nach alteren Berorbnungen unterfagte. lete ber Minifter bes Innern fchnell bas Berbot, wie ja b in Turin felbft alle Arten von Bibeln und \_evangelim Schriften" öffentlich ausgeboten werben. Das proteutifche Beld forbert ja Berfehr und Sanbel, warum follte m ber neuen Sanbelofpetulation auf religiofem Bebiete ene Grengen gieben! Der Betrag ber bon ber englischen belgefenfchaft und anberen Bereinen für bie "Befehrung" ibiniens jahrlich verwendeten Summen foll, wie bas icho du Montblanc" melbet, vierzig Millionen Franfen erfteigen.

Eo groß aber auf der einen Seite die Anstrengungen r Propaganda sind: so gering sind auf der andern alle ne disherigen Erfolge. Trot der ministeriellen Protestion, des brittischen Schupes, trot der enormen Geldzuschüsse der zahlreichen Emissäre und der Fluth der Bücher, wost sie das Land überschwemmen, steht die Jahl der Convermen in gar keinem entsprechenden Verhältnisse zu den aufsendeten Mitteln. Wenige nur lassen sich gewinnen, und vendeten Mitteln. Benige nur lassen sich gewinnen, und vendeten die Meisten heuchler und unsittliche Personen; delbst diese magere Beute entschüpft dem sie umstriden Repe oft eben so schnell wieder, als sie gewonnen ward, mentlich wenn für sie die pecuniären Substdien versiegen. In protegiren die Anglikaner vor Allem die Apostaten vere protegiren die Anglikaner vor Allem die Sprache wie Bolkssitten besser kennen: aber vor diesen Hitten hat der

gemeine Mann nicht bie geringfte Achtung, und baburch wit ibre Birtfamfeit auf ein Minimum reducirt. Bobl gibt & unter ben bober ftebenben und vermöglichen Claffen mande "aufgeflarten" Ratholifen, Die fich nicht ungern ber neun Lehre anichließen murben, wenn auch nur um ber laftige Dhrenbeichte fich zu entziehen; allein biefe magen es am me nigften, ihren Uebertritt ju erflaren, aus Rudficht auf ihra guten Ruf, ber bei ber vorberrichenben Art ber Befehrum nur ju leicht gefährbet werben fonnte. Go ftebt fich bier bi Bropaganba mit ihrem Mammon felber im Bege. Dazu tommt baß mehrere apoftafirten Briefter nach einiger Beit zur Din terfirche gurudfehren und reumuthige Bestandniffe uber bi Motive ihres Abfalle veröffentlichen, welche Enthullungen barbieten, Die fur ben Charafter ber "Ermedenben," wie bit "Erwedten" nicht gerabe bie ehrenvollften finb. Gine folde gang unummunbene Erflarung bat ber Briefter Caffiano & Col, ein Rornybae ber italienischen Apoftaten, veröffentlich Endlich ift aber auch bie fatholifche Breffe febr wachfam und ber Rlerus eifrig; bie Bifcofe orbnen nicht nur von Beit # Beit Bebete fur bie Erhaltung bes fatholifden Glaubene in Lanbe an und fuchen burch belehrenbe Sirtenbriefe bie Glau bigen ju beftarfen, fonbern fie unterftugen auch bie Berbreb tung von guten Bolfofdriften und Beitungen, fowie ben firchlich approbirten Ueberfegungen bes neuen Teftaments. wogu fich mehrere Bereine gebildet haben. Bu ben neueften Unternehmungen biefer Urt geboren bie von ben Bifcofm protegirte "Parola cattolica" und bie "Revista e Bibliotea contemporanea." In Turin werben bereits in vier Rirchen bogmatifche Conferengen nach bem Mufter ber frangofifden gehalten. Dbicon Garbinien in furger Beit mehrere feiner trefflichften Manner verloren bat, wie ben Grafen Galune und ben gefeierten Cefare Balbo: fo find immer noch mehrete ausgezeichneten Ratholifen, befonbere unter bem Abel, au finden, beren Gifer fur bie Rirche bem eines be Maiftre und Mont mbert nicht viel nachgibt. Bereits find größere Affociatio m für wohltbatige Bwede entftanben, bie gegen bie proantifche Gelb - Propaganda ein heilfames Gegengewicht ben tonnen. Der Beifer ber rabifalen Breffe hinbert feine ier Unternehmungen; Die conservativen Rrafte fühlen enbfreilich giemlich fpat, bas Beburfnif einer fefteren Gintng und bes engften Anschluffes an bie um ben beiligen ter geschaarten Bischofe. Die Bersuche, die tatholischen nane mit bem Episcopate zu entzweien, find ganglich misgen; die Turiner "Armonia" fowie ber "Cattolico" von mua unterwerfen fich ber erzbischoflichen Genfur, mas ihr feben bei allen aufrichtigen Ratholifen noch um Bieles erit bat. Biele Gläubige liefern die ausgestreuten protematichen Brofcburen getreulich an ihre Pfarrer ab, und fen fic fatholifche Bucher bafür geben. Der Inder bat feinen Einfluß bei bem Bolle, weswegen bie "Bona wella" und bie "Opinione" gegen ihn eifrig au Relde gieben Dewohlmeinend ber fatholischen Rirche rathen, aller Bie reenfur für immer zu entfagen.

Eind aber schon äußerlich die Erfolge der Propaganda thättnismäßig sehr geringe, so sind sie noch von der insten Seite betrachtet um so verächtlicher und verwerslicher. ie Anhänger der neuen Lehre sind größtentheils nur versmene, unsittliche und irreligiöse Subjekte, und in geradem rhältnisse mit dem Umsichgreisen dieser evangelischen Arten" nimmt auch die Immoralität und Irreligiosität über. d. Schon die von jenen neuen Aposteln angewendeten ittel müssen die Unsittlichkeit bei dem Bolke, zumal bei der genden Berarmung, vermehren; der durch sie gepflegte iglaube aber, ihr hauptsächlichstes Ergebnis, leistet dafür d weit mehr, und nehmen wir noch die anderen mitwirsten Faktoren hinzu, so öffnet sich und ein Abgrund hereinstenden moralischen Berderbens, vor dem man wahrhaft haudern muß. Der Boltairianismus und Naterialismus

gemeine Mann nicht bie geringste Achtung, und baburch wird ibre Birtfamfeit auf ein Minimum reducirt. Bohl gibt es unter ben bober ftebenben und vermöglichen Claffen manche "aufgeflarten" Ratholifen, Die fich nicht ungern ber neuen Lebre anschließen murben, wenn auch nur um ber laftigen Dhrenbeichte fich zu entziehen; allein biefe magen es am wenigften, ihren Uebertritt zu erflaren, aus Rudficht auf ihren guten Ruf, ber bei ber vorherrichenben Art ber Befehrung nur ju leicht gefährbet werben fonnte. Co ftebt fic bier bie Brovaganda mit ihrem Mammon felber im Bege. Dazu tomini, daß mehrere apostafirten Briefter nach einiger Beit zur Det terfirche gurudfehren und reumuthige Beftanbniffe Aber bie Motive ihres Abfalls veröffentlichen, welche Enthullungen barbieten, bie fur ben Charafter ber "Ermedenben," wie ber "Erwedten" nicht gerade bie ehrenvollften finb. gang unummundene Erflarung bat ber Briefter Caffians be Col, ein Rorpphae ber italienischen Apostaten, vereffentlicht. Enblich ift aber auch die fatholische Breffe fehr wachfam utb ber Rlerus eifrig; die Bischofe ordnen nicht nur von Beit m Beit Bebete fur bie Erhaltung bes fatholifchen. Blaubens im Lande an und fuchen burch belehrende hirtenbriefe bie Glaubigen zu bestärfen, sonbern fie unterstüten auch bie Berbreitung von guten Bolfsschriften und Zeitungen, sowie von firchlich approbirten Uebersehungen bes neuen Teftaments. wozu fich mehrere Bereine gebildet haben. Bu ben neuellen Unternehmungen biefer Art gehoren bie von ben Bifcoffen protegirte "Parola cattolica" und die "Revista e Biblioteca contemporanea." In Turin werben bereits in vier Rirde bogmatische Conferenzen nach bem Mufter ber frangofifden gehalten. Dbicon Sarbinien in furger Beit mehrere feiner trefflichften Manner verloren hat, wie ben Grafen Calme und ben gefeierten Cefare Balbo: fo find immer noch mehrere ausgezeichneten Ratholifen, befondere unter bem Abel, ju finden, beren Gifer für die Rirche bem eines be Maiftre und Mont-

alembert nicht viel nachgibt. Bereits find größere Affociatis onen für wohlthatige Bwede entstanben, Die gegen Die proteftantifche Gelb - Bropaganda ein heilfames Gegengewicht bilden tonnen. Der Beifer ber rabifalen Breffe hindert feine biefer Unternehmungen; Die conservativen Rrafte fühlen enbe Bo, freilich ziemlich fpat, bas Bedürfniß einer festeren Ginigung und bes engften Unschluffes an bie um ben beiligen Bater geschaarten Biscofe. Die Bersuche, die fatholischen Degane mit bem Episcopate ju entzweien, find ganglich mißlungen; bie Turiner "Armonia" fowie ber "Cattolico" von Benna unterwerfen fich ber erzbischoflichen Cenfur, mas ihr Anfeben bei allen aufrichtigen Ratholifen noch um Bieles erbot bat. Biele Gläubige liefern bie ausgestreuten prote-Rantifchen Broschuren getreulich an ihre Pfarrer ab, und laffen fic fatholifche Bucher bafur geben. Der Inber bat noch feinen Einfluß bei bem Bolte, weswegen bie "Bona Hovelia" und bie "Opinione" gegen ihn eifrig zu Relbe zieben mb wohlmeinenb ber fatholifden Rirche rathen, aller Bus derembur für immer ju entfagen.

Sind aber schon außerlich die Erfolge ber Propaganda verhältnismäßig sehr geringe, so sind sie noch von der inseren Seite betrachtet um so verächtlicher und verwerslicher. Die Anhänger der neuen Lehre sind größtentheils nur verstemmene, unstitliche und irreligiöse Subjette, und in geradem Berhältnisse mit dem Umsichgreisen dieser "evangelischen Arbeiten" nimmt auch die Immoralität und Irreligiosität übersteiten nimmt auch die Immoralität und Irreligiosität übersteiten missen die Von jenen neuen Aposteln angewendeten Mittel müssen die Unstitlichseit bei dem Bolfe, zumal bei der keigenden Berarmung, vermehren; der durch sie gepflegte Unglaube aber, ihr hauptsächlichstes Ergebniß, leistet dafür mehr weit mehr, und nehmen wir noch die anderen mitwirstenden Baltoren hinzu, so öffnet sich und ein Abgrund hereinstenden moralischen Berberbens, vor dem man wahrhaft erschandern muß. Der Boltairianismus und Raterialismus

erfährt (Bgl. Aug. 3tg. 1849 Rr. 328.) Die Daginiften flatichen jubelnd in die Sande, befonders über Die Arbeiter-Banfette in Genua, bie gang an die frangofischen Buftanbe von 1793 erinnern, über bie Demonstrationen bei ber Tobtenfeier für Maggini's Mutter in Genua und für ben te firchlichen Cenfuren geftorbenen Briefter Gioberti, über bie Monumente, die durch oft erpreste Subscriptionen ben ... 566 ben ber Kreiheit" errichtet werben. Richt genug, baß fit Rarl Albert, ber bas Land mit einer Conftitution begludte, bann für Siccarbi und Pinelli, fowie fur Gioberti foloffale Dentmaler projektirt find; auch ein gewiffer Boccheri, ben Rarl Albert ale Sochverrather ju Aleffandria im Jahre 1833 hatte erschießen laffen, wird mit einem foftbaren Monumente bedacht, und fur ein Reft ju Ehren ber in Mantua bingerichteten Rebellen wurden Sammlungen veranstaltet. Stadtrath von Benug, ber taum 3000 Liren für ben felerlis den Empfang bes Erzbischofs hatte bewilligen wollen, bat für folche Unternehmungen Belb genug und forbert fie im Bereine mit bem General-Intenbanten Buffa, bem warmen Kreunde ber bortigen Demofraten.

Mit offenbarer Geringschätzung, ja mit bem bittersten hohne außern sich die Aufgeklarten des glückeligen Landes über den kirchlichen Gottesdienst und tragen ihre Berachtung besselben bei jeder Gelegenheit vor dem Bolke zur Schau; in Genua wurden öfter die Predigten durch den Larm der Radikalen gestört, in Turin die Prozessionen unterbrochen und verhöhnt: ohnehin werden sie des frühern Glanzes beraubt. Sogar der von den Bewohnern der Hauptstadt sonst so hoch seiterlich begangene Umzug am 8. Sept., zum Andenken an den 1706 erlangten Sieg, den die frommen Boraltern der Fürditte der heil. Jungfrau zuschrieben, und bei dem die Behörden erschiednen und das Militär ausrücke, entbehrt des früheren Schmudes; die guardia nationale nimmt keinen Antheil mehr, die Beamten bleiben meistens zurück; gegen Störungen des Feste

jugs und Berhöhnung ber theilnehmenben Bürger finbet fich teine Abhilfe mehr. Das gange religiöfe Gepränge foll bent Cinen verächtlich gemacht, ben Anderen wenigstens verleibet werben, benn die Ruheftörer bleiben ungestraft. Alles Grabbene wird in ben Stand gezogen; das ift der Fortschritt, den bas Land gemacht.

Die Bortheile, welche bie freie Breffe gewährt, find eröftentheils auf Seite ber Rabifalen, und werben zur Ent fittlichung bes Bolfes gebraucht. Babrenb bie "Maga" bem Morber Elbenvi ibre volle Bewunderung gollt, Maggini's Staatszeitung "Italia o Popolo" ungehindert beffen 3mede beforbert, Der obscone "Fischietto" auf die schamlosefte Beile Die Carramente ber tatholifchen Rirche verhöhnt, Die jubifche "Opinione" frei ihrem Groll wiber alles Chriftliche Luft macht, und felbft bas "Risorgimento" ober "Porlamento" bas Derhaupt ber fatholifchen Belt begeifert - Alles ohne Ahndung und irgend eine Beläftigung: werben die firchlichen Organe mit endlosen offiziellen und außeroffiziellen Berationen heimgesucht und auf bas empfindlichfte über jedes mißliebige Bortlein jur Rechenschaft gezogen und beftraft, am meiften Die ftrenge von ber Polizei übermachte "Armonia" (vgl. Allg. 3tg. 1852 Rr. 215), die unter der Direktion des Marchese Birago bi Bifche bie firchlich confervativen Intereffen vertitt. Der Graf Camburgano batte in biefem Journal einige Etellen aus feiner hiftorifden Abhandlung über Ronig Beit rid VIII. von England abbruden laffen, worin ohne alle birefte Beziehung auf die Begenwart das Leben des Thomas Roens und die Bebeutung biefes Mannes besprochen wart, bie Rebaktion feste bas Motto: Nil sub sole novum. Antifel warb ber ftrengften Untersuchung unterzogen, farte Strafen verhängt. Roch fcblimmer erging es bem ubgezeichneten Grafen Cofta, ber wegen einer gegen ble wieren Befete gerichteten Schrift mit Berluft feiner Armter, mit Lerfer und einer boben Gelbhufe beftraft und als Berächtet XXXIII.

ber Gesehe gebrandmarkt wurde. Die mit ber "Armonia" wetteifernbe "Campana" ließ ein Sonett beuden, worin bet Dichter, von der aufunftigen moralischen und religiofen Re stauration Piemonts träumt; sogleich ward nach bem **Blatte** gefahnbet. Bwar werben, um ben Schein ber Unparteilichfeit an retten, bieweilen bei einem Uebermaß bes Erceffes and me bifale Beitungen und Schriften gerichtlich verfolgt; aber Die Broceffe enden hier naturlich mit Freisprechungen, wahrend firchliche Schriften und Autoren mit feltenen Ausnahmen ben barteften Strafen unterliegen. Selbft bie Unfittlichfeit paffiet frei, Die Schriften von Kerrari und Bianchi-Glovini, ber im Sinne eines Strauß, aber mit weniger Erubition fich an Me Rritif ber Evangelien machte, circuliren unter boberm Coute; Die auswärtigen Souveraine, besonders die von Franfreid und Defterreich, werben mit ben gemeinften Schnabungen in ben Beitungeblattern überhauft, fo bag erft fürglich ber frame gofifche Gefandte begbalb gegen bie roben Ausfälle ber .. Voc della libertà" reclamirte, ba bie Beborben nur auf geftelle Rlage einschreiten; murbe aber bie Diplomatie alle Schanb artifel ber Turiner Breffe verfolgen wollen, fie tame nie an ein Ende. Alle gegen bie Bugellofigfeit ber Journaliften bisher angewendeten Mittel find nur feere Balliative, wie ba gange Bebahren gegen bie Revolution überhaupt.

Dit biefen tolossalen Fortschritten haben nun anch iche Berbrechen in unglaublicher Beise zugenommen; bie Beiselbung angerft leiteraffe furchtbar hat sich das Raubwesen entwidelt, und wenn kalle früher so gerne gegen die Banditen des Kirchenstaats bette mirt hat, so kann man sich jeht in Turin nicht mehr wie bergen, daß Sardinien hierin jenem wenig nachgibt, wiedelich bald ihm vorangeht. Ansangs sahen die Regierung und de offizielle Presse davon nicht das Mindeste und stellten sogne derartige Bertommnisse hartnäckig in Abrede. Allein die Merstichen sieger aller Besteuben stiegt is

bine Tempiverfetion mehr. Run mußte, um bas bemilitabilitam aur einigermaßen au berubigen, Die offizielle ng in Turin felbit Tag fur Tag bie Arreftationen von ern und Dieben gur Anzeige bringen, oft 9 ober 10 auf il, wovon Biele felbft mitten in ber Sanptftabt einge n worben waren. Gine Daffe gang jugenblicher Bere r fand fich in vielen Etabten; in wenigen Mongten tabres 1853 hatten bie Beborben von Rigga 71 minberje Individuen zwijchen 9 und 10 Jahren zu verurtheilen. waren bie Wefangniffe überfüllt; und fogar bie libe-Blatter rugten bie geringe Gorgfalt, Die bas Miniftes für bie öffentliche Gicherheit an ben Tag lege. Um aften ift Raub und Blunberung auf ber überhanpt febr dlagigten Infel Carbinien, wo oft an 20 bis 30 beete Inbivibuen in ben Dorfern und Beilern Beute inumberftreifen, fo bag bie Journale ber Infel erft Rlabann aber auch bie bitterften Bormurfe gegen bie Reng erhoben. Die Bemobner ber Infel fagen bereite, gur Salfte fauge bie Regierung fie aus, gur anberen bie ber. Bom 14. bis 19. August 1853 fanden auf bem fidliden Gilande 37 Brandlegungen und 27 Morbattenburd Feuerwaffen ftatt, bie "gazzetta popolare" von fari berichtete 6 Morbthaten, bie in 13 Tagen bort den. Nach ber auf genaue Angaben geftutten Berech. ber Civiltà catt. (vom 1. Oft. 1853) haben fich überbie Berbrechen feit 1847 minbeftens verbreifact. In gen Bochen find mehr ale 100 Diebftable und Mordle in Turin allein von ben Zeitungen registrirt morber fich baufenben Gelbftmorbe und Duelle nicht ju gen. Babrend aber an einigen Orten, wie in Rigga, Die bte mit ber außerften Strenge gegen bie Duellanten hren, läßt man an anberen, wie in Turin felbft, noto-Duellanten ungeftraft umbergeben; ja ber Rebafteur bes Sens" von Unnech warb wegen eines bas Militar beleibigenben Artifels in feiner Rummer vom 29. Cept. 1853 von zwei Offizieren "im Ramen bes Rriegeminifters und bes Commandanten" formlich herausgeforbert. Rein Bunber ift es, wenn ber Rirchenraub immer ausgebehnter betrieben wird; in Turin z. B. ward aus ber Kirche ber heil. Warin vom Trofte die filberne Statue ber Mabonna, bie einen Werth von 70,000 Kr. haben foll, entwendet. Bas bie volitischen Berbrechen angeht, so ift es taum nothig zu ermale nen, daß die Brozeffe bier meiftens ju Gunften ber Angefculbigten und mit beren vollem Triumpbe fcbliefen. Ben ben muthmaglichen Unftiftern und Mitfculbigen bes am 24: Rebr. 1852 ju Caffari ausgebrochenen Tumultes wurden nach 17 monatlichem Befängniß alle Angeflagten bis auf wie au leichten Strafen Berurtheilte freigefprochen; natürfich ment auch (am 1. August 1853) ben "Unichulbigen" ju Whrem ein feierliches Bantett gehalten, bem viele foniglichen Beamten and wohnten. Giner ber Freigesprochenen, Antonio Canna, M ben ber giefus 20 jahrige Galeerenftrafe beantragt batte ward zu Saffari in ben Stadtrath gewählt.

Wir halten es für überflüffig, weiter auf Einzelheiten einzugehen; ce genügt in ben allgemeinsten Umriffen die ganzt moralische und religiöse Versommenheit des revolutionirten Landes sich zu vergegenwärtigen, wenn man die Früchte des seit sechs Jahren ausgestreuten Saamens kennen lernen will. Die Revolution hat es in Sardinien zur Permanenz gebracht, und alle "Italianissimi" hoffen von hier aus ihre neue Erlösung; der Rationalismus und Skepticismus der deutschen und französischen Philosopheme ist in die gelehrten Schulen eingedrungen, der pantheistische Austaat in die Repräsentanten der höchsten Gewalt; und im Bunde mit Mazzini und Saffisorgt die Invasion der protestantischen Propaganda für den Umsturz der Altäre, so viel sie vermag. Friedlich häusen Protestantismus und Voltairianismus, Indisferentismus und Atheismus nebeneinander; für jeht streben ja alle dem glei-

chen Ziel. Mit stolzem Selbstvertrauen sehen die Turiner Staatsmänner ihre herrliche Schöpfung an; Alles zeigt sich im rosigen Lichte und von dem, was etwa das Auge stört, wender man rasch den Blid hinweg; mit Mitleid blidt man auf die anderen "geknechteten" Länder der Halbinsel, namentlich auf das sudliche Reich, das so ganz einen anteren Beg geht und so wenig von sich reden macht, während Biemonts Ruhm in der ganzen liberalen Belt unter dem Beisaltruf aller Männer des Fortschritts und besonders der freien Schweiz weithin verkündigt wird.

In der That, Sardinien und Reapel find die zwei entgegengeseten Bole ber italienischen Salbinfel, in politischer und religiofer, wie in geographischer Begiebung. Sier bat ber moberne Conftitutionalismus nach einem burch frembe Einfluffe vermittelten, vorübergebenben Befteben, bas fich nach Monaten gablen läßt, bald wieder bem alten "vaterlichen" Regiment ben Blat geräumt; bort hat er bereits einen festeren Boden gewonnen und scheint noch mehrere Stadien durche laufen ju wollen, um bas von Italien's Batrioten erftrebte Biel julet noch ju erreichen. Dort balt man mit aller Babigfeit feft an ben alten Marimen, hier bringt jeder Tag einen Bechsel, eine Reuerung. Das Ronigreich beiber Gicis lien ift es, bas man ju Turin, mit bem gewaltigen Glab-Rone\*) in die Bofaune ftogend, ale den hauptfig des fcroffeften Abfolutismus, ale "bas besperifche Rugland" verabicheut, beffen "Bombentonig" (Re bomba) freiheitsmorberisch alles Broße unterbrude, mahrend das übergludliche Biemont fich

<sup>\*)</sup> Wir machen hier in Bezug auf blese bereits in biesen Blättern gründlich besprochene Affaire, die auch von Julius Goudon im "Univers" und von Mac Farlane in der "Batrie" mehrsach erörtert ward, auf die zwei halbossiciellen Schristen ausmerksam: 1) Rassegna degli errori e delle fallacie del Sig. Gladstone. Napoli 1851.

— 2) Saggio storico-critico sulla nuova publicazione dell' onorevole G. E. Gladstone relativa al governo delle due Sicile. Lugano 1852.

aller Segnungen einer freifinnigen und popularen Berfaffung und einer weise geregelten, zeitgemäßen Berwaltung erfreue. Dort hat aber Ronig Ferbinand seit dem Berweilen bes Bapftes in Gaeta, fowie nachher burch feine wohlwollenbe Rurforge, bie er ben 1851 und 1852 burch Erbbeben und anderes Unglud bart betroffenen Brovingen erwies, Die Liebe und bas Bertrauen feines Bolfes noch in boberem Rafe gewonnen. Seine burch und burch monarchisch gefinnten Lagaroni, in benen trot aller Abnormitaten boch ein febr gefunder Rern von mabrem Bolfefinn lebt, ließen fich mer verführen, bie ihnen unbefannte "costituzione" bochleben m laffen, aber nur bis fie fich von beren Bebeutung eine Man ftellung gemacht batten; als fie bas Bebeimnis entbedt, be mar auch ihr Enthufiasmus verschwunden und ihr Anfangs mort mar: "Rieber mit ber Conftitution! Es lebe ber Rinig!" - bas auch ben Sieg errang. Freilich ift auch in unteritalischen Reiche nicht Alles golben; aber es bat in neuefter Beit einen vortheilbaften Aufschwung gewonnen und hat Sarbinien in feiner Beziehung zu beneiben; es ftebt feit ber letten Erschütterung ziemlich fester als zuver.

Aber was wird mit Sardinien werden? Wird es fortfcreiten auf der bisherigen Bahn ober ift ein baldiger Umfchlag zu erwarten? Wir werden bezüglich dieser Fragen im
folgenden Artikel Mehreres anzudeuten haben; so viel steht
für jest fest: nur eine gründliche, baldige Umkehr kann noch
ben vollen Ruin des Landes abwehren, nur das aufrichtige Geständniß, daß die bisherige Weisheit Thorheit war, nur
die Wiederherstellung des Friedens mit der Kirche, nur der
völlige Bruch mit der zahmen, wie mit der roben und gewaltthätigen Revolution, kurz, nur die gänzliche und allseitige Bekehrung, nicht die partielle und unvollständige, macht die Rettung
des dem Berderben zueilenden Landes noch möglich. Daß fie
erfolgt, und zwar zur rechten Stunde, ist äußerst zweiselhaft:
doch sind immer noch tröstlichere Aussichten vorhanden.

## IX.

Ctreiflichter auf die Geschichte des Protestantismus seit anderthalb Aabren.

II.

Der Berliner : Rircheniag : "Richtfcnurliches" unb "Bruberhanbe."

Rachbem ble "beutsche evangelische Kirche" nach Geschichte und Bedeutung fo gut als möglich in's Licht gefest worben, ift jest bas merfmurbige Ereignis zu prufen, burch welches fie in Berlin am 20. Sept. ju ihrem Symbole gelangte. Daß ber "Rirchentag" befugt mar, in ihrem Ramen darüber ju beschließen, tann wohl nicht in 3weifel gezogen werben; benn er hat fein Manbat von ber "Innern Dif-Ron", welche binwiederum im "allgemeinen Briefterthum" ihre unanfectbare Berechtigung hat, in ber Gigenschaft als constituirendes Element ber "evangelisch-fatholischen Rirde, ber allumfaffenben", wie Sanber aus Elberfeld fich auszubruden beliebte, aufzutreten. Ratholifen, welchen etwa fdwer werden mochte, fich in diefe Berhaltniffe hineinzubenten, mogen nur bas Franffurter-Barlament ale Beispiel vornehmen; dieses hat ja in gleicher Beise, beauftragt burch bas in ben Bahlforpern vereinigte fouveraine Bolf, Die reale Existeng des deutschen Reichs anbefohlen, und ihm eine über alle particularen Staaten und beren Grundgesetze machtige Berfaffung gegeben. Die Arbeit des "Rirchentage" liegt nur noch nicht so vollendet vor, wie die des Parlaments; sonkt bietet der Berliner-Beschluß vom 20. Sept. gar manche Analogie mit den schönften Stunden der Paulefirche.

"Die Augeburgische Confession (von 1530) ale Grund-Symbol ber gefammten evangelischen Rirche Deutschlands nach allen ihren Abtheilungen" - fo murbe vom Ausschuffe bie Ibee bes ju faffenben Befcluffes, beffen Claufeln wir als befannt voraussegen "), proponirt, und als 3med angegeben: "bamit Brrthumern und Spaltungen gewehrt, und Me Biberfacher ju Schanden gemacht werden." Seine Geleich rung eröffnete bas Brafibium icon in ben erften gebn Borten mit einer ichreienden hiftorischen Unmahrheit, inbem es jene Confession nicht nur als "national-beutsches", sonbern auch ausbrudlich als "alteftes gemein fames Betenntnift in ber Befdichte ber gefegneten Reformation" erflart, als went bie historische Erifteng ber schweizerischen Tetrapolitana und ibres febr ernftlich verfolgten 3medes unter bie Altweiber-Das den gehörte. Der Biderfpruch in ber Brafibialrebe felbft bleibt auch nicht aus, benn gleich barauf nennt fie bie Augustang, "bas Funbament ber großen Mehrzahl ber aus ber De formation bervorgegangenen Rirchen in Deutschland"; fie fich bamit auch ben rechten Grund getroffen, marum Calvis "feine Uebereinftimmung mit ber Augeburgifchen Confestion von 1530 gu bezeugen feinen Anftanb gefunden", und wennber fegerverbrennende Reformator felbft, unbefchabet feiner, Dogmen, ju Beiten bem Dajoritate-Brincip fich angubequemen mußte, warum nicht jest auch bie anwesenben Rofore. mirten? 216 freilich einige Tage barauf (am 26. und 23. Sept.) Die Jahred Confereng bes "lutherischen Rirchenvereins in Preußen" zu Wittenberg versammelt war, und die Mit-

<sup>. \*)</sup> Band XXXII, S. 548.

glieber in ben Strafen: ber Enther Etabt herumspagierten; prebigten ihnen "auch die Saufer in ber Stadt Glaubende muth und Zuversicht", namentlich eines, "an dem man hell verzeichnet las:

Gottes Bort und Luthers Schrift 3ft bes Papfis und Caluini Gift!"\*)

In Bahrheit hatte auch jene "Uebereinftimmung" Cale vin's mit ber "Uebereinstimmung" bes Rirchentags vom 20. Cot. bon gleichen Berth, mit bem einzigen Unterschiebe, bas bie ehrlichen, wicht volitifden Chriften ber beiben neuglaubiem Bartelen bamale folche Doppelzungigleit verabscheuten wiftrend man jest, mit wenigen Ausnahmen, in ihr bas chuige Mittel jum Broed ergriff. Co ift benn jene erfte beudebei ben bem agemein famen alteften Befenntniff sur ber Andgangenunft einer Reibe von Biberfprfichen und Unwahrheiten. Die Augsburgische Confession" - fagt ben Liebentage-Ausschuß weiter - "erfchapft nicht Die Cumme ber in ber evangelischen Rirche beutscher Ration jum Bewußtfenn getommenen und jur fombolischen Beltung erhobenen Blanbenslehren, fondern bie evangelisch lutherische und bie evangelisch-reformirte Rirche in Deutschland haben jebe einen gefonberten Entwidlungsgang genommen, und jebe ihre ferneren besonderen Cymbole hervorgebracht." Run follte man wenigstens glauben, bag boch von biefem Minimum, von bem "nicht erfcopfenben", angeblich "gemeinfamen" Ertract aus ber gangen Cumme nicht noch einmal Etwas abgezogen murbe. Aber weit entfernt! Benn bie Proposition fortfabrt, und fagt: die Augustana Lenthalte die Summe berjenigen evangelischen Beilemahrheiten, welche alle Evangeliiden in Deutschland von Unfang an gemein fam befannt haben und noch befennen" - fo ift es nur mit bem Sintergebanten: abgefeben natürlich von ben Dogmen ber Au-

<sup>\*)</sup> Bericht im Salle'fden "Bolleblatt" vom 26. Rev.

gustans, welche nie und noch jest nicht "gemeinfam" bie fannt werben.

Allerdings mare, um aufrichtig ju fprechen, taum bas Minimum ber Evangelical Alliance als "gemeinfam" übrig geblieben, und wirklich ftellte ber frangofifch reformirte Brebiger henry aus Berlin ben guten Deutschen in ber Garnifonefirche ben Antrag, fich nur ohne Umftanbe auch unter bas Reichsvanier ber englischen Alliance zu verfammelis fammt ihrer "beutschen evangelischen Rirche". " Bott bat rief er, ber befannte Lebensbeidreiber Calvin's, dus, "bill Gegensatz gewollt; als man bie Augustana in Frankreich: et führen wollte, bat fich Calvin bagegen ausgefprochen; all in brei Bunften flimmen wir bennoch überein: in ber atte nigen Grundlegung ber Schrift, in ber Rechtfertigung burd ben Glauben und in ber wefentlichen Gegenwart im Abent mable, benn ble betennen wir auch "), er meinte babel war lich bas an bogmatischer Commobitat unübertreffliche foutbil lifche Artifelden ber Alliance: "wefentlich gegenwärtig im Saframent - ohne über bas Bie zu bifputiren", and jum lleberfluffe erinnerte er noch baran: "baß ja Calvin Luthern feinen ehrwürdigen Bater genannt, und ihn felbf einft bober ale bie Apoftel geftellt" \*\*). Trosbem bilb ben ble treuen Sohne Luthers außerhalb bes Rirchentaus nach wie vor überzeugt: "Bas von driftlicher Einigkeit unter ben in Berlin verfammelten (Lutheranern, Calviniften, Unite ten) wirflich vorhanden mare, das batte ohne Augebewahe

النج أن

<sup>\*)</sup> Salle'iches "Bolkeblatt" vom 8. Dit.

erfchienen bei herh in Berlin), bessen oft febr barftige Mangan aus einzelnen Reben übrigens anberweitige Ergänzungm als wänschen Reben übrigens anberweitige Ergänzungm als winscht erscheinen lassen. Da bie ihm entnommenen Belegstellen nach ben Ramen ber Rebner sehr leicht aufzufinden find, glauben wir bei ihm bas Citiren nach Geitenzahlen ber Raumersparnis weigen fäglich unterlassen zu thunen.

ne Confession sich barftellen laffen, wenn etwa ber Spruch: Christi Blut und Gerechtigkeit, bas ift mein Schmud und hrenkleid", als der Kirchentags-Grundton erklungen wäre, 2 beutlicher Posaunenton"\*).

Birklich schien ber erfte Referent, ein lanbestirchlicher itheraner, Dr. Sartorius, Superintenbent von Ronigs. ra, diefen Beg ju geben, indem er auseinandersette: ob-MI Auguftin ben Pelagianismus niebergefampft, und bie ben bes Bortes Gottes von bem ganglichen Berberbnif : menfclicen Ratur burch die Erbfunde und von der Rect. tigung sola fide in fiegende Rlarheit gefest, fo fei es bend im Alterthum noch nicht zu einer feften symbolischen ezengung jener großen Seilswahrheiten in ber Rirche gemmen"; eben in Bezug auf Diese "anthropologische und teriologische Seite ber driftlichen Babrbeit sei es die Auutana, welche zuerft bie nothwendige Ergangung ber :umenischen Befenntniffe biete." Warum warb so nicht die Augustana nur in sofern und ale solches "die mmenischen erganzendes Symbol" empfohlen? - nicht zum Zankapfel, fondern als Reichsapfel ber evangelischen Rire, ale ein gemeinsames Reichepanier gegen bas divide et mera bes romifchen Imperiums."

Offenbar ftand nur das Eine Bebenfen entgegen: baß ne Ginschränfung die Augustana auch um den letten Schein nes Fundaments der "deutschen evangelischen Rirche" bracht hatte, und eine folche sollte der 20. Sept. zu Berlin en grunden. Der Rirchentags Ausschuß machte also zu m "gemeinsamen" Bekenntniß der Haupt "Heilswahrheiten loß folgende drei Erceptionen: 1) Den Luther an ern ird nicht angesonnen, daß sie den Sähen der Augustana, amentlich dem 10. Art., einen andern, als den ursprünglis

<sup>&</sup>quot;) Die bereits fruber angezogenen "zwei Altlutheraner" im Salle'ichen "Belleblatt" vom 23. Rov.

chen Sinn beimessen, ober "innerhalb ber lutherischen Rirche als gleichberechtigt" annehmen. 2) Den Reformies ten wird nicht angesonnen, einzugestehen, daß sene Site ber Augustana nach ihrer "ursprünglichen Fassung" einen andern Sinn haben, als ben "später" von ihnen hineingestegten. 3) Den Unionisten wird nicht angesonnen, "ber Lehrweise ber einen ober ber andern Consession zu folgentstendern sie mögen beren Bereinigung "in dem ihnen eigenm is Geiste weiter vollziehen." Und das nannte der Rirchenten is eine — "mit vollster Offenheit und Bahrhastigkeit" vollziehen "vosstigen gultigen evangelischen Lehre, und der Grundlage des kirchte den und rechtlichen Bestandes der evangelischen Kirche in Deutschland."

Wenn wir nun erft ben Ginn und Berftanb, ben boand tifchen und hiftorischen Saft betrachten, in bem ble einzelnet Großen bes Rirchentage bie "gemeingultige Grunblage" in Brunde legten! Um ber Raritat willen mag und eine ge brangte Sfigirung ber Debatte nachgesehen werben. Dete Rirchenrath Dr. Stahl ale Referent erhebt fich; auch er zieht an der Augustana bervor, daß fie mit ihrer Lebre von ber Rechtfertigung bas "wahrhaftige Zeugniß von ber den lichen Seilsordnung" fei, "wie bie Rirche es feil ber apoftolifchen Beit nicht mehr befeffen"; übrigens betennt er fich ju ihr "in bem Sinne und nur in bem Sinne ber lutherifden Rirde", welche "Rirche" er "überall, auch in einer geeinigten evangelischen ganbesfirche und unbefichebet ihrer Einigung" (!) aufrecht erhalten wiffen will. --Der Chorführer ber Reformirten ober f. preug. Sofprediget Dr. Rrummacher ale Referent bonnert wie ein Boches witter, vermoge feines "Organs für beutschriftliche Bette thumlichfeit", ju Gunften ber Augustana: "ja, wer ift ein Deutscher, und die Augustana mit ihren ehrlichen und tapfern Artifeln beimelt ihn nicht an, wie Mutterlaut" (alfo

Ar bas Erfte Riemand ein Deutscher, ber fich nicht thre unstana befennt!); als Reformirter aber befennt fic :Bebner um fo unbebenflicher ju ihr: ba ja "bie bentfchmmirte Rirche von vorne berein fich melanchtbonifd ce let", und Melandthon (ale: Er Berfaffer) ble Augustone b. nicht anbers, benn beutich ereformirt verftonben wiffen Bie. - Um einige Mann fpater tritt Appellationsrath Dr. iners aus Raffel auf, und bevorwortet Die Einigungs ufid gleichfalls aus zwei Befichtspuntten: einem nattoden und einem wligiofen; benn ad 1. babe - wer einen buliden Berftand bat, wahre fich, bas er ihm nicht fille Int -- Die Augustana einft ben bie beutide Ration frede ben Bann, jenen trübfeligen mondifden Geift gebrochen, b bie Buverficht ju Raifer und Reich wieber berge Be": ad 2. fei fie "bas. Reugnis ber Ginen aboftollichen iche aller Sabrbunberte", und es fei bampifachlic dent ber Theologen, wenn "biefe Bahrheit noch nicht als n Brubern in und außerhalb Dentschlands jum flaren ewußtfenn gefommen." - 216 Referent erfcheint noch Oberindemath Dr. Risich; er unterscheibet fich ausbrudlich von en Anbangern ber evangelischen Union", welche ben denntuisschriften überhaupt abhold bleiben", bie "zumal m einem einzelnen bestimmten Symbole Abbruch an Lehrtibeit fürchten", ja es "wie Burudnahme ber Union und r protestantischen allgemeinen Brincipien anfeben"; et beunt fich, "bas richtschnurliche Ansehen ber beiligen Schrift" 6 felbftverftanblich vorausgesett, "jur Augustana", aber ich ber Delandthon'schen gaffung und Auffaffung ber tee vom Gebeimnis bes beiligen Abendmable, "bie fich gang ausschließlich auf bie Baulinische apostolische Auslegung felben gurudgiebe." Die Unirten fprachen fich somit burch ren Sauvimann für die Calvinisten aus. — Da bammelt ber wie ein feichtes Biefen-Bafferlein Bralat Rapff baber, beclarirt die weitherzige Liebe" feiner im Uebrigen "entichieben lutherifden" Burtemberger: bie Stutte garter Baftoren . Confereng habe fich babin ausgesprochen, wenn nur über die Rechtfertigungelehre fein Streit fei, fo mollten fie fonft "nicht meinen, die lutherifche Lehre, g. B. vom beilie gen Abendmable, fei bie alleinfeligmachenbe, wollen auch nicht vergeffen, bag manche Reformirte gwar außerlich in einer anbern Rirche find, ale wir, aber innerlich benfen, wie wir." - Dagegen fommt ein Unberer, voll fcmerer Gorgen: Baftor Tregel aus Babern; er ftimmt "von Bergen für allgemeines Befenntnig jur Augustana"; aber ibm icheint Unbeil zu ichmanen, benn "in feinem Lanbe ift gur Befennte niffrage leiber auch viel frembes Tener mit bingugefommen", "ift bie Combolfrage ju vielem Drangen und ju vieler Ber riffenbeit, über bie man weinen mochte, Urfache geworben." - Unmittelbar auf bie Referenten folgt ber rheinische Abvofat Theemar, und verlangt: ale alleiniges Grundfombol Die beilige Schrift; er entlaret manche ber vorgebrachten hiftorifchen Taufdungen, und beweist insbesonbere, fo oft Deutsch : Reformirte fich gur Augustana befannt, fei es ims mer bie variata gemejen; er warnt prophetifchen Beifted: wenn ber Berfuch miglinge, fei bas lebel arger als guvor. -Brof. Seppe aus Marburg fpielt gleichfalls ben Bernunftis gen, und beantragt: ba ja boch jebe Confession bie Augustana in anderem Ginne auffaffe, fo moge bie Thefie "ledige lich auf bas in ihr ausgesprochene protestantifche Brincip beidrantt merben." Auf Theemar's Bormurf aber, bag bie Thefie im Grunde blog befage: "fie ftimmen in Allem überein, nae in bem nicht, worin fie nicht übereinftimmen" -mußte Diafch in ber Schlufrebe nichts Unberes zu ermibern, ale baß er, unter Berufung auf bie fpecififch-protestantifche Logif, erffarte: "Das ift fein Tabel; benn ich befenne mich zu bem Sauptfate, bag bas ber Rubm ber evangelifden Deutschen ift, bag in bie große Grundeinheit Berichiebenes gefaßt werben fann, ohne bag baburch ein Bis

pench, eine Megation, ein absolutes Ja und Nein gegennmachen ware."

Aber das sprechendste Bild der ganzen Situation ber utstem evangelischen Kirche" und ihrer "Grundeinheit" der Bortrag des schweizerisch-reformirten Dr. Schen fel Heldelberg, ein Musterdild sener eigenthümlichen Wischung landastenden Hochmuths und friecherischen Stavenstuns, selbst in Berlin Einzelne angewidert. Es war ein bereindes Durcheinander von "Standarten," "Fahnen," "todten Phaben," "Symbolen, die immer wieder hineinzutauchen im die Schrift," "Bruderhänden" z. mit dem ungeheuer- im Pathos vorgetragen, und das machte ihn "tei einem kin Theil des Publitums zum Löwen des Tages," wie "Beitsblatt" des Hablitums zum Löwen des Tages," wie "Beitsblatt" des Hablitums zum Löwen des Tages," wie "Beitsblatt" des Hatholifen in Baden, sprach seine fanges ind gegen die Katholifen in Baden, sprach seine immense

P) Chen nech folimmern Cinbrud brachte bei biefem Organ bie Rebe berver, in ber herr Coentel fpater ble Erfolge ber "Brofefforens Brebigien" fchilberte, mit benen er und Sunbesbagen miffionirent einige Gefellichaftefale am Rhein und Rain bejucht hatten. In ber That ift bem natürlichen Gefühl unmöglich, jene Rebe ju lefen, ofine ben bebenflichften Ereftionen ber Bungenwurzel fich auszui feben. \_Ciwas fo Roleffales von falfchem Bathes", außert baber bas "Bolfsblatt vom 5. Rov., "hatte ich noch nie Gelegenheit fennen ju lernen, unb einen feltfamen Contraft bamit machte et. wenn er felbft ausrief: ",Ad, ber Bathos auf enern Rangeln hat uns icon fo viele herzen entfremtet."" Am unangenehmften aber berabeten bie zwanzigfach und immer wieber von nenem wieberhol. ten Pretefte bes Retnere auf feine Demuth und Befdeibenheit", ble wirflich jetesmal wieber "in ein fomifches quid pro quo um: folug", und ben eiteln Bembafins Bentalon gulegt noch piquirte, vor mehr als 2000 Menfchen von feiner gewiffenerathlichen Comrefpenbeng mit einem hoben herrn auszuplanbern, ben er "bem Congelium pafer geführt" ju haben hofft.

fammeln, "aber im freien Beifte, in ber Rraft Bottes, un nicht fo, bag mir fie wieber ju einem tobten und tobtenbe Buchftaben machen;" "benn Ertobtung ber Dan nigfal tigfeit" (im Dogma) "um einer tobten, eifernen Ginbe willen mare bie Beft fur Die evangelifche Rirche." "Ben ich," erflart er, "verpflichtet werben follte, auf jeben einzelne Buchftaben, auf jeben einzelnen Gat ber Augustana in be Kaffung, wie wir fie vor une haben, bann allerdinge bat ich bier und ba Bebenfen, Ermagungen, Ginmenbungen biefe und jener Urt, eregetische und bogmatische, ju machen; allei ich glaube nicht, bag es fich um ein Buchftabenbefenntni handelt; es handelt fich in biefem Mugenblide um etma Größeres." "Symbol" ift nämlich herrn Schenfel = Fahn Standarte, Banier, und bas "Großere" ift fur ihn nicht b porgebliche Ginbeit ber um bas Banier ber Augustana fi Schaarenben, fonbern gerabe bie thatfachliche Berich ieber beit ihrer bogmatifchen Unfichten. Dan fonnte im Grunt feinen falteren Sohn über Die Ginigunge = Thefie bee Rin chentage aussprechen, ale bie liebfelige Cophiftif Diefer bab ichen Celebritat miber Billen ausgeschüttet. Inbem wir um fagt er, gemeinschaftlich unter jenes Banier ftellen, legen m bas Befenntniß ab, "baß wir verschiedene Richtungen, gleid fam verschiedene Quellen, Die aus Ginem Born fich ergoffe haben, anerfennen;" und eben bas ift fur bas große Ri denlicht aus Baben bie Sauptfache, benn "barin liegt e ferneres großes wichtiges Befenntnig, nämlich, bag wir m nicht trennen laffen burch bie theologifden Formen, be wir Bruder fenn und bleiben wollen." Colche " Brundeinbei nun foll gut fenn nicht nur gegen bie "Romer," fonbern au gegen bie befenntniflofen Unioniften und Die Rationalifte und mas babei noch bas Erstaunlichfte ift - Berr Schenl ruft in allem Ernfte aus: "wir muffen befennen, bag n Gine Rirche find und Ginen Leib haben!"

Inbeg mare folieflich balb noch bas Saupt aufrichtig

und rein menschlicher Willfur. Der treuberzige Referent bes Salle'ichen "Bolfeblattes" läßt barüber vielsagenbe Meußerungen verlauten. Bunacht fiel es ihm auf, "ein wie außerft fleiner Rreis von immer wieber benfelben Betern auf allen Rirchentagen wiederkehrt", folche nämlich, die fich ale Bira tuofen in ber Salbung bei jeber Belegenheit zu produciren fuchen; bann aber: bag fie in ihren vorgesprochenen Bebeten "formliche Bredigtbispositionen ober fleine Geschichtscompenbien" anbringen. Allein icon ber Umftand, daß diefes Beten überhaupt wieder in die Mode gefommen, ift für ihn eine Quelle hohen Troftes. Auch bei ben vom Cultusminifter bem Rirchentag gegebenen Abenbeirfeln fprach man ein Gebet; mas in bem guten Manne zwei besondere Ermagungen erwectte. Kur's Erfte: "wenn unter unfern glaubigen Baftoren immer noch etliche find, benen bas Bagnif, im Bfarm haus vor brei Kindern und einer Magd einen Morgen - ober Abenblegen ju fprechen, ju ungeheuerlich vortommt", fo folle ten fie an herrn von Raumer ein Beifviel nehmen; für's 3meite: "noch find's feine zwanzig Jahre, baß, wenn aute Leute auf einem Dorf in Bommern ober Schlefien baffelbe thun wollten, Genebarmen, von eben biefem Cultusminifterie aus birigirt, wegen ""Conventifelhaltens"" barüber famen. Und ale er nun gar borte, bag bei ber foniglichen Safel. au ber eine Angahl Rirchentags-Mitglieber gelaben waren, ein Tifchaebet vorgefallen, verfehlte er nicht, mit ber Sengftene berg'ichen "Rirchen Beitung", bas Beispiel "recht laut und leuchtend auch außerhalb Breugens zu fegenspoller Rachabe mung an unfern fürstlichen Tafeln zu empfehlen", mit ber Bemerkung : "es foll bas erfte laute öffentliche Tischaebet bei einem Soffefte feit bem alten Frit gewesen fenn."

Rachbem aber bie Manner ber Garnisonsfirche einmal entschlossen waren, bem symbolischen Bebürfniß ihrer neuen Gesammtfirche um jeben Preis zu genügen, und bieß nur burch einen öffentlichen Act bes folosfalsten Sichselbsbelügens

etwas Auffälliges baran bemerkte \*), hätte Stahl auch gleich, zur Beruhigung, beigefügt: "was er unter ben Worten biefer un ver änd ert en Augustana versteht, mag Jeder mit seinem Gewissen abmachen." Und hat Stahl das nicht gesagt, so versteht es sich doch von selbst! Ihr Ruhm wurde den Kirchentags-Lutheranern daher auch von der ganzen Garnisonstirche unbeneidet gesassen, von Außenstehenden aber also tarirt: "die Resormirten erklärten, ihre besonderen, in der wirklichen Augustana verworfenen, Lehren standhaft sestshalten zu wollen; die Unirten erklärten, die Gegensehren je der Lutheraner und Resormirten nicht verwersen zu wollen; die Lutheraner konnten nicht umhin, dieß beides als antiaugsburgisch zu erkennen, aber sie sasen thatsächlich anstatt: et improbant seess docentes, so: et soederati sunt cum secus docentibus \*\*)."

Nicht einmal im Bort "Befenntniß" waren bie Grunber ber neuen Gesammtfirche einig; die verschiedenen Rebner bedienten fich, mit greifbarer Absichtlichkeit, Die einen bes Ausbrude "bezeugen", Die anderen bes Wortes "befennen" gur Augustana. "Das mag ein Beber mit feinem Gemiffen ausmachen, wie er bazu fteht" - entschied Stahl zum Schluffe. Raum war aber bie "Grundeinheit" endgultig proclamirt, und eine svecielle Krage ber firchlichen Braris auf bie Tagesorbe nung gebracht, so manifestirte fie fich alsbalb wieber in mahrhaft ergöhlichem Wiberftreit principiell verschiebener Unschauungen. Es handelte fich um Bestimmungen über bas Berhalten ber nun festgeschloffenen "beutschen evangelischen Rirche" gegen Ceparatiomus und Seftirerei. Confiftorials rath Rundler aus Stettin flagte über Irvingianer, Baptiften, apostolische Taufgesinnte, Bichtelianer, Smebenborgianer im "lieben Bommerland", und fragt: mas man benn

<sup>\*) &</sup>quot;Bolfeblatt" vom 8. Dft.

<sup>\*\*)</sup> Die "zwei Altlutheraner" im Salle'iden Bolfeblatt vom 23. Ros.

## III.

Die Berliner Augustana und ber Subjektivismuns; bie Confessiosium und allerlei Confessionelle; Lutheraner und Reformirte im Streit um bie Ehre bes Tages; ber Beschluß vom 20. Sept. vor bem Richterftuhle ber neus und altlutherischen Rritif.

Wir wiffen, bag biefe constituirende Arbeit aus bem Lebermeere bes "allgemeinen Briefterthums" heraus von Mie len gut und chriftlich gemeint ift, und wir baben Grundi uns ju freuen, bag bas Beburfnig einer mabren fichtbaren Rirche Chrifti endlich fo machtig fich geltend macht, mit gmar gerade unter bem protestantischen Rierus. Dennoch fet jene Arbeit fich unverkennbar als eine neue Auflage bes for bylonischen Thurmbaus charafterifirt, und je mehr fie nach Einheit ftreben, um fo unwiderftehlicher brangt Miles noch neuer Scheibung ber Bolfer. Mit jebem Tage, um ben bie protestantische Reaftion alter wirb, fleigt auch bie Sprachenwirrung ihrer Organe, und muß bas Grauen intenfiner men ben, mit bem wir beghalb ibre Beitschriften gur Sanbenefe Bas bei ben rationaliftischen Deinungs-Neubenn leicht ift, fich ju orientiren, ift bei biefen faft unmbelicheim hauptfächlich biefer Umftanb hat die unter ben Ratholiten meitverbreitete Taufdung bervorgebracht, bag gerabe . was Seite ber Bartei ber "Innern Miffion" eine maffenhalte Rudfehr gur Mutterfirche bevorftebe.

Mögen allerdings Einzelne Hoffnung bieten, baß fie Autorität und Einheit wieder da fuchen werden, wo allein jene nicht ein todter Buchstabe, diese lebendig und wirklich ift; im Ganzen aber sinden wir dort ab e statt aufsteigende Sympathien. Die Partei nimmt zwar Eine Institution der tatholischen Kirche nach der andern hinüber, um sie in ihrer Art auf eigenem Boben anzunstanzen, und zulett bat fie bas auch

und rein menschlicher Willfur. Der treuberzige Referent bes Salle'ichen "Bolfeblattes" läßt barüber vielsagende Meußerungen verlauten. Bunacht fiel es ihm auf, "ein wie außerft fleiner Rreis von immer wieber benfelben Betern auf allen Rirchentagen wiederkehrt", folche nämlich, Die fich als Birtuosen in ber Salbung bei jeder Belegenheit zu produciren fuchen; bann aber: baß fie in ihren vorgesprochenen Bebeten "formliche Bredigtbifpositionen ober fleine Beschichtecompenbien" anbringen. Allein ichon ber Umftand, bag biefes Beten überhaupt wieder in die Dobe gefommen, ift fur ibn eine Quelle hohen Troftes. Auch bei ten vom Cultusminifter bem Rirdentag gegebenen Abendeirfeln fprach man ein Gebet. mas in bem guten Manne zwei besondere Ermagungen ermedte. Rur's Erfte: "wenn unter unfern glaubigen Baftoren immer noch etliche find, benen bas Bagnig, im Bfart baus por brei Rindern und einer Magd einen Morgen - ober Abenbfegen zu fprechen, zu ungeheuerlich vorfommt", fo follten fie an herrn von Raumer ein Beispiel nehmen; fur's 3meite: "noch find's feine zwanzig Jahre, bag, wenn gute Leute auf einem Dorf in Bommern ober Schlefien baffelbe thun wollten, Genebarmen, von eben biefem Cultusminifteris aus birigirt, wegen ""Conventifelhaltens"" barüber famen." Und ale er nun gar borte, bag bei ber foniglichen Zafel, au der eine Angahl Rirchentags-Mitglieder geladen waren, ein Tifchgebet vorgefallen, verfehlte er nicht, mit ber Senaftenberg'ichen "Rirchen Beitung", bas Beispiel "recht laut und leuchtend auch außerhalb Breugens ju fegensvoller Rachale mung an unfern fürftlichen Tafeln zu empfehlen", mit ber Bemerkung : "es foll bas erfte laute öffentliche Tischaebet bei einem Soffefte feit bem alten Frit gewesen fenn."

Rachbem aber bie Manner ber Sarnisonstirche einmal entschlossen waren, bem symbolischen Bedürsniß ihrer neuen Gesammtfirche um jeden Preis zu genügen, und dieß nur durch einen öffentlichen Act des folosfalften Sichselbigens

Relbaeidrei berfelben ift bereits formulirt: " Sie Bibel, bie Symbol!" und nicht umfonft hat ein hauptführer ber Com feffionslosen, Sofprediger Dr. Dittenberger in Beimar, bei ber Gründung einer Bibelgefellschaft zu Apolda scharf hervor gehoben: es gelte ben Rampf gegen eine Richtung, "welche Die Befenninisschriften über die Bibel fete," ihr gegenüber muffe man gur Berbreitung ber Bibel beitragen \*). Auf bie alleinige Sufficieng ber fich felbft auslegenben beiligen Schrift alfo ftust fich bie große vom Rirchentag feierlich aus ber "beutschen evangelischen Rirche" erclubirte Partei, erclubit um ihres rein reformatorischen Brincips willen, bem aum Trope jene Bersammlung burch bie That erflarte: es fei nicht mahr, bag bie Bibel gemeinverständlich und fich felbe erflarend, daß fie gur endgultigen Reconftruftion ber driftlicen Lebre turch ben Einzelnen an fich hinreichend fei, es bedürfe vielmehr einer außerlich festgestellten Rorm ber Bahrheit,

und aut, wie folgt: "Wir wiffen une an Jefus Chriftus, wie ibn bie Schrift bezeugt, ale ben einigen Grund fchlechthin gebunden, und in biefer Gebunbenheit folechthin frei von aller Menfchenantoritat in Dingen bee Beile; wir wollen nur bie fich felbit auslegende Schrift, feine außerhalb ber Schrift liegenbe em thentifche Rorm ihrer Auslegung; wir find gefonnen, babin mit jumirten, bag ber evangelifche Broteftantiemus fich immer met auf fein Befen befinne; barum wollen wir bie Union aller evangelifchen Chriften, eine Union, innerhalb welcher ble Freihelt unterfcbiebener Glaubene : und Lehrweisen auf bem einigen Grunde berechtigt ift." Aber auch bie Confessionelofen felbft, soweit fie in Gifenach jur Unione: Beitung fich vereinigten, theile burd Berliner : Brebiger, theile burch bie Theologen ber fachfifchen Rieins Staaten vertreten, find in fich wieber uneinig eben über bas grbe Bere ober geringere Das ber Freiheit vom Symbol, und bie Darms flabter R. . 3. (vom 15. October) meint: bie auf biefe Beife unirs ten theologischen Elemente feien fo verschiebenartig. "bag aus ber vorläufigen Union mit ber Beit eine nachträgliche confeffionelle Sonberung hervorgeben fonnte."

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 22. Det.

## III.

Die Berliner Augustana und ber Subjektivismus; die Confessionellesen und allerlei Confessionelle; Lutheraner und Reformirte im Streit um ble Chre des Tages; der Beschluß vom 20. Sept. vor dem Richterstuhle der neu = und altsutherischen Kritif.

Wir wiffen, bag biefe conftituirenbe Arbeit aus bem Lebermeere bes "allgemeinen Briefterthums" beraus von Bie len gut und driftlich gemeint ift, und wir haben Grund, uns zu freuen, bag bas Bedürfnig einer mahren fichtbaren Rirche Chrifti endlich fo machtig fich geltend macht, und amar gerabe unter bem protestantischen Rlerus. Dennoch bat jene Arbeit fich unverfennbar als eine neue Auflage bes babylonischen Thurmbaus charafterifirt, und je mehr fie nach Einheit ftreben, um fo unwiderftehlicher brangt Alles nach neuer Scheibung ber Bolfer. Mit jebem Tage, um ben bie protestantische Reaktion alter wirb, fleigt auch bie Sprachverwirrung ihrer Organe, und muß bas Grauen intenfiber werben, mit bem wir beghalb ihre Beitschriften gur Sand nebe Bas bei ben rationaliftifchen Meinungs-Neußerungen leicht ift, fich zu orientiren, ift bei biefen fast unmöglich, und bauptfächlich biefer Umftand hat die unter ben Ratholifen weitverbreitete Taufdung hervorgebracht, bag gerabe von Seite ber Bartei ber "Innern Miffion" eine maffenhafte Rudfehr gur Mutterfirche bevorftehe.

Mogen allerbings Einzelne Hoffnung bieten, baß fie Autorität und Einheit wieber ba suchen werben, wo allein jene nicht ein tobter Buchftabe, biese lebendig und wirklich ist; im Ganzen aber finden wir bort ab = statt aufsteigende Sympathien. Die Partei nimmt zwar Eine Justitution ber katholischen Kirche nach ber anbern hinüber, um sie in ihrer Art auf eigenem Boben anzupflanzen, und zulett hat sie bas auch

berechtigt in ihr ift." Stahl, als hervorragenbe preußische Rirchen-Autoritat, hatte noch besondern Brund, ben Spielrann ber "freien Forfchung" möglichft einzuengen, und ihr bochftens ben Sauptartifel vom Abendmahl preiszugeben; benn nut unter biefer Bebingung fonnte bie "beutsche evangelifde Rirche" auch ber preußischen Union Raum in fich bieten. welche, wie er felber fagt, bieber auf ben Confenfus be beiberfeitigen Befenntniffe fich gegrundet hatte, Diefen aber fich jurecht ju legen, bem Belieben eines jeben Gingelnen überließ. "Es ift bas," fabrt er fort, "abnlich, wie wenn men bie Rirche bloß auf die heilige Schrift grundet, die bann et Beber nach seinem Belieben auslegt; beswegen mar bis jest bie Union hauptsächlich ber Deckmantel für ben Unglauben und die Befenntniflofigfeit, und ber auf's Saupt gefchlagene Rationalismus suchte seine Buflucht auf ihrem Terrain; bem wird nun ein Damm gefest." - Diefen Sies bes entschieden confessionellen Ginns" über ben "Subjeftivismus" fehrten insbesonbere auch bie "Rreuggeitung" und bie Berliner "Evangelische R. . 3." \*) um so eifriger bervor, ie schneller fie fonft aus bem Freubenrausch über ben .. neuen Beiletag" unfanft aufgeruttelt wurden; und felbft bie Darmftabter "R. . 3." glaubt: ber Subjeftivismus muffe fich ein Biemliches gefallen laffen, um ber "Ginheit ber evangelifden Rirche im Befenntniß" willen, biefer "machtigen Couswaffe" gegen Rom; benn "von der bloßen Subjektivität, ber ratisnaliftischen Berfplitterung und Bereinzelung fürchte bie fathe lifche Rirche gar wenig, geht fie mit ben Einzelnen in ben Rampf, fo ift ihr ber Sieg fcon gewiß."

<sup>\*)</sup> Runmehr fonne ja, bemerkt lettere in ihrem Enburtheil vom 12. Det., mit befonderer Beziehung auf die preußische Union, "ber jeder Kirchengemeinschaft reservirte besondere Bekenntnifftand nicht etwa larer und weiter, als der in der Augustana gum Ausbrud gekommene, sondern nur noch bestimmter und formulirter senn."

Relbaeidrei berfelben ift bereits formulirt: "Sie Bibel, bie Symbol!" und nicht umfonft hat ein Sauptführer ber Confeffionslosen, Sofprediger Dr. Dittenberger in Beimar, bei ber Gründung einer Bibelgesellschaft ju Apolda scharf bervor gehoben: es gelte ben Rampf gegen eine Richtung, "welche Die Befenntnisschriften über bie Bibel fege," ibr gegenüber muffe man gur Berbreitung ber Bibel beitragen . Muf bie alleinige Sufficienz ber fich felbft auslegenden beiligen Schrift alfo ftust fich bie große vom Rirchentag felerlich aus ber "beutschen evangelischen Rirche" erclubirte Partei, erclubin um ihres rein reformatorischen Brincips willen, bem jum Trope jene Bersammlung burch die That erflarte: es sei nicht mahr, daß die Bibel gemeinverständlich und fich felbft erflärend, daß fie gur endaultigen Reconstruftion ber driftlichen Lehre turch ben Gingelnen an fich hinreichend fei, es bebarfe vielmehr einer außerlich festgestellten Rorm ber Bahrheit,

und gut, wie folgt: "Wir wiffen uns an Jefus Chriftus, wie ibn bie Schrift bezeugt, ale ben einigen Grund fchlechthin gebunden, und in biefer Bebunbenheit fchlechthin frei von aller Menfchenaus toritat in Dingen bes Beile: wir wollen nur bie fich felbit auslegenbe Schrift, feine außerhalb ber Schrift liegenbe anthentifche Rorm ihrer Auslegung; wir find gefonnen, babin mit gumirten, bag ber evangelifche Protestantiemus fich immer mehr auf fein Befen befinne; barum wollen wir bie Union after evans gelifchen Chriften, eine Union, innerhalb welcher bie Freiheit une terfchiebener Glaubens : und Lehrweisen auf bem einigen Grunde berechtigt ift." Aber auch bie Confessionslosen felbit, soweit fie in Eifenach gur Unione:Beitung fich vereinigten, theile burch Berliner : Brebiger, theile burch bie Theologen ber fachfifden Rieins Staaten vertreten, find in fich wieber uneinig eben über bas gros Bere ober geringere Das ber Freiheit vom Symbol, und bie Darme flabter R. . 3. (vom 15. Dctober) meint: bie auf biefe Beife unirs ten theologischen Elemente feien fo verschiebenartig. "bag aus ber vorläufigen Union mit ber Beit eine nachträgliche confestionelle Sonberung bervorgeben fonnte."

<sup>\*)</sup> Rreuggeifung vom 22. Oct.

Fundamental Artifel sind. Die evangelische Rirche erklätt nicht biefes ober jenes Befenntniß, sonbern nur bie heilich Schrift als regula und norma sidei. Gie hat das Rect und die Pflicht, das als irrig Erfannte nicht mehr zu bei fennen, bas Fehlerhafte ju corrigiren ober eventuell bas gang Befenntniß ale abrogirt zu erflaren." Diefe "Rirche" fant und barf alfo nie fagen: ich habe bie Babrheit, fonbern hochftens: ich bin ber Meinung, hierin die Bahrheit zu bei ben salva meliore. "Da nun aber bie Glaubenewiffenfcaft und bas Glaubensleben ber evangelifchen Rirche in feine Beife ben fichern. Beweis geliefert, daß ein Biberfpruch in Befen und ber Substang zwischen ber heiligen Schrift und bem Augeburgischen Befenntnig vorhanden fei: alfo muß biefe Rirche in und auf ihrem Befenntniß feststehen, folange bet ermahnte Beweis nicht geführt und die Evidenz beffetben nicht von ber Rirche anerkannt ift."

Bu einem folden ewigen Provisorium in ber Prebiet ber Rirche, welcher Chriftus boch ben heiligen Beift verfprechen bis an's Ende ber Welt, haben bie "positiven" Unioniften am 20. Sept. fich befannt; fie haben bemnach auch nicht umfonft forafaltig ben Musbrud vermieben: "jur Augustane fich befennen;" benn fie fonnten und wollten bloß begene gen:" in fo weit fich bis jest, feit mehr als breihunbert Jahren, die driftliche Lehre provisorisch aus ber Schrift bergeftellt hat, find wir gur Beit barin einig, bag fie, von einigen unvereinbarlichen Bunften abgesehen, in ber Augustane richtig eingetragen ift. Aber auch fo icon glaubte man, einen Damm gegen ben Subjektivismus aufgeworfen au baben; bie Darmftabterin tann fogar von biefem Stanbpuntte aus ben Subjektiviften erklaren: "es handle fich gulett um bie einfache Frage: welche Auslegung ber Schrift in ber Rirche mehr Geltung habe, ob bie ihrige ober bie ber Bemeinschaft, au welcher auch die gehören, welche in ber Rirche vor ihnen gelebt und ausgelegt haben ?" Die driftliche Bahrbeit braucht

fammeln, "aber im freien Beifte, in ber Rraft Bottes, und nicht fo, bag wir fie wieber ju einem tobten und tobtenben Buchftaben machen;" "benn Ertobtung ber Dannigfals tigfeit" (im Dogma) "um einer tobten, eisernen Ginbeit willen mare bie Best für die evangelische Kirche." "Benn ich," erflart er, "verpflichtet werben follte, auf jeben einzelnen Buchftaben, auf jeben einzelnen Gat ber Augustana in ber Kaffung, wie wir fie vor uns haben, bann allerdings batte ich hier und ba Bedenfen, Ermägungen, Ginmendungen biefer und jener Art, eregetische und bogmatische, ju machen; glein ich glaube nicht, bag es fich um ein Buchftabenbefenntnis handelt; es handelt fich in diefem Augenblide um etwas Größeres." "Symbol" ift nämlich herrn Schenfel = gabne, Standarte, Banier, und bas "Großere" ift fur ibn nicht bie vorgebliche Einheit ber um bas Banier ber Augustana fic Schaarenden, fonbern gerabe bie thatfachliche Berfchieben beit ibrer bogmatischen Ansichten. Man fonnte im Grunde feinen falteren Sohn über die Ginigungs - Thefie bes Rirchentags aussprechen, ale bie liebselige Cophistit biefer bablfchen Celebritat wider Billen ausgeschuttet. Inbem wir uns, fagt er, gemeinschaftlich unter jenes Banier ftellen, legen wir bas Befenntniß ab, "baß wir verschiedene Richtungen, gleichfam verschiebene Quellen, Die aus Ginem Born fich ergoffen baben, anerfennen;" und eben bas ift für bas große Ritdenlicht aus Baben bie Sauptfache, benn "barin liegt ein ferneres großes wichtiges Befenntnig, nämlich, bag wir uns nicht trennen laffen burch bie theologischen Formen, bas wir Bruder fenn und bleiben wollen." Colche , Grundeinheit" nun foll gut fenn nicht nur gegen bie "Romer," fonbern auch gegen die befenntniflofen Unionisten und die Rationalisten, und mas babei noch bas Erstaunlichfte ift - herr Schenkel ruft in allem Ernfte aus: "wir muffen betennen, bag wit Eine Rirche find und Ginen Leib haben!"

Indes mare folieflich bald noch bas haupt aufrichtiger

Zwietracht über ben beuchlerischen Bhrasenwuft aufgetaucht. Als nämlich ber bekannte Unionift Brofeffor Duller aus Salle die ebenso berechtigte als folgerichtige Boraussehung aussprach: "baß die Zustimmung zur Augustana, so fern fle eine ben gangen Rirchentag umfaffenbe fei, natürlich auf bie invariata in ihrem Gegensatzur variala kein Gewicht legen fonne", und bag ber Antrag nicht bie "Gemiffen binbe," benn iberhaupt "tonnen wir Symbole nur als Zeugniffe auffaffen, wie bie Reformatoren bas Bort Gottes verstanden' haben" \*) - ba brobte Sturm. Es gab außer ber Barnisonstirche proteftantifche Stimmen, welchen bis heute noch unbegreiflich ift, warum ber Rirchentag benn nicht ben Ramen ber Augustana ohne Jahrzahl gefest und es jebem überlaffen, fich barunter bie variata ober bie invariata ju benten, ba auf biefe Beife die intendirte Confoderation ja auch, und zwar "ohne Berlebung ber geschichtlichen und symbolischen Babrheit möglich gemesen \*\*) ?" Aber barein hatten eben bie Lutheraner ihren Ehrenpunkt gestellt, bag bie fpecififchelutherische Variata burche gefett werbe. Stahl protestirte barum auch gegen jene Bumuthungen auf bas schärffte: nur bie Augustana von 1530 fei als gemeinsames Glaubensbefenntniß gemeint, bie Variata fei den Reformirten und resp. Unirten bloß als ihr befonberes Glaubensbefenntniß vorbehalten, "zu einer Augustana nich zu bekennen, wobei es Jebem überlaffen bliebe, ob er tarunter die Variata ober die Invariata verstehe" (wie auch Ris ich gewollt) - habe ben Lutheranern nicht einfallen fonnen. Bie jedoch herr Rathusius berichtet, und ohne bag biefer

<sup>9)</sup> Bgl. Salle'iches "Bolfeblatt" vom 8. Oft.

<sup>\*\*)</sup> Rurnberger evangelifch : lutherifche Rirchen : Beitung Rum. 15. — Sie wundert fich um fo mehr darüber, als gerade hier die Bers bandlungen "ein offenes hervortreten ber fonft forgfam verhüllten Schwierigkeiten zeigten, ben einzigen bort zu Tage gekommenen, aber auch ungelost gebliebenen Mißtlang."

abieftivismus That und Thor erft recht foerranaufgemacht. Freilich habe, fagen jene Lutheraner, Renazeitung" verfündet: " Sauptfachlich ift biefer Berine gewaltige Remonstration gegen ben Rationalisinus a feinen Schattirungen und gegen bie gange moberne ale, foweit fie auf bemfelben rubt;" und ber Runb-: "Abgefagt ift bamit boch allem Rationalismus, allem ismus und allem Subjeftivismus, ber in ber evange-Rirde und felbft in ber evang, glaubigen Theologie fo breit macht" - aber, fahren fie fort, "Gott mitten in den Verhandlungen des Kirchentags so gebes es burchaus feiner abftraften Confequenzmacherei im ben " Subjeftivismus," bem man in einen Mrmilich und feierlich Ginlas gewährt bat, fofort bes en mit feinem nagenben Babn fich bemächtigen ju mb bas Wort Luther's wieder einmal bestätigt ju finson fann Gott nicht in einem Artifel befennen, und andern verläugnen \*). Am fcblimmften fommen Me Babenfer meg: "Die Beibelberger "glaubigen gen "" machen auf une Altlutheraner", fagen biefe, ings einen etwas feltfamen Ginbrud, wenn fie in ber : \_\_bekenntniftreuer Beugen"" fich brafentiren, benn Mirlich wird uns burch fie ber Rame: Gichhorn, fammt B babifden Gefangniffen in's Gebachtniß gerufen." Berliner - Ruhm" sei jest freilich bort zu Lande groß, an ,fur bie Augustana auch einmal von feinem Gibe wben, und bas mit halbstillen, halblauten Refervationen

Die folgenden Worte wagen wir nicht anders, als in einer Rote verfleckt, zu geben: "Das wird offendar werden an jenem Tage, wo unter den heiligen auch der Armes-Sinder-heilige Martin Lasther die Welt mitrichten wird, als treuer Diener und Dollmetsch des Alles richtenden Worts, und wo es nichts gelten wird zu sprechen: haben wir nicht mit Luther gefungen; "das Wort sie sollen laffen flahn?"

und einem Saufen von Diffensen gethan;" auch im biefe jährigen Borwort zu der bekanntlich früher nicht gerade confeffionellen Bretfcneiber Bimmermann'ichen "Allg. Rirchen-Beitung" (ber Darmftabterin) habe Schenfel ausgerufene "Wir, bie Befenntniftreuen!" - aber babei eine Art von "Befenntniftreue" bezeichnet, auf bie einzugeben bem alten rationalistischen Leserfreis bes Blattes leicht fenn werbe. "Wenn man fich jur A. G. befennen fann und hinzufugen: nur in ber lehre von der Rechtfertigung, von der Erbfunde, von ber Dreieinigfeit, vom Gottmenschen, vom Abendmabl und in noch einigen Seitenpunkten weiche ich ab! bann barf fic bie Cache des Confessionalismus ben tuhnften Siegeshoff nungen bingeben." Und zubem - ,,wenn Brof. Schenfel burch fein Mitbefenntnig bie Dacht und Truppengahl gegen Rom hat verftarten helfen wollen, fo follte man boch wiffen daß Rom folche Bfunde Kleisch nicht besonders fürchten mirb \*)."

Ein eigenthumlicher Beweis für die innere Bahrhaftige feit und Objektivität des Berliner Beschlusses ift allerdings namentlich noch die hiemit angedeutete Thatsace, das Entheraner und Resormirte, jede Partei für sich, mit dem stolzen Gesühle davongingen, die Eine die andere übervortheilt zu haben. Inzwischen lachten die Unirten sich still in's Fäustchen. Selbst Herr Nathusius war ernstlich der Reinung von einem "starken Fortschritt des lutherischen Besens" im Rirchentag, obgleich derselbe sich im Ganzen, außer Bürtemberg, nur aus den von der Union berührten und den kleinen resormirten Landeskirchen recrutire, was aber in den rein lutherischen Kirchen von Bayern, Hannover, Sachsen, Medlenburg den Kern bilde, sich leider noch stets fern gehalten habe. Der erste Eindruck, den er mit sich sortnahm, war: der Beschluß zeige erstens, "daß es, wie schon seit

<sup>\*)</sup> Die namei Altlutheraner" im Salle'fchen Bolleblatt vom 23. Rov.

er Beit Riemand mehr Rationalift fenn wolle, jest auch i jum fchlechten Tone gehore, befenntniflos ju feyn;" aber zeige er zweitens "eine Reigung unserer beutsche mirten Bruber von ihrer Abweichung gurudgufommen" \*). bie "Rreugeitung" ließ fich abnlich verlauten, und bie reimuthige Cachfen = Beitung" gesteht noch am 23. Dez. ier bie Soffnung im Bergen getragen zu baben, "es fonne t fehlen, daß aus biefer Rirchenversammlung mit ber Beit Grund gu ber achten freien lutherischen Rirche und gur tofung ber Union gewonnen wurde." Run aber liegt Begentheil auf platter Sand; die Union hat felbst ben ichluß vom 20. Sept. betrieben, fie ift ber "teutschen evanfcen Rirche" einverleibt, und ber hohen und niebern Unift gegen fie ift jeder Grund genommen. Daher fvotteln ) bie Altlutheraner im "Bolfeblatt:" "Die Babenfer en wohl mit bem unbeschwerteften Bergen ihr Tebeum gegen, benn, wie ein Brief aus Baben berichtet, Beibelberg Des Jubels voll und von Mund ju Mund geht die Giefunde: bie Union ift gerettet, benn (!) ber Rirchentag Rich mit Berg und Mund gur Augsburg. Confession bemt" Die Interessen ber Union aber find ibentisch mit

11

<sup>&#</sup>x27;) Salle'iches "Bolfeblatt" vom 8. Det. und 19. Rov. - Damit ift es unferm Autor vollig ernft, und bie Deinung, bag ber Rirchentag aber bie Calviniften einen Bortheil tavongetragen, fcheint anfangs giemlich verbreitet gewesen gut fenn; "mir ift ce beute, wie es im Defchichtebuche nach ber Schlacht bei R. heißt: wir fangen mit fcwerem Bergen ein Tebeum", hat ein "theurer reformirter Bruber" herrn Rathufius gefagt. Um fo leichtern herzens fieht er aber bas "nethmendige Uebel" hinmeg, vererft "auch ben Uebrigen ibre Auslegung von Artifel 10 freigulaffen", und nennt es ein \_natürlich febr mobigefinntes Unternehmen", bag ein Ditglich bes Rirchentage:Ausschuffes noch an ben Thuren ein Buchlein vertheilen lief, welches aus ber Augustana, bem Beibelberger : Ratechiomus, bem Confensus ber Generalipnobe von 1846 und "eigenen Bufas Ben" einen consensus Evangelicorum jufammengufchmelgen fuchte. XXXIII

benen ber Reformirten, und bie beimliche Freude ber lete teren fonnte nicht lange verborgen bleiben . 3m Rirchentag felbft hatte man bie Großfprechereien bes frangofisch sichmeis gerifden Schwarmers Merle b'Aubigne ruhig bingenommen, wenn er ausrief: "Coll ich ein lettes Wort fagen? 36 fürchte, bag ber Lutheranismus fich ju fehr von bem thatigen Leben gurudzieht; ich glaube, baß feine Baffivitat mit ber Activität ber Reformirten verschmolgen werben muß. Drei große Roloffe ber Menschheit werben jest tief erschüttert: ber Jolam, Indien, China, und bei allen ift bas reformirte Christenthum thatig"; auf bie Dacht bes reformirten Glementes in England und Rordamerifa beutent, fürchteten scharfblidenbe Ratholifen schon ben Untergang ber "fatholischen Civilisation", und es sei auch wirklich baran bie Belt zu erobern! - in biefem Tone ging es fort, und ohne Bebenfen fagte ber fanatifche Genfer enblich gerabe beraus: "Das Scepter ber fünftigen Entwidlung ber Menichheit ift jest in ber Sand bes reformir ten Befenntniffes". Bralat Rapff aus Stuttgart aber ergriff gleich die bargebotene "Bruderhand" jur - "Eroberung der Belt" \*\*). Bielleicht traumte man Damale mirftic fcon von einer erhabenen Stellung ber "beutschen evangelb ichen Rirche" in ber Weltpropaganda ber Evangelical Al-

.:

<sup>\*)</sup> Die "Reformirte Rirchenzeitung" erklarte Anfange, bie Reformirten fonnten nicht die Augustana burch Unterschrift zu ihrem Bestenntniß machen und so eine Union anbahnen, ohne Rect procietät, b. h. wenn nicht auch die Lutheraner und Univen dem hetelsbergers-Ratechismus unterschrieben; im Berlauf aber wuchs die Genneigiheit, und endlich gab sie zu verstehen, daß am 20. Sept. den Reformirten zwar nicht ihr volles Recht geschehen sei, daß sie aber nicht spröbe thun und scheel sehen wollten, wenn Union und Eusterthum sich näher träten. — Rürnberger "evang.-luther. R.-3." ed. Wiener. Num. 14.

<sup>\*)</sup> Berhanblungen bes Rirchentags. G. 49.

bance ; bald aber erwachte bie wohlbegrundete Giferfucht, und bie "Rreugeitung" fprach juerft, mit besonberm Sinblid auf ben Sauptcalviniften Schenfel, ihre Entruftung aus: bas mehrere Rebner "nur barum fur bie Augustana gestimmt. um eigentlich gegen fie ju ftimmen." Bornig erwiderte bas Darmftadtische Organ Schenfel's vom 30. Dct.: es fei bas nur ber biegmal übel berechnete Runftgriff einer am Rircentage geschlagenen Bartei, welche fich baburch fur bie erlittene Riederlage zu rachen fuche, baß fie ben Begner verlaumbe; \_bie ultra - confessionelle Bartei fcmollt und argert nd. weil ber Beichluß bes Rirchentage nicht in bem Ginn und Beifte ihrer Bartei ausgefallen war; barum mußten Die Reformirten und Unirten, welche ihn herbeiguführen mitgewirft, ale Beuchler und Taufder erflart werben." Co macht fich nach Innen bereits bie zu Berlin hergeftellte "Grundeinheit" ber beutschen evangelischen Rirche geltend!

Und nach Außen? "Roch fein Kirchentag ift so ohne Disharmonie verlaufen, wie dieser, und wenn nun erst wirtslich die ganze deutsche evangelische Kirche vertreten wäre!"
— ruft herr Nathusius aus. Der "lutherische Kern" von Bavern, Hannover, Sachsen, Medlenburg, meint er, hätte die harmonie erst recht vollständig gemacht. Nun — der lusterische Kern aus den meisten dieser Länder hat sich nachstäglich geäußert, und in der That sehr harmonisch, aber eben in — Verdammung der Kirchentags-Arbeit. Da sam i. B. eine Erklärung des "Kerns" in Medlenburg, ohne Iweisel von dem bekannten Führer der dortigen lutherisch Gläubigen, Freiherrn von Malhan, im "Norddeutschen Corstspondenten" aus Schwerin:

"Es ift leider gewiß, daß an bem unirten Berliner-Rirbentage auch einige Medlenburgischen Geistlichen Iheil genommen laben. Welchen Beruf hatten biese Manner zu solcher Theilnahme? Bot ihnen benn unsere lutherische Landestirche nicht geistliche Nahrung und Gemeinschaft genug, baß fie nach folder gemischten

1

Speise trachten, und von berfelben genichen mochten? Und wie mögen fie, nach folden hinüberzügen in bas uns feindliche und gefahrbrobende Lager, wieber vor ihre Gemeinden treten, ihnen in Lehre und Beispiel lebendige Zeugen bes einigen Bekenntniffes zu werden, auf welches fie verpflichtet find? Daß fie auch zu bem Beschlusse über die Annahme ber Augsburger-Confession zum Schein-Bekenntniffe ber sogenannten beutschen erangelischen Rirche mitgestimmt haben follten, können wir nicht glauben. Das wurde einer offenen Verläugnung ihres lutherischen Bekenntniffes und einem Austritt aus unserer lutherischen Lanbestirche gleich gewesen sehn!"

Unter bem 18. Dft. aber erließen die Professoren ben Theologie und Rirchenrechtslehrer ber Facultäten zu Erlamgen, Leipzig und Rostock selbst ihren Protest gegen bas "vermeintliche Bekenntniß zur augsburgischen Confession", welches ber Kirchentag abgelegt \*\*), und es ift nicht abzuschen, wie die Herren Stahl, Hengstenberg u. f. w. ihre Abstimmung gegen die zurnenden Bekenntnißgenossen rechtsetzbgen wollen.

"Dieß ift," fagen sie, "ber geringere Schaben, bag burch bie angehängte Erklärung bas vorangegangene angeblich einmuthige Bekenntnis wieder ausgehoben und zu nichte gemacht ist, indem... bie Resormirten und die Unirten sich vorbehalten, zum Thell zu verwersen, was die Augsburgische Confession bekennt, und zu bekennen oder für eben so wahr zu halten, was sie verwirkt. So verschieden die Stellung, wie der Beschluss es nennt, der Lutherschieden, Resormirten und Unirten nicht bloß zum 10. Art., welchen nicht einzeln genommen und aus dem Zusammenhang der einheit lichen edangelischen Lehre herausgerückt werden kann, sondern zum gesammten Lehrinhalte der A. C. ist, so verschieden ist auch das

<sup>\*)</sup> S. Rreugzeitung vom 16. Rov.

<sup>\*\*)</sup> Das Bekenntniß ber lutherifchen Rirche gegen bas Bekenninif bes Berliner-Rirchentags, gewahrt von etlichen Lehrern ber Theologie und bes Rirchenrechts. Erlangen 1853.

Betenntniß bes Airchentags ju ihr, ein fo in fich wibersprechenbes Betenntniß, bas alfo teines ift, hat er abgelegt."

"Aber nicht blog emas Ungefchicktes bat ber Rirchentag gethan, was und mit bem Spotte unferer mancherlei Feinbe innerhalb und außerhalb unferer firchlichen Grengen bebrobt, sonbern fein Befchluß berintrachtigt ben Werth und gefahrbet ben Be-Rand unferer Rirche. Er entwerthet fie burch eigenen Digbrauch ber A. C. und er bebrobt ihren Beftand, indem er einen noch idlimmern Digbrauch berfelben berbeiguführen geeignet ift." Airdengemeinschaft bes ju Augsburg befannten Evangeliums ift bie lutherische Rirche und feine andere . . . Die lutherische Rirche ift eljo nicht eine Abtheilung innerhalb ber auf bas A. B. gegrunbeten Rirche, fonbern eben biefe Rirche felbft . . . Wenn bief bas Berbaltnig ber evangelisch-lutherischen Rirche jur A. C. ift, fo bat fich ber Berliner Rirchentag an beiben verfünbigt. Er bat bie Confession ber in fich einstimmigen evangelisch - lutherischen Lehre ben gemigbraucht, feine verschlebenftimmigen und mancherleiglaubigen Mitalieber ein fcheinbar einmutbiges Betenntnig ablegen m laffen, welches boch fein Betenntniß zu ber Rirche biefer Confession ift, sondern ausbrucklich verneint, dieß senn zu wollen. Und so . . . bat er unfere Rirche ihres mefentlichen Werths, die Rirche bes idriftgemäßen Befenntniffes zu fenn, verluftig und bie Lauterfeit ibrer Lebre für zweifelhaft erflart."

"Der Beschluß bes Kirchentags . . . ift aber auch geeignet, ben Bestand unserer Kirche zu gesährben." "Denn baß ein solches Scheinbekenntniß, welches die gottgesetzen Grenzen ber Wahrbeit und bes Irrthums verwischt und ben Gegensat schriftgemäßer und schristwidriger Lehre in ben fließenden Unterschied gleich be-rechtigter Ueberzeugungen verwandelt, von viel hundert ernsten Christen und Dienern der Kirche mit solcher Dessentlichkeit und solchem Aussehn abgelegt worden ist, wird dazu dienen, inmitten unserer Kirche selbst die ihres Glaubens Unssichern vollends zu verswirren." "Ist diese innere Schädigung unserer Kirche gewiß, so liegt die Gesahr einer Beeinträchtigung von Außen" (durch die Unions Politif) "wenigstens nahe genug."

In gang gleicher Beife erpeftoriren fich bie vor ber

Confoderation bas schlimmfte Prognostifon ftelle. Sie melnen bamit ben Gintritt ber Buftav-Abolfianer in bie neue Rirche. "Es fteht", fagen fie, "gar nicht zu bezweifeln, baß ber Buftav Abolfe Berein, wenn bie von Berra Brediger Orth beautragte Aufforderung an ihn erginge, ... mit bem Rirchentage unter jene Sahne fich ju ftellen"", Die bisher gehegten Bebenten nieberichlagen murbe, nachbem biefe Kahne breifarbig gefärbt, und von allerlei Bind bewege bar beflarirt ift. Ja . . Uhlich bat es feiner Zeit unverholen gefagt, burch welches ""Loch"" er fammt Conforten in Die A. C. fich hineinzuschmuggeln verftehe; wer wollte es the nen wehren, ju proclamiren: ""In Berlin habt ihr ben 10. Art. freigegeben, und euer Gtliche haben ben Beift gebub. rend entbunden aus den Feffeln bes Buchftabens; wohl, wir geben auch ben erften, zweiten, britten und vierten Artifel u. f. w. frei, und ftellen une fo mit euch unter bie ehrwurbige Kahne ber Augeburger : Confession. " - Rachbem aber alle bie Guftav Abolfianer und bie Uhlichianer gang paf fend aufammenrangirt find, verfehlen unfere "awei Altlutheraner" auch nicht, auf bie Plane ber englischen Evangelical Alliance mit ber "beutschen evangelischen Rirche" anzuspielen: "Das feine Bertreter ber . . Baptiften . Congregation aus Enge land und Amerifa, biefer thatigften Agenten ber Evan gelischen Alliang, auf bem Rirchentage jugegen waren, ift fehr zu bebauern; fle wurden noch andere ,,,evangelifchetit Ansprüche erhoben haben, ale Dr. Merle b'Aubigne fur fie, und es wurde bann vielleicht ben Befennern ber neueften ,,,,Augeburgischen" Confession mit indifferenzirtem 10. Artifel bie Schwierigkeit recht concret entgegengetreten fepn, mit firchlicher Freudigfeit und festem Bergen noch ben 9. Artifel ju behaupten." Bas mohl antworten auf bas Begehr ber Biebertaufer, bie Rinbertaufe "mingenber" aus ber Schrift zu beweisen, ale bie munbliche Riegung? Der Rirchentag fpricht in ber Geften Debatte von folden, fo "bie Rirche

im Sinne ihrer Irrlehre beuten burfen, ber begeht, wenn er bie Abendmahlslehre ber lutherischen Kirche für die allein schriftgemäße balt, eine schwere Sünde." "Die seligen Bekenner, Luther voran, welche an die Erhaltung bes lautern Abendmahlsbekenntnisses die beste Kraft ihres Lebens geseht haben, die würden das, was die theuerwerthe Augustana in Berlin erlitten hat, nicht anders empiunden haben, als die Mutter der Massader die Martern der Söhne ihres Leibes vor ihren Augen." "Ober wöge der Name: "Augsburg. Consessionsverwandte," der in den Verhandlungen so oft accentuirt wurde, in der Wage etwas, die geaicht ist, nicht von der gewandten Sand profaner Politik, sondern von dem helligen Finger Gottes \*)?"

Bir feben: es ift zwischen ber Anschauung jener neus ober landestirchlichen, und dieser alts oder separirten Lutheraner vom Berliner-Beschluß nicht ber leiseste Unterschied. Rur außern Lettere sich viel freier über einen Punkt, deffen zu geschweigen anch die Landestirchen-Lutheraner gute Gründe haben. Die ehrslichen Leute glauben nämlich, daß die "Innere Miffion" und ihre "deutsche evangelische Kirche", der sie unter solchen Besdingungen keinensalls angehören könnten \*\*), seit dem 20. Sept. sonst eines Zuwachses fähig geworden sei, welcher der neuen

<sup>&</sup>quot;) In der That ift nicht einzuseigen, mit welchen Grunden gegen folche Borwarse herr Rathusius und die Seinen "die Freude an dem Rirschentagebeschluß" motiviren wollen, benn die bisherigen Bersuche geben so ziemlich darauf hinaus, daß es eine Freude sei um — Richts. Eines von Beiben: entweder haben jene Berwürse Kraft, ober man muß die Tragweite des Beschlusses vom 20. Sept. fo weit ertenuiren, daß endlich daven nichts mehr übrig bleibt.

<sup>&</sup>quot;) "Bare es in ber That fo, baß bieß Rirchentage : Refultat" (bas Berlinische Interim") "eines ber besten und bebeutenbsten inners halb ber Geschichte bes Protestantismus zu heißen verbiente, bann brauchten bie historisch politischen Blätter in München um bie Originale zu ihren Lieblingezeichnungen nicht weiter verlegen zu sepn, und wir wenigstens wurden über unser Zugehören zum Protestantismus ernstlichste Ansechtung verspüren."

Confoderation bas schlimmfte Broanoftifon ftelle. Sie meis nen bamit ben Gintritt ber Buftav-Abolfianer in bie neue Rirche. "Es fteht", fagen fie, "gar nicht zu bezweifeln, baß ber Buftav: Abolfe: Berein, wenn bie von Gerrn Brediger Orth beantragte Aufforderung an ihn erginge, "mit bem Rirchentage unter jene Fahne fich ju ftellen"", bie bise her gehegten Bedenken niederschlagen wurde, nachdem diese Kahne breifarbig gefärbt, und von allerlei Bind bewegbar beflarirt ift. Ja . . Uhlich hat es feiner Beit unverholen gefagt, burch welches ""Loch"" er fammt Conforten in bie A. C. fich hineinzuschmuggeln verftebe; wer wollte es ibnen wehren, ju proclamiren: "In Berlin habt ihr ben 10. Art. freigegeben, und euer Giliche haben ben Beift gebuh. rend entbunden aus ben Feffeln bes Buchftabens; wohl, wir geben auch ben erften, zweiten, britten und vierten Artifel u. f. w. frei, und ftellen uns fo mit euch unter bie ehrmurbige Rabne ber Augeburger . Confession. "" - Rachbem aber alie bie Guftav-Abolfianer und bie Uhlichianer gang paf fend aufammenrangirt find, verfehlen unfere \_awei Altlutheraner auch nicht, auf bie Plane ber englischen Evangelical Alliance mit ber "beutschen evangelischen Rirche" anzuspielen: "Das feine Bertreter ber . . Baptiften . Congregation aus Enge land und Amerifa, Diefer thatigften Agenten ber Gvangelifden Alliang, auf bem Rirchentage jugegen maren, ift fehr zu bedauern; fle wurden noch andere ,,,,evangelische" Ansprüche erhoben haben, ale Dr. Merle b'Aubigne für fie, und es wurde bann vielleicht ben Befennern ber neueften ""Augeburgischen"" Confession mit indifferengirtem 10. Artifel bie Schwierigkeit recht concret entgegengetreten fen, mit firchlicher Freudigfeit und festem Bergen noch ben 9. Artifel ju behaupten." Bas wohl antworten auf bas Begehr ber Biebertaufer, Die Rindertaufe "zwingender" aus ber Schrift ju beweisen, ale bie munbliche Riegung? Der Rirchentag spricht in ber Geften Debatte von folden, fo "bie Rirde s die Beamten fich jest mehr, als vor bem Coafliet, um et intereiffien, außer baß Pfarrer Baber in Neufag Umte gar fur ein Baterunfer 25 ft. besablen mußte. Gie legen ein Weite auf die Predigt und laffen bestalb gern nach burch Oknstaumen bie Pfantfinder bauder abberen.

21. beidten bas Miniftnium, megen bei unerwartit groge ber Emaffalligen, in einer fimmifchen Gigung, von ber Errenge abrufteben, und erlich eine an bemfelben Lage virte Inftrutrion an Die Beifte-Memter, worin man gaus auf Die Geifflichen eine Gelbitrafe von minteftens r bie Stelle ber Gefangnifftrafe treten ließ. Auch bie beunten Gefangnififtrafen follten, fo bien es, umgewandelt Die Große ber Etrafe richte nich "nach ber lichfeit bes betreffenten Beiftlichen" t. b. in fir com Minificium fermlich anempfeblen, nicht obne n ber Perfon Redr ju fprechen. Gefort ichlug auf bem : Renftang tie Strafe, welche fur ten am 20. lefenten efer Bauer noch 15 ft. betragen, um 5 ft. ab: auch ter en Waltebut ftrafte, aber gang obne Auchficht auf tie Ber-, feine Bfairer nur um 10 ft., allein Reg. Dir. Ecbauff te nach Cinucht ber Acten bei Grn. Biarrvermeier Regler burg, ter noch tie Greemmunitationebulle ragu gelefen, L. und wollte, ba R. ein Wurtemberger ift, noch bie

meinem Erzbischof bunttlich Geborfam geleiftet, und ben Birtenbrief gelefen, fobalb ich ibn batte. Der protestantische Umtmann Winter ju gorrach, in beffen Unitobezirf nur ein balb Dubenb fath. Bfarreien liegen, ließ gar ben Pfarrvermefer Weiß, trot ber neuen Inftruftion, icon einige Ctunben nach Berlefung bes bie tenbriefes verhaften, und ber bagu aufgeftellte Gensbarm wollte ifm burchaus nicht geftatten , vor feiner Abführung noch ein Rinb in ber Filial-Rirche ju taufen. Die Taufe nemlich, meinte ber Gentbarm, fei fein bringenbes Gefchaft, worauf fr. Weiß entgegnete, auch bas Ginsperren fei fein bringenbes. Das ichien benn auch bem Genabarm fo weit einzuleuchten, boch fette er fich, gur Berbutuna weiterer Storungen ber öffentlichen Gicherheit, gleich mit in bie bem Grn. Weiß geschickte Chaife, und transportirte aleban von ber Rirche aus benfelben, in feiner geiftlichen Rleibung mit bem Ritual unterm Urm und ohne But, unter ben Augen gablreicher Buidauer aus ber protestantifchen Bevolftrung gorrach's, in's Ge fangnig. Das Urtheil lautete auf 4 Wochen, und wurde ven beffen Beftatiqung burch bie Regierung fogleich vom Bezirfe-Amte ben Decan mit ber Bemerkung Nachricht gegeben, bag auch fernerbin nach biefem Maafftabe verfahren werbe. Nichtsbeftomeniger wurde or. Weiß, ben im Gefängniß auch Protestanten befucht und ihrer Dochichabung verfichert batten, noch vor Ablauf ber erften Salfte feiner Strafgeit, wieber entlaffen und ber ftrenge Winter murbe me lett fo mild, bag er von einigen anderen Beiftlichen foger eine bloß schriftliche Antwort auf die Borlabung annahm, und fie mur gu 25 fl. verurtheilte. Daffelbe Strafmag batte auch ber Beamte von Schopfheim, fügte aber für ben Pfarrer von Maifeln noch megen ber einleitenden Worte gum Sirtenbrief weitere 150 fl. binm. Der Deçan bes Rapitels Wiesenthal wurde aber auch noch von bem Begirts-Amte Coonau, in welchem fein Rapitelspesell feft genommen worben war, um 150 fl. und ber Bebell um 10 fl. geftraft. Um ftrengften verfuhr feit ber neuen Inftruction ber Umtmann Detger in Staufen, ber fürglich zwei Beiftliche, unter ibnen ben Bicar von St. Trubpert, in's Rreisgefängnig nach greiburg transportiren ließ, und ben Pfarrer von St. Trubpert, well er an bemfelben Sonntag Rachmittage noch einmal las, um 300 fl. ftrafte. Es ift. biefes jener icon aus bem Trauerconflict befannt

nachsichtlich höchten Strafmaßes als Gelvstrafe von 150 fl. auf ben Pfarrer. Sofort aber verfällte er ben zweiten Vicar Dahl fit bie Betstunde in 150 fl.— und für jede weitere in 150 fl., so daß die Strafen des Vicars bereits die des Generalvicars (1250 fl.) überstiegen. Wer wird es glauben, daß es in Baden Beamte geben könne, die den Rosenkranz so hoch schähen? Freslich steht fr. Speer saft oder ganz allein, und man hört nicht, daß auch anderwärts die Beamten sich jeht mehr, als vor dem Conslict, um tas Gebet interessiren, außer daß Pfarrer Bäder in Reusah Amts Rasiadt gar für ein Laterunser 25 fl. bezahlen mußte. Sie legen viel größeren Werth auf die Predigt und lassen deshalb gern nach derselben durch Gensbarmen die Pfarrkinder darüber abhören.

Um 21. befchloß bas Ministerium, wegen ber unerwartet grofen Menge ber Straffalligen, in einer fturmifchen Sigung, von ber außerften Strenge abzufteben, und erließ eine an bemfelben Tage litbographirte Inftruftion an bie Begirte-Memter, worin man "aus Rudficht auf bie Beiftlichen" eine Gelbftrafe bon minbeftens 10 fl. an bie Stelle ber Befananiffftrafe treten ließ. Auch bie bereits erfannten Gefängnifftrafen follten, fo bieg es, umgewandelt werben tonnen. Die Große ber Etrafe richte fich \_nach ber Berfonlichfeit bes betreffenben Beiftlichen" b. h. in Baten wird vom Ministerium formlich anempfohlen, nicht obne Anfeben ber Berfon Recht ju fprechen. Cofort fcblug auf bem Forum zu Konftang bie Strafe, welche für ben am 20. lefenben Pfarrverwefer Bauer noch 15 fl. betragen, um 5 fl. ab; auch ber Beamte von Balbebut ftrafte, aber gang ohne Rudficht auf bie Berionlichteit , feine Pfarrer nur um 10 fl., allein Reg .= Dir. Schaaff verwandelte nach Ginficht ber Acten bei Grn. Pfarrverwefer Refler in Rabelburg, ber noch bie Ercommunifationebulle baju gelefen, in 300 fl., und wollte, ba R. ein Burtemberger ift, noch bie Ausweifung bingufügen. Singegen verfällte ber Db. - 21. Leiber in Sadingen bie beiben erften Lefer (vom 27.) ju 150 fl. und außerte nd noch fehr ungehalten barüber, bag bie herrn nicht noch 8 Tage ewarter, worauf ibm Bir. Beller entgegnet haben foll: Gie haben wich auf heute Bormittag 10 11hr vorgelaten und ich bin Schlag 10 Uhr ba gewesen, benn Sie wurben es übel vermertt haben, wenn ich erft um 12 Uhr gekommen ware; gerabe fo habe ich

meinem Erzbischof bunftlich Geborfam geleiftet, und ben Girtenbrief gelefen, fobalb ich ihn hatte. Der protestantische Amtmann Winter qu Lorrach, in beffen Umtebegirf nur ein balb Dusenb fath. Bfarreien liegen, ließ gar ben Afarrverwefer Weiß, tros ber neuen Inftruttion , fcon einige Ctunben nach Berlefung bes birtenbriefes verhaften, und ber bagu aufgeftellte Gensbarm wollte ihm burchaus nicht geftatten, vor feiner Abführung noch ein Rind in ber Filial-Rirche zu taufen. Die Taufe nemlich, meinte ber Gensbarm, fei tein bringenbes Gefchaft, worauf or. Weiß entgegnete, auch bas Ginsperren fei tein bringenbes. Das ichien benn auch bem Bendrarm jo weit einzuleuchten, boch feste er fich, jur Berbutung welterer Storungen ber öffentlichen Giderbeit, aleich mit in bie bem frn. Beig geschickte Chaife, und transportirts alebann pon ber Rirche aus benfelben, in feiner geiftlichen Rleibung mit bem Mitual unterm Arm und ohne hut, unter ben Augen gabireicher Bufchauer aus ber protestantifchen Bevollftrung gorrach's, in's Gefangniß. Das Urtheil lautete auf 4 Wochen, und wurde von beffen Beftatigung burch bie Regierung fogleich vom Begirte-Amte bem Decan mit ber Bemerkung Rachricht gegeben, bag auch fernerbin nach biefem Maafitabe verfahren werde. Nichtsbeftomeniger murbe or. Weiß, ben im Gefananif auch Protestanten besucht und ihrer Sochichabung verfichert batten, noch vor Ablauf ber erften Galite feiner Strafzeit, wieber entlaffen und ber ftrenge Binter murbe gelett fo mild, bag er von einigen anberen Beiftlichen foger eine blog ichriftliche Antwort auf bie Borlabung annahm, und fie mur au 25 fl. verurtheilte. Daffelbe Strafmag batte auch ber Beamte von Schopfheim, fügte aber für ben Pfarrer von Maifeln noch megen ber einleitenben Worte jum hirtenbrief weitere 150 fl. bingu. Der Decan bes Ravitels Wiesenthal wurde aber auch noch von bem Bezirte-Umte Schonau, in welchem fein Rapiteleverell feftgenommen worben war, um 150 fl. und ber Bebell um 10 fl. gestraft. Am ftrengften verfuhr feit ber neuen Inftruction ber Amtmann Desger in Staufen, ber fürglich zwei Beiftliche, unter ibnen ben Blear von St. Trubpert, in's Rreisgefängniß nach Freiburg transportiren ließ, und ben Bjarrer von St. Trudpert, well er an bemfelben Conntag Rachmittage noch einmat las, um 300 fl. ftrafte. Es ift. biefes jener icon aus bem Trquerconflict befannte

### II.

#### Mus Baben vom 8. Janner 1854.

Beber neue Tag, ber über unferm fleinen Lande aufgeht, führt en Ericheinungen und neue Berwidlungen berbei, welche man am bente guvor oft nicht fur möglich erachtet batte; bie Mittheilung under Gingelbeiten ift gerabegu unftatthaft, ba fie burchaus nicht walaubt werben tonnten, fo unbeftritten wahr fie auch fint. Ben barf mitbin fagen, bag unfere bermaligen babifchen Buftanbe in ber Beichichte ale etwas gang Reues, nie Bewefenes bafteben. Ugen bas Ente bes nunmehr abgelaufenen Sabres batte fich bie Bajolgungefucht in einigen Landestheilen, g. 2. in Freiburg, in im Seegegenden und im Unterrheinfreife, auf eine Beife gefteig.rt, wi felbft Frauen und angefebene Berfonen in ihren Saufern und mi ber Etrage nicht ficher maren, burchfucht und polizeilich unbeftimmte Beit, felbit bei hungertoft, eingesticht zu wirben. Fine arme Bittwe g. B. murbe von vier fleinen Rinbern wegge= nien, und auf feche Bochen Gefangnig verurtheilt, weil fie in tiein Sabubungemuth nach bem Ratholifen baft auf" ihr Gemiffen ucht mit einem Elbe beschweren wollte. Bon Rechteformen ober Bont fur bie Ratholifen ift faum irgendmo bie Rebe. Gin merfvarbiger Beleg biefur liegt in bem über alles Lob erhabenen Betehmen bes Rechtsanwalts Dr. Chulg por bem Gerichtshofe in Bruchfal, worüber D. 4 ber Allgemeinen Beitung berichtet. Dabin bare es alfo mit ber gerade von Baben aus, in frubern Jahren evolutionaren Raufches, neben anbern Schlagmörtern fo laut verunbeten Unabhangigfeit ber Berichte gefommen , tag fich biefelben um willigen Wertzeug abminiftrativer Willfur gebrauchen ließen? Bir tonnen an eine folche Berabmurbigung noch nicht glauben. Gin uriftifches Curiofum wird aber auch von anderer Geite gemelbet. bie haben aus ben Blattern erfeben, tag Frbr. v. Undlam . wegen Borung ber öffentlichen Rube und Gicherheit" !!, wie co, glaube 4, bieg, auf ben Grund eines gegen bie Freischarlerei gerichteten befetes von 1852 in eine Gelbstrafe von 150 fl. verfällt worden ft. Damit begnügte fich bas Bureaufratenthum, welches mit bem freiheren bei biefem Unlaffe vielleicht noch aus früheren Jahren 216ronung balten mochte, nicht. Es wird mit Bestimmtheit verfichert, m Staatsanwalt fei beauftragt, ben Gegenstand neben ber polizeilichen Unterfuchung, noch weiter criminell zu veriolgen. Es mare gar ju icon, ben Freiherrn von Undlam fo auf ein Jahrchen Arbeitehaus, ober wenigstens Rreisgefängnig burch bie bifchen Gerichte verurtheilt zu feben!

Nachbem ber bem Erzbischof zu leistenbe Brieftereib zu Bruchfal von einem babischen Staatsanwalt öffentlich auf gleiche Linie mit bem Eibe gestellt worben sehn soll, welchen bie Mitglieber bemo-

fratischer Bereine ihren Obern leiften, barf man fich nicht munbern, bag untergeordnete Beamte, ja fogar Rechtspractifanten, bei Belegenheit ber endlosen Inquifitionen wegen aufrührerischer !! Schriften, Die man nun einmal, aller Breffreibeitepbrafen faum entschwundener Beiten ungeachtet, gar nicht verbauen fann, fich bie bitterften Schmabungen gegen bie ehrwurdige Berfon bes Erzbiichois erlauben buriten, bag lugen baft bestimmte Musfagen eines Dritten zu bem 3mede unterftellt wurden, um von Unbern ein Beständnig zu erhalten, bag Drohungen aller Urt unter ben beftigften Beichimpfungen ausgeftogen murben. Alles - biefes "Rathelifen paßt auf" und ber Petitionen an ben Regenten megen. Conberbare Mittel, ein Capital von Liebe und Buneigung fich anzufammeln! Gine Behandlung, wie fie 1849 nicht, ober faum erhort mar, haben manche Priefter, und felbft Laien, Burger und Bauern. von einzelnen Beamten erbulben muffen, wovon man fich unter Bebildeten feine Borftellung machen fann. Der Gensbarmenbienf wurde biezu auf eine Beife migbraucht, welche biefe im Allgemeinen bieber fo geachtete Baffe bem Bohne und bem Baffe blogftellt, Ein Briefter murbe g. B. zwei Nachte und einen Tag unungerbrothen von einem Benstarm bewacht. Gie find in einzelnen Begirfen mit bem Spaberamte in ben Brebigten verbachtiger" Biarrer beauftragt. Manche maderen Danner unter ihnen verfluchen felbft biefes ihnen gang frembe Schergenamt.

Mit ben erften Tagen biefes Jahres fcbien ein Benbevunft einzutreten. Der Erzbischof batte, treu ben Uebungen feines mile ben, liebevollen Ginnes, an ben Regenten auch biefes Jahr einen Brief mit ben Bunfchen bei Anlag bes Jahresmechfels überfenbet. Der Regent fchidte, wie verlautet, feinen erften Abiutanten, Dberft Schuler, mit ber ichriftlichen Antwort ab, über beren Inhalt, wie natürlich, nichts Naberes befannt murbe. Schon auf man fich ber hoffnung bin, ce werbe biefe immer fteigenbe Coanung in allen Rreifen welchen, irgent eine Art von Friebenspraliminarien eintreten, welche bas Gefühl beseitigte, bas man, wie im 3. 1849, nur unbebaglicher empfindet, weil man bier nicht, wie bort, einen befriedigenben Ausweg fieht. Da tauchen gleichzeite wieber Beruchte neuer Gewaltthaten und Drohungen auf. Run gel ten bie voligeflichen anaftlichften Rachforschungen ber bavilichen Allocution, welche bie Allgemeine Beitung bringt und alle Blatter wohl bringen werben! Armes babifches Ministerium! arme babi fche Polizei! Aber auch armes babifches Land, in welchem nadeinander ber Ergbischof, feine treuen Priefter und Anbanger, bie Be bacteure vicler Blatter, und nun gar noch ber Bapft felbft bebrobt fin. ber Berbreitung "aufrührerijcher Schriften" wegen als Storer ber öffentlichen Rube und Sicherheit vor babifche Gerichte gelaben, und wirflich ober wenigstens in contumaciam verurtheilt an werben.

# XI.

# Die teligiösen und politischen Zustände Sarbiniens.

## Dritter Artifel.

Der Constitutionalismus in Piemont und ber Sieg ber rabitalen Bartet.

- Die Thätigfeit ber Kams- Die Thätigfeit ber Kams- Die Thätigfeit ber Kams- Die Jahlreichen - Der Ditobertumult in Turin. — Beforgniffe ber herrs- Die Fartei. — Ihre Mittel jur Befoftigung ihrer Gerrschaft. —

ministerielle Erlaffe gegen ben Klerus.

Jen and allen Rraften fortgesest und erweitert wird, treten be berrlichen Früchte des constitutionellen Regiments und der berreits in die piemontesische Regierung, wie vorauszuschen mar, auf dem Aunte angesommen, daß sie nur durch die Allianz mit der nitrarevolutionaren, mazzinistischen Partei sich am Ruder erfesten, wie sogenannte gemäßigtere constitutionelle finden, wie sie Balbo, Revel, Azeglio u. A. vertraten, die enkitutionell, aber conservativ und katholisch bleiben wollten, in den Rammern, wie in der Presse völlig geschlagen; te hat sept ausgedient und ist nicht mehr weiter zu brau-

3fr Sauptblatt, Die Turiner "Patria", mußte eingeben, ba einer ihrer Sauptrebafteure, mit Entlaffung aus bem Senate bebrobt, feine fonftigen Mittel mehr gu ihrer Beiterführung fanb. Go hatte man fich auch biefer unangenebe men Dovofition von Seite ber furgifchtigen Salbliberalen entledigt, und ungehindert tonnte es im Fortidritt weiter gehen. Gehr erbaulich waren bie Lobfpruche über bie herrliche, gludfelige Eintracht zwischen ben Rammern und bem Dinifterium, bie freilich unter ben obwaltenben Umftanben fehr naturlich ift. Das Alles ift auf Reciprocitat gegrunbet; Die beiberfeitigen Buniche fommen iberein. Das Barlament bewilligt in feiner großen Majoritat bie beantragten neuen Auflagen und felbft manche, nicht Allen fehr angenehmen Braventivmagregeln; bas Minifterium bringt bie gewünschten Reformprojefte ein; bie Deputirten erlangen fur fich und ihre Sippen einflugreiche Stellen und Meinter, und bie Minifter erlangen mit ber Unnahme ihrer Gefebentwurfe eine immer fteigende Befestigung ihrer Dacht. Gibt es auch bisweilen einige Meinungeverschiebenheiten, man einigt fich balb wice ber, weil man einander braucht, und felbft ein ober ber anbere Minifterwechsel thut biefer harmonie feinen Gintrag. In ber Theorie mantt man bismeilen; bie Salbbeit und Inconfequeng fpiegelt fich getreu in ber officiellen und femiofficiellen Breffe ab; allein in ber Braris fommt man immer wieber gufammen. Ein mertwurdiges Beifpiel biefer Art lie fern zwei unmittelbar auf einander folgende Rummern bes "Risorgimento" von 1852. Da, wo es fich um ben beruhms ten Streit wegen ber 60 Millionen Rranfen banbelte, bie bas Minifterium Revel jurudgelaffen, erffarte fich bie Bevollferung unter lauten Rlagen über "dilapidazione, malversazione" entschieben gegen bie jegigen Minifter, mabrent bas Barlament auf ihrer Seite fanb. Sier bezeichnete bas officielle "Risorgimento" vom Donnerstage 25. Mary 1852 als oberften Grundfast bes conflitutionellen Staates: "Die

JOHN ES

Misrepräsentation ift die höchste Gewalt, über der keine dere stehen kann, und der auch das Bolf selbst sich untersesen muß." Tags darauf (Freitag den 26.) machte aber siede Blatt bei der Frage über die Fortisisationen von Caste, worden das Ministerium den größern Theil der Bevöltung für sich zu haben glaubte, während das Parlament Missderstand, einen ganz andern Grundsatz geltend; jest seinen ganz andern Grundsatz geltend; jest seinen ganz andern Grundsatz geltend; jest seinen zu das Land seiden sich ist die höchste Richtschur für das erlament; die Bolferepräsentanten haben sich nach den sinschen des Bolfes zu richten." Wenn nur die Minister gen, das Princip ist gleichgültig, und in der Wahl der littel ist man nicht eben strupulös!

. Der volle Sieg des rabifalen Elementes ift jest in Biebut als conflatirt ju betrachten. Durch ben Gintritt bes Moren Rammerprafibenten Urban Rataggi in bas Minifteim mit bem Bortefeuille ber Juftig und ber Onaben, foe burch bie gleichzeitig (Oftober 1853) erfolge Ernennung n neuen Senatoren, wovon Cafati, Borromeo und Aubibbi lombarbische Emigranten find, hat fich ber überwienbe Einfluß ber revolutionaren Bartei, fomie nicht minber r fortlebenbe Sag gegen Defterreich völlig funbgegeben. an mar nicht gufrieben mit energischen Broteften gegen Dertragewibrige und ungerechte" Benehmen ber ofterdifden Regierung in ber von ihr angeordneten Gutermeftration und mit ber in fehr oftenfibler Beife befchlof-Bewilliaung von Subfidien an die baburch hart be-Menen Emigranten; man erhob noch brei ber letteren gu Mallebern ber erften Rammer und einen geschworenen Keinb melde, ben Abvotaten Rataggi, jum Minister. Aber The muste bas Ministerium Cavour endlich tommen: bie derfte ginte muß feine verfiegenben Lebensfrafte unterftus m und neu befeelen. Bon bem neuen Minifter verfprach fic. wie bas "Parlamento" angebeutet, eine neue spurazione" ber Juftigbeamten, fowie energifche Magregeln gegen Rom. Cin neues Zeichen von Bermehrung bet rabitalen Kräfte und von ihrem machsenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten des Landes geben auch die zahlereichen neu entstandenen Blätter dieser Partei, die selbst in ganz kleinen Städtchen gedruckt werden, wie der "Nazionale", "la Tromba", "li Veterano di Marengo", die "Unione" des Bianchis Giovini, die "Vespa" von Oneglia u. s. f. Luch das Bolk auf dem platten Lande wird allmählig durch die Lekture solcher Zeitungen demoralisiert und rabitalissiert.

Die große Daffe ber Bevolferung bleibt freilich bem constitutionellen leben fremb; von einer Begeisterung fur baffelbe findet fich feine Spur, fonbern eber von Inboleng und Lethargie. Balb war bie Theilnahme ber Turiner an ber Rammertomobie ericopft; vergebene orbnete: man bei ber Biebereröffnung bes Barlaments im Dary 1852 und im Rovember 1853 ein festliches Geprange an; nur bie guardie nazionale" find fich achtreich ein, aber man batte bas Ge rucht verbreitet, die Reblenden wurden mit außerorbentlichem Dienft beftraft, mas inbeffen nicht hinderte, bag bie Barlas mente - Journaliftif nachher bie freiwillige Betheiligung ber Rationalmilig in pomphaften Ausbruden hervorhob, und bas burch bie liberalen Inftitutionen jum Bewußtfenn feiner Burbe gereifte, und mit innigem Dante gegen feine weifen Gefenges ber erfüllte Bolf feligprice. Aber biefelbe Gleichgultigfeit gegen bas fegenvolle "Statuto" und bie neuen Ginrichtungen gegen bas freifinnige Regiment mit einem Ronige, von bem es in ber Theorie ber Turiner - Abvofaten beifit: "regnade non governa", offenbarte fich auch mahrend ber langen Rammerverhandlungen vom 4. Mary bis 14. Juli 1852, bie

٠.

<sup>&</sup>quot;La sua nemina accenna ad efficaci risoluzioni, de la Corte Romana ha dovuto presentire. Gli inciampi, che potrebbero opporat, non impedirebbero l'azione del potere civile" Parlamento 17. Nov. 1953.

nach einer viermonatlichen Unterbrechung, vom 19. Rov. 1852 bis jum 12. Juli 1853 fortgefest, und endlich im Rev. v. 36. abermale aufgenommen, aber mit Auflofung ber Rammern und Anordnung einer Reumabl für ben 8. Des. wieberum prorogirt wurden. Die unerquidlichen Debatten ber zweiten Rammer, die in 255 Gibungen 124 Befete angenommen und über 742 Betitionen berathen hatte, maren gang geeignet, felbft ben Befangenften bie Augen über biefes mit leerem Beprange aufgeputte gleißnerifche Spiel ju offnen, bas Biemont an ben Abgrund bes Berberbens gebracht hat. Das Bolf weiß ben großen Gifer feiner Abgeordneten nicht zu wurdigen, ben bie Thronrede vom 4. Mar, 1852 in so glanzender Beise belobte, womit freillch die am folgenben Tage von bem Prafibenten ber Deputirtenfammer Binelli vorgebrachte Rlage über Saumfeligfeit und Rachläffigfeit ber wardigen Bolfevertreter nicht vollig im Ginflang fanb.

Im allerwenigften ift aber ber Daffe bie Taufdung ente gangen, die unter pomphaften Phrasen und ruhmredigen Anfunbigungen neuer Sanbelevertrage und bevorftebenber großartigen Unternehmungen bie übergroße Finanznoth zu verbeden fuct, Die Diefes einft mit einem feltenen Boblftand gefeg. nete Land, Dant ben revolutionaren Fortichritten, in gang furier Beit betroffen hat. Die Rebe, welche bas verantwortlide Ministerium bem nicht verantwortlichen Staatsoberhandte in den Mund legte, appellirte an den opferwilligen Beift bes subalpinischen Bolfes, ber gerne neuen, nothwenbig geworbenen Auflagen jum allgemeinen Beften fich untet. giebe, und in bemselben Sinne suchte Braf Cavour chima. rifche Soffnungen fur eine glangende Bufunft ju erregen, Die mit ben Opfern ber Begenwart errungen werben muffe, und bas jahrliche Deficit von mehr als 40 Millionen Liren bei einer Staateiduld von 800 Millionen fophistifch meggurafos niren. Allein bas Bolf, in feinen fühlbarften Intereffen an-

gegriffen, feufit unter bem Drude ber faß unenfchwinglichen Abgaben, die fortmabrend im Steigen begriffen find; wahe rend englische Spekulanten bas Land ausbeuten, verarmt die Ration, die noch bazu ihren Beglückern wflichtschuldigs lane. ten Dant votiren foll. Die Steuern für Saufer. Sie Mobilien, für Dienftboten, Bferbe, Caroffen, Sandhenber fury für jebe Art bes Befines und für jebe Duelle bedie fommens, für fruchttragenbe und nicht fruchttragenbe Ba bruden alle Rlaffen fchwer; bagu bat an vielen Drien Me Traubenfrantheit, an anberen Sagel und Ungewitter. nach anberen Ungludefällen, bie Theurung erhobt; ber Ram an hinreichenben Capitalien im Inland, bie vielen Salling bei größeren Sabrif - und Raufherren, bas baburch berponet rufene Mißtrauen greifen forent ein in ben Berfebr. B träumen die liberalen Rammerrebner von ben gufanft Seligfeiten bes Lanbes; wohl fprechen bie Minifter mit & ber Selbstgefälligfeit von ben großen Fortschritten in Jubi ftrie und Sanbel, von ben neuen Gifenbabnen unb ... weitausgreifenben Berbefferungs: Brojetten, um fo bie Se den bes Staatshaushaltes ju umichleiern; wohl furelit fich mit den für die lombardische Emigration bochberge tirten Subfibien, und mit ben gabllofen Benfionen Mit amte, bie bem jebesmaligen Minifterium nicht entfred wohl verheißt man ben Arbeitern die wohlthatigften: nahmen zur Erleichterung ihres barten Loofes, Graff bes lobnes und Berminberung ber Feiertage, obfcon Me bereits unter Clemens XIV. reducirt worben. Aber wit a biefen iconen Borfviegelungen ift noch Riemand befriedie bas Bolf will ben reellen, feit mehr als vier Jahren ven bens erwarteten Gewinn sehen; es will vor Allem De rung feiner Laften und fieht mit Erbitterung, wie fie foodwahrend fich vermehren und bie Roth immer weiter um fich greift. Dit ber Berminberung ber Sefttage, bie nun burch Bius IX. auch gewährt ward (Armonia, vom 27, Dit. 181

ift ihm wenig gebient; Berminberung ber Abgaben war und ift fein lauter Ruf.

Das Alles bat benn auch bereits zu vielen Unorbnungen und Aufftanden geführt, Die mit Baffengewalt unterbrudt werben mußten. Den fehr bebeutenben Unruhen in Cagliari und Saffari folgten bie Tumulte zu Genua und Arona, bann die zu Rizza und an andern Orten, endlich Rubeftorungen in ber hauptstadt felbft. 3m Berbfte bee vorigen Jahres war burch die Theuerung ein ziemlich allgemeines Difevergnugen mit ben bestehenben Ginrichtungen bervoraerufen worben; erft nach langem Bitten ber Gemeinben warb burch Defret vom 6. Oft. 1853 ber Tarif für bie Getreibe-Einsuhr ermäßigt. Das ftellte aber bie Bevolferung noch lange nicht zufrieden, und bas um fo weniger, als tros aller Magregeln bie Brobpreise abermals fliegen. Die Maffen bes Bolfes, besonders bie Arbeiter, legten alle Schuld bem Finangminifter Cavour bei, ber langft bei Bielen verhaßt war burch seine abministrativen Reuerungen, burch bie gablreichen Absehungen und Vensionirungen von Beamten, burch fein Liebaugeln mit England, burch bie Randen auffallende Bermehrung feines Brivatbefiges, por Allem aber burch bie neuen Steuern und feine brudenben Kinangoperationen. Um Anfange bes Oftobere murben brohende Meußerungen gegen ihn laut; die Aufregung wuchs von Tag ju Tag, und man las bereits an ben Strageneden bie Worte: "Rispettiamo il Re, abbasso Cavour!" Am Abende des 18. Oftober jogen einige hundert Arbeiter burch bie hauptstraßen Turin's, sammelten um fich bebeutenbe Bolfshaufen, und jogen fo jur Bohnung bes Bremiers; Einige traten ein und wollten icon bie Treppe hinanfteigen, als die Bolizei ihre Carabinieri fandte, die mehrere ber Unrubeftifter feftnahmen. Die außen harrenbe Menge aber warf, unter Bermunichungen gegen ben Minifter, Die Fens fter ein; ba rudten noch mehr Carabinieri und eine Schwabron Cavallerie heran, die mit Gewalt den Haufen zerstrewten. An dreißig Individuen wurden eingezogen; die ganze Racht zogen Patrouillen durch die Stadt; sorgsältig ward das Haus des Ministers bewacht. Als Cavour am folgenden Tage mit dem Kriegsminister über die Straßen ging, ward er ausgezischt; das Militär hinderte weitere Ercesse. Manchen schien es nicht ohne Bedeutung, daß der Tumust in derselben Straße sich zutrug, in der 1850 der Erzbischof und die Serviten insultirt wurden.

Der lettgenannte Borfall in Turin, obicon an fich nicht fehr erheblich, gewinnt an Bedeutung, wenn man bie naberen Umftanbe, und besonders die vorangehenden, wie bie nachfolgenden Ereigniffe in's Auge faßt. Roch vor ieuer Demonstration hatte bas liberale Blatt "l'Imparziale" einige Artifel über die ichweren gaften und Abgaben veröffentlicht bie ftets zum Rachtheil ber minber bemittelten Rlaffen ausidlugen, und bie Minifter barin aufgeforbert, ihre Getreit Magazine zu öffnen und ben hunger bes Bolfes mit ben von ihnen auf ben öffentlichen Marften "immoralmente" aufgefauften Fruchten ju ftillen. In Folge biefes Artifels ward ein Prefprozeß gegen bas Blatt eingeleitet "wegen Aufreizung jum Saffe und Beleidigung bes Gigenthums rechte." Es ift nicht unwahrscheinlich, bag jene Borte einigen Ginfluß auf die furz barauf ftattgehabten Unordnungen hatten. Bei der Berhandlung am 17. Rov. vertheidigte der Abvofat Brofferio bas angeschuldigte Journal, und suchte m beweisen, bag wirklich ber Premierminifter Sanbel mit Betreibe treibe und bereits eine große Quantitat aufgespeichert habe, mit offenbarer Berletung bes Gefetes vom 3. 3an. 1816 und bes Artifele 289 bes Strafgefegbuches. Unter anberen Dofumenten brachte er auch ein authentisches Altenftud vor, aus dem fich ergab, bag Graf Camillo Cavour mit 90 Aftien fich an ber "Società dei molini Anglo-Americani di Collegno" betheiligt hatte, und fogar Borftand biefer Gefellichaft iner Beit mar, in ber er bereite ale Minifter frenchit. 6 viertelftunbiger Berathung erflarten bie Beidweinen 9 gegen 3 Stimmen bas angeflagte Blatt in Bettef er Bunfte für unichulbig. Die Cache erregte megest bet ei gemachten Entbedungen großes Auffeben; ber Dirigent Danbelegefellichaft Flandinet gab in ben Beitungen eine Marung ab, bie jene burd Brofferio conftatirten Thatfathen ht in Abrebe ftellte, fonbern nur bezeugte, bag ber Dinis feit 1851 bas Direftorium ber Befellichaft niebergelegt, b bie Quantitat bes in ihrem Befige befindlichen Betreis nie uber 12,000 Gade betragen habe. Da nun ber geunte Artifel bes Strafcober allen Abminiftrativbeamten ben anbel mit Betreibe ftrengftens unterfagt, fo entftanb gwie en ber "Voce della libertà" und bem "Parlamento" ein treit barüber, ob auch bie Minifter barunter begriffen en - eine Debatte, bei ber bas moralifche Unfeben bes wour eben nicht viel gewonnen hat.

Much zwei andere Brefiproceffe find geeignet, ben Bor-Il vom 18. Oftober noch mehr aufzuhellen und bie berauf lgende Rubrigfeit ber minifteriellen Bartei gu erflaren. Die foce della liberta" marb megen eines bie Regierung beleienden Artifele, ber noch vor jenem Borfall ericbien, all flagt; aber fie murbe, vom Dirigenten bes Journals, bem nannten liberalen Brofferio, vertheibigt, von ben Befdworen freigesprochen. Ginen Tag nach jenen Unruhen erregte anberer Auffat beffelben Blattes neuen Unftog, worin s in jener unfeligen Racht vergoffene Burgerblut tief begt warb. Bei ber Berhandlung ber Jury brachte ber Beribiger eine Lifte ber bei jener Affaire Bermunbeten ein und flarte, weber in Baris, noch in Bien ober Mailand, noch Rom ober Reapel habe bie Golbatesta bas Bolt eber angriffen, ale biefes burch Blutvergießen ober burch bemaffe ten Biberftand gegen bie Befehle ber Regierung ben Unif propociet; aber bier habe fich bie bemaffnete Dant oben Beiteres auf ben Boltshaufen geftärzt und Biele, selbst Unischuldige, verwundet. Dabei erzählt er noch von anderen, später beabsichtigten Demonstrationen, die vereitelt ober unterbrückt worden waren. Auch hier erfolgte ein Richtschuldig. Diese Bahrsprüche versehten die Minister in große Unruhe; es schienen ihre früheren Berbundeten gegen sie auftreten zu wollen. Desto größer war nun die Thätigseit derselben, sich um jeden Preis am Ruber zu erhalten.

Rurg nach bem Turiner Strafenfrawall veröffentlichten ber Duaftor und ber Synbifus zwei Brotlamationen, wovon bie eine ben Unruheftiftern mit ber gangen Strenge ber Befete brobt, bie andere Ermahnungen, Troftungen und Bere fprechungen freigebig nach allen Geiten bin austheilt. Bei ber Bachfamfeit ber Behörben famen feine weiteren Rubeftorungen mehr vor. Anfange ichrieb bie Breffe ben gangen Bore fall ber Tollheit einiger "tristi" ju (Parlamento 20. Oftober); benn gegen Cavour fonnte ja fein "guter Staateburger" fic erheben. Bum erftenmale brachte bei biefer Belegenheit bas minifterielle "Parlamento" einen fraftigen Artifel gegen bas "vorgebliche Bolt," gegen "bas Bebeul und Getofe ber Ctras Benjungen" u. f. f., mas bei anderen Unlaffen bie "feierliche Manifeftation bes Boltewillens," Die "lautgeworbene Stimme ber Ration" mar; natürlich, bemerkt bie Correspondente In .. Civiltà cattolica" (5. Rov. 1853), bie Steine, bie man in bas Sans eines Minifters wirft, find etwas gang Wieben ale bie man gegen einen Erzbischof ichleubert. Uebrigens fin bie aur Erleichterung ber Armen getroffenen Dagregein Wi beutliches Eingeständniß für bas wirfliche Borbanbeuf jener Urfachen, die junachft bie Unordnungen erzeugt. A feste die Brobpreise um einen Centefimo herab (bath bau fliegen fie aber wieber um zwei Centimes), und ernannet f Turin ein Boblthatigfeitecomité von zwolf Mitglieberne wit runter auch ber Rabbiner und ber Baftor ber Beibe aber fein Intholifter Brieftet fich befanb, was bie Best

bt febr gut aufnahm. In Genua warb bagegen bie erftanbichaft bes "comitato di beneficenza" bem Erzbischof ertragen, und für bie Sauptstadt nahm bie "Campana" ibe Gaben in Empfang, Die burch die Pfarrer vertheilt erben follten. Die fonigliche Kamilie, bas Metropolitantatel, ber fatholifche Abel, befonders der Braf Billet , Bill, ichneten fich burd reichliche Spenden aus. Balb aber marb g Brod - Emeute von ben Rabifalen ber flerifalen Bartei weschrieben, die ja auch an früheren Unruhen betheiligt gerefen fenn foll; ja man wußte fogar, daß diefe Poliberebung von ben Bifcofen auf einem Congreß zu Scarnafigai eidloffen und von bem nieberen Rlerus burch Aufreigung er Arbeiter ausgeführt worben fei. Es half nichts, bag alle eibem Tumulte Arretirte - Beinbe bes Rlerus maren, barunter ach ber Berant bes "Imparziale," ber in benfelben Spalen bas Bfaffenthum mit feinem verberblichen Colibat angreift mb ben Premierminifter ale "assasino del Piemonte" verpanicht; berfelbe warb auch nicht wegen eines Pregvergehens ingerogen, fonbern weil er mit Worten und Thaten ben Bobel aufgereigt. Rur die rabifale "Maga" von Genua erlarte, obicon fie bie Rlerisei nicht meniger haffe, ale ber ibrige größere Theil ber fardinischen Breffe, so wolle fie fich sch nicht gleich biefem lacherlich machen, indem fie bas, mas er Sunger angestiftet, ber Beiftlichkeit antichte. Allein ba san bie Suppreffion ber Rlofter (nach ber neueften Bablung efteben im gangen Ronigreich 331 Mannes und 163 Frauens onvente) in großartigem Maßstabe burchgeführt wiffen will, mb ebensowenig bas Projett ber völligen Einziehung ber Rirchenauter aufgibt: fo muß in ber rabifalen Breffe ber Rierus noch immer berhalten; man geht nicht bavon ab, baß frati e preti" bie Urheber jener Rubeftorungen maren. . 3a, man fucht fogar bie gegen Cavour laut geworbenen Befculbigungen gegen Die Bifcofe ju retorquiren; fo follte ber Bis fof von Acqui ftarte Betreib-Ginfaufe ju feiner Bereicherung auf Roften bes Bolles gemacht haben. Aber beschänt mußten bie Feinde bes Klerus schweigen, als sich zeigte, daß bes würdige Pralat bavon unentgeltlich Brod an die Armen ver theilen ließ.

Bei biefen Borfallen warb bie herrschenbe Kattion im mer mehr von bangen und unheimlichen Gefühlen ergriffen bie fle vergebens zu verscheuchen ober wenigftens zu verberget fich mubte. Bor Allem aber fam es ihr jest auf eine glans gende Demonstration an ju Bunften bes fo bart angegriffe nen Dliniftere, beffen Unhanger alle Mittel in Bewegund Es murben baber gablreiche Ergebenbeite Mbreffel von den in Turin anwesenden Deputirten, von den Munici palitaterathen, von ben Offigieren ber "guardia nazionale, fomie von bem Comité ber Emigrirten bem arofen Staats mann' fiberreicht; Berfonen und Corporationen, benen gefet mäßig bas Recht abgesprochen ift, fich in Abreffen über bie ministerielle Bermaltung auszusprechen, brachten ihre von 2006 fpruchen für bie glorreichen Thaten bes Minifteriums ftrojenben Abreffen ein, und ba man nur zu fehr bas Beburfuls einer folden maffenhaften Demonstration fühlte, nahm man, über formelle Bebenten hinwegfehend, großmuthig alle berattigen Eingaben an, die man fouft ale illegal jurudgewiesen. Es gibt Kalle, fagt bie offiziofe Breffe, "in cui la legalità uccide;" hier ware die Legalitat tobtlich. Freilich brachten ärgerlicherweise einige Municipalbehörben, wie bie von Bobbie und Can Remo, ftatt folder Abhafionsabreffen neue Rlagen vor bas Ministerium, über bie man ichnell binmegzugeben fit aut fanb. Das land ift fur Cavour, bas ift jest glangend bewiesen; webe bem, ber wieber wiberspricht!

Aber auch andere, frühere Borfalle hatten bereits große Besorgnisse bei den Turiner Gewalthabern erregt und ihren Organen manches nicht unwichtige Geständniß entlockt. Ein weitläufiger Artifel des "Parlamento" vom 18. Sept. v. 3., welchen die "civilta cattolica" (19. Nov.) trefflich analysit

und commentirt bat. ichilbert bie Stellung, Die Andfichten und Blane ber herrschenben Richtung in bochft bezeichnenber Beife. Roch ebe die oben bargeftellten Unruhen in Turin zeigten, wie ber Blang bes gegenwärtigen Regiments mehr und mehr m erbleichen brobt, haben mehrere gang conservativ ausgefallenen Bablen in ben Provingen und Communen, und gwar errabe in folden, von benen man es am menigften erwartet bitte, namentlich bie in Chambern, bie bochgebietenben Libes mlen beunruhigt. Es seien Ramen aus ben Urnen bervorgegangen, flagte bas "Parlamento," bie man nic, folange bie freien Inftitutionen noch irgend einer Gefahr ausgesett feien, mr Sandhabung öffentlicher Beschäfte vernunftigerweise habe berufen tonnen; bas fei eine Erscheinung, bie alle Beachtung und besondere Bachsamfeit auf die retrograden Bewegungen erheifche. Das farbinische Bolt, bemerft bagu bas genannte romifche Blatt, feufzt nach einem rubigen und fatholischen Regiment: man bat ihm Erleichterungen und Berbefferungen feiner Buftanbe verheißen und es fieht bie Laften taglich fich mehren; man hat blühenden Handel versprochen und es fieht biesen immer mehr herabkommen; es erwartete Krieben mit Rom und dieser fommt nie jum Abschluß; es forbert fatholifde Gefete und fieht, bas man fie atheifirt. Rein Bunber alfo, wenn bie fo bitter getauschte Menge fich jest nach jenen Mannern gurudsehnt, von benen fie Seilung ober boch Linberung ihrer fcmeren Bunben ermarten fann.

Die Doftrinare in Biemont, Leute ohne Erfahrung und ohne positives Biffen, furzsichtig und geblendet von ihren falschen Idealen, sehen auf das deutlichste die Abneigung der Bevolsterung vor der sogenannten "Freiheit," die ihre Borsen gesleert, ihre Sohne auf die Schlachtbank geführt, ihre Bischöfe und Seelsorger verfolgt, ihre heiligsten Interessen verrathen hat; aber sie muffen nun einmal ihr System durchführen und dem Bolke, solange es nur einigermaßen thunlich ift, trop feines Widerstrebens ihre Glückseiten ausdringen.

Die offentliche Deinung, fagt bas oben genannte mint fterielle Blatt, "fonnte burch ben Ginfluß ber Regftionate verfälfcht merben und bann jene Freiheit gurudweifeit, bie ben Muth hatte, fo viele ichweren Opfer zu befretiren Die Freiheit aber, von ber Debrzahl jurudgewiesen, fonnte jum 3 wange werben und bann mare fie unhaltbar unb fe zu vertheibigen mare Unfinn. Denten wir baran, folange es für uns noch Beit ift! Mit gemuthlichem Bertrauen auf bas Urtheil ber gang ber freien Ginwirfung ber retrograben Bartel überlaffenen Maffen jest ber Rube fich bingeben - bas th ein Berbrechen, bas feinem Freunde ber Freiheit verzieben werben fann." Stimmt aber fcon ber noch fehr befdrante flerifale und confervative Einfluß im Lande selbst die Drakk ber Turiner Staatsweisheit zu ernften, beforgnisvollen De trachtungen, fo baß fie fogar bie forglosen Rampfgenoffen laut zu ben Baffen rufen : fo wird die Beflemmung noch be beutend erhöht burch ben Sinblid auf bie "zweifelhafte Land in ber bie Freiheit eines Staates von zweitem Range mitten in bem reaftionaren Europa fich heutzutage befinbet." abnt bereits, bag ber Conftitutionalismus Biemonts ifolirt. ven gefährlichen Rachbarn umgeben, und im Innern von vielte wiberftrebenben Elementen bebrobt ift, bag ber bier feltas baltene, anderwärts so ziemlich überwundene Standounk und bie in Bewegung gefetten Gebel bie Regierungsmafchit leicht jum Stoden bringen fonnen, bag bie Gewalthaber it ihrer fritischen Stellung alle Runft und Racht aufbieten muffen, wollen fie fich für bie Bufunft bie Berrichaft nich entreißen laffen. Hus biefer Ermagung bes jetigen Stanbe ber Dinge leitet nun bas "Parlamento" zwei Folgerunge von großer Bedeutung ab; erstens, daß feine Transatif möglich ift awischen ber jest am Ruber befindlichen Bart und bet ftart um fich greifenben Reaftion; zweitens, bas fich jest mehr um Bersonen, als um Brincipien banbeit. "Die perfonliche Frage, bie in normalen Beitlauften und

für ein machtiges Bolf kein so großes Gewicht batte, ift jent ine Leben & frage; bie Berfonen find Alles. Bir muffen am Steuerruber bleiben und um jeden Preis die vorbringenben Reaftionare jurudbrangen, fie bei ben Daffen, wo moge lid. moralisch vernichten, fie unmöglich machen. Es wird bie Zeit kommen, wo es für das Land ein Bortheil seyn kann. alle Meinungen reprasentirt zu seben. Aber beutzutage find wir bavon noch weit entfernt; wir burfen um ber Gelbfterhaltung willen noch nicht alle Meinungen freilaffen." nuß biefem Organe ber bominirenben Bartei bas Berbienft ber Offenheit in vollem Dage querfennen; auch wird beffen Rath praftifch in bester Beife befolgt; es bat burchaus gelebrige Schüler gefunden. Um die "Retrograden" von allen einflugreichen Stellen fern zu balten, merben fie ber Berfafjungsverlegung beschulbigt, natürlich am lauteften von ebenbenjenigen, bie es nicht verbeblen, bag fie um jeben Breis, burch legale ober burch illegale Mittel ben erften Artifel ber Conftitution umauftogen bemubt find, fo bag Carbinien fürder nicht mehr ein fatholisches Land fenn und heißen foll. Bei den Bablen haben nun auch, wie mehrere neueren Beiipiele zeigen, die achten Conftitutionellen fich mit ben Mazzie niften geeinigt, um nur bie Reaftionare nicht emportommen ju laffen - eine Alliang, die wir als gang in ber Orbnung und burdaus naturlich anerfennen muffen.

Statt vieler anderen Beispiele wollen wir nur einen einzigen dieser Wahlkampse hervorheben. Das "collegio" von Ivrea war früher den Bätern "der christlichen Lehre" anverstraut, die der Commune einen Census von jährlich 100 Fr. entrichteten und von derselben nicht das Geringste bezogen. Ran enthob nun diese Religiosen der Leitung der Lehranstatt und affimilirte sie den Rationalcollegien. Seit dieser Zeit muste die Stadt 6000 Fr. zu derselben beisteuern, und die Provinz 4000; die Zahl der Zöglinge verminderte sich aber um die Hälfte, vorzüglich weil die Immoralität darin fark

um fich griff und der Bortrag ber Geschichte in die Sa burchaus irreligiofen Lehrers fam, ber nach ber "Storia : bes Bianchi - Giovini bas Mittelalter behandelte. nun in den Rechnungen ber Broving ein jabrliches De 74,424 Liren vorfand, so beschloß bie Commissione del iene 4000 Fr. für bie genannte Unftalt um fo mehr gu als fie für ein municipales, nicht aber für ein provinzielles au betrachten sei. Aber im Brovingialrath wußten bie Mitglieber die Abstimmung zu verhindern, indem fie bei b thungen nicht erschienen, wobei die gange Administration wirrung tam. Es zeigt bas recht beutlich bie Dangell und Berfehrtheit diefer liberalen Inftitutionen, bei be Begbleiben einer nicht gang unerheblichen Dinor gangen Befchaftsgang in's Stoden bringen fann; mi vom Consiglio divisionale von Ivrea gegebene Beifple balben nachgeahmt, so mare bie gange Administre Lande aufgehalten und gehemmt. In bem gegeben mußte nun ber Minifter bes Innern fein anberes Di bem Könige bie Auflösung bes Divisionalrathes und ordnung von Reuwahlen vorzuschlagen und eben ba bie Rabifalen intenbirt, fcon um ben vorher gemabl fibenten, ben trefflichen Maricall bella Torre, auf b au fcbieben und fich bie Majoritat ju verfchaffen. neuen Bahl baben nun auch diefelben burch bie a porigen Rathe ausgestreuten Berlaumbungen, burch b Dienste ber "Gazzetta del popolo" und burch Einschij ber Conservativen zwei Drittheile ber Stimmen für il bibaten, und bamit einen völligen Gieg erlangt. I Mittel murben, nur noch in viel größerer Ausbehr ben Barlamentewahlen in Anwendung gebracht, auf ein anderesmal jurudfommen muffen. Die Reaftion lange nicht so erftarft, als bas bose Gewissen und bi ber Bewalthaber ihnen glauben machen; es finb vor einige hervorragenben Berfonlichfeiten, befonbere aus

bel, bie fie vertreten; ber große Saufe ber fogenannstgefinnten ift unthätig und gleichgültig. Daher können 8 nicht überzeugen, bag fobalb in Piemont ein Umsund ein Sieg ber katholischen Fraktion zu erwarten alls nicht besondere außerordentlichen Ereignisse dazwiseten.

as Ministerium in Turin ichreitet auf feiner bisberiabn ungehindert und unbefummert um alle Rlagen i es ichien fogar ber Ausfage ber rabifalen Breffe, ber habe bie Unruben vom 18. Oftober angestiftet, vollen n beigumeffen. Drei minifterielle Erlaffe bie auch ber le la religion" (6. Dez. 1853) nach ben farbinischen n mitgetheilt hat, beuten barauf bin. In bem Refcript 1. Oftober, worin ben Borftanben ber Klöfter ein ge-Bergeichniß ber in ihren Conventen lebenben Auslangeforbert wirb, ift für ben Kall ungenauer Berichters a fofortige Arrestation ber betreffenden Individuen anba man "bann mit gutem Rechte ben Berbacht begen , daß eine solche Thatsache felbst von minder guten tionen herrühre." Ein Circular vom 27. Oftober an naftoren und Intendanten, welches eine Lobrede auf bie Isfreiheit und eine folemne Berbammung ber antiquirten en bee "Protezionismo," sowie Strafanbrohungen bie muthmaklichen Beforberer ber Theuerung entnacht unter Anderm auch die Beamten aufmertfam auf xeiben ber Seelsorger, benen die Ohren bes Bolfes ichter offen feien, und flagt barüber, baß fie ben Ginben ihr Amt ihnen verleihe, ju unflugen und ichlecht Iten Anspielungen migbrauchen, ja oft zu bireften und n Angriffen gegen bie beftebenben Inftitutionen, bie beunruhigen und großes Unheil hervorrufen fonnten; iehlt, jene Beiftlichen, Die barin zu weit geben follten, b zu verhaften; naturlich haben die Syndici zu beurt, welche Allusionen zu weit gehen, und wo Angriffe III. 13

gegen bie Regierung vortommen. Die "Armonia" erflarte, ba biefes Circular Thatfachen voraussete, bie nirgenbs bemiefen feien und von benen niemand Runde babe, fei fie begierig, einen Beweis bafur gu feben; aber bie officielle Breffe Endlich begann auch ber neue Minifter Ratean feine glorreiche Thatigfeit in Cachen ber Rirche, und gwar junachft bamit, bag er am 3. Nov. ein Defret feines Borgangere vom 6. Cept. in's Leben einzuführen fuchte, wornach jene Bfarrer, die über 1000 Fr. Ginfunfte haben, ben Ueberschuß verlieren und auf die congrua reducirt werden sollen. In ber Boraussehung, bag bie meiften Curaten nicht mit Dem Ministerium in Discuffion sich einlaffen murben, erklart Retaggi, bag bas Stillschweigen berfelben, wofern fie nicht gegen die ministerielle Taration ihrer Revenuen reflamiren wurden. als volle Buftimmung werbe angesehen werben. Dieje neue Magregel, die ausbrudlich ber in Sarbinien als gultig anerfannten Bulle Leo's XII. vom 4. Dai 1828 entgegen ift \*1. ift nicht nur in fich eine fcwere Rechteverlegung, sonbern # wird auch noch in der Anwendung auf eine alle Billigfelt und alles Recht verhöhnende Weise verftanden. Der Minifter will die Einfünfte mehrerer Pfarreien als die congrua überschreitend betrachtet wiffen, bie in ben neuesten Beiten Diefe gar nicht mehr erreichen; die freiwilligen Befchente, Die in ben letten Jahren außerft gering ausfielen, werben nach ben Erträgniffen früherer Jahre in Anschlag gebracht und wie "beni stabili" behandelt : bie Revenuen bes Bfarrers werben mit benen ber Pfarrei confundirt und die besonderen Rechtsverhältniffe ber einzelnen Provinzen babei ganz überfeben.

<sup>\*)</sup> Es heifit in ber Bulle: Dotem parochiis sive a Regio aerarie sive a Municipiis jam assignatam vel proxime assignandam nulli unquam imminutioni subjiciendam fore, etiamsi ant neva ipsis pia legata obveniant aut decimarum aliusve generis jara recuperentur.

Die Beofetitete Der Beretetitanta bieter Calenduititien Beledellatin : 'Be' beit Ginen kimmet, um bent Unbeen uit Bent beiftellethtert eine große Angabl demerer Pfwereien the Mant. 21. I Mehtete Bfeitete tellamitten bereits entfichieben in Mi Belle Louinteillifchen Beidenzen und die offen vorllegeste **essettleticitie (\* 'Déceti : Biulla libarfelt : und : Unaktwendbarfelt** Frielen Buntteit'ifie flat" nachweifen. Ein Eurat ilnii Cai wen bad fid bereits unt ther ben Erlas in formener Blad ich bifichivert, bie ber Minister fein Reftript in italioulschet die nich Sabbuen: gesendet babe, während bas Gofes Wentlide für nichtig etflüre, bie nicht in frangbillort lacoulte bliefe Browling abgingen; Aberhaubt habe fich ble kundlaft bes neuen Miniftere mit ben vortigen Ber Militi althenfillig bargeflelif (Civiltà catt. 18. Diegi 1858): Pales Wiefer Erles in whelen Seivott Anlaganio ver vas michael vertidete, die Circulture feten nicht vom Mini-Made felble gelbhegangen; aber bei ber Bublikation ber work Bet felige untergelchrieten Aftenfilde; mußte 40 verftung Bie Sohn flang es aber, als baffelbe minifterielle Blatt (Rr. 266) ber Beiftlichfeit vorbemonftrirte, fie muffe eine wohl wiffen, wie viele Beweise von Condescendeng bie Regierung ihr bereits gegeben und wie fehr fich biefe bemube, u einer ehrbaren und bauernben Sarmonie und Bereinigung nit ber Rirche zu gelangen. Es erinnert aber an bie officielle Breache gewiffer anderen Regierungen, wenn es weiter beißt: le Regierung werbe ben Rlerus bei jebem Borfommniß finen und unterftugen, auch, wo es nothig fenn follte, jegen bie Erceffe ber bifcoflicen Bewalt. Uebris ens wird ber Rlerus in Biemont mit wenigen Ausnahmen icht fo leicht in Bersuchung tommen, fich biefem ebelmuthis 5dute vertrauenevoll bingugeben. Weniger ale je fann z jeht im Unflaren fenn, mas er von biefem Regimente ju warten bat; faft wochentlich melben bie Blatter ben Wibermf folder Beiftlichen, Die fich unvorsichtigerweise ben revos

lutionaren Theorien hingegeben, wie fürglich ber Briefter Anbrea Biffo (22. Rop. 1853) feine focialiftifche Schift "Dio, l'uomo e la società" (Genova 1852) retraftirte; and bere, die in geringerem Dage fich verirrt, und felbft einies Apostaten, wie jungst ber Rapuginer Corrado ba Caftelfving. ber einen Monat lang ber Balbensergemeinbe angehörte haben fich ebenso mit ber Rirche wieber ausgefohnt. Die ente schiedene Debrgabl bes Rlerus weiset mit gerechter Entruftung bie halbofficiellen Ginladungen jum Schisma, wie fie bat "Parlamento" bringt, jurud. Ift auch fur bie nachfte 3m funft noch fein Triumph ber fatholischen Sache au erwarten. fo bereitet er fich boch im Stillen vor; Einleitungen ben find bereits getroffen, und je mehr ber Drud ber Gewalthaber fleigt, besto mehr eilt bie herrschaft ihrem Untergange me Die reinen und unreinen Elemente fcheiben fich immer mete. bie frühere Gebantenlofigfeit macht ernfteren Erwagman Blat, und feit bie Salbliberalen verftummten, zeigt fic ber mahre Keind ber Wohlfahrt bes ganbes, ber bereits feine Eingeweibe gerfleischt, in seiner mabren Bestalt.

# XII.

# 3. W. Wolfs Zeitschrift für beutsche Mythologie.

II.

Bur Charatteriftit ber Forfchungen bes Berausgebers.

Die Form, unter ber fich bie größten und schönften Refte altgermanischen Botterglaubens geborgen, find bie Darchen. Sie maren bieber bei ber Forschung erft in zweiter Reibe, nach ber Sage, berudfichtigt; man hielt fie gleich fleinen Studden eines gersprungenen Ebelfteins, die auf bem von Gras und Blumen bewachsenen Boben gerftreut liegen, Berr Bolf aber erfannte in ihnen bie prachtigen Darftellungen eines foftbaren Mofaitbobens, bie burch Gras, Moos unb Blumen, welche bie Beit über ihnen machfen ließ, lodenb bervorbliden. Er fab in ben einzelnen mythisch flingenden Bugen nicht gerftreute Bruchftude, fonbern Theile eines ungefcmalerten Bangen, und in unferen Darchenfammlungen nichts Beringeres, ,ale unfere be ut fce Ebba, ben alten epheuumwachsenen Bau unserer Götterlehre, ber fich um so volls ftanbiger wieber herftellen laffen wirb, je mehr Marchen ausgegraben werden."

Einer ber treueften Schuler bes Brüberpagres ber Brims hat ber Berausgeber mit wohlgeübtem Auge eine fofts Ausbeute an den Tag gefordert, erft in dem reichen Be über bie Rieberlanbischen (1843), bann über bie Den ichen Marchen und Sagen (1845), benen eine Samt lung beuticher Sausmarden (Logg. 1851) folgte, we ibm gemeinschaftlich mit Bilbelm von Blonnies aned legt. Beibe jogen von Darmftabt, bas für ihren Anban m unfruchtbar schien, in ben Obenwald, um bort in ber not weniger von "Aufflarung" und "Fortschritt" angeftedten B vollerung bie frischen Bluthen zu lefen. Die Streifereif lohnten über alle Erwartung, eine Sammlung wuchs nebe ber andern auf und fie faben fich balb reich genng, um bie Berausgabe zu benten. Dazu offnete fich plotlich ei neue, viel naber liegenbe und unenblich reiche Quelle, ten aus bem Bergen des Boltes, die auch unferm Some ler unschätbare Rleinobe jugeführt hatte: fle wenbeten fich ed bie Colbaten, und von Plonnies, ber Lieutenant in Grefbergoglich-Seffischen Dienften, ließ bie Compagnie Mann fie Mann aufmarfdiren, und fagen und fingen, was fie mußten. Marchen, Sagen, Legenden, Befdworungen, Aberglanben Lieber. Da ftromte ber Segen fo reichlich, bag an ein Minde arbeiten faum mehr zu benfen war. Die braven Solbaten brachten ihre Erzählungen theils frisch aus ber Gelmath mit theils waren es auch folche, welche fich feit undenklichen 3de ten im Beere fortgepflangt hatten, bie an ben Bachtfenern. früherer Campagnen bereits ergablt worben maren, alfo nicht allein aus heffen, sonbern aus allen Begenben Deutschlands Anfange icheu, brangten fie fich bald gutraulich beran. Same ger und Ergabler melbeten fich von felbft, und es wiberen hallte bier von Liebern, indes fich bort ber golbene Raben. ber Erzählung immer reicher und reicher absvann. Die Revolution und die Keldzüge der letten Jahre brachten einen. Stillftand in biefen heitern Betrieb; Br. Bolf felbft verlief

Dermitabt und jog auf's gand, an ble Bergfrage. De fanem fich nun feine Spinnftuben, in benen bie Trabitionen frijd blühten, wie im Obenwald, viel meniger fernhafte muther, welche ihrer ju Saufe pflegten; bie Bauern liebmehr folechte Boten und ben Schnaps im Birthebaus. Dar einige alteren Leute boten fich hier als Quellen bar: ein Meer Müller, ber m Saufe und auf Keldzügen einen Schab Don Ueberlieferungen gefammelt batte; ein Deifter Schmieb, weit in ber Manberichaft fich umgetrieben; auch ein Bi-Beuner, ber bie meiften Gefchichten feiner Mutter verbantte, elde ihm ebenfalls ftets babei ergablte, bei was Belegen-Den fie in aller herren ganber biefelben gelernt. Es ift Dodft intereffant, ben beiben auf ihren Streifzugen zu fol-Sen, wie fie balb, um bas bochlobernbe "Feuer in ber vollen Schenne" gefchaart, fic rubig ergablen, wahrend ber Bauer, eine Reuerebrunft firchtenb, ihnen gern die Thur weisen mochte und es boch nicht wagt, aus gurcht vor ihrem Rluch; balb in ibren fleinen Rarren, von mageren Thieren mubfam fortgezogen, Lieber fingen, ber aus bem Rorben, jener aus bem Guben, ber aus bem Often, jener aus bem Beften; balb in Birthebauschen unbeimlichen Aussehens, wohin fie burch Beiden an Baumen und Baufern eigene Wege geführt, fich mfammenfinden, und, ob auch einander unbefannt, boch als ente Rreunde fich grußen und mit Beschichten unterhalten.

weber, ber bas Glad und ben Beruf hat, Marchen fammeln zu tonnen, teine Gelegenheit bazu entgehen laffe. Bapern \*), Deft erreich und Tyrol find noch fehr wenig berteten, ober haben eine unverhältnismäßig kleine Anzahl im großen Contingent gestellt. Der Ruf ift schon oftmals ngangen, und es ist hohe Zeit, zumal ba biejenigen, welche

<sup>&</sup>quot;) Ben Choppner's Sammelfurium namilch tann hier taum bie Rebe fagu.

bie alten Daren bewahren follen, immer feltener werten, Da unter ben Berfehrtheiten bes Lebens bie Bhantafie imme mehr erftirbt. Blaube man nicht, bag nichts mehr an famen meln fei; es liegt noch viel mehr ba, als bereits eingehandte morben, und auch jebe Barjante eines Marchens bat fint hohe Bedeutung. "Forfct ja auch ber Pflangenfundige ant ber Geftaltung jedes Blumenblattes, nach ber Bilbung ichel Relches und ber grunen Finger, welche ben Relch ber Sieh men halten, ihm ift jebe Spielart wichtig, und er lernt #1 ihr die Kamilie mehr fennen, zu welcher die Blume gebiet. Alfo ift es auch mit bem Darchen; auch es fennt gange for; milien, und fein Bug ift fo gering, bag ber Rundige ent ibm nicht Belehrung icopfen fonnte. Und wir haben bi noch viel zu lernen! Die meiften Marchen find und noch Urfunden in hieroglyphen, beren rathfelhafte Buge an erfer ichen wir faum begonnen haben. Wenn irgenbme in ber Wiffenschaft, dann gilt hier das Wort: Roch viel Berbienk ift übrig, hab' es nur, bie Welt wird's anerfennen."

Endlich erfolgten die jungft erfcbienenen beffifden Sagen frn. Bolf's (Bottingen u. Prag. 1853). Sie Ben einen merkwürdigen Zauber aus; wer ihren Geift in fich aufgenommen, ben fonnen, wie ber Berausgeber mit Recht fagt, bie raffinirten Romane ber neufrangofischen Schule und ihrer beatiden Rachbeter nicht mehr befriedigen, benn arm und wiete lich muffen biefe Ausgeburten bestedter Phantafie und verborbener Herzen erscheinen, sobalb und wo unser Marchen bie reinen bunten Schwingen feiner frifchen buftigen Bhantafie entfaltet, und im leichten Klug Sterne und Sonner unter unfern Rugen ericbeinen lagt, wenn die finnige Sage ibre Aureolen um bie Berfe ber Ratur und ber langt jum Staub jurudgefehrten Menfchenhand fpinnt, ober wenn ber Schwanf feinen fraftigen Tang tritt und jubelnb bie alte Kestfreude bes Boltes an unseren Augen vorübergieht. Diefe ihre Macht aber wächst noch an Bebeutung, wenn wir fie bes Gewandes entfleiben, welches bie Jahrhunderte ichutenb um fie gewoben haben, und fie in ihrem alten Rern fcauen. Da wird aus jedem biefer buntfarbigen Bilber ein ehrfurcht gebietenbes ernftes Denfmal alter Bermanenherrlichfeit, por bem die Bater vor mehr als einem Jahrtausend gläubig ihre Anie und bie eisernen Raden beugten; ba bliden aus ibnen Die verloren geglaubten Gotter und Gottinnen mit ber alten Rraft und bem alten Trop und Born, wie mit ber alten Liebe und Bute und Milbe auf und, wie auf jene nieber, ba lernen wir uns ftola als bas Bolt wieber fühlen, bem auch in ben Kinfterniffen bes Seibenthums Bott ber Bert vor allen nahe war, das er jum mächtigften und glorreiche ften Trager ber erlofenben Lehre erfor, bas vor allen anberen ebel und rein und groß baftand, fo bag mit Recht einer ber beften Romer seinem von unseren Mobernen fo vergote terten Bolf unfere Bater als ein Rufter und Borbild gur Raceiferung vorhalten fonnte."

Rachbem nun ber neue Marchenschat ausgegraben mar, tonnte man fich auch baran wagen, die grune Hulle sorg-sam abzulösen, die in das Gestein getriebenen Burzeln vorssichtig auszubrechen, und also die alten Bildwerke an's Licht zu stellen. Das that herr Wolf mit seinen ausgezeichneten Beiträgen zur beutschen Mythologie (Göttingen u. Ly. 1852. I.B.: Götter und Göttinnen\*). Das Bolf nämslich steht in seinen Anschauungen stets auf dem Boden der frischen, lebendigen Gegenwart; aus ihr nimmt es seine Bilber, zu ihr wird ihm die entsernteste Bergangenheit, in sie löst sich ihm Alles aus. So erschien z. B. dem Dichter des

ŀ

<sup>\*)</sup> hiebei verweisen wir auch jugleich auf bie von bemfelben Berfasser berausgegebene beutsch e Gotterlehre. Göttingen u. 2pz. 1852. XVIII und 148 C. 8. Ein vortreffliches hand: und Lesebuch für Schule und hans.

Beliand - bes iconften und großgrtigften Bertes ber nach farolingischen Beit, bas heute noch, gleich ben alten Blat bilbern, in unübertrefflichem Blanze und tiefer Karbengint leuchtet - ber herr in ber vollen Glorie eines reiches mächtigen, milben beutschen Bolfsfonigs, umgeben von feben nen treuen Gauleuten und von unzählbaren Bölferschaarm begleitet, Matthaus als Schanmeifter ebler herren, Betrus aber als foneller Schwertbegen, ber bas Beil giebt und mit bes Schwertes Scharfe Schlachtenblut zu vergießen im Stanbe mare. Wie bie Boeten bes Mittelalters ihre Selben immer in die Tracht ihrer Begenwart fleibeten, und felbft ben aus bem antifen Leben entnommenen Bestalten beutschen Sinn und Denfungsart in ben Mund legten, wie bann bie auten alten Maler und Bilbhauer ebenfalls in treubergiger Ginfalt ihre lieben Seiligen, gleichsam um fie fur ihr armselig & ben in biefer Belt zu entschädigen, in prachtigen Gewanden abicbilberten, mit fvigen Schuhen und in getheilter Batt, ober gleich reichen Raufherren in fostbarem Belgwerf und grabifchen Phellen: auf gleiche Beije fleibete bamale bas Bolf feine alten Gotter in driftliche Seilige um, es übertrug auf fe feine Marchen, in benen nur einzelne Buge und Begenftanbe. wovon einige Beispiele folgen, zeitgemäß veranbert wurben.

Diese Analogien aufzusuchen, diesen Codex rescriptus abzulösen, ist für Herrn Bolf ein Gegenstand sorgfamer Forschung geworden, wobei er mit der größten Borsicht zu Werf gegangen. "Wie wir zum flaren Verständnis des Märchens trachten muffen, in den Geist des Bolfes einzudringen, wie wir dadurch nur den richtigen Standpunkt für die Beurtheilung seiner Entwidlung gewinnen können, so ist nur durch ein tieses Hineinleben in die Rirche, nur an der Hand und auf dem Wege der Kirche eine richtige Beurtheilung der Legende möglich. Jakob Grimm sagt sehr schön: ""die Bolkssage will aber mit keuscher Hand gelesen und gebrochen seyn; wer sie hart angreift, dem wird sie die Blätter krümmen

und ihren eigensten Duft vorenthalten. "Das gilt auch volltommen und fast mehr noch von der Legende; wer sie mit
derber Faust pack, dem erschließt sie ihren Sinn nicht. Mit
ganzer und tiefer Pietät will sie, wie Alles mit dem Chrikenthum Zusammenhängende behandelt seyn; wo das nicht
geschieht, da hat es noch nie Segen gebracht. Wie, wer hier
nicht mit dem Auge der Rirche sieht, nur tollen und närrischen Spuck aller Art schaut, das beweist u. A. Rorf in
seinem mythologischen Lericon, wo tausend Dinge vorsommen,
über die ihn jeder katholische Schulknabe eines Bessern belehren kann." (Borwort S. XIV.)

Die Bebeutung jener Analogien für unsere Disciplin beruht barin, baß fie hauptfachlich Anlaß gaben, alte Botter. fagen auf bie Beiligen zu übertragen, welche an bie Stelle bir Gotter traten; bag wir ferner, und bas ift ein großer Bewinn bes herrn Berf., von ben heiligen, welchen bie alteften Airchen geweiht find, auf die Gottheiten schließen können, welche an biefen Orten verehrt wurden. Die Rirche trat ben Bermanen nicht gleich mit einer abgeschloffenen Reihe von Beis ligen entgegen; jedes Jahrhundert fah und fieht noch die beftebende Bahl ber Martyrer und Befenner fich vermehren; nur bie von ben Befehrern mitgebrachten Seiligen können an bie Stelle ber alten Gotter getreten fenn, nur auf fie tann tas Bolf beren ganges Befen ober boch einen Theil ihres Befens und ihrer Berehrung übertragen haben; zu ihnen geboren bie Beiligen: Martinus, Dichael, Betrus, Anbreas 2c.; ben fpateren Beiligen flogen nur einzelne faben ber Gotterfage an.

Rur einige Bespiele, auf welche Beise Herr Bolf bie Bulimpfefte ber Mythologie abzulofen versteht \*)! Buotan's

<sup>\*)</sup> Gin prachtvoller Beleg hiefur finbet fich auch im tften hefte ber Beitfchrift; in einer von A. Fries mitgetheilten Sage aus Unter-

Berehrung, bie zu tief im Bolle wurzelte, als bas fie ! leichter Sand gang hatte vertilgt werben tonnen, bie allen Seiten bes Lebens, mit Sage und Lieb, mit Schill und Kelbbau, mit bem öffentlichen und privaten Leben bas Innigfte verflochien und verbunden gewesen, maste baufigsten überall noch Refte jurudgelaffen baben. nun, diefe allmählig im Laufe ber Jahrhunderte verblicheiff und vergilbten Refte von ihren Buthaten zu befreien und ibrer frabern Korm wieber herzustellen. Anfnabfenb an Grimat Untersuchungen über Buotan, ben "mit Bunfcbingen beit benben," führt une Gr. Wolf zu feinen eigenen Forfdungel über. Wenn bem alten Gott ber Mantel eigen war, wein in ihn eingehüllt ber Gott, figend auf feinem Rof, feinen Colle ling burch bie Luft trug, wenn er ben Bunfchmantel batte: ber ben Gingehüllten burch innewohnenbe Rraft, wobin m begehrt, trägt: fo finden wir benfelben wieber in ben Berichte bes Cafarius von Beifterbach, gemaß welchem de Ritter, Gerhard von Holenbach, vom Grabmal bes bl. Ibe mas in Indien burch einen Damon burch die Luft getragen. wird; ebenso in dem Mythus von heinrich von Ofterbingen. ber nächtlicher Beile in einer lebernen Dede von Ungenn nach Thuringen geschafft wird; Beinrich ber Lome wirb, von feinem Ancchte in eine Dofenhaut genaht, auf bemfelben Bege fortgebracht, und Ronig Rarl V. fahrt mit feinen Gefellen auf bem vielfarbigen Mantel u. f. w. Dem Gotte eigen ift auch ber but, mittelft beffen gar feine Entfernung mehr eriftirt, ber allmählig jum unscheinbaren baarlofen Kilz Kortunats abgegriffen wird; ferner ber mit Runen beschriebene allmächtige Speer, ber seinem Befiger Sieg über bie größten Beere verleiht; mit bem Untergeben biefer Baffe

franten "von bem Dottor mit ben Boden", hat fich, wie here Bolf icharffinnig nachweist, bie alte Thrymotothha (bie heimholung von Thor's geraubtem hammer) erhalten.

im Gebrauche, war er jum Stode geworben, bem man nur ben Anopf abichrauben barf, um hunderttaufend Reiter in Reih und Glied vor fich ju haben, und der julett in ben Berwandlungen ber Beit jum armfeligen "Knuppel aus bem Sad" geworben. Des Bottes unwiberftehliches Schwert findet fich reichlich in ben beutschen Marchen wieder; seine Branne aber ift ben Sterblichen jum "Rothhemb" geworben. fein Suftborn und weißes Beifter-Rog in bie Sand bes "wilden Jagers" gefommen, und ba alle Thiere im Befis Der Botter Beld geben, fo gehoren ber Goldesel und die gole bene Gier legende henne hieher, bie, erft ein lebenbiger Bunfchfadel, allmählig jum armen Bedethaler und Pfenning berabaeichwunden ; ja, ber Gott febrt nicht nur bei ben Denichen ein, fondern läßt auch fein Pferd beschlagen, wie benn and Jejus in gleicher Abficht zu bem bamals noch hoche und ibermuthigen Golbschmied Eligius fommt. Wuotan's Besen war ein fehr umfaffendes und bot fehr ferne fich liegende Seiten, alle bochften Guter und Gaben hingen - wie Grimm fagt — von ihm ab; es fonnte barum, als er von feinem Simmeleftubl nieberftieg, nicht auf einen driftlichen Beiligen übertragen werben, es loste fich in feine verschies benen Theile auf, die wieder ihre eigenen Schidsale hatten. Die mehr geistigen, milben Seiten, ju welchen man Analogien im Christenthum leicht fand, schmiegten fich driftlichen heiligen an, die anderen, in denen er noch wilder, materieller baftand, wurden bem Teufel angebunden. (Beitrage I. 32.)

Unter jenen heiligen fteht St. Michael oben an. Bar ber Gott ber herr bes himmels, in welchen er die Seelen ber gefallenen helben aufnimmt, so stieg er bei seiner Entthronung um um eine Stufe hernieder, indem er sich nämlich unter bem Gewand bes mächtigsten ber Engel, des gewaltigsten Befämpfers ber abgefallenen Beister, des Empfängers der Berelen, des hl. Erzengels Michael, barg. Dieser heißt in der Linde praepositus paradisi; war Wuotan der herr bes hims

melbstuhle, bann ift er summae sedis minister; er ift nebt Betrus ber Sochfte ber Beiligen, princeps animarum, mi ein Gott ber himmlifden heerschaaren, fo beift er coelests militiae signifer; wenn ber alte Gott ber Selben Geelen Mi eigenen Pallaft empfing, bann geleitet ber Engel biefelbei jur emigen Berrlichkeit. Dazu tommt, bag bie Beibenbefebrei und vorerft ber bl. Bonifacius, die meiften ber von ibud geftifteten Rirchen gemeiniglich jur Ehre ber bl. Dichael mi Betrus einweibten; fo bie Rirden in Frankenberg, Salburt, Amoneburg. In Roln gab es vier Dichaelstirchen, beren Wi tefte um 310, an ber Stelle eines Marstempels, bem Enengel geweiht wurde; fo fteht auch bie Dichaelstirche m Antwerpen ber Cage nach an ber Stelle eines Marstempels. ebenfo die ju lowen u. v. A. Diefe Rirchen aber finbet mer meift auf Bergen, bie fobann felbft nach bem Erzengel benannt finb. Run haben wir aber gang bestimmte Beugnife bafur, 1. B. bei bem unerschöpflichen Cafarius von Seifterbad. baß auf bem Buotan geweihten Bergen fpater Dichaelete vellen fich erhoben. Co bas Gofed in Thuringen, ju Rulbe. Munftereifel, Durtheim a. b. harbt ic.; an ber Stelle ber Münchner Krauenfirche fand vordem auch eine Michaelefanelle. und bie Ballfahrt Berg am Laim ift urfundlich und polite thumlich Dichelsberg benannt ; ju Bamberg ift auf bem Dicheleberge ber bl. Dito begraben und bas Bolf friecht fleifia unter feinem Sartophage, einem Runftwert altbeuticher Bilb. hauerei, hindurch, mas ber Sage nach gegen Babnweb x. belfen foll. Ueberhaupt mar St. Michael in alter Beit, mas wieber fehr bezeichnend ift, ftanbiger Batron ber Begrabnif-Ravellen. An folden Stellen haben fich benn noch viele Braudlichkeiten eingeniftet erhalten und es ware bochft lohnenb, bort ben Sagen und Legenden nachzuforschen, zumal ba wir an ber von herrn Wolf fur Sagenfunde herausgegebenen Beitschrift ein Archiv erhalten baben, wo neue Ergebniffe am besten niedergelegt werden können.

So erflart fich auch die Keier bes Michaelitages; urfprunglich hielt die Rirche zwei verschiebene Gedachtniftage bes bl. Erzengels, ben erften am 15. Marg, ben zweiten am 8. Rai, benen im 3. 813 bas Concil von Maing ben britten, 29. September , hingufügte. Der erfte ber brei Tage erlofc in Deutschland bald in feiner Bebeutung; ber zweite, Didaels Erfcbeinung, erhielt fich nur in ben Calendarien; ber lettere aber murbe oder blieb vielmehr hauptfeft, ba bas Concilium gewiß nicht ohne Grund bas Andenten bes hl. Erzengels in Die altheilige Beit ber Gemeinwoche verlegte, wo bie Sachfen einft ihr großes Opferfest begingen, in eine Beit alfo, welche burd beidnische Refte icon ausgezeichnet mar, benen driftliche Beziehungen zu geben für wichtig, ja nothwendig gehalun werben mußte. Satte ein außerdeutsches Concil biefe Anordnung getroffen, dann wurde fie weniger bedeutsam für me fenn; bag fie aber gerabe in Maing, bem Bischofefige bes bl. Bonifacius, ber fo viele Michaelsfirchen gegründet und and Buotanstempeln umgewandelt hatte, ju Tage fam, bas verleiht ihr hohe Bichtigfeit.

Benn Buotans Walten in Walhalla an den hl. Erzengel angelehnt wurde, so übertrug man sein Walten auf Erden dem driftlichen Ritter, dem hl. Martin, der bekanntlich darzestellt ift, wie er reitend seinen Kriegsmantel mit dem Schwerte theilt. Diese Darstellung schon mußte den Heiden an Buotan erinnern, der auch reitend gedacht wurde, dessen Wahrzeichen der Mantel war, der des Schwertes mächtig sehn mußte. Den Bekehrern lag es offenbar sehr nahe, die hl. Orte Gott und dem hl. Martin zu weihen, da dieser gerade von seher in der Kirche in hoher Verehrung durch seine auszeichneten Tugenden stand. Dazu kam, daß sein Gedächtnistag in eine Zeit siel, die von dem Heidenthum in seiner letten Periode vorzugsweise dem Buotan geweiht war. Das alte Kriegsleben hatte seine Blüthezeit hinter sich, das Bolk war mehr an seste Sitze gewohnt und das Schwert wich

mehr und mehr bem Bfluge; biemit trat bie Berehrung Buotans als bes Schlachtengottes immer mehr gurud, fein' Cultus als bes Gottes ber Ernbte, bes Spenbers aller guter Gaben rudte mehr in ben Borbergrund. Kur Diese Gierns schaft bes alten Gottes gab es zwar keine Analogie im Bo fen und Leben des Beiligen, er hatte wohl des Schwertes und bes Relches gerflegt, nie bes Bfluges; aber trobbeni murbe, mas in Reften und Brauchen einft bem Buotan galt. nun an ihn angefnüpft, nicht von der Rirche, sonbern von: Bolfe. Die Rirche fennt ihn nicht als Batron bes Relbes. ber Ernbte; fein Gebet, fein Somnus fpricht bafür; and bas Bolf verehrt ihn nicht als folden in ber Rirche, fonbern entlebnte gleichsam nur feinen Ramen zu ben Keften, welde. außerhalb berfelben ftattfinden, und bas ift ber ficherfte. Beweis für ihre beidnische Abstammung. (ib. S. 39 ff.) Bat. nun bie bem Beiligen geweihten Rirchen betrifft, fo finben fich biefe auffallend häufig in Deutschland und Belgien. Der bl. Bonifacius hat bie meiften Rirchen in Franken bem M. Martin geweiht; bie übrigen, auch baufig auf Bergen ge. legen, a. B. in Rirchbierlingen, Canftatt, Borms, Coln. Lowen, Des, batiren in's bochfte Alter binauf. Berichiebene Brauche und Borgange aus ben Tagen ber Merovinger icheinen gleichfalls anzubeuten, bag ber Beilige als Ritter ben alten Rriegsgott vertreten. Bor bem Beginne eines gelba, juges beteten bie merovingischen Konige am Grabe St. Dar tins, um burch feine gurfprache Sieg ju gewinnen; feine cappa, fein Mantel wurde bem heere vorausgetragen, und Chlodowig weihte bem Beiligen sein Pferd, und taufte es ihm fpater wieber um boben Breis ab.

Stärker aber tritt bas heibnische Element in ben an ben heiligen angelehnten, noch lebenden Boltsgebräuchen hervor. An feinem Tage brennen noch alljährlich die Fener, laufen die Kinder mit Papier oder Kurdislaternen durch die Felder, und die dabei gesungenen Lieder sind in hobem Grade

Mich. Dem Genet aber ging ein Festmahl jur Seihem und nur mehr bas Martinevogeichen \*) : verand beffen Beinern neweisfagt wirb, ober bas Man nn, bas mit feinen Burften, Sped unb Schinfen Stelle bes alten Chers geradt. Die Dablgeiten, bei and eigenthämliche Lieber gefungen und des Gottes amm Danf für ben Segen bes Weinberges, aus bent petrunten ju merben pflegte, murben bereits auf ber Michen Sprobe (590) unter bem Titel; pervigiline shonorem domini Martini observent, verboten. In nielen und Liebern ber Kinder baben fich wohl bie Mullange fortgetragen. Sie tangen noch um ihre Marna worn fie bas Bola felbit gelefen, fammeln Mepfel, Bridte vor ben Thuren, erfreuen ihr Gers an ber ung bes beil. Bischafe, ber guten Rinbern fuße Dinge inbeg ber Rnecht Ruprecht, gefürchteten Anbentens, effet, an bem Badwert ber "Martinshorner", Ru-Bregeln, und glauben, bag ber Beilige ihnen ju Baffer in Bein wandle. So ftellen (wie E. Somben Sagen und Bebräuchen aus Sachsen und Thu-846, ergablt) bie Rinder der Halloren Kruge mit in bie Caline; bie Aeltern gießen beimlich bas Baffer i füllen bie Krüge mit Most, legen auf jeden ein Shorn, verfteden fie, und beißen die Rinder den ,lieartin" bitten, baß er ihr Waffer in Wein verwandle; geben bie Rinder Abends in Die Saline und fuchen Bae, rufend: "Marteine, Marteine, Dach bas Baffer ine!" Dazu fommt ber "Martinereiter" und mancherbere Bebrauche.

<sup>36</sup> gens Martini, wurft in festo Nicolai,
36 Bimii semper, haring oculi mei semper etc. — Wadernas
gel's Lefek. I, 1030, ib. II, 232. Wunderhorn II, 434.
III. 14

Auf St. Georg, ber wutende uffe sime rosse ) aus i reitet und vom Pferbe herab ben Drachen erlegt, fonnint mancherlei Züge übertragen werben. Dem nordischen Mythus zu Folge verlieh Obin die Brünne, an welche ber Sie zgefnüpft war; damit hängt unser Sieghemb, auch "sant Georg gen hemb" genannt, zusammen. Georg wurde als fiegspenden eber Heiliger angesehen, der zugleich den Kriegern gutel, is schönes Wetter senden konnte, und das past ganz wohl auf Wuotan \*\*). — An den Tag des heiligen Bartholomäus is knüpften sich verschiedene Gebräuche und Aberglauben, der wohl auf Wuotan gehen könnten. Dieselbe Zeit scheint ihm het wohl auf Wuotan gehen könnten. Dieselbe Zeit scheint ihm het gig gewesen zu seyn, denn mit den Legenden vom heil. New istell hat er gar nichts gemein. In dieser Racht treibt der "wilde Jäger" sein Wesen, und tanzen die Heren; Bolloselle mit Hahnentanz ze. wurden gehalten.

Der lette Heilige, unter beffen Hulle Buotan mitunter erscheint, ist der Apostelfürst Petrus; doch sind die Fälle selten, benn in der Regel ift Petrus — Donar. Bedeutsam ist der "Beterbult", der Busch, welchen man bei der Roggensärndte stehen läßt, auch das nordfriesische Busenbrennen am Tage Petri Stuhlseier; letteres war ein Frühlingssest, dann verließen die Schiffer das Land und begaben sich wieder zur See; Wuotan war aber der Gott der Schiffer, denen er günstigen Wind sandte, und diese fanden allerdings leicht in Petrus, dem Schiffer und Fischer, ihren Patron. Der Hahn mag dem Wuotan heilig gewesen seyn, und bei ber

<sup>\*)</sup> Bermann von Friglar (Pfeiffer I, 120.)

<sup>\*\*)</sup> In England warb gerade um Beihnachten St. George Drachen fampf bargestellt. — Das an ber bohmischen Gränze (im fogen naunten baberischen Balb) gelegene Städichen Furth seinen feinen Drachenkich alljährlich am Sonntag nach Frohnleichnam; an bas babei fließenbe Drachenblut war mancher Aberglande gefnupft. Baterland. Magazin. 1840. Rum. 45.

pabte als Opfer geblutet haben; auf bas Lehtere beutet B. Sahnengreifen hin und die Mahlzeit: "ber Sahn", ben in Genichaften in ber Umgegend von Fürstenwalbe ben Moren geben,

Durch die Apostel des Christenthums wurden die Bilder Pottes beseitigt; an ihrer Stelle erhoben sich die der tillgen. Ein einziges scheint erhalten zu seyn mit dem an der welle zu Auppingen in Württemberg eingemauerten Bildent. Es ist die Buste eines alten Mannes, Haupthaar und net dinn und schwach, mit erhobenem Arme, umgeben von bei Hunden oder Wölsen, einem Pserde und sliegenden Böste. Wir glauben, daß bei größerer Ausmerksamkeit ihrer ih Biele gesunden werden konnten; von diesem Standpunkte wird auch noch manch "zentnerschwerer Steinmehenste in unseren alten Domen seine Lösung erhalten, die die kannen versicht, aber lange noch nicht zu sicherem Erkutz gebracht ist. Besonders ergiebig aber müßten Rachtungen an altbeutschen Eultusstätten, sowie genaue Unsstätungen der Mauern alter Kirchen aussallen.

Der Mille haben bamit angebeutet, wie herr Wolf die Myner-bispandelt, namentlich die des Donar, des Fro, der
festimen Repalennia, Fran Holda u. s. w., stets mit taflosestem Sammlersteiß und in geistreichster Combination,
floss aber mit einer weisen Borsicht, die nie das rechte
die bestigtste jedensalls besser und sicherer, zu wenig, als zu
die ihn. Den leitenden Geist zu charakteristren, führen
te jum Neberstusse noch die Worte der Borrede zu seinen
Beiträgen" an: "Daß dieses Gebiet ein willsommener Tumneblag für moderne Literaturjuden und deren Genossen ist,
af bom prächtige Sporen zu verdienen, und in den Augen
mischieser Franzen und gutmüthiger Rachbeter glänzende
kaspentigieten gegen alles Katholische zu vollbringen sind,
ersteht sich von selbst, ebenso aber, daß solche Helden dem

stehen." In gleicher Weise hat sich herr Bolf auch in ber Borrebe zu seiner Zeitschrift ausgesprochen, wo er bie Richtung und ben Plan bes Ganzen barlegt, und zur Theile nahme an ber Arbeit einladet, jedoch die von antichristlichen Geist erfüllten sinn - und zuchtlosen Phantasien nach Ant iberer Daumer's, Ghillany's, Nort's u. A. im vor aus entrüstet zurudweist.

# XIII.

Streiflichter auf die Geschichte des Protestantismus feit anderthalb Jahren.

IV.

Rudblid auf bie neue Gefammtfirche; bie nene Unionstenbeng; Die firdenregimentlichen Conferengen gu Eifenach; bie Stellung ber Parteien: ibas linte Centrum, bie Fraktionen ber Linken und ber Rechten.

Als vor neun Jahren ein verehrter Freund biefer Blatter baranging, in benfelben eine Schilderung der protestantischen Justände, junachst in Deutschland, zu entwerfen "), theilte er insbesondere Musterproben aus dem verwirrten Chaos der Stimmen Einzelner über die Frage mit: ob und wie der deutsche Protestantismus es zu einem allgemein anerkannten dristlichen Lehrbegriff bringen werde? Die große Mehrheit antwortete entschieden verneinend: eine neue Symboliskung ware qualisicirter Selbstmord, und reale Einheit bestehe unter

<sup>\*)</sup> G. bie Artifel: "Die Rirche und Die Rirchen" Bb. XIII, G. 44 f.

ben Theologen nichteinmal über bas Dogma ber beiligen Miang, über bie Trinitat. Seitbem ift bie Sachlage wefentle verandert. Die Stürme von 1848 haben bie gerftreuten Blatter vom Baume ber "freien Forfdung" auf Saufen geblafen, und zwar bie meiften auf ben bes Confessionalismus, was gang natürlich ift, ba mit bemfelben Moment, neben vielen anbern Freiheiten, am allermeiften bie Befenntniß. Freiheit in verdienten Discredit gerieth. Jest also, und solange, bis ein anderer Bind wieber andere Gebilde beranmeht. freiten nicht mehr die Einzelnen, fonbern compatte Daffen un iene Frage, bie Dehrheit antwortet Ja, und mabrend Die verschiedenen Richtungen gur Linken und gur Rechten alle bentbaren Modifitationen über bas Bie aufftellten, machte bas hauptgebilbe ber Binbftoge von 1848, Die "Innere Riffion", turgen Broces, indem fie burch ihren Rirchentag becretirte: es gibt eine "beutsche evangelische Rirche" und, den dissensus abgerechnet, ift die Augustana von 1530 ibr mertannter driftlicher Lehrbegriff.

Bir haben versucht, ben Geist steigender Berwirrung abzuschildern, ber bem Beschluß voranging, ihn begleitete und ihm folgt; ähnliche Unternehmungen in den einzelnen landesfirchen waren dabei noch nicht einmal in Betracht gesogen, und doch wurde aller Schwarzstoff der Berliner Rasmine nicht ausreichen, die unausbleiblichen Folgen bloß jener That consus und dunkel genug zu zeichnen. Schwerzlich beswegt rust bereits das Organ des eigentlichen Baters derselsten, Dr. Rissch in Berlin, selber aus: "Zeder Bersuch, die Bande der Gemeinschaft unter den gläubigen Gliedern der erangelischen Kirche Deutschlands sester anzuziehen, wie vorsächtig und besonnen er angestellt werden mag, führt sofort die Gesahr mit sich, neue Spaltungen hervorzurussen".).

<sup>\*)</sup> Beitfcbrift fur chr. Biffenfchaft u. chr. Leben vom 7. Jan. 1854.

Im Berfolge ber gefcichtlichen Entwidlung biefes let ten Berfuche aber muffen nun alle protestantifchen Brincipien aur Debatte und jur Enticeibung fommen; jum Streite um bie Schlagmorte: Gottesmort und Denichenwort, Bibel und Symbol, Union und Confession And bie Reihen icon georbe net einander gegenübergeftellt. Gine unbeilvolle Mittelfel lung hat babei bie "beutiche evangelische Rirche" felbft mit ibrem Befenntnig eingenommen. Gie will im Grunde meber bie Union, noch bie ausschließenbe Confession, und bod mochte fie wieber beibes in einem Dritten; fie gibt ben Ginen bie Sufficieng ber Bibel nach, ben Unbern bie ftrengfte Ber bindlichfeit ber Symbole, und boch verbietet fie wieber bei bes. Sie wollte vereinigen, und an ihr ale bem gemeine schaftlichen Reinbe werben fich bie Begenfage erft recht ichare fen; fe wollte bie fdreienben firchlichen Beburfniffe bes beutichen Broteftantismus befriedigen, und bas bulftofe Glent ift arger ale juver. Gigene Ueberzeugungen bat fie, eine-"Rirche", jum Opfer gebracht, und Berachtung auf beiben Seiten gearnbtet; rathlos feufgen ihre Organe: "waren bie Apoftel und Rirchenvater unter einander fo eiferfüchtig gemes fen, fo murbe es nie ju einer - driftlichen Rirche gefome men fepn" \*). Go fagen fie, und verbutt fteben bie Rathor lifen in fprachlosem Erftaunen über berartige Begriffe von ber - Rirche"!

So schwer findet man sich katholischerseits in eine solche Anschauung vom Wesen der Rirche, daß man dort geneigt war, den von der "Innern Mission" und dem "Kirchentag" angenommenen Titel der "deutschen evangelischen Kirche" sür eitle Prahlevel zu Palten. Wir versiehen nämlich wohl, wenn ein Palb Dubend Pfarrer in der ehemaligen Markgrafschaft Anobach Burtenth austreten und sagen: die wahre sichtbare Kirche, die Braut Christi "der Leib Christi, soweit er in



9 2L Des. 1868.

.of 1 | 500 m € 1.7

diefen letten Tagen fichtbar ift \*\*) - ift ba, wo bas Evancelium rein gepredigt und die Saframente laut bes Evanselit gereicht merben; bas geschieht aber nur bei uns, mo bas Abendmahl nach Luthers Erklarung gereicht wird; alfo find bie mabre fichtbare Rirche wir, und mit uns Giner in Baben, zwei in Raffau, brei in Cachfen, einige in Breuben und Rorbamerita ze., jeder mit feiner heerbe; und wir ladeln, wenn ber nachfte befte Calvinift ober Unirte barüber tommt und einwendet: Luthers Erflarung ift eben als flarer Insfpruch Jefu erft noch ju erweisen. Dber wenn gleich baneben ein Erlanger-Theologe fagt: aus allen ben grauenvoll gerriffenen und geschändeten außeren Bemeinschaften ber Lanbesfirchen biejenigen berausgehoben, welche "wahrhaft an Chriftum glauben", bas mare bie mahre fichtbare Rirche. Dber wenn mitten aus ben Bischofen ber anglifanischen Rirche beraus, die felber für die Eine beilige katholische und apoftolische Rirche fich ausgibt, ein niederfirchlicher Lorde Bijchof ruft: was man fichtbare Rirche nennt, ift Alles nur rein außerliche und menschliche Anstalt, ich glaube zwar auch eine allgemeine, wenn man will, fichtbare Rirche, Die aber nichts anderes ift, als bas Convolut aller "Bibellefer" auf ben Erbboben. Dber wenn milben Sinnes und mit einem bergen voll Sehnsucht, den Bolferftrom jum Gottesbausberge anbrechen zu feben, herr von Gerlach fommt, und \*\*) Gott inbrunftig dankt für die Reformation sowohl, als für ben hirtenbrief bes Erzbischofs von Freiburg, ba biefes wie jenes "ein Triumph ber Einheit ber Rirche", ber mahren und fictbaren Einheit bes Reiches Chrifti fei. Der wenn bie Manner ber Evangelical Alliance ben Begriff einer fichtbaren Rirche confequent als verdammlichen Blaubenebefpo-

<sup>\*)</sup> wie Dr. Beffer auf ber jungften Leipziger: Confereng ber Altlustheraner fich ausbrudte.

<sup>\*\*)</sup> wie er in ber Reujahre: Runbschau 1854 mahrhaft rührend gethan.

tismus auffaffen, und ihr chassez l'église! und siebes Bo fenninif ift vom Teufel" in Theorie und Brazis predigen-Alles bas vermögen wir uns zu ertlaren. Bir finden fom nichts natürlicher, ale biefe Entwidlung bes Begriffs wie ber Rirche burch alle Stabien von bem madern Bfaren Bobe in Reuenbettelsau an, bis zu ben Bablmeiftern ber end fchen Apostel in Biemont und Tostana; benn wenn bie water fichtbare Rirche nothwendig nur ba ift, mo Lehre und Seite mittel mahr und ichriftgemäß find, bas Rriterium fur bie zwei Eigenschaften aber seit breibundert Sahren unerfindet blieb, so ift ber Bebanke endlich verzeihlich, bag ber leibie Catan felbft bie armen Menfchen mit bem Bhantom eine mahren fichtbaren Rircheneinheit affe. Allein - augebent neben ber unfichtbaren Rirche, wozu alle Blaubigen mit Auserwählten im Simmel und auf Erben, aller Beiten wa Lanber, aller Confessionen gehören, muffe ale gottliche Siff tung nothwendig auch eine fichtbare Rirche fen; jugeben, baß biefe mabre sichtbare Rirche nur ba fei, wo bie eine trächtige Lehre bes reinen Worts und bie schriftgemaße Ber maltung ber Sacramente ift"; jugeben, bag biefes Renngelden zwifden gang verschiebenen Barteien unvereinbar ftreilig ift; bennoch biefe Barteien, Thefis wie Antithefis, aufant menfaffen und als "beutsche evangelische Rirche", wenigsteis ale Grundlage ber mahren fichtbaren Rirche, ber noch , there len" Rirche ber Bufunft proclamiren - bas ift neu und überraschend. Es ift aber, wie gezeigt (G. 62 ff.), geiche hen und die ganze lutherische Seite der "Innern Miffion" und bes "Rirchentage" gefällt fich eben barin.

Mögen Andere in der neuen Gesammtfirche nur eine neue Union oder Conföderation in neuem Rod, gleich afnelichen pur außerlichen Combinationen der verschiedenen Landbesfirchen, sehen, wie vielleicht der größere Theil der Aushänger der Kirchentagsschöpfung, die an Jahl gewiß viel stärfer sind, als man auf den ersten Blid glaubt; so ha

i jebenfalls gerabe ber ebelfte Rern bes großen Bunbes 1 Befen jener "Rirche" viel tiefer gefaßt. Ihre gange icheinung nämlich ift bas sonberbare Probuft einer eigenmilichen, burch die Beitverhaltniffe berbeigeführten Amalmiruna ameier im Grunde fich abftogenben Elemente. Wenn t Die "Innere Miffion" nicht, in bem weiteren Ginne bes isbruds, gemeinhin ale Diffion innerhalb bes protestanben Gebietes, im Gegenfat jur Guftav Abolfs und jur Aben - und Juben - Miffion auffaffen, in welchem Ginne : wartembergischen Separatiften fo gut, wie bie banerischen tlutheraner ihrer pflegen, fonbern ale ben bestimmten, meitebreiteten, unter bem Berliner Central-Audichus und bem rchentag ftehenden freien Berein des Ramens - fo treten ! beiben Elemente icon bei oberflächlicher Betrachtung erinbar an ihm hervor, als Bietismus und Confessioilismus.

Die gludliche Inconfequenz bes Bietismus allein hat B Cala gebilbet, bas, in die ftagnirenben Baffer ber Drborie geworfen, Die Auflofung bes Protestantismus bisher chatet bat. 3m Befen bee Bietismus, als einer Ceparam in fleineren Rreifen, lag ce aber einerseite, driftlich b firchlich ju fceiben, die unfichtbare Rirche, bei ber abgreiflichen Grundverberbniß feiner fichtbaren, fur bie zig mögliche und vollfommen hinreichente Ginheit zu hal-1. in bemfelben Dage bie Confession geringer ju fcaben, ib nur im Allgemeinen auf Glaubig . Seyn zu bringen. ndererfeits wirfte feine praftifche Tenbeng gur Gottfeligfeit en babin; mit Recht bemerfen baber bie baperischen Altlus eraner jest, Angefichts feiner neuesten Entwidlung: "Der ietismus ift ber Großvater, wenn nicht gar ber Bater bes ationalismus, benn im Pietismus haben fie angefangen, is ernfte Salten auf lautere Lehre über bie Achiel angufes n, und haben ben Sauptnachbrud auf bie Beiligung, b. i. if die Berke gelegt, und je langer je mehr auf die Werke

getrieben; ba war's bann bem Unglauben leicht, unter Schein ber Tugenbliebe und bes Ebelfinns an ber fau worbenen Rechtgläubigfeit zu rutteln und fie zu fturgen" Gerabe in ber Reaction aber gegen die rationalistische D neration mußte fich ber Bietismus ben Reften bes Confe nalismus wieber nabern, und von bem ftrengen guruc ftogen, fand er fich boch freundlich angezogen von bem formirten und bem ebenfalls in ber Reaction gegen ben! tionalismus machtig beranmachsenben unirenben. & jenem, ber ale ein Compler gang ungleichartiger Theile ein gemeinsames Symbol gehabt, gingen bie zahlreit Unione Bersuche bes 17ten und 18ten Jahrhunberts a bie beutschen Reformirten insbesonbere waren um so eifrie Unioniften, ale einerseits ihr Beibelberger - Ratechismus eigentliches Symbol nicht ift, ftrenger Confessionalismus alfo nicht festhielt, andererseits ihre Stellung in Deutschl bie eines fremben Gemachfes und ftete precar mar. Sd ju Lofcher's Beit fürchtete man bie Dacht ihrer Unio Blane "megen bes Reichthums ber Englanber unb Soll ber, und wegen bes Einfluffes, ben biefe beiben Stas in die Belthandel hatten"; und "die meiften Unions . E fcblage ber Reformirten", fagt berfelbe Theologe, "fomt von ihrem Indifferentismus und ihr gemeines Borgeben, ! Die Controversten, die wir mit ihnen haben, Logomad ober Rleinigfeiten maren " \*\*). Bon einer organifirten, auf Berlich fichtbaren "Rirche" mit icharfgezogenen Branzen ton bei ihnen fo wenig die Rebe fenn, ale bei ben Bletift Belbe mußten aber in ber gemeinsamen Roth vor bem 1 bringen bes freffenben Unglaubens um fo leichter fich

<sup>\*)</sup> S. bas in feiner Art hochachtbare Organ ber Lobe'ichen a baperifch:altlutherifchen Partei: "Correspondenzblatt ber Gefellst für innere Miffion nach bem Sinne ber lutherifchen Rirche." Ri lingen bei Bed. 1850. S. 23.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D. 1852, S. 4.

hande bieten "zu einem Kirchenbau aus allerlei vermischten Baufteinen, aus Leuten von verschiebenem Bekenntniß, so baß Irrthum und Wahrheit gleiches Recht und gleiche Gelstung haben — zur Union und Allerweltskirche."

Co Hagen bie Strenglutherischen in Deutschland, ein fleines Sauflein, bas fich erft jest recht ju fammeln und gu fenbern beginnt, nachdem die unioniftische pietistische Braris, "fich mit folden zu verbinden, von benen man aus Gottes-Bort überzeugt ift, bag fie in hochwichtigen Bunften ber mangelischen Lehre irren, und ihren Irrihum lehrend weitet berbreiten, und bas man bie Bahrheit (ber Offenbarung) für minder wichtig halt, ale bie Werfthatigfeit" \*) - auf's bochte geftiegen ift. Der machtigen Unione-Tenbeng ift nämlich and bas gabe gutherthum nur gum fleinften Theil wiberfanben, mas fich aus ber Roth ber Beit leicht erflart. Die Etromung ift in ber allgemeinen confessionellen Berrottung is gewaltig über alle beutiden ganbesfirden babingegangen, daß fie in ber That sammt und sonders faktisch unirt geworben find, felbft ohne Reformirte zu haben, fo daß es Begenden gibt, wo fein Reformirter eriftirt, und boch Union im lande herricht. Es ift bieß aber nicht bie preußische, ober irgend eine andere ftaatlich octropirte Union, sondern die allgemeine vom Bietismus nicht weniger, als andererfeits von rationalistischen Indifferentismus getragene Tenbeng. Ran legt fie gemeinhin gang ber liftigen Tude bes Unglaubens jur Laft, aber falfchlich; gerade bie Glaubigen erwarteten von ihr in den Unionsiahren 1817 und 1818 einen neuen Aufschwung, und noch jur Stunde bemerkt man über ihre herrschaft in ber Bfalg g. B. mit Recht: "baß gerabe die driftlichen und glaubigen leute entschieden und vom Beren unirt gefinnt find; fie find burch und burch pietis

<sup>\*)</sup> A. a. D. 1850. S. 23.

ftifch, und nicht im minbeften hochfirchlich gefarbt" freilich bie endliche Krucht auch biefer Unionstenber ĺΦ'n wird, ift eine andere Frage; bie Resultate ber ftaatl beren Saupttrager bie ungläubigen Kraftionen maren. por Augen. Man fonnte füglich jene bie pofitive, Die negative Union nennen; Die ftrengen Confessiona aber erwarten auch von jener nichts anderes, als .voll Auflofung ber fichtbaren Rirche."

ligge

M

Indest ging mit ber positiven ober pietifische Unione-Tenbeng eine große Beranberung vor. baburch bas aus ihren fleineren Rreifen heraustrat, und bas gabe Luden thum in fich aufnahm. Damit fam ein fehr bebeutentid confessionelles Kerment in fie binein; fast bie gange Bluthe Lutherfirche, namentlich ber preußischen, wurde in ihr that Danner wie Bengftenberg fogar; bie Beitlaufte balfen mad tig bei, und fo ift die "Innere Mission" als wunderlick 3wittergeftalt von Bietismus und Confessionalismus entstanden, eine Art potenzirter Conventifel und vietiftider Ceftirerei im Großen, mit ursprunglich unirenber Tenbena bei ber ieboch bie Sonberconfession vom lutherischen Beftanb theile aus fehr vorschlägt. Gelbft in ihr noch regt fic ber lutherische Stola, die allein mabre Rirche und Lebre an bei ben, auf ben bie fast burchmeg von ben Reformirten ausgegangenen Unione Blane burch zwei Jahrhunderte fliegen, obgleich die meisten Lutheraner jest selbst gegen die "Anmaßung ber alleinseligmachenben Kirche" protestiren \*\*). Man hat auch für den Bund nicht den von ihrer negativen Er fceinung ber bochft verbachtig geworbenen Ramen "Union", sondern den der "Conföderation" gemählt; die Sache jedoch blieb sich gleich, und die in der unionistischepietistischen

<sup>\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 3. Rev. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Lude's Auffage in ber "Beitfchrift fur chr. Biffenfchaft u. dr. Leben." 1853. Rum. 6 ff.

nbeng nicht befangenen Lutheraner feben gang confequent ber Confoderation nicht weniger Abfall vom Glauben und inde wider ben beiligen Geift, als in dem "Teufelswert" Union. Belde Dacht aber bas lutherisch confessionelle ment in ber "Confoberation" behauptet, beweisen zwei rfmurbige Ericeinungen. Erften 6, bag es bem Bietiss ben icon fehr in ben hintergrund getretenen, theoreb und praktisch übermundenen Artifel ber fiehenden und enben Rirche vom Sola-Glauben wieber aufgebrangt bat, bas bie gange Confoberation auf biefen Sat gebaut erint, und nur bie neue Brebigt ber alten Juftififations. estie febn will. 3meitens, bag bie "Innere Diffion" mbar ben Borwurf nicht auf fich liegen laffen wollte: er allgemein driftlichen Richtung mangle "bas nothwene Cegengewicht, ein rechter einiger Mittelbunkt ihres Dens und Strebens, ber Bebante ber Rirche, b. h. ber fich ber Beit gestaltenben rechten fichtbaren Rirche" \*). Das :- bie , beutsche evangelische Rirche" und ber Berliner Beins vom 20. Sept. Wir berufen uns bafur, jur gegentigen Erflarung, auf Rum. I. ber "Streiflichter".

Den achten Lutheranern ber unionistisch spietistischen misberation, neben welchen bieselbe freilich auch viele "Allersitelutheraner" \*\*) gahlt, ift es gewiß sehr ernft mit bieser

<sup>&</sup>quot;) Correfponbengblatt 1850. 6. 59.

<sup>&</sup>quot;) "Alle Parteien, die sich zwischen bem resormirten und römischen Bekenntuiß bewegen, versichern gut lutherisch zu seyn, und wer seine bescheidenen Zweisel gegen bieses Allerweltslutherthum zu äußern wagt, ber nehme sein wahr, man läßt es ihm gewiß nicht ungertraft hingehen. So wird man alle Tage an das Lutherthum jenes Pfarrers erinnert, welcher, obschon er die Gottheit des herrn Christus und die Dreieinigkeit läugnete, doch einem ihn strasenden Pfarrkinde versicherte: Ich bin gewiß lutherisch, denn Luther würde, wenn er jeht lebte, gerade so lehren, wie ich." A. a. D. 1852. S. 17.

ihrer "Rirche". 3mar bat ber antilutberische Unions-Samb ling Dr. Ritich ben bezüglichen Antrag am "Rirchentnef eingebracht; aber gerabe biefes ift uns ber ficherfte Bends baß die Lutheraner durchaus eine mabre fichtbare Rirde in ihrer Confoberation grundgelegt haben wollten; um fe: beschwichtigen, festzuhalten, bat man ihnen bie größten, an Beit ohnehin noch burch andere Rudfichten angerathenen Com ceffionen gemacht, hat ale "gemeinsames" Befenntniß font bie Augustana von 1530, ftatt ber von Melanchthen a Bunften ber Calviniften und ber Union tudifc veranbenta Augustana von 1540, vorgeschlagen. Die allgemein del liche, unionistisch pietistische Tenbeng bat ja von Diefem, genblidlichen Borbringen bes Confessionalismus fur bie Dent nichts ju fürchten; fie fennt wohl bie unwiderfteblich nivell renbe Ratur ihres Befens. Die confoberirten gutheraner all feten fic barüber binmeg, in ber bestimmten Soffnung, bel ibr Einfluß bie gange Confoderation allmählig lutheranifiret werbe\*). Gie halten bie hoffnung allerbings möglichk gebeim wie benn die ftrena Confessionellen überhaupt bitter flagent "Will ja bie gegenwärtige lutherische Rirche felbft bie Bertes Befehrung, Uebertritt, Befenntnig, ben Reformirten gegen über faum in ben Mund nehmen; gewiß ftraubt fic faum ber Reformirte felbft mehr gegen Befehrung ac., de bie meiften lutherischen Pfarrer, wenn fie aufgeforbert wer ben, an ihre reformirten Befannten und Bfleglinge Men Bumuthung ju ftellen " \*\*). Unferes Biffens ift auch feit Menichenaltern ber Kall eines folden Uebertritts nicht bace mefen; someit ift es mit ber positiven und negativen Unions Tenbeng icon gefommen, aber bie firchentaglichen Quthere ner hoffen boch von ihrer Confoberations-Rirche, wie wir ft in Rum. II und III ber "Streiflichter" abgeschilbert haben.

<sup>\*) 6.</sup> Runt. III ber "Streiflichter" 6. 152 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 1852. S. 5.

So untericheiben wir, bas Biel biefer Rirche angefeben, to br felbft zwei grundverschiebene Barteien : Die Gine will fie fin ten Confestionalismus fistalifch machen, bie anbere will fe is jur formlichen gehrunion fortbilben; bort folagt bas utherifch - confeffionelle, bier bas unioniftifch - pietiftifche Element bes Amalgame por. Bor ben Gegnern, bie über Berrath ber beiligften Intereffen fchreien, haben jene febr omeren Stand, ihre Dabnungen: Gebulb, Gebulb! werten mit bittern Bormurfen über furgfichtige Berblenbung ermibert; biefe bagegen haben leichtes Spiel. Da ihnen an ber Confession nichts liegt, fie im Gegentheil ihre Eden prinapiell überall abjuichleifen trachten, fo fonnen fie ben Bedluß vom 20. Cept. in feiner Tragweite ertenuiren, foweit s nur immer bie Rudficht auf ihre lutherifchen Confoberirten eftattet. Gie forbern ja gerabe bamit ihre pietiftifche Unions. Tendeng gegen bas confessionelle Element. Betrachten wir nur, wie Dr. Muller Die Bormurfe ber brei Fafultaten \*) 14. radweist! Rur's Erfte balt er ben Berren Erlangern febr heffent por: fie feien ja felbft "nach bem Beugniß ihrer bieberigen Berfe weit entfernt, mit jeber bogmatifchen Beftimmung ber Augustana einverstanden ju fenn"; fur's 3 meite ober ift es ibm vollig ernft, wenn er fie troftet: fie batten gang Recht, "wenn ber Befdluß (vom 20. Cept.) firchene fiften ber ober unioneichließenber Ratur fenn, wenn n überhaupt eine rechtliche Bebeutung haben follte", moch en fich aber nur "beruhigen über bie von ihnen befürchteten folgen"; bie Union felbft habe nicht im geringften bie Mbicht, "bie Augustana von 1530 gur rechtlichen Grundlage es unirten Rirdenthums (ju ihrem consensus, bem es fonft toch an anerfannter Kormulirung fehle) zu machen"; es hae fic bei bem Beichluß blog um "moralifchen Ginfluß" ebanbelt, "um ein lebenbiges, praftifchetheoretifches Gineben in einen Broceg religiofer Erfenntnig", "bie leuchten-

1 1

Berger the Billians

<sup>. 7</sup> C. den C. 156 f.

ben Gebanten ber Augustana bem Beift und Gergen ber evangelischen Chriften naher ju bringen" .

Das ift bie acht vietistische Unions Tenbeng! Auf's alle bescheibenfte ftellen bie Bortführer biefer positiven Un ihre Korberungen an bie Confessionellen, welche fich enbi mit ihrem maßgebenden, unveranderlichen, absolut verbin lichen Befenntniß, ja jum Theil mit ber feligmachenben fid baren Rirche, als bem Quell ber Bahrheit, plagen. "Landesfirchen" follen nach wie vor lutherifch fenn, mi nur ihre icharfen Baffen ablegen: ben Reigungen zur Unich nicht mit Berbammungefucht entgegentreten, in ben recht unirten Rirchen nicht bie Separationsgelufte forbern, b unirten Bruber nicht für Ceparatiften und Irrglaubige balte ihnen und ben Reformirten bas lutherische Abendmahl weigern, überhaupt "nicht ben oberrheinischen Bischofen gleif aur Beiconigung ihrer hartnadigfeit bas Bort gebrauchen man muß Gott mehr gehorchen als ben Denfchen." Und biefer Borausfepung mogen Sannover und Dedlenbur in Rube lutherisch fenn, obwohl man bei ihnen, bie Sad naber befehen, bie gerühmte Rirchenbluthe nicht finde; am Sachsen, obwohl bort in ber großen Mehrzahl von Be bigern und gaien ber Rationalismus noch fo tief ftede. schon die reformirte Dogmatif als febr orthobor, ja als 1 orthodor gelten mußte; auch Burtemberg, wo "inebefonbet bie viel verbreiteten Stillen im ganbe, bie fortwähren ein gar heilfames Ferment für Glauben und Rirchlichfeit M

<sup>\*)</sup> Im Uebrigen hat fich Ruller schon fo verinnerlicht, bast tros Diesem und Jenem "allen theologischen Saber ber ftreitente Kirche bereits verschlungen fieht von ben ewigen Sarmonien betriumphirenben." Sein einziger Troft ift, bas alle Gege von Montalembert bis zu ben Erlangern immer nur ben "verdberlichenben Maßkab" anlegen. — Beitschrift für chr. Wiffenschau. chr. Leben 7. Jan. 1854.

ben, nichts weniger als confessionell rigoristisch und exclusiv sind. \*)" Rurz, wenn vorerst nur nicht die Abschließung der Bnesiolutheraner in Masse erfolgt — und dafür ist die Kirshentags-Arbeit gut! — dann wird der vollständige Zweck sicher erreicht werden — das glauben die positiven Unionisten sesten, wie die lutherischen Gegner der pietistischen Unionistenkenz und ihres langen Schrittes vom 20. Sept.; den Schluß aber würde eine durchgängige Union der Lehre, wie des Lebens bilden!

Bier nun ftogen wir auf einen Bunft, ber bie Letteren aemaltigften in harnisch bringt, weil fie barin periculum in mora und ein flagrantes Attentat auf ihren Befenntnißfand feben. Bohl, erflaren fie, eilt es euch nicht mit ber Ummandlung euerer Confoderation in eine formliche Lehr-Union; aber mit Lift und Trug habt ihr ber negativen der absorptiven, ftaatlichen ober lanbestirchen-Union ein potives Mantelden umgeworfen, und in biefer Beftalt wollt ibr junachft fie uns auf ben Sals ichiden. Das ist ber tieffte verborgene 3med eueres Beschluffes! fagen 3. B. Die brei gafultaten \*\*). "Denn bibber ift bie Confessionelofigfeit ber Union ein nicht zu beseitigender Bormurf gegen biefelbe gemefen : wird man nicht von jest an ben Beidluß bes Rirchentags bazu vermenben, bie Doglichfeit einer nicht confession stofen Union, ja bas Dafenn eines reformatorifden Unions Befenntniffes ju erweisen, und ben Biber-Rand, welcher lutherischerseits ber Union entgegengefest wirb, um fo zuverfichtlicher ale bloß fleischlichen Gigenfinn ober barinadigen Unverftand barftellen? Und boch mußte einer im Ramen eines folden Scheinbefenntniffes fich aufdrangenden Union nicht weniger widersprochen werben, ale ber offenfundig - befenntniflosen."

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 14. Janner 1854.

<sup>5.</sup> ihren 6. 158 angeführten Protest.

Damit ift fpeciell bie preußische Union gemeint, benn bie übrigen gandesfirchen-Unionen find baran ober gar fcen fertig bamit, auf anderm Bege aus "befenntniflofen" in Unionen mit formulirtem Consensus ober positiver Lebreinbeit fich zu verwandeln. Die preußische aber findet fich überhaupt in gang eigener Lage fowohl im Innern, ale burch bie Ungunft, welche ihre bisherige Entwidlung feit 1848 von Dben her ju befahren hatte, "meil man unbegreiflicher Beife bie Union, bie feit 1817 bestand, barauf gestellt hat, als ob fie ben Aufruhr begunftigt habe" \*). Es ift bier nicht ber Ort, auf die neuefte Beschichte biefer Union naher einzugehen; aber in ber That fcbien fle ihrer Auflofung entgegen ju manten, und beftebt faktisch faft nur mehr in ber Einheit bes Rirchenregiments. Ihr brobenber Berfall aber in brei Rirchen (benn brei find in Mahrheit aus ber Bereinigung ber urfprünglichen s wei geworden: die unirt-lutherische, unirt-reformirte und unirt - unirte), in die lutherische, reformirte und unirte, mare nicht nur ein schwerer Schlag fur bie unionistisch pietiftische Beitströmung felbst, fonbern eben beshalb auch für bie preu-Bifde Begemonie im protestantischen Deutschland, alfo eine politische Rieberlage gewesen. Es galt baber, ihr eine fefte Stute zu ichaffen, und bie Art, wie es burch ben faft gang preußischen Berliner Rirchentag geschah, hat biefem felbft ben Borwurf "profaner Politik" zugezogen \*\*). Man hatte and

<sup>\*)</sup> Dr. Bifcon: Die Augeburg. Confession und ber Berliner , Atrochentag. Berlin 1853. C. 12.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben S. 71; 159. — Merle t'Aubigne erflarte nach feiner Rüdfehr von Berlin in einer Berfammlung zu Genf, unter einem Strom von Lobpreisungen über ben König von Preußen, ben "treuen Freund ber evangelischen Interessen auf bem Throne", ber ben Kirchentag auch selbst besucht und ben er (Merle) perfonlich fennen gelernt, auf die Frage: ob ber kirchentägliche Befching auch eine "volitische Bichtigkeit" habe? Das sei allerdings ber Ball, indem "der Entschluß ber Erhaltung bes Protestantismus auch

٠,٠

bit Blittern ohne Behl ausgesprochen, bas vom wie "Rettung ber proublichen Union" ju erwarien beite nachher, bag jener biefe unter bie Ringel ges Gemeinhin benft man babei, wie oben bie beet , an bas einfache Manover, bag bie bieber binter niebaren "Confenfus" verschangte Befenntnifilofiafelt ihen Unione-Bartei burch Annahme ber Augustana Bept. als formulirte Rorm jenes Confensus" allen rin Ende mache, und wenn auch fogar ber febr bic, tren ber unioniftifc pietiftifden Inbiffereng, Meftitt, fo werben wir boch an ber Pfalzer-Union A feben, was besfalls Roth und Drang von Oben vermögen. Es eriftren aber in ber That noch te Beziehungen ber firdentäglichen Confoberation ofigenannten Befdluffes jur officiellen preußischen wen Untersuchung nach beiben Seiten bin gur Erbienen wirb.

allen beutschen Lanbestirchen ist bie preußische, auf welche die Confoderation ber "Innern Missallen Richtungen hin past; auf dem Boden ber urrein negativen Unionen am Rhein z. B. hätte sie en können. Man irrt nicht, wenn man sie geradezu vene wesentlich vermehrte und verbesserte Auslage sich preußischen Union betrachtet, als das höhere i dem diese auszugehen bestimmt ist. Sie ist gestelsemeitert in zwei Beziehungen. Denn erstens geht wie jene alten Unionsversuche in der Zeit der hefsologischen Kämpse im 17. Jahrh., auf Unirung der eit aller protestantischen Kirchen in Europa wenigs Deutschland, während die Unions Zdee später sich

ben mit ber ihm von Gott gegebenen Entwicklung ale nothis Begengewicht gegen Defterreich erhalten muß." Rreuggels vom 17. Rov. 1853.

praftisch einschränfte und bloß mehr bie einzelnen Ranbest behandelte. 3meitens ftenert fie birect auf bas len Biel bes auch allen biefen abgefallenen Rirchen noch wohnenten Triebes nach Ratholicitat, auf bie Bebrum bin, fangt mit bem Befenntnig, ber Ceele aller reglen 1 fcon gleich an, abgesehen natürlich bavon, wie bas fame Befenntnis in Ratura ausfieht, und awar thut in positiver Richtung. Das Leben läft fie umberf feiner Trennung; fie gebietet keine Cultus- und Abend Bemeinschaft; es fonnte befhalb fceinen, fie ware w Union, ale felbft bie preußische Union, ber weftbeutst geschweigen; benn allnion am Altar ift Union Union"\*). In der That aber liegt darin nur Die b Berbefferung ber weiten Auflage gegen jene erfte, Diefem Buufte auf ein übelgeratbenes quid pro qu mar, benn aus Lebreinbeit wird Lebenseinbeit, nicht, Eine furge Bergleichung wird bie Sache flarer mad

Die preußische Union hat wie die anderen Landestellen Unionen ihren negativen ober gegen bas Bekenntnis alleicht tiven Charafter im Laufe der Entwidlung hinreichend bavolist aber er war bei ihr nicht anfänglich und principiell untief sprochen, vielmehr forgfältig verborgen. Allerdings lag derfelbe Gedanke zu Grunde, und die kestimmte Erwentung daß bei einer praktischen Union die consessionellen Lehrende ferenzen sich mehr und mehr auf das consessionellen Lehrende reduciren müßten, und so entsprang dald der antitlenen portionalglaube (Consensus) und das Berstedensspiel dankle Doch aber richtete man ein formulirtes Unions, ober Antifensus nicht nur nicht, wie in der Pfalz, in Baden, in Rassen aufgehoben, sondern ihnen sogar ausdrücklich die Erlandskereitelt, zu gelten, soviel sie könnten, auf dem doktringeliese ertheilt, zu gelten, soviel sie könnten, auf dem doktringeliese

<sup>\*)</sup> wie die Altlutheraner fagen.

blete namlich, nur burften fie fich nicht mehr geltenb mas ale binreichenbe Grunbe ber Trennung im freblichen en und in ber Berfaffung. "Die Aufgabe einer wirfli-Lebrform Ginheit betrachtete man ale eine ibegie, beren liche Bofung ju ihrer von Gott vorheigefebenen Beit und inde man bem Balten ber gottlichen Gnabe und Beles im Unionewerfe vertrauenevoll anbeimftellte"4). tliche Gnabe ließ aber bas pure Gegentheil au. ittlere Broportionalglaube" griff unter befonberm Beiftund reformirten Glemente, bad, ohne fefte Glaubeneregel, im's bie "Mataboren ber atomiftifden Schriftansfeaung und eidichtebetrachtung" geliefert, machtig um fic, und erflatte Symbole ale abgethan für immer und emig, mabrent bie egenpartei natürlich nur um fo fcbarfer beren absolute, une rgangliche, auf Begriff und Ausbrud fich erftredenbe Mus eitat betonte, fich von Reuem in bie orthobore Dogmatif ertiefte und bie alten Bahnen bes Combol - Kormalionus nichlug. Der berüchtigte Berfuch ber übereilten Unione: genbe, bafur bie Ginheit im firchlichen Leben, im Cultus, m fo ftraffer ju fpannen, gog Del in's Reuer; bas Golagort ericallte immer intenfiver : bie beiben Confeffionen ürften nicht aufgeben in bem Willfur Bau einer unifor. urten Rirche, und feit 1848 fant es faft rudfichtelofes Man ließ fich bie Union nur noch als Provirium gefallen, bas man möglichft balb abthun muffe, mb bie Fruchte vierzigjahriger Bemuhungen maren ber Berichtung nabe gestanden, wenn nicht - bie ,Innere Diffion" aumifchen getreten mare mit bem Dachtgebot: ja, Brovifoinm, aber au Gunften befinitiver Union!

Aber flüger mußte bießmal bie Sache angefangen wers en. Die Erfahrung hatte gelehrt, daß fie nicht vom pratfichen Leben, bei noch bifferentem firchlichen Lehrbegriff,

<sup>&</sup>lt;del>र देशक त्राक्य बद्धाप्रक</del>ी कर है कर उत्पन्नते,

äußern Umgaunungen emporzuheben in bis eigene bobere Einbeit. bie Ibentitat amifchen driftlich und firchlich wieberberanftellen in ber aut mahren Rirche erhobenen Gefte ber Innern Miffion" \*). Co thront dieg Broduft eines freien Bereins iest auf bem Brafibentenstuhl inmitten ber beutich sprotestans tifchen Welt, hochftens in Breugen femiofficiell und bier nur unter Sand, fonft aber, wie die ebenfo eigenthumliche als natürliche Entwidlung ber neueften Beriobe bes Broteftam: tismus erheischt, emancipirt von ben Grangen ber Lanbesfirchen, emancipirt inebefonbere von ber alten Dictatur ber theologischen Kafultaten, von ber gangen Schule, Die Theorie jenen Landesfirchen und ben Mannern ber Biffenschaft in ewiger Trennung von der Praris, von dem firchlichen Leben überlaffend, bas die neue Gefammtfirche als ben beffern Theil für fich in Beschlag genommen.

Aber eben biefe ganbesfirden, werben ihre Rirchenregimente benn bie Anforberungen ber beutsch evang. Rirde faterochen gemabren? Die Antwort ift einfach: fie verlangt nichts von ihnen, als bas Rleine, bag fie nicht in verbamme lichem Bartifularismus gerabezu feinblich und abschließent gegen die bobere Einheit verfahren, wie leiber die Bfalger Union icon gethan und bas protestantifche Bavern in anberer Beife zu thun gefonnen icheint \*\*). Sonft fonnten bie biversen summi episcopi ruhig ihre "außern Anstalten" fort regieren ; von einer Berfaffung ber mabren Beiftes-Rirche if ja auch noch gar nicht bie Rebe gewesen, wenn nicht etwa in Rurheffen, wo ber treffliche Bilmar mit einem beutsch - proteftantischen Bapfithum umgehen foll. Jenes bescheidene Raf von Gemeinsinn aber sowohl unter fich, als gegen bie bobene firchliche Einheit vom 20. Sept. mare freilich ju erwarten gemefen, und hwar inebefondere von ben officiellen Gifen acher

<sup>\*)</sup> Bal. ber "Streiflichter" S. 63 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ber "Streiflichter" G. 69 f.

Derem gen ber beutiden Rirden Regimente. Dit bem Mentag" in bemfelben Jahre 1848 aufammengetrommelt. is wie biefer, gang allgemein ,auf ben Grund ber reformellichen Befenntniffe" geftellt, und baber von unirten Inden wie von Intherischen, von reformirten aber nur bese b wicht befucht, weil fein fpecififch reformirtes Rirchenrein Deutschland eriftirt - follten fie, nach bem Plane 4848 ger Gründer, Die Rirchenregenten biverfer Confessiothe ber theologischen Anficht fich naber bringen, die Eden, fen und Sarten abschleifen, bamit bie Lanbesfirchen Bill Coritt hielten mit bem "Rirchentag," und nicht mit ibem Confessional-Bartifularismus gegen beffen Gesammt-Se auffamen. Aber ach! fcon bei ber letten Conferenz Det 1853) gestalteten fich bie Dinge fo, daß man es in illn balb für "fehr fraglich hielt, ob bas gange Inftitut erfaut nicht icon im nachften Jahre zu beftehen aufhore," als fie schließlich zu einem Beschluß gelangte, war es gefcheben, "um ben höhnenben Bormurf, baß bie prote-Aiche Rirche gar feiner einheitlichen Beftrebungen und Thaten la fei, burch die That zurudzuweisen" \*). Die Unmöglichkeit and noch fo geringen Einheit zwischen specifisch lutheris we Pralaten und ben Pralaten j. B. von Baben und Man, welche bie Lutheraner ihrer Gebiete mit Rerfer und tractiren, hatte fich an ber Conferenz erwiesen, und auch ur auf Die Deffentlichfeit berechnete thatfachliche Begenbethe mahm ein lacherliches Enbe. Der Befchluß hatte 150 her fanktionirt, welche ben Rern gemeinsamer beutschen mabucher bilben follten; aber kaum brachten bie Abgeiten ibn nach Saufe, fo lamentirten bie lutherifchen Banden überlaut, um ihre lutherischen, bie unirten, um ihre then Lieber betrogen ju feyn, \*\*) und bie erfteren, Bayern

<sup>9) 6.</sup> bie Eifenacher Correspondenzen in ber Allg. : 3ig. vom 6. und 15. 3uni 1853.

Dei ber jängften Redlenburgifden Lanbiage Berfammlung

3. B., machten fich eilends an die Menberung ber beschlossenen Lieberzahl in lutherischem Sinne. So ist die ganze Sache satisch gefallen, und die Prophezeiung schon eingetroffen: "Das wäre im höchsten Grabe zu bedauern und zu beklagen, ja, es müßte selbst für unsere Kirche beschämend, um nicht zu sagen, entehrend sehn, da ein deutlicher Beweis darin läge, daß sie nicht einmal in Betreff einer beziehungsweise so kleinen Zahl von Liebern zur Uebereinstimmung sommen könnte".

Diefer Ausgang ber Eifenacher Conferenzen ift für bie projeftirte hohere Einheit über ben Landestirchen begreiflich fehr fatal; er ift aber nur Eines ber Beichen, nicht felbft ber Grund bes ihr brohenden frühzeitigen Berberbens. Diefer liegt in ber machtigen Erhebung bes Confession alis mus mit ber gangen alten Starrheit, die wir in bem Folgenden

BILIPORT PRODUCES

collection on the erhob fich ber befannte Canbrath Baron von Dalhan mit bem Antrag : Ge. Scheit ju bitten, bag Decklenburg bie von ben bent fcen Canbestirden veranftalteten Gifenacher Conferengen nicht mehr befchide, und zwar aus zwei Grunben. Denn erftens wurben bie Conferengen and von Raffau, Baben unb Breufen befchidt, welche bie Butherifden in ihren ganbern verfolgten, indem man fie in Baben und Raffau mit Strafen und Gefananis belege, in Breufen aber, wo man ben Deutschfatholifen, nur nicht ben Entherifchen bie leerftebenben Rirchen geoffnet, ben mubfan und burch Medlenburgifche Collecten miterbauten lutherifden Rie den ben Gebrauch ber Gloden verweigere. Benn aber ameitene auf ber legten Gifenacher Confereng ,eine Sammlung fogenannter Rernlieber ber Rirchen ju Stanbe gefommen ift, und zwar mit Scheinbarer Buftimmung von Medlenburg, fo ift es ben Dichtlie therifden gelungen, bamit vor Deutschland zu erflaren, bie Luther 'rifden hatten nunmehr ihre wichtigften Rirchenlebren aufgegeben: benn in allen unfern Rirchenliebern, felbft in benen von Enther, find bie wichtigften Rirchenlehren entweber ausgelaffen, ober burd reformirte Formen erfest." Rreuggeitung vom 23. Mov. 1853.

**n 1801 Bur. 1806**a din centrali d**es** desis din

inzelnen gandesfirchen betrachten merben. So mächtia ich diese Tendenz gegen die allgemein driftliche Uniones mg bes Bietismus aufgestellt, baß ein Stimmführer ber en, ale er am Reujahr feine Umschau hielt, entfest barausrief: "Dammerung bricht berein, es mirb Abend in vangelischen Rirche!" Denn abgesehen von bem hippoden Geficht ber Union in Preugen, mas mußte er fogar en unioniftischen Sauptlanbern feben! In Baben trot ei und Juftig machfente altlutherifche Agitation; in fau gleichfalls, wenn auch nur fporabifch und im Stillen, Bredigern und Laien, und zwar, erstaunlich! gerade in anglich reformirten Gemeinden; in ber Bfalg bie oten eines abnlichen Sturmes; felbft in bem nicht unirten, fonft indifferentiftischen Seffen bei jungern Bredigern offene Streben, bas Altlutherthum in Lehre und Leben allen Confequengen wieber burchzuführen; in Rurheffen eine Bartei, bie "bem biebern Bolf weis zu machen es fei gar nicht reformirt, vielmehr vollfommen lutherifc, mit mancherlei Mitteln bireft und inbireft barauf losgeht, Lutheranisirung im Großen zu bewirken;" nicht zu reben Bapern, mo man es officiell ale einen großen Fortt preist, bie Reformirten von ber Generalfunobe ausge-Ten ju haben; und wie natürlich, "wird ber lutherische grangte und abgrangende Confessionalismus abnliches ibren auf reformirter Ceite hervorrufen ; Die Born find bereits ta"\*). Alles aber ift mit ber Ginen Thatgefagt: bag nicht nur aus ben zwei urfprünglich zu mben "Rirchen" eine britte, bie Unionsfirche, als it ber Einigung fich herausgearbeitet, sondern diese meich negative Kormation nun auch ichon jum positiven Betnis umgearbeitet wird, und in ber Pfalg g. B. eine liche - Unions : Confession an's Licht gesett hat.

Darmft. R.. 3. vom 12. u. 14. Jan. 1854.

Confessionalismus and. Diefe Entwidlung nach ber Linten foll in bem Rolgenben unberührt bleiben, nicht etwa weil fie eine absterbenbe Richtung reprafentirte, ba fie vielmehr frafe tiges leben beweist, insbesonbere ber Chule, ber theologie ichen Biffenicaft Berr ift, und baber mit ber alten, ja innerlich nambaft geftarften llebermacht bervorbrechen wird. fobalb einmal, über furz ober lang, ble "Innere Miffione" Mobe an's Berglten tommt - fonbern weil fie im Allgemeinen in ihren Stellungen nichts Reues über bas langf Befannte binaus bietet. Doch verbient ihre Abzweigung aus ber Mitte ber Besammtfirche bier eine furge Sfiggirung. Dem Diefelbe Bartei, welche obige Stanbreben an Die Confeffior nellen formulirt, hat auch für ben Befchluß vom 20. Gent gestimmt, freilich mit einigen Refervationen \*); fie wurbe et febr abel nehmen, wollte man ihr ben Rubm ber "Befenntniftreue" abftreiten, und fie fpricht fo gut, wie einft ihr Berliner Dberfirchenrath jum Carbinal von Breslau: "Unfer Befenntniß ift artifulirt, es ift positiv verzeichnet in ben fymbolifchen Buchern." 3a, baffelbe Drgan jener Stanbreben warnt ein paar Tage berauf ben Guftav Abolfe Berein febr ernftlich, im Intereffe feiner ohnebin icon fower gefährbeten Erifteng, von einem formlichen Aufe geben in die Reihen ber "Befenntniflofen" ab. Rur mabit bie Bartei "ber Reftauration bes firchlichen Lebens im Ginne positiver Union bas Recht, mas jugleich eine Pflicht ift, bas Recht bes felbstftanbigen, burch feine Trabition unbebingt gebunbenen Urtheile" \*\*). Dit andern Borten : bie Augustana g. B. bleibt boch immer "Menfchenwort", und mer wollte fagen, baß baran nichts zu beffern fei? "Das glaubige Gemuth wird es fich immer vorbehalten muffen, bem Borte Chrifti getreu, auch anders ju lehren und ju glau-

<sup>\*)</sup> S. "Streiflichter" S. 147.

<sup>\*\*)</sup> Co erflatte Dr. Ruller foon im Dct. 1852 febr einbringlig in ber "Beitfdrift fir dr. Miffenfont" re.

guirte Auffaffung etwa eine neue Offenbarung aufzutien, bas eure menfoliche und trabitionelle Auslegung ter frift Die absolut mabre und schriftgemäße fei? und mo macht mar bie Augustana felbft bie Bugeborigfeit gur mahren won ber Berpflichtung auf ein größerce men fchlich madirtes Lebrbefenntnig abhangig ? Il. f. w. - Co hallt ce ber in allen Rirchenzeitungen wieber, und man fiebt, B. Streit wird intereffant; er breht fich ja um bie Gufficieng Berfvieuitat ber Bibel und um bie gottliche Stiftung E-Rirde. Denn die Einen wollen unveranderliche Lebre, meil ihnen baju bie Bibel in ber Sand bes Gingelnen int bient, bedürfen fie absolut vervflichtenber firchlich auto-Beten Symbole; Die Anbern berufen fich auf Die Bibel und iten bas firchliche Befenntnig fur unmaggeblich, weil fie an ie-Almveranderlichkeit der jeweiligen Lehre und an die Un-Marteit ber Rirche, ja an beren Eriftenz auf Erden selbft, alauben. 3m Sinne ber Letteren verlangten Einzelne fine vor gebn Jahren bie Augustana jum "einftweiligen" lacmeinen Evmbol, bis fich eine beffere Ginbeit aus ber the berftelle; Zene dagegen empfehlen ihren Kirchenvoreiner Art von Bollevertretung ju Seiten ber Baftoren, midt eine bas Studium ber Bibel, fondern .bas lutherische Koncordienbuch fleißig zu lefen, um rechten Unterschied m lemen. was reine und mas faliche lehre ift" \*).

Bibel ober formula concordiae von 1850 als Probits bein ber rechten Lehre für ben Einzelnen — fo weit ift tie Rinft zwischen ben Parteien, und boch finden fich beide bem Befen nach unter ben Schöpfern und Gläubigen ber neuen Effenmittirche vertreten! Ihre Elemente eriftiren nämlich nur zm Theile in ihr; ber Theil außer ihr aber bilbet sich, wie in ber Einen Richtung bis zur Tobseindschaft gegen alle Union, so in der andern bis zum entschiedensten Anti-

<sup>\*)</sup> Rorblinger Correspondenzblatt 1851. 6. 50,

bitt boch, bei aller Schonung Blaubens", nur Gine, unirie, hern auch die Gallicana, die Holminicht "au gleichen Rechten neben 6.9. Und gegen biefelbe frubtoand bie "Befenntnißlofen" fic ihren Spigen ein eigenes Dr-Suflitutionen bes freien Broteftane paren Beifter" ju vertheibigen \*\*). manner verbanten wir ein Be-Dir, wobei fie jeboch, im Begenfas ide bie Menfchen wieber einfangen in, nimmermebr Billens find, on sber irgend eines anbern Be-Belaffen, fonbern wie jebes menfche ibles ibr gegenwärtiges Befenntnis Befenntniffe in allen feinen Theis Dittelpunft ftete von Reuem frei n fich vorbebalten." Gie erbliden f welchen Schleiermacher ben Boben

Airchenzeitung für bas evangelische B. Lic. Krause. Ihre Gründer find unse Professor Dr. Credner, befannt durch bie Bhilipp von hoffen auf ben ächtevans be gebaut, "jede religiose Ueberzeitzung, auf p., sei zulässig", Dittenberger in Welstingen, Bittel in Baben, und eine große i ans ganz Deutschland: neben entschiedenen nem Mulmen Wanner nam allerbeiteleiten

115

noch ju befennen, "bie größte Comach unb" uneelbriell Schwäche" ware; fie will auch gar nicht ein auf bas 30 nere gerichtetes Befenntnis febn, und nur in bem Con von ber Rechtfertigung aus bem Glauben "Rebt fie auft " Borbild ba"; fonft aber, wenn biefe Augustana nicht wie ausginge, bem Bapft ju fcmeicheln, "mußte namentlich bil freie Bebrauch ber beiligen Schrift verfochten fern; bu fie verfteben konnen, wie Sprache und Bernunft fie lebred Bir miffen", erfidren biefe "bofitiven" Unioifften me "nichts vom Befennen bes consensus, fonbern bie m Rirche Breugens bat für ibre Lebre von Anfang an andere Quelle, ale bie im Glauben erfaßte Offenben und feine andere Richtschnur, ale bas Bort Gottel ber Schrift, und flimmt barum mit allen reformaterif Blaubensichriften überein, die befielben Urivrungs fich freuen" \*). 3hr Schmerz ift bemnach grangenlos, bas Disfd, den fie feit 1846 als ben rechten bort Greg de" betrachtet, jum - consensus abgefallen ift, und bazu zur Augustana.

Bon biefer Fraktion ber "Bofitiven" bie gang "bill tenntnistofen" Unionisten streng zu sondern, ift oft alle möglich, und hinwiederum zerstiest von den letteren und ben Gränze zwischen den Schleiermacherianern und ben binnin Gorben auf den Steppen des Rationalismus Wolfg. Bein verdienen aber um so mehr Beachtung, als sie die alfeitst den Träger der thätlichen Bropaganda gegen die kathousellen Rirche sind, z. B. sowohl im Allgemeinen der "Zoutigestellen Alliance, als insbesondere des deutschen Gukaus Norten Bereins. Zene "Bositiven" beschweren sich daget und Anderm auch bitter über die Engherzigseit der neuen Sammtfirche, daß sie nicht nur die preußische Landesstinge in ducire und sie in drei Kirchen, eine lutherische, resemben

n begrift

<sup>\*)</sup> Bifden a. a. D. G. 28.

ab unirte gerfalle, wahrend es boch, "bei aller Schonung einzelnen verfonlichen Glaubens", nur Gine, unirte, tiche Broufens gebe, fonbern auch die Gallicana, Die Hel-Dica, Die Heidelbergensis nicht ju gleichen Rechten neben m Angustana fteben" laffe \*). Und gegen dieselbe fruptoet elifte Exclusivität haben auch bie "Befenntniglofen" fich it Madt erhoben, und in ihren Spigen ein eigenes Dr. m gegrundet, um bie "Inflitutionen bes freien Broteffanbernd gegen bie realtionaren Beifter" zu vertheibigen \*\*). bine. Brogramm vom 1. Janner verbanten wir ein "Bemunif von Betenntniflofen", wobei fie jeboch, im Begenfas minibilden Geifter, welche bie Menfchen wieber einfangen Man. .. unter allerlei Befes, nimmermehr Billens find, an iank, eine Kormel biefes ober irgend eines anbern Begutuiffes fich. binben ju laffen, fonbern wie jebes menfchthe Befenntnis, fo auch bies ibr gegenwärtiges Befenninis iches ibrer fünftigen Befenntniffe in allen feinen Theis 100 Jis in ben Grund und Mittelvunkt ftete von Reuem frei t welfen und zu beffern fich vorbehalten." Gie erbliden "bie bunfeln garven, über welchen Schleiermacher ben Boben

JL.

<sup>12.</sup> 45.**9 Piston** S. 23 F.

Die "Protestantische Rirchenzeitung für bas evangelische Deutschland", Berlin reb. Lic. Rrause. Ihre Gründer sind unsiter Andern ber hessische Brosessor Dr. Credner, befannt durch ibre Andern ber hessische Brosessor Dr. Gredner, befannt durch ibre Beweissthung, daß Philipp von heffen auf den ächtevanstiffen Stude Rirche gebaut, "jede religiöse lleberzeugung, auf biblischem Grunde ruhend, sei zulässige", Dittenberger in Weismar, Gleseler in Göttingen, Jittel in Baden, und eine große Jahl anderer Theologen aus ganz Deutschland: neben entschiedenen Reitvelern ber "destiven Union" Manner vom allervulgärsten Meismelismus, ihrer Zeit als herausgeber des "Lichtfreundes" befannt, neben unläugdaren Anhängern der Tübinger Schule die tesoluteften Gegner derselben, sogenannte "biblischen Rationalisten" — wie die Darmst. R. 2. vom 15. Jan. die Coalition schilbert. Beral der "Eireissischer" S. 143.

fich beben fah, langst ausgekrochen, und in großen Schwie men am Rirchenbimmel fliegenb, mit bem eintonigen Rufe Bekenntniß, Bekenntniß!" Sie glauben an Jesum von Ra gareth, nicht als simpeln Landrabbiner, ober mythologisches Rebelbild, fondern, "wie ihn bie Schrift verfundet, als bes Chrift Bottee", und befennen fich "jum Chriftenthum bet Union ale ber legitimen Fortsetzung ber großen reformatorie fcben That", ber "Union, welche alle Elemente ber gam gen driftlichen Rirche allmählig jur Glaubensgemeinfchaft ju gewinnen trachtet, im Bunbe mit Bernunft und Freiheit.? "Wäre aber wirklich das das Christenthum, das man 🕍 Bernunft in die barbarifche Rnechtschaft firchlich gegebenet Sagungen gurudführen mußte, mare ber Chriftenhimmel 4 eng, daß bie hervorragenden Beifter unferer Ration unwie berbringlich braugen bleiben mußten, weil fie ben Stempel bei alleinseligmachenben Dogmatif nicht an fich tragen, und und bie fleinen Seelen Blat barin hatten, bann - mochten de mit biefem Chriftenthum nichts zu ichaffen haben, wollie nicht hinein in biesen Simmel." Sie forbern baber a. bie Raturwiffenschaften auf, baß fie fortfahren, "Sage ber herrschenden Dogmatif umzustoßen, und herfommliche Bornttheile aus ben Gemuthern zu beseitigen; fie banten fur jebe Berichtigung einer Borftellung und für jebe Ausrottung eines Borurtheils; mogen manche Dogmen und viele berge brachten Borftellungen babin fallen, mit folden Borftellungen und ichlechten Dogmen fällt nicht ber lebenbige Glaube" 5. Darum bewundert auch Brof. Grebner an bem Atheilen Erreicheregenten Rarl Bogt in ber That einen sonberlichen -"Mitarbeiter am driftlichen Gotteereiche."

Dhne 3meifel muffen biefe Bredigten bes . driftlichen"
Perfettibilitats - Princips uns Ratholifen anheimeln wie alte Befannte; fie find ja gang er felbft, jener Brotestantismus,

<sup>\*)</sup> Proteft. Rirchenzeitung vom 1. Jan. 1854.

t wir ihn foit zwei Generationen, und vor wenigen Jaforn ansfalleflich, fannten und verfehren faben. Er ift noch life, febr machtig; ber gange Onfav-Abolfe-Berein. mange englifde (nieberliedliche) Bropaganda geboren Er ift aber wur Eine und bie altere Seite ber prote-Miden Entwidlung unferer Tage, Die nach ber Linten Prem an ihr ift nur, baf fie mit ihrem Ausgangspunfte bei 12 betenntniftreuen" Unionifien bis in ben Schoof ber In Gefannutfirche ber "Innern Diffion" hincinreicht. Rach Rechten läuft aus bewiftbis Schoof die entgegengesette sieune, die des firchlichen Stabilitäts-Brincips, welche für duholifche Benachtung: abch Ancerffahren: Ceil viel weniger et, und ein noch fpecificirteres Urtheil aber bie Brinn ber Reformation ift. Ridglich bin und ber gegerrt von ben und von Mufan Befen bie Staats-Unionsfirchen theils Minten theils jur Rechten ber neuen freien Bereins-Rirche, binbon bie confeffionellen Glemente beiber über zwei Belte Me din nach rechts fich fortfeben, und ihretfeist in Babatfragen: Bottesmort und Menichenwort, Bibel und putel, Union und Confession, unfichtbare und fichtbare ine fic ausbilben - berühren ihre außerften Spigen bereits, perfile mit ihrer Bufunftefirche," andererfeite in bem um' Streite vom "Amt ber Rirche," in ber Richtung ber bingianifden Grange ben unfeligen Boben bes Schwarm-M. Dem Endpunfte ber Abzweigung nach linte im Bul-Mationalismus entfpricht genau ber Endpunft ber Ab-Ming nach rechts im mormonischen Social-Theofratismus The Rets bie Orientirung genommen von ber in bet ichen richtigen Ditte prafibirenben beutiden evangelifden me aus.

190° (A) 432 3 10 4

the Course of the second and

the second of the

### XIV.

# Briefliche Mittheilungen.

I

# Mus Rheinheffen, o. 200 min.

Ratechismus . Ligen.

Bas ift ein Ratechismus? Doch wohl ein Sanbbuch ber Griftlichen Bahrheiten in Fragen und Antworten. Er ift bas Lebe und Lefebuch ber Ainber und ber Alten, auf beffent Treue und Babrhaftigfeit man baut, wie auf bie ber Bibel, barum auch in febem Saufe ju finden, wo nicht aller, ja ber lette Saint von chriftlichem Sinne erftorben ift. Das ift er bei allen Confessionen er folite es wenigftens febn, follte bie Eigenfchaften haben, bie mir eben nannten. Dag es bie unfern find, barüber macht bie Rirde mit ber großen Strenge; ein anderes ift et im Broteftantismus, wo Beber fich feinen Ratechismus felber macht, wo feine Rirche ein Wort für ober wiber fprechen tann. Und wer fich feinen macht, ber bangt wenigstens bem lutberlichen einige Erguffe eigener Kabril an. Der lutherifche ift nun allerwarts in unferm Landchen wieder eingeführt, b. b. er wirb gelefen und auswendig gelernt, aber barnach ju banbeln, bas fallt Reinem ein. Go ermabnt Luther, bem Beiftlichen bie Gunben ju befennen, bie wir wiffen unb fublen im Bergen", aber wer thut bas? Go fagt Luther: "Des Morgens, wenn bu aufftebeft, follft bu bich fegnen mit bem beiligen Rreuge

b fagen : bas walt Gott Bater, Cohn und b. Beift, Amen"; Er bann wurbe man ja ein "Rreugtopf", und fo gibt es ber fine mehr, Die man liest und nicht beachtet. Bas man aber mitaet, bas ift ber fanbere Anhang, ben blefe Bucher baben und be in einer fogenannten "Geschichte ber driftlichen Rirche" und Enteroperolebren beftebt. Dabinein ergießt fich benn all ber Dimmes ber Borurtheile, Entftellungen und Lugen, ber nur im Birn eines Canbibaten ober Baftors Blat finbet, und beffen ift eine ine Labung. Um Ihnen ein Beifpiel bavon ju geben, laffe ich dalee biefer Controverslehren aus bem Ratechismus Luthers folun, welchen ber febr fromme, und von allen Stillen und Arommm im Bolte, befonders heffens und Babens, bochverebrte Baber Saupt, in Darmftabt berausgab, und gwar im Berlag bes Barnannten "evangelifchen Bücherbevots".

#### Beraleidente Ueberficht ber wichtigften Befenniniflebren ber beiben driftliden Dauptfirden.

Evangelische Rirche.

B. Romifch - fatholifche Rirche.

Bie Bergebung meiner Gunben ju gewinnen fel, tarüber mb mer nur bie fanonifchen Bufin alen und neuen Teftaments.

34 ·

he hem Borte Gottes zu forfchen Bolle Mile Geliefeit unb Bflicht; **Miselverbreitung beiliam** und materatia.

ge,

44"1

:Mieltus bat Schuld und Strafe be Erbftinbe, wie ber wirflichen Mabe getilgt.

et und bie beilige Schrift, bas geoffenbarte Wort Gottes außer ber beiligen Schrift in ben fanonifden und apotrophifden Buchern, noch bie Ueberlieferung (Trabition).

> Das Bibellefen ift ben Richtgeiftlichen verboten, wird wenigftens nichtgernegefeben, und fann nur mit Erlaubnig bes Priefters gefcheben; bie Bibelgefellichaften find ein Bert bes Catans.

> Für die zeitlichen Strafen ber Gunben muffen bie Menschen burch Leiben (Bugubungen, Rafteiungen) und verbienftliche Werte genug thun.

'A. Evangelifche Rirche.

Der Menich wird vor Gott gerecht nur burch ben Glauben an bie fiellvertretenbe Genugthung Chrifti.

Doch wird ber Sander burch ben Glauben nicht gerecht gemacht, sonbern nur gerecht gesprochen. Auch der Wiedergeborne erfüllt das Gesieh hienieden nur annähernd, nimmer volltommen. Wo dieser lebendige Glaube ist, da sind nothweudig auch die guten Werke. Derseibe vollendet sich in der heiligung des ganzen Menschen, nach Leib und Seele.

Blof ber Drefeinige Gott ift angubeten. Bir haben nur Einen Fürfprecher beim Batter, welcher ift Jefus Cheffus.

B. Romifc fatholifche Rich

Der Glaufe allein macht niche folige. Der Menfch fann und sollieunt gut Werte die Geligtele und verdienen. Diefer Manhit allein Fürwahrhaleit ver Manhit lehre.

(Bon Rette und Busse wiffen all wir nichts.)

Durch bie Belbtfertigung wirb a bem Günberein O eliflatt mar m nicht bloß ein Bertchtfeutig bern ein wir Hich Ben Wiebergeborne fann nicht nur all Gebote halten, er tann barüber thun, berch Be ber ebangelifden Ratbial ge (gaften, ,fich Chelofigfeit, Armuth, Ballfabrein, mofen, in's Ribber sc.!) --- fann folgliding ver werben als geredia 7 che, im Befit biefes aberft Berbienftes ber Beiligen 1 unenblichen Berbienfter S tann Ablag erwelbun B. für GelbBarge bung! ben fpenben.

Den Bilbern ber Seiligenfall man "gebührenbe Achtung und Andereng," bem Bilbe Geffelle Anbetung" erweifen Geden General Geden Geberger Geden Geren Ger

vangelische Rirche.

B. Römisch fatholische Kirche. welche Reliquien ben Menschen Wohlthaten, insbesondere Kranken-heilungen erwiesen werden — follen verebrt werden.

6 ift ber herr, Regent unb feiner Rirche.

Das ficht bare Saupt ber Rirche, ber untrugliche Stellvertreter Chriftiauf Erben ift ber all erheiligfte Bater," ber Bapft in Rom, ber Nachfolger Betri.

'aufe tilgt Schuld und er Erbfünde.

Die Taufe tilgt bie Erbfünbe gänzlich.

ll. j. w. u. j. w.

io ber Ratecbismus bes frommen Baftore Saupt! Ilnb biefe ungen und offentunbigen Lugen nimmt Ult und Jung, Urm ich. Groß und Rlein als driftliche Wahrheit bin, und verwel bie Augen und ruft: Berr, ich banke bir, bag ich R. wie biefe ba!" Bie muß es um bas Bewiffen biefer men fteben, bie fich nicht bor Gott und ber Welt fcba-. bimmelichreienbe Unmahrheiten in ihrem Buche ber Wahren Glaubigen aufgutischen, fo beren Seelen mit Berachtung, terfeit und Bag gegen bie Ratholifen ju erfullen? Wenn it beifet, alle Mittel find gut jum 3wert, bann weiß ich as fonft. Aber jugleich fagt bas auch, bag bier ber lette ausgespielt wird; benn ju folcher Diebertracht fann wohl Eturm ber Bergweiflung führen. Bu beflagen bleibt blog se, mit Beibenftern geschreckte, verleitete Bolf, bas überall, bem Ratholicismus nur begegnet, auf eine erschutternbe siat, wie es ibm innerlich nabe ftebt, wie er innerlich fein L Ge gleicht bem Dojes, ber von ber Bobe in bas gemb fcaut und boch an feiner Schwelle ftirbt, einem Gct, vor beffen Genftergitter fich weite Gelber, mit froblichen n bebedt, ausbreiten, und bem in einzelnen Augenbliden bie bt bas Berg faft bricht. Wie oft borte ich fcon bas begei= "Wie schon, wie schon! D, wie seid ihr gludlich, wir ha= 166 bavon! Ald, ba geht einem boch wieber einmal bas

Berg auf!" - unter anderen aus bem Dunbe folichter Landleute, bie jum Erstenmale etwas Ratholisches faben. 3ch war in einem Bauernhause bei einer tatholischen Taufe, mehrere protestant Bauern batten fich auch eingefunden. Gie brangten fich allen: borchten mit Spannung auf iebes Wort, und als ber fo beilige Act zu Enbe war, hatten fle alle Thranen in 1 und einer rief foludgenb : "Lagt mich 'naus, ich balt's bier, bas greift einem zu febr an bas Berg." In einem ten Städtchen war ein Tobtenamt; auch ein Broteftant, Berftorbenen gefannt, ging binein. 216 es ju Enbe war un bie Rirche verließen, fprach er: "Wenn ich noch einmal in die Rirche gebe, bin ich fatholisch." Und ift bas ein menn man 1. B. ein Mabchen vom ganbe beim Anblid giaten Beilanbes noch fragen boren fann: Ber ift bas? Berr wird einft biefen armen Berführten anaben: tener. Ratechiammalfigner und ihrer Conforten aber barret mabel Bericht, benn eine fürchterliche Blutschuld laftet auf biefen "In

Wie diese Sippe die Geschichte der chriftlichen Rird ftellt, tonnen Sie aus bem Obigen abnehmen. Reben ei charafteriftifchen Geftanbniffen erhebt fich ber Bombaft um: fo bilk Luther war 3. B. , bie ebelfte Bluthe und Bier bor bente ichen Ration", und ale er ftarb, "weinte faft gang Dentiffiant als ob es feinen Bater verloren batte." Swingif's Frat. ble in brei Monate nach ihrer Berbeirathung fcon jum gludidet @ machte, beißt bie Eble". Knor bat bie vollfommenfte ! Jefu Chrifti geftiftet, Die jemals, feit ben Tagen ber Abel Erben war", und trot ihrer größern Schriftgemalbeit: felbft bie Lutheraner nach. Bartholomausnacht, Alba: bie: fiten in Bobmen graufam bebrudenben Jefuiten -! - .Die: Beit bat eine ziemlich mabre Farbung: bie Liebe und ] waren aus ber Rirche verschwunden, lieblose Streitfucht feberung nahm überhanb", enblich wurde burch bie lieb porigen Jahrhunderts und ben Anfang bes jetigen bis ber Grauel ber Berwufftung voll war." liger Eifer ift erwacht; Beibenmiffion (!), Bibelgefellfchaft: Guftavabolfs - Berein, innere Miffion und felbft ber armie: selige Rirchentag follen belfen, haben bereits "Bewund

vollbracht. "Siebe ich fomme balb, fpricht ber Berr!" Er st nicht mehr au tommen, Er ift fcon ba - mit Seinem Bericht. Anberes aus biefem Mufterbuchlein fann ich füglich übergemur ein paar Broben beffen, j. B. bie Anführung: Allge-: und Brivatheichte (nicht Obrenbeichte!)", ale ob man anals an ben Dhren bes Geiftlichen beichte. Rinbifche Angft einfachen flaren Wort! S. 40: "bon 1000,000,000 Menfind erft ema 200,000,000 Chriften, 160 Mill. flud sametaner, 9 Mill. Juben, 631 Mill. Beiben, 5000 evanbe Diffionare auf 900 Stationen. Bahl ber neubefehrten Bei-400.000." Und wie viel Ratholifen gegen bie Bahl ber Pronten gibt es? Darüber ichweigt ber Brabler. G. 37: \_Borlichfeit ber lutherischen Laienbibel", beren Reinigung von Lu-) Ralfdungen eben bie offen ausgesprochene Forberung einer Babl ber beften Broteftanten ift. Wie reinit fich bamit bie Abertroffene Berrlichteit ber lutherischen Bibelüberfetung"?

# II.

#### Aus Graubunden.

Die fdweizerifche Gentralifations : Grundfuppe betreffenb.

Es ist ein berühmter und bekannter Spruch, ben einstens General ber Zesuiten ausgesprochen, als es sich um bie Aufeng, ober vielmehr Aenberung, bes Ordens handelte: aut sint, sunt; aut non sint! Dasselbe Wort läßt sich auch auf die Resisten ber Schweiz anwenden. Wir sagen Republiken; benn die weiz ist ihrem Entstehen und ihrer Geschichte nach ein Staasund, eine mehr ober minder engere Verbindung von in Sprache, wen und Gebräuchen verschiedenen Völkerschaften zu einer freien genoffenschaft. Die Versaffung "von Anno 15," wohlbekannt im Gerzen des Schweizervolks, hat dieses seitzgehalten; die euroschen Mächte haben sie garantirt. Doch nun wird es anders, schon anders geworden. "Centralisation" — ist das Lo-

fungewort ber Traumer von einer "mächtigen und imponirenben Schweig;" biefer Traum ift ber Talisman, mit bem bie rabifalen heerführer bas Bolf ju fobern wiffen. 3m Jahre 47 brach ber Sturm los; Die fatholischen Rantone werben mit Rrien übergonnt unter bem Schute eingenöfficher Bajonette wird Lanbagemeinbe ge balten, bie alten Kantons - Berfassungen muffen über ben Saufen fturgen, neue werben ausgearbeitet und von ben "Eibgenoffen" bes Landogemeinben bringend empfohlen, wie bei ber Landegemeinbe im Ranton Cchmpg, und nun geht es an's Centraliftren. tonen wird ein Recht nach bem anbern abgenommen; bie " Sune besverfaffung" fteigt auf ben Thron; bie Gluds- und Glangericht ber Schweiz hat begonnen. Der Revolutionefturm aber nimm vom Gottharbt feinen Unlauf über bie anbern ganber Gurupalt An ben Thronen, die unsere Verfassung von Amo 15 gerantiel wird nun felbit gewaltig gerüttelt; fie, bie Monarchen." anne "ber Raifer," wie in jenen fcmeren Tagen mancher biebere Schweite hoffnungevoll ben Damen aussprach, batten feine Beit, fic un uns zu befümmern, als wir ber feimenben Revolution erlagen; be Rabifalen fonnten rubig ihren Sieg verfolgen, und bas -fatholifie Bolf fnechten und munbtobt schlagen. Go fteht nun einmal bel Centralisationsmesen in voller Bluthe ba; aber es ift eine Bluthe, bie nie Frucht treiben wirb. Die Schweig - sit, ut fuit, an non sit! Dehr und mehr fangt biefer Gebante wieber an Raun qu gewinnen, und wir fprechen ibn aus, mogen wir auch bei ben bernerifchen Gofblatte, bem "Bund," in tieffte Ungnabe fallen; biffiger jebenfalls und erboster gegen Alles, was fatholifc if un heißt, fann bicfes Blatt uns boch nicht werben. Rantonereglerungen, bie fonft fo gern und foviel mit Bern und mit ber Centralifatie liebaugelten, feben bie mabre Sachlage nun felbit ein und maffin fie bart buffen. Go ber Ranton Graubunben. Bie viel 3anmer und Sorgen haben fie alle jest nicht auszusteben. bis fie che mal eine Rantonsverfaffung von ber Gunft und boben Genefat gung bes Bunbesrathes fich erbeten. Um bei bem genannte Ranton zu verweilen! - Graubunben - ber Rame ift geblieben aber Alles, wovon er ben Ramen bat, ift babin; weber beftebt ber obere f. g. graue Bund mehr, noch auch bie graue Rleibertraft feiner Bewohner, wovon er fo benannt worben. Lange bilbete bas

em Ramen "Rhatien" fcon ben Romern wohlbefannte Land. ieine narittliche Lage und Beschaffenheit so vortrefflich bagu t, einen eigenen und unabhangigen Freiftagt. Die frubere bte, wie Rhatien allmablig frei geworben, eine Gemeinbe er anbern von ihrer rechtmäßigen Berrichaft fich losfaufte, Einzelnen betrachtet, merfmurbig, und burfte vielleicht ibres m in ber Geschichte Guropa's suchen. Was bie Gipgenoffenim Großen, bas war Bunben wieber im Rleinen, eine Berna von verichiebenen, gegenfeltig unabbangigen Bunben: bem ober grauen- (gramen), bem Gottesbaus - und Behngerichten-3a in jebent Bunbe aab es wieder Gerichte ober Gemeinbie in ihrer Bermaltung faft unabhangig baftanben, bis auf und Tob aburtheilten. Das lette Beifpiel eines folden Tobells, bas aber in Begnadigung überging, mag im Gerichte erft noch por erma achtzehn Jahren, vorgefommen fenn. Wenn 1 Die fortidreitenben Rabifalen feit bim letten Dezennium Me buntgeflicht: Berfaffung" Bunbens fich ausließen, haben ear richtig gesprochen, aber nicht jum Frommen bes Bolfes. wollten fie abbelfen und Alles über einen Leift schlagen. Erft bas Centralifiren im Ranton felbft an; ein Becht nach bem 1 ward ben Gemeinben entzogen, Die Gerichte verschmolzen, Geen. Die fonft eine eigene Gerichtebarfelt batten, auf eine Comson Aleinigfeiten reducirt; felbft bie bem Bolfe ehrmurbigen belichen Benennungen ber Beborben und Beamten mußten ben Baufen geworfen werben. Statt Lanbrichter, wie bas t bes grauen Bundes fruber bieg, nennt man ibn jest Rejarath Alles nach mobernem Schnitt und Uniform. Die inben verlieren ihre Rechte an ben Ranton, ber Ranton an bie noffenichaft. Best fangt man freilich an, einzuseben, wie rob tebifaliomus überall mit Gefchichte und Vergangenheit bricht, I gu fpat ift. Rlagen über ,ftiefmutterliche Behandlung" rns nichts belfen. Gelber fur Bolle und Boften manbern in Die offiche Raffe; blog ber materielle Berluft Bunbens berechnet ibrlich auf viele taufend Franken. Allles Dant biefem - Cenzionsibftem, bas einmal für Die Edweig noch viel weniger ir fraend ein anderes Land tauat. Welche Berichiebenheit an i, Charafteren und Sprache allein nur in Bunben! Galt bas

fungewort ber Traumer von einer "machtigen und imponi Schweiz;" biefer Traum ift ber Talisman, mit bem bie rat heerführer bas Bolt zu tobern wiffen. Im Jahre 47 bra Sturm los; bie fatbolifchen Rantone werben mit Rrieg über unter bem Schute 'eingenöfficher Bajonette wirb Lanbegemein balten, bie alten Kantone - Berfaffungen muffen über ben 4 fturgen, neue merben ausgearbeitet und von ben . Gibgenoffen Lanbagemeinben bringend empfohlen, wie bei ber Lanbagemein Ranton Compg, und nun geht es an's Centraliftren. tonen wird ein Recht nach bem anbern abgenommen; bie besverfassung" fteigt auf ben Thron; bie Glude- und Glang ber Schweiz hat begonnen. Der Revolutionsfturm aber 1 vom Gottharbt feinen Unlauf über bie anbern ganber Eup An den Thronen, die unfere Verfassung von Anno 15 gan wird nun felbft gewaltig geruttelt; fie, bie Monarden." "ber Raifer." wie in jenen fcmeren Tagen mancher biebere Sch boffnungevoll ben Damen aussprach, batten feine Beit, fid uns zu befünimern, als wir ber feimenben Revolution erlage Rabifalen fonnten rubig ihren Sieg verfolgen, und bas-fath Bolf fnechten und munbtobt ichlagen. Go fteht nun einma Centralisationsmesen in voller Bluthe ba; aber es ift eine 2 bie nie Frucht treiben wirb. Die Schweig - sit, ut fuit, non sit! Dehr und mehr fangt biefer Bebante wieber an i ju gewinnen, und wir sprechen ibn aus, mogen wir auch be bernerischen Sofblatte, bem "Bund," in tieffte Ungnabe biffiger jebenfalls und erboster gegen Alles, was fatholifch i beißt, fann biefes Blatt uns boch nicht werben. Kantoneregien bie fonft fo gern und foviel mit Bern und mit ber Gentral liebaugelten, feben bie mabre Sachlage nun felbft ein und t fie bart bugen. Go ber Ranton Graubunben. Bie wiel mer und Sorgen haben fie alle jest nicht auszustehen, bis mal eine Rantoneverfaffung von ber Bunft und boben Gen gung bes Bunbesrathes fich erbeten. Um bei bem geme Ranton zu verweilen! - Graubunden - ber Rame ift gebl aber Alles, wovon er ben Namen bat, ift babin; weber beftel obere f. g. graue Bund mehr, noch auch bie graue Riebe feiner Bewohner, wovon er fo benannt worben. Lange bilbei em Ramen "Rhatien" fcon ben Romern wollbefannie Lanb. feine narurliche Lage und Beichaffenbeit fo vortrefflich bant einen eigenen und imabhangigen Greiftaat. Die fribere bie, wie Rhatien allmablig fret geworbnt, eine Gemeline er anbern von ihrer rechtmäßigen Derefchaft fich fostunfte. Singelnen betrachtet, merfwurbig, und barfte vielleicht thees n in ber Geichichte Guropa's fuchen. Bed bie Etagenoffinim Großen, bas war Bunben wieber im Rleinen ; eine Berig von vericbiebenen, gegenfeitig unabodngigen Bunben: ben ober grauen= (gramen), bem Gottesbaus - und Bebngerichten. 3a in jebem Bunbe gab es wieber Gerichte ober Gemeinbie in ihrer Bermaltung faft unabhangig baftanben, bis auf und Tob aburtbeilten. Das lette Beffpiel eines folden Tobeile, bas aber in Begnabigung überging, mag im Berichte erft noch por eima achtzebn Sabren, pongetommen fenn. Wenn Die fortidireitenben Rabifalen feit bem letten Dezennium ie "buntgeflidt: Berfaffung" Bunbens fich ausliegen, baben ar richtig gefprochen, aber nicht junt Frommen bes Bolles. vollten fie abhelfen und Alles über einen Leift fcblagen. Gift as Centralifiren im Ranton felbft an: ein Recht nach bein mart ben Gemeinben entzogen, bie Gerichte berichmolgen, Gen, bie fonft eine eigene Gerichtebarfeit batten, auf eine Comvon Aleinigfeiten reducirt; felbit bie bem Bolfe ehriourbigen Hichen Benennungen ber Beborben und Beamten mußten en Saufen geworfen werben. Statt Lanbrichter, wie bas bes grauen Bunbes fruber bieg, nennt man ibn jest Berath, Miles nach mobernem Schnitt und Uniform. Die iben verlieren ihre Rechte an ben Ranton, ber Ranton an bie offenfcbaft. Best fangt man freilich an, einzusehen, wie rob mifalismus überall mit Gefcbichte und Bergangenheit bricht, gut fpat ift, Rlagen über "ftiefinutterliche Behandlung" ne nichts belfen. Gelver fur Bolle und Boften manbern in bie mifche Raffe; blog ber materielle Berluft Bunbens berechnet brlich auf viele taufend Franfen. 2008 Dant biefem - Cenionofoftent, bas einmal für bie Edweig noch viel weniger frgend ein anderes Land taugt. Belde Berichiebenbeit an Charafteren und Sprache allein nur in Bunben! Galt bas

Band ber Einheit fo gufammen, dag bas Inbividuelle nicht acmelli thatig unterbrudt und aufgehoben ift, bann ift bie natürliche Con widlung gefichert; beim Gegentheile muß Ungufriebenheit mit ben bestebenben Regimente täglich wachsen. Beweise bafür find fchen genug ba. Unter Unberm fangt ber Militar = Dienft an, trumer brudenber gu werben. Es ift nicht mehr genug, bie Refruten Mid nach Chur für eine fechemochentliche Inftruttion bingufchiden , fom bern jest beift es: "in's eigenöffifche Uebungelager nach Thung ober fonft in eine entfernte Stabt. Das muß bagu noch in be beften Sommermonaten geschehen, wo bem Bauersmann ber Bering eines arbeitenben Cobnes um fo empfindlicher ift, als man an an vielen Orten acht Monate Winter und vier falt" bat. Grandin ben vereinigt in fich Deutsche. Italiener und Romanische; alle bal Mationen, wenn man fich fo ausbruden burfte, find an Charafter mit Sitten, fo wie an politischen Sompathien grundlich verschiede. Die italienischen Theile Bunbens, Die Thaler Difor, Bufchles und Calanca, neigen fich nach ber Seite ihrer nachbarn, ber famelie herrn Teffiner, Schwerlich fann ihnen je ein Softem, bas ber de Dut in Bern fur gut finbet, gerecht febn; und bie Erfahrung wiet. bag bie Regierung in Chur mit biefen Lanbestheilen nicht am we nigsten zu schaffen bat. Bas bie Romanischen betrifft, fur beut nur bie Bemerfung, bag fie burchschnittlich von ber fcmeigerliche "Intelligenz" noch nicht berührt find, barum um fo fcmerer mit ben rabifalen Begludungetheorien fich befreunden. Gie find es mit. Die bie Quellen bes Rheines bewohnen, mabrent bie Deutschen te nord-öftlichen Landestheile, Chur, Bigers, Maienfelb, bas Abd Brattigow einnehmen und ber Bearbeitung burch Aufflarung nife fteben. Als ein bochwichtiges Element für bie Charafteriftit bes Band nerischen Staatelebens fommt noch bie Trennung in Ratholiffen und Reformirte in Betracht; und wie folimm und unbeilvoll wirft nicht bereits ber Centralisationsaeist burch Unterbrudung ber Confessions Schulen. Eben biefes Pringip foll bie Staatsofonomie retten und bie Rüdficht alle Grunde ber Bernunft und Religion nieberichlagen. Die Erfahrung macht aber alle Motive weiser Sparfamfeit zu Schanben; it paritatifche Schule in Chur zeigt unverhaltnifmäßigen Gelbbebarf, fr wohl für Befoldungen ber Lebrer, als für Stipenbien, um arme fatholifden Stubenten gu loden und ben Befud reft eich zu machen, während die katholische Anstalt in Dissentls, auf je die Katholiken gewiß volles Necht haben, auch nicht einen jem von der gemeinsamen Reglerung erhält. Was andere Kantone, und die Reglerungen vorgemacht, hat eben Bünden, wenn iste, nachgemacht, und mit die Drachensaat der letzten Jahre d, deren Frührte nicht ausbleiben werden. Wenn wir erst die ihne des unseiligen Centralisations Shstems im Ganzen beson, wird unser Ausspruch nicht mehr paradox erscheinen: glücklich sie Schweiz im Bewußischn ihrer politischen Schwäche, aber in soll ihr afseltierer Hochmuth führen?

Seit bem 9. Janner fiten und tagen nun unfere eibgenoffischen be im Rationalrath ju Bern. Gelbft ber orientalifche Sanbel, ible freie Coweig bisber mit ungetheiltem Intereffe, aber wiberunben Stimmungen gugefeben, theils, wie billig in ber Beij : since Julian Schaller und ber anbern hochmogenben in Burg, mit entfchichen turfifchen Sympathien, theils befchei-Banfche fur Raifer Ritolaus im ftillen Bergen begenb - felbft t wallig in ben hintergrund getreten vor ben großen Dingen, men fin Bern werben follen. Denn es banbelt fich um nichts bered, als um bie Rronung ber neuen Centralisation mit ei-- boben eibgenöffifchen Univerfitat Burich. Some-Merbaneniff fur bie "freie Schweig"! bas man felbft bort unien Dugen ju fuhlen fcheint, baber berglicher Billtomm, viel-Sabeberuden von rechts und links. Dag es Roth thue und an ber Beit fei, bie Bothschule in's Leben zu rufen, wollte Gir Brufibent Bioba (aus Teffin) gleich fattisch beweisen F Ableftung einer frangofifchen Eröffnungerebe, auch burfte, metalen, ein Lehrftuhl für frangofische Sprache unter wien Bourfniffe ber neuen Univerfitat gehören. Die Cache ift shod ernft und wichtig. Nicht genug, ben Rantonen ein Recht ubem anbern abguringen, bas Centralifationenes immer enger Minnen, Die politifche Freiheit und Gelbstftanbigfeit ber alten mbertantene auf Rull, und mit einem Minus bagu, bringen willen: auch ben Geiftern foll noch eine Bwangsjade angemachen, auch biefe muffen uniform geschult und gebilbet febn. Be 12 bie Centralifation fertig, und tonnen bie rabitalen we gubig ihre Geffel belegen, wenn fie anbere nicht felbft wie-

ber fich in bie Saare gerathen. Bir find überzeugt, es ift nicht ber miffenfchaftliche 3med, ben ihre Rorpphaen bei ber Cem tral - Universität im Auge haben. Wo bat ber Rabifalismus je bet Wiffenschaft gebacht? Erwa ba, wo man unsere Rlofter fturme. plunberte, ibre foftbaren Bibliothefen verschlewte und an Inden "veragrauerte" ? Wogu bie eidgenöffische Univerfitat, ba man fon brei im Lande bat, ju Burich, Bern und Bafel? Aber man will eben ein bureaufratifches Gefchlecht beranbilben, folgfinn; geschmelbig, eingeweiht in die Principien und Theorien ber Rem schweiz, wie fie im babifchen Nachbarlanbe gebeiben; baan ift freie lich ein Mittelpunkt, ein einziges Organ, eine rechte Broungs-Jade bes Beiftes unumganglich nothig. Die Berren vom Ceffel wiffen gar gut, tag es fonft nicht geht, bag ber alte unb adet Kreibeitefinn immer von neuem wieber erwache, und eine aufast brungene Regierung nach ber anbern wieber abftreife, wie ber Begel bie abgeftanbenen Febern; bas Ginten bes Steiger'ichen Rogie mente in Lugern und ber von ber Berner- Ariftofratie zu Boben geftampfelte Stampfli find Beweis genug. Sat man aber fcon jest, burch Die Berfaffung, ein ganges Beer von Schreibern und Larmern unter bie Banbe befommen, als gehorfamft bienftbefilffene Bureaufraten, fo wird es natürlich bann noch beffer geben, went biefe Praxis auch theoretisch illustrirt, und vom boben Ratheber berab ben Sohnen Winkelriebs eingeprebigt wirb.

Bern wurde der Sis der Bundesregierung; mit großem Mesger mußte Burich, die alte Nebenbuhlerin, es geschehen laffen; ets Ersas sollte ihr werden, indem man sich verpflichtete, die Bwinglistadt zum Sie der eitgenössischen Universität zu machen. Buth
soll noch einmal berusen senn, die Schweiz, wie einst wat das
Reimen alles politischen, socialen und religiösen Elendes, so nun
vollends mit dem Radisalismus zu durchsäuern, und alle bottsthumlichen Elemente zu vernichten. Bor einem Strauß hat es
vor etlichen Jahren der gesunde Sinn des Bolkes noch bewahrt;
jest bleibt dahingestellt, ob das durch alle Schandblätter benseitetete und zerrüttete Bolk nocheinmal so einvas vermögen oder wagen
wird. Die um ihre Boll- und Postgelder betrogenen Kuntonsessellen damit die Erhebung Zürichs bezahlen, und mit Kantonsrussen
und Staatsschulden seinem Hauptagitator Escher den Bethraus

brer Gulbigung ftreuen. Dafür bat Bifchof ben neuen Bolltarif mmporfen, und herr Stampfli bat es gefagt, Die Bunbebregierung abe Welb genug, um noch fur eine Universität und polytechnische Echule 300,000 Franfen jahrlich auszugeben. Burich will bie Uni-Berfitat, und wir gweifeln nicht, bag fie in's Leben treten wirb. aber nur um bie Schweit ju ruiniren. Bern fraubt fich, benn es furchtet babei bie eigene gu berlieren; ebenfo Boft unb Genf; im Ranton Baabt bat ber große Rath fogar proteftirt, und med bie Beinungen betrifft, fo fonnten bie Bunbedrathe, wollten fie auf bie allagmeine Stimmung feben, barüber nicht im Ameifel febn. Die farbolifden Rantone aber baben am meiften Urfache, fich gegen eine folde Darterbant ihres Gemiffens ju mebren, benn bas murce bie Univerfitat werben, und nichts Anberes; waseent in ben Rachbarftaaten gerabe bas Recht ber Blivung bes Rierns einen berverragenben Streitpunft bilbet, werben bie Bifchafe ber Edweit Diefes Decht nicht obneweiters an bie Univerfitat, an Ranich abereren. Alfo morn eine eingenöffiche Univerfiett? Ueber bas Abentheuerliche einer folden Univerfitat, ober ihre breifache Putheniffengeffalt, wolfen wir fein Bort verlieren. Beiche Sprace foll ba bie Oberband baben, bie beutsche, frangofische, italienische? Das ringige Austunftsmittel ift wohl, alle brei Rationen gleich gu berudichtigen, ober breifach alle Lebrftuble gu befegen, und groat, verftebt ich mit ein paar Dubend beuticher Brofefforen, wie benn fon ein großes Bidet aus bem Franffurter = Barlamente (Bembeb me Rolm) fur Die Gefchichte fich gemelbet bat, ein Anberer (Dr. Bippermann aus Marburg) für bie ftaatswiffenfchaftliche Gatultat. Babelich, folde Manner, bie vom Ratheber berab bie Comeig mit ihren Thalern, Bergen und Biebberben, mit ihrem Aderbau. Sanbel und Induftrie, mit ihren hunbertfaltigen Berhalmiffen und Interemen fennen gelernt, bie fint fabig und berufen, eine acht sationale Bilbung uns gu bringen \*)! saw alg also miledwoodly evano

<sup>\*)</sup> Am 19. Jan. verfandeten bie Telegraphen aus Bern: ber Rationalrath habe bas Untverfitats: Gefen mit 64 gegen 48 Stimmen angenommen, und ber Standerath werde fich nun wohl auch funen.

Berg auf!" - unter anderen aus bem Munbe ichlichter ganbleute, bie jum Erftenmale etwas Ratholisches faben. 3ch war in einem armen Bauernhause bei einer kathollichen Laufe, mehrere protestantischen Bauern batten fich auch eingefunden. Gie brangten fich allen vor. borchten mit Spannung auf jebes Wort, und ale ber fo einfache beilige Act zu Ende mar, hatten fie alle Thranen in ben Augen und einer rief schluchzenb : "Laft mich 'naus, ich balt's nicht aus bier, bas greift einem zu fehr an bas Berg." In einem benachbar ten Städtchen mar ein Tobtenamt; auch ein Broteftant, ber ben Berftorbenen gefannt, ging binein. 216 es zu Enbe war und wir bie Rirche verliegen, fprach er: "Wenn ich noch einmal zu benen in die Rirche gebe, bin ich katholisch." Und ift bas ein Bunber, wenn man g. B. ein Dabchen vom Lanbe beim Unblid bes getreigigten Beilandes noch fragen boren fann: "Wer ift bas?" Berr wird einft biefen armen Berführten gnaben, jener ichamlofen Ratechismusluaner und ihrer Conforten aber barret mabriich bas Bericht, benn eine fürchterliche Blutichuld laftet auf biefen "Frommen".

Wie biese Sippe bie "Geschichte ber driftlichen Rirche" beftellt, konnen Sie aus bem Obigen abnehmen. Neben einzelnen charafteriftifchen Beftanbniffen erhebt fich ber Bombaft um fo trafe tiger. Luther war z. B. bie ebelfte Bluthe und Bier ber bent fchen Ration", und ale er ftarb, "weinte faft gang Deutschland, als ob es feinen Bater verloren hatte." Zwingli's Frau, die ihn brei Monate nach ihrer Berbeirathung ichon jum gludlichen Bater machte, heißt "bie Gble". Rnor hat "bie vollfommenfte Goule Jefu Chrifti geftiftet, Die jemals, feit ben Tagen ber Apoftel, auf Erben war", und trot ihrer größern Schriftgemägheit fteben if felbit bie Lutheraner nach. Bartholomausnacht, Alba, bie bie de fiten in Bobmen graufam bebrudenben Jefuiten -! - Die folgente Beit bat eine ziemlich mabre Farbung: "bie Liebe und bie Aust waren aus ber Rirche berfchwunden, liebloje Streitfucht und Befegerung nahm überhand", enblich wurde burch bie lette Beit bes vorigen Jahrhunderts und ben Unfang bes jegigen Alles ruinft; bis ber Grauel ber Bermuftung voll war." Aber ein neuer bald liger Gifer ift erwacht; Beibenmiffion (!), Bibelgefellichaft (!) Guftavabolfe = Berein, innere Diffion und felbft ber arme, ungladfelige Rirchentag follen belfen, baben bereits "Bewunderungewitdges" vollbracht. "Siehe ich tomme balb, fpricht ver berr!" Er buncht nicht mehr zu tommen, Er ift fcon ba — mit Seinem Geriche.

Anderes aus diesem Dusterbüchlein kann ich füglich ibergebm; nur ein paar Proben bessen, z. B. die Anführung: "Mosaine und Privatseichte (nicht Ohrenbeichte!)", als ob man anders, als an den Ohren des Geistlichen beichte. Kindische Angliter dem einfachen klaren Wort! S. 40: "von 1000,000,000 Menschen find erst etwa 200,000,000 C h r i st e n, 160 Mill. sind Muhamedaner, 9 Mill. Juden, 631 Mill. heiden. 5000 evanglische Wissionate auf 900 Stationen. Zahl der neuwekkeinen heiden 400,000." Und wie viel Katholiten gegen die Zahl der Vrotustung gibt es? Darüber schweigt der Prahler. S. 37: "Bordslichseit der lutherischen Laienbildel", deren Reinigung von Entstellichseit der lutherischen Laienbildel", deren Reinigung von Entstellichseit der Lutherischen Forderung einer gröfen Zahl der besten Vrotestanten ist. Wie reimt sich damit die "mibertrossen Gerrlichseit der lutherischen Bibelüberseitung"?

## II.

# Aus Graubunden.

Die fcmelgerifche Centralifations : Gruntfurre betreffent.

Ge ift ein berühmter und bekannter Spruch, ben einstens ber General ber Jesuiten ausgesprochen, als es sich um bie Ausbedung, ober vielmehr Aenverung, bes Ortens banvelte: aut sint, ut sunt; aut non sint! Tanelbe Wort läst nich auch auf vie Revubliken ber Schweiz anwenten. Wir sagen Republiken; benn tie Schweiz ist ihrem Entstehen und ihrer Geschichte nach ein Staatunbund, eine mehr ober minder engere Berbindung von in Sprache, Sinen und Gebräuchen verschiebenen Bolkerschaften zu einer freien Engenoffenschaft. Die Versassung von Anno 15," wohlbekannt nach im herzen des Schweizervolks, bat diese sestgebalten; die europäischen Mächte haben sie garantirt. Toch nun wird es anders, ift ichon anders geworden. "Centralisation" — ist bas Lo-

ŗ i

gibt, fich wirklich ju bekehren, und entschieben i Rirche zu ftellen, immer naber zu jener unhaltbaren C ausgebrangt, "mundlich und fchriftlich" ju erflaren, \_Gemaltmagregeln" ac. nicht gutheigen fonnen, unt meitern Theilnabme entichlagen muffen." biefer Richtung empfangen fle burch bie ihnen geworber telft Runbidreibens an Die Decanate mitgetheilte Ar Orbinariats vom 14. Dez. v. 36., an vier aufeina Sonntagen über ben Conflict, und zwar gang im € fcoflicen Denfichrift zu predigen, wozu ihnen eine & feche Bochen eingeraumt worden ift. Die ftaatet unter ber Geiftlichkeit haben aljo biegmal faum Bele fle felber mit ben Prebigten beginnen, abzumarten, t etwa einen zu eifrigen Borreiter treffen werbe, ce fei fle ju guter Lett, mit Bulfe eines gleichgefinnten "erz Decans, auch ungehaltene Prebigten einliefern gu ten. Ungehalten werben jebenfalls auch bie gehaltem vorgetragen werben, jumal von folden Beiftlichen, me anfangen muffen, ben Birtenbrief zu ftubieren; benn es benen er noch fo unbefannt ift, bag fie in einer Cap behaupten fonnten, es handle fich in bem Conflict nur denvermogen. Wie bie Regierung fich gegen b verhalten wirb, ift noch nicht abzusehen. Es wird fid nicht auch bas freie Lehrwort von ber Rangel gefperrt ift. nur confequent. Denn felbft bie Amteblatter verbreiten lichen Abbrud ber gebachten Flugschriften bie abscheulid fie behandeln ben Ergbischof gerabeaus als Rebellen. wird bieß in ben Brebigten nothwendig von vielen 1 unter gefagt werben. Berbietet ober verhindert man mi bigten, fo fleht es fchlimm fur bie Regierung, benn fen auch bem bummften Bolfe bie Augen aufgeben. Bag bie Bredigten gu, fo ftebt es schlimm mit allen Dafe bie Rirche.

Die specielle Angelegenheit bes hirtenbriefes ift end ju Enbe, bag bie eingekerkerten Geiftlichen aus ben & laffen finb, und bie Gelbstrafen bei benjenigen, weiche willig bezahlen, burch Abzuge an ben Einfunften, b. &

mer verrandelen renenft ver rott beriebe, nauch und rie tente feine natiteliche Base und Boffbaffenten in mertroffun man milate, einen eigenen und unabrängung denfinen. Die finden Meide nele Reinen aumiera -- mar order ein Gemann nd ber andern von Lieu wermannen gerfebr fin artime R im Gingelnen betratet. Auftenten mit aufe anleiter inne Nichen in der Geschichte Carrier innen. Wie de financie beit im Großen, bas war Sumper mire in Liemer ime Berbigung von vericbicenen, marriena marrienanen Senten un fan ober grauen- (graven ben Bernehalle mit Bernehalle bent. 3a in jerem Bunte auf if mein berier ber Dentem. He in ibrer Berredines int marennae totalien -- ar Min und Lob abunbeiten. Das um Beffen eine waren die Murtheils, bas aber in Benneumer mernine mur in persone Boll, erft nech eer eines actuebe fairen menetramen fert. Seine berem bie fertideritenten Retaum fer in inen Lannung Mer Die "buntgeflidt: Berfaffung" Bulmene fin meneden won fe grar richtig geftrieden, aber nicht mit Framen bie Geftie. Dem wollten fie abbelfen unt Mill mir ener beft ftragen. Gift fing tae Centraliffren im Rangen Gurt m .1 4.12" 1.20 PTE anbern mare ben Gemeinten enwirt ba beite ber ber umman im meinben, bie fonit eine eigene Gemanten mit bie bem nicht ber beite ber peteng von Rleinigfeiten retumm falt bei bin Ein demurtum gefchichtlichen Benennungen ber Beiberter bie Bennen muchen über ben haufen gemerfen mirten. Gin bintentere mie im haupt bee grauen Buntes frubn bief berrt man mit est fieeferungrath, Alles nach meterem Barn unt In-mu. Die Gemeinden verlieren ibre Richte an ber Ratten ber Ratten at Die Ettaenoffenichaft. Bebt fangt man frillt an nouriener mie mi ber Rabifaliemus überall mit Geschichte und Bernausenten er be te ce qu fpat ift. Rlagen über "ftiemimmliche Benmifing Bunbene nichte belfen. Gelber fur Bolle unt Cofer mem in ne elegmöffifche Raffe; blog ber materielle Entun Liment berieben ich jabrlich auf viele taufent Granten. Alles Dant :: war - Gernalifationeinftem, bas einmal für bie Edmeit ned ant a miga de für irgent ein anteres Lant taugt. Welche Beridinembert er Sinen Charafteren und Eprache allein nur in Bunten G: : 284

Band ber Einheit fo zusammen, daß bas Individuelle nicht acmale thatig unterbrudt und aufgehoben ift, bann ift bie naturliche Gui widlung gefichert; beim Gegentheile muß Ungufriebenheit mit bem beftebenben Regimente taglich machfen. Beweise bafür find fchen genug ba. Unter Anberm fangt ber Militar = Dienft an, tuma brudenber ju werben. Es ift nicht mehr genug, bie Refruten big nach Chur fur eine fechemochentliche Inftruftion bingufchiden, fon bern icht beifit es: "in's eibgenöffliche Uebungelager nach Thun! ober fonft in eine entfernte Stadt. Das muß bagu noch in ben beften Sommermonaten geschehen, wo bem Bauersmann ber Berluf eines arbeitenben Cohnes um fo empfinblicher ift, als man an an vielen Orten "acht Monate Winter und vier falt" bat. Grauban ben vereinigt in fich Deutsche, Italiener und Romanische; alle bei Nationen, wenn man fich fo ausbruden burfte, find an Charafter wit Sitten, fo wie an politischen Sympathien grundlich verfcbieben Die italienischen Theile Bunbens, Die Thaler Difor, Bufchlab und Calanca, neigen fich nach ber Seite ihrer Nachbarn, ber famefin herrn Teffiner. Schwerlich kann ihnen je ein Spftem, bas ber all Dut in Bern fur aut findet, gerecht febn; und bie Erfahrung wiet. bag bie Regierung in Chur mit biefen Lanbestheilen nicht am wo nigften zu schaffen bat. Bas bie Romanischen betrifft, fur bent nur bie Bemerfung, bag fie burchschnittlich von ber fcweigerifchen "Intelligenz" noch nicht berührt find, barum um fo fchwerer mit ben rabifalen Begludungetheorien fich befreunden. Gie find es aud, bie bie Quellen bes Rheines bewohnen, mabrent bie Deutschen the nord-öftlichen Landestheile, Chur, Bigers, Maienjeld, bas Abd Prattigow einnehmen und ber Bearbeitung burch Aufflarung nabe fteben. 2018 ein hochwichtiges Element für bie Charafteriftit bes Bach nerischen Staatelebens tommt noch bie Trennung in Ratholtten und Reformirte in Betracht; und wie folimm und unbeilvoll wirft nicht bereits ber Centralisationsaeist burch Unterbrudung ber Confesions Schulen. Eben biefes Bringip foll bie Staatsofonomie retten und bie Rudficht alle Grunde ber Vernunft und Religion nieberichlagen. Die Erfahrung macht aber alle Motive weiser Sparfamfeit zu Schanden; 🇯 paritatifche Schule in Chur zeigt unverhaltniffmafigen Gelbberarf. be wohl für Befoldungen ber Lehrer, als fur Stipenbien, um arme fatholifchen Stubenten ju loden und ben Befuch reift ı

F :

₫.

.

•

=

ĸ.

-

Z

Ė

sehreich zu machen, während die katholische Anstalt in Diffentis, auf welche die Katholiken gewiß volles Recht haben, auch nicht einen Kappen von der gemeinsamen Regierung erhält. Was andere Kantone, is auswärtige Regierungen vorgemacht, hat eben Bünden, wenn uch spät, nachgemacht, und mit die Drachensaat der letzen Jahre geset, deren Früchte nicht ausbleiben werden. Wenn wir erst die Kesultate des unseligen Centralisations-Sphems im Ganzen bewachten, wird unser Ausspruch nicht mehr paradox erscheinen: glücklich it die Schweiz im Bewustlehn ihrer politischen Schwäche, aber wohin soll ihr affektirter hochmuth führen?

Seit bem 9. Janner fiben und tagen nun unfere eibgendififchen Rathe im Rationalrath ju Bern. Selbft ber orientalifche hanbel, ben bie freie Schweiz bisher mit ungetheiltem Intereffe, aber wiberfreitenben Stimmungen jugefeben, theile, wie billig in ber Belmach eines Julian Schaller und ber anbern hochmogenben in Freiburg, mit entschieben türkischen Sompathien, theils bescheibene Buniche für Raifer Rifolaus im ftillen Bergen begenb - felbft er ift vollig in ben hintergrund getreten vor ben großen Dingen, bie nun in Bern werben follen. Denn es hanbelt fich um nichts Geringeres, als um bie Rronung ber neuen Centralifation mit elun - boben eibgenöffifden Universitat Burich. Schmeres Berbangniß fur bie "freie Schweig"! bas man felbft bort unter ben Duten gu fublen icheint, baber berglicher Willfomm, vielfaces Sanbebruden von rechts und links. Dag es Roth thue und einmal an ber Beit fei, bie Bochichule in's Leben zu rufen, wollte ber Brafitent Bioba (aus Teffin) gleich faftisch beweisen burch Ablefung einer frangofischen Eröffnungerebe, auch burfte, barnach zu urtheilen, ein Lehrftuhl für frangofifche Sprache unter Die erften Beburiniffe ber neuen Univerfitat gehoren. Die Cache ift aber boch ernft und wichtig. Dicht genug, ben Rantonen ein Recht nach bem andern abzuringen, bas Centralisationenes immer enger m fchlingen, Die politifche Freiheit und Gelbstftanbigfeit ber alten Schweizerfantone auf Rull, und mit einem Minus bagu, bringen mollen: auch ben Geiftern foll noch eine 3mangejade angelent merben, auch biefe muffen uniform gefchult und gebilbet febn. Dann erft ift bie Centralisation fertig, und tonnen bie rabitalen Surften ruhig ihre Seffel belegen, wenn fie andere nicht felbft wie-

ber fich in bie Sagre gerathen. Bir find überzeugt, es ift nicht ber miffenfchaftliche 3med, ben ihre Rorpphaen bei ber Cemtral - Universität im Auge haben. Wo bat ber Rabifalismus je bet Wiffenschaft gebacht? Etwa ba, wo man unsere Rlofter fturmte. plunberte, ibre fostbaren Bibliothefen verschleppte und an Inden pergarauerte"? Bogu bie eibgenöffische Univerfitat, ba man fchen brei im Lande bat, ju Burich, Bern und Bafel? Aber man will eben ein bureaufratifches Gefchlecht beranbilben, folgfam, geschmelbig, eingeweiht in bie Principien und Theorien ber Remfcmeig, wie fie im babifchen Nachbarlande gebeiben; baju ift freis lich ein Mittelpunkt, ein einziges Organ, eine rechte 3mangs-Jade bes Geiftes unumganglich notbig. Die Berren vom Ceffe wiffen gar gut, tag es fonft nicht geht, bag ber alte und achte Freiheitsfinn immer von neuem wieber erwache, und eine aufge brungene Regierung nach ber anbern wieber abstreife, wie ber Bogel bie abgeftanbenen Rebern; bas Ginfen bes Steiger'ichen Regis ments in Lugern und ber von ber Berner-Ariftofratie gu Boben geftampfelte Stampfli find Beweis genug. Bat man aber ichen jest, burch bie Berfaffung, ein ganges Geer von Schreibern und Larmern unter die Bande bekommen, als gehorfamft bienftbefliffene Bureaufraten, fo wirb es naturlich bann noch beffer geben, went biefe Praxis auch theoretisch illustrirt, und vom hohen Ratheber berab ben Gohnen Winkelriebs eingeprebigt wirb.

Bern wurde ber Sis ber Bundesregierung; mit großem Mesger mußte Burich, die alte Nebenbuhlerin, es geschehen laffen; ets Ersat sollte ihr werden, indem man sich verpflichtete, die Bwinglistadt zum Sie der etogenössischen Universität zu machen. Barich soll noch einmal berusen sehn, die Schweiz, wie einst mit dem Reimen alles politischen, socialen und religiösen Elendes, so nun vollends mit dem Radikalismus zu durchsäuern, und alle volksthümlichen Elemente zu vernichten. Bor einem Strauß hat es vor etlichen Jahren der gesunde Sinn des Bolkes noch bewahrt; jest bleibt dahingestellt, ob das durch alle Schandblatter bearseitete und zerrüttete Bolk nocheinmal so etwas vermögen oder wagen wird. Die um ihre Boll= und Postgelder betrogenen Kantone sein len damit die Erhebung Bürichs bezahlen, und mit Kantonsrechten und Staatsschulden seinem Sauptagitator Escher den Beibrand

Drittel ber Mitglieber: Beamten, Dificlere, Protestanten, an Baht theilgenommen. Ich überlasse Kundigern die Lösung ber we, ob bei die sem Geistersput das "Stadtthier" wirklich im Spiele sei? Doch wage ich zu versichern, daß jedenfalls wees Stadtthier keine solche Scheu vor Ercommunicirten hat, fr. hofrath Roshirt in heldelberg, der bei einer Kaufsanzenheit der Universität, wo er hatte mit dem Oberkirchenrath Besthäftsverkehr treten mussen, diesen Auftrag ablehnte ").

Rur Gine Stelle wissen die babischen Ratholiten, von wo herab ein ernftes Bort gegen ihre himmelschreiende Behandlung vernensvoll erwarten durften, und auch diese Eine Hoffnung zu nichten, bemuthten sich die Journale von Berlin, Frankfurt und 36 um und in die Wette, seitem die Nachricht durch's Land wegen war, Raifer Franz Joseph habe seinen Gesandten in therube eilends zu sich nach München berufen. Unser Bertrauen nite aber nicht, und mit Recht, wie Sie wahrscheinlich besser werben, als wir in unserer Duarantaine. Daß sehr ernste b sehr bringende Borstellungen an unsern Regenten gelangt sind, außer Iweisel; man klagt nicht umsonft, wie ich eben höre, den eröffneten Kammern über "Wißtennung außerhalb des

Der excommunicirte Oberfircheurath fucht übrigens, wie folgenbe Berfagung zeigt, bie Communitation mit ihm zu erzwingen : "Großh. Fattel. Dbert. R. Rarir. 18. XI. 53. Borlage ber Aften bes Ins Berenlarrechnungewefens ber tathol, geiftl. Bfrunben betr. - Be-... folus: An fammtl. großh. B. Memter ju erlaffen: Dach S. 32. a ber bieffeitigen Dienstweifung fur bie Intercalarrechner tathol. geiftl. Bfrunden vom 30. Nov. 1848 find bie Gebuhren ber Bfarrs \_ und Beneficiate : Bermefer jebenfalle nur auf bieffeitige Er: machtigung burch bas großh. Beg. : Amt angumeifen. Ran fieht fich veranlaßt, hierauf mit bem Anfugen aufmertfam au machen, bag man bei Brufungen ber Intercalarrechnungen jebe ofne folche Ermachtigung an einen Bfarr und Beneficiums : Ber: '- wefer geleiftete Bablung als auf Roften bee Intercalarrechnere gefichen behandeln werde, wovon fowohl bie bereits aufgestellten - Intercalarverrechner, als . . . . lettere jeweile bei ber Berpflich's bung nefunblich in Renntnif gu feben finb. Breftinari."

viere aufzuräumen. Sofort kam Pfarrverweser Ginshofer seine Bapiere aufzuräumen. Sofort kam bie Reihe bes Aufgeräummwerben an herrn henzler selbst, ber wirklich sehr aufgeräumt wurde, all nach dem unerwartet großen Fang, bestehend aus einem Pradigs erordium, aus einer Nr. des D. Bolksblatts, einem hirtenbeid einer Nr. Stuttgarter Sonntagsbl. und einer Nr. der Biener Am chenzeitung, die herren auch noch nach dem Proprium Pridusgense tasteten, an welchem die Ausschrift: jussu etc. Hermand 1853, bringend verbächtig schien, wobei er bann das Lachen nich mehr halten konnte, daß ihm sogar die alten helligen consischt werden sollten. Derlei Ausstritte waren dusendweise herzugsblen.

Inbeff versuchte ein Beiftersput im Walbe auf bem Bege nad St. Ottilien bei Freiburg eine graufige Demonftration, ju Gunfin bes finfteren Mittelalters, gegen Schaf, Burger und Comp, gu und chen, boch hat fich noch nicht herausgestellt, bag bie Illtramontenen ibn angeordnet baben, ober tag bie Beifter Fleifch und Bein 100 ten und zur Saft gebracht werben fonnten; man bat im Com feine anbern Fußtritte auffinden fonnen, als bie berjenigen Bafe nen, welche gur wieberholten Unterrebung mit bem Geifte binand gegangen waren, und bie Fußtritte ber biefelben als Beugen Bafcher begleitenben Bolizeimannichaft, bie nicht bas Wefpenft, four bern nur bas von einem Griff bes Beiftes etwas verfengte Schnus tuch feines Brubers gur Baft ju bringen vermochten. bat fich bei einer andern Demonstration, in welcher ber achte Freie burger - Beift fpufte, herausgestellt, bag ber Cput wirflich we Fleifch und Bein ausging. Die Museumsgefellschaft bat namid, um ber Gemeinschaft mit bem aus ber Gemeinschaft ber Rirche ente geftogenen Grn. Burger fo recht theilhaftig zu werben, und fich = jener Raberin zu rachen, bie nicht mehr in feinem Saufe nibe will, biefen mit großer Mehrheit zu ihrem Prafibenten für bet Jahr bes Beile 1854 erforen; aber feine Ueberhaufung mit Epo. cialcommiffare-Geschäften, bie es ihm bisber schon unmoglich machen überall ohne Brecheisen fein vidit bingufeben, bieß ibn biefe Aneiten nung ablehnen. Ungefähr zwanzig barauf bin fogleich ansgeweitel Mitglieber waren alsbald burch breißig neu aufgenommene, was Bahl und bas Bablen anlangt, überfluffig erfest. Der Roel ift 🕯 weitem nicht in Maffe ausgetreten. Uebrigens haben nur winesfills

mivellte jenen Sag zu Rarierube, ohne verfonlich neuerliche Beund annen angutufibfen, und traf an bem folgenben Tage wieber in Maing ein. Ueber bie naberen Umftanbe ber Berbanblungen vermist Segrefflicher Beife im großeren Bublifum nichts. Der Ernft Ernae wirb und muß allerbings auch in ben Regierungsfreisen mulebigt werben; man bat fich inbeffen, augenscheinlich, bort fo febr middt, bag man bas Bort nicht finbet, um ben beraufbeschwotate Geift zu bannen. 3ch gebe Ihnen, was im Allgemeinen über ie Senbung bes Bifchofs von Maing gur öffentlichen Renntnig geimpte. Derfelbe hatte eine langere Unterrebung mit bem Regenten, wathe von ibm an feine Minifter gewiesen, was fich im Wiinfrend mit ber vermutheten Annahme fand, ber Bring werbe, ut Umgehung bureaufratifchen Berhanbelns, felbft einen fchnellen batchluf faffen, ber aus bem immer bichtern Duntel unabsehba-Bermirrung zu einem ehrenvollen Ausweg führen fonnte. Gin Maer Ausweg war um fo leichter, wenn man bebenft, bag bie kiche Babn, welche in Bezug auf bie fatholifche Rirche Defterand Preugen eingeschlagen baben, wohl auch von Baben litte betreten werben tonnen, ohne bie Beforgnig, es mochte ber Radtvolltommenbeit eines weit fleinern Bebietes baburch gendewie ein Abbruch geschehen. hierin liegt aber leiber eine ber den Schattenfeiten ber Rleinftaaterei. Ginfluffe auf großere Ber-Atmiffe Reben berfelben aludlicher Weise nicht, bochftens in bemenber Art gu, und boch foll regiert und wichtig gethan werben. B. bem Zummelplate folder Regierungsphantaffen eignet fich aber maifelifche Rirche gang portrefflich, ble, Dant ben auch prat-Sermafig ausgebehnten Begriffen von ihrem fügsamen Gewomme, felt fanfgig Jahren ju einer großbergoglich babifchen Lan-Bede fich allmablig bei uns fo vollkommen ausgebilbet hatte, Bed wohl nur noch einer einzigen Erneuerung bes erzbischöflichen has in bem Sinne eines folden willfährigen Behorfams gegen bellenfchen mehr, als gegen Gott beburft batte, um bas vorge-Biel emblich gludlich ju erreichen. Wie weit Alles bagu porwitt war, beweist bie Babigfeit, mit welcher man an biefen boffungen" jest noch festhält, nachbem fie vor ben Augen Mannen Belt gerronnen find, wie Baffer. Welchen Taufdunm mat fic abericht, beweist, bag fortan eine eiferne Stirne Allem

Großbergogthums." Ge. apoftol. Daj. foll fich inebefonbere auch babin geaußert haben: nicht zu bem Enbe babe ber Raiferftagt an Baben öfterreichische Beiftlichen zur Ausbulfe in ber Geelforge überlaffen, um biefelben fur ben ihrem Dberbirten bewiefenen Geborfan mit Gelb = und Befangnifftrafen und Ausweifung belohnt ju feben. Einer biefer trefflichen Priefter, Pfarrverwefer Bolf in Donauefchingen, ber zu 150 fl. verbammt war, erhielt gleich barauf von bem f. f. Minifter Grafen Buol eine Gelbsumme, nach ber einen Berfion als Unterftugung wegen ber über ibn verbangten Temporalienfperre, nach ber anbern gur Bezahlung ber Gelbftrafe. Bewiß ift, baf Berr Wolf bieje fofort abtrug, und gang Freiburg fich erzählte, er habe babei auf ausbrudliche Weisung erflart: bag ber Raifer bie Strafe für ihn gable. Bebenfalls find wir Aermfte bem Raifer m viel größerm Danke verpflichtet, als wir nur wiffen tonnen ober burfen, bas fühlt jeber Ratholif im Lanbe. Auch unfere Rinber und Rinbestinder follen's nicht vergeffen!

## II.

#### Den 24. Januar 1854.

Die babische Regierung hat ben Glodenschlag ber eilften Stunde vorübergeben lassen, ohne bie Frift zu benützen, welche ihr geboten war. Der hochw. Bischof von Mainz wurde, wie bie bffentlichen Blätter bereits gemelbet haben, von bem hochw. Erzbischof von Freiburg ersucht, in unmittelbare Unterhandlungen zu Karlsruhe selbst einzutreten, nachdem höhern Orts ber Bunsch zu mandlicher Berhanblung ausgesprochen worden war. Am 11. b. begab sich Frhr. von Ketteler von Freiburg nach Karlsruhe, tehrte aber schon am 13. un verrichteter Sache nach Freiburg zurud, um bem Erzbischof Bericht über seine Sendung zu erstatten und Borichläge zu überbringen, worüber die Entscheidung natürlich nur dem Erzbischof zusteht. Mit der Erwiederung des letzern trat der Bischof von Mainz die Rüdreise nach seinem hirtensitze am 16. an,

vatvellte fenen Lag zu Karlerube, ohne verfonlich neuerliche Berubungen annitulipfen, und traf an bem folgenden Tage wieber in Maing ein. Ueber bie naberen Umftanbe ber Berhandlungen verlantet Segreiflicher Belfe im großeren Bublifum nichte. Der Ernft ber Monge wird und muß allerbings auch in ben Regierungsfreisen gendebigt werben; man hat fich inbeffen, augenscheinlich, bort fo febr wefteldt, bag man bas Wort nicht findet, um ben beraufbeschwoween Geift zu bannen. 3ch gebe Ihnen, was im Allgemeinen über bie Senbung bes Bifchofs von Maing gur öffentlichen Renntnig gelangte. Derfelbe hatte eine langere Unterrebung mit bem Regenten, und wurde von ihm an feine Minifter gewiefen, mas fich im Biberfreuch mit ber vermutbeten Annahme fand, ber Bring werbe, mit Umgebung bureaufratifchen Berhanbelns, felbft einen ichnellen Entfchluß faffen, ber aus bem immer bichtern Duntel unabsebbarer Berwirrung ju einem ehrenvollen Ausweg führen tonnte. Gin folder Ausweg war um fo leichter, wenn man bebenft, bag bie aleiche Babn, welche in Bezug auf bie tatholifche Rirche Defterreich und Breugen eingeschlagen haben, wohl auch von Baben batte betreten werben fonnen, ohne bie Beforgniff, es mochte ber Rachtvolltommenbeit eines weit fleinern Bebietes baburch irgendwie ein Abbruch geschehen. hierin liegt aber leiber eine ber viden Schattenfeiten ber Rleinftaaterei. Ginfluffe auf größere Berbaltmiffe fteben berfelben gludlicher Weife nicht, bochftens in bemmenber Art gu, und boch foll regiert und wichtig gethan werben. Im bem Aummelplate folder Regierungsphantafien eignet fich aber we fatholifche Rirche gang vortrefflich, bie, Dank ben auch prat-Abermafig ausgebehnten Begriffen von ihrem fügsamen Gejoefam, felt fanfzig Jahren zu einer großberzoglich babischen Lannettrige fich allmählig bei uns fo volltommen ausgebilbet hatte, wif es wohl nur noch einer einzigen Erneuerung bes erzbischöflichen Bibes in bem Sinne eines folden willfährigen Behorfams gegen ik Menfchen mehr, als gegen Gott beburft batte. um bas vorgeinte Biel enblich gludlich zu erreichen. Wie weit Alles bagu porimitet war, beweist bie Babigfeit, mit welcher man an biefen "Goffnungen" jest noch feftbalt, nachbem fie por ben Augen we-gangen Belt gerronnen finb, wie Waffer. Welchen Taufdunwar fich aberlaft, beweist, bag fortan eine eiferne Stirne Allem

entgegengesett wird, was außerhalb bes Jaubertreises fich segibt, baß man gegen die Stimme ber ganzen katholischen Welt sich verhärtet, beren Einmuthigkeit sich wohl seiten in allen Epochen ber Geschichte entschiedener, glanzvoller und erhabener als eben jeht ansgesprochen hat; daß man das Ohr abschließt gegen das, was im Innern des Landes selbst vorgeht, und in Folge bessen von diendlicher Stelle Dinge in die Welt hinaus verkünden läst, wouder die zahlreichsten Berichtigungen in jedem katholischen Doese, selbst von Kindern, beizubringen waren.

Die Conferengen, welche ber Cochw. Bifchof von Maing alfo mit ben frn. Rubt und Wechmar batte, führten gu teinem Refultat, wie es scheint wohl beghalb, weil bie Frage unenteiten blieb, wer benn barüber, mas jum Beftehen ber fatholifchen Rirche gehore, wie Bertrage und Berfaffung berfelben nun einmal bes Recht zu bestehen einraumen, in letter Ordnung zu urtheilen fabe? Wenn eine protestantische Regierung biefes Recht nicht ben Rathelifen, nicht bem Papite nach ben bestehenben Ordnungen ber Rirche zugesteben will, so fann von anderer Seite boch wohl mit Billie feit ber fatholischen Rirche auch nicht zugemuthet werben, biefes Urtheil in letter Inftang jenen Begriffen unterzuorbnen, bie fic te ber protestantischen Rirche ausgebildet, und welche migbraudlich, in ben Beiten anarchischer Bewegung, als bas beutsche Reich in Erde mer ging, auf tatbolifche Berbaltniffe übertragen worben maren. -Die gange Frage ift mithin nicht nur ihrer Lofung nicht miber corudt, fonbern bie Rluft bat fich sogar erweitert. Die Bouldie bes Erzbischofs werben ichwerlich eine gunftigere Aufnahme anden, Der Ergbischof beliefte fich als ber Mann feines Vertrauens fanb. auch nicht berufen fuhlen, Befprechungen wieber aufgemehmen; web che einer ber burch Frommigfeit, Singebung und perfonliche-Bate ausgezeichnetften Bralaten ber fatholifchen Rirche nicht gum. Mis schlusse bringen konnte, Es wird bieg Riemanben einem pos tischen Minifter gegenüber gelingen, welcher in einem Lambe, bef fen Bevolterung zu zwei Dritteln fich zu ber tatholifden Riche is fennt, es nicht einmal ber Dube werth balt, fich mit ben taffe lifchen Rirchenrecht befannt zu machen, feine Unwiffenhalte Minter abgelebte Abrafen von Sobeiterecht u. bal. verbirgt, utb tami aumutbet, au glanben, bas Becht und ber Glanbe beral

krife fei ihm "hellig", während er beibe durch Bolizeisoldaten im so gut, als das Recht und den Glauben des katholischen Bolis mit Füßen treten läßt. Man hat auch davon gesprochen, die legierung werde einen Bewollmächtigten nach Rom absenden, um in dem hl. Stuhle direkt zu unterhandeln. Aom hat sich in dieser linke bereits ausgesprochen. Ein Mann, welcher in Rom Bertrauen inde, wird sich in gegebener Lage wohl schwerlich eines solchen in lielleruhe erfreuen; und wer sich damit schweichelt, dürste in Rom wer keine für seine Regierung günstigen Ersolge erzielen. Einstweism sollten sich die Dinge im Lande aber ändern; es thut kringend hoth, aus einem Bustande herauszutreten, der bei dem geringsten instoße von außen für ganz Deutschland verderblich werden kann.

Mit ben Dagregeln rober Gewalt will bie Regierung einftweilen, macheine nach, einbalten, nachbem nunmehr alle Gefangenen migeneben febn follen. Den Schlug biefer Dagregeln bilbeten ciine mahrhaft barbarischen Buge: Rangleibireftor Binkert, bei welbem man befanntlich einige Eremplare bes "Bagt auf, Ratholim!" auf einem Bulte fanb, ohne bag er felbft mußte, wie fie chin cefommen waren, und bie leicht batten entfernt werben foninbem bie brobenbe Rangleiburchsuchung langft vorber befannt par, wurde vier Wochen lang eingesverrt, und als fein langjabri-28 Beberleiben eine beinahe unerträgliche Bobe erreichte, blieb er, er Angeige ungeachtet, mehrere Tage ohne arztliche Gulfe, und mebe erft entlaffen, als fich bie beutlichften Symptome ber Lebenseffet zeigten. Die jungft genannte Bittme hielt man auch vier Bochen im Gefangnig, getrennt von ihren unmunbigen Rinbern, mil fie einen Elb verweigerte, indem fie nicht erfahren konnte, pas fie zu befchmoren habe. Dicht einmal ben Gebrauch eines Mittes. geftattete man ber armen Frau in biefen langen Binter-Pachten. - - Die Regierung mochte felbft fühlen, wie fehr fich iebe menfcbliche Empfinbung gegen folche Magnahmen emporen muß. Man greift baber, wie es beißt, mit boppeltem Gifer zu ben Gelb-Stenfen und noch ju einem anbern Mittel, wozu namentlich bie m Pfarrern von bem Ergbischof vorgeschriebenen Bredigten Bermieffeng geben. Bor Allem wird bie Schaar ber "regierungstreuen" bellichteit ermuntert, fich, wenn schon manchmal mit aller Borifit und Betbenrung ber Ergebenheit und bes Gehorfams, gegen

biefe Prebigten falbungsvoll auszusprechen. 200 bief in offizielle Weife nicht angeht, werben Ortsvorgefehte ober anbere Burger, mandmal felbft Broteftanten und Juben, ju Goritten bat ben oft ftillschweigend einverftanbenen Beiftlichen beftimmt. Biochein und Donauefdingen gingen mit bem Beispiele voraus, und fogloch posaunten bie Organe ber Regierung (auch bie Alla. Bia.) biel "Meaction bes Bolfes" gegen ben Erzbifchof aus, und erwarts ten von biefer Bewegung bie folgenreichften Dinge. Aber fiebe bal auch biefe "Do finung" gerrann und verfällt, aller Organe ber Breffe und ber Belbitrafen ungenchtet, bem Cuott bes Bolles. Dan tennt und verachtet namlich bie Schleichwege, auf welchet biefe Abreffen und Befuche meiftens erhalten werben. Die bffimth den Blatter baben 1. B. auch ber Gemeinbe Sinsbeim Erwaldnung gethan, wo fich ein folder Oppositionegeift gegen ben Ergbifchof: fundgegeben habe. Das Orbinariat erbalt nun ein Schreiben bet Stiftungevorftanbes von Sinsbeim, welches ben Bergang auf folk genbe Beife fcbilbert. Der im Rufe guter tatbolifden Geffunung: ftebenbe (?) Amtmann bes Bezirtes hatte burch perfonliche Befucht mehrere ber angefehenern Burger, auch ein Mitglieb bes Rirchenvorstanbes zur Unterzeichnung ber Bittfcbrift beftimmt. Ein Bollzeidener fei bierauf in ben Saufern berumgefcbiett morben, um meitere Unterfchriften mit ben Worten ju fammein: "Ein fcones Compliment vom frn. Amtmann R., und ba ift eine Schrift an ben frn. Erzbischof, bag bie Bfarrer auf ber Kangel wieber prebigen burfen, wie fruber auch." Der Inhalt biefer Coulie erflaren bie Rirchenvorftanbe, fei gegen ihr Biffen und Beb. len zu Stanbe gefommen, und "wenn fie von ber anbern Gelte auch bittere Schmabungen erfahren muffen, feien fle bereit, : Ehre unferes Beilandes und feiner belligen Rirche Alles au ertene gen, es mag tommen, was ba immer wolle." - Sogar auf bem fo gut tatholifchen Sauenftein bat man gefucht, bei mothemen im Rufe glemlicher Laubeit ftebenben Geiftlichen in angebenteten: Sinne einwirten zu laffen, was nicht fo fcwer febn mechte, mille Wertzeuge zu biefer Einwirtung zu gewinnen. Der Berfuchtige terte flaglich, und verfett bie obnebin nicht febr geachteten. in schlimme Lage. 200 man ben amilichen Gifer weiter : trieberunt bem bas Ministerium boch "großmathig" nichts gegen-Aleichen fchriebenen Brebigten zu erinnern batte, murben Genebarmen Sande

Manischen Baftenet, Bahn. In einer kieinen Gemeinde 3. M. Manischen Geldaten, vermöge ihrer ftaatlichen Stellung, despenannen, die Petition an den Regenten zu unterzeichnen. Delächter unter Bürgern und Cameraden darüber, es hätten Beriche wahrscheinich gefürchtet — abgesetz zu werd en. Me lasse dier nach die Abschrift eines solchen an ein großh. Met aus der es gestossen folgen, weil es die Duelle allzubeutpublik aus der es gestossen sit, und von den Ortsvorständen
mu unterzeichnet wurde, nachdem der Inhalt von den ursprüngmet ihre Beriegenheit zu heben, die Schrift angenommen
ister nathriich nicht beachtete.

Ander Beiten und größtem Behauern vernommen, daß ihnen in ihnen Erzeifchof der Auftrag ertheilt worden seie, über den in in interer Pfarrfirche vier Sonntage in ihre Podigien gu halten, und daß auf diese Art unsere pfilimmen Zeitverhältnise ohnehin schon so sehr bebrückte wielleicht noch gewaltsam in diesen Streit hineingezogen in ihren. Wie die Gemeindevertreter wissen es recht gut, ihr die diesem Streit nicht nur unser Glauben handelt und in ihre Keligion und Glauben nicht verfürzt werden und was ihr Lentus Megent selbst bei dem Eintrit der Abgeordneten in ihre an dieselben gesordnen, das der Glaube seiner kath.

bas Landvolf nicht fo verfteht und einfchen fan. Bir find aber boch überzeugt, daß Sie feit Ihrem hierfein icon vieles Gutes und nüpliches in unfere herzen von der Rangel als bie beilige Stette gebracht haben, alfo hoffen wir Sie werben auch in biefer Lage uns nicht irre führen und uns wie früher bie Warhelt und bas Bort Gottes verfunben und nicht in biefen Brebigten bie Gie chhalten follen aufreizende Borte gegen ble Regierung zu forechen, um was wir Sie, Sochverehrenben Berrn Bfarrer innigft Bitten, ben wir wollen ber Regierung und bem orn. Erzbischof überlaffen ben angefangenen Streit burch bobere Beborben enticheiben gu laffen. Wir wollen gwar Ihnen nicht befehlen, biefe Preblaten, welche Ihnen von bem Grn. Ergb, aufgetragen find, nicht abzuhalten well wir überzeigt finb, bas Gie ben feierlichen Elb in unferer Bfartliche abgelegt haben, treu und gehorfam zu fein, was wir auch fitt beilig halten, ta wir ja überzeugt find bas jebe Obrigfeit von Got gefegt ift, Sie mollen befrwegen Ihre Prebigten fo Abhalten, bes weber bie Regierung noch ben frn. Ergb. fich baburch Seleblet fühlen; wir wollen hier ben Ausspruch unfers Gellanbes in bill Gebachtniß bringen, ba er in einer Berfuchung fpricht, gebet ben Raifer, was bes Raifers ift und Gott was Gottes ift."

Bie einlabend ware ein Commentar zu biefer Corfft, wie bie übermäßige Ausbehnung meines Briefes nicht zum Gill mahnte! Eine Betrachtung tann ich mir aber nicht verfaget." ber vorliegenben Bitte, wie aus jener von Donauefchingen i. 4 beutlich hervor, wie vorfichtig ber Ausbruck gewählt with, with tiefere Gefinnung bes Bergens vor bem Bolle im Allacinientis verhullen, beffen "größerer Theil ber Regierung bud bill gegentommt!" Die in- und auslandifche Preffe, fo weit " bas Land bringen barf, fteht im Dienfte ber Regierung. noch überbieß im Befige aller materiellen Mittel befindet, if fperrt und enorme Gelbftrafen nach Willfur verbangt, und 1887 bie gleichgefinnte Debrheit ber Rammern, biefes legalen" willens, ftaben fann. Bogu benn alfo bei folder Dicht will ! Bortebrungen und Borficht? Steht boch auf ber anbern ohne Baffen, nur ber Ergbifchof, allerbings mit einem in Theil feines Clerus, und bas nicht legale tath vilfie will i tishisi bas - aber bulbet unb betet.

THE BOOK STORE

# XV.

# Curiesum.

Bur preteftantifchen Diffion in China.

3ch aweiste nicht baran, baß bie Hist. pol. Blätter ihre Cammlungen gur Charafteriftif bes jenfeitigen Diffionswefens Acisia fortfeben, und feiner Beit wieder Bericht erftatten werben. Coeben aber tommt mir ein Buchlein in die Sand, bas Sie, ber Erheiterung wegen, unangezeigt nicht alter werben laffen follten. Es führt ben Titel: "Beitrage gur Gefaidte ber dinefifden Stiftung in Rurheffen und ber Guglaff'ichen Miffion in China, von Carl Begel, früherem Diffionar in China" (Frantfurt 1853), und ift in zwei Beziehungen fehr intereffant. Für's Erfte namfich bietet es mertwurdige Daten über ben großen Streit ber Gobne bes lautern Borts in Rurbeffen, ob fie eigentlich Entheraner, ober Calviniften feien? - eine Frage, beren endliche Enticheibung noch täglich zweifelhafter wird, beren nahere Behandlung ich aber Ihnen überlaffe. Für's 3weite legt Berr Bogel feine Anficht über bie protestantische Beiben-Miffion in China bar, wo er vom Berbft 1849 bis April 1852 als Sendbote des Caffeler Missions-Bereins und misfionarischer Sefretar Buglaffe thatig war; von biefen feinen Aussprächen glaube ich Einiges mittheilen zu follen.

Berr Bogel hatte nach britthalbjährigem Birfen im Rich ber Ditte ploglich feine Entlaffung erhalten, weil er wut unter ben neuen Chriften Aergerniß gegeben, burch "vorsläufge Berbeirathung mit einer ungetauften Chinefin nach

dinefischem Ritus, bem er fpater, nach erfolgter Unterweifung und Taufe berfelben, die driftliche Copulation nachfolgen laffen wollte." Bon biefem Borwurf foll gegenwärtige Schrift ben Verfaffer reinigen. Wirklich bleibt auch am Ende nur bas Bergeben auf ihm liegen, baß er Beiratheplane betrieben, "ohne ben Miffions-Borftand um Erlaubnis ju fragen", mahrend er boch bas leuchtenbe Beifpiel bes Diffio. nare Rremmer hatte vor Augen haben fonnen, "ber fich eine Krau, die er nie in seinem Leben vorher gefannt, burch seine Miffionsoberen, die fie fur ihn ausgefucht, gufenben ließ." Im lebrigen verhielt fich der Thatbestand also. Herr Bogel hatte allerdings auf eine Chinefin feine Augen geworfen, und da ihm die Eltern des Krauenzimmers nur bann erlauben wollten, fie ju unterrichten und ju taufen, wenn er vorber Die Summe bezahlt hatte, Die er bei ber fpatern Berbeirathung nach dinesischer Sitte an die Eltern bezahlen mußte, fo murbe fie durch diefe Bahlung nach ben Landesbegriffen "fein Eigenthum, aber nicht fein Beib." Er brachte bie Dame vorerft in einem Rebengebaube feiner Bohnung, alfo nicht "unter Ginem Dache", behufe ber Chriftianiftrung unter, wie benn ,fast alle Missionare ihren Ratechumenen, auch weiblichen, in ihrem Saufe zu wohnen erlaubten, ohne daß Jemand baran Anftoß nehme." "3d bebaure", fährt Herr Bogel fort, "bag ich mich von den Chinefen biebei habe hintergehen laffen, benn nach driftlichem Ritus bie Frau fpater zu beirathen, war nicht möglich, weil, wie fich nachber ergab, fie bereits - an einen Chinesen verheire thet war."

Ein ganzes halbes Jahr vor Anfunft ber Frau bei ihm, hatte ber arme Apostel bes Evangeliums mit ben Eltern sich verständigt, "und die übrige Zeit zur Erfundigung nach ihren Berhältnissen benügt", und doch war er nun geprellt nm Beld, um Braut, und endlich um den Dienst. Uebrigens mußzu seiner Ehre bemerkt werden, daß er schon vor ber Absehung Hongtong und den berühmten Apostel China's verlassen hatte. Er erzählt dem Casseler Direktorium aussührlich, warum? und gibt dabei einige pisanten Beiträge zur Geschichte des großen Gützlaff, von welchem auch schon in diesen Blättern wiederholt die Rede war.

Butlaff, fagt er, bezog von feiner Stelle beim englischen Gouvernement 21,000 Thir. jährlichen Gehalts, bazu tamen noch die Zinfen feines allmählig angefammelten Bermögent, die etwa ebenfoviel betragen haben follen; bennoch flagten feine Briefe nach Europa beständig über Mangel an Gelb.

und laffen merten, wie er ben dinefischen Berein jum Theil aus eigenen Mitteln erhalte. Allerdings lieh er ihm ju Beiten, nahm aber, sobalo die Bereinstaffe bei Geld mar, Alles wieber mit Binfen. Benn er jedoch felbft feine Diffions. beitrage gab, fo machte er es nur, wie viele anderen Dif-Kondleiter auch, Die vorzuglich gern fromme einfaltige Leute aus armeren Rlaffen angehen, felbft aber nichts geben, als lange nichtsfagenden ober lugenhaften Berichte, beren Drudfeften Die jusammengebettelten Ginnahmen nur noch schmalern. Bahrend Guglaff auch für andere Diffionare möglichft geringe Einkunfte empfahl, lebte er felbst wie ein fleiner Fürst, gab feiner Krau für den Haushalt 300 Thlr. monatlich, eine Summe, über beren Ungulanglichfeit fie fich felbit noch bei den Miffionaren beschwerte, hatte einen Schwarm von Dienern, wie ein Sofftaat hierarchisch organifirt, vom Saushofe meifter berab bis jum Canftentrager, babei einen gefüllten Reller, ben er gern und fleißig benutte, und wenn er feinen Chinefen Rangelvortrage hielt, fo brachten fie folche Bered. samfeit gleich in Berbindung mit dem Weinfeller, und wenn er ihnen bei Strafe der Ercommunifation den Genuß des Opiums unterfagte, fo meinten fie, es fei boch im Grunde fein anderer Unterschied zwischen Opiumrausch und Weinrausch, als daß ben einen die Chinesen liebten, den andern die Europaer. Eine Folge folder Rafteiungen mar fein toloffaler Bauch und feine Leiden an Gicht und Bodagra, und ein Sauptbemege grund feiner Reise nach Europa, sowie die physische Ursache feines Todes. In Europa hat man alle feine Berichte eifrig gedruckt, und schamt fich nun einzugestehen, mas boch fast alle Belt weiß, baß sie Lugen waren, und obgleich man mehr und mehr ben "Apostel ber Chinesen" für einen Charlatan und Betrüger halt. In Songtong felbst maren mehrere Diffionare ber Meinung, daß er folange gelogen, bis er feine Lugen felbst geglaubt. Die Dliffionsberichte aus China arbeitete er felbst aus, und ließ fie dann durch feinen Schreis ber Tichin fi jao, ber fein anderes Wort als chinefisch vernand, ale "Bereines-Sefretar" unterschreiben und so für ihren Inhalt burgen, da Guplaff flug genug war, die Verants wortung nicht felbst übernehmen zu wollen. Gehr wenig unterrichtete Beidendriften, beren Unlauterfeit oft erwiesen mar, fenbete er auf Miffion nach entfernten Provinzen, die bann, oft ohne am Ort selbst gewesen zu fenn, ihre meift erdichteten Lagebucher veröffentlichten. Diefe famen fofort nach Europa, wie überhaupt die Belbenthaten des "dinesischen Bereins" und ber \_ehrmurdigen Bater," die bem Ramen nach - benn

"Gublaff's Bathos ließ Riemand neben ihm gu Bort tommen! - "Comite-Mitglieber" waren. Rach ber Meinung ber meiften europäischen Diffionare, die mit ihnen in Berührung famen, d. h. von ihnen belogen und betrogen wurden, find biefe ehrmurbigen dinefischen Prediger folechte Subjette, von benen ber Eine fpater am Opiumgenus farb, ein anberer, wie Biele von ihm aussagten, Sobomiterei treiben foll. Rach Bublaff's Berichten waren fie von Saus aus mell Magifter, Doktoren, Professoren, Mandarinen z., wovon freilich fein Rachfolger Reumann wenig verfpurte; er ift viele mehr beschäftigt, ben Ehrwirdigen eine preußisch militarifche Disciplin beigubringen, und die baufigen Ganbel mit feinen Recruten waren die Ursache, daß ihm, obgleich sonst noch giewlich wenig mit bem Chinefifchen befannt, boch balb ein reicher Schat von Schimpfworten geläufig marb, von benen et jedoch in feinen gesalbten Berichten nichts merten läßt, Die "Reichebote" ber Caffeler China - Stiftung unter bie Leute bringt.

Co herr Miffionar Bogel wortlich! Ueber feine eigene Stellung ju Dr. Elvere und ben anderen Miffienevorfileben bemerft er: "Die Schilberungen, welche fie von meinen vermeintlichen Borgugen in ihren öffentlichen Schriften ente warfen, erinnerten mich und Unbere ofters an bas Benehmen von Schreiern vor einer Menagerie, wenn fie irgend ein Beicopf baben, bas ihnen Belb einbringen foll; und mit ebenfo großer Rudfichtelofigfeit haben fie frater über mich geschimpft." "Den Diffionsleuten aber ju Gefallen fchliefe ich mit einem Bibelfpruche, und war einem, ben fie felten in ihren Diffionsftunden boren, und überlaffe es Bebermann, ihn namentlich auch auf mich anzuwenden. Er beifit: ",,,, Webe euch, ihr Schriftgelehrten und Bharifder! ihr Seuchler, Die ibr Land und Baffer umgiebt, bag ihr einen Brofelpten mas chet, und wenn er es geworben ift, fo machet ihr aus ihm ein Rind ber Solle, zwiefaltig mehr, benn ihr feib."" -Der Bibelfbruch ift mit fetter Schrift gebruch; sapienti sat!

1 : feliuli 1908

# XVI.

# Ratholicismus und Seibenthum.

Ī.

Die Rythologien vom Standpunfte ber Rirche.

Die vollommenste Ratholicität ruht in dem Sohne Gottes, bem Logos, der überall und von Anfang war, und in Ewigkeit seyn wird. Ratholisch im Raum und in der Zeit muß auch die Anstalt seyn, die Er zum Heil der Menschen gefistet hat, so alt wie die Belt, so groß wie die Belt. Sie fand von Ewigkeit her vor Seinem göttlichen Auge, sie lag im Reim da in der vormessanischen Zeit, sie wurde, durch Sein erlösendes Blut begossen, zum Baum, in dessen Schatten alle Bolter lagern sollen.

Reine Lehre bes Christenthums ift nur neutestamentlich, sie find alle so alt, wie der Hohepriester von Ewigkelt, duch ben Alles geschaffen wurde, was da ist, ohne den nichts ift. Er, das Licht der Bahrheit, erleuchtet jeglisen Denschen, der in die Welt kommt, unerkannt war Er in der Welt, unausgenommen von den Seinen, Er lenchtet in die Finsternis, aber sie erkannten Ihn nicht.

Jefu Thatigkeit in ber Welt und für die Menschen beginnt also nicht erft mit Seiner Erscheinung auf Erben, mit Exxue. Seiner Rleischwerdung \*); ohne Ihn ift nichts, Er griff von Anfang an ein in die Geschide ber Belt und bes innern Lebens ber Bolfer; Er offenbarte fich, aber Er wurde nicht erfannt. Dag une diefe Offenbarungen im alten Bunbe alle befannt seien, können und dürfen wir nicht annehmen. Sind und nicht einmal alle Thaten und Lehren bes herrn wab rend Seines breiunbbreißigiabrigen Erbenwallens befannt. dann kann bas noch weniger ber Kall fevn mit jenen, welche por Sein irbifches Leben fallen. Sat aber bie beilige Schaff bes alten Bundes uns nur einen geringen Theil ber Dfenbarungen Jesu bewahrt, bann muß auch bamals ichen neben ber ichriftlichen Auszeichnung eine munbliche Trabition beftanben haben, bie jener ergangenb jur Seite ftanb, und Lehren und Thaten bes Gottessohnes enthielt. Es ift barum eine fo beilige, ale lobnende Aufgabe für bie driftliche Biffer schaft, biefen Strahlen balb flarer, balb weniger flar burd bie Rebel brechenben Lichtes überall auf bem Boben bes Miterthums nachzuforschen, und wir finden fie nicht nur im Inbenthum, fonbern auch, benn ohne bas Bort ift nichts in Beibenthum. 

Um uns barüber flar ju werben, muffen wir von Minn nach ber Beit bes Beginns und ber Beife bes Urffrenges und Fortgangs bes heibenthums fragen, über welche ber Reinungen febr getheilt finb.

Gott ift die ewige Einheit, die Duelle aller Germanis. In sofern war der nach Seinem Ebenbild geschaffene Menfc eins mit Ihm, als Sein Wille des Menschen Wille war; et war ohne Schuld. Dieser selige Zustand wurde burch der erfte Sunde gerftort, die Willenseinheit mit Gott war gesprechen, bamit auch alles harmonische in dem Menschen auch

<sup>\*)</sup> Abraham hat frohloctt, baf er meinen Tag feben wurde, beffelt ihn und freute fich. Joh. VIII, 56. Mofes hat von mir geffelt ben. Joh. V, 46.

Eibe: er trat in Biviefpalt mit Gott, mit feiner eignen Befimmung und feine Lebensaufgabe, bie früher eine mefentanbere war, wurde nun, fich ju jener verlornen Unichulb weber emporguringen. Bott verfagte ihm in Seiner Onabe Beine Bulfe nicht, Er verfprach ihm einen Erlofer, Er offentexte fich ihm perfonlich, um ihn nach und nach wieber zu bet alten Ginheit mit Sich herangubifben, Er legte bie Gehnfucht nach bem verlornen Urfrieden in fein Berg, aber bie Renfchen verachteten Cein Bort. Gie fielen immer mehr ab, entfernten fich immer weiter von der Ginheit mit Bott mm Amiefvalt, von ber Babrbeit in Gott gur Luge, von ber sittlicen Rlarbeit jur Finfternig. Die bamonischen Gewals ten, welche ben Gunbenfall eingeleitet batten, arbeiteten mit machfenber Rraft jur Berftorung aller Berbinbung bes Befcopfes mit bem Schopfer, und ber Menfc ergab fich ihnen kaftles und willensschwach: feine Bosheit war groß und alles Deufen feines Bergens bofe. Die Rinber Gottes, bie noch Suten, verbanden fich mit ben Tochtern ber Denfchen, Die max nach bem Kleisch lebten, und zeugten Riefen; bas finnliche Element überwog. Bergebens verfündeten bie acht Serolbe bes Blaubens, von Enos, bem mit Gott breihunbert 3ahre manbelnben, bis auf Roe ben Ramen Gottes, Die Lage, ber Zwiefpalt gewann machfenbes Kelb. Da befolof Bott, bie wenigen Refte, die bonae voluntatis waren, und fabig und willig, in Seinen Billen einzugeben, fich ju erhalten, bie übrigen nach bem Fleisch lebenben ju vertilgen; Die Canbfluth folgte, nur Roe und die Seinen wurden gerettet. Aber felbst unter biesem fleinen Sauflein brach bie Ganbe balb wieber verwilbernd burch; ber von Gott auf's nene und unter einem fo furchtbaren Strafgericht angebahnten Einheit murbe burch Cham ber erfte Stein in ben Weg gelegt. Die Menichen hatten der alten Tradition: "eritis sicut Deus", nicht vergeffen, fie erhoben ben Thurmbau, ben fie bis jum Simmel fortführen wollten. Benn uns ber gries

chische Mythos von einer Erfürmung bes Simmels bund bie bergehäusenben Titanen erzählt, so vereinigt sich buch ber Abfall der Engel mit der Erhebung bes Thurms; daß der Mythos dieß unternehmen konnte, erklärt sich nurrde durch, daß das Streben der Menschen dem den Engel von wandt war, und so durfte sich durch ihn die kiblische Rockricht dahin vervollständigen lassen, das auch die Wenschen es bei dem himmelhoch ragenden Thurm auf den Stung Endetes abgesehen hatten, daß sie sich un Gettes Stelle seine wollten.

So liegen uns benn in der Geschichte ber Meussteil bis zu jenem Punkte die drei charakteristischen Zeithen die bei darakteristischen Zeithen die Beidenthums vor: Adam hatte mit Trug den Fall begon nen, Kain ließ den Mord folgen, seine Rachsonnen stägen bie Unzucht hinzu, die sofort nach der Sündstut die Madter aller andern Sünde wieder in dem untindlichen Ehrn auftauchte, und nicht ermangeln konnte, die surchsarten Golgen zu haben. Die völlige Empdrung wider Gott in bei Thurmbau krönte den Zwiespalt, vollendete den Absault der Einheit, und diesem gab der Herr nun, wo Er illes eine zweite Sündstuth senden wollte, einen Ausbruck daß Er die Sprachen verwirrte.

Gen. XI, 8, 9., benn die Sprache ift der verförperte Bedanke; ihre Berwirrung folgte dem innern Zwiespalt, ber
außern Zerftreuung nothwendig: alle Bölker Einer Sprache
haben auch dieselben Ideen über göttliche Dinge, sprachverwandte find zugleich religionsverwandte Bölker. Das ist die
Genesis des Heidenthums, und es wucherte fast ungeftort in steigender Begriffsverwirrung fort, dis mit der wiederhergestellten Einhelt mit Gott durch den Erlöser auch der
Einheit der Begriffe eine neue und ewige Grundlage gegeben wurde. Da wich auch die Sprachzerrissenheit einer neuen
Spracheneinheit, das war in dem Pfingstwunder. Die Apostel

weien in mehreren Sprachen gleichsam die von Allen versubene Ursprache, erleuchtet durch den hl. Geist, der in feusen Jungen erschien, denn die Junge ist das Werfzeug e Sprache. Sie waren seurig, denn ihre Kraft war auch we läuternde, und die Apostel traten zurück in jenen heilis u Urzustand der Einheit mit Gott, in welchem Gott den kenschen zum vollkommenen Herrn der Ratur gemacht hatte, her die Macht der Apostel über die Ratur, ihre Wunder. Ir sahen sich diese Wacht so oft erneuern, als es dem lenschen gelang, seinen Willen mit dem Gottes in volle inheit zu sehen, und das Munder der Heiligen, ihr versuntes Leben mit der Ratur, ihre Herrschaft über die Thiere. A. hat den schönsten Ausdruck gefunden in dem Armen est Christi von Assist.

Bis zum Thurmbau war die Führung Gottes eine einektliche gewesen, nun aber begann eine doppelte Art derselem. Er wählte sich Abraham und bessen Nachkommen aus, m in ihm und durch ihn alle Bolfer der Erde zu egnen, eine Sendung, welche wiederholt und mit großem tachdruck in der Genesis ausgesprochen wird.). Das äußere keichen dieser Berufung wurde die Beschneidung: durch den kisbrauch der Zeugung war die Berderbnis vor der Sündsth auf's höchste gestiegen, hatte sie nach derselben wieder zonnen, darum sollte sie an besonnenern Gebrauch mahnen. iesem Seinem auserwählten Bolf, dem Medium zur Erstung der andern Bölser, offenbarte sich der Herr auch sers unmittelbar: personlich, durch Seine Engel, oder durch m Ihm erleuchtete Propheten; so führte Er es bis zur ülle der Zeit.

Ein Anderes war es mit bem Seibenthum: ba hörte biese be Art Seiner Führung auf, eine andere trat an ihre Stelle, ie mittelbare burch die Natur und die Gnade, als welche Let-

<sup>\*)</sup> XII, 2. XVIII, 17. XXII, 16. XXVI, 4. XXVIII, 14,

tere nach fatholischer Lehre jedem nabe ift. Es wurde fcon ber Barmbergigfeit Gottes wiberfprechen, angunebmen; bas ben beiben alle Babrheit genommen worden fel. bag Gr fe geiftig von Milem entblogt, in bie Belt binanegeftogen Sabe baß fie mit einem Male fich auf ber unterften Genfe ben -Entwicklung befunden hatten, auf ber wir heute aintelne Bolfer finden. Bene Berwirrung ber Benriffe, Die Ge nam ben Ruben mit fich in bie Berftrenung mabmen. ift feine Bernichtung berfelben, fonbern wur eine Berbuntelung; ihr Begriffe maren nach wie por ba, anima naturaliter, christiani bas Licht leuchtete in die Finfternis, aber bie Sinfternis en fannte es nicht. Die Seiben nahmen alfo eine Som me diefer zwar verduntelten Begriffe, b. Lafter Offenbarungeibeen, mit fich in bie Berfrenne melde fich unter bem Ginfluß ber Onabe bei ibnen erhielten und in einzelnen, bie offenern Sergens maren, meiter entwidelten.

Bon Gott losgefagt, im formlichen, offenbaren Biber foruch mit ber alten Ginbeit, mit bem Geift, Nammerte fo bas Beibenthum nun an bie Befen, an bie Mabeistal und fuchte in ber Ratur ben, welcher herr ber Matur und in ber Beit ben, welcher von Ewigfeit ift. Derid Schlange bingegeben, brachte es unter bereit Chiffel 'I Bort jur Erfüllung: eritis sicut Deus, benn an bie: Mail bes urewigen Gottes feste es ben Urmenfchen, ber diff Bottes Bilb Befchaffene biente ibm , um tachwatts mill feinem, bem Denfchenbilb, bas neue Gottesbilb mi founce: Der Bolytheismus war bamit von felbft eingeleitztig Dente bas: "es ift nicht aut, bag ber Menfc allein feit ... wallich querft von bem Urmenschen; barum gab man nun auch ben neuen Gott bie Befahrtin jur Seite, bas Befahren Fleischliche brang in Die gottliche Ibee, fle gerftorenb. ein. bie Gottergenerationen begannen, festen fich fort und me ten fich in's. Unenbliche. 1. 30 A 2. MA C

Bon ba an, b. h. von seinem Ursprung an, bat 6 Beibenthum feine Fortichritte gum Beffern, ges die alte Einheit bin gemacht, es war auf allen Bunf-1, bis auf biefe Stunde, im Rudidritt. Diefer aber nt auf zwei icheinbar einander entgegenftehenden Bet au ein und bemfelben Biel. Die Stamme, welche frub von bem immer noch auf ein gemiffes Bebiet beranften Bangen ber Berftreuung ablosten und in große, ite, offene ganberftreden verloren, fanten immer tiefer, und men enblich im Buftanb ber größten Berwilberung an: rc bie außere Bertheilung ging aller Busammenhang im mern mit zu Grunde, ber Zwiespalt mar vollenbet: es ente mit ber Anbetung ber leblofen Raturfrafte, bem getis ismus. Gludlicher waren jene, bie auf abgefchloffenern ebieten fich nieberließen, fie blieben außerlich mehr gefams elt, und bas wirfte wohlthatig auf bas Innere gurud. deinbar nahmen fle eine hobere Richtung, fie entwidelten ne reiche, glangende Cultur, fie faben begabte Dichter uns r fich erfteben, Runftler, por beren Schöpfungen wir oft sch mit Bewunderung fteben, fie ichienen die hochfte Bluezeit ber Bolfer reprafentiren ju wollen und, wenn wir n mobernen Anschauungen Glauben ichenten, bann mar ef in ber That ber Fall. Aber es war boch nur ein anrer Titanenkampf, ein zweiter Thurmbau, und als fie ben immel erfturmt mahnten, ba warf ber Berr fie in ben Abund. Berabe jene Schöpfer bes trugerifchen Blanges, moit fic bas griechische Beibenthum umgab, find bie Urheber ines Berfalls: bie Dichter wichen querft von ber Strenge r alten Dogmen ab, welche bas Beibenthum fich aus übermmenen Offenbarungsideen umgebildet hatte, die Runftler aliegen querft bie firengen alten Gottertypen; fo brang bas lenschliche, Bleischliche, geforbert von ben bamonifden Dachn, immer mehr ein, bas Urgottliche trat immer mehr gus id, ber Rationalismus fiegte, und trop all feines Glanges brach ber gange kunstwolle Bau gusammen. Ziefere Geister unter ben Seiben erkannten bieß sehr wahl, und nicht unssonst Blaton im zweiten Buch ber Republik die Like gen Homer's und Hestod's, gegen sie erheben sich Plutanh und Seneka mit berselben Schärfe, und Dionysios non finklikarnaß sagt mit Recht, daß das Bolk seine eigene Schliche tigkeit ben Göttern \*) ablerne.

Diefen wenigen, und mit ihnen gewiß auch mandell treuen Gergen aus bem Bolle, war es vergonnt, unter ben Einfluß bes höhern Lichtes, welches in ihre Rinfternis falen. und fußend auf jenen altüberlieferten Ibeen, fich ju reinetell Anschauungen empor ju ringen. Benn wir g. B. bei Black ton und andern heibnischen Beisen ben Logos auf eine W munberbar tiefe Beife aufgefaßt finden, bann allt and bie ibnen, mas ber Seiland ju bem Ihn befennenben : Meild fprach: "Rleisch und Blut haben bir bieß nicht gefagt." Dies wir trop aller Tiefe ihrer Auffassung fie aber nicht moch bie jubifchen Bropheten flellen, verfteht fich, benn bet ban ift alles Licht nur ein gebrochenes, wie bas bes Minde und sie konnten sich darum auch nur zu allgemeineren Der griffen erheben, mahrend ber vom Connenlicht ber manthes baren Offenbarung bestrablte Brobbet geraben fagen lannen "von bir, bu fleine Bethlebem Epbrata, foll ber Seuischi Israels fommen." Sie find ben Propheten nur in Tofon vermanbt, ale auch fie bestimmt waren, ben Gebanlen bid bie hoffnung auf, die Sehnsucht nach Cbriftus ber

<sup>\*)</sup> Denfelben, beren Statuen tie hauptstadt ber Intelligent einen ber efelhafteften Radibeit auf ihrer Schlofbrude aufftellen bort von allen neuen Gebäuben herabschauen. Gie, von bereit von allen neuen Gebäuben herabschauen. Gie, von bereit von allen neuen Gebäuben hermen in der hauptstadt. Der Brotestantismus das einst von Kirchen und Ridhern intelligent Kreuz ein, und während sie Unzucht predigen, getöreiten in frommen Louis den Ropf, wie man die hanse ber Anzuscht und ben bereiten, gelofte Schamlosigsteit sommt das in Miet, Manthe Bruffel, Radrit, ja selbst in Barts nicht vor.

in ben Bolfern wach zu erhalten, und so auf beffen Ankunst wezubereiten, ber, nach ber schönen Auslegung ber Bater, die inden in den Hirten durch die hl. Engel zur Arippe berief, weil Er sich ihnen selbst und durch Seine Engel geoffenbart satte, die Heiden aber in den drei Königen durch den Stern, weil er ihnen in der Ratur nahe geblieben war, Er, der lesideratus cunctis gentidus, die exspectatio omnium gentium.

Die Siderheit, mit welcher wir die Bemahrung folder migen Ibeen, wie fie ber herr von Anbeginn bem Dienfoen mit auf ben Beg gegeben bat, annehmen fonnen, wirb recht flar, wenn wir die Babigfeit betrachten, mit ber ein gefundes Bolf an allem lleberfommenen feftbalt. Steigen wir tief binab zu ben erften Erzeugniffen menschlicher Runftfertigfeit, ju ben alten Steingerathen, j. B. bem Opfermef. fer von Keuerftein. Wir wissen zwar erst bestimmt durch II. Poif. IV, 25., baß Steinmeffer bei ber Beschneibung gebrancht murben; mar bas bamals ber Fall, bann reichten fie auch in die erfte Beit ber Menschheit hinauf, bann maren fie scon vorher beiliges Gerath und hat Rain fich schon ihrer bedient; fie blieben es, obgleich Billa's Sohn Tubalfain schon in Erz und Gifen arbeitete (Gen. IV, 22). Dieß Meffer nun finden wir bei allen Bolfern in derfelben Korm wieber, meift fogar in bemfelben Stoff; es liegt in ben Brabern ber Mumien, und seiner bediente fich ber Briefter ber Aphele; es begleitete bie Leiche bes Deutschen, und ber mericanische und birmanische Priefter schnitt und schneidet bes Opfere Leib mit bemfelben auf, obgleich all biefe Bolfer es wohl verstanden, icone Arbeiten in Erz und Gifen zu ma-Die Tradition hatte Stoff und Form geheiligt, und Die Bolfer hielten fest baran. Bas wir aber hier bei einem fleinen, faft unbedeutenden Gerath finden, bas offenbart fich auf eine großartigere Beise in ber munblichen Tradition ber Bolfer. Rehmen wir 3. B. nur ben Wohnort ber erften

Menfchen. Das Barabies lag boch, auf einer Sochebene. benn sanskr. para beißt Land, desa beißt boch. Mit bielen: biblifchen Annahme ftimmen alle Muthologien überein, benn alle verlegen die Bobnfite ber Gotter, b. i., wie wir oben faben, ber erften Menfchen, auf Berggipfel. Soch ihronen bie ber Arier; ber auf ben Berggipfeln (anges): Dlummedn Athos, Lufaios u. a. wohnenbe Bens beißt baber amerge ber beutsche Donar wohnte auf feinen heiligen Donnersbengi gen, wie Thor auf Thorsborg, benen bie flavischen Donnereberge bedeutigm jur Seite fteben. Auf ber bochften Sobe ber Alren benft fich noch heute ber Schweiger bas Barabies ber Thiere, die bort in bem beiligen Urfrieden aufammen les ten, mo Albenrofen und Bentianen ewig bluben, bie Conne nie untergebt; und Bifcof Bibrand von Baberborn (+ 1233) brachte aus bem beiligen ganbe bie Sage mit von bem glude lichen Berge, auf bem jeber, ber nach vorhergegangener Beicht und Communion binaufftieg, Wonnen aller Art fanb, eine Sage, die wir auch abnlich in ben Reifen Branband finden. Das ift immer biefelbe 3bee, bie ihren erhabenften Ausbrud wieber in bem neuen Barabiesberg fanb, bem Calparia, auf bem ber neue Baum bes Lebens fant, mo ber neue Abam erlofend enbete, und bas himmlifche Barabies neu ericbloß, wie ber alte Abam es im fernen Afien verfchloffen batte. Und wie weit geht biefe llebereinftimmung! Es ift eine übermaltigenbe Ueberrafdung, wenn wir beute in ben Beben, in ben Gefdichts - und Marchenfammlungen ber alten Arier, wie fie por Jahrtaufenben niebergefdrieben murben, une an ben bunten Karben ber Dichtung freuen, und morgen, auf bas Felb binauswandernb, gang biefelben Dichtungen aus eines armen Bauern Munb, und gwar theilweise mit benfelben Borten boren, wie fie einft ber Arier nieberschrieb. Dber wenn wir bie Geschichte von bem auf Erben ummanbernben go ber Chinefen, ber bas Leinwandmeffen einer armen Frau fegnet, fo baf fie ben

amen Tag mift, ohne bag bas fleine Studchen ein Enbe minmt, mur mit bem Unterschieb, baf an Fo's Stelle Refus witt, beute in einem engabgeschloffenen Thale Livols, moram in heffen, bann wieber im beutschen Rorben, ober in ben Rieberlanben neu auffinden. In ben norbischen Liebern wird und gefagt, bag man bie Tobten nicht beweinen burfe. weil Ebranen ibre Rube ftoren; baffelbe weiß gang Deutschland , bas wiffen bie Moslims und die Arier. Wober diese punberbare Uebereinstimmung, wenn nicht burch Gemeinfunteit ber Abstammung, ja ich mochte fagen ber Sprache in einer Beit, wobin feine Geschichte reicht? Wie groß muß bann aber die gewiffenhafte Treue ber Bolfer fur bas Ueber-Beferge fenn, bie mahrend Jahrtaufenden, bei millionenfachem Bieberergablen auch bes einzelnen Bortes nicht vergeffen, fichern es forgfältig bewahrten und unverfälscht weiter ga-Den, wie fie es empfingen!

Sold ein ehrwürdiger Beuge ift bie munbliche Trabition, bas ift ihre Festigfeit, ihre Unwandelbarfeit. Und mit abnlicher Treue und Zuverläffigfeit hat fie uns benn and jene Uroffenbarung überliefert, Die Bott bem Denfchenasiciledite im Unfang gab, und bie wir, wenn auch ente Rett und verdunfelt - benn als gottliche Offenbarung tounte de nicht in voller Reinheit bleiben - in fast all ibren Bagen erfenntlich, noch beute in ben Mythologien ber Miller por uns baben. Sie bat ein wunderbar mannichfalties Gewand angenommen, bier ein überlaben reiches. bort ein befcheiben burftiges, aber ber Rern ift überall berfelbe ; & & ein Beift, ber fich in verschiebenen Rorpern incarniete, ein Licht, bas fich in verschiebener garbung bes Regenhogens bricht. Und lofen wir fie aus ber vielfach bunbie Coale, und führen wir bie Bergleichung weiter, inbem wie fle jur Behre ber Rirche halten, bann feben wir auch ba wieber Die vollfommenfte Ginbeit, Die treuefte Ginftimwung; wir gewinnen ein leuchtenbes Beugnif fur bie Ra-

Ł

tholicität ber Kirche in Raum und Zeit in biefem consensus gontium für alle ihre Lehren, bas ab omni tomporo et ab omnibus creditum; es rebet zu und die vox Doi in der vox populorum. Diefen hehren Zeugen aber jeht mit aller Macht seine Stimme erheben zu lassen, darin dürsen wir eine der heiligsten Ausgaben der katholischen Wissenschaft sehen.

Was der heil. Augustinus von dem Menschen sagt, er finde feine Rube, außer er rube in Gott, bas gilt auch von bem Biel und Ende aller Biffenschaft. Alles mabre Biffen fommt von 36m und führt wieber ju 36m. Go muß benn auch alle achte Wiffenschaft julest bei ber Theologie antom men, bas ift ber Brufftein fur ihren geraben Beg. Lange irrlichterte bie Wiffenschaft vom Beibenthum nach allen Riche tungen umber, aber jum Abschluß hat fie nichts gebracht. und nun fcheinen ihre letten Trumpfe ausgespielt. Gemis it es eine ber munberbaren Sugungen Gottes, burch bie Er Seiner Rirche immer in ben rechten Augenbfiden mit bes rechten Gulfe an bie Sand geht, wenn wir eben, wo bie mille lifche Bahrheit mit wachsender Geftigfeit angegriffen unlite feben, wie Er in ber beginnenben Betrachtung bee Selbin thume, von bem unverradbar emigen und einzigen Belei Will driftlichen Wahrheit aus, ihr eine Baffe erwedt, bie Mie Einheit mit bem Erlofer, ihre Ratholicität von Webriftmi af auf eine fo großartige Beife vertheidigt. Benn Machbull bann feben wir bier ben Beg für manchen Hefern Gull jum Baulus, für manchen Augustinus ju betfum ben 32 ben trauernben, fur ihn betenben Monica. Gaben fil die noch braufen Stehenben und mit Gorge bes Andal Harrenben, ber fich im Schoof ihrer Confession entiben hat, ale Bertzeuge in ber Sanb Gottes gebient, bie 3006 ihnen fo hart gefchmähte und ganglich verworfene Thabitible wieber ju Ehren ju bringen, warum follten fie wiche Allen berufen fenn, an ben Früchten Theil zu nebmen) in 

## XVII.

## Die Universität Wien und ihre Geschichte \*).

Unter ben großartigsten Schöpfungen, welche ber in jugendlicher Frische und vollster Lebensfraft sich entwidelnbe driftliche Geist im Mittelalter hervorbrachte, nehmen die Universtäten eine sehr bedeutende Stellung ein und verdienen vorzugsweise die ernste und sorgfältige Beachtung des Geschichtsforschers. Gerne rühmen wir uns der neuen Zeit und ihrer Fortschritte, namentlich auf dem Gebiete der Wissenschaft. Dennoch darf sich in mehr als Giner Beziehung die Altere Zeit mit der neuern wohl messen. Bas die neuere Zeit so mühsam sucht, und als das lette Ziel ihrer gewaltigsten Bestrebungen auf das ted erhobene Panier schrieb: Freiheit, Einheit und Größe, das hatte die alte Zeit in hohem Grad und brauchte es nicht erst zu suchen, weil sie es noch nicht weloren hatte. Sie hatte und wahrte die Einheit im Glau-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber talferlichen Universität zu Wien. Im Auftrage bes f. f. Minifiers für Gultus und Unterricht, Leo Grafen von Thun, nach ben Quellen bearbeitet von Rubolf Rinf. Erster Band. Geschichtliche Darfiellung ber Entstehung und Entwicklung ber Universität bis zur Reuzeit. Sammt urfundlichen Beilagen. - Wien 1854.

ben, in ber Kirche, beren fichtbares Oberhaudt, ber beilige Bater ju Rom, ben Mittelpunft ber Einheit bilbete. Sie batte im Römischen Kaiser ein impe**rium mundt, woburch fie** fich zu großen gemeinsamen Unternehmungen schaarte, bestw bere gegen ben alten Erbfeinb ber Chriftenheit, welcher ben fiegenben Salbmond über ben Trummern bes Rrenges jn erheben fich bemubte. Ber es bamals einem Richard Lomenberg, einem Ludwig bem Beiligen vorhergefagt hatte, baf ihre Rachfolger bas Schwert für ben Itlam gegen bas Krem tragen murben? Wie weit bamals ber Kreis ber Freiheit gejogen mar, zeigt wohl am besten ber Umftanb, bag bie Magna Charta, bas gerühmte Ballabium ber englischen Freiheit, in jener alten Beit ihren Ursprung batte und alle Sturme ber Revolutionen überlebte. Much ber anbere Umftanb ift ein fprechenber Beweis biefur, bag eben bamale jene gablreichen und machtigen Rorporationen fich bilbeten, in benen noch beut ju Tage einige wenigen Refte alter Freiheit por ber Alles verschlingenben Centralisation ihre lette Buflucht finden. In biefer Ginheit und Freiheit lag auch bie Große jener Beit, einer Beit, bie reich ift an fuhnen Groberungegugen in weite Ferne, hieburch in brei Belttheilen fich große ganber bienft bar machte und neue Reiche grundete, einer Beit, bie reich ift an fuhnen berrlichen Bauten, welche Die Nachwelt bemunbernd anstaunt und nicht zu vollenben vermag. -Je (1980 3

Wir hatten bie Einheit, wenn auch nicht jene ftraffe, welche ber mobernen Centralisation als Ibeal vorschwebt; bas sechszehnte Jahrhundert hat sie untergraden, das neunzehnte sie zertrümmert. Wir hatten die Freiheit, aber nicht jene zügellose, welche die Reuzeit anstrebt; der Misbrauch hat ihr die wohlverdienten Fesseln gebracht. Und sicherlich war Deutschland damals größer, als jett in seiner selbstgewählten Bersplitterung und nothwendigen Beschränfung, wo es mühsam an seiner Einheit sicht, und krampshaft nach einer Freiheit ringt, die es nicht zu ertragen, noch zu gebrauchen vermag-

Diefe Einheit, Freiheit und Große bes driftlichen Mittelalters zeigt fich glanzvoll und herrlich in ben bamals entfandenen blubenben Univerfitaten. Dag unfere Beit auf ibren beinabe gabllofen Duobez-Univerfitäten fich eines reichern und mannigfaltigern Biffens ruhmen, bie bobere Ginheit ber Biffenschaft hat fie verloren. Damals vereinte die Univerfität in fich die Gesammtheit aller nach Biffenschaft burftenben Bunglinge und Manner, soweit ber hirtenftab bes Bapftes und bas Scepter bes Raifers reichte. Un ber Univerfitat pon Bologna waren seiner Beit 35 Rationen vertreten. Gine solche Universität bildete gleichsam einen eigenen Kreistaat ber Biffenschaft. Wie die Rirche, Die vom himmel ftammt, am Simmel balt und jum Simmel führt, mit Recht alle anbern Lebensgebiete überragte, grundete und ordnete, fo ftand fie , auch zu biesem Kreiftagt ber Wiffenschaft. In ber Rirche Sottes fanden alle Rationen unter bem Lebensbaum bes Rreuet ihre in ber Liebe gegrundete Ginheit; in ber Rirche Bottes fanben alle Zweige bes menschlichen Biffens an bem Borte ber gottlichen Bahrheit ihre feste geschloffene Ginbeit. Stehend in dieser Einheit genoß die Universität einer ausgebehnten Freiheit, vor welcher jeboch weber Rirche, noch Staat etwas ju beforgen hatten. Rach Innen befag biefelbe eine beinabe unumidrantte Befeggebungegemalt. Die bie Rirche fich ibre Ranonen (Canones), wie ber Staat fich feine Befete (Leges), jo gab die Universität sich selbst ihre eigenen Statuten (Statata). ju beren Bolljug fie von Rirche und Staat jugleich bie fraftigften Mittel befaß: Ercommunifation und Blutbann. Die Rirche mit ihrem festgegliederten Bau ber hierarchie und ber Feubalftaat mit ber machtigen Stute im Ritterthum boten ber Univerfitat bie Borbilber, nach benen Re fic felbftftandig ihre Ginrichtungen fcuf und ihr Leben erbnete. Es gab aristofratische Universitäten, wie jene gu Baris und ihre Tochter ju Bien, und bemofratische Univerftaten, wie die von Bologna, und nach ihrem Dufter jene

von Italien und Spanien. An ihrer Spite fand ber Rector mit Kurftenrang, ihm gur Seite ein Rath - bas Confile rium. Den Abel im Gebiete ber Biffenschaft bilbeten bie Dottoren, welcher Ausbrud in alter Beit gleichbebeutend wat mit bem neuern: Brofestoren. An diese schloß fich in mehr facher Abftufung bie Bemeinbe ber Scholaren, und Aller, bie fonst irgendwie zur Universität gehörten. Bu Beiten trat aud bie Bolfeversammlung ber gangen Gemeinde in wichtlaer Källen gufammen, besonbere wenn es fich um eine gemeinsamt Auflage handelte. Die Universität hatte in ben Collegien und Burfen eine Art Rlofter, in ben öffentlichen Uebungen und Disputationen eine Art Turniere, in ber Promotion eine Art Ritterschlag. Sie war ausgerüftet mit großen Brivile gien, entsprechend ihrer hohen Bedeutung und Stellung. ibre Mitglieber unterftanden nur ihrer eigenen Gerichtsbariden fie waren zollfrei und fleuerfrei; ihre Unverletlichfeit wat burch ichwere Ahnbung vom Lanbesfürften ficher geftellt; au burften fie bem ganbesfürsten feinen Gib ber Treue ichmort Ja ihre Stellung war fo hoch, bag ber neugewählte Band ihr feine Erhebung auf ben papftlichen Stuhl anzeigte, und baß fie ofter zwischen ftreitenben gurften bas Bermittlerge schaft übernehmen fonnte, endlich baß fie in ben wichtigftet Fragen bes Glaubens und bes Rechtes als eine öffentliche Autorität angerufen murbe. Dem entsprach benn auch bie Frequenz. Co wird von Paris berichtet, bag bismeilen bie Rahl ber Studierenden die Rahl der Bürger übertraf. Bologie foll im zwölften Jahrhundert in Ginem Jahr zehntaufert Studenten, Orford im Jahr 1340 gar breißigtausenb Etw benten gegahlt haben. In Wien war ihre Bahl minbeftens fo groß, baß fle fich mit ben Burgern zeitweise in formlichet Rampf einlaffen fonnten. Die Studenten jener Beit waren gubem häufig nicht erft Anaben ober unreife Jünglinge, fin bern Manner von reiferem Alter und hoberer Burbe. Di gab es flubierende Carbinale und Bifcofe, Aebte und Propfie

en und Pfarrer, auch fonigliche Prinzen, Gerzoge u. diefe wenigen Buge werben hinlanglich bie Bebeutung versitäten im driftlichen Mittelalter ersichtlich machen, bie heutigen weit jurudfteben.

t Recht hat fich baber die Geschichtschreibung auch verfitaten jugemenbet und ihr reiches, vielbewegtes, nbes Leben geschilbert. Co verbanft Kranfreich feilaus (du Boulay) Die große Geschichte ber Universität ris (Bulaei Historia Universitatis Parisiensis. 5 - 73 in 6 Foliobanben), in welcher zugleich ein ber Theil ber Geschichte Franfreichs mitverfloch-Rach ihm hat Crevier feine Geschichte ber Unis Baris fürger und beffer geschrieben (Crevier histoire iversité de Paris. Paris 1761 in 12 Banboben). erhielt faft um dieselbe Zeit eine giemlich aus-Befchichte feiner Sochschule zu Orferd (Wood Hit Antiquitates Universitatis Oxoniensis. Oxonii 1674 Much in Italien herrschte auf diesem Bebiet ber Beridung und Beidichtschreibung eine rege Thatigfeit. bt vielleicht fein anderes land so viele und fo fruhe aphien über feine Univerfitaten. Tomasini Schrieb t fiebzehnten Jahrhundert die Geschichte ber Univerbua (Gymnasium Patavinum Jacobi Philippi Tomasini Aemonensis. Utini 1654 in 4.), im achtzehnten ibert Borfetti bie Geschichte ber Universität Ferrara i historia Ferrariae Gymnasii, Ferrariae 1735) und bie Geschichte ber Universität Bifa (Fubroni historia ine Pisanae. Pisis 1791-95 in 3 Quartbanben); in Jahrhundert Renaggi Die Geschichte ber Romischen tăt (Renazzi Storia dell' Università degli Studi. Roma 6 in 4 Quartbanben), und Bini bie Geschichte ber tat von Berugia (Bini memorie istoriche della Peruiversità. Perugia 1816 in 4.) Colle bearbeitete die te ber Universität Babua abermale und beffer (Colle

Storia dello Studio di Padova. Padova 1824 — 25 in 4 Quartbanben). Die Universität zu Reavel fand ihren Gefdictidreiber an Driglia, jene ju Pavia an Gatti. Bologna befam burch Carti eher eine Brofefforen , als eine Univerfe tate - Geschichte, verfaßt im Auftrag bes gelehrten Bapftes Benedift XIV. und bereichert mit einem Schap von wichtigen Urfunden (Sarti de claris Archigymnasii Bononiensis praje fessoribus. Tom. I. Pars I. et II. Bononiae 1769 — 72 Fel. reicht nur bis jum 14. Jahrhundert). Und immer noch ent bebrten die beiden alteften und berühmteften deutschen Und verfitaten zu Brag und zu Wien einer Beschichte, welche biefes. Namens murbig gewesen mare. Denn ber alte Conspectus historiae Universitatis Viennensis (erschienen ju Bien 1722-25 in 3 Banbden) mar nicht viel mehr als ein burftiges mas nugendes Surrogat, ein ichmacher Rothbebelf, gar fluchte und oberflächlich gearbeitet. Erft vor wenigen Jahren erbieb bie Universität Brag bei Gelegenheit ber Feier ihrer fant: bunbertjährigen Brunbung einen Abrif ihrer Geschichte ven Tomet, boch ohne Urfunden (Beschichte ber Brager Univerfitat von Wenzel Tomef. Brag 1849).

Enblich wurde auch die Universität Wien für bas lange Brachliegen des Feldes ihrer Geschichte entschädigt, und zwar reichlich entschädigt durch ein glüdliches Jusammentreffen von Umftänden. Das Jahr 1848 hatte gerade an dieser Universität tiesliegende Schäden offen zu Tag gelegt, so das Wosellung alter Gebrechen, die Erneuerung des echt wiffene heilung alter Gebrechen, die Erneuerung des echt wiffene bringend geboten erschien. Riemand zweiselte Angesichts der damaligen Justände an dieser Rothwendigkeit. Doch die Aufgabe war keine leichte. Der Minister für Cultus und Unterricht, Graf Leo Thun, erkannte mit richtigem Blid, das zur glüdlichen Lösung dieser wichtigen Ausgabe vor Alles nothig sei, den ursprünglichen Geist der Universität und ihre wesentlichen Einrichtungen flar und bestimmt in's Auge zu

en, sodann aber auch an die bisherige historische Entwickg berfelben angufnupfen. Die Erneuerung und Berjunig eines alten Organismus ju frischer Rraftentfaltung unb ensthatigfeit gelingt nicht, wenn man ftatt bes urfprungen Befens ber Cache bloß allgemeine Theorien jum Ausagspunkte nimmt, wenn man nicht, die guten Elemente bes ftebenben erfennend und festhaltend, an bas historisch Bebene anfnupft, fonbern willfürlich Alles burcheinanber merib einen neuen Bau aufführt, gleich einem Luftichloß, on und ichnurgerecht, aber unwohnlich und ohne Bestand. p mar benn bier ber rechte Weg eingeschlagen. Wenn aber n Mann in hoher Stellung es verfteht, Die Rrafte feiner ntergebenen richtig zu erfennen, zu murbigen und zu verenden, fo hat er seine große Aufgabe manchmal schon mehr 8 jur Salfte erfüllt, jebenfalls mefentlich erleichtert unb fordert. Und auch hier war schon ein bedeutender Schritt zum iele geschehen, ale die Ausarbeitung einer urfundlichen Gebichte ber Univerfitat Wien in bie Banbe bee Brn. Rinf geat murbe, eines Mannes, welcher, ben Geschichtsforschern bon befannt burch feine Berausgabe bes Codex Wangianus, it jugenblich frischer Kraft und lebenbiger Anschauung, mit ladichem Saft und gefundem Urtheil, mit tuchtigen Renntiffen und echtem Korschergeist sich dieser umfassenden Arbeit nterzog. So entstand bas vorliegenbe Buch, welches geichten Anspruch hat auf die vollfte Beachtung jedes Kreunes grundlicher Forschung und anziehender Schilderung auf em weiten Feld ber Befchichte.

Die Geschichte ber Wiener Universität zerfällt sowohl nach ben innern Entwidlungsstadien, als nach ihrer engen Beziehung me Geschichte von Defterreich selbst in vier Bucher, worüber ich fr. Kint also ausspricht: "Jur Zeit, als die Universität Bien gegründet ward, war Desterreich verhältnismäßig woch gering an Macht und Ausbehnung. Ein großer Theil er Bolfsstämme, die jest unter dem Scepter seines Kaisers

vereinigt find, maren bamals noch die Nachbarn, oft bie Keinbe feines Bergogs. Doch immer sichtlicher entwidelte fich feine Bestimmung, ber Mittelpunft ju fenn, um ben in weitem Umfreise bie umliegenben Bolferschaften fich ansammelten, bis baraus ein neuabacicoloffenes Reich entftant, eine Universitas qualuor Nationum in einem anbern bobern Ginne bes Bortes. 3mar murbe nicht ohne bedrangende Bechfelfalle biefer Standpunft errungen und bemahrt; boch bie Borfebung hielt ihre fegnende Sand über biefes Reich und mit ausharrenber Stetigfeit lenkten es feine Berricher bem bestimmten Biele ju; und fo ift es gefommen, bag bort, mo unfere Bater einft nur eine beschribene Statte hatten, wir nun in einem großen Saufe mohnen, beffen meite Sallen Raum haben fur Biele. - Auf biefem Bange, reich an Ruhm und Thaten, hatte die Geschichte unseres Baterlantes burch funf Jahr hunderte die Universität zu ihrer treuen Begleiterin. Dies galt aber nicht bloß in ber allgemeinen Bebeutung, bas überhaupt die Theile bem Geschide bes Gangen folgen muffen, fondern in dem befondern, bevorzugenden Ginn, bag bie geiftig mirfenden Rrafte, welche an ber Beranbilbung ber ober ften Gesche fur die geeignete Bewegung ber Monarchie thatig waren, mit ihren lebergangen und Erlebniffen fich nirgends fo treu wieberspiegeln, ale in ber Geschichte ber Univerfitat. Noch mehr; für manche aus ihnen, mochten fie nun jum Bohl ober Debe bes Gangen gereichen, mar bie Soule nicht nur ber fichtbar geworbene gebrangte Ausbrud, fonbern sogar ber Brennpunkt, von bem aus fie fich bewegten und vertheilten. Diese Solibarität, welche fich auf die wichtigften Intereffen ber Rirche und bes Ctaates erftredte, ift fur fic allein von so tiefgreifender Bedeutung, daß jene außern Borgange, burch welche bie Universität namentlich in ber frühern Beit mehrmals bei politischen Ereigniffen thatig eingriff ober vermittelte, ihren Busammenhang mit ber größern Befdicht wohl befräftigen, aber burchaus nicht erschöpfen fonnen.

Denn in biefer lettern Beziehung wurde ihre Betheiligung nicht größer gewesen sewn, als die jeder andern Gemeinde des Reiches, und doch war sie es in dem Maße, daß selbst der jenige, der nur die innern Einrichtungen der Universität bertäcktigen wollte, für deren Entwicklung und Eintheilung doch keine andern Perioden feststellen könnte, als solche, die mit den Perioden der ganzen Geschichte des Reiches congruent sind." (E. VIII. — X.)

Boran geht in bem Buche bie Geschichte ber Grundung und urfprünglichen Ginrichtung ber Universität in all' ihrem Detail anschaulich geschilbert, ale Ausgangspunft und nothwendige Borbedingung ber nachfolgenden Entwicklung (I. Buch). Die Universität war innerhalb des von ihrem Stifter ausgemeffenen Birfungefreifes, beffen Grangen burchaus nicht beengend gezogen maren, über ein Jahrhundert hindurch eine felbitftantige, autonome Rorporation; Die Richtung, Die fie einschlug, die Thatigfeit, die fie entfaltete, mar in eminentem Sinne ihr eigenes Wert. Die Darftellung Dieser Wirtsamfeit, welche etwas Abgefchloffenes für fich bilbete, murbe baber in einem eigenen Abichnitte jufammengefaßt. - Der firchliche Abfall im fechezehnten Jahrhundert im Bereine mit anbern ihn vorbereitenden ober begleitenden Ereigniffen brachte in biefen Bestand eine mefentliche und bauernbe Storung. Bahrend bis bahin ber Rreislauf ber Wirffamfeit fich innerhalb bes eigenen Gebietes ber Universität abgeschloffen batte, empfing fie von ba an, und zwar über Anordnung bes Staates, die Aufgabe, andern ihr übergeordneten 3meden gu bienen. Es geschah bieß aber unter zwei Dalen und auf meifache Art. Fürerft bemuhte fich ber Staat, Die verfallenbe Univerfitat auf ben vorhandenen Grundlagen wieder aufzurichten. Daburch entstand eine Art llebergangeperiobe. Die Universität mar zwar noch eine eigenberechtigte Rorporation im Etagte, fie mar ihm aber mit ihren Leiftungen tributar, und ibre Abbangigfeit von ihm murbe immer icharfer betont. Enb. lich feit ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts entfaltete fic bie Staatsgewalt mit ber gangen Dachtfulle, und von ba an mar die Einrichtung ber Universität in Wien, gleich ber aller übrigen Studien Anstalten ber Mongrchie, nur mehr einer ber Regierungs:Afte ber Staatsgewalt. Mit biefem aus bem Brivilegienbestande ber Universität entnommenen Gintheilungs grunde läuft noch ein anderer parallel. In ber erften Beriobe ftand bie Schule vorwiegend im Dienfte ber Rirche. In ber ameiten Beriode mar ihr 3med etmas buntfarbig; fie follte bem Staate nutlich, ber Rirche nicht ichablich fenn, und auch Die Aufaabe, fur Die Wiffenschaft Erfpriekliches au leiften, nicht von fich weisen; es war eben, wie ermannt, eine Uebergangoperiode. Seit bem Beginne ber britten Beriobe enblich nahm ber Staat bie Univerfitat ausschließlich in feine Dienfte. Die Anotenpunkte biefer brei Berioden aber find: ber Regierungeantritt Ferdinand's I. (1522) und die Thronbefteigung Maria Therefia's (1740). Mit andern Borten: "bie Brangiceiten ber geschichtlichen Epochen Defterreichs find auch die der Wiener : Universität" (G. XII - XIV). Dem nach umfaßt die erfte Beriode ber Universitätsgeschichte ben Beitraum von 1389 bis 1522 (II. Buch), Die zweite Beriobe von 1522 bis 1740 (III. Buch), die britte Beriobe von 1740 bis 1848 (IV. Buch). Man muß geftehen, bie Gintheilung bes Werfes ift eine fehr gludliche und aut motivirte: fie verrath ben richtigen historischen Blid und die treue Auffal fung bes naturgemäßen Sachverhaltes, fo wie auch bie eingelnen Thatsachen in jedem Buche vortrefflich gruppirt find, auf baß im großen biftorifden Gemalbe Licht und Schatten fich wohl vertheile.

Den Stoff zu seiner Darftellung schöpfte ber Berfasser bieser Geschichte aus ben besten und sichersten Quellen: aus bem Archiv ber Universität selbst, und aus ben Aftenbuchen ber einzelnen Fafultäten, sobann aus ben Staatsarchiven (b. h. zunächst aus bem Archiv ber f. f. Studien-Hof-Com-

mission und aus dem Archiv der f. f. Hoffanzlei), endlich aus den handschriftlichen Schähen der f. f. Hosbibliothek. Mie diese Quellen waren ihm geöffnet, und wurden von ihm auf das sorgfältigste und reichlichste benütt, wie jede Erite seines Buches zeigt, insbesondere der zweite Theil seines ersten Bandes, welcher die interessantesten urfundlichen Beilagen gibt, Aktenstüde oder Auszüge aus den Quellen, die theils durch ihren Inhalt, theils durch die Unmittelbarkeit der Auschauung, die in ihnen liegt, oft ganze Gebiete der Gesichichte, wie durch ein Streisslicht, erhellen. Außerdem wird woch ein eigenes Statutenbuch der Universität als preiter Band dieses Geschichtswerkes ehestens nachsolgen.

Sehen wir uns nun das Buch selbst und bessen Geist etwas näher an. Der Geist des Buches ist ein echt historischer; es ist ein treuer, heller Spiegel vergangener Zeiten, stei von aller Parteisucht, lobend, was zu loben, tadelnd, was zu tadeln, gemäßigt und bescheiden im Urtheil, abhold aller Ueberschwänglichseit, z. B. bei den Humanisten, muthig entgegentretend falschen Angriffen, z. B. auf den Orden der Zesuiten, offen darlegend die versehrten und verderblichen Grundsähe und Einrichtungen, die zum Beispiel in der josephinischen Zeit zur Herrschaft gelangten. Darum ist das Buch, in dem ausrichtige Wahrheitsliede mit echter Baterslandsliede harmonisch verbunden erscheint, nirgends verlesdend, durch und durch sehr ansprechend und ungemein beslehrend.

Die Gründung ber Universität in Bien war bas Werf ber Brüder Rudolf IV. und Albrecht III., herzoge zu Desterreich, Urentel Rudolf's von habsburg. Die Stiftungeurstunden hiefür wurden in den Jahren 1365 und 1384 erlassen. Bapft Urban V. ertheilte schon 1365 die papstliche Bestätigung für die neu gegründete Universität, nachdem er auf seine Anfrage von Bischof Johann zu Briren, Rudolf's IV. Ranzler, über die ganze Sache genügenden Ausschluß erhals

ten hatte (f. bie erfte Beilage im II. Meil 36 I. Banbes). Bapft Urban VI. gab im 3. 1384 feine Buftimmung jur Ginführung ber theologischen Kafultat, welche bis babin noch : gefehlt batte. Die Univerfitat erhielt bamale ausgebefinte und gahlreiche Privilegien, namentlich aber auch bas wistige Recht, die nabern Gefete ihres innern Draanismus fic felbft ju fcaffen (Autonomie), beffen fie fic unverzüglich' umfaffender Beife bebiente, inbem fle icon 1385 bie das meinen, für ben gangen Rorper geltenben Statuten volleit bete, und im 3. 1389 bie Special-Statuten ber einzeinen Rafultaten nad reiflicher Brufung genehmigte. Die genen ten Stiftungebriefe, die papftlichen Beftationate Bullen und bie von ber Univerfitat felbft gemachten Ste tuten (fowohl bie allgemeinen für bie gefammte Unbet fitat, ale bie befonbern für jebe einzelne Rafultat) billet bas eigentliche Funbament ber Biener Bochfcule mit ihren alten Rechten und Rreibeiten, wie fie Rabrbunberte feine W ftanben, und in ben Sturmen ber Beiten und im Beiffe ber Berhaltniffe fich theilmeife bie auf biefen Zag erbittet Mit Recht ift baber bie genaue und flare Darftellung Wie Inhaltes bie Aufgabe bes erften Buches unferer Befitten. Diese Darftellung ift eine fehr gelungene zu nennen, will um fo mehr ruhmenb hervorgehoben ju werben verbient gerate feit einigen Jahren bie verschiebenartigften, oft with lich unberechtigten, bem Buchftaben, wie bem Geift ber if fprunglichen Ginrichtungen an ber Biener-Sochichule wille fprechenben Anspruche in ganglicher Unfenntnis, ober Bes brehung ber alten Stiftungsbriefe und Statuten ganf it "verbrieften Rechte" fich bezogen.. Das belle Licht ber Befchichte bat bier eine Reibe felbftfüchtiger Muftonen- auffin Da entwidelt fich vor ben Augen bes Lefers bas Berfeltul des Lehrers (Doctor, Magister, mas die spätere Reit: feffor nannte) in feiner gangen Bebeutung, wie er ein feite felbit Bortrage bielt (legens), andererfeits burch bengi

gebenben Rreis von untergeorbneten Licentiaten und Bafarien fein Lebramt ubte, inbem biefe in feinem gache unb er feiner Anleitung (baber Doctor regens) lebrten, repeen, bisputirten u. f. w. (G. 54-57.) Die Ginrichtung, Dethobe, ber gange lauf ber Stubien, bis gur Bromo-1, wird anschaulich vorgeführt. Den Standpunft bes Berfere jur Burbigung bee Mittelaltere mogen feine Borte re bie bamalige Bebeutung ber Promotion fennzeichnen: o wie bie Rirche in ihren bochten Dofterien, in ben iframenten, zwei Erforberniffe verlangt: bie gottliche Onabe b bas fichtbare Beichen, fo entlehnte bie bamalige Beit, Ide in allen ihren Bortommniffen auf firchlicher Anschauasmeife fußte, baraus für ihre Einrichtungen bas Analom. Bon ber Behrhaftmachung bes Rittere bis berab jum eifterftude bes Sanbwerfere wirb man ausnahmelos finn, bag amei Bedingungen geforbert wurden für ben Ritter, e fur ben Meifter, nämlich: bie innere Burbigfeit und f fichtbare Zeichen. Dieß geichah nicht in Folge einer bubewußten Abstraftion für jeben einzelnen Kall, fonbern ft unbewußt, aus bem einfachen Grunde, weil bie Rirche jumal bas gefammte Birfen ber Denfchen umfcloß. Es b feinen irgendwie wichtigen Aft bes Lebens, ber als Berhalb biefes Rreifes befindlich, ale inbifferent gebacht erben mare" (G. 51. 52). - Beiterbin tritt bann bie alte beutung ber Ration an ber Univerfitat hervor. "Indem Buttefalter bie Angehörigen ber Universitäten nach Ras nen abtheilte, wollte es nicht bie nationellen Unterschiebe unb egenfane bervorbeben, fonbern vielmehr biefelben geradezu feitigen" (S. 60). In fofern bie Univerfitat eine felbftftanie Rorporation war, mit großen Borrechten und Bris legien ausgestattet, hatte bie Gintheilung in Rationen, jebe einem Brofurator an ber Spige, ihre Bebeutung. In erne es fich um bie Biffenicaft und beren Forberung nbelte, mar bie Universität nach ben wichtigften Doftrinen

in vier Kakultaten getheilt, jebe mit einem Defan an ber Spige, welche burch bie Lehrer, ale bie orbentlichen Trager ber Wiffenschaft, gebilbet wurden (bie widerfinnige Magregel bes Ausschluffes aller Brofefforen vom Amte eines Defans fonnte erft im achtzehnten Jahrhundert Jemand einfallen. S. Daher mar bie Promotion ber vereinigte Aft bes papftlichen Ranglers und ber Kafultat, nicht ber Univerfität. Der Reftor hatte nichts babei ju thun; benn er war nur bas richterliche und bisciplinare Dberhaupt ber Bemeinbe, fo wie ihr Reprafentant nach Außen. Alles, was die Lehre und i bas Studium betraf, war innerhalb jeder einzelnen Kafultat 1 vollfommen abgeschloffen, und murbe eben beschalb nur ven ben Lehrern geordnet. Das waren aber auch bie Danner : bagu; benn ber ganbesfürft hatte in weiser Kursorge um bie Bebung ber Wiffenschaft und um die Bluthe feiner Univer fitat aus fernen ganbern tuchtige Profefforen berufen; fo für Die Theologie Seinrich von Langenstein (gewöhnlich Henricus de Hassia) und Beinrich von Dyta, beibe aus Baris (S. 17-18. 30). 3m Laufe bee fünfzehnten Jahrhundert ftieg ber Glang ber Wiener-Universität, indem fie neue Recht gewann, immer größern Einfluß übte, und burch berühmit Manner aus ihrer Mitte vertreten mar. Rifolaus von Dim felepuhel und Thomas Chendorffer von Safelpach (von bem bie Cage ging, er habe einundzwanzig Jahre über ben Bropheten Isaias eregetische Vortrage gehalten, und fei in bie fer gangen Beit nicht bis an's Ende bes erften Rapitels gefommen, Trithem de Scriptor. eccles. c. 705) waren in gang Europa wohl befannt und hoch geachtet. In biefer Beit war es, wo fie ihren firchlichen Charafter am beutlichften entwickelte (Universitas clerica), wo sie auch die geiftliche Jurisbiftion erlangte, fo bag ber Reftor, fofern er nur bie niedern Beiben hatte, im Berein mit ben vier Defanen, gegen Angehörige ber Universität mittelft geiftlicher Strafen, und felbst mit bem Rirchenbanne vorgeben, und von chen

biefen Strafen auch wieber lofen fonnte. 3m Jahre 1511 war fogar ber Reftor Thomas Refc nahe baran, bie theobgifche Fakultat zu ercommuniciren (G. 154). In eben biein Beit war fie bei allen Concilien und Provinzial: Spnoben de Autoritat mit entscheibenber Stimme aufgetreten, und wa allen Dachten ale folde anerfannt worben. Enblich bette fie auch bas Amt, ale Richterftuhl gegen Irrlehren in umittelbarem Auftrage bes Bapftes zu wirfen, überfommen (6. 170). 3a, es ift wohl nicht zu viel, wenn man bie Bermuthung aufftellt, bag bie bis babin auf Concilien unchorte Art ber Abstimmung nach Rationen, wie fie auf bem Rofiniger-Concil angenommen wurde, bem Ginflug ber Unifilten zuzuschreiben sei. Go geschah in allgemeinen Angelegenbeiten bei ber Universität Wien die Abstimmung nach Curien. "Bar ein Gegenstand vorgetragen morben, fo jogen ich bie Mitglieder jeder gafultat abgefondert gurud, beriethen bie Cache und fasten ihren Befdluß. Darauf traten bie vier Defane gusammen, und bie Majoritat unter ben vier Stimmen entschied" (S. 115). Bergleicht man hiemit ben Abftimmungemobus ber vier Rationen auf bem Roftnigere Concil, fo brangt fich bei der augenfälligen Aehnlichkeit die oben ausgefprochene Bermuthung fast unwillfürlich auf. -In der Regierungszeit R. Maximilian I. erreichte die Uniterfitat ben bochften Gipfel ber Bluthe und bes Glanges (3. 227 - 28), wozu ber Raifer burch die Berufung ausgewichneter Brofefforen und bie Errichtung neuer Lehrfangeln wefentlich beitrug; jo berief er ben berühmten Ronrad Celtes (und gmar biefen mit einem eigenhandigen Schreiben), Bebann Cufpinian, Joachim Babian, Johann von Camerino (3. Camere), Sieronymus Balbi und manche Andere. In Diefe Epoche fallt jener intereffante Rampf ber bereits elternben und ausgearteten Scholastif mit bem jugenblich furmifch und einseitig auftretenben Sumanismus, welcher, auf die Regierung fich ftubenb, an ber Univerfitat immer

5

-

**=** 

mehr Boben gewann (S. 230), babei die alte strenge Zucht unter den Studirenden gesährlich loderte (S. 228—29) und der nahenden Glaubensspaltung den Weg bereitete (Favebant Luthero postae et rhetores plerique, qui theologis et monachis insesti erant S. 225).

Unter biefen Berhältniffen brach in ben Irriehren bes fechegehnten Sahrhunderte jener verheerenbe Sturm berein. melder Europa in seinem tiefften Brunde erschütterte, Deutschlante Ginheit gerriß, Defterreiche Dacht an ben Rand bes Berderbens brachte, und binnen furgefter Frift Die Univerfitat in den tiefften Berfall fturate. Bobl webrte fic bie theologische Kafultat gegen bas hereinbrechenbe Uebel, aber von den übrigen Kafultaten verlaffen, verhöhnt, gebennt vermochte fie allein ben Strom nicht zu bammen. Dit rei Benber Schnelligfeit ging die Universitat ihrer ganglichen Auf losung entgegen. Rur bie Gorge R. Ferbinand I. rettete fte noch. Die von ihm erlaffene fogenannte "Reue Reforme tion" vom 1. Janner 1554 blieb burch zwei volle Jahrhunberte bas Grundgeset ber Univerfitat. Freilich batte fie von ba an ihren alten Charafter einer geiftlichen Rorporation verloren; die humanisten hatten fie facularifirt, und R. ger binand's neues Grundgefet erflarte fie geradeju als Staats anstalt ("praecipuum reipublicae recte gubernandae sessinarium"), ju meldem Enbe er ihr auch einen lanbesfürklichen Superintenbenten zur Beauffichtigung feste. Doch follte nach Ferdinand's Billen die Universität eine "gehorfame Tochter ber Rirche" fenn und bleiben. Wie Desterreich feine Aufgabt richtig erfaßte, eine fatholische Dacht zu fenn, fo auch bie weitere, fatholifde Wiffenschaft zu pflegen. Der thatfraftige Meldior Rhlest trug mefentlich jur neuen Bebung ber Univerfitat bei. Aber vorzuglich wichtig hiefur erwies fich bie Berufung ber Jefuiten "Der Mangel pabagogifcher Auflicht und religiofer Fürforge war ber wunde fled an ben Ginrichtungen" ber Univerfitat. Der Broteftantismus hatte ihr

peren Schlag verfest und war gerftorent in ihr n eingeschungen. In all biefen Begiebungen faßten h bas liebel an ber Burgel, und forgten fur frafnittel. Die beiben Rafultaten, beren Lebrfangeln befuiten befeht wurden (bie theologische und philoblabten frifch auf und gelangten balb wieder zu bei en und großer Frequeng; die beiben andern (Die jurifk in.) fiechten an ihrer eigenen Unbedeutenbbeit fort p: nicht leben, weil ohne verjungenbe Rraft, und In , weil die Regierung es nicht erlaubte. Es ift Antereffante Ericeinung, Die rege Thatigfeit ber Abrend Diefer Beit im Einzelnen ju verfolgen; git p; biefelben, nachbem fie um bie Ditte bes 16ten nte in Wien ihr Collegium gegründet, barin eine minifche Schule von vier, bann von feche Riaffett iemer an ber theologischen Kafultat im Jahre 1556 emzeln erlangt, überbies im Sahre 1570 in iffret Branftalt philosophifche und theologische Bortranse Met, und nach mannigfachen Differenzen im Jahre Bollige Inforvorirung mit ber Univerfitat erreicht e'fie endlich um die Mitte bes 17ten Jahrhunterts Sibepunft ihrer Birffamfeit gelangt find, indem fie mule alles Gebiet, soweit es ber Beschaffenheit bet d fur fie erreichbar mar, in ihren Bereich jogen, t gegen ben Safular-Rierus fomobl, ale gegen bie eiftlichen Orben unbestrittenes Uebergewicht behaupe mbeffen hatte boch auch ihr Lehrspftem, welches biner Methobe bie Scholaftif und ben humanismus nifden Berein zu bringen ftrebte, feine Dangel, Die ber Beit mehr und mehr berportraten. Ueberbies Orden aus mancherlei Grunben, wie überall, fo Defterreich, machtige Keinbe, welche ihre eigene Tat-Bittel gegen ihn anzuwenden, ihm selbst unters mb insbesondere die Jugendbilbung ihm zu entreißen eifrigst bemuht waren. So geschah es, bag balb nach bem Regierungsantritt ber großen Raiserin Maria Theresia eine neue Aera für die Wiener-Hochschule begann.

Im Laufe bes achtzehnten Jahrhunberts, mochte num bie Bewalt ber Umftanbe biegu brangen, ober bas gefahrude Beispiel Ludwig XIV. biegu verloden, behnte allmablig bie Staatsgewalt ihre Aufgabe so weit aus, baß fie leitend und organifirend in alle öffentlichen, jum Theil auch in bie Brivat-Intereffen einzugreifen, und bie verbinbenben Raben berfelben inegesammt in ihrer Sand zu concentriren anfing. Die Universität mar bereits zu eng mit bem Staate vermachten. als daß fie fich biefem Entwicklungsftabium beffelben ju ent gieben im Stande gewesen ware. Auch batten bagu geste Manner gebort, die man bazumal im Schoose ber Univer fitat vergebene gesucht hatte. Unter biefen Berbaltniffen iber nahm bie große Raiferin, wie auf anbern Bebieten, fo af bem ber Universität die nothwendige Restauration, wolf Berhard Ban Swieten ihr ale Rathgeber gur Seite fant. Bas für bas 16te und 17te Jahrhundert &. Ferbinant's "Reue Reformation" gewesen, follten für bas achtzebnte bit Reformen bei allen vier Kafultaten bilben, bie von 1749 bis 1753 allmählig in Korm Allerhöchfter Batente erfloffen. Aber biefe neuen Schopfungen tamen an innerer Rraft und le benebauer ben alten nicht gleich. Die Raiferin batte fic burch ibre Rathgeber in eine Bahn brangen laffen, auf wels der fie mit ihrem tiefreligiofen Sinn, mit ihrem fcarfen Blid und gefunden Urtheil, mit ihrem mannlich festen Bil len die brobenden Befahren abwenden, und ben neuen Ban ficher forbern fonnte. Aber bie jungere Generation brangte ungebulbig pormarte, und überfturgte fich unter ihrem nach giebigern Sohne, welcher, jumeift von Anbern getrieben, felbe ju handeln vermeinte, und im Angeficht bes Tobes über bas gangliche Diflingen feiner gutgemeinten Abfichten bitter Magte (S. 588-90), dergeftalt, bag bie Dinge bis jum außerften isten wurden. Es machte sich in dem tasch wieisten Studienspstem an der Universität eine entichenseindliche Richtung geltend, vertreten durch
ke Gottsried Ban Swieten (den jüngern), Joseph
niels, Balentin Eydel, Simon von Stof und
strauch. Diese Richtung gab sich kund in der Anguralten Berbandes der Universität mit der Airche
39), durch einen an das Unglaubliche gränzenden
us gegen die ältere theologische Literatur.), durch
ing der Prosessonen ohne Rücksicht auf ihre Rellbis), durch das systematische Einimpsen des halb
in, halb protessantischen Febronianismus im Atr5. 528—38), durch das stlavische Fesseln an die
e vorgeschriebenen Schulbücher (S. 549—50) und

in dem Grundgebanken des neuen Systems einer infonalerziehung" für Desterreich (S. 553 — 55). faum irgendwo die damaligen Zustände in Dester-spaulich und quellengetreu finden, wie in bleser igeschichte. Wie armselig es aber unter einem soli mit der Pflege achter Wiffenschaft aussah, erhellt

bett piel barfte hier nicht überftüffig seyn. Als 1786 bie Biblios ber aufgehobenen Rtöfter ber Universitäts: Bibliothet zugesswaden, besahl Ban Swieten, es solle Alles entsernt wers was bloß Bhantasie und Gelehrten: Lurus zur Schan trägt; mas Bust unbranchbarer Gebet - und Andachts Bucher, Lesa und übrigen theologischen Ungereimtheiten ift in die Stampse ben; Bücher, die fein anderes Berdienst haben, als daß sie swiffen Bibliographen auf eine unbestimmte Weise als Sels k ausgegeben werden, alte Ausgaben aus dem fünfzehnten innbert und was dergleichen ift, sind für eine Universitätsensche von sehr zweiselhaftem Werthe."... "Die Bertilgung die Stampse oder den Bertauf als Matulatur betrifft bloß seologischen Wuft, und da läßt sich selbst von Unvorsichtigkeit

Boabe beforgen, ober boch fein folder, ber bie Dube und welche bie Berfertigung eigener Bergeichniffe forbern mußte,

n warbe." E. 542 - 43.

mehr als jur Benuge aus ben bittern Alagen, bie fcon in ber bamaligen Beit von hochgeftellten Mannern erhoben murben. "Werfe inlandischer Autoren vermochten weber eine weitere Berbreitung, noch eine allgemeine wiffenschaftliche Geltung au erlangen." Rein Bunber! benn bie bamale und noch lange nachher entftanbenen Lehrbucher maren (mit Ausnahme ven Martini und Connenfels) , wenig mehr, ale bie Dentzeichen bes von Beit ju Beit an bas Ausland entrichteten Tributes" (S. 508, 509). Dit Recht bemerft ber Berfaffer: Die Bil senschaft gehe in ihrer freien Entwicklung nur bann ficher, 1 "wenn fie ihre richtige Stellung gur Religion bewahre." "Trifft es fich aber, daß ber Ctaat gegen Religion und Rie che indifferent, ober felbft in einer unrichtigen Stellung if ober gar bie Schule zur Behauptung berfelben benutt, bann verliert er auch, trot aller Ginengung, jebe Bewahr fur be Ginhaltung bes richtigen Beges, für bas gefunde Bebeiben und fur die reinen Abfichten ber Biffenschaft" (C. 549). Das mußte Raifer Joseph an feinen eigenen Einrichtungen et fabren; benn er bemerfte 1784 mit großem Diffallen, bet in ben letten Jahren "unendlich viel Brofcburen nur ab idmiert morben, und ichier feine einzige noch an bas Lages licht gefommen ift, Die ber hiefigen Belehrfamfeit batte Gire gemacht, ober bem Bublifo einige Belehrung verfchafte (L. Bb., II. Theil, E. 286). Beit hervorragend über bas engherzige, feichte, oberflächliche Bebahren jener Beit ericbeint bie furge aber fegensreiche Birffamfeit bes juribifchen Stebien Direftore Corotter, welcher in feinem Bebiet ben breifachen Beg ber Behandlung bes Rechtes, ben philosophifden, biftorifden und praftifden, in naturlider Die nung und Berbindung betrieb, die Aufnahme ber beutiden Reiches und Stagtengeschichte unter Die bei ben Rigerofen ju verlangenben Kacher erwirfte, in richtiger Beurtheilung bes jugendlichen Leichtfinnes und Ehrgeiges monatliche und Rabres - Brufungen anordnete, Brivat - Stubium geflattete,

bas Doktorat brei Rigorosa vorschrieb u. s. w. (S. 519 1 523). Doch er war feiner Zeit vorangeeilt, und baher perte sein Wirten nur kurz. Achtzig Jahre später hätte er n richtigen Weg gehabt und die passende Zeit gefunden, wie widersprechenden Ansichten und Forderungen zu vers weln und auszugleichen.

Die lette Abtheilung bes IV. Buches (umfaffend ben Mraum von 1790-1848) bilbet, wie ber Berfaffer bebetten fagt, "nur einen Unbang, welcher fich barauf forant, bas Materiale für eine pragmatifche Behandlungsreffe aufammenguftellen, auf bas Berbienft jeboch, biefe felbft grunnehmen, burchgangig verzichtet", weil bie Beit fur eine mitchaft geschichtliche Behandlung noch ju nabe liege (S. 1). Es gebührt ihm aber bas Beugniß, bag er auch hier ein dies und intereffantes Material ausammengestellt, in lichter Bibnung und gefälliger form ergablend und ichilbernb vorfict habe, weraus man fieht, wie icon feit langen Jahm, wit größter Sorgfalt an neuen Blanen für bie Bebung ber Universität und ber Biffenschaft gearbeitet murbe, wie ide Blane mit fehr gludlichen Ibeen ichon gur Ausfuhmma bereit lagen, ale bie Sturme bes 3ahres 1848 lositadien. Altes gerftorend und Reues vorbereitenb. Db Befmag: wich bie Bufunft lebren.

Graf Thun hat sich burch seinen Austrag, herr Kint feine Arbeit ein bleibendes Dentmal gesett. Es ist von Belsheit ber öfterreichischen Regierung zu erwarten, daß Berfasser bieses Buches, welcher darin ein historisches Memi bewährte, wie Desterreich beren nicht allzu viele hat, eine Stellung erhalte, wo er seine Kraft, wie seine Zeit und ungestört der Geschichtsforschung und Geschichtschreis wieden kann.

A see: "

## XVIII.

## Streiflichter auf die Gefchichte bes Protestantismus feit anberthalb Jahren.

V.

Wie eine negative Unionefirche confessionalifirt wirt : bas Pfälzische Union Unicum; Confession und Union in Baben, in Rassan, im mittelbentschim Westen überhaupt; ber Weimarische consensus; die Relandischenische Kirche in Kurhessen.

Beil die Unions-Urfunde der ba verischen Pfalz von 3. 1818 die beiderseitigen Bekenntnissschriften abgeschafft, im soferne sie als "Lehrnorm" mit kirchlicher Autorität zwischen der Bibel und dem Einzelnen standen, und die Bibel als ausschließliche Lehrnorm proclamirt hat, deshalb nennt mas diese, im Gegensabe zur preußischen Union, eine negative. Sie berief sich zwar auf den consensus der beiderseitigen Symbole als ihr Bekenntniß; da aber dieser consensus niegends sormulirt, und jedem Einzelnen zu suchen siberiassen war, hatten die lauteren Bibelchristen schon von Bornhereit ein gutes Recht zu ihrer Entbedung, daß der dissensus zuschen Lutherischen und Resormirten principiell und durchgabe sig sei, ein consensus also gar nicht eristire. So war die pfälzische Union an sich eine "bekenntnißlose," ganz im

finne ber verwandten vreußischen Richtung innerhalb ber mtigen Union; die babische und die naffquische ift es noch. ben ift aber bie "Befenntnissofigfeit" feit 1848 auch in ber Mala bei ber "Rirchenbehörde" in Berruf gerathen, und felbft n biefem ganboen find confestionalistifche Bestrebungen aufponicht. Dan gewöhnte fich unter ber nieberbrudenben Bucht ber politischen Lage nach und nach fogar an ben Bewaten einer Confessionalistrung ber "befenntnislofen" Union. L. b. einer gotmulirung und Rormirung ihres vorgeblichen unsensus. Aber was mit bem dissensus anfangen? — bas par bie Frage. Sollte man die Abendmablolebre nach bei-Seiten bin bem betreffenben Befenntniß freigeben, ober www Sherfpruch in einer britten Formulirung ausgleichen, biefe als mingenbe Rorm binftellen? Erfteres verlangte bie vialgifc confessionelle Bartei, wie benn überhaupt die fat-Miche wolle Geltung ber beiberfeitigen Sombole in ber preu-Michen Union und beren principielle Coordinirung in ber "In-Miffions"-Rirche ihr Ibeal ift, und fie weiter fich nicht miests Renteres aber mablte bie Rirchenbehorbe um fo mehr, weil, bem absorptiven Charafter ihrer bisherigen befenntnislosen Union entsprechend, in the awar ber consensus ofine Formulirung, ber dissensus aber in jener nivellirenben Beife wirflich icon normirt mar. Dan fanctionirte baber fest tiefe Normirung von Reuem, und fugte ihr blog noch bas decretum bei: baß ber consensus ber pfalgischen Union in ber von Delandthon im 3. 1540 für alle Cattel gurecht gemachten calvinifirenben Augustana, ber oftgenannten variata, enthalten fei.

Bielleicht ift nichts geeigneter, die außerst verwidelten mb boch so wichtigen Momente bes protestantischen Unionsvefens überhaupt zu beleuchten, als gerade ein näheres Einsehen in die Geschichte bieser Consessionalistrung ber pfälgischen Union. Es ist allbekannt, wie ungemein freudenreiche

man fie ergriff, um burch ihre Realifirung bas breihunde jährige Jubilaum von 1517 recht wurdig zu feiern, und ben Berftellung ber allgemeinen Eintracht einem unberechenbar protestantischen Aufschwung Bahn zu brechen. Die lutherifi und bie reformirte "Rirche" waren in Gine ju verwande Stellen wir uns nun aber jest, nach 36 Jahren, an 1 Ausgang ber Speyerer Beneralfynobe vom letten Sept., nehmen wir im Gangen und Großen folgenden Berlauf Bertes ber Ginigung jener 3mei mahr. Buerft entspra ber Einen unirten Rirche in Preugen Die burch Ceparat ausscheibenbe altlutherische; bann ging bie Gine Unionette bort faktisch in brei Rirchen: Die unirt-lutherische, bie uni reformirte und die unirt. unirte auseinander; und endlich" bie lettere, bie unirt-unirte Rirche, feit bem Spenerer Befch wieber in zwei specifisch - verschiebene Unionefirchen gerfalle in die bekenntniße oder confensuslose unirteunirte in Breufe in Baben, in Raffau; und in die mit formulirtem consens versebene ober confessionell unirt-unirte in ber Bfalg. Summa fünferlei "Rirchen" und noch ift die Zeugungefraft i erschöpft.

Man sieht, die Pfälzer Kirche eristirt nun, seit eine halben Jahre, als etwas ganz Singuläres im protestantiff Deutschland; wie bald etwa Baben und Rassau mit gleich Consessionalistrung ihrer negativen, bekenntnistosen Union na solgen werden, steht dahin. Bis jest nehmen diese Union noch ihre eigene Stellung z. B. zur Kirchentags "Gefaum sirche" ein, und die pfälzische ganz allein auch eine eigen zu ihrer Linken, weil sie ganz mit der aus dem Sche der "Innern Rissons"-Kirche sich fortsesenden Richtung wer sogenannten "positiven" Union dis zum entschieden Confessions-Haß zusammenfallen; diese zu ihrer Rechten, weil siches Bekenntnis hat, daß ihr der Rame "Union" im Grus nur mehr als geschichtliche Reminiscenz zusommt, indem

lich eine eigene und specifische Confession geworben Confession ber Bariata von 1540. Da sie aber beme ne Gleichberechtigung ber alten Confessionen, es mare re gemeinfame Richt berechtigung, innerhalb ihrer nicht nt, ift fie auch uber bie bobere Ginbeit ber neuen Berche, dieje ausschließend, hinausgegangen, und fieht auf Giner Linie mit ben Altlutheranern, nur mit rterschiede, baß fie ben calvinifirenden Confessionalisertritt. Mit Recht rühmt man baher bem Spenererf nach: er fei etwas viel Größeres und Tuchtigeres als mentage: Compromis, indem er, weil bort ber dissensus befeitigt fei, Die Bariata, Die nur "Gemeinsames," frecififc Lutherisches enthalte, jum gemeinsamen Bef gemacht, während tiefes sich nur auf den consensus in dem die lutherischen und reformirten Symbole einig follen. Auch die oftgenannten " 3wei Altlutheraner" rn fic uber bas "bentwurbige Bufammentreffen," baß i berfelben Stunde, wo "man in Berlin die Augustana ala jum Grundsymbol ber beutschen evang. Rirche wirte, die Spenerer unirte Synobe zu der variata von ifc befannte," jedoch gleichfalls "mit beruhigenben Bu-1;" und auch fie meinen, ber Rirchentag hatte, um conmt ju fenn, in Spenerer-Beife gleich auch ben bisherigen in einen consensus vermandeln follen. Begreifli-Beise hegen wir eben keine Pfalzischen Sympathien; Mefmal finden wir boch, daß auf der Berliner Folie eper vortheilhaft fich ausnimmt. Denn will man d bas Unmögliche möglich machen, und ja und nein if fagen, fo ift es jebenfalls anftanbiger (Dr. Julius kr's feiner Taft fühlte bas gang richtig), bieß im 1540ger the ju thun, ale im 1530ger" \*). - Dr. Petri's "Beits ' (n. 42) aber faßt die beiben Confessions Zage von

Balle'iches "Bolfeblatt" vom 23. Nov. 1853.

Berlin und Spener zusammen, und urtheilt über sie in Bausch und Bogen ab: "Man weiß nicht, soll man über ben sichern Muth, ber so in's Blaue hinein spricht und handelt, erstandnen, ober wehmuthig die verzweiselten Anstrengungen be- trachten, welche diese von den Schienen der Geschichte abge- is kommenen Locomotiven im Sande machen."

Indem wir des Raberen betrachten: wie die pfalgifche negative Union in die neue Confession der Bariata mit "beruhigenden Busaben" umgeset worden, wird fich zeigen, warum Dr. Betri nicht gemeint ift, solchen Broces für naturwüchsig zu erfennen. Drei Punkte sind babet ins Auge zu fassen: die alte Union, die neue Confession und bie "beruhigenden Busabe" mit dem, was baran hangt.

Wie in Baden, so ift auch in ber baverischen Mel welche feit bem 11. Mai 1849 burch einen formlichen Reve lutione Act ber Generalfynobe von bem Oberconfiftorium in München emancipirt ift, und mit ihrem Confiftorium # Spener wieder ein eigenes Rirchenspftem bilbet. Die Union von 1818 nicht mittelft Rabinetebefehle, fonbern burch freie Buftimmung aller babei betheiligten Gemeinben in's Reien getreten. Für bie ftreng Confessionellen ift biefer Umftenb um fo fataler, als gegen fie auch bie Rirchenbeborbe fich auf bieses volkssouveraine Majoritats-Brincip in geiftlichen Dingen beruft, und behauptet, daß die einem allgemeinen Bolle Beschluß entsprungene Union auch nur auf biefem Bege wie ber aufgelöst werben fonnte \*). Damale aber, im 3. 1818, glaubte man allen Ernftes, burch eine folde Union bie valle lig erstorbene "Religiosität ju forbern", und icon beburch bas religiofe Intereffe zu weden, bag man formlich bie Stime ! men alles Bolfes barüber einsammelte. Die Gemeinben wurde ben befragt, ob fie ber Union beitreten wollten, ober nicht? 40,167 Sausväter erflärten fich für bie Union, nur 539 ba-

<sup>\*)]</sup> Darmft. R.-B. vom 5. Juli 1853.

performenben Lutheraner! "Lutherifche Pfarrer wußten: Anten ber Bfalg mit angerftet Dürftigfelt and bon: Beftwerben fantifen, und lebten oftere nur-von Mirer wohlhabenberen Gemeinbeglieber, Die fie, mit auf bem Ruden, von Saus gu Sans einsammel-Erend bie reformirten auf reichbotirten Bfrunben fich liegen, und jum Theil wahren Lurus trieben; ber it Pfacrer von Lachen foll nur mit vier Bferben bett fevn. Lutherifche Gemeinden mußten, wenn fie Militen, oft feije armlichen Gottesbaufer nicht wieber fire vermochten, bei Ratholifen ein Obbach für ihre bingen fuchen, während fie von ihren confessionsion Belbern fcnobe guradgewiesen wurden. "Dem wie mit Einem Schlage ein Enbe gemacht; aber that Gefinnten miffen fich heute noch fagen laffen : At Alribe gebeiben unter einem fo großen materielwie bie lutherifche ehemals in ber 

vindicirte die pfalgifche Unions-Urfunde fowohl ber als bem heidelberger-Ratechismus "gebührende Achter in folder Unterordnung unter die Ribel" als

Bibel unter bem Arme, vielfach als ganglich überfluffige Berfonen. "Giner tobtfranken Frau rieth ein aus bem jenfeitigen Bapern herübergefommener Argt, fich auf bas Lette gu bereiten, unb. ben Beiftlichen fommen ju laffen. "berr Doftoraa, ente. gegnete fie, ", baju brauchen wir hier ben Beiftlichen nicht, Das besorgt bei uns Alles ber Rotar."" Rotare und Abrofaten find die vorzüglichften Berather des aufgeflärten Bols. fes; Die evangelische Geiftlichkeit bat Die Bovularität verleren, die fie ehebem hatte, wo ber Glaube und bas Betennte niß festftanb" \*). Rein Bunber! in einer "Rirche", we ein ebenfo ignoranter, als frecher Laugner ber Bottbeit Cheift. Baftor Frant von Ingenheim, Jahre lang und auch mel nach feiner Amtbentfehung als ber berufene Anmaft mit Bortführer ber vereinigten Rirche ber Bfalg" fich gebabrben fonnte, ohne daß die Unione-Urfunde gegen biefe und andere lichtfreundlichen Umtriebe ben geringften Schut gu bieter vermochte; wo ein Baftor Gelbert noch im 3. 1850 por ben versammelten bayerischen Rammern öffentlich erflaren tonnte, Die pfalgische Rirche miffe nichts von einem Doama ber Grie funde, und biefe Berficherung nur um fo fraftiger wieberholte; als acht Bfarrer und Gin Bifar aus ber Bfalz mit einem Broteft bagegen einfamen. Bo hatte man forgfältiger, ele in ber Bfalt, die Bibel auf ben Leuchter geftellt und biefen isolirt? Als aber vor einem Jahre die Berliner Ev. 2.13. die bortigen Buftande ichilberte, wie ber Saame fortwuchere in ben Bemeinden, ben bie befenntniffeindlichen Beiftlichen ausgestreut, wie ber größere Theil bes jungern Gefchlechtes. genahrt burch einen Ratechismus und ein Befangbuch, bas ben Artifel von ber heil. Trinitat nicht enthalte, biefen Mr tifel gar nicht mehr fenne, wie erft jest bas Gebot ergan gen fei, nicht mehr öffentlich gegen ihn ju prebigen, wie

<sup>\*)</sup> So ein entschiebener Unionsfreund in ber Darmftabter 2. 23. wom 17. Febr. 1853.

ba erflate ein warmer Unionsfreund in ber Darmft. & (vom 20. März 1853): "Diefe Acuferungen bezeichnen ber That ben jesigen Stand ber Dinge gang richtig."

Bermilberung ber Jugend, tobter Inbifferentismus, ober ene Reindichaft gegen ben Glauben bei ben Alten muchfen 8 Grauenbafte; barüber war unter ben "pofitiven" Bfaln nur Gine Stimme, aber auch bie am fcmerglichften ban Berührten getrauten fich nicht, principiell gegen bie nivelenbe Union aufzutreten, ba ihre Auflofung bas Cianal m ravibeften Ruin ber gangen "Rirche" gabe. "Tros aller eln Fruchte, welche bie Union bis jest gebracht", erflart ner berfelben, "baben wir boch bie gewichtigften Grunbe, en umb mannhaft an ihr festzuhalten; Union, nicht Confd. ration, nicht Trennung muß in ber Pfalz und wohl am Rhein erhaupt unfere Lofung bleiben; es mare frafbarer Rleinmuth, e Union total ju verwerfen, weil fie Gebrechen bat." Und e Berren bezweifeln gar nicht, bag fie bei ihrem Dienfte r Union belle, flare Spruche bes Beren für fic baben", lo: "es wird Gin Sirte und Gine Seerbe werben" - "fie, lle feien Gine, gleichwie bu, Bater, in mir und ich in ir" oc.; wenn man nun gar erft betrachte, wie forgfam bie poftel jeben offenen Bruch gwifden ben in vielen Studen aturgemäß vericbieben bentenben Juben und Beibendrie en ju vermeiben gefucht, fo fonnte nur bie Bosheit bie. blifche Gignatur ber Pfalger - Union verfennen \*\*)! Bene Gebrechen" aber, fie follten furirt, b. b. bie Bibel als einzige Behrnorm" bei Geite geschoben und bie befenntniße fe Union confessionalifirt werben; nicht langer, prebigte man, innten bie unbestimmten Formeln ber Unions - Urfunde: Confenfus ober Grund ber reformatorifden Befenntniffe",

<sup>&</sup>quot;) Bell Galle fice "Golleblatt" vom 9. Marg 1858.

<sup>\*\*)</sup> Dermit, Rieft. 1868. -

genügen, die Posaune muffe einen beutlichen Ton geben, und bieser Ton heiße "Augsburgische Confession"; alle Zweidenstigkeit sei abgeschnitten, wenn sie einmal in der Union die gebührende kirchenrechtliche Anerkennung erlangt habe. Und auf die Frage: welche Augustana, die lutherische invariata von 1530, oder die melanchthonisch-calvinistrende variata von 1540? — antworteten selbst die eifrigsten Unionisten: "Es versteht sich, daß wir dabei die unveränderte Augustana im Sinne haben, denn die Beränderung ist erst ein Privatwert späterer Resterion und Accomodation, das mit Recht auch in der Pfalz keine öffentliche Sanktion erhalten hat, obwohl man den 10. Artisel im Sinne der melanchtsenischen Beränderung ausgelegt hat." Die "evangelische Freiheit"! sie lasse sich ja auch in diesem Kalle durch beliedze Clauseln wahren \*).

Wer sollte nun aber, als legal bazu berechtigt, bie Confessionalisirung ber Pfälzer-Union vollziehen? Die Frage i wäre in ber Theorie um so wichtiger gewesen, als die bie bie herige negative Union auf einem Boltsbeschluß ruhte, als vielleicht auch nur burch Befragung bes allgemeinen Stimmerechts abanberungsfähig, und sogar die Generalspnobe als incompetent bazu erscheinen konnte. Die momentan entschieden reactionären Zeitverhältnisse aber ersparten berlei bottienelle Debatten. Zwar stoßen wir allerdings auf einen solchen Sonderling, der da Einreden macht, wie folgende: seit

<sup>&</sup>quot;) "Die Auslegung" — fährt obiger Borfchlag in ber Darmft. R.S. wom 17. Febr. fort — "bleibt ben Einzelnen freigeges ben, die Kirche aber halt an den Borten bes Bekenntniffet, bie fowohl eine reale, als eine spirituelle Gegenwart im Abendmahle zulaffen; nur ber Streit über die Ublquitat bes Leibes Chrifti bet aufgehört ein kirchentrennenber zu senn, die Fragen 47 und 48 im heibelberger-Ratechismus werben für den öffentlichen Gebrauch gestirtichen, und wer diesen Streit wieder anzusachen sucht, fällt der Rirchenbischplin anheim als Störer der Eintracht."

ben Tagen ber Mobel bate De Antieneritame mere Der Beg genommen, das de Semente in alembie un uns Befenntnis fammeine, nefes u Mannier te Ante renner in ber Bielt aber ude nur bunt bas Dubenenmen. wer vielnehr burch bie kubeifine Smummuennen ber Dure en lebelenninis ocuera nenen nos iran Bilan, a m nachtet ihres bede matrimentiaren Sierermung . Allem die autgefinnen Kaimer deren iber ber Summenft, m Not Befenntnis in der ven umen Anglegemeine ber Erde gebote, ober m ben gemidien? Lad anden angene feilt. Anger ber Ambenreierte unt herrentemen. ingen fe, babe die Standenmerung en nationales unt verminnige nifiges Recht, an ber Sienne ber Simmeritäge fintiger Amtheil ju nehmen, "dern durch das Befeinnung unt der eine Riche belebente Glarte u en reinnung Beidings an ber Belt außer ihr unt bie weltiche Main ibm te Giner ber darum nicht allein ein Redt, Arts denru zu nehmer zurbern auch ju benribeilen, et bie nusborirentienen Giaurens-Orundfage ben Statisfreder feiter i tier i tretlich feien \*\*); und de teanern bemnad befing in ben "Stagt": laf er "fein reliket Ten: unt fene beligfte Pfliche" fofort ibe, Die bitenite Beferemmarunt ant ber mante iden Rirde, felbu menn fie ren dier Generalfruem aufas geben werben wollte, im Intereffe ber befennimftreuen Audenglieder und in hoffnung auf berfete Benen ju mabren- \*\*\*). Der "Stagt" nun, ber ebnebin ber Genngibuung fdmerglich entbebrt, Diefelbe "lereie" Errate and ren ben fatholifden Bifdefen au vernehmen, griff eirig gu brachte bie Cade gludlich ju Ente: tie rialifde , Rirde" aber, wenn man fie fragt, wie fie tenn nun mieter ju einer

<sup>\*)</sup> Darmit R.3. vem 20. Mary 1853.

<sup>\*\*)</sup> Darmit. R. : 3. vom 6. Mug. 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Dermit. R. 3. vem 6. Aug. 1853.

genügen, die Posaune musse einen beutlichen Ton geben, und bieser Ton helbe "Augsburgische Consession"; alle Zweidentigkeit sei abgeschnitten, wenn sie einmal in der Union die gebührende kirchenrechtliche Anerkennung erlangt habe. Und auf die Frage: welche Augustana, die lutherische invariata von 1530, oder die melanchthonisch-calvinissirende variata von 1540? — antworteten selbst die eifrigsten Unionisten: "Es versteht sich, daß wir dabei die unveränderte Augustana im Sinne haben, denn die Beränderung ist erst ein Privatwerk späterer Resterion und Accomodation, das mit Recht auch in der Pfalz keine öffentliche Sanktion erhalten hat, obwohl man den 10. Artisel im Sinne der melanchthenischen Beränderung ausgelegt hat." Die "evangelische Freiheit"! sie lasse sich ja auch in diesem Falle durch bestehte Clauseln wahren \*).

Wer follte nun aber, als legal bazu berechtigt, bie Confessionalisirung ber Pfalzer-Union vollziehen? Die Frage ware in ber Theorie um so wichtiger gewesen, als bie bisberige negative Union auf einem Bolfsbeschluß ruhte, als vielleicht auch nur burch Befragung bes allgemeinen Stimmerechts abanberungsfähig, und sogar die Generalspnobe als incompetent dazu erscheinen konnte. Die momentan entschieden reactionaren Zeitverhältnisse aber ersparten berlei bochtinelle Debatten. Zwar stoßen wir allerdings auf einen solchen Sonderling, der da Einreden macht, wie folgende: seit

<sup>\*) &</sup>quot;Die Auslegung" — fahrt obiger Borfchlag in ber Darmft. R.B. vom 17. Gebr. fort — "bleibt ben Einzelnen freigeges ben, die Rirche aber halt an ben Borten bes Betenniniffes, bie fewohl eine reale, als eine spirituelle Gegenwart im Abendungle gulaffen; nur ber Streit über die Ubiquitat des Leibes Chrifti het aufgehort ein kirchentrennender zu sehn, die Fragen 47 und 48 im heibelberger-Ratechismus werden für den öffentlichen Gebrauch gestirichen, und wer diesen Streit wieder anzusachen sucht, fällt ber Rirchenbischlin anbeim als Storer der Eintracht."

. . . . -

en Zagen ber Apoftel habe bie Rirchenbilbung immer ben Beg genommen, baf bie Gemeinbe fich allmablig um bas Befenntniß fammelte, biefes in Bahrbeit bie Rirche erzeugte; n ber Bfalg aber folle nun burch bas Rirchenregiment, ober sielmehr burch bie fatholifde Staateregierung ber Rirche ein Bebrbefenntniß octropirt werben, wiber ihren Billen, ja unrachtet ihres bochft mabricheinlichen Biberfpruchs .). Allein tie gutgefinnten Baftoren hatten über ben Saupwunft: ob bas Befenntnig zu ben rein innern Angelegenbeiten ber Rirbe gebore, ober ju ben gemifchten? balb anbere abgeurtheilt. Muger ber Rirchenbeborbe und Generalfonobe, fagten fie, babe bie Staateregierung ein naturliches und verfaffungsmagiges Recht, an ber gofung ber Symbolfrage thatigen Uns theil zu nehmen, "benn burch bas Befenntniß tritt ber eine Rirche belebenbe Glaube in ein bestimmtes Berbaltnig gu ber Belt außer ihr und bie weltliche Dacht, ober ber Staat bat barum nicht allein ein Recht, Rotig bavon zu nehmen, fonbern auch zu beurtheilen, ob bie ausgefprochenen Glaubens-Grundfage ben Staategweden forberlich ober binberlich feien" \*\*); und fie brangen bemnach heftig in ben Staat": baf er "fein vollftes Recht und feine beiligfte Bflicht" fofort übe. "bie biftorifche Befenntniggrundlage ber pfalie iden Rirche, felbit wenn fie von ihrer Generalfpnobe aufgegeben werben wollte, im Intereffe ber befenntniftreuen Rirdenglieber und in Soffnung auf beffere Beiten gu mabren" \*\*\*). Der "Staat" nun, ber ohnehin ber Genugthuung ichmerglich entbehrt, Diefelbe "lovale" Sprache auch von ben fatholifden Bifcofen ju bernehmen, griff eifrig gu, und brachte bie Cache gludlich ju Enbe; bie pfalgifche "Rirche" aber, wenn man fie fragt, wie fie benn nun wieber ju einer

<sup>\*)</sup> Darmit. R. 3. vom 20. Marg 1853.

Barmft. & . S. von 6. Mag. 1853.

<sup>\*\*\*\*</sup> Deruft. Reft: bom 4. Mug. 1958,

wo er allein ber abaquate ift, sollen wir nicht hoffen auf ben heiligen Geift, baß er bie Rirche, in ber er von Reuem zu wehen beginnt, auch in alle Wahrheit führen wird? Wahrhaftig, gerade in ber pfälzischen Kirche hat er so recht augenscheinlich Zeichen und Wunder gethan.

"Beiliger Beift?" - nuchterne Beobachter meinen, es fei nichts anberes, als ber Beitgeift und burch ihn bie momentane llebermacht ber Regierungsgewalt gemejen, mas folde "Zeiden und Bunber" felbft in ber "nach liberalem Bahlgefet gemählten und zur Galfte aus Laien bestebenben' Spenerer-Spnobe vermocht. Jebenfalls bewiesen bie Berren Synobalen unmittelbar vorher, bei ben Debatten über bas neue Bablgefet, felber wenig Bertrauen in die Beftanbigfelt biefes "beiligen Beiftes," und beren Resultat fonnte man, wein bie Dibenburgifche "Rirche" nicht noch gerechtere Unfpruche barauf hatte, gerabe als ein lehrreiches Erempel aufftellen, wie ber Beitgeift folden "Rirden" mitfvielt, und fie, je nachdem eben revolutionarer ober reaftionarer Bind west bie Karbe wechseln in Lehre und Berfaffung. In ber Bfale ift lettere bie presbuteriale und funobale. Bis jum 3. 1848 empfiengen bie Bresbyterien ihr Amt nicht von Gemeinbemahlen, fonbern burch Selbstergangung. Raum hatte aber ber revolutionare Wind zu blasen angefangen, so war es bas Münchener Oberconfiftorium felbft, welches ber Generalfbnobe eine "principiell bemofratifche" Bahlordnung vorfclug, bie von biefer, nachbem ihr Referent Bfarrer Berman, ohne bas eine einzige Stimme fich bagegen erhoben batte, Die Rirdenbehörde wegen ber matten Halbheit ihres Freifinns "mit unerhörten Schmähungen überhäuft hatte," noch freifinniger gestaltet wurde. Bum Glud fielen bie ersten Bahlen barnach auf ben Moment, wo bie Revolution in ber Pfalz wieber nieber geworfen, die Freischaaren burch preußische Bajonette verjagt, bie Demagogen bem tyrannifirten Bolfe verhaßt, Die Mabler eingeschüchtert maren. Dennoch hatte bie Rirchenbeborbe nun, bei

Bahigefets-Debatte vom 21. Sept. 1853, "eine gange Galmie fibler Rolgen iener Einrichtung von 1849 vorzutragen. Sin bamals gewählter Bresbyter ift feitbem am Gauferpabnfinn geftorben; ein anderer pflegt Abends in irgend imem Chauffee Graben gefunden zu werden; ein britter gilt n feiner Bemeinbe für einen notorischen Chebrecher, und Dmaen be von bergleichen Raffen mehr." Die nun bie Emeben felbit auf ben "reaftionaren" Stanbpunft von 1848 midverfest wurden, fo folug bas Confistorium auch fur bie Bresbyterien eine Bablordnung vor, wonach die Gemeinden me brei burch Cooptation und confiftorielle Bestätigung aufjeftellten Mannern je einen Bresbyter mablen follten. Aber iebe ba! beftige Dopofition - nicht etwa von ber Linken, onbern von ber Mechten, nicht wegen Bahlbeengung, sonbern inftimmig erffarte ber Ausichuß ber Generalfpnobe: bie Bfalg ei für feinerlei Bahl reif, baher folle nicht die Gemeinbe me ben vom Bresbyterium Borgefclagenen mablen, fonbern as Confiftorium felbft. Diefer Antrag flegte mit farfer Mebrheit, und bie Beborbe erhielt weit mehr augeftanben. ale fie je nach ber Ibee ber Bresbyterien hatte verlangen purfen \*).

So errang demnach die Regierung in allen Puntten inen über alle Erwartung glänzenden Sieg, und gingen densiber was die Bekenntniß-Frage betrifft, auch die Rationalisten ist peruhigt" davon. Sie glauben jest sogar sich und ist liebe Union für viel sicherer halten zu dürfen, als zuvor, man den streng Consessionellen überall eine starke Wasse wie Union aus der Hand oder vielmehr aus dem Munde wisen sei, sobald die Union einen bestimmten (?) Besenntstand habe, und man alsdann mit nicht so viel Schein wer von ihrer sichern und nahen Selbstaussösung reden

7-900 921 27

<sup>19</sup> Miles piefes, ergafit ber Berichterflatter ber Darmft. R. B. bom

tonne." Die Confessionellen bagegen haben eine sehr schwere und boppelte Riederlage erlitten. Denn für's Erste mablte IIbie Kirchenbehörbe, mährend sie die ungeänderte A. E. jun
Symbol verlangten, ohne weiteres die veränderte, biefet III"Privatwerk späterer Resterion und Accomodation, das mis
Recht auch in der (melanchthonischen) Pfalz keine öffentliche IIIICanktion erhalten hat." Für's Zweite aber war gerade damit angedeutet, daß specifisch-lutherische oder calvinische Lehrensverpont seyn sollten, und wurde nachher auch ausdrücklich ihrenden auf Freiheit der Conderbekenntnisse innerhalb der
Union verworfen.

Der merfwürdige Broces ber Confessionalistrung ber Bial burch die Rirchenbehörde ift also furz folgender. Ihre Uni unterfcbied fich von der preußisch en mefentlich baburd. fle nicht bloß, wie bicfe, gegenseitige Abendmahlegemeinfact und einheitliches Rirchenregiment bei legal fortbestebenben bogmatischen dissensus ftatuirte, fonbern wirkliche bogme tifche wie rituelle Bereinbarung. Bu bem 3mede ertlant S. 4 ber Unione : Urfunde alle bisherigen Differengen th "befeitigt," und gab in §. 5 ber Abendmahlolehre eine Rat := fung, bie aus ben Gagen bes Lutherthums und bes Calif ? niemus bas aussuchte und in einen Brei vertochte, mas a beiben "religios praftifch und erbaulich" fcbien. Co, meinte man, fei nun eine rechte Ausgleichung im Geifte Deland ? thone gefunden, welchem die pfalgifche Rirche von jeher gebort habe, wie fie tenn auch die Concordienformel niemals angenommen; und man befahl, daß fo zu lehren fei, inden man auch noch über bie Brabestinationstheorie eine Roll & beifügte. Im übrigen erklärte S. 3: die allgemeinen Swede bole ber beiben Confessionen seien amar "in gebubrenbet' = Achtung" ju halten, "einzige Glaubens - und Lebrnorm" jeboch fei die heilige Schrift. Die Unione-Urfunde ftellt alfo in : = S. 3 bie Bibel als "einzige Lehrnorm" auf, und gab benned : gleich in ben folgenden \$8. 4 - 7 über zwei Sauptpunfte : =

. ..

bit Lebrnormen. In biefem liebenswindigen Biberfpruch itte bie pfalgifde Rirde aber noch nicht genug. Man fab 1848 mehr und mehr ein, bag fie nicht nur auf bem berichenen dissensus, fonbern hauptfachlich auf bem consensus ibe, und wenn & 3 von "gebuhrenber Achtung" ber beiberitigen Eymbole fpreche, fo beife bas: ber consensus biefer mmbole fei bas " Befenntniß" ber Bfalger -Rirde. Richt 18 . Lebrnorm," ei bemabre! benn ce folle gar feine "firchenolizeiliche, unfrei binbenbe Berpflichtung auf ben Buchftaben" attfinden, fonbern nur "Glaubenes und Bergenebefenntnig er Rirche ;" jeboch folge baraus "bie moralifche Berpflichtung" ir jeben Brediger, nur nach biefem Befenntnig gu lebren, nb bag Riemand ein Brebigtamt in ber Bfalg annehmen onne, ber es nicht von Sergen theilte. Das barf man, wie efagt, nicht "Lehrnorm" beigen, benn Lehrnorm ift allein ie Bibel; fonbern es beißt blog: "bie fymbolifden Bucher icht verachten" - eine Bestimmung, bie ben weftbeutden Rirden überhanpt von Altere ber mefentlich gemefen, pabrend bie oftbeutich slutherifden ihre Brebiger eiblich perpflichteten: "nichts Anderes lehren ju wollen, als mas in en fombolifden Buchern ftebe," ober gar : "feine Schrifttelle anbere erflaren ju wollen, ale fie in ben fombolifchen Budern erffart fei." Comeit geben bie acht evangelifchen Bfalger ilemale über bie "einzige Lehrnorm" hinaus, fie beeibigen nicht mf ben consensus; nimmermehr! sie becretiren bloß: so lautet ber consensus, und wer anders aus ber Bibel lehren zu muffen glaubt, ber — raume Rirche und Amt. Es banbelte ich alfo nur barum, auch über ben von Bielen vollig abge-Angneten consensus "Bestimmungen" festzufegen und ibn fo a formuliren , wie ber dissensus in ben \$8. 4-7 bereits bemulirt mar; und ba man für gefährlich bielt, eine folche formel erft neut fabriciren ju laffen, fo becretirte man, bag Me Variata von 1540 es fei, welche "ben consensus beiber Confessionen in fich barftelle." Die Invariata und ber Bel-XXXIII. 21

belberger Ratechismus burfen bemnach auch ferner in .ge bubrenber Achtung" fteben, infoferne fie in bem verbindlichen Ausbruck bes formulirten consensus fich wieber finden; als aber eine Stimme in ber Synobe felbft ben Untrag verfocht. "ben beiben Confessionen volle Entfaltung innerhalb ber Union ju fichern," bemerfte man bem Redner, bas biefe ja ben verglichenen dissensus wieber auseinanberreißen. Doch beschwichtigte man ihn mit einer Erflarung ber Rirchenbehorbe: "nicht die theologische Ueberzeugung, sondern nur die Lebrthatigfeit finde an S. 5 eine Schrante," bas ift, mit ber formile den Erlaubnig, auch gegen befferes Biffen und Bewiffen wie ben consensus nach ber Variata, so ben dissensus nach ber Unione-Urfunde ben armen Gläubigen von ber Rangel bereit ju predigen. Bon ben übrigen confessionaliftifchen Gegenbet muhungen aber fagen bie Bewunderer bes Epnobalbeichlufic felbft : "fie scheiterten an ber einfachen Erklarung, bag bie Borlage bes Confiftoriums bereits vom Staatsoben haupte genehmigt fei"\*). Go wurde bie Variata ein ftimmig jum Symbol ber pfalzischen Union erhoben.

Scharf ausgebrüdt müßte man nun sagen: ihr Symbol für ben consensus ift jest die mit der Formulirung bes dissensus in der Unions-Urfunde in Einklang gebrachte Vorintageliefe ift, wie gesagt, ein sonst "nirgends officiell gultiges Sympolius"), und an diesen Mangel der neuen Bekenntnisschrift klammerten sich die streng Consessionellen mit wahrer Berzweislung ang als sie noch am 18. Sept. nach Speyer eilten, um durch einzeine Mitglieder der Synode die Annahme der Variata zu hintertreiben. Natürlich! wäre sie durch die Invariata ersett worden, so batte

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht ber Darmft. R. 3. vom 1. unb 3. Rov. 1859.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bei Lebzeiten Luthere" fei fie bas allerbings gewefen, be hauptet fonterbarer Weife bie Confiftorialvorlage.

r specifich luthersche Lehrbegriff boch unmöglich völlig verpont erben können, wie er jeht es ift. Bereits ift auch ein Fall perteten, an dem der bittere Ernst des rerglichenen und for dieten dissensus und des symbolisch normirten consensus, aller Bibel als "einzigen Lehrnorm," sich erhärtet hat. If die die lehrreiche Geschichte des Pfarrers Caselmann Lenstadt a. d. h., die vor einigen Monaten auch in einsem politischen Blättern berührt wurde.

34 ! Mutz vor bem pfalgifchen Concil namlich und ber neuen Decretirung war bas von Cafelmann rebigirte Connmibblatt: "ber evangelifche Rirchenbote," aus dem lofen Leim Proci Journale auseinandergefallen: eines unter dem alten Mich inft unioniftifch-reformirtem, bas andere unter ber alten **Splick**; als "wahrer evang. Kirchenbote," mit lutheri-Strad. Letterer nun erflatte, fobalb bie Variata allerwereihrt war, fich in ber Abendmahlslehre für bas fve-Miche Putherthum, bas er ftets gelehrt und lehren werbe, perlangte Freiheit für jeden Brediger, ben lutherifchen ber ben Gebelberger Ratechismus ju gebrauchen; und faum ile den 29. Sept. ber confistorielle Ratechismus . Entwurf in Applinimung der Synobe entgegen, fo brachte Cafelmann Merchanice, er enthalte "in einer unfindlichen Sprache," Miles Der Rechtfertigung und ber Saframente, "hochft un-De Libre : Die Juftififations-Doctrin beffelben fiehe nichts Marials auf orthodorem Boben, so finde fich ber bas at "WErungelium" fürzende Sat: "ber Glaube ohne bas Bat ber Bufe sei fein mahrer Glaube;" bie Rinberkald elgentlich verworfen, denn es heiße: "die Taufe Die wiebergebarende Gnabenwirfung an den Befehrin ber Abendmahlelehre berriche bie heillosefte Berwirbenn balb nabere fich ber Ratechismus ber Anficht linfind, balb ber pfalgischen Unions- Saffung, balb verfteige E fic bie gur lutherifchen Lehre, balb finfe er herunter bis mm Dudferthum, nach welchem ber Wiebergeborne fcon Alles

befist, was bas Abendmahl mittheilt, biefes baber naturli für bie Gläubigen völlig überfluffig ift \*).

Bur Stunde aber brach von ber anbern Seite ein rafent Sturm über ben ungludlichen Racheiferer Luther's los. "D Mann," idrieen die getreuen Unioniften, "ift Bfarrer an ein früher reformirten Gemeinbe, und bas mare also bas mi reichende Elborado, daß unvermerft und unter ber Firma Fahne ber Union eine Gemeinde nach ber andern luther gemacht wurde "\*\*). Das confervative Landesorgan felbit rief b Luther . Partei ju \*\*\*): "Gie mogen ehrlich ihre Stellen # berlegen, flatt 300,000 Menichen nach ihrem Gewiffen ut modeln zu wollen; benjenigen aber, welche fich in bie gefe liche Ordnung burchaus nicht fügen wollen, moge enblich ? Dben herab bas handwerf gelegt werden." Des and Tages fam icon die Rachricht: Cafelmann fei wegen fein "unverantwortlichen Anmagung" von Seite ber f. Regiern als Schulinspettor abgesett, burch bas f. Confitorium d provisorisch vom Pfarramte suspendirt, und bereits 4 14. Oft, publicirte ein General - Erlaß bie Grunbfate. welchen das Confistorium "unwandelbar festhalten werb Im engften Anschluß an die neue Confessionaliftrung ber si aischen Union erklärt er gang richtig: nachdem burch bie fe Generalsynobe eine alte Wunde geheilt, nämlich bie empfi liche Lude des unformulirten consensus ausgefüllt wech fo werbe man auf feine Beife bulben, bag eine langt af beilte andere Bunde neu aufgeriffen werbe, indem man ! alten dissensus wieber aus bem Grabe beichwore; S. 4.1 Unione-Urfunde von 1818 habe die volle lutherische und a vinische Differenglehre "befeitigt," er verbiete far !

<sup>\*)</sup> Berliner Cv. R.. 3. 1853. S. 875.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 3. Rov. 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfalger : Beitung vom 11. Dct. 1853.

hrtfätigkeit setsest die specific lutherische praesentia in ot de pame und mundustio oralis, als die specifisch reformirte inducatio animae und elevatio animae; \$. 5 aber sage: as hl. Abendmahl ist ein Fest des Gedächtnisses und der igsten Bereinigung mit dem Ertofer x.," das sei das ochste, was in Kirche und Schule gelehrt werden dürse; r damit nicht zufrieden sei, und specifisch lutherische oder drimirte Lehre vortragen wolle, der stehe außerhalb der Lanstirche, "er muß, wenn er ein Gewissen hat und ein ehre der Mann ist, austreten".

Dffenbar hat bas Confiftorium feit bem 20. Sept. pol-8 Recht, fo ju fprechen. Die Erwiberungen ber Lutheraner ben baber auch auf fdmachen gugen. 3a, wenn fie fich, e bie Lichtfreunde thun, auf S. 3 berufen fonnten, ber bie ibel ale "einzige Lehrnorm" aufftellt! Aber an bie Bibel rien fie nur ben Katholifen gegenüber appelliren, und brinn baber jest gegen ihr Confiftorium teine Grunbe, fonbern r eitle Rlagen auf. 3mmer bieber, fagen fie, habe man bogmatifchen Reftfegungen ber Unions - Urfunbe fo vernben, "bag fie bas Minimum (!) ber Abenbmablelehre mielten, unter welches Riemand berabfinten burfe in bie btige Lehre: "bas bebeutet ic.", über welches binauszuhen aber fowohl bem lutherifc ale bem reformirt Befinnerlaubt fei, nur mit Ausschluß aller Bolemif;" jest abet Me mit jenen Seftstellungen bas Darimum bezeichnet n. über welches Riemand binausgeben burfe, folle man iftig weber lutherifch noch reformirt lehren burfen, fonbern eng auf ber Grenge bes Consensus fteben bleiben;" er bas nicht wolle muffe ausscheiben ober "ehrlos" fenn. o gehe man mit ben Confessionellen um, mahrend man ben Antionaliften reichlichen Eroft gelaffen burch bie Claufel:

<sup>7)</sup> Begl. Coung. R.B. 1853. G. 877 ff. unb Rreuggetfung vom 16. Res. 1868.

Leine firchenvolizeiliche, unfrei bindenbe Berpflichtung auf ben Buchftaben ber symbolischen Bucher folle nicht bezwedt werben \*);" ihnen zu Befallen icheine bie Eröffnungeprebigt bes Dr. Ebrard über ben Tert ju gehen: in ber Rirche Befu Chrifti foll es feine Tyrannen geben;" nur fur biejenigen burfe weber Claufel noch Bredigt gelten, welche in ber Abendmablelehre über ben Confensus hinaus ber reformirten ober gar ber lutherifden gaffung jugethan feien \*\*). Go fete man 40-50 Pfarrern ben Stuhl vor bie Thure, floge ein Rimb tel aller pfälzischen Baftoren aus ber Rirche aus; und bod seien biefelben nichts weniger als erclufive Lutheraner, beren es in ber Pfalz gar nicht gebe, hegten vielmehr nicht ben geringften Scrupel wegen ber Abendmahlegemeinschaft mit ben Reformirten, seien die marmften Freunde ber Union, nur baß fie biefelbe eben auffaßten als bie Bleichberechtigung ber beiben Befenntniffe. Und welchen Einbrud muffe ienes Ber fahren auf bas Bolf hervorbringen! Schon bei Cafelmann's Sufpenfion hatten bie Rothen, benen er mit feltenem Ruthe widerstanden und die ihn deshalb im 3. 1848 auch fub venbirt, jubelnd ausgerufen: "wieber ein Muder und Ritftenfnecht unschäblich gemacht." "Seit zwei Jahren," Magt bie Evang. R.-B., "ichwand bas bisherige Mißtrauen gegen bie glaubigen Geiftlichen, überall war eine Benbung mm Beffern mahrzunehmen; jest herricht Die argfte Berwirrung. und bas alte Mißtrauen tritt verbopvelt bervor; Die Glandigen unter bem Bolfe find nahe an den außerften, verzweifeltften Schritten, Die Lichtfreunde und Rabifalen triumphiren." Darauf aber erwibert bas Confiftorium bochft ergurnt: Mies nicht mahr! bie Blaubigen fprachen fich vielmehr überall mis-

<sup>\*)</sup> Die Erlanger "Beitschrift für Protest. und Rirche" (1854 6. 86) bagegen fagt: "Mit Recht freut sich bie Pfalz, baß bem Unglans ben (jest) auch ber Schein bes Rechts genommen ift."

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Cvang. R. 3. 1853. S. 957 ff.

Igend Ser ble Cibrigen und entschieben für bas Geset Union aus, von ben 40 — 50 Pfarrern aber dürften lieftlich nicht zehn, vielleicht nicht fünf solidarisch auf Seite selmann's stehen. Es verbleibt also bei den Maßregeln beneral-Erlasses gegen die "einzelnen wenigen Individuen, in der Pfalz nicht nur teinen Boben den, sondern überall nur auf Widerwillen ftoßen;" und ter diesen verstand der Erlas schon selbst nicht etwa "erclugenthernare", sondern "Leute, die — Preußische Justände der Been pach Bayern zu verpflanzen suchen."

Dan fieht, welch großer Unterfchied eriftirt amifchen tion und Union; bie preußische Unionstenbeng auf einer fluifchen Rangel ift abfolut ftraffallig, baber ift auch bie itersuchung gegen C., trot ber vom Ministerium wieber fgehobenen Sufpenfion, noch in vollem Gange. Bas in engen unionefreundlich ift, ift in ber Bfalg, ohne allen iberipruch, unionefeinblich; barum hat auch bas Confirium gang offen und ehrlich ertlart, bag es wegen ber tonefeinblichen Meußerungen C.'s weitere Schritte fich porjafte"\*). Denn nach S. 4 fei nun einmal sowohl bie cifiich lutherische praesentia in et sub pane, ale bie specibecalvinifche Speisung ber Geele allein, für bie Lehrtha. feit verboten; man tonne ben wahrhaftigen Empfang ren, wer aber fage: "in bem Brobe fei ber Leib Chrifti thalten," übertrete "bas Befes," und es fei beghalb icon r 1848 eine gange Reihe von Pfarrern in Untersuchung iogen worben. Allerdings erfahrt man nicht, bag g. B. d iene Meußerung Gelbert's jur Inquifition gefommen; er gerabe bieg beweist, bag bas Confistorium nur straft, weit ber Schut ber Union es bringend erheischt. "Co nge bie Rirchenbeborbe," fagt fie felbft a. a. D., "von Ra-

<sup>&</sup>quot; 6. Die "amtliche Berichtigung in ber Evang. R.: 3. vom 14. Dec.

tionaliften größere Anomalien in Begug auf Funbamental lehren bis auf einen gemiffen Grab tragen muß. wirb fie auch die fleinere Anomalie tragen, bag ein tuchtiger glaubiger Pfarrer etwas mehr lutheranisirt ober calvinifirt. als es ber Buchftabe bes @ efene e eigentlich julaft, folange nur nicht Ber wirrung in ben Gemeinben entsteht." Dief und Anderes, mas bie lichtfreundlichen Baftoren und Revolutionsgenoffen niemals gethan, hat aber herr C. gewagt: einen "Umfturaver fuch" gegen bie Union und ihre "gefetlichen" Lehrbe flimmungen. Damit hat er fich nicht nur an ber Rirchente hörde, sondern an Rirche und Bolt felbft als Hochverrather verfündigt, benn "foll bie Union in eine bloße Confoberation vermanbelt werben, fo find bie Bemeinben ju befragen; bem Belieben ber einzelnen Beiftlichen fann es benn bod unmöglich überlaffen werben, eine Gemeinbe lutherifch sber reformirt ju machen." Coldes anzusprechen nenne felbft einer ber früher wegen bes in und sub gemaßregelten Brebiger "Bornirtheit mit Anmagung verbunben."

So bas Confistorium zu Spener, ober vielmehr, wie bie widerhaarigen Lutheraner fagen, Dr. Ebrard, sein jüngftes Mitglied, Berfasser bes neuen Katechismus und weiland reformirter Professor an ber prot. Landes-Universität Erlangen. Auf diesen sehr thätigen Kirchenregenten, der nun auch ben "evangelischen Kirchenboten" unter verändertem Titel selbst redigirt, hat der ganze lutherische Haß sich geworfen"). Befannt als entschiedener Berächter der Abendmahlsboctrin Lutherische ber Abendmahlsboctrin Lutherische Gas sich geworfen Der

<sup>\*)</sup> Auch bie ehemaligen Collegen in Erlangen verfäumen nicht, in ber "Zeitschrift für Protest. und Kirche" ihre stehende Figur des luftigen Rasperl im Bolichinelle gegen Dr. Ebrard aufzuführen, wie dieselbe vor einem verehrlichen Bublico gegen die "hift.-pol. Blatter" von Zeit zu Zeit in Berhältniß tritt. Ran sehe in genannter "Zeitschrist" (1854 S. 100 ff.) ben Artitel: "Eine Bannbulle aus der melanchthonisch-vbiladelvbischen Kirche."

re. Die er "Unfinn" und eine "feltsame Lebre" nenne, flebt num bei febem Schritte im Berbacht indirefter Forberung ! teformirten Intereffen. Die Union, fagt man, fei ibm Freine Maste; ober welchen fonberlichen Refbett vor Union D'consensus erweise wohl die Thatsache, das den pfalzi-E Stubenten in Erlangen geboten fei, bas reformirte, nicht B. Intberifche Abendmahl ju nehmen, weil falfchlich vermet, baf letteres nur unter ber Borausfehung bes Ueberaum Butberthum gespendet werbe \*). Allerdings beweist biefer Kall wirflich, bag bas Lutherthum in ber Pfaler liche" nicht weniger verboten ift, als ber Ratholicismus, Dobletet. namentlich nach feiner amtlichen Darftellung, einen ben. fir bas calvinische Element bezeichnenben Beitrag zur prefterifit bes Unionismus und Confessionalismus in patichland. Rach berselben hatte nämlich der Universitäts. . Micer Brof. Thomastus in Erlangen, entsprechend ber lu-Michen Entwidlung in ber baverifchen ganbestirche im menfate aum Unionismus, amei unirten Pfalger-Studenten Wet: be die Theilnahme am lutherischen Abendmahl ben 2.30 Befenntniffes jur lutherifden Rirche involvire, fo iften fie lieber bei ben Reformirten communiciren, beren rie bie Theilnahme an ihrem Abendmabl grunbfablich für nen Rebertritt zu ihr ansehe. Da nun "brüben" bie Conthienformel gilt, tonnte ber unirte Pfalger bort nur unter L. Bebingung jum Abendmable geben, bag er bas reformirte enbenahl für fein Abendmahl erflärte und fich zu Lehren michtete, Die burch bie' Union in ber Bfalg "befeitigt" b; und ,in Folge biefer bei verschiebenen Anlaffen fundgenebenen Unfichten ift es feit feche Jahren icon babin gemen, bag faft alle Pfalger Studierenben in Erlangen in : bentich reformirten Rirche jum Abendmable gingen." se reformirte Bfarramt erflarte ausbrudlich, weit entfernt,

<sup>9</sup> Evang. R.-13. 1868. C. 960.

biese Hospitanten als Convertiten zur reformirten Lehre zu betrachten, werbe es vielmehr "gerade umgekehrt bemüht senn, sie mit Liebe zur Union zu erfüllen;" barauf unterstellte ihm bas Consistorium die Pfälzer Studenten förmlich zur Seelsorge, und ließ die Abiturienten von 1853 zum erstenmale barnach instruiren\*).

Wie gefagt: bas gange Berfahren bes Pfalger Confife. riums ift in Allem bem neuen Spftem bom 20. Sept. vollfommen abaquat; aber auch herr Dr. hengstenberg in Berlin ift im Rechte, wenn er öffentlich ausspricht: "Schlieflich möchten wir bie Erlanger Theologen bitten, ihre Brotefte boch naher und eher gegen bie Unionstyrannei in Rheinbavern, ale gegen bie Confoberationefreiheit bes Rirchentaes ju richten" \*\*). Une lag jeboch nicht ob, bie Grundfate bei ber Barteien an ber Elle ber "evangelischen Freiheit" ober irgend melder in ber Reformation gegen bie alte Rirde act tend gemachten Brincipien ju meffen, und bie einen gegen bie anderen zu vertheibigen. Wir haben bloß an ber eigenthumlichen Entwicklung bes westbeutschen Unionswesens in ber Pfalz ben Bang bes großen Streites um Gotteswort und Menschenwort, Bibel und Symbol, Union und Confession beobachtet. Die beiben letteren Glieber haben wir bort ineinanderfließen feben ju einer Unionsconfeffion, mit ber fic wohl ber entschiedenfte Rationalismus verträgt, aber feinerlei Beltendmachung ber beiben alten, in Deutschland allein offent lich und reichsgesetlich anerkannten Confessionen, nicht einmal, wenn fie bloß ftattfindet im unioniftifchepietiftifchen Beifte ber preußischen ganbestirche. Wir haben auch gefehen, wie, fobalb nur bie Zeitverhaltniffe einigermaßen gunftig find fie Roth und Drang von Oben, es burchaus nicht fcmer balt.

<sup>\*)</sup> S. bie "amtliche Berichtigung a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Evang. R.. 3. vom 24. Dec. 1853.

einem bekenntnislosen Unions consensus zur Kormulirung zu verhelfen, eine negative Union ju confessionalistren. weiß baber, ob nicht auch Baben und Raffau über furz ober lena bie politische Rothwendigfeit empfinden, ju abnlicher Kormulirung zu schreiten, und ob bemnach bie Variata nicht noch in mehreren Staaten Aussicht hat, jest, nach einem obfeuren Dafenn von mehr als 300 Jahren, endlich "officiell" m werben ? Bevor wir aber jur Betrachtung ber protestantifcen Buftanbe in ben übrigen weftbeutschen "Staaten" fdreiten, nur noch bie Bemerfung, bag, wie aus bem Borbergebenben fich ergibt, bie Bfalg auch bei ber Singularitat Bieber fich behauptete, baß fie allein in gang Deutschland fei-Boben für reinen und wahren Confessionalismus bat: Reiner bat fich bort noch über bas Riveau ber preußischen der Rirdentage. Unionstenbeng erhoben, mahrend boch felbft Beben und Raffau bereits ben einen ober ben anbern ftreng eRonellen aufzuweisen haben. Aber auch bort hat ber wellgiefe Auffchwung" ben Culminationepunft fcon erreicht!

(Fortfesung folgt.)

## XIX.

ţ

## Briefliche Mittheilungen.

Aus ber Tagesgefchichte ber Diocefe Rottenburg.

Die Unterhanblungen ber k. würtembergischen Regierung mit bem Bischose von Rottenburg sind beendigt. Es ist die Beit da, über ben Stand ber kirchlichen Dinge in diesem Theile ber oberrheinischen Kirchenprovinz ein öffentliches Wort zu reben, nachem die Transaktionen zum Abschluß gekommen, die uns ein langes und unfreiwilliges Stillschweigen auserlegt haben. Wenn auch officielle Aktenstücke über daß gewonnene Resultat der Kritik noch nicht zumuthen, über Dinge die Augen zu verschließen, welche auf die letzte Vergangenheit ein helles Licht zu werfen geeignet sind. Es hat uns nie anders geschienen — und jeder Tag bringt neue Beweise bafür — als daß die k. Regierung weder ihre unkirchliche Anschauungsweise geändert hat, noch von dem Willen abgekommen ist, auf dem Standpunkte des angemaßten staatskirchlichen Gesetzgebungsrechts pu verbarren.

Die Furcht, baß ber hieburch bebingte Wiberstanb gegen bie firchlichen Forberungen in ber angestrebten friedlichen Vereinigung sich geltenb machen werbe, war ebenso allgemein als begründet. Raum anders ließ sich erwarten, als baß bie würtembergische Regierung für ben neuen Bustanb ber Dinge sich und ihren Berban-

rafter Bentervoles wenigftens ein fantetirchliches Mitgethe tochen werbe. Das mochte fo ficher febn, als bag con Meglerung bas Berhältnig ber Feinbfeligfeit gegen m. Macherungen und beren Bertreter nie aufgegeben fat. un fic, bes bie Bereidnung vom 1. Marg 1853, nebft follen Erwieberung vom 5. Marg, teinen boberen Stanbin als ben ber Enaber ein Rechtsenforne ber Rirde otion, ober ber einzelnen Glaubigen hatte vor bem fonaterellablen Willen bes . Rechtsftaats" und ben Ferbe-5 Mientlichen Boblfabet teine Berudfichtigung gefunden. porbe bie Beftigfeit biefes Stanbpunftes burch bas gorpubliculben bes Culturinifteriums vom 19. April 1853 Mirme bes gefammten Epistopats ber Broving vom 12. B. Burbe ifer bem bifchöflicherfeits angebrobten fattifen in ber Streitfache bie Deutung gegeben, bag es the bes entifichenen Biberftanbes gegen Rormen fel, fand nicht war in ber innern Ratur ber Berbaltniffe gett confessionell genischter Bewilterung, fonbern auch Che Maemeinen und in Bürtemberg inebesonbere Magitheigen Gertommen begrunbet" fei; fo wurde noung beigefügt, im Falle wirklich eintretenber Auf-"Befeh" und hertommen wurde Geine Majeftat n han Gott, verliehenen Gewalt ben Gebrauch maple Erfallung Ihrer Regentenpflichten erheifche." eftelinif ber Regierung gu ben Rechtsanfprüchen ber berth bas Ericheinen ber bifchbilichen Dentichrift nicht Begenthelle: als ber Bifchof in Berfolgung ber in ber io mimidelten Rechte bie Concurtuelfung ber Geiftlichen iche Betheiligung an einer etwa von Staatswegen abafung ale eine Misachtung ber kirchlichen Orbnung, Beckreben wiber biefelbe erflarte, bem mit firchmen, gebusht wurde, ochnete ber t. fathol. Kircheurath, ati auf ausbrücklich habern Befehl, gleichfalls eine imag an, mit ber Drohung, bie nicht auf folche befinitiven Richenbienften nicht zuzulaffen. Weil ming gar Inobebieng gegen ben Bifchof, begangen von be fatholifden Laien, bas mit firchlichen Cenfuren bebrobte Bergeben in fich schließt, so war bamit bie von ber Regierung anbefohlene Auflehnung gegen Die firchliche Ordnung vollbracht. An biefe Rriegeertlarung reihen fich bie Ausfalle bes Drgans ber Regierung, bes "Staatsanzeigers für Burtembera", welder theils ben Rechtsbestand ber Bulle Provida solersque, theils ben Charafter bes jetigen Inhabers bes bijchoflichen Stubles mit beliviellofer Schonungeloftateit angriff. Inbem fich bie Regierung berbeiließ, ihre Unspruche zu vertheibigen, begann fie bamit, bas fie ben Artifeln V und VI jener Bulle ben Charafter eines vertragemäßig zuftanbegefommenen Rechtstitels, bem Bijchof aber bie Freiheit eines burch feinen Eib auf bie Staatstirchengefetas bung gebunbenen Bertreters bes beanspruchten Rechtes abibrad, So beftig und leibenschaftlich war ber Musfall, bag fich ber Bertheibiger ber Regierung nicht icheute, bie Schleichmege blosmilegen, beren man fich einftens in ber Abficht bebient batte, ben beiliem Stuhl zu tauschen, ben jetigen Bischof noch vor feiner Babl bert einen ungerechten Eib zu binben, und burch all biefes ben Manus ber Uebereinstimmung ber Staatelirchengesetzgebung mit Blecht und Gerechtigkeit ju beden (Brgl. Rr. 190, 195, 199 bes Ctaath Arüber icon batte fic baffelbe Drage Anzeigers" von 1853). ber Regierung bie Dube genommen, in plumper Berausforberung Rlerus und Bolf vom Bischof trennen, und bie lebrenbe Rinde und ihre Ausspruche burch eine illegitime Majoritat paralpfiren m wollen. Um ben Breis bes gewünschten Gleges icheute man fic nicht, auf firchlichem Gebiet ein Princip zu fanktioniren und m befolgen, bas man auf politischem Felbe als bie arafte Reberd verbammte.

Nach dieser Richtung sette man auch große Coffnung auf die Wirtung ber Enthüllungen über die der Wahl des Wischofs nor ausgegangenen Wersuche, ihn durch einen Eid auf die Verschnung vom 30. Jan. 1830 zu binden, und über das behauptete Gelingen des Versuches. Nicht nur follten die über die Vorgänge vor der Bischofs-Wahl gemachten Enthüllungen den Eindruck der Lendschrift schwächen, sondern man verdand damit, wie verlautete, aus noch den Plan, die Kirchlichgesinnten gegen den Bischof ausgehöhrt, und ihn so von zwei Seiten in's Gedränge zu bringen, zebenfalls aber ihn von den Einstüssen. Inde

e Soffnungen man von Anfang an auf folde Diplomatenfunfte bee, barüber mag uns ber Ctaats - Angeiger belehren, wenn er nter bem 25. August 1853 einen für bie Berfon bes Bifchofs ichft beleidigenben Bint gibt, ba er fagt: "Wir find nach Allem, und und von bem Charafter bes herrn Bifchofs von Rottenburg dennt geworben ift, ber innigften Ueberzeugung, bag er bei Abfina ber gebachten Gingabe wirklich in bem Glauben gewesen. feiner Beit in bem Sinne gegen bie Regierung ausgesprochen n baben, welchen er febt feinen bamaligen Meugerungen unterftellt. Ber wir haben bier ein zweites fchlagenbes Beifpiel . . . wohin S fabrt, wenn man genothigt ift, mubfam Ctutpuntte fur Lehma gu fuchen, welche von Augen ber, von fremben Rathgebern, aufgebrungen, ber Ratur ber Dinge und Berhaltniffe . . wiberftreben." In foldem Bemüben ftanb bas Regierungs-Drann keineswegs vereinzelt ba; benn gur felbigen Beit haben ein-Begirfsbeamte fich befliffen, Die Ortevorftanbe für "correfte" Ballmungen zu gewinnen, und zwar bei Gelegenheiten, wo jeben-Diafuffionen über firchenvolitiiche Materien nicht vorfommen Mien. Ein bober gestellter Beumter bat mit bemfelben Befchafte benonnen, in welchem fich nachher bie babifche Bureaufratie fo berwernetban. Schuld ber Regierung ift es nicht, bag bie gouvernementelen Rachforschungen und Einwirfungen auf ben Rlerus obne ben erwänschten Erfolg blieben. Um auf tas Organ ber Regierung guradautommen, fo vergaß es in ber hite bes Streites fich with feine Grundfate fo febr, bag es wegen Bertheibigung revolu-Monarer Maximen fogar einem ftrengen Sabel ber "Rreugeitung" ausfette. Bei biefer offenen Befehbung ber Rirche und ber wifechten Erzenaung einer illcaftimen Bewegung gegen fie tonnte 6 feinem 3meifel unterliegen, welchen Absichten bie ichlechtverbed-Bwifchen - Unterbandlungen mit Baben und Raffau biewa follten.

Es standen die Sachen, als wir durch die unerwartete Nachtift überrascht wurden, die Regierung habe den Entschluß zur Maleitung friedlicher Unterhandlungen gesaßt, und durch einen ehtimellen Empfang des Bischoss am Königlichen hof zum Theil betiel angebahnt. Die Nachricht konnte nicht überall ungetrübte Freude erwecken. Wodurch, fragte man sich, ist eine so außeror-

friebenzuftellen, und burch feine, nicht jedem Auge fichtbarei cielle, und barum vor jenen gultigen, Rebenbeftimmungen fen und Grundprincip bes mobernen Staates" zu retten. C garantirt ber allgemeine Theil bes S. 49 bes Berfaffungs-E von 1850 ben freien Berfehr zwischen Glaubigen und Rirche ber fpecielle Theil fichert bem Staat Die Coanition ber er ben firchlichen Unordnungen. S. 46 lautet : "Bebe Religio fellschaft ordnet und verwaltet ihre Ungelegenheiten felbitf C. 56 aber: \_bas Unterrichts - und Erziehungsmefen (alfo a theologische) ftebt unter ber Oberaufficht bes Staates." De lichen Rörperschaften ftebt in Bezug auf ben Religionsunterr Mitauffichterecht zu; und C. 55 erlautert bie allgemein verft firchliche Selbstftanbigfeit burch bie wibersprechenbe Beftin "Der Staatsgewalt gebührt bie Aufficht über bie orbnung Bermaltung aller Stiftungen." Go fpricht man in Bit mit ber Rirche, und die Meifterschaft in biefer Diplomatentunf bie perfonliche Bufunft und ben perfonlichen Ginflug. Bur Rreise wird es nur einer Unbeutung bes Schickfals ber Dot Bifchofe Johann Baptift von Reller in ber Commiffion ber Rammer bedürfen, um ben Busammenhang ber Jestzeit frühern Beidichte ber Diocele Rottenburg berguftellen. Nicht unter ber Sonne. Wenn irgenbmo, fo ift fur uns bas Sp aelichert: Timeo Danaos et dona ferentes. - Leberbich

Antenburg hatte bie Concureprufung angeorenet, und die Berbeiligung an einer etwalgen Staatsprüfung mit Cenfuren bebrobs Etatt bie volle, bem Ctaat ju Gebor ftebende Dacht wegen bes maeblichen Eingriffs gegen ben Bijchof, als beffen Urbeber, anne wenden, beschranfte man fich auf eine firchenratbliche Daffregel, Die wohl bas gange im Staateforper tochente Girt rerrietb, aber im Bergleich zu ben Drobungen weit binter ber Ermartung blieb, befenbers besimegen, weil, wenn je eine Berichulbung facefinden foll, ber Bifchof als ber haupticulbige gar nicht, Die ibm geborchenben Briefter aber acht babifch gang von ber Etraie getroffen merben iollten. Derfelbe Bijchof aber marb nun burch eigene Afgefante nach Erute gart zu Sofe gebeten. Unberufene Ginbringlinge, Die bieber nicht wiel Bertrauen verbient, machten fich gur felbigen Beit ein wichtiges Gefchift baraus, Die Beseitigung jeglicher Differeng mijden Regierung und "Curie" auszuposaunen. Merfmurtiger Beife fuchte man der erftaunten Welt bas Rachbenten über ten unvermutheten Bechiel an ersparen, und barum wohl gingen Geruchte um, wie: Preugen batte mit ben fübbeutichen Staaten ein ernftes Wort gerebet und fie acmarnt, burd Ungerechtigfeit gegen bie Ratbolifen tiefe in bie Arme Defterreiche ju treiben, und Unteres nicht, mas fich in einem conftitutionellen Staate nicht für Die Deffentlichkeit ichidt. Bem follte babel nicht bie Diplomaten - Regel in & Getachmig gerufen werben fenn, bag ber Menich bie Eprache babe, um feine Gebaufen zu berhullen!

Sei bem Allem, wie ihm wolle: follten tie Ratholiten tropbem ibre Auverficht und ben Glauben an tie innere Babrbeit bes bis Dato Aufgeführten nicht verlieren, fo burften fie gewiß Gines mit Sicherheit ermarten bieß; bag bie Regierung in bem in Baben ausgebrochenen Conflitte neutral fich verbalte. Dieg ift aber nicht nur nicht geschehen - und bie Ratholifen werben bas nie berneffen, wenn man ihnen abermale von ber Berechnigfeit und Un-Derteilichkeit rebet, welche Ratholiten und Broteftanten gleicherweise mignen foll - fontern man hat offen fur bie batifche Regierung und gegen bie Rirche Partei ergriffen. Go burien wir wohl bie Eriabelt und Taubbeit nennen, in der bie ftaatliche Auffichtebehorbe ber Preforgane alle Angriffe auf die Person bes Erzbischofs von Breiburg, feine treuen Briefter und feine Cache ungeftraft paffiren 22 XXXIIL

ließ. Wahrend bie Bertheibigung bes firchlichen Rechts und bie Ergablung einfacher und nachter Thatfachen aus ber unerhorten Berfolgung ber babifchen Ratholiten als Bregvergeben galt, und bem "Deutschen Bolfeblatte" oftmalige Confistation burch bie Stutte garter Polizeibehorbe guzog, burften ber "Comabifche Mertur", bas "Frantfurter Journal" (bieje bevorzugten Organe ber Stuttgarter. Loge "Wilhelm gur aufgehenben Sonne") und Blatter abnlichen Schlags bie unerhörteften Schmabungen und Berlaumbungen über ben ehrwurdigen Berbundeten bes Bijdofs von Rottenburg ungeahnbet ausspeien. Die Stuttgarter-Polizei ale Censurbeborbe batte feine Bewalt gegen gemeine Ausbruche einer fanatifchen Breffe, foweit fie fich an ben Dienern ber Rirche vergriff; jeglicher Angriff auf bie "Staatsfirchenbehorbe" aber jog bem "Deutschen Bolfblatte" bie Confisfation gu. Batte bie Regierung es ebrlich mit ber Rirche gemeint, ja batten nur bie Rudfichten auf bie eigene Ebre biejenigen überwogen, bie burch ben 3med abermaliger Uebervortheilung ber Rirche geboten schlenen, fo batte fie nach bem Eintritt bes Waffenftillftanbes und bem Beginn ber Unterhandlungen biefen Rrieg von Marobeurs auf ihrem Gebiete nicht bulben, gum wenigften für beibe Theile gleiches Dag einhalten follen. Dagu aber ließ fie ber Ginflug nicht fommen, ber von gewiffer, in biefem Falle gang und gar unberechtigter Seite ber auf fle geubt wurde und noch geubt wird, obwohl es fich hier nicht um confes fionelle Streitigfeiten zwischen Ratholifen und Protestanten, fonben um Differengen gwischen Staat und Rirche banbelt.

Unter biesen äußern Berhältnissen hatten bie Berhanblungen begonnen. Zwei Fragen sind es zunächst, beren Beantwortung und noch obliegt. Die eine ist die: ob Symptome vorhanden sind, welche während ber Berhandlung sich zeigten, und auf beren Gang und den Charafter bes endlichen Resultates einen Schluß zulaffen? die andere bezieht sich auf bas, was nach dem 1. Sanua, also nach der Bestegelung des "Friedens" geschah, und die Progenose unserer nächsten Zufunft enthält.

Gegen Enbe Oftobers hatte bie Regierung einen bijchofiichen Commiffar nach Stuttgart entboten. General - Bifar von Defia, vom Bifchofe zu biefem Bebufe bevollmächtigt, hatte fich Anfangt

wember in ber Sauviftabt eingefunden, tehrte aber nach ungefähr ittigigem Aufenthalte nach Rottenburg gurud. In Rreisen, wel-! biefe Angelegenheit nicht im minbeften berührte, borte man bie bige lant weiben, bag er bie bischöflichen Forberungen fteigere, b umbefugt verlange, was fein Committent bereits concedirt ba-(1). Diefem Geruchte bat ber "Murnberger-Correfponbent" eine t effentilcher Bestätigung ertheilt, ba er fich vom 19. Nov. v. L aus Stutigart fcreiben ließ: "Bas Ihnen neulich von anbet Geite aber Ausfichten auf eine bemnachftige Verftanbigung gwiien ber Regierung und bem Bifchofe von Rottenburg gefchrieben mebe, bat fich nicht beftatigt. Rachbem ber Ronia in ber neuliin Audieng, in welcher übrigens in Berhandlung über irgend eine belie Frage nicht eingegangen wurde, fich gegen ben Bifchof fehr wind wohlmollend geaugert batte, glaubten biefer und feine habiteber, bei folder Stimmung bes Ronias mit Giderbeit auf B' filiefiiche Rachgiebigfeit ber Regierung rechnen gu fonnen. unb theffe wurden die bischöflichen Forberungen bober gesvannt (!!). laf biefes bin bat bie Regierung bie Berhanblungen mit bem Bi-W in laufenber Woche abgebrochen."

Bel ber herrschenden leberzeugung, daß eine für bie Rirche halle Annaberung gwifchen ben beiben Paciszenten faum möglich Pwar biefe Radpricht weit entfernt, unter ben Ratholiken, welche Fiftheflice Dentidrift als unverrudbare Bafis ber neuen Orbber Dinge betrachteten. Beforgnig und Trauer gu erweden. Mit eine abenthenerliche Borliebe für bas Marterthum, ober uneble ber nach Stanbal war bas Motiv, sonbern bas Interesse ber Rir-E Milen es fo ju gebieten. Anbererfeits batte es aber faft ben bellett, als ob es ber Bortheil ber Regierung erheische, die Friemanblichten ungetrübt qu erhalten. Gigenthumlichen Ginbrud infie es in biefer Richtung, von verschiebenen Seiten ber in wie-Anthen Ariebensverficherungen wetteifern gu feben. Mus Stutigart 16. 16 bas "Dentiche Bolfeblatt" als Antwort auf bie Nachticht 5 Marnberger - Correspondenten gleich anbern Tage (23. Nov.) Indien: '3bre geftern bem Rurnberger-Correspondenten abgebructe icht iber ben Stand ber Rirchenfrage in Burtemberg ift in But Beffebung falft. Es ift nicht mahr, bag ber Bochwurbigfte Wichof und feine Rathgeber bei ber friedlichen Stimmung Seiner

Majeftat bes Ronigs bie Forberungen bober gefvannt haben , unb es ift unrichtig, bag bie Regierung barauf bin bie Unterhandlung in laufenber (letter) Woche abgebrochen bat. Mit arouer Berublaung fann ich 3bre Lefer verfichern, bag Ge, Daj, ber Ronig wurtich eine gutliche Bermittlung ber gegenseitigen Rechteanfpruche wünfct, und, wie man aus auter Quelle bort, am 20. t. verfonlich bas über bem bochm. Berrn General Bifar Dehler beftimmte, gnabige Erflarungen zu ertheilen geruhte. Doge bieje Stimmung, bei ber allein ein gebeihlicher Ausgang bes Conflittes gu boffen ift, bat gange Land burchbringen, bamit in Rube und burch friedliche Uebergeugung bie eingewurzelten Digverftanbuiffe gehoben werben." Miemals berichtete es unterm 2. December: "Ueber ben bermaligen Stand unferer firchlichen Frage geben in neuefter Beit wieber verfcbiebenartige Berüchte burch bie Ctabt. Bas - als aus anter Duelle stammenb - für wohlbegrunder angefeben werben barf. &. baß Ge. Dai, ber Ronig in feiner reichen Erfahrung und Geraftigfeiteliebe, fowie bie fonigl. Regierung, ben gerechten und Milan Forberungen unfere bochw. Bifchofe von Rottenburg willfitiele and gegen fommen werben." Diefe, mabrent ber vierwochentlichen Mine fenheit bes Rebafteurs bes "Deutschen Bolfsblatte" burch bie beviforifche Rebaktion aufgenommenen Mittheilungen biefes Mich murben fpater von bem Rebafteur öffentlich unter Ausbraden be Bavouirt, welche auf bie Reinbeit ber Mptive biefer Radellien nicht bas befte Licht warfen. Am 3. Dec. lief - fint, wie andes recht berichtet - in Rottenburg eine Regierungs-Entichlieffene ifer bas Dag ber ju machenben Conceffionen ein. Auf biefe nur de fic engen Rreifen Stuttgarts befannte Entschliegung , welche m von ber Beamtenwelt als weitaus gureichend angefeben 'mante, fonnte fich bie Rachricht bes "Deutschen Boltsblattes" allein; ben . und weist fomit auch auf bie Quelle bin , aus welche Friebeneverficherungen wenigftens mittelbar ftammten. Die dem # nannte Regierungs-Entschliegung erwies fich aber als ungente Wenigstens trafen General = Bifar Debler und Domcabiniler balb barauf wieber in Stuttgart ein, um bie Berbarblungen gunehmen. Diese aber wurden von ben bifchoflichen Co am 14. Dec. abgebrochen; fo wenigftens wirb aus ben mit Sicherbeit gefchloffen.

Dieg beweist, bag bie Regierung bis jum 14. December bes fiften Billens war, Befen und Princip bes mobernen Staate 6' ber Rirche gegenüber nicht ju opfern. Aber eben fomemig als biefes fcbien bas Abbrechen ber Unterhandlungen mit Ausficht auf bebauerliche Differenzen ben Blanen ber Regierung angemeffen. Benn baber fcon am 15. Dec. und in ben nachften vierson Tagen, Die bis jur enblichen mit aller Gile beschleunigten 216follegung ber Unterhandlungen verflogen, noch einmal, und gmar bas erftemal ohne birefte Beranlaffung, bie außer bem Abbrechen weiterer Berbanblungen lag, Conceffionen geboten wurben, fo mochte bas jur Benuge bemeifen, wie aufrichtig bie Regierung wunfchte, auf friedlichem Wege, und in ber größtmöglichften Elle, bas für fle und für bas "Befen und Grunb-Beineth bes mobernen Staates" günstigste Resultat zu erzielen. Das wußte bie tonigl. Regierung febr wohl, bag fich bie unüberlegte Drebung vom 19. April 1853 in ber Didcefe Rottenburg nicht wohl realifiren lieg, ohne auf einen wenigftens ebenfo entichiebenen Berftand zu ftogen, als es in Baben ber gall war. Und für was benn noch bie babifchen Buftanbe burch abnliche Erfcheinungen in Bartemberg verfchlimmern? Ungleich größerer Dienft war Baben und bamit allen bie Proving bilbenben Regierungen geleiftet. wenn bie Diocefe Rottenburg von ben übrigen ifolirt und bamit Beifche gefchoffen werben konnte. Go wollte also Burtemberg fite Archenpolitifche Diplomaten-Runfte ohnehin bas befte Terrain --acheelt burch ben babifchen Angriff auf bie Erzbiocese, unterftust burch ben Einbruck ber ihn begleitenben Uebel, fich und feinen Ber-Sanbeten einen Rudgug eröffnen, ber, um wieberholt mit ber "A. M. Beitung" gu reben, "Befen und Grundprincip bes mobernen Stantes" retten follte. Darum bie Gile, bas Biel ju erreichen, bever in Baben ber Umichlag tommen tonnte. Alebald aber, nachbem bas Refultat ber wurtembergifcher Geite errungenen Refultate in ben banben ber babifchen Staatsmanner fich befant, traf Dberft Schuler'in Freiburg ein - angeblich, um auf eine fchrift-Ifde Gratulation bes orn. Erzbifchofs bie Dankfagung bes Pring-Benenten gu überbringen, und feitbem find in Baben bie Friebens-The Michten aufgetaucht.

Den babifcher Gelt auf bie von Burtemberg gewonnenen

Refultate gefehten Erwartungen und ber Buverficht, fie mir Richts bir Richts als bie magna charta ber oberrheinischen Rirchenbrouite fogar mit Dant acceptirt ju feben, verbanten wir noch weitere und amar, wie uns fcheint, tiefere Blide in ben Inhalt bes Besultates ber würtembergifden Diplomatenfunft. Beginnen wir jeboch mit ben Neujahrenachrichten wurtembergifcher Blatter über bas gernie am Jahresichluffe gewonnene Ergebnig, fo batten ber \_ Staatsamelger für Burtemberg" und bie offigiofe "Burtembergifche Correfpenbeng" Anfangs bas Unglud, biefelben auf verfcbiebene, etwas wibersprechenbe Beise zu bringen. Der Staatsanzeiger berichtte unter bem 2. Januar: "Wie wir aus gang zuverläßiger Dude erfahren, find bie in ben fatholifch firchlichen Angelegenheiten auf. fchen ber Regierung und bem Landesbischofe felther bestandenn Differengen burch bas Ergebnig ber biegfalls gevilogenen Bebandlungen nunmehr vollftanbig ausgeglichen." Die offizibfe "Wietemb. Correspondenz" gibt biefe Rachricht bes Staatsanzeigers mit bem Busate: Diese vom amtlichen Dragn ber Regierung gegebene furge Mittheilung ift auch uns mit bem Bufate aus guter Dude zugekommen, bağ man fich vorbehalten babe, über einige nach fibmtbenbe Buntte von minberer Bichtigfeit fpater noch besondere Beneinbarung zu treffen."

Am 6. Januar berichtet bas "Deutsche Bolfsblatt:" "Würtemb. Correspondent" wiberruft beute ibre erftmalige Ange bag bie Differenzen zwischen Regierung und Bifchef nicht wollst big ausgeglichen feien, inbem fie, auf Geite bes Staatsanzie tretenb, nunmehr vernimmt, bag bie Differengen vollftanbig aufgeglichen feien, mas zwar ichon ber Staatsanzeiger fagte und waren. wir nie gezweifelt hatten, inbem wir unter bem noch ju Berinfer renben nur Dagregeln ber Ausführung bes Bereinbarten verflander Der lette Biberruf, gefchrieben unter bem corrighenben Einfluße wieberholter Ueberlegung, ift beghalb von befondeune Mas beutung. Er fügt ber Machricht bes Staatsanzeigers etwas Rend bingu, bag namlich nachber Dagregeln ber Ausfahrung bet Bon einbarten folgen werben. Dabei fann man fich zweierlei Mollichian benten. Entweber erftredt fich bie Bereinbarung nicht well-Buntte ber bifchöflichen Dentichrift, beziehungeweise ber enterfie benben Berorbnung vom 30. Jan. 1830, und biefe wären et alfe,

bie nachträglich (und feten wir bingu: nach ber Ginbolung bes Urtheils Des papft lich en Ctubles) burch Bollquas-Berordnungen . ibre Erganzung finden follen! Ober bie Punftation erftrectt fich anf alle Defiberien, Die Ausführung berfelben aber mare inatern Beiten porbehalten. Dag nun ber eine ober andere Fall eintreten, bebe bieren gleichen Grund zu Besorgniffen. Wem fteht im erften Bell bie Ergangung ber Bunftation, beziehungsweise bie Revifton ber Staatsfirchenverordnungen qu? Der Regierung? Dann haben wir ten alten Standpunft ber Staatsfirchengesetzgebung. Dber ben beben Bagiscenten? Dann bricht ber Rampf auf's Reue aus, ober wenn nicht. fo geschiebt es nur mit bem Aufboren bes firchlichen Biberftanbes. Faft muffen wir biefe erfte Eventualität als bie wahricheinlichere bezeichnen. Dann auch bas "Deutiche Bolfeblatt" (Rr. 3 Jahrgang 1854) bat von feinen Quellen nichts Anberes erfehren, als bag nicht alle Differenzpunkte erlebigt feien. 3m zweiten - beffern Ralle ift ber Megierung bas furchtbare Recht ber Grefutive in Bezug auf Alles und Jebes überlaffen, ein Recht, bas Le bis zur Ctunbe gum Unbeil ber Rirche migbraucht bat. Will man ein Beispiel aus ber Geschichte ber Dioceje Rottenburg, bier ift es! Der Bertrag, ben die bie oberrheinische Rirchen-Broving bilbenben Staaten mit bem beil. Stuble ichlogen, konnte boch wohl nicht feierlicher fen. Dber ift in ben Artifeln ber Bulle "ad Dominici gregis custodiam" nicht ber vollen Freiheit ber firchlichen Regierung Rechnung getragen? Alles bas hat die Rirche vor bem Ginbruch ber Eclaverei nicht gefcutt. Denn hinterher famen bie "Dagregeln gur Ausführung bes Bereinbarten", nämlich bas i. g. Beftätigungebefret" ber beiben Bullen (in welchem bas Bidtigfte ber einen wieber aufgehoben murbe), bas Funbationeinfrument bes Bisthums, bie Verordnung rom 30. Jan. 1830, auf be bas Bresbyterium" von Rottenburg fcon bei ber Ginfenung betbigt wurde. Bas ba mar, fann wieber fommen. Benn wir we ber Bebeutung ber mifchen ber Regierung und bem Bifchofe wichmebenben Unterhandlungen je eine richtige Borftellung batten, i mar es bie, bag beibe Theile über bie Ausführung ber in ber Denfichrift ausgesprochenen Grunbfate unterhandelten. Buridmeichen bon benfelben mar bischöflicher Seits nicht möglich, leg alfo außer bem Bereich jeglicher Bumuthung, nachbem vom

Bischof erklart war, daß Pflicht und "Gewiffen" an biesen under rückbaren Grundsagen sestzuhalten gebieten. Wir haben uns getäuscht; bisher hat man über Grundsage unterhandelt und endlich die Mitte gesunden: die Aussührung des Vereinbarten Stellt de-Eretutiogewalt und ihrem Belieben.

horen wir noch zwei Unglucksvögel, die von Baben ber fich vernehmen laffen. Die "A. A. Zeitung" läßt fich aus Karlstufe, schreiben: "Bir kennen biefen Rontenburger Bertrag noch nicht; soviel aber glauben wir bei ber Kenntniß ber mitwirkenben Berfen-lichkeiten unbedingt annehmen zu durfen, daß in bemfelben Befen und Grundprin ein ein bes mobernen Staates unverseint aufrecht geblieben find. Weit entfernt alfo, die Schwierigkeit einer vereinzelten Unterhandlung zu befürchten, glauben wir gerabe in bem wurtembergischen Bertrag ben Beweis erblicken zu durfen, daß ein ftarke Regierung auch ein kleines Opfer bringen durfe, abne ihren Charafter, ihrem Rechte ein Wesentliches zu vergeben."

Der Correspondent grundet bie Sicherbeit seiner Soffnen auf bas Bertrauen, bas er in bie mitwirtenben Berionitalitate fest. Batte er fich weniger binter bie Anforberungen biplomatif Convenieng zu verbergen gebraucht, fo batte er uns fagen Bu baf bie in Raribrube befannten Refultate ber wartembere Bereinbarung infofern volle Bufriebenheit erwedt baben, all Beweis liefern, daß man mit einem "Aleinen Opfer ber Rad feit' bas Befen bes mobernen Staates retten tonne. Det einer, wie es fcheint, felbft in Baben hoffnungelofen, barum trieben gereizten Bartbei ausgebenbe Rarleruber Artitel bes \_Gi bifchen Mertur" vom 18. Jan. hat folchen Rudfichten telnie nung getragen: plattmeg mißt er bie erzbifchoflicher Geits gettel Ariebenebraliminarien auf ber Bafie ber wurtemberafichen B Laffen wir ihn gang reben : "Berfcbiebene öffentliche ter bringen wiederholt die Rachricht, daß ber leibige Rouflitt' fcben Regierung und Rurie einer gutlichen Ausgleichung gaine ! Abgeschen bavon, bag eine folche Berftanbigung vor ber nur als Waffenftillftanb angefeben werben mußte, inbem-bat und enticheibenbe Wort bem Bapfte zufteht, fo vermag nicht bas pleifach verbreitete Gerficht zu beftätigen, wing

tudoumen nicht getroffen werben kann; nicht einmal die in tuberg getroffenen Berabredungen wurden als Bafis dabei anmen. So durfie fich benn jest unfere Ständeversammlung in ne bestinden, mit allem Nachdruck sich auf die Seite der Regg metellen und das ganze badische Bolt auf die rechte Bahn nien. Mit dem Diplomatisiren hat unsere Regierung kein, möchte fie sich nur lediglich an den gefunden Sinn aller rerisschen halten und mit Energie verfolgen, was sie als richtig is hat!"

Es find wohl, die so reden und der zweiten Kammer ihr Bert dittien mochten, aus dem Kreise der Freunde des ehemaligen
ulten Brestinari, die zu Gunsten des Direktors des GroßherzogDerkirchenraths" und seiner Genossen im Amt noch mehrere
undemonstrationen veranlassen möchten, nach Art des Bersuchs,
Brestinari zum Kammerpräsidenten zu wählen. Dieser sehr deutBingerzeig verbreitet auch noch über Hinweisung auf die "mitden Persönlichkeiten" ein theilweises Licht, und in Stuttgart
man es nicht fühn nennen, wenn wir die alte Freundschaft
für abgebrochen ansehen und glauben, daß der badische
rkirchenrath die würzembergische Vereinbarung
igenem Ruhen und Frommen schwarz auf weiß
isch hat.

bem einen Refultate sich zufrieden geben: bas was ben Einer Ursache ber hoffnung und Freude ift, wird in ben Andern bie Beisorgnif weden. Und so ist es! And Allem, was während des babischen Constittes hierorts geschah, haben unfere westlichen Radbarn erkannt, daß es Kleisch von ihrem Fleische und Bein vonihrem Beine ist; und da Baben auch für Würtemberg in's Jennegegangen ist, so hat es wohl den gebührenden Dank verdient. Die "A. A. Zeitung" hat ihn vorläusig abgestattet.

Bir batten im Borftebenben Anbaltsvunfte genug an meis greifenben Reflexionen. Da übrigens bas Ergebnig ber Bereinberungen nur bas erfte Glich in ber Rette fernerer und wohl febe wichtiger Creianiffe ift, fo tonnen wir und bem Gefchafte überheben, bas wir angebeutet haben. Rur Eines noch! Soweit es auf bie wurtembergische Diplomaten - Runft anfommt, ware ber Cherafter unserer firchlichen Bufunft ein von ber Bergangenheit vielleicht grabuell, nicht aber wefentlich verschiebener. 3ft bas Staatslirchenes sekachungerecht nicht gang unmöglich gemacht, so würden wir in Bufunft unter ber Gerrichaft ber zeitgemäß revibirten Bererbnung ben 30. Jan. 1830 leben, und bamit unter bem Seepter bes fortfeftebenben foniglichen Oberfirchenraths bleiben. Seinerfeits batte biefer alle hoffnung, unter bem gunftigen Binbe bes einfeltigen Revisionswertes bie bobe See wieber ju gewinnen, und wie bieber als Ronig, Briefter und Prophet mit bem Umte ber Rirche auch bie "unveraugerlichen Gobeiterechte bes Staates über bie Rirche" auszuüben. Rame es, wie es nach menfchlichem Dafürbalten unter gleichen Conftellationen tommen follte, fo mußten bie Kampfe und (s. v. v.) Barteiftellungen biefelben fepn, wie in ben vierziger Jahren. Für bie übrigen Theile ber oberrheinischen Rirchenproving mochte aber bas gewiß fepn, bag, wenn ber wurtembergifche Stant punft von allen Regierungen mit Babigfeit festgehalten wirb, mobi Unterhandlungs - Berfuche, nicht aber Refultate möglich find, um fomit bie Rrifis furger, aber bafur auch enticheibenber wirb. De gu Gunften ber Regierungen - bas werben fie folieflich felbit erfahren. Bir unfererfeits find außer Stanbes, einzuseben , wie et bem Ctaate forberlich febn tonne, ber Rirche gegenüber Rechte auf eine Urt ju gewinnen, Die ber innerlichen Babrbeit fo febr entbebet Wenn ber bl. Stubl fo feierlich gesbrochen und bie Bijchofe in bar

Denkfchrift ihre Forberung ftellen, in bem "Bewußtfebn, eine unabmeisbare heilige Bflicht nach bester Erkenntnis erfüllt zu haben," jo mag es einem Ratholiten erlaubt febn, baran unverbrüchlich festignhalten. Unmöglich kann man bie Ginbet unferes Denkens und Strebens abermals trennen, ohne ber Arche und ihrer Antorität neue Bunben zu schlagen.

## XX.

## Literatur.

I.

leter bie Rothwenbigfeit einer Einigung ber driftlichen Confessionen, ein Genbidretten bes Bifchofs Louis Renbu von Annecv an Ge. Daj. ben Linig von Preufen, überseht von F. Singer, mit einem Bors wart nat Freiherrn D. v. Andlaw. Schaffhausen bei hurter 1853.

illegnen, bas die einzelnen Menschen, wie die Masse ber Better nach Erlösung aus einem Zustande erfüllt, der von Mien als ein unmöglich dauernder und als höchst unbehage lichen erkannt wird." So sagt Freiherr von Andlaw im genannten Borworte, und dieselbe Borahnung kommender Dinge war es, was im I. 1847 dem Bischof von Annecy die Beder zur Absassung seines Sendschreibens in die Hand gab. Die Schrift machte dei ihrem ersten Erscheinen, trop des bereits losgebrochenen Sturmes der Revolution, viel Aufsschaften Zustände, aus welchen die heutige Entwicklung bettet, daß herr Singer durch ihre lebertragung wirklich:

ein Berbienft fich erworben. Bu unferer großen Berwundes rung ergählten bie öffentlichen Blatter alebalb, baß bie faum ausgegebene beutsche llebersetung in Breufen icon verbeten fei. Man fonnte baraus auf einen Inhalt foliegen, ber ihr burchaus nicht zufommt. Dem Berfaffer ift bloß ber ane erfannt tiefdriftliche Sinn bes Ronigs von Breußen recht ernstlich zu Bergen gegangen, und ba Jebermann weiß, bas bie geiftliche Dacht ber protestantischen Kurften über ibre Rie den ungleich größer ift, ale bie papftliche je gewesen sber fenn fonnte, ba auch ber Minister Gichhorn in Berlin erft noch wenige Bochen vorher offen ausgesprochen batte: "mas bie Religion betreffe, fo feien, wie in allen anbern Dingen. bie Unterthanen laut gottlichen Rechtes ju bem ftrengften Behorfam verpflichtet, nur ber Ronig fei Bott fur bie Befete und Erlaffe verantwortlich, welche ben Cultus und ben Blauben betrafen" - fo munichte ber Rachfolger bes beillgen Frang von Sales wie natürlich, bag ber bobe bent feine große Macht boch jur Borlegung eines allgemeinen Ginigungeplanes bei einer feiner Benerglivnoben benüten mochte. Die füße Wonne des Gebankens hatte ihn überwältigt, wie unenblich viele es unter ben getrennten Brubern gebe, bie nur außerlich von uns geschieben find, im Beifte bingegen ber allgemeinen Rirche angehören, ihres guten Billens megen, bem die Engel bes Simmels einft ben Frieden vertane beten. Er fab bie antidriftliche Frechbeit auf ihrem Soller punft, aber auch unter ben Guten aller Rlaffen ben Ramt. auf Tob und Leben gegen ben Kluch ber Regation, und bae bei gebachte er ber Sentenz Rousseau's: "Sobald man ante beweist, daß eine Autorität in Sachen ber Religion nothe wendig ift, fo werbe ich morgen schon katholisch."

"Autorität" suchte man freilich, und schrieb bie Leiben: bes Jahres 1848 wie mit Einem Munde bem Mangel and "Autorität" zu. Man suchte sie auf bem religiösen Gebietswieder aufzurichten; benn obgleich gerade noch in ben auss jergehenben Jahren alle General- und Special-Synoben ber ien Berfammlung zu Genf am Jubilaum vom 1835 nache etet hatten: find wir auch Mann fur Mann nicht über e einzige driftliche Lebre einig, bie Bibel nehmen boch bi Mue an, und was bedarf es mehr ?" - fo erfannte m jest ploblich, es bedurfe allerdings jur "Autoritat" noch be! Dan fucte fie auch auf bem politischen und focialen Siete: benn nicht etwa nur bie betreffenben ganbesfirchen men protestantifc geworben, fonbern alles öffentliche Leben, ie Bolitif, alle fociale Entwidlung in gang Europa, felbft it feiner gefammten fatholifden Belt, batte im Laufe ter enerationen protestantische Ratur angenommen, und bie megen Ausnahmen flagten baber: bie "Autoritat " fei verfranden. Allein gerade ba, wo man am lauteften jammerte ber biefen Berluft, wollte man bas verlorne Gut am meieften auf bem von Rouffeau gezeigten einzig möglichen Wege men. Ran vertaufchte bloß bie alte Confequeng mit neuer nconfeanens. Benn baber unser Bischof spricht: die sym-Michen Bucher find vergeffen, ber erfte Baragraph in ben Statuten jeber refigiofen Berfammlung enthalt ein Berbot, Dogmen ju reben, und fein Glifaus erfteht, um Die Leiche et Augeburger Confession, ber helvetischen Formulare gum Wen zu erwärmen - fo balt man ihm bie feit funf Sahren theiftanbene "Befenntniftreue" entgegen. Und wenn er Der Erftorbenheit bes protestantischen Brincips rebet, fo wiet man ihn auf so viel guten Willen, so viel Tugend und Bammigfeit, ale namentlich feit ben letten Jahren fund gebeben. Aber - bie Anfange aller biefer Bluthe hat ber bobifche Bralat felbst schon im 3. 1847 gesehen, und barüber surtheilt: "Dan wurde biefe Rundgebungen mit Unrecht für Beiden ber Biebergeburt bes Brotestantismus halten, fie weinehr ein Beiden feines nabenben Unterganges; benn te aberfiebt babei, bag biefes Alles fich außer bem Rreife thes gefehlichen Beftebens und gegen ben Willen feiner

eigentlichen Träger begibt." Aurz, wer bie so mertwärdige Geschichte bes Protestantismus unserer Tage im Einzelich verfolgt, und in einer Zwischenpause bas Sendschreiben bes Bischofs Rendu zur hand nimmt, wird urtheilen miffen, der er das Ende der alten und den Ansang der neuen Ditzt, die lehten Thaten der hergebrachten Blutbrüderschaft zwischen Brotestantismus und Philosophie, und die ersten Resulte bes eingeleiteten Bruchs und ihrer Berkehrung in has nich Keindschaft, sehr lehrreich ausgefast habe. Das Eine gesoft aber nothwendig zum Berständnis des Andern.

II.

Das heilige Depopfer. Geschichtlich ertlatt von 3. Arenfer. 3welle vor befferte und vermehrte Auflage. Paberborn bei &. Schenings 1881. S. 450.

Die fatholische Lehre vom beiligen Megopfer, bem ! telpunkte bes gefammten Cultus, in einer für bas Bublicum paffenden Beife bogmatisch und biftorisch ang ren und burch umfaffenbe Belehrung jebem Ratholl was täglich in feiner Rirche gefchieht, nach feiner t erhabenen Bebeutung an bas Gera zu legen, ift eine und würdige Aufgabe, bie, mit ben geborigen Borf ternommen, eines gunftigen Erfolgs verfichert. fer Richt nur bas Befentliche, überall Gleiche und Conf neuteftamentlichen Opfers an fich, fonbern auch bi bingugefommenen Geremonien, bie Riten ber einzelnen den, die besonderen symbolischen Formen, die ben ichen Cultus umgeben und verherrlichen, find ber samfeit jebes gebildeten Ratholiken werth, ba auch b wesentliche und rein Rituelle enge an ben Geift t fich anschließt, es verfinnbilbet und in ben manigfalt

# XXI.

# Ratholicismus und Beibenthum.

II.

w helbenthum und beffen Bebeutung für bas Chrifteuthum von Prof. Dr. J. R. Gepp.

Der Berfasser bieses Buches spricht ein treffendes Wort, ma er S. 35 sagt: "Die Kirchenlehrer, ein Clemens, Orist, Justimus und zum Theil Augustin, so wie noch Boethius im von Ansang den Beruf und stellten sich die Aufgabe, Christenthum mit der Philosophie und den vorangegans Böllerreligionen in ein spstematisches Berhältnis zu m. mb die Gegenwart, die dieß ignorirte und davon Umstadm, hat die Ersahrung gemacht, wie man Christus de Wythologie in Anspruch genommen, gleichsam zur die dasse man versäumte, die Mythologie wissenschliebafür, das man versäumte, die Mythologie wissenschliebafür, das Christenthum zu erobern."

Alik feben aber darin, daß Gott folches zuließ, noch mehr ich Strafgericht und eine Demüthigung zugleich für die Biffenschaft, von der Döderlein auf der Philologenschaftung in Erfurt gestehen mußte, auf dem bisher einstehen Wege könne sie nicht weiter, man musse mit der Verleichen Bildung zum Frommen des Jahrhunderts berm

spiele bavon angeben. Um die Rothwendigfeit der Tradition ju beweisen, führt ber Berfaffer mehrere alteriftliche und boch nicht in ber Schrift enthaltene Gebrauche und Lebren an, und ftellt babei auch bie Krage: "Bo fennt bie Schrift Etwas vom Sonntag ?" (S. 7). Das Beisviel ift ficher unglädlich gemabli: benn ein bibelfefter Brotestant fonnte ibm Stellen, wie I. Roc. 16, 2; Aft. 20, 7; Apof. 1, 10 (letteres ju vgl. mit Barnab. ep. c. 15) entgegenhalten, wo nach ben beften Auslegern fomobl bie una (für prima) sabbati, als bie dies dominica unferen Sonntag bezeichnet. Auch viele eregetische, obicon mitunter sehr geistreiche Bemerkungen (wie S. 34 — 36. 52 u. f. f.) zeigen fich bei besonnener Brufung als unbaltbar; ferner wird (S. 16) bie pfeudoathanafianische Synopse bem Athanafins felbft beigelegt; auch fonnen wir nicht zugeben, bag Bbetins "geiftlicher Dinge gang untunbig war" (G. 50). Ereffend wird die disciplina arcani behandelt (G. 21 ff.); aber es if bie Behauptung nicht richtig, baß biefer Rame an und für fich, fowie im driftlichen Sprachgebrauch neben ber erstenichen eine efoterische Lehre voraussett. Inbeffen biefe und ähnliche Mängel beziehen fich junächft nur duf Rebenfragen, nicht auf die Sauptfache felbft, und find bei ber Ralle bas fonft gebotenen Buten wohl zu entschuldigen, ja fie tontmen faum in Betracht. Befonbere find bie einzelnen Weile ber beiligen Deffe gut entwidelt; bie afthetische Seite ift geborig in Betracht gezogen, namentlich ber Paragraph über bie musitalische Defie (G. 340 ff.) febr intereffant. Wir glaue ben, daß biefe angiehenbe und inhaltreiche Schrift in hohem Rafe geeignet ift, viele Borurtheile ju gerftreuen und eine richtige Auffaffung ber firchlichen Liturgie ju verbreiten, und daß fie nicht blog bei Lefern weltlichen Stanbes, fonbern auch bei Beiftliden vielen Rugen ftiften fann, westalb wir ift einen möglichft ausgebehnten Leferfreis von gangem Bergen munichen.

### XXI.

Ţ.

# Ratholicismus und Seibenthum.

II.

Das heibenthum und beffen Bebeutung für bas Chriftenthum von Brof. Dr. J. R. Gepp.

Der Berfasser dieses Buches spricht ein treffendes Bort, venn er S. 35 sagt: "Die Kirchenlehrer, ein Clemens, Oriemes, Infinus und zum Theil Augustin, so wie noch Boethius ihlten von Ansang den Beruf und stellten sich die Aufgabe, so Christenthum mit der Philosophie und den vorangegansenen Böllerreligionen in ein systematisches Berhältnis zu einen, und die Gegenwart, die dieß ignorirte und davon Umspag nahm, hat die Ersahrung gemacht, wie man Christus beit die Institut genommen, gleichsam zur bie des dafür, das man versäumte, die Mythologie wissens desstlich für das Christenthum zu erobern."

Bir feben aber barin, baß Gott solches zuließ, noch mehr wied: Strafgericht und eine Demüthigung zugleich für bie weiterne. Biffenschaft, von ber Döberlein auf ber Philologens bestandlung in Erfurt gestehen mußte, auf bem bisher einschaftenen Wege könne sie nicht weiter, man muffe mit ber iffenschaftlichen Bilbung zum Frommen bes Jahrhunderts xxxII.

wieber auf ben rein driftlichen Standpunft gurudfehren. Das Geständnis aus bem Munde in biefer Berfammlung ift ein ftartes Armuthezeugniß fur fie, und zeigt une fie auf bemfelben Bunfte, in ben alles Chriftusferne, Beibnifche ausläuft. Im verfommenften Rationalismus enbend, ftebt fie als die verförperte Regation da, troftohne und verlaffen, und fehnt fich in ber Stille befferer Bemuther nach bem Deffias, ben fie boch wieder in stolzem llebermuth verkennt und von fich weist, weil er nur Giner fcon fann, bie Rirche, welche fie mit allen Waffen befampft. Wie bieß Sehnen im Brotestantismus lebt, zeigt u. A. Tholuf, wenn er in feinen Bredigten über bas Augsburgische Glaubensbefenntniß ausruft: "D herr ber Rirche, thue beine Augen auf über biefem unbefriedigten, sehnenten Geschlecht, fteuere frevelnben Sanben, wede brennenbe Bergen, thue une an mit ber Rraft aus ber Sobe! Schide une ben Mann mit bem beiligen Geifte getauft, ber ein Luther bes 19ten Jahrhunderts unsere gerberftenbe Rirche wieder baue, ber in ber Gewalt eines bobern Beiftes die taufenbfach auseinander gebenden getrennten Beifter jum rechten Biele vereinige, bet beine echten Rinder fammle und ben Tag herbeiführe, wo feiner ben andern mehr zu lehren braucht, sondern alle ben berm erfennen." Eitles jubifches Soffen!

Der herr hat zugelassen, daß dieß moderne Seibenthum und das Biertelschriftenthum im Bunde mit ihm einen neuen Thurm von Babel erhoben, nun ist auch bereits die neue Sprachverwirrung da und der Thurm sinkt. Aber um so heftiger führen die Gefallenen ben letten Kampf, mit lettem Muth; es werden die classischen Götter neu auf den Altar erhoben, die "schone Ratürlichkeit" wird neu gepredigt, die in die untersten Schichten des Bolkes will man das Gift der heibudschen Lehre tragen, ihr ewiges Moment sorgsam verhällend, während die Häreste den Kampf gegen die Kirche auf eignem Felde führt. Aber der Kampf stählt die Kirche, und wie

burfen tahn bie Frage stellen, wann in ihrer ganzen Geichichte auf Bintertalte ein solcher Bluthenmai so überraschend
jolgte, solches tatholische Leben die Wissenschaft, die Literatur, die Runk so blitschnell durchdrang, wann ein solcher Gnadenstrom sich über sie ergoß. D gewiß! der Bölfermorgen bricht an, es ist der Rampf zwischen Tag und Racht, den wir streiten, und vielleicht sehen wir noch die ersten Zeichen des lichten Tages Einer Heerde unter Einem Hirten.

Bir haben bargethan, bag in biefem heiligen Streit gerabe bie Betrachtung ber Mythologien vom Standpunft bes Chriftenthume, ber Rirche aus, eine ber machtigften Waffen werben muß. In ber lleberschrift haben wir bas erfte ausfibrlichere Bert über biefen Begenstand genannt. Es war eine tiefenhafte Aufgabe, welche fich Dr. Cepp barin fette, indem er die Gesammtmaffe bes Beibenthums, wie es fich bei ben verschiebenften Rationen - wir nennen nur Arier. Winefen, Megyptier, Phonizier, Griechen, Romer, Bermanen. Reiten, Glaven - geftaltet bat, einer Betrachtung und Clatung unterwarf, und in feiner breifachen Erscheinung als Bowtheism, Bantheism und Dualism bie tiefsten vorbildliden und ausbrudlichen Beziehungen jum Chriftenthum nachanweisen fuchte. Er bat bas Thema fühn aufgegriffen, fich bes umfaffenben Stoffes auf fraftige Beife Deifter gemacht, bie bochwichtige Frage ihrer Lofung um ein Bebeutenbes naber geführt, so bag ihm die gesammte driftliche Belt Dant bafür foulbet; ja wir ftehen nicht an, bas Buch melben ben philosophischen Studien von Ricolas eine ber getall folgenreichften Erscheinungen unserer Beit zu nennen. Dem Berfaffer fteht babei feine große Erubition, verbunden mit foltenem Combinationstalent, tiefer philosophischer Blid, ber oft blibartig bie bunfelften Bunfte beleuchtet, gewandte mb fdwnnavolle Darftellung, bie ben Schuler Josephs von Borres verrath, jur Seite, fo bag es une ebenfo reiche als lebendnolle Bilber entrollt.

Dr. Sepp fagt in bem Motto mit De Maiftre: "Ber wird und bie Muthologie von ber Seite erflaren, baß in ibr alle driftlichen Wahrheiten vorbildlich erfüllt erscheinen?" und geht in ber geiftvollen Ginleitung auf bie Grunbfage über, bie feiner Antwort ju Grunde liegen. Er bemerft (I, 10) febr richtig: "Die Mythologie eines jeden Bolfes bietet nur Kragmente, bie mit bem aufgelösten Gottesbemußtfenn anderer Bolfer jufammen gehalten werben muffen, um ein Banges ju bilben, und nicht genug, fie bietet erft ben Funten ber Belebrung, wenn fie mit ber Offenbarung in Chriftus in Berührung fommt." Er fagt ferner: "Das Christenthum wird nicht in seiner Ratholicität erkannt, wenn wir nicht auch feine Begiehungen ju ben Raturreligionen bes Alterthums begreifen, wenn bie Gottesfeier, welche fich an die Ratur felbst fnupft, und die bobere beibnische Offenbarungelebre mit ihren Anfnupfungepunften an Die emige Bahrheit, Die ihnen unter ber Sulle ber Symbole mitgetheilt war, nicht mit Berudfichtigung finden (I, 15)." "Die von Chriftus geftiftete Anftalt ift nicht bloß bas Biel und Ende bes Do faismus, fonbern auch ber Schlufftein ber Muthologie (I, 29)." "Alle Mythologie ift Religion, und hat ihr Endziel in Christus (I, 35)."

Welche war aber die Art und Weise, wie sich Christes ben Heiben offenbarte? Dr. Sepp antwortet: "Auch ben Heiben erschienen Propheten des Lichtes, um ihnen den Göttertraum auszulegen, aber die Bölter sahen sie selber für das Licht an, und umfleideten diese zeitweisen Borläuser und religiösen Gesetzgeber mit dem Scheine jernes höhern Lichtes, ja begingen selbst ihre Apotheose. Bu ungeduldig, um die Zeit der Erscheinung abzuwarten, schuf sich jedes Bolk seinen Ressias ante Messiam, wodurch sie an der Gottheit einen Raub begingen (I, 4)."—Wir heben diesen Punkt hervor, weil seine Wahrheit oder Richtwahrheit für das volle, klare Verständniß des Ber

Res bes Beibenthums jum Christenthum von unberewer Bichtigfeit ift. Auf ibm fortbauend, geht Dr. Sepp , und vergleicht bas Jubenthum bem leuchtenben Monb, Beibenthum bem Geer ber Gestirne, die beibe ibren n. vom Geftirn bes Tages empfingen (I, 29). Roch er tommt gegen bas Enbe feines Berfes gu bem Aus-2 Die Beibenwelt war auch im Befit relativ driftlis Babtheiten, welche Befeeligung benen verlieben, bie bingen. Ihren Opfern und Gebeten mobnte efer Beglebung eine Rraft ein, ihren Brieamar Begeifterung und eine geheimnifvolle be verlieben, die nicht bloß von unten fich ableicher in bamonischer Praris fich tund gab. Daß eint gebetetraftigen Dannern bie Dacht, gewiffe angen in Ratur und Leibesleben aufzuheben, obnte, wer dürfte bieß bezweifeln?" (III, 240. 241.)

Bo ftellt benn Dr. Sevo bas Seibentbum taum tiebas Judenthum, die er beibe Religionen ber Racht 1:41. 29), und bagegen glauben wir Brotest einlegen gu n. Bas guerft jene Bropheten bes Lichts im Seibenbetrifft, fo ift beren Erifteng mehr als zweifelhaft. ! weiß bie Apoftelgeschichte, bag bas Bolf in Barnabas in Baulus Mercur fah, daß Jupiters Briefter ihnen 1. wollte (XIV, 10), aber ein foldes Beifpiel aus bem finne wird fdwer beigubringen fenn. Weber Beus noch ma. weber Dbbin noch Ofiris, noch Bainamoinen noch pe ftellen fich als folche Bropheten beraus. Das fie den waren, fteht feft, bas haben felbft Beiben icon 1. laffen, barin ftimmt bas gange driftliche Alterthum inen überein, wie g. B. Arnobius (IV, 29) eine Menge Bengen bafür anruft, ben Gubemeros von Agrigent, we won Copern, ben Leontiner Bellaeos, Theoboros von ne, bie Melier Sippo und Diagoras und "taufend ans Schriftfteller, welche mit ber Sorgfalt grubelnben Fleis

fies verborgene Dinge aufrichtig und freimfilbig befannt masten" \*). Es waren nur nicht bie Menfchen, welche man ber biblifchen Offenbarung fern und frent, bamais unter ben Seiben bafür bielt, fonbern iene erften Ganbre und Col porer wiber Gott, die mittelbaren Urheber bes Beibenthink Daber ja auch bie allgemein verbreitete 3bee von ber Bew aung bes erften Gottes, bie wortlich faft ber Schollen Abams gleich fieht. Wie Gott Seinen Geift mit bem Stand vermählte, und fo nach Seinem Bilb ben Menfchen foul fo vermählt fich in ben Mythologien ber Binntel wie menb mit ber Erbe, und fie zeugt ben erften ber Gone ben Kronos, bes Uranos und ber Gaea Coin, au beffit Stelle balb fein Sohn Jupiter tritt; fo ift auch Eler betbes Dobin und ber Frigga. Die Gunbe erhob fle ten D ber Botter, aber fie brachte ihnen nach ber tiefen beutite Lehre auch ihre nothwendige Folge, ben Tob, ben Untergang in ber Gotterbammerung.

Die Offenbarung burch Propheten bes Lichtes ist eine übernatürliche, und sie können wir dem Heldenthum mitally lich zugeben, dem nur eine natürliche zu Theil wurde. In zugegeben, würde sich dasselbe wenig vom Judenthum und scheiden, dem auch in späteren Tagen die persönliche Des derung Gottes abging, und nur die durch Prophetent INC. Das Zeichen der Erwählung dieses Bolses waren sa eine sie einemer neu auftanchenden Warner und Belgent die Stimmen in der Wässe, deren lette noch in Jesus hereinklingt; durch sie gerade unterschied sich das Indentifier vom Heidenthum. Die einzige übernatürliche Offendurung welche die Helden besassen, ist sene, die sie mit aus dem Indentifier der Gelden besassen, ist sene, die sie mit aus dem Indentifier wurzeln alle nur in ihr, und darum konnte und Kriche bieselben in sich aufnehmen und sich assische Alleichen in sich aufnehmen und sich assische Alleichen in sich aufnehmen und sich assische Alleichen werden alle nur in ihr, und darum konnte und siehen Kriche bieselben in sich aufnehmen und sich assische Alleichen

<sup>&</sup>quot;) Beniard pi 182.

- Dr. Cens ftellt alfe bas Beibenthum viel ju boch, und ner nicht nur in feinem Beginn, fonbern auch in feiner unern Entwidlung. Wenn bie erfte Sunbe icon ein Werf bes infele war, bann muffen wir auch ibn in Allem wirffam fien, was aus ihr folgte, namentlich in ber Sauptfolge, Diben bem Ginen Gott gegenübergeftellten Gottern. Sein Moten in ihnen und burch fie nicht annehmend, treten wir Biberbruch mit bem gangen driftlichen Alterthum. Die Minen Marterer ftraubten fich nicht vor ben Gotterbilbern 16 blofen Symbolen ju fnien, fonbern weil es Goben maen, benen bamouische Rrafte innewohnten; fle verschmabten ie Opferspeife nicht als Symbol, fondern als bem Teufel madeadt. Die Befehrer wußten nur, bag fie reelle Machte Menten, wenn fie bie Gotterbilber ju Boben marfen, und ie. Bater forechen es an bunbert Orten aus, bag binter unfelben Giner ftanb, ber mit Gott nichts gemein hat.

Ein beutsches Sprichwort fagt: Bo Gott eine Rirche went, ba baut ber Teufel ein Rapellchen, b. h. bieselben Mittel, beren fich Gott bebient, Die Menschen jum Seil ju Mixen, wendet ber Bofe an, fie jum Untergang zu bringen. Icher gottlich iconen Bilbung ftellt er ein Afterbilb entgegen. bas bas Geibenthum bieß werde, babin ftrebte er von Infang an. Und Bott ließ ju, bag es ihm gelang. Es Lein beppelter Rampf bes guten und bofen Princips, bieß Selbenthum und Judenthum; in jenem bewies Er, baß ber Menfch, auf eigene Rraft bauend, ju Grunde gebe, bas bofe Bincip flegte in ibm, bas Beibenthum verfiel; in biefem Mitte er bas gute Princip jum enblichen Gieg burch Chris Ind, bewies er die Dacht feiner Kührung; hier ging's embort binab, bis bort bie bochfte Sehnsucht nach bem Belofer fart emporglubte, wie bier, nur bort im Licht ber Branhezeiung und bewußt, hier in ber Racht ber ganglichen Berlaffenheit und mehr ale Ahnung.

Laffen wir und nicht burch jene einzelnen hervorragen-

ben Geifter blenben, die Griechenland und Rom aleich vor ihrem Enbe und vor Chrifti Anfunft befagen; fle geben itelnen Beweis von der Sobe, ju ber fich die Idee im Seinenthum erhoben batte, fie jengen nur von ber Ziefe bes Berfalls, ben Dr. Sevy (III, 277) trefflich ichilbert. 3m Solbenthum ift nie Fortidritt, und wenn Dr. Gew bie Bitter tellurifche Botengen nennt, bann gibt er felbft au, bas bal felbe unter ber Dacht bes Bofen ftanb. benn bas Gebie bes Tellurismus ift als bas bem Kluch verfallene. malchi bas bem Damonismus am eheften jugangliche. Es if affe bie Rraft ber Damonen, bie jene Bunber wirfte, bie meis fagend in ben Drafeln maltete, welche auf Opfer und Bebet bin feinen Brieftern Begeifterung und gebeimnifmile Beihe verlieh, nie und nimmer aber bie Rraft Gottes : und ber Ewig - und Allgute tann nicht mit bem Albofon in Berbindung fteben, die ewige Reinbeit und Beiftigfeit nichts mit bem muften Taumel ber Sinne gemein haben.

Daß diese Klippe von Dr. Sepp nicht vermieden worden, erklärt sich uns badurch, daß er mit seiner im Grund ganz richtigen, nur allzu schroff durchgeführten Ansicht in Opposition trat gegen die disherige theologische Ansicht, daß deidenthum nur dämonische Elemente habe. Das ist entschieden falsch, aber auch Dr. Sepp traf das Rechte nicht ganz, das liegt in der Mitte. Wir mussen um so mehr diese Ansicht Dr. Sepp's bestreiten, als sie den Geguern eine gestährliche Wasse gegen uns in die Hand gibt und dem Bord wurf des Heidenthums, dessen der Katholicismus voll seisen diesten dürste.

Buweilen scheint uns ber Berfaffer in seinen Deutungen woreilig, und find biefelben auch nicht immer mit ben gehörigen Gründen gebeckt. Das ift theilweise eine Schuld ber Anlage, der philosophischen Eintheilung, und eine einfache spitematische Busammenstellung, Bergleichung und kritische Betrachtung bes unglaublich veichen und koftbaren Materials wurde

gewiß ungleich sicherere Resultate geliefert haben. Man sollte überhaupt auf diesem Feld nicht so rasch an's Deuten und Auslegen gehen, da wir noch eine große Masse von Material entbehren. Die classische Mythologie abgerechnet, gibt es ja kaum eine, in der wir ganz zu Hause wären, in der nicht täglich fast neue Entdedungen gemacht würden. Wie sein wir auch des Berfassers geniale Combinationen bewundern, so will uns doch hinterher oft wieder ein leiser Zweissel, als ob er in der Rühnheit seiner Griffe zu weit gehe, als lasse er Bhantasse zu viel Raum auf Rosken krenger und scharfer Kritit.

Bir glanben, bag bei anderer Gintheilung bem Berfaffer mander fart burchichlagenbe Bunft nicht murbe entgangen febn, ben wir in feinem Buche vermiffen, wogegen natürlich and manches eber Entbehrliche weggefallen mare. So finden wir & B. Die Engellehre taum berührt, Die Schutengel, Die eine fo bebeutsame Rolle in allen Mythologien fpielen, nicht einmal genannt. Bon nicht geringerer Bebeutung find bie Schutbatronen, Die gleichfalls alle Bolfer fennen. Sehr wichtig waren Untersuchungen über bie Sprache ber Botter gewesen, die beilige Urfprache, die Sterbliche nicht verfteben, ven ber einzelne Borter die beil. Silbegardie vernommen ju baben fcbeint. Der Kreugbaum mangelt, und welch ein Reiche thum von Ibeen knupft fich an ibn! Mit am meiften entbeiren wir auch bes Untichrifts, ber besonbere in ber beutficen Lebre fo flar und frappant hervortritt, daß wir in einzeinen Bugen faft bie Apotalppfe gu lefen glauben. Bon ihm weiß ebenfalls bie beil. Silbegarb, mehr aber noch von ber Saipfung ber Belt, die bei Dr. Sepp nur leife angebeutet it, und worüber fie Bebanten ausspricht, Die ebenfo ftreng biblich find, als genau mit ben neuesten Korfdungen jufammen fimmen, und bie wir enblich in ber Ebba auf überrafcenbe Beife gleichfalls wieberfinden.

Es find bieß alles Mangel, welche ber Berfaffer bei eis

٠,

ner raich zu hoffenben zweiten Auftage feines trefflichen Bere fes, bas in ben Sanben feines Theologen, feines Mpthenforschere, überhaupt feines Archaologen fehlen burfte, und bem wir von Bergen big ausgebehntefte Berbreitung winichen, ju beffern vermag. Seine großen Borguge treten uns um fo flarer entgegen, wenn wir feinen reichen Inhalt mit bem bes gleichzeitig erschienenen verwandten Bertes von Butte: "bas Seibenthum", sufammenhalten. Bir frechen bem lettern eine geiftreiche Auffaffung nicht ab, aber an Tiefe und großer Erubition Reht Dr. Gent weit aber Buttle. Jener vertritt mehr bie alte Biffenschaft, biefer bie moberner jenes Buch ift echtfatholifch, und geht ben einzelnen Aragen eingreifend nach, biefes Forfchungen haben mehr proteftantischen Charafter; bei Dr. Sevo baben wir felbft, wenn wir all feine Deutungen wegftreichen, noch ein bochft bantenswer thes foftbares Material, mahrend bei Butte bie Rritif ben Borbergrund einnimmt, nicht immer gur Ginftimmung lebent.

Bubem aber burfen wir unsere Anforberungen auch nicht allauhoch hinausschrauben, und mussen bebenten, bas Dr. Sepp's Arbeit die erste umfassendere ihrer Art ift, ber Grandbein, auf bem weiter zu bauen ift, und daß dies geschese, ik ein Bunsch, den wir allen Arbeitern auf diesem reichen Alder, besonders aber jüngern Krästen, auf's ernstlichste an's Herz logen. Der verehrte Forscher hat durch dasselbe gleichsam einem Aufens in die Welt hinaus gesandt, allen katholischen Geleicten alle Lünder und Bölfer gilt derfelbe, und wir glauben, daß er schlie ein unendliches Berdienst um die Wissenschaft und die Abelle erwerben würde, wenn er die bedeutendsten derselben mache erwerben würde, wenn er die bedeutendsten derselben mehr diese Forschungen wären. Wir gestehen, der Gedands biese Forschungen was der auch und die Zeit forbert in der Gesen der Gesands biese Forschungen und der Gesen der Gesands biese Forschungen was der Gesands der G

and the second control of the second control of the

### XXII.

# Die religiösen und politischen Bustanbe Sarbiniens.

#### Bierter Artifel.

Die fardinischen Rabisalen auf bem Sipfel ihrer Macht. — Die Auflössung ber alten Kammer. — Deren mushmaßliche Ursachen. — Wahle agitation and Wahlintriguen. — Das Refultat ber Wahlen und feine Bedrutung. — Die Thronrede vom 19. Dec., ihr Einbruck und die gleichzeitige papfiliche Allosution. — Die neueren Tumutte und die Getällichseit. — Die Eröffnung der Waldenser Kirche in Turin, und der Ariumph der protestantischen Propaganda. — Sardinien 1848 und 1854.

Die neuesten Borgange in Piemont, zu benen wir jeht bergeben, beurfunden noch weit mehr als alles Bisherige en großen Einfluß, den das revolutionare Princip dort gesonnen, und die Reichhaltigseit der Mittel, die es aufzuwensen im Stande war; sie zeigen aber auch seinen Glanzs und jehepunkt, der zwar, menschlich betrachtet, für die nächste wennft noch keineswegs eine Rücksehr zu besseren Grundsten, aber doch eine allmählig fortschreitende Bethätigung er lebensfähigen conservativen Elemente in Aussicht stellt, ie endlich, freilich nach den bittersten Erfahrungen und nach er heillosesen Berwirrung — einen Umschwung herbeizus

führen vermögen. Bare nicht noch in bem Bolfe felbft ein gefunder Rern und ein reges fatholifches Bewußtfebn, mare bas flache Land weniger unversehrt von ber moralischen Raulniß ber Stadte und ihrer Bourgeoiffe, zeigten feine Sirten fich minder fampfgeruftet und entschieben, fehlte es ganglich an hervorragenden und feften Charafteren unter ben Rathelifen der hoheren Stande: wir mußten gang an einem ganbe verzweifeln, bas feither ben italienischen Demagogen ben freieften Spielraum gab, wir mußten eine Ration fur verloren halten, die bereits feit mehr als funf Jahren unter bem Drude ihrer "conftitutionellen Freiheiten" feufat und, nur burd bas llebermaß bes Elenbs aufgeschredt, mehr unficher und wie im Finftern taftenb, ale flar bie Quellen ihrer Leiben erfennend, nach Rettung fucht, bie fie endlich einen Beg einfcblägt, auf bem fie jum Biele gelangen und ihr bieberiges Regiment für die Dauer unmöglich machen fann, wogu jedoch biefes felber bas Deifte beitragt.

Das farbinische Parlament ward am 13. Rov. 1853 wieber eröffnet. Die ersten Sigungen ber Deputirtentammer blieben ohne Refultat, ba noch bie gesetliche Bahl von Abgeordneten fehlte, von benen viele auszutreten wunfchten. In ber Sigung vom 16. famen enblich 104 Mitglieber ber ameiten Rammer aufammen, und hier ward mit unbeträchtlicher Majoritat Boncompagni jum Brafibenten gemablt. erften Rammer murbe über ben Befegentwurf verhanbelt ber bas Amt der Tesoreria generale der Nationalbank anvertrant Da diefes Brojeft ben Staat felbft au eine miffen will. Art von Bank macht und ihn mit berfelben identificirt, che boch allen Kallimenten ber Banf ihn Breis gibt: fo wach baffelbe ftart angegriffen, befonbere vom Berichterftatter Ginte. und enblich vom Senate mit 32 gegen 28 Stimmen verwetfen. Darauf wurden die Rammern am 20. Rov. aufgelicht und auf ben 8. Dez. Reuwahlen angeordnet, wornach am 18. bie Biebereröffnung fattfinden follte.

Ratürlich wurden viele Gloffen barüber gemacht, bafi m die zweite Rammer aufloste, weil die erfte in ihrer Das itat gegen bas Ministerium mar. Satte aber bie zweite immer fich nicht ben vollen Dant ber Minifter erworben ? mnte fie mehr thun, ale fie gethan bat? Der Cenat, ber der neuernannten Ditglieber feine minifterielle Dajoritat fzeigte, war ja burch jene Dagregel nicht getroffen. Bertebene gaben verschiebene Brunde an. Die Ginen fagten. on porber fei die Auflofung bes Barlamente beschloffen weben, um im Jahre 1854 bie Wahlen zu vermeiden, bie Bann megen ber beginnenben Erhebung ber neu festgefesten tenern febr ungunftig batten ausfallen tonnen. Die Anberen Marten bie Cache fo: ba bas Minifterium ftch überzeugt ute. bas Die zweite Rammer ungeachtet ihrer fonftigen Billbrigfeit fich boch nicht entschließen wurde, ihm in einem ampfe mit bem Cenate ju folgen, fo fuchte es in einer burch men Ginfluß gewählten neuen Rammer fich noch ein viel lebrigeres Berfzeug zu verschaffen, bas ben Genat nothigen-16 in Schreden fegen ober julest auch beffen Ginfluß gang michten konnte, wodurch bas alle weiteren Korticbritte beigende Gleichgewicht zwischen ben burch bas Reichsgrundefes feftitebenben Gemalten leichter beseitigt murbe. In ber bat icheint auch bas Ministerium, auf Die Thatigfeit feiner eamten geftütt, bas Buftanbefommen eines ihm noch weit inftigeren Parlamente vorausgesehen und zur Rechtfertigung mer biftatorischen Dagregeln ein noch weit ftarferes lleberwicht jener Bartei, ber es fich unlangft offen in bie Urme worfen, gewünscht zu haben. Die erft begonnene enge Berindung mit der revolutionaren Berbruderung follte fester gedipft werben, fei es auch burch einen fühnen Burf, bei bem, ie man fich nicht verhehlte, felbft ber Berluft des bereits kewonnenen auf bem Spiele ftanb. Beibe Anfichten haben me Grunde und es ift fehr wohl möglich, bag man Beides n Auge gehabt hat.

Run aber begann bas Mgitiren für bie neuen Bablen, wobei die Bramten getreulich mit ben Radifalen zusammenwirften. Das Minifterium fühlte nur ju gut, bag, wenn bie Stimmen ber Bablenben ber getreue Ausbrud ber immenien Debrheit bes Bolfes fenn murben, es um feine Bertlichfeit geschehen und sein ganger Plan vereitelt mar. Ungewiß bes Sieges bot es alle Mittel auf, ihn zu erlangen; es inftruirte feine Beamten und bie geschäftige Preffe ftant ibm bulfreich zur Seite. Sie erlauterte bie Brogramme, em pfahl ihre Candidaten, wies auf die brobenden Befahren bin. In den Bablcollegien sammelten die rührigften Ritalieber bereits bie Stimmen, brauchten Drohungen und Berbeibungen, Berlammbungen und Lobipruche, je nach Umftanben und Aussichten. Ja man ging noch weiter. Rach einem minifteriellen Erlaß vom 26. Nov. 1853 follten auch die Beamten bezüglich ihrer Bablthatigfeit besonders übermacht werben. Es warb ausbrudlich erflart, bie Regierung wolle zwar bie Bahlfreiheit ber Staatsbiener nicht im Geringften beeintrachtigen, fonne aber auch nicht zugeben, bag biefe bas Bablgeschäft in einem ihr feinbseligen Ginne leiteten; baber follten bie Beamten einander wechselseitig übermachen und maglicht im Sinne ber Regierung wirten. Diefes vom "Ami de la religion' (10. Dez. v. 3.) mitgetheilte Circular zeigt ben evidenteften Digbrauch bes abminiftrativen Ginfluffes auf bas Bahlgeschäft. In eben bem Moment, in bem biefe antonsmastisch "constitutionelle" Regierung an bas Urtheil bes gandes appellirt, verabfaumt fie nichts, um es zu entftellen, m vertehren ober ju unterbruden. Raturlich entwickelten bie Intendenten der Brovingen und ihre Unterbeamten den höberen Beisungen gemäß bie angestrengtefte Thatigfeit, um bei ber "Läuterung ber Magiftratur" ihre Boften nicht zu verlieren und nicht auf die Proseriptionsliften der Gewalthaber m fommen. Einige ber dabei in Anwendung gebrachten Mittel bedten bie "Voce della libertà" und bie "Armonia" auf; bie

"Gazzetta Piemontese" verlegte fich auf's Laugnen, mußte aber gulest wenigftens ein theilweifes Geständniß ablegen.

Rur bie "fatholifche Bartei" — bas gestanden bie freifinnigen Journale offen - tonnte ben Ministern einen Strich burch bie Rechnung machen, und baber war bas "Purlamento" (Rr. 280) wohl bedacht, in einem Artifel "an die fatholiiden Babler" Die glanzenoften Borfviegelungen zu verschmenben, barauf fich berufent, bag alle aufrichtigen Ratholifen febr aut fublen mußten, wie bie conftitutionelle Regierung eine \_wahre und nothwendige Entwidlung ber fatholischen 3bee" sei — eine in Biemont solenne Phrase, die bei den Siccar-Difden Befeben, bei ber Abichaffung ber Bebenten, bei ben Entwürfen über die Civilehe ebenso gebraucht wurde; bas Alles waren nothwendige Entwidlungen ber conftitutionellen, und bamit auch ber ,fatholischen 3bee." Darum fonnte aber bie Rebensart bei ben ftarrfinnigen "Spperfatholifen" nicht mehr viel fruchten; weit ersprießlicher mar natürlich die Weifung bes Großfiegelbemahrers, bie ben Intendenten genaue Uebermadung ber Bablen mit febr ausgebehnten Befugniffen auftrug, Alles natürlich "unbeschabet ber gesetlichen Bablfreiheit bet farbinischen Staatsburger." Die minifteriellen Blate ter bewiesen ben Ratholifen hierin neuerdinge ihre raffinirte beuchelei, wie bie rabifalen ihre cynische Insoleng. Inbeffen warnte ihrerfeits bie fatholifche Breffe bie Bahler, ja nicht einer ftrafwurbigen Tragheit und Corglofigfeit ober einem unbammebanischen Katalismus fich hinzugeben. 3m Borgefibl ber fcwer zu bestegenden Apathie und ftumpfen Indolenz ber Maffen gaben fich bas "Echo du Montblanc," ber "Catbico" und die "Armonia" alle Mühe, die fehr häufig vorbumenben Bedenflichfeiten und Efrupel ber Stimmberechtaten zu verscheuchen, die an Wahlen zu einer Bersammlung ich zu betheiligen Scheu tragen, beren Erifteng ichon ihnen aus falfchen und unfatholischen Brincipien hervorzugehen schien (Bgl. Ami de la religion 6. Dez.). Mehrere Bischofe, na mentlich die von Mondovi, Annech und Pignerol, und ber Erzbischof von Chambery, machten burch ihre Pfarrer die tatholischen Wähler ausmertsam auf die Bedeutung der bevorftehenden Wahlen und ließen zur allgemeinen Betheiligung an denselben auffordern — Mahnungen, die auch für Savoyen nicht ganz ohne Früchte geblieben sind.

Dennoch war faum für bie Rirche von biefen Bablet ein gfinftiges Ergebnis ju erwarten, wie überhaust bie ift bie tatholische Sache von ben Freunden bes Couplinations lismus erwarteten Erfolge im Stofen und Gangen nur Muffenen find, und bie Bollemablen faft nie irgend eine Bemahr bieten fonnen fur eine acht polfethumliche und mahr baft driftliche Reprafentation. Die Bablbiftrifte maren nad minifteriellen Berechnungen feftgefest; viele Babler wohnten vom Bablorte allgufebr entfernt. Die folichten Cambleute wollten nicht gewählt feyn, noch auch ben Bfarrer mablen, ben fie ungern für viele Monate ber Gemeinbe entwogen feben. Biele ließen fich burch bie minifteriellen Blatter tam fchen; Andere murben burd mancherlei Bebenflichfeiten ge leitet; fie bachten: wie wirb ein guter Ratholif unter ben Bornehmen eine Babl in ein foldes Barlament annehmen, wo er Lafterungen und Regereien anhoren und unter ben Reinben ber Religion fich bewegen muß? Bei ben Deiften aber überwog bie Indiffereng und Apathie. Go blieben vielt fatholifde Babler, bie beim Unblid ber Rübrigfeit im feind lichen Lager verzagten und bie Sache bem lieben Gott über laffen wollten, von ihrem Bablorte ferne. In ben 204 Bablcollegien waren 92,422 Babler aufgezeichnet, wie aus ben fürglich veröffentlichten "Informazioni statistiche" bervergeht; von biefen votirte aber taum bie Salfte. In ben 7 Bablcollegien von Genug famen auf 2494 Babler nut 1339 Abftimmenbe, im erften Collegium von Aleffanbria auf 441 Eingefdriebene nur 261, in bem bon Cunco auf 408 mit 184, in bem von Demonte auf 105 nur 51, in bem

son Borgomanero auf 572 nur 272. In tem Collegium son Recco famen auf 623 Babler nur 173 Botanten; in bem von Chieri enthielten fich 270, in bem von Bancalieri 240 Babler ber Abstimmung. Bang abulich verhielt es fic auf ber Infel Cardinien; in Cagliari fanden nicht einmal jo viel Babler fich ein, daß ein Deputirter gemablt werben Da wo bas Marimum ber erschienenen Babler fich wiate, ward auch ein conservativer Abgeordneter gemählt; wo wur ein Minimum fich einfand, mie in Benua, ein Demofrat. Bon ben Unhangern bes Ministeriums fehlten nur außerft wenige auf bem Rampfplate; fie übten ihren Ginflug nach Rategui's Inftruftion und nach bem Mufter ber benachbarten Someig; auch an ben Carabinieri's fehlte es an manchen Orten nicht, um die "Drbnung" aufrecht zu halten, noch veniger an Berbeigungen von Stellen, an Bestechung und Tinfchachterung - Alles aus Batriotismus und aus Begeifterung für die bedrohte Freiheit. Die fpater in der Rame mer gegen einzelne Deputirte erhobenen Reflamationen zeigen beutlich, wie es bei ben Bablen juging. Man verlangte g. 3. bie Annullation der Bahl bes Deputirten von Oneglia. weil viele Stimmen mit Lift und Gewalt ihm jugewenbet worben seien (Atté del Parlamento N. 5. p. 18); Aehnliches ward gegen ben Abgeordneten von Albenga vorgebracht (ib. N. 7. p. 23). In ber Cipung vom 23. Dez. fagte ber Demtirte Balerio mit Beziehung auf bie Bahl von Cargana: We Minifter mußten bas Bolf aufflaren mit ber Berebfamlit ihrer Borte, mit ber Darlegung ihrer Intentionen, aber nicht burch ihre Intendenten, ihre Richter und ihre Carabinieri, nicht burch bie enorme Daffe von Beamten, bie bas gange tand wie ein Ret umgiehe (ib. N. 6. p. 19). Darauf wan suchte ber Minifter bes Innern fich ju vertheibigen, wem er bie Behauptung aufftellte : "In einer conftitutionellen Regierung ift bas Ministerium eine politische Partei," und ben Interpellanten fragte: "Bare eine gang flerifale Rammer XXXIII. . 24

aus ben Wahlen hervorgegangen, was für Zabel wurde ich bann von der linken Seite des Haufes haben hören muffen?" Es scheint bemnach, daß eine "ganz klerikale Rammer" zum Lorschein gekommen ware, hätte das Ministerium auf die Beihulfe der Intendenten, der Unterbeamten und der Gensbarmen verzichtet.

Bon ben früheren Deputirten murben 130 wieber ge mablt, baju famen 74 neue. Einzelne mablte man an meh reren Orten zugleich, fo bag Rachmablen ftaftfinden mußten. In ben einzelnen Brovingen mar ber Ausgang ber Babler fehr verschieden. Turin mar fur bas Minifterium; gleichwoll fonnte ber fehr marm empfohlene, mit bem Mauritiusorben beforirte Professor 3. R. Runte nicht burchgefest werben In ben 24 Collegien ber Infel Cardinien und in ben 7 por Genua fiegten bie Demofraten; bagegen wurden in ben 2 Collegien von Savonen faum 6 ministerielle Canbibaten et mahlt. Ueberhaupt gingen an jenen Orten, wo bie fatholifd confervative Bartei fich thatig zeigte, auch bie trefflichften Danner aus ben Bahlurnen hervor. Co marb ju gleicher Beit in Chambern und Thonon ber Marquis Leone Cofta be Bear regard, in bem Collegium von Avigliana ber Graf Arogabit bella Motta, im erften Collegium ber hauptftabt und in vier anderen ber Graf Ignazio Cofta bella Torre gewählt. Begen ben Lettgenannten, den bas Ministerium fo fcwer verfolgt batte. war ein Pamphlet verbreitet worden, worin es unter Anderen bieß: diefen Reaftionar mablen, fei fo viel als bie Berfaffung umfturgen, ben Ronig herabseben, bas Land in bie Sante Defterreiche fpielen, Italien verrathen u. f. f. Aber auch & hatte fich mit einer Schrift an bas Bolk gewendet, wie of Camburgano, Muffo, Colaro und Andere thaten, Die es unter ben vorhandenen Umftanden für ihre Bflicht erachteten, bie Täuschungen ber Rabifalen zu enthullen. In Turin mer Braf Camill Cavour Cofta's Mitbemerber; bennoch erhieft

vieser mit 75 Stimmen bas Uebergewicht. Bu Borgomanero traf die Bahl den Grasen Solaro della Margherita, den bertähmten Minister der vormärzlichen Zeit. Hätten die katho-lichen Bahler auch anderwärts die gleiche und überall eine besser organisirte Thätigkeit entwidelt und sich sester aneinder geschlossen, sie hätten trop der ministeriellen Gewaltmaßerigeln zum Schreden der Turiner Gewaltigen eine bedeutende Rajsrität erlangt.

3m Gangen hat nun bas Minifterium gefiegt; aber feine Manide murben nicht vollfommen befriedigt. Die zweite Rammer bat jest unerwartet unter ihren Mitgliebern Ratholifen, Die burch Intelligen; und Beredsamkeit hervorragen; fie remifentirt jett beffer ale vorher bie einzelnen Schichten ber Bevolferung. Aber es ift faum ju erwarten, bag ber Gifer wie Lalente biefer wenigen eminirenben Deputirten in bem Barlamente etwas Bedeutendes ausrichten, beffen Majorität mm einmal gegen die Intereffen ber fatholischen Rirche vorvarts ju fereiten fest entschloffen ift. Immerhin aber fann bie Hare Ginficht und ber entschiebene Charafter biefer Danner auf manche ihrer ichwantenben Collegen beilfam einwirfen. Aber weit wichtiger als alles Anbere ift biefes, bag bei biefen Bahlen zuerft bie Bertreter ber fatholischen Sache mit fbren Gegnern auf eine eflatante Beife fich gemeffen, baß fie bas Bewußtfeyn ihrer inneren Rraft und ben Beweis ihres Reigenden Ginfluffes auf die befferen ihrer gandeleute erlangt, baf fie mehr und mehr die Augen bes Bolfce geöffnet und bas in ihm folummernde bunfle Gefühl zur allmähligen felbftbewußten Lebensäußerung gewedt haben. Der obengenannte Graf Colaro bella Margherita hebt in ber Schrift "Agli Elettori, che promovevano la sua candidatura" (Torino 1853) mich biefe Bablen bervor ale ein Lebenszeichen für jene An-Iden, Die Andere bereits völlig erftidt ju haben glaubten (un segnale di vita per quelle opinioni, che altri credevano aver soffocate p. 3, 4), als ben Beginn ber Erkenntnis auch unter ben Massen, daß die mahre Freiseit nie zu hoffen fiche, solange sie von den Liberalen geleitet und vermeltet wird (p. 23). Co sehr nun auch das Ministerium sich seinen trächtlichen Majorität erfreut, die ihm überallhin zu folgen bereit ist, so hat es doch noch Ursache zu zweiseln, obest durch die Austösung der alten Kammer so bedeutende Bortheile errungen, als es sich von dieser Maßreget verhießiger

Am 19. Dez. v. 3. eröffnete ber Ronig bas Barlament. Die Throurebe begann mit einer Begludwunschung bes ganbes, bas nun in bas fechete Jahr feiner conftitutionellen Freibeiten eintreten follte, und mit einem lobe auf Die Ration, Die fich ihrer mahren Intereffen bewußt und ihrer erhabenen Bestimmung wurdig gezeigt habe. Die eble Saltung bes Landes babe ibm bie Compathie ber civilifirteften Bolfer et worben, und bie Regierung habe in ber Union amifchen Boll und Ronig hinreichende Rraft gefunden, um bas eble Brind ber Unabhangigfeit vor jebem Infult ju fcuben (forza bastante per preservare da ogni insulto il nobile principio di indipendenza). Die im Jahre 1849 gewählte Kammer babe Anfpruch auf boben Dant fich erworben; fie babe ibre Bue flimmung gegeben gu ben mit unausweichlicher Rothwenbigfeit geforberten Taren, gerechte und weife Reformen ber Staatsotonomie gebilligt, ben inbuftriellen und commerciellen Berfehr gefraftigt und beschleunigt, enblich bie Eröffnung bes großen Gifenbahnnetes inaugurirt, bas ein Denfmal ber Broke und Macht bes italienischen Beiftes bleiben werbe. Die neue Rammer habe nun ben Bau ber beinahe wieberber gestellten Kinangen (l'edificio della quasi ristaurata finanza) gu Ende ju bringen, ben Freihandel auch auf bie Brobufte bes Bobens auszudehnen, ben Catafter ju berbeffern, bem Bucher ju fleuern, befonbere burch Errichtung von Grebitane ftalten u. f. f. "Da bie Unabhangigfeit ber weltlichen Dacht ficher gestellt ift, fo wird bas Barlament in feinem Birfungefreife fortfahren mit bem Berte ber begonnenen

٠, ٠

igibsen) Reformen, die nur beabsichtigen, die Junelgung befrucht des Bolles für die Religion unserer Bater zu bohen, nicht aber zu verringern, deren heilsamen Einsluß wirksamen zu machen, nicht aber ihn zu schwächen. Berlament habe nun auch die Berwaltung der Broten und der Gemeinden neu zu regeln, die Berbesserung Beschesticher zu vollenden, die öffentliche Sicherheit zu ichten, die Magistratur zu constituiren und die verschiedenen wilge des öffentlichen Unterrichts zu resormiren. Die Rebe int einem Lobe für die Armee und mit der Ermahnung gegenseltigem Bertrauen.

Es fonnte nicht fehlen, bag biefe Eröffnungerebe im Lande wie im Auslande große Senfation erregte. Die Gemeine Zeitung" melbete aus Turin (23. Dez. v. 3.). Leinige Diplomaten Diefelbe fehr ftart befunden und moter Gegner ber Constitution fie als eine Broflamation bas gefammte Italien angesehen. Die "öfterreichische exefponbeng" bemertte fpater, aus Ehrfurcht vor bem Rodame und aus schuldigen Rudfichten gegen einen bem rhause verwandten Monarden habe fie fich von allen merfungen über bie von bem picmontefischen Ministerium ber Eröffnung ber neuen Legislatur bem Ronige in ben und gelegten Rebe enthalten. Wenn auch bie barin gegenen Andeutungen nichts wefentlich Reues befagen, fo hatte boch von einer Darlegung bes ministeriellen Broarambei einer folden Gelegenheit und unter ben gegenmarumftanben etwas mehr Burudhaltung erwartet. Bab. aber viele Liberale Sardiniens mit hoher Freude bei n begonnenen und jest fortzusependen "Reformen" an bie conte Reduftion ber Bisthumer, Die Gingiehung und Renition Des Rirchenvermogens und an die Ginführung ber biliche bachten, wie auch die hierin wohl fundige "Indépenbelere commentirte, waren bie ftrengeren Rabifalen, : weit mehr noch erwartet und ihre pia desideria sammt und sonbere explicite erwahnt wiffen wollten, febr ungehalten über bie "hohlen Phrasen" ber Thromete. Ihnen goom erflarte bie "Opinione," bie geläfterte Robe in Conn und mend, es gebe Umftanbe, in benen Ambiguitaten und Reticemen burchaus nothwendig feien. Chenfo fucte bas "Parlamento" gegen bie "wei ertremen Barteien" bas minifte rielle Elaborat au vertheibigen. Die Antwortsabreffen beiber Rammern waren nur Inverfionen ber Borte, welche bie Thronrebe enthielt. Bahrend aber ber Genat, feiner Stellung eingebent, in einer mit giemlicher Umficht burch Daffime b'Azeglie abgefaßten Abreffe auf biefelbe antwortete, bat bie ameite Rammer ben Soffnungen ber italienifchen Demagogie in ieber Beife Rechnung getragen und ihre Untwort mit beren Schlagwörtern, als "indipendenza d'Italia," "palladio della libertà, a alti destini della nazione reichlich ausfraffirt. Uebrigens gab es bei ben Abregbebatten intereffante Berbanblungen, namentlich in Betreff ber Bhrafen : "quasi ristaurata finanza" unb "riforme intese ad accrescere, non ad menomare l'affetto e la riverenza dei popoli per la religione degli avi nostri." In Bezug auf bie erftere zeigte bie am 27. Det. ber Deputirtentammer gemachte Borlage eben fein erfreuliches Refultat (f. Civiltà cattol. 21. 3an. 1854); was bie lettere betrifft, fo intervellirte am 28. ber Senator Alberto Ricci ben Die nifterprafibenten über bie firchliche Frage - "questione che da più anni tiene divisi non solo gli animi, ma gli uonimi parlamentari del paese." Der Minifter antwortete, man muffe auf bem bisber vorgezeichneten Bege fortidreiten, ber Staat muffe ber Ausgaben fur ben Gultus entledigt werben; bod habe man Soffnung, bag biefes im Ginvernehmen mit Rom verwirflicht werben fonne. syl multiplied

Bas aber bie Antwortsabresse ber Deputirtensammer auf die Thronrebe besagte, bas führte ber am 26. Dez mit 74 Stimmen zu ihrem Prafibenten erwählte Carlo Boncompagni in seiner Antriusrebe noch weiter aus, und bas in einer Beife, die noch mehr Staunen erregte. In einem Augenblide, wo bie orientalische Frage in Italien Alles in Spannung und Aufregung verfest, mo bie \_britte Erhebung bes italienischen Bolfes" und ein neuer Rrieg mit Defterreich unter ber Aegibe von Franfreich und England von ben Diementefischen Bungenhelben mit allem Rebepomp verfündigt wird, andererfeits die innere Berruttung bes Landes auf bas angenfälligfte fich berausstellt - noch die Cympathien fit ben Unabhangigfeitstampf erweden und ben faum in feine Edranten gewiesenen, aber im Beheimen fortmabrent thatigen Beift ber Anarchie wiederum heraufbeschworen \*) das enthüllt deutlich, auf welche Potenzen jest die fardinische Regierung fich ftugen muß, und welche Bolitif fie abermals anfannehmen die Luft und ben Willen hat. Diese ben 3meden ber Revolution dienstbare constitutionelle Regierung gibt ich offen als eine Borbereitung des Umfturges zu erfennen, und arbeitet an ihrer eigenen Erauftorisation, wie Domenifo Rauro unverblumt ichon vor einigen Jahren ber Regierung aflarte (Vittorio Emmanuele e Mazzini. Ponthenier 1851 p. 302): "Vogliamo farla nascere (la rivoluzione) dalla incu-

<sup>\*)</sup> Auch in bem benachbarten Tostana sucht ber Anhang Mazzini's bie Reiegsibeen in jeder möglichen Weise wieder auszufrischen. Interestant ist eine von der "Civilta cattolica" (3. Dez. 1853) mitz getheilte Inscription, welche in diesem Lande verdreitet ward, nache dem die Behörden den projektirten Trauergottesdienst für die in der Schlacht von Curtatone Gesallenen nicht gestattet hatten. Das Chitaphium verherrlicht die glorreichen "Martyrer der Freiheit" also: "Alle anime — dei suoi siglii, che morirono per l'Italia — il popolo Toscano — nel quarto di anniversario della battaglia di Curtatone — escluso — regnando la sorza — plaudendo i sacerdoti — dai templi cristiani — nel cospetto di Dio, nella magnisenza dell' universo — solo templo degno di lui e della umanità — canta — l'inno dei martiri della nuova sede — non tarda vendetta — giura.

baxions della monarchia sugil elementi nadionali, parele fermentino." Bedeutungsvoll find in biefem Momente die häufigen Zusammenfünste des Ministers Cavour mie den Korpphäen der linken Kammerfraktion; der Einsus Reingst hat die sanatische Kriegspartei mit neuen Hoffnungen erfüllt; die alten Deklamationen gegen Desterreich, die nie ganz außer Cours waren, lassen sich, noch weit schärfer accentuirt, an den meisten disentlichen Pläten vernehmen. Es freute die Radisalen, das man in Desterreich, wie die "Correspondenz" zeigte, den in Biemont herrschenden Geist einigermaßen zu würdigen versiehe.

Mertwürdig bleibt es, bag gerabe an bemfelben Tage, an welchem in Turin bie gebachte Thronrebe vorgelefen murbe, ju Rom ber beilige Bater jene Allofution bielt, bie ber firde lichen Buftanbe in Baben wie in Carbinien gleichmäßig ger benft. Der Bapft erflarte ben Carbinalen, bag bie Berhande lungen auf Seite ber fubalvinifchen Regierung unterbrochen worden feien, und er bei ihr babe anfragen laffen, "quae illius tandem consilia sint post silentii hujus diuturnitatem." Er babe bie Berminberung ber Festtage bewilligt, nicht nur um ber Roth ber armen Taglohner und Arbeiter gu Gilfe m fommen, fonbern auch um ein Beisviel ber Langmuth ju geben, "quo facilius Subalpinum Gubernium ad ea reparanda excitaretur, quae contra Apostolicam Sedem contraque Ecclesiae jura violata ac pessumdata in eo regno perperam Berbe ber Erfolg nicht feinen Erwartungen gessisset." entsprechen, fo werbe es ihn nicht reuen, bis gu ben Grengen ber Gute und Dilbe vorgeschritten ju fenn. Inzwischen will ber Papft ausbrudlich erflart haben, er werbe feine Urt von Besuchen (nullum petitionis genus) annehmen, bie ber Burbe und ben Rechten bes apostolischen Stubles und bem Seile ber Religion nicht entsprechend befunden wurden. Damit mar angleich im Boraus eine Antwort gegeben auf ben von Capour in Aussicht gestellten "accordo con Roma." Man wird nun in Turin auch obne ben Bapft handeln, wie bas

arlamento" bereits gefagt und wie auch bie bisherige aris gezeigt bat; man wirb wegen ber "indipendenza del dere civile", unbefummert um bie "Rlerofratie" fortfabren iben begonnenen "Reformen, welche bie Liebe und Ehrfurcht Bulles für bie ererbte Religion nicht verringern, fonbern Maben follen." Der Minifter Urban Rataggi (bereite ale micher Diftater fpettweise "llrban I." genannt) wird unter wiens ber mit ihm verbrüberten Linken ben Rierus tyrans Mam. wie er benn bereits bem Barlamente einen Befetentanbrachte, wornach die Priefter, die fich offene ober mbedte Ungriffe auf die bestehenben Inftitutionen erlauben Men Merhaupt mit zweis bis zwolfmonatlichem Befangniß, 🎜 fie aber dazu die Kanzel mißbrauchen, mit noch viel feren Strafen belegt werben follten. Der Senat, an ben Madenb verschiebene Gingaben ber Bifchofe einlaufen, it; fixelich eine Abreffe bes Epissopates von Savoyen vom Die Des v. 3., bie Befreiung bes Rlerus vom Militarbienfte defend, fieht in seiner überwiegenben Majorität mit großer intelitung biefem Treiten ju; allein die Dinge find foweit fommen, bag er in Folge bes engen Anschluffes ber zweiten mmer an bas Ministerium fich bald felbft in feiner Eribebroht fleht. 3mar ift bie Constitution "heilig;" aber beiliger ift ihre "Ibee," ihr "Geift": ber Fortschritt. Be Ibeen ber Republik nach bem Ibeale ber frangofischen en 1789 haben bereits ben gewichtigften Rlang und merben ieber gebort, als bas fatale Bort "Monarchie." Die fatho: fife "Campana" und bie radifale "Italia o Popolo" ftanben De Gericht, jene weil fie ber abfoluten Monarchie, biefe meil E'ber Republit bas Bort gerebet. Erftere wurde in Turin ertheilt, lettere in Benua freigesprochen. Unter bem con-Etutionellen Regimente, jagen bie Journalisten, ift es naturtmaffer, ber Republif ale bem abfoluten Konigthum angufingen. Das Wort "Revolution" hat nichts Erschreckendes the, fo bestimmt und flar es auch feine Anhanger, barunter folde, die bei mehreren Miniftern freien Zentitt hoben, bei finiren .

Zief betrübt zeigt fich bas latholifde Bull Ther ble ben gang gefchwundene Soffnung auf ein Concordat mit Rom. Bei ben jegigen Umftanben ift ein foldes eine reine Unmoglichfeit. Der beilige Stubl bat nur fortwährend qu protei fiten und ben Gewallidritten ber Regierung feine Unerfennung ju verfagen. Der Carbinaf Untonelli ermachtigte in amifchen bie farbinifche Geiftlichfeit, obicon ber beilige Baier bie burch ein Befet vom 15. April 1851 ausgesprochene 26 fcaffung ber firchlichen Bebenten nicht anerfennen tonne, bod bie von ber Rammer (im Befammtbetrage bon 2,111,400 Liren) votirten Entschäbigungesummen vorbehaltlich ber geeigneten Reflamationen einstweilen ju acceptiren. Zäglich fieht ber Rlerus neuen Bebrudungen entgegen; bas Boll wird immer mehr mieftimmt. Die große Theuerung, ble gable reichen Kallimente, Die Laft ber Steuern, ber irreligiofe Beift vieler Arbeiter und bie gange lage bes lanbes rufen forte während Aufftande und Tumulte berbor.

Roch im Dezember v. J. brachen bebeutenbe Unruhen zu Carignano, Sanfront, Busca, Cafale, Noccavione und Courgné aus; überall hörte man Berwünschungen gegen die Regierung und das Parlament, wie selbst die "Gazzetta delle Alpi," das officielle Blatt für die Division von Cuneo, (Nr. 149,

<sup>&</sup>quot;) Der hochgeschäpte Ferrari sagt in seiner Schrift: "La sederazione ropubblicana" (mit bem falschen Dructort; Londra 1852; bem bas Buch warb in Aurin ober Capolago gebruck) c. 4: La rivoluzione non è che la guerra contro il Cristo e contro Cesare. Der tostantische Republikminister Montanelli, ber ebenfalls in Sarbinien großes Ansehen genießt, erklärt: Was im vorigen Jahrbundert die "Philosophen", in der erken hälfte des unserigen die "Lieberalen" waren, das sind heutzutage die Socialisten. Socialismus— so laufst jest des große Wert der Revolution; ihm gehört die Rutunst. (Introduzione ad aleuni Appunti storici c. 6.)

1) ergählt. In Bignerol und im Aostathale brobte ber mult noch viel ftarfer ju werben. Bie ber "Independant, arnal de la Vallée d'Aoste" (1. Jan. 1854) berichtet, 20s bewaffnete Bauern ber Umgebung unter bem Rufe: iva il Re! Abbasso la Costituzione e le imposte," auf Etabt Mofta ju; ber Bug wuche immer mehr bei jedem ufe, durch bas fie famen. Alle wollten moblfeilere Lebensbel, Berabsehung ber Steuern, Abichaffung ber Conftitu-B. Schon gitterte bie Stadt Aofta vor ben muthenben hearen; der Bifchof von Aofta, ber Intendent, ber Graf netti, ein Canonifus und ein paar andere Manner zogen nen entgegen, um fie ju befchwichtigen; faft einen Tag lang wien fie alle Berebtsamteit aufbieten, bis die Unruhigen Baffen nieberlegten. Der Bifchof von Mofta erwarb fich bei bas größte Berbienft. Dit aller Anftrengung fuchten Beiftlichen die Bahrung ju bemaltigen und meiteren Tuiten porzubeugen. Dennoch entblobete ber Minifter Graf m Martino fich nicht, ben Rlerus ber Anftiftung bes Aufbees neuerdings (3. Jan. b. 3.) ju beschuldigen, obicon für alle Beweise fehlen, ja die Thatsachen biese Anklage iberlegen. Die minifterielle Breffe fieht in bem Umftanbe, f es ber Rlerisei gelang, die Ruheftorer zu besanftigen, rabe einen Beweis ihrer Betheiligung an den Unruhen ; rigens ift eine Untersuchung gegen bie Unführer ber Aufabifden eingeleitet. Dabei werben bie abentheuerlichften erichte geglaubt, wenn fie nur auf bie Diener ber Religion n ichlimmes Licht werfen.

Je mehr aber die katholische Kirche und ihre Diener der kethöhnung und Berfolgung Preis gegeben sind, besto glanstere Triumphe feiert die protestantische Propaganda. Bier lage vor der Eröffnung des Parlaments ward die Kirche in Baldenser in Turin eröffnet, zu der bereits am 29. Oft. 1851 der Grundstein gelegt ward. Dieselbe ist in sehr grosim Dimensionen erbaut und viel zu groß für eine Gemeinde,

Die bis feht faum 1000 Glieber giblt: Aber, man but Some getragen für bie Bufunft : bie weiten Raume bes Dempels, bofft man, werben jest balb fich fillen. Der Bulauf ber Bevollerung war trop mancher Rengierigen bei ber Indung ration nicht febr bebentenb. Es warb "Golfesbienfte in ihr Henifder und frangonider Sprade gehalten. Riemand nabn baran ben geringften Unftog, baf ber Brebiger Bert in feiner "Ginweihungenebe" von ben Scheiterhaufen und ben grane famen Berfolgungen ber Balbenfer burch bie alten Kurffen Savoyens in einer Beife frach, ale maren biefe bie arguen Benter gemejen, mabrend boch festifteht, bag fie im Gangen außerft mith gegen biefe Gette verfuhren, wie biefes auch ber feineswegs bierin ber Barteilichfeit verbachtige Carlo Botta (Storia d'Italia libro 25 a. 1653) nachweist. Das Samt thema ber Bretigt war übrigens bie Gufficieng ber Corift gur Erlangung bes Beile. Un ber "erhabenen Weier" nabm bie "gugrdie nazionale" ber Sauptftabt ben eifriaften Antheil obicon ihr ausbridlich bie Betheiligung an religiofen Beier lichfeiten in corpore verboten ift; natürlich gilt bas nummehr blog von tatholifden Brogeffionen und fonftigen Golemnist ten. Diefe Theilnahme ber Turiner Bolfomehr ericbien als neuer Triumph bes reinen Epangeliums" und als quies Borgeichen für Die Bufunft. Uebrigens erflart Die proteftantifche Bona Novella" in ber erften Rummer ibres neuen (britten) Jahrgange, bie großartigen Erfolge ibrer Thatigfeit gu veröffentlichen verbiete fur jest bie Rlugbeit, bas fonnte bas "evangelifche Bert" compromittiren; fie murben offenbar werben an bem großen Tage bes Offenbarmerbens alles Berborgenen. - Der Ergbifchof von Genua und mehrere Bifcofe haben fich mit Rlagen über bie Infoleng ber protes ftantifden Propaganda an ben Ronig gewendet; fie fcheinen aber bier nicht leicht Abhulfe finben gu fonnen.

Die Bufidinde Biemonie geigen fich in biefem-Augenblide gangridfillif benen von :: 1848. Die Bermirrung mehrt fich

Broareffionen; bie bigigen Debatten in ben Ram-Die Beftigen Journalartifel, bie mit ber "llnabbangigfeit" rarabiren, Die im Bebeimen begonnenen Rriegerüftungen, bie auffallend Baufigen Bufammenfunfte ber Minifter mit ben zwifalen Romphaen, bie glangenben, mit aufregenben Toaften Befteffen bei bem frangofifchen Grafen Brenier, in gar nicht ohne Grund einen andern Bord Minto Der lebhafte biplomatifche Berfehr mit Baris und - das Alles erinnert an die Borgange in jener ver-Laguipvollen Reit. Collte es wahr fenn, was bereits von ceren Seiten gebort warb, daß Louis Rapoleon für ge-Eventualitäten mit ber Entfeffelung ber Revolution brest. was an fic burchaus nicht unglaublich ift: so wäre Schinien eines feiner besten Bertzeuge und ber tauglichfte 16 Begen Defterreich, und feine Gewalthaber erlangten son ihnen langft ersehnte bedeutende Rolle in ber eurs Belitif. Gewiß ift, bag man ju Turin von ben williangen im Orient von Anfang an viel gehofft hat. NE EL Americen bat fich bie revolutionare Partei in Biemont be-CONTRACTOR bentend unfolibirt; fie ift feineswegs mehr fo taft = unb planles, als 1848; bie bedeutenbften Bulfsquellen fteben ihr يماني petet; die Raditalen in gang Italien bliden auf fie mit Tru Swerficht; bie Confternation vieler angftlichen Conferpairen wiffen fie ju benühen und ohne viele Dube fteht imer ibrig Isten vieber in ben Flammen bes Bürgerfriegs, sobald nur ge ihrer I we be Signal gegeben ift. nahen, tal ie mirraf

Muf biefem Buntte ftehen bie Angelegenheiten Sarbiin, diese Thatfachen glaubten wir vor Allem conftatiren Fuffen. Bir werben übrigens, wenn wir für jest auch f Artifel schließen, bas revolutionäre Land mohl im Auge igellen und, wenn eine neue Phase in seinen Zuftanden deteten ift, wieber auf baffelbe jurudfommen.

nt arm at A

nielen: de f

itet: 💀 🙀

7. A

DE.

-

130

ιħι

्ता । १८६४ - १८ वर्ष १८ ४ । १८६४ **१८५ असिम स्वेत्रातकादी सक्तीरा अ**हेसाँ १९८८ - १८ १८ वर्ष १८ ४० १८ ४४ १८ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४

profit in product a garden

the second second second

and the second of the second o

in the state of th

# XXIII. It is to top here it menujus

tion or which the many

James Sant and and

S AND LOCKED THE PARTY SHE S

#### Siterature comme

L,

Der Untfell Offriedlande an ber Ebfermatton bis gum Jahre 1535, von Dr. C. M. Corneline. Manter bei Cagin 1852.

Die Gefchichtequellen bes Blothums Minfter, Zweiter Banb: Bericht ber Augenzeugen über bas Runfterifche Biebertaufer Reich , herandgegeben von Dr. G. M. Cornelius, Münfter bei Theiffing. 1853.

Brofessors ber Geschichte an ber Universität Breslau. Seine Forschungen über die altesten Wiebertäufer führten ihn in die Reformationshistorie Rieberbeutschlands überhaupt, und Kenner begrüßen jene erste Bublisation barüber mit großer Freude und noch größerer Erwartung, benn ihr Gegenstand ist eben so hoch wichtig, als wenig beleuchtet, und der Berfasser hat entschiedenen Beruf, gerade vieses Feld zu bearbeiten, bewiesen. Man darf in der That sagen, daß die Resormation in Rorben eine Erscheinung für sich ist, und aus den parallelen Borgängen in Siden noch nicht begriffen wird. Die Niederbeutschen nahmen", wie unser Berfasser ganz richtig äußert, auch damals eine Sonderstellung ein; abhängig von den Einstüssen des Sübens, solgten sie, immer einen Schill

Me Ber Beitrifftung ver Dinge in Dberbeutchteib! Re ementibesentbeden bunflingen Die Mietgling gut Stefositie Baffit Singe funter Motem utich bie Eigenthintiche jufammen, bag im Guben mehr bie Daffen, im Rorbet br bie Regierungen ben Impule gaben, baffir abet auch et bie über alle Damme gebrochenen Bogen ber religiofen meaung alebalb von ber Bravonberang ausichlieblichet gierungsleitung gebanbigt murben, mabrend bier bie Dath ju bergeben mar, und ber ben Daffen von Dben einicht bit beigebrachte Unftog unaufhaltfam feinen Beg ging. in ichlagenbes Beifpiel bavon ift gerabe Dftfriestant, ib bas bon ber fundigen Sand bes Grn. Dr. Cornelius fict und treu, ale ein Mufter biftorifder Monsatustie, tworfene Bilb ber bortigen Reformation fann bet feinen fer ben Ginbrud berfehlen. Berrn 2B. Dengel bat et nn auch (f. Literaturblatt vom 3, Aug. 1853) ben gangen immer ber protestantifden Gegenwart unwillfürlich vor ann geführt, fo bag er in feiner Befprechung bes Buches ibr vom 3. 1853, ale vom 3. 1535 rebet. "Ginen Cd. in", flagt er, "nahmen gwar Affe an, bie bl. Schrift, aber ar, um über ihn enblos ju janfen und ju ftreiten, weil ter bas Bort Gottes eigenmachtig und anbere auslente" pir befürchten febr, bag auch bie in neuefter Beit wieber liebt geworbenen Rirchentage und Colloquien in bie itb. miffge Babn gerathen merben; Die Autoritat, Die man fo ngfilich fucht, und auch fo bringend nothig bat, ift nirgende eiter meg, ale von folden Colloquien, mo eben Beber ble nfallibilitat anfpricht." "Bo ber weltliche Urm und wo e Temporalien bas Dogma nicht mehr balten, gerfahrt es Die ercentrifche Bielheit ber Geftirerei"; "bas find trauge Thatfachen, Die trop aller Rubmredigfeit ber Gufav. olfe. Bereine und Rirchentage nicht verschwinden.

In Oftfriesland flegte bie Reformation burch bie, gum

mächtigen Junter Ulrich von Dornum, aber noch vier Jah lang (bis 1526) bestand baneben burch bas gange ganb bi auch ber fatholische Cult, was die anfängliche Theilnamel figfeit des Bolfes genugfam erweist, und eben beshalb en nur im Rorben ofter vortommenbe Erfcheinung ift. 3a. b alte Rirche fand fogar bei zwei Religionsgefprachen, ben bie Reuerer überall als hauptmittel bes Terrorismus fic 1 bienten, einige tapferen Religiofen als Bertheibiger, fo bi von bem erften jener Ulrich felbft nach Bittenberg berichtet "ber Doctor und diefer Bube follten ihre feberischen Reiff vertheibigen, fatt beffen find fie (in ber Ruftififations 200 trin) Frager und Deifter geworden." Freilich beriefen ! fich umsonft auf bie Autorität ber allgemeinen Rirche, Mi Die felbstverschuldet auf der beutschen Rirche jener Beit & ftende Difactung, und die Art der Argumentation Luther gestattete nur wenigen Borurtheilofreien, burch ben tribe Schleier ber Begenwart ben Blid ju ber Sobeit und 2016 ber firchlichen Ordnung ju erheben, wie ber Berfaffer ball bemerkt. Edgard's Sohne indeß erfreuten fich bald bes wi ftanbigen Sieges ber Reulehre in einer Urt, Die bem Bal fcwer auf's Berg fiel; fie, ihre Rathe und Junter theile fich in ben Raub ber Rirchen und Rlöfter, machten fic I fibengen und Jagbichlöffer aus ben alten Stiftern und bie niedergeriffenen Gotteshäufern. Das war im 3. 15262 1 bahin hatte ber Wiberstand ber Ratholifen gebauert, und fil auch die Einigfeit ber Neuerer, beren Brediger insgesammen Bestfalen bis Liefland die gehorsamen Statthalter bes Sauptes maren, bas von Wittenberg aus bas Ganze leit Aber jest famen zwinglische Prediger als Flüchtlinge Land, und von ihrem unbandigen Beifte angeregt, ball ligten fich nun auch die Bolfemaffen fehr eifrig; fie mad fcnelle Kortidritte, benn im 3. 1528 unterlagen bereits' bie Zwinglianer, und balb mar Ofifriesland bas Elben ber Schwarmer ober Biebertaufer, beren Samter Cariffi

Relcbior Rint. Melcbior Sofmann fich verfonlich bort niereliegen. 3m 3. 1530 flagte Graf Enno bereits, man bete ielfach nicht mehr, weil es nichts nute, laffe bie Rinber maetauft liegen, abminiftrire fich felbft bas Abendmahl in Bier ober Baffer, ober verachte es gang und gar, bie Refttage nicht mehr, laufe ohne Ginfegnung gu Be und Berlobnif und mit ben Leichen gu-Grabe, bezahle wies ben Bauern ben Prebigern nichts mehr, weil "Gott Belft albt von oben nieder sonder alle Bredigt." 3mei Ibifanten aus Bremen famen, ben Grafen Luthers Lehre wieber herftellen zu helfen; als aber ber Gine zu Emben Buttere ; munbliche Riegung" prebigte, fchrie bas Bolf: "fchlagt ben Aleischfreffer tobt"; man fturmte die Rangel, rif ben Brebiger berab, und mit Dabe retteten ihm bie graflichen Diener por ber Bolfemuth bas leben, mabrend Rinf auf bie Rangel flieg und ein - über bas anberemal ausrief: "ob wir mobl Schwarmer beißen und fenn muffen, barum, bag wir ben Wittenbergifchen aus bem Rorb entflohen und entflogen find, fo find wir's boch nicht." Der Graf fuhr jest mit Rerter und Eril über Die zwinglischen und Schmarmer - Brebiger ein, allein noch in bem nämlichen Jahre ließ er fie wieber frei gewähren, ba Bobel und Rinder auf Stragen und Rangel feinen von Bittenberg verfdriebenen Brebiger perhöhnten. Nocheinmal, ale er im 3. 1535 in Folge eines maludlichen Rrieges mit Gelbern vertragsmäßig bagu gewungen war, suchte er mit Gewalt bas Lutherthum wieber bermitellen, jagte bie bogmatifchen Gegner aus bem ganbe, und fente Tobeoftrafe auf bas Befenntniß ber zwinglifchanabaptiftifden Unterfcheibungelehren; allein ichon nach zwei Jahren fielen bie fremben Brabifanten ale "papiftifch" bem Bolfshaß abermale jum Opfer, und ber consequentere 3mingfanismus betrat bie Babn rubigerer Entwidlung. In biefer Beit batte DR. Sofmann in ber ju Emben im 3. 1533 ge-Miteten Taufergemeinbe ben Reim jum Münfter'fchen Biebers XXXIII. 25

täufer Reiche gelegt; mit rasender Schnelle verbreitete sich die Idee ringsum und über die gesammten Niederlande, die Ratastrophe in Münster aber beschreibt das zweite Werf bes Hrn. Cornelius nun zum erstenmale quellenmäßig. Dasselbe enthält nämlich, neben einer erschöpfenden monographischen Literaturgeschichte, einer ungemein greßen Zahl von einzelnen Actenstüden zur Geschichte der Münster'schen Wiedertäufer und der Chronif des Schwesternhauses Niesind zu Münster aus der tollen Zeit John Bodhold's — Alles nach den strenzesten Anforderungen der diplomatischen Genauigseit wiedergegeben — insbesondere den ausführlichen Bericht des Augenzeugen der furchtbaren Entwicklung der Dinge in Münster, Reister Heinrich Gresbecks. Er ist der wahre Historiograph des Zionischen Reiches; in Bergleich zu ihm sind alle bisher bekannten und benühren Quellen secundäre.

Die Beftalten jener erften Wiebertaufer haben auf Sin. Dr. Cornelius benfelben tiefen Ginbrud gemacht, ben fie auf jeben unbefangenen Forider maden muffen. Ernfte Gemuther, bie mitten in ben Jahren ber gewaltigften Bolfebewegung bem Strome ber Auflosung und Bernichtung fich entwanden, einfältigen Bergens Gott zu suchen unternahmen und an bem Bunde mit ihm, mitten unter ben Beiben, nach ber Beife ber Batriarchen und Erzväter fefthalten wollten, unerfabren und ohne Argwohn über bie Giderheit ihres Beges, unter einander ale Bruber und Schweftern fich liebend, einfach und folichten Befene, fo wie fie waren, fann man nicht ohne Rührung biefe ftillen Denichen betrachten, wenn man ermagt, wie viel Ehrwürdiges und Segendreiches im Laufe ber driffe lichen Jahrhunderte aus berfelben Stimmung bes Gemuthet erwachsen ift, von bem Orben Benedicts berab bis ju bet barmbergigen Schwestern, und wenn man bann betrachtt, wie traurig, mitunter furchtbar, in ihrer Abgeschiedenheit von bem erhaltenden und reinigenben Ginfluß ber at Rirche, bas loos biefer Armen im Beifte mar.

wolliche Rouner bes Stanbuunftes jener erften Senge ber Renlehre, aber auch nur ein folder; mas bagegen pare protestantifche Siftorif aus ihrer Befchichte gebat, ift befannt. Diefe wird aber von Tag ju Tag Bir werben anfangen muffen, erftgunliche Bbaunferer Beit aus ben Jahren von 1524 bis 1534 gu 12 aberhaupt ift im Laufe ber Jahrhunderte feine inehr ber Reformationszeit so nabe verwandt gewesen, anfeige. Bir ftubiren bie Genefis ber Mormonen, Reifter Greebed's Berichte über bas Dunfterische in, wir bereiten une jugleich vor auf überrafchenbe bie bente ober morgen aus bem Innern Rugland's n gleiche Erscheinungen zu uns bringen fönnte, nicht n. won ber Seftenbeimath, die in ber Mitte lieat. "Mrested ergablt uns: wie bie Propheten und Bras an Manfter ben Cheftand batten unterhanden geich, und wie fie in der Biblen gefunden: wachset met euch, und daß Gott ein Wohlbehagen baran habe, follte bie Belt vermehren, benn Gott wolle eine t anrichten mit seinem Bolf, und daß es so Gottes fre, bag ein jeder Bruber mehr Frauen habe bann follte bie Belt vermehren." Schon brei Jahre ein fleiner und ifolirter Rreis markgraftich Bran-Bauern auf bie Lehre von ben spirituellen verfallen, wie wir an einem andern Orte gezeigt, Le wie jene Doctrin predigt in biefem Augenblide Doung, ber große Prophet am Salgfee, ale bas incip des Staats der "Heiligen der letten Tage." mr Ein Beifpiel; es erweist fich aber im Gangen, Damals angefangenen und gewaltsam unterbrochenen jen confequenten Fortfcbritts jest, in unfern Tagen, bwelle ihrer Bollenbung fteben. Um fo intereffanter k uns natürlich, zu wiffen, wie weit die Dinge daefonmen waren, und Prof. Cornelius ift gang

ber Mann, das wie fein anderes überwucherte, ale fo danfbare Feld zu bearbeiten.

#### II.

Tegel und Luther, ober Lebensgeschichte und Rechtfertigung best Predigers und Inquisitors Dr. Ichamn Tegel aus bem Py ben. Bon Dr. Balentin Grone. Scest und Olpe 1835

Wer die vollendete Emancipation ber fatholifche fcichtemiffenschaft bieber noch bezweifelt batte, muß jest baran glauben, nachdem ein junger Gelehrter mit vollen Ramen zu einer quellengemäßen Apologie ibres perdu im eminenteften Sinne öffentlich fich befam Unter ben weiland Generalvächtern ber beutschen Gi hat ber mit anerfennenswerthem Geschick vollführte: Griff in das zwar erloschene, aber immer noch beli Privilegium bes hiftorischen Juftizmords bedeutend ed boch legten nur ein paar Blätter die innerliche Unwi ben Tag, die größte Zahl wählte den beffern The fdwieg. In ber That fieht ber Moment vor ber Em jebe katholische Feber nun sogar ben Ramen "Tenell nur ohne Errothen wird ichreiben tonnen, fonbern fill wehmuthiger Erinnerung an einen murbigen Dien Rirche, ber fur feine Treue als unschulbiges Opfer Bartelwuth ein fcmerzenvolles Enbe nahm, und feite men ber fcmarzeften Berunglimpfung auf viele Genter ber Rachwelt preisgeben mußte. Richt als wenn Stell querft auf ben Gebanten einer möglichen Rebabiftiten felben verfallen mate; wir wiffen befannte Ramen, M fcon bamit umgegangen waren; aber burch bas bad Buch ift die Frage nun fpruchreif geworben.

Der Beipziger Dominitaner Johann Tegel wat

1 1500 ein berühnter und beliebter Bolfdrebner von feliben mntuiffen und voll frommen Gifere, baber feine übrigen Mrben als Doffer ber Theologie, Rurfürft Albrecht's Ablasmmifide und Großinguifitor für Deutschland. Luther felbit barrebet aufänglich jebe Abficht ber Beleibigung eines in aliebem Amte und Ansehen ftebenben Dannes, und eben gesteht auch offen, bag Tegel über bie Unweisung ber. taingifden Bulle hinaus nichts Difbrauchliches über ben blaß, alfo nichts ale bie übliche Rirchenlehre geprebigt habe.. nd nachbem Luther ben Streit eröffnet batte, erwiderte Tenel icht etwa ale Inquifitor mit Ercommunifation bes Rebers, icht ale ungehobelter Rabulift, wie er benn falfchlich befchulat wird, bie Thefen bes Augustiners bem Autobafé überben an haben, mit Scheiterhaufen und tobenben Brebigten, nbern ale Doftor ber Theologie von ber boben Schule au rantfurt aus mit ben ufnellen theologischen Streitschriften, e bem Berleumbeten aber bis auf biefen Zag fammt unb nbere abgeftritten werben, nachbem guther felbft fein Benten getragen, ibm bie erforberliche Renntnis ber lateiniben Sprache öffentlich abzufprechen. Dan fann über ben ichften praftifchen 3med ber bamals fo allgemein betriebem Ablasvrebigten vericiebenet Meinung fevn; fie maren letfach eine reine Finangquelle, eine Art inbireften Steuerthelfe geworben. Tebel felbft predigte 1510 einen Ablag. effen Ertrag ben fachfischen gurten jum Bau einer Elbefrude geborte, unter einem ungemeinen Bulauf von zwei bis nel Meilen ber; eben biefe Special-Brivilegien wurden nun immilich burch ben großen Ablag Leo's X. fuspenbirt, fo natentlich auch ber von ben Bittenbergern fleifig ausgebeutete rer Schloffirche, und foiche Umftanbe, verbunben mit bem Ugemeinen Gefdrei über ben gewaltigen Gelbabfluß aus bem anbe, mochten heftigen Muftof geben, auch bei ben reinften ntentionen und ber tabellofeften Saltung ber Ablag Bermber felbft. Bei Dr. Webel Seide Saltung vorauszuseben, ben foir guten Grund,

Das mar es, was Dr. Grone ju erharten batte. Bie nun aber aus bem ernften und feurigen Lieblinasvrebiger ber Thuringer und Sachfen, bem ftattlichen Dominitaner, ber wufte, verschmiste Mold mit bem giftig gefchwollenen Band geworben, ben und feine Biographen von 1707 bis 1844, son: Ludauer Reftor und Panitider Baftor bis gum Beltigiger Literaten por Augen führen, ift leicht erfidrlich. Stellen wir uns vor, wir lebten noch unter ben bamaligen Berball und bie protestantischen "Rirchenzeitungen" batten noch # freie Sand, wie bamale bie Schanblibelle Luther's und feinet Gebülfen gehabt - mas wurde in wenigen Dezennien 2. B. and bem nachften beften Resuiten werben, ber fich bei ben Bolle miffionen unferer Tage besonders bervorgethan, und gegen beffen Beift und Charafter jest nicht ber leifefte Schetten, aufzubringen ift? Gleichgültig, wer ba intonirte, wie es beef male Luther felbft that, es entftunbe gewiß ein zweiter Send jum Entfeten und Abichen ber Rachwelt, wie Die bro tische Geschichte ben erften noch heute tennt, ein vert geiftlicher Gulenspiegel rodivivus, wiberlich verquidt mit fu Schufterei und erquifiter Schweinnatur. 3biot, fratere ignobilis, ungelehrter Tropf, grober Efel ware bie Seite; Beiberjager, Chebrecher, ber ba ober bort mitte Chefran zwei Kinder erzeugt und mit Dube ber Straf Sadens entgeht, beffen Brebigteifer fich leicht erflart bie nothwendige Sorge für die Bankerte und die Bubl hinter ber Rangel, bas mare bie anbere Seite; und Miles, je an muthwilligen Schwanfen über bie in ihrem enach fammenhang mit bem gemeinen Bolfe freilich nicht: baran idulblosen Monche aufgebracht worben, wilche Ab wie mit einem Sagenfreise umbullen. Dazu fehlte Mas baß wieber ein papftlicher Geschäftsträger, wie be fachfiche Ebelberr Carl von Miltig, nach Deutichla und zu ber biplomatifchen Ginficht gelangte, bas ein des Refultat ber Berhanblungen unabweislich forbere

"Airchenzeitungen" öffentlich Glauben zu zollen und ihr Opfer ihnen völlig preiszugeben; daß er endlich diese Concessionen in einer vertraulichen Depesche an irgend einen special-com-nissarischen Oberkirchenrath schriftlich niederlegte — so wäre die Metamorphose geschehen und für alle Zeiten aktenmäßig begründet, wie alles Bolk einen verruchten Auswürsling des Menschengeschlechtes, der zu siren Preisen Vergebung für zustünstige Sünden verlauft, als den Lieblingsprediger seiner Missionen verehrte.

Bir feben als felbfiverständlich voraus, daß ber neue Bopang unter gwedmäßigen Mobififationen, wenn auch nach bem Bilbe bes erften, aufgeputt werben mußte; aber im Defen bat feit fast vierthalbhundert Jahren die Braris fich richt verandert, ber Dr. Tegel unterlag. Rirgende mehr sicher im weiten beutschen Reich und ernftlich gewarnt, bag "Biele von bes Martin's Anhang ihm ben Tob geschworen," wie er felbft in einem ruhrenben Schreiben an Miltig ergablt, mblich auch von biefem verftogen, und niebergebrudt von ber ichweren Ahnung ber fommenben Dinge, verfiel er tiefem Gram und ber Seelenschmerz brach bem 60 jahrigen Greife in den ftillen Raumen des Dominifanerflosters zu Leipzig bas Berg, 1519 in berfelben Stunde, ale Luther bei ber beruhm. ten Difputation, Die von bem nämlichen Leipzig benannt ift. ben Primat bes Papftes laugnete. "Das walt ber Teufel!" jo foll Tegel's Robbeit noch auf bem Sterbebette über bie Difputation ausgebrochen feyn; Dr. Frofchel bagegen, Luther's junger Freund, erzählt ausführlich, wie bie Monche, in ber Rlofterfirche versammelt, bas Salve regina gefungen und in brei Abfagen bas Sterbglodlein geläutet, bis ber arme Großinquifitor unter ben Borten: Sub tuum praesidium confegimus, sancta Dei genitrix, ben Beift aufgegeben, "an bem Tage, ba Dr. Martinus feliger angefangen hatte, wiber ben Bapft zu bisputiren!" Luther felbst hatte ben graufam Berfolgten vor feinem Tobe noch gleichsam um Berzeihung gebeten; als er von ber schmerzhaft teiben Stimmung besielben ! Rachricht bekam, siegte für ben Moment fein von Ratur gutes ! und mitleibiges Herz über ben Bartelzwed, und er schrieb i einen eigenhändigen Trostorief an ben in Aummer sich von zehrenben Dominisaner: "daß er sich sollte unbekummert lassen, zehrenben Dominisaner: "daß er sich sollte unbekummert lassen, zehrenben bie Sach sei von seinetwegen nit angesangen, sonden hab das Kind viel einen Bater." Ein empfehlent werthes Motto für die nächste Rovität im Gebiet der Ressertionsgeschichte!

### XXIV.

Streiflichter auf die Geschichte bes Protestantion mus seit anderthalb Jahren.

V.

Bie eine negative Unionellirche confessionalistet wird: bas Pfalgifche: Andiste Unionm; Confession und Union in Baben, in Rassan, im mittebenfalle Westen aberhaupt; ber Weimarische consonsus; bie Relauchthousite Rirche in Rurhessen.

(கேர்பத்.)

In Baben hat die Unions-Urfunde die beiberfelten Symbole noch mehr als die pfälzische aus ihrer autocitien mäßigen Stellung verdrängt und fie völlig aufgehoben, wir bis zur Stunde ein neues Symbol an die Stelle zu feben Ohne alle Schrante galt hier "die rationaliftische") Be

<sup>\*)</sup> So fagen nicht wir, fonbern fo fagt fr. Conffiveial-Math Dr. Gbrarb in feiner Erflärung: Berl. Gvang. 2:8. 11.3an. 1864

uptung. Das Die Beilige Schrift Die einzige Lehrnorm fei", bas eine "leere, gehaltlofe Bereinigung" entftand"), welche naelne auf ben Bebanten bringen fonnte, eine Ausfüllung felben mit fpecifico-confessionellem Inhalt burfte, namentnach ber Befreiung bes glorreichen "Staats" aus ben Inben Struve's und Benoffen, nicht fehr übel genommen mben. Aber weit entfernt! Die Unione-Urfunde fagt zwar: de unirte en. prot. Rirche Babens weiß fich mit allen lumifchen und reformirten Rirchen bes Auslandes Gins"; ein auf bemfelben Blatt fagt fie auch: "innerhalb ber uirten Rirche barf jest und in alle Butunft eine lutherische er eine reformirte Rirche nie mehr bestehen \* \*\*), und als vor m Monaten Dr. Ullmann, ohne Krage ber icharffinnigfte b gelehrtefte unter ben protestantischen Theologen, seine ne Stelle ale Bralat ber babifchen Rirche mit einer Un-:ache antrat, erflarte er ale "beilige Pflicht" bes Rirchenmiments: "ben Bestand ber Union mit allen zu Bebot benben Mitteln ju ichugen, und ben auf ihre Bernichtung richteten Conberbeftrebungen mit aller Entschiebenheit ents zenzutreten." Damit ift nun gwar bie Möglichfeit einer fftigen Formulirung bes con - und dissensus ober Rormiba jenes fic "Eins-Biffens" nicht abgesprochen, wohl aber 2 Ausficht einer fünftigen Reducirung ber babischen negatis n Union auf die fatisch in Breugen bestehende positive, t legaler Gleichberechtigung ber beiberfeitigen Symbole.

Solches widerstritte schon bem ursprünglichen Motiv ber bischen Union: ber Geschäftsvereinsachung. "Die Union in wen ist viel weniger aus einem Glaubensbedürsniß, als einer abministrativen Bedrängniß hervorgegangen; Beziehung auf bas Dogma wurde die Trennung der beisn Rirchen damals gar nicht mehr empsunden, im Bolte

<sup>\*)</sup> Rorblinger Correspondengblatt 1852. 6. 43.

<sup>14)</sup> A. a. D. 1853. C. 71.

war sie ganz vergessen, und bas Bolt blieb and außererbentslich gelassen bei den Predigten voll Schwung und Bathos über die Union." So spricht das bekannte Haupt der weis land badischen Lichtfreunde und mehrschriger Stumssihrerder liberalistischen Partei, Pfarrer Zittel zu Heibelberg, in seiner neuesten Proclamation sich aus, und kellt sich zugleich sethfals lebendigen Beweis des secundaren "Glaubenebedschießes" der badischen Union vor. Obgleich ich, sagt er, der obersten Rirchenbehörde öffentlich erklärt habe, das die Augendern Sirchenbehörde öffentlich erklärt habe, das die Augender Trinitätslehre sammt seinem undulbsamen Geist desneutern" muß, so ist sie mir doch "mit keinem Borte entgognegeren" Richts sieht also Herrn Zittel's Zuversicht durche", wiesen, ein Repräsentant der badischen "lebendigen Rirche", wiesen, ein Repräsentant der badischen "lebendigen Rirche", wiesen Weiner, zu seyn").

Diefer Stand ber Dinge trieb vor Jahr und Tag ben befann ten lutherifden Bfarrer Gidborn aus ber ganbesfirche un ihrem "Betrug ber Union" bingus, und mit feinem iber 6 Stunden weit, von der alten Beimath Melanchthons gerftreuten, aber aus achtbaren und im 3. 1848 treubema ten Leuten bestehenben Anhange ju Schritten, bie gere fo ungefestich find, wie die bes Erzbifchofe von In burg" \*\*). Das heißt: fie berufen fich auf ben Beft ichen Frieden und die Reichsgesete, Aneriennung als .Int rifche Rirchengemeinben", ihr garantirtes Religions - Greech tium und bas Recht freier Berufung ihrer Geiftlichen verlangend, furg, so viel Recht für bas Lutherthum auf mefprunglich lutherifdem Boben, wie etwa bie Juben intent ben bereits genießen. Aber was fümmert fic bie Und bes mobernen Staates um pofitives, reichsgefeslich ge

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Berliner Evang, R.o.3. vom 18. Jan. 1854 fber Bittel's Schrift: "Der Befenntnifftreit in ber prot. Rirche.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.B. vom 10. 3an. 1864,

re Recht! Gie fann bas Lutherthum blog ale Sefte neben bulben; und Die Regierung glaubte jungft noch ein febr beutendes gethan ju baben, indem fie ben Lutheranern aubte, ihr einen "auswartigen" Beiftlichen ju beliebiger Ratigung ober Bermerfung ju benominiren, und burch fen nach allerbochk ju gebenben Rormen und zu bestimmben Beiten Bottesbienft halten ju laffen, ja, ihnen gulebt. z moch einen "wurtembergifchen Geiftlichen" geftatten wollte. manf bie armen Leute, bie junachft ihren in Rerfern und ter Bolizeiaufficht berumgeschleppten Gidborn felber mollen. wirlich erflärten, " bie wurtembergische Rirche fei feine acht ferifde Rirche" \*). Man verläumbet fie in jeber Beife, them man ihre Rinber mit Genebarmen in bie Unione. fulen getrieben bat, bichtet ihnen g. B. "bonatiftische Irrimer" an well fie "bie Taufe ber unirten Rirche nicht anlemmen wollten", mas feinen guten Grund in ftarfen 3mein haben mag, ob die babifche Landesfirche nicht vielleicht Aelten im Ramen Seder's und Struve's taufte. Inbes man fo eifrig bemubt, ihnen burch Entziehung jebes Brewerd bie Lebenswurzel abzuschneiben, bag bie Lutheranermfereng ju gurth ben 22. Mai bereits mit Gichhorn felbft sieth, ob nicht gur Aushulfe fur ben "gelehrten Bresbyter" se aus ben begabteften Gemeinbegliebern unter Buftimma ber Gemeinde Bresbyter ju mablen, in ber praftifchen Grung bes Amtes ju unterweisen, ju prufen und ju ordiven fein burften."

Bergebens hatten die so bitter Berfolgten gehofft, daß benderen Lutheraner in der Landestirche nun auch austreundrien; diese machen es, sagt Direktor von Wöllwarth, ke "die Republikaner der Zukunft, die nur deshalb im btaate verharren, dis sie lettern in eine Republik umgewan-

<sup>\*)</sup> A. a. D.; vgl. Kreugeltung vom 25. 3an. 1854.

belt hatten." Freilich ift auch ihre Stellung unter bem geftrengen Unions - Kirchenregiment eine febr traurige: namentlich wurden bie beiben Baftoren ju Apringen und Sollingen, Brodvåter gahlreicher Kamilien, schon wiederholt gemaßregelt und mit Sufpenfion und Arreft beftraft, weil fie Luther-Retechismus und Liturgie bem gut freischarlerifchen babifchen Leitfaben und ber entsprechenben Agenbe vorzugieben und gu gebrauchen magten \*). Alles Bitten ihrer Gemeinben felbk mar vergeblich; fie mußten zu bem verorbnungemäßigen Wielben in ber Rirche, mit vollftem Bewußtfeyn feiner abfoluten Bermerflichkeit, jurudfehren ober aber bas Amt raumen. 200 find viele Amtebrüber fconchtern und bebentlich, gegen ten. Strom zu fdwimmen, und fich und ibre Ramillen beburd unvermeiblich in eine migliche Lage zu bringen": eine gelne Brediger trachten baber nach Berufungen in's Auslandi andere laffen, ermubet und entmuthigt, ben Rampf stille fallen. Es icheinen im Ganzen eilf Brediger au fewn, welche noch jungft wegen ihrer "bogmatifchen Formein" auerathienb por Oberfirchenrath, Ministerium und ganbesberen gu weten: magten, um fich von ber einen Seite neuen Berationen. Den Seite ber Eichhorn'ichen Bartei aber bem erneuten Bonin fomablider "Rreugflüchtigfeit" auszuseben. Birflich fich bein ihrer lutherischen Refignation schon fo weit gebieben ball fie bie Rettung ihres Befenntniffes von bem neuen Bollbour Ullmann hoffen, obgleich gerade beffen "Bahl felbe : Reuem beurfunde, wie in Baben die reformirte Confestion ben berrichenben Ginfluß übe" \*\*). - 36

Der Drud und Gegenbrud biefes, jum Theil "trengflächigenfin Saufleins treuer Lutheraner ift aber nahezu Alles, was fichweite einer religiöfen Bewegung in Baben bemerten läft: Rube

<sup>\*)</sup> Berliner Evang. R.-3. vom 21. 3an. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Berl. Evang. R., G. vont 25. 34n. 1954.

bie provisorifche Ungnabe, die da und bort auf ben ganbes Ratechismus gefallen, wie bie momentane Dobe erheischt, macht eine Ausnahme. Es ift noch im Streit, ob er ben Rubm verbiene. Das fein naffauischer Bruber noch ichlechter als er fei, und "feiner Beit war er ein wirflicher Fortichritt, murbe auch por 20 bis 30 Jahren nicht von positiver Geite, fonbern von rationaliftischer angefeinbet"; aber jest ift feine "Infufficieng" bei biefer "positiven" Seite außer 3meifel, und wenn nicht Franfreich, Die Schweig, Sarbinien ic ber Kreibeit balb eine neue Gaffe machen, wird er mohl bem "pofithe"-lovalen Belotismus ber nadiften Generalinnobe gum Opfer fallen \*). In welchem Buftanbe aber bas babifche Bolt bei allem Dobe Pofitivismus liegt, ift unnöthig auszumalen. Cogar über bas bicht mit Ratholifen besetzte Dberland bemerfte ein Augenzeuge fcon geraume Beit vor bem 7. Ros vember: "Bur Comach unferes evangelifden Bolfce muffen wir fagen, es ift im fatholifden Bolf noch mehr Gettesficht, wenn es auch fonft gang in ben gleichen Laftern llegt; feine gurcht vor Gott ober ben bunfeln Machten bes Echicials zeigt fich wenigstens barin, bag es feine alten Eabungen und Rirchengebote wieder emfig hervorholt, und to als geborsames Rind ber Rirche zeigt" \*\*). Es unterliegt barum auch feinem 3weifel, daß ernfte und redliche Brotefanten bem babischen Rirchenftreit im Stillen mit bem aufnichtigften Dante gegen bie Borfebung zusehen, weil fie burch ben Ergbifchof von Freiburg und feine Ratholifen einen erbedenben und belebenben Rudichlag auf ihre eigene Schaar mit Buverficht erwarten. Darum fann g. B. Giner berfelben ans ber Sauviftabt felber öffentlich fich außern, wie folgt: Much in bas flache und tobte Rarleruhe hat ber Brand feine Runten geworfen, freilich febr vereinzelte gunten, abet

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 19. 3an. 1854.

<sup>••)</sup> Salle'iches "Bolleblatt" von 13. Juli 1853.

man barf boch auf eine Belebung ber Seifter wieder mehr als sonft hoffen. Denn die geistlichen Berhältnisse dieses Landes waren wirklich verkommen, wie seiten wo anders, und es ist als ein wahres Bunder zu betrachten, daß die katholische Geistlichkeit sich noch so gehorsam und träftig erwies. \*).

Die Ermägung gebort zwar nicht bieber, aber fie last fich - indem wir von Baben au Raffau fortichreiten boch taum jurudbrangen, wie es bei gefundem Berftanbe nur möglich ift, bag die summi episcopi biefer "Staaten" an ben Brauel ber Bermuftung in ihren eigenen Lanbestirchen noch nicht genug baben, fonbern auch noch bie fatholifche Mirde ihrer Bebiete in berfelben Beife regieren, und bie rechten Biicofe ber Rirche Bottes, foweit ihre Dacht reicht, au willenlofen Bertzeugen wanbelbarer Bolitit und Dobe, gleich ibren Lanbesfirchen-Bralaten, machen wollen. Die "angeblich unirte, mabrhaft und wirflich aber in revolutionaren Gubjeftivismus aufgeloste Rirche" Raffau's nun, wie bie Berliner Epang. R.-3. fie befinirt, ift in bie jegige Generation fcon fo eingelebt, bag ibre Bemeinben "gar nicht mehr baran benfen, wie fie vor 1817 jum Theil aus zwei Rirchfpielen, einem lutherifchen und einem reformirten, bestanben, noch viel weniger wiffen, ob ihre Bfarrer vielleicht früher einmal ber lutherischen ober reformirten Confession jugeborten." In biefem gludfeligen Buftanb ber Bergeffenheit ihres Urivrungs bie Raffauer zu erhalten, erfennt bie Regierung ale ibre "beiligfte Bflicht", und erflatt von Beit ju Beit, "Allem mit Ente fchiebenheit entgegentreten ju wollen, mas ben Beftanb ber Union irgendwie gefährde" \*\*). Eingeführt wurde bie Union bier in ben Jahren 1817 und 1818 burch zwei Rabinets

<sup>\*)</sup> Kreuzeitung vom 14. 3an. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R., 3. von S. Febr. 4858.

Befehle, welche erflarten, "bie protestantische Rirche berube uf ben unerschutterlichen Grundvfeilern einer vollfommenen nnern Glaubenefreiheit und - einer religiofen Berehrung ver Lehren bes Evangeliums, neben völliger Unabhangigfeit son menschlichen Deinungen und Anfichten Anderer", und melde ben Pfarrern "ale Bolfelehrern und Scelforgern freie Befugniß gaben, nach bem Evangelium (b. i. ber Bibel) gu ehren" \*). "An fein Befenntniß, ja nicht einmal bestimmt m die heilige Schrift, ober an eine vorgeschriebene lleberebung berfelben gebunben, prebigt man baber in Raffau mit pollfommener Glaubenefreiheit, und fo ift es gefommen, baß man fich von einem jeden Brediger beffen individuellen Glaus ben predigen laffen muß, ja, weil die menschliche leberzeujung manbelbar ift, fann man von bemfelben Brediger jeven Conntag einen andern Glauben gelehrt erhalten " \*\*). Eo hat benn in Raffau ber beliebte neueste Lieberbichter, berr Lehmann, bas officielle Dogma vollfommen getroffen, venn er fingt: "D'rum, Chriften, weg mit bem Symbol, in Schatten ift es leer und hohl"; und auch ber grofe Schenkel, ale er im April 1853 auf bobere Ginladung niffionirend nach Wicebaden fam, und in einem Wirthes waufe gegen bezahlte Ginlaffarten Bredigten hielt, wollte waran nichts anbern. Bor einem Menfchenalter, als Geifts Iden und gaien burch Edift die befenntniflose Union oftroys tt ward, famen ju ber erften großen gemeinsamen Abends nablefeier 22,333 Communifanten von 162,654 protestantis den Glaubigen; feitbem ift es noch bahin gebiehen, "baß feit einigen Jahren nicht einmal rathfam gefunden morben, bie Bahl ber Communifanten ju veröffentlichen, fo bag man auf ben Argwohn verfallen fonnte, es feien Grunde vorhanden,

<sup>\*)</sup> Galle'iches "Bolfeblatt" pom 14. Dai 1853.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. vom 18. Mai 1853.

nicht ben niebrigen Stand bes religibfen Ehermometers in verrathen" .

Raffau ift das berühmte gand, wo die Bilber bes Gefreuzigten von den Banden ber Bolfeschulen Locale beratund bafür anatomische Tafeln binaufbecretirt wurden: mit biefer Einen Thatfache burfte genug gefagt fenn, wenn nicht gerabe jest felbft in Raffau auf bem Bebiet ber niebern Schule eine Art von Realtion bemerfbar mare, Die vielleicht reuffirt, wenn andere nicht Roffuth-Maggini im orientalifden Sandel reuffiren. Much bier hat fie fich an ben Lanbes-Ratechismus gebangt. Weil es namlich "beiligfte Bflicht" bes naffaulichen Summepiscopate ift, ben "Beftand ber Union" gegen alle Befahrbe ju mabren, fo ift ber öffentliche Bebrauch ber Confessions - Ratechismen, bes lutherischen und bes Beibelberger, naturlich bis jur Ctunbe verboten ; vom officiellen Boltelehrbuch aber urtheilt Dr. Bengftenberg in Berlin: "es ftebe ber lebre ber evangelifden Rirche viel ferner, ale ber romifche Ratecbismus." Um "Gulfe gur Befreiung" von tiefbetrubten Geelen angerufen, batte icon ber Rirchentag von 1852 bie Landesfirchen-Beborbe um Abichafe fung ber rationalistischen Ausgeburt angegangen, aber bafür nicht nur eine exemplarisch grobe Erwiderung gearnotet, fonbern auch bei ben Glaubigen in Raffau viel Rumor erwedt. Stehe boch ihr Ratechismus, fagten ffe, nicht auf Giner Lie nie mit bem "Detmolber Leitfaben", ber alle Beilelebren perlaugne ober entftelle, nicht einmal mit bem pfalgbaveris ichen, biete vielmehr "wohl bas Sochfte von Bofition", mas man um 1817, ber Beit ber Grunbung ber naffauifden Union, "bieten burfte"; allerbinge trage er bie Spuren feiner Entftehungezeit (1831) an fich; aber es fet eben fein anderer empfehlenswerther Unions Ratedismus vorhans

<sup>\*)</sup> N. a. D. vom 11. Mai 1863.

---

. Man sah bafter mit reger Theilnahme auf die mehrem Anstrengungen in Baben und in der Pfalz, und bi wird die Roth ihr Ende erreichen, da die Pfalz so d einen Unions-Ratechismus hervorgebracht hat. Weste ift Ason ein großer Schritt zu naffaulsch "Positisgeschehen, indem der Religionsunterricht in den Gymna-Misch wieder eingeführt ist, welchen die Ständesammer des für "ganz überstässig, selbst schädlich" erklärt hatte, ihre auch nicht mehr aus dem Stiftungsvermögen resiten ließ ...).

Breifich fab auch Biesbaben felbft im Laufe bes 36. zwei außerorbentliche religiofen Reierlichfeiten in feinen rn, welche große "Aufregung" in bie naffauifche ganbe brachten. Die Gine war bie im Berbfte bafelbft aftene Generalverfammlung bes Guftav-Abolf-Ber-Aber von ihrer "Aufregung" will ein redlicher Broale Mugenzeuge nichte Gutes ausfagen. "Beber bie mmlung im Bangen", flagt er, "noch weniger beren iche Manifestationen in Biesbaben haben bie Richtung unerschutterlichen pofitiven Glaubensbefenntniffes mit ibeutiger Entichiebenheit festgehalten, und man muß es ern, bag bie burch bie Freigebigfeit bes Bergogs bem n peranstaltete Rheinfahrt Elemente versammelte, benen eforberung bes pofitiven Chriftenthums fo weit entfernt af tros aller Freudenschuffe, Blodengelaute, Surrahrufe ubetlieber bie Sabrt burdaus feine nachhaltigen Bedunur bas Glaubeneleben binterlaffen haben fann, wenn nicht annehmen will, bag ber herr auch aus Felfen len entfteben laffen fann." Das Bange war barnach vieleine freche Demonstration voll "berausforbernber Mus-

<sup>&#</sup>x27;) Darmit. R.s.3. vom 5. gebr. 1853.

<sup>&</sup>quot;) Darmft, A. 13. vom 27. Deg. 1863. Uxtri

brliche" gegen die Katholisen, welche diese mit einer ruhi Dulbung auch in ben überwiegenb fatholischen Beger über fich ergeben ließen, von bet berfelbe Augen meint, fie muffe benn boch auch ben luftreifenben Gul Abolfianern "unerwartet" gewefen fenn\*). - Bie gang fcbieben gestaltete fich bie anbere Feier im Anfang bes res und ihr Einbrud! Je mehr ber Sag ber Rati liften und negativen Chriften" gegen fie mutbete, befte verfichtlicher hoffte jener rebliche Broteftant unberechen berrlichen Kolgen von ber "Aufregung ber tobten Maf burch bieß "leiber Gottes in unferen Tagen, und porus in ber naffauischen Landestirche so felten vernommene fcutterliche und bestimmte Glaubensbefenntnig vom Gu fohne und feiner Unentbehrlichkeit für uns arme ve-Sunber", wie es in jenen "begeisterten und begeiste mahrhaft erbaulichen Rirchenversammlungen" geprebigt Birflich bilbeten fich fofort zwei Bereine für Die Evane Rirche", beren Programme bie Rechtfertigung aus nach der in Christo erschienenen "Freundlichkeit und Leutid Bottes" jum Theil in einer Beife befprachen, Die iber "Raffauer officiellen Chriftus", welcher wie Mofes "bie Berbindung mit Gott" hat \*\*), hinausging. Aber alle nungen scheiterten, die unser Brotestant an die "unter ungeheuern Buffuß von Buborern aller Stanbe und gionsparteien" abgehaltene - Jefuiten - Diffion an baben knupfte, benn fie war jene anbere religiofe Re ibn fo tief ergriff. Es ift in ber That jum Entfeben: für eine naffauifche ganbestirche von einer Jefuiten 30 erwarten muffen, und bann Erfahrungen machen, wie

"Aber biefe Aufregung bat in ber Lanbestirche foffenbed! bittere Früchte getragen. Befonbers muß es laut betlagt wat

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolleblatt vom 11. Mai 1853.

<sup>\*\*)</sup> Evang. R.-A. 1853. S. 13, 14.

bag, fratt Die Aufregung gur Belebung bes Glaubens an ben Getreuzigten auszubeuten, bie fammelichen Beiftlichen, befonbers aber ber begabtefte Rebner, in ber Wiesbabener Reitbabn ) Alles aufgeboten haben, um bie freigeiftigen Protestanten gegen bie Diffion aufzustacheln. Freilich verriethen bieje lieblosen, beftructiven, faft fanatifchen Philippiften eine febr geringe, ober wenigftens febr ungerecht angewandte Renntnig von bem mabren Inhalt ber Minioneprediaten, fowie andererfeits ben trofflofen Buftanb ber wangelijden Lanbestirche, ber ein positives Glaubenebefenntnig ieble, und mo bie Geiftlichen prebigen konnen und prebigen, mas ibnen ale ihre leberzeugung einzuschwärzen beliebt. Die anbere Frucht war ber Busammentritt einer Angabl fogenannter protestantijden Barteiganger, welche unter bem Borwand, bem Beftreben entagenauwirfen, welches ben Ratholifen Schuld gegeben wurde, ibre Bartei unter ben Armen burch Bobltbatigfeit Brofelpten machen, eine folche nadte Glaubenslofigfeit beurfundeten, bag te an bie anberswo fogar langft aus ber Dobe gefommenen Releffilder bes trivialften Rationalismus unwillfürlich crinnerten" \*\*).

Bon Oben herab geschieht also in Nassau nichts für ime Positivirung der Union; der Landesherr fümmert sich entweder nicht um die Unterlage seines Summepiscopats, oder neweist bei jeder Gelegenheit, daß er "von der herrschensen, vulgärrationalistischen Partei der Geistlichkeit geleitet sin seigt am besten, mit welchen Augen dort die positivs unsessionelle Bewegung überhaupt angesehen wird. Es ist unfellend, daß diese gerade in Nassau viel stärfer ist, als in

سين

<sup>\*)</sup> Dahin war ber Gottesblenft ber Lanbesfirche in ber Refibenz felber verlegt, mahrend bie einzige frühere Rirche von bem Brande im Sommer 1850 noch immer in tobten Ruinen lag. Daneben sah man bie neue und ftattliche Kirche ber Katholifen, "welche eine arme Gemeine fich fürzlich erbaut hatte."

<sup>&</sup>quot;) Co ter oftgenannte Raffauer a. a. D.

<sup>&</sup>quot;) halle'iches Bolfeblatt vom 11. Mai 1853.

Baben, in ber Bfalz, ober fonft wo in jenen weftlichen Ctaa-3m Umt Runfel hatte fich unter bem bortigen Raplan Brunn fcon feit 1847 eine altlutherifche Gemeinbe gebilbet, die mit Einführung ber Grundrechte baufige Rachfolge in bem gandchen fand. Brediger aus Bavern und Cachien traten an ihre Spige, und erft jungft noch ichieb auch Bicar heun zu Montabaur aus ber ganbesfirche aus, um gunache wegen beren "Schmabung" in ber Abschiebeprebigt zu breimonatlicher Correctionsbaus-Strafe verurtheilt au merben \*). Diese Thatsachen find um so beachtenswerther, als Die Altlutheraner feit Aufhebung ber Grundrechte rudfichtelos gebrudt murben. Gin Decret vom 3. Rov. 1851 gegen bie offentunbig polis tifch en Tenbengen ber freien Gemeinben fant feine Mawenbung auch auf fie; ihre fremben Brediger verfielen bem Ret fer und Eril, wie benn a. B. Kronmuller in Raffine? bie feine Gemeinbe Gemund icon langft nur beimlich bei 3 und Rebel verfeben tonnte, erft noch am 21. Morit & 3 bei einem folden Bange aufgegriffen und über bie Briene geschafft marb; alle ihre Baftoren murben von ber Greffane abgesperrt, ihre Rirchenbauten eingestellt, Die Rirchenbenen an die Unionsfirche burch Erecution beigetrieben. Ine fü awei Jahren von bem freigeiftigen Religionounterrhit in den Unionefchulen bifpenfirten Rinder jest mit Boliget nut Gen barmen in biefe Schulen gefchleppt u. f. m.; mabrend albe aber bulbete bie Landesfirche rubig, bag bie Deutschlathe benen eine Zeitlang fogar bie Aula bes gelehrten

Derliner Evang. R. . 3. vom 3. Dec. 1853. — Ein andere wie wiegend lutherifch-gefinnter Prediger fandte jungk einen Auffehm bie Darmft. R. . 3., welchen die Redaction mit ber Bemeiting publicirte, "einige gar zu unionsfeindliche Sabe" weggelaffer phaben; barauf griff die geistliche Inquisition ber Archenbeitet augenblicklich nach dem Autor, um ihn zu ihrem oonnenne prangen, d. h. auf ihren indifferentiftischen Standpunkt der fatte schen Auflösung aller Bekenninisse.

bener Symnasium's eingeraumt war, Einladungen zu ihren Zusammenkunften durch die öffentlichen Blätter erließen. Die Suplifen der Altlutheraner um das ihnen reichsgesehlich garantirte freie Religions-Exercitium hatten endlich feinen andern Erfolg, als daß dasselbe auf die Gemeinde Stetten, der Brunn porsteht, beschränft ward, wo auch die Gläubigen der sieben andern Gemeinden, nach Ausweisung ihrer Pastoren, Befriedigung der religiösen Bedürfnisse suchen müssen, obgleich sie zum Theil über 9 Stunden von diesem Orte entfernt sind \*).

Roch gerrütteter faft, ale in biefen ganbern ber gefetslichen weftbeutiden Union, find bie protestantifc religio. ien Buftanbe in ben benachbarten rechtlich confessionell-luthes rifden, faffifc aber unirten ganbestirchen. Da in ihnen bas pofitive Chriftenthum faft gang verfdwunden ift, fann natürlich bon Unterideibungelehren auch feine Rebe fenn, herricht alfo negative Union felbft, wenn fein einziger Reformirter im ganbe it. Allerdinge batte bier ber ftrenge Confessionalismus, wenn er in Die Maffen bringt, bas Sinbernig einer gefeglichen Unionofdrante nicht vor fic, bafur fceint er aber auch getabe bier am ichwerften jum Bewußtfebn ju fommen. Ginige bezeichnenben Buge burften gur allgemeinen Charafteriftif ber beffifchen und thuringifden ganbesfirchen genugen, bie auf bem Bapier nach Gefet und Recht fpecififch - lutherifch find - In Beffen fonnte man vor nicht allgu langer Beit bas gange Großherzogthum burchwandern, feiner vollen gange und Breite nach, "und batte auch nicht in einer einzigen Rirde ben evangelischen Glauben in Gefang und Brebigt berausfinden mogen;" wenn aber einzelne Frommen gufame mentamen, um bie Bibel fur fich ju lefen, fo wurden fie von

<sup>\*)</sup> Bgl. Rörblinger Correspondengblatt. 1853. C. 86; — Salle 'fcee Bolfeblatt vom 18. Mai 1858; — Kreuggeitung vom 20. Rov. 1853.

Gensbarmen gerfprenat und gerichtlich mit Gefängniß bebrobt ). Da macht fich benn die Union gang natürlich, ohne daß man: auch nur in ber nachften Rabe bavon erführe. Das lernte erft por einigen Jahren ein lutherischer Brediger bortfelbit recht praftifch einsehen, ale er mabrent eines Besuche in feinem Beburteort jum Abendmahl geben wollte. Er wufte nicht anders, ale bag feine Beimathegemeinde burchaus Imtherifch fei. Ale er aber auf ber Ginen Seite bas Brob mit ber lutherischen Difiributioneformel empfangen batte, und um ben Altar ging, borte er vom andern Geiftlichen ben Reld. mit ben Worten bieten : "Chriftus fpricht" u. f. m.; in ber-Berlegenheit suchte er fich fonell bamit zu belfen, bag et. ben ihm befreundeten Relchspender leife bat, er mochte ibm boch ben Bein mit ben lutherischen Austheilungsworten reichen, worauf aber bie Antwort erfolgte: "ich reiche bir b Abendmahl, wie ich will;" und ba nun ber treue Lutheren bavon ging, ohne von bem Relch genoffen ju baben, alle (welcher Entichluß!) mit Einer Beftalt, und über Willfur bes abminiftrirenden Freundes fich beschwerte, 200 ben Rurgern und murbe megen bes Berbrechens ber Gi tesbienftfiorung nach Urtheil und Richterspruch noch bam ein gefperrt \*\*).

Auch in ber "Biege ber Reformation," in ben. fachet fifchen Herzogthumern, herrscht eine so weitherzige Unionen tenbenz, als die Berliner "Befenntnissosen" nur immer verstangen können. Mit innerm Schauber berichtete bie "Grenzzeitung" im vorigen Jahre von einer Eingabe ber Weimarande um Bersehung eines gewiffen "gläubigen" Predigers, befill Ansichten mit benen ber Kirchengemeinde nicht harmonbereit und von ber ministeriellen Erwiderung: "es hätten ja gentet in ber evangelischen Kirche von jeher verschiedene Richtungen

<sup>\*)</sup> Evang. R.-3. von 1851. Rum. 10.

<sup>\*\*)</sup> Rorblinger Correspondengblatt 1852. C. 27.

eneinander bestanden, und wurden, wie es bas innerfe efen biefer Rirde mit fich bringe, auch fur bie Butunft tbefteben." In Roburg bat, fraft biefer "verschiebenen dtungen," noch bis auf die jungfte Beit fogar bas Bibelielicafte : Befen für eine "Bflangftatte bes Aberglaubens" tolten, und erft vor einem halben Jahre ging die überidende Rachricht in die Welt, daß die Regierung officiell un "Bibelverein" gegrundet habe "). In Gotha icheint 8 Bolt felbit gar feine unter ben "verschiebenen Richtunn" mehr von der Rangel horen ju wollen, wenigstens erwal baber im Janner bes vorigen Jahres ploglich bas feltme Gerücht: Die Brotestanten brangten fich maffenweise gu Bredigten im fatholischen Rirchlein, und ließen ihren meralsuperintendenten und Oberpfarrer Beterfen an ber Aleffirche fast allein auf ber Rangel fteben. Die Thatsache menete Riemand; aber, fagten bie Bertheibiger, Die Leute # Lanbes feien feit Löffler, Babler, Teller, Bretfchneiber werfnochert im baarften Rationalismus, bag nicht etwa meierbe fie in die fatholische Rirche treibe, sondern weil fie ben "Rationalismus und Romanismus" baselbst in : That eber ertrugen, als bie glaubige Bredigt Beterfen's n ben "Rernbogmen bes protestantischen Christenthums," ber la fides - Lebre und mas bem anhangt \*\*). In Beimar m adbit au jenen "verschiebenen Richtungen" auch bas ibentbum.

Bahrend im benachbarten Frankfurt in ben ersten 19 maten ber Civil-Copulation boch bloß seche Juben "Christen geschloffen wurden, bloß Ein jüdischer Arzt strassos smilichen Bortrag über "Christus ben Demagogen" hielt, w nur einige Duzend Kinder aus weiser Borsicht ungesmft blieben — hat Weimar ben Preis errungen. Es

<sup>\*)</sup> Rremzeitung vom 26. Oct. 1853.

<sup>44)</sup> Darmft. R..B. vom 1. Febr. u. 5. Marg 1853.

perfuppelt feine Rinder icon in ben Bolfsichulen an ! Aubenthum, und fennt feinen heißern Bunfc, ale biefel bald sämmtlich jubisch echriftliche Communschulen werben feben. Der Stadtrath von Beimar felbft bat fich ber ne fühifch driftlichen Union wiberfest, bas Minifterinm aber wieberholten Rescripten "bie Forberung ber Sache nachben voll empfohlen," und endlich bem "erfehnten Bericht" a hochwürdigften oberftbischöflichen Confiftorit nachgeleht: .a gegen ben Willen bes Stadterathe und vorgefaßter : Theil unbegrunbeten Meinungen ungeachtet, Die Bereit gung anguerbnen." Das cultusminifterielle ...Rico und Schulblatt," redigirt von Rirchenrath Teufcher und ! minarbirector Sanfchmann, hat fich beeilt, eine "beil Bflicht" ju erfüllen, und einen gewiffen Juftigrath als Bollgieher biefer Anordnung "eines bobern Billens in Bebachtnistafeln ber driftlichen Fortidrittsichule einzutrage babei aber auch gleich beim "Geifte Chrifti" bas Laubed den . Summepiscopat beschworen, die noch beibehaltene In nung bes Religioneunterrichts in "gemeinfame Anbed ftunben" ju vermanbeln; benn "bier fann feine Schellt gebulbet werben," erft in ben hohern Claffen lerne mak Religionsunterschiebe, und zwar die Christenkinder an fimmten Stunden am Sonnabend, die Judenkinder am Son tage. Das Baterunfer und die Bergpredigt bifben babei 1 consensus amifchen Judenthum und Chriftenthum )!

Diefe Beimarifche Union ift bemnach bie ausgebitbetfte : gative Union in Deutschland. Unnöthig aber erfcheint m biefen Umftanden jegliche Auseinandersehung über die Bolle ftande in solchen Landesfirchen \*\*). Doch ift nicht ju langn

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 10. Dec. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Rur ein Exempel aus bem Beimar'fchen! Die Leute find in bi lige Indiffereng, ofine jebe Spur Griftliden Bewuftfene verfi

s auch in ihnen eine confessionelle Reaction von Unten sich rebereitet, und in diesem Augenblide melben die Blätter, daß eselbe in Weimar mit ihren Forderungen bereits hervorgeeten sei: Beeibigung aller Prediger auf die symbolischen kicher und Besehung der Lehrer-Seminarien wie der Unirestät Jena, der schon vom lehten Kirchentage, nehst der
weslogischen Fakultät zu Gießen, Acht und Aberacht brohte,
it streng confessionellen Docenten. Möglich, daß die Gehichte der thüringischen "Kirchen" daburch an Interesse

fen. Sausvater und Matter geben nur bei befonbern Beranlafe fungen in Die Rirche, fouft fagen fie, fie thaten Gott gu Saufe in ber Birthichaft einen größern Gefallen, als wenn fie in bie Rirche Hefen, um ju feben, mas aubere Leute fur Rleiber anbatten. Rur gang alte und gang junge Leute geben bin, wie an einen befonbern Bufammentunfteort; fie feben fich gruppenweise gufammen, und forechen und lachen ungeniet Aberlaut, fogar unter bem Bas berunfer; auf bie Brebigt achtet Riemanb. Diefe hanbelte 3. B. in einer Rirche am letten Bfingftfonntag bie Senbung bee hl. Beiftes ab, was eine gewiffe Begeifterung bebeute, welche bie Apostel ergriffen habe: ohne fie tonne Riemand etwas Gutes und Großes aueriche ten, und felbft Jefus, ber erhabene Stifter unferer Religion, batte ofine folde Begeifterung feine Blane nicht auszuführen vermocht. Dabei fangen fie aus bem Silbburgh. Gefangbnch (1832) bas Lieb : "Der Renfc burch Bahrheit aufgetlart, lernt Bflicht und Tugenb lieben" 2c. Am L. Conntag nach Trin. prebigte berfelbe Baftor Aber Encas 14, 28 ff.; bas Eingangegebet lautete wortlich, wie folgt: "Borgethan und nachgebacht, hat manchen in groß Leib gegebracht. Saft bu, o Menfch! etwas Bichtiges por, fo überlege es worher reiflich, bann wirft bu nie etwas Uebles thun. Amen!" Die Prebigt gerfiel in vier Theile: bei jebem wichtigen Gefchaft, els Sausbau, Reife, Seirath se., folle ber Menich fich wohl prus fen, 1. ob er auch eine mahre Reigung bagu habe; 2. ob bie no: Migen innern; 3. ob bie erforberlichen außerlichen Dit: tel, und 4. ble gehörige Ausbauer? "Thut er bas, nach bem Rath, ben Jefus uns in bem vorgelesenen Text gibt, so wird er humer ale ein Chrift hanbeln." Bericht ber Evang. R.: 3. (Ros bember-Beft) C. 895.

gewinnt, benn wie es mit ber Sorge "von Amtswegen" efteht, bas positive Christenthum in Rirche und Schule wieders mehr zur Geltung zu bringen \*), ist aus bem Borhergestagten flar.

Bang anders verhalt es fich in biefer Hinficht in Ruv Die beiben machtigften Manner im Sanbe fin fireng confessionell und bie Revolution bat einer Umfehr m Beffern ben Boben bereitet. Dafür ftogen wir aber auch rabe hier auf Berbaltniffe, Die einen bochft eigenthumliche Beitrag jur Charafteriftif bes großen Rampfes um Gottes wort und Menschenwort, Bibel und Symbol, Union und Confession liefern. Die confessionelle Reaction ift namlich in Rurheffen wie überall eine fpecififch-lutherische, und nimmt unter Anführung Saffenpflug's und bes trefflichen Bilm felbft, bie gange Landesfirche, mit Ausnahme ber gefesti unirten Proving Sanau, in Anspruch. Die Reformirten ! gegen, fonft bier wie überall unionistisch und anticonfessionell e finnt, finden fich gerade badurch aufgestachelt, ber furbefifchen la bestirche auch ihrerfeits ftreng confessionellen, aber calvinifche vielmehr melanchthonischen Charafter zu vinbiciren; gor rufen fie zu ben Baffen "wider bie liftigen Anlaufe bere bie ber reformirten Rirche, aller Geschichte und allem Rei jum Trop, bas theure Erbe ber Bater rauben und ibr b lutherischen Ramen und die lutherische Lehre aufbening wollen" \*\*). Run unterliegt es allerbings nicht bem geringel ften 3meifel, daß ber Rurftaat nach feinem nieberhefifcha Hauptbestandtheil, und nur mit Ausnahme von 28 Bas bes Marburgifchen Antheils an Oberheffen, bem bas Ruthet thum garantirt warb, geschichtlich und gefetlich auf ber lanchthonischen 3wischenftation von Luther bis Calvin ficht

<sup>\*)</sup> wie bie Allg. Big. vom 4. Bebr. 1853 gu rfibmen wuffle.

<sup>\*\*)</sup> Seppe: Die confessionelle Entwicklung ber heffichen Riche, Fruitfurt 1853. Borr.

achdem die faktische Unionstendenz der lehten Generae Unterschiede verwischt und gründlich tadula rasa gescheint man lutherischerseits die Landestirche dona sido
renloses Ont eingethan zu haben. Abgeschen davon,
s Lutherthum in Aurhessen zur Zeit die Gewalt für sich
ritt namentlich auch hier die Erscheinung hervor, daß
iglich reformirte Pastorate jeht bei der lutherischen Agiim Borbergliede streifen. Anstatt uns aber auf die
neberüche einzulassen, in welche sich z. B. die Darmst.
insbesondere über Hrn. Vilmar ergiest, möge hier liepraktisches Erempel der kurhessischen Religionswirrnis

um ben Caffeler " Miffionsverein" nämlich enttain Streit: ob er lutherisch sei ober reformirt? Das ufenn bewies Erfteres mittelft ber Thatfache, daß ja ihr de in China specifisch-lutherisch sei. Zest aber spricht be Mifionar felbft über feine Confession in einer me, bie nicht nur für bie furheffifche Landestirche febr ift, fonbern auch ein Dufter ber allgemeinen Mic a pietiftischen Tenben; bes reformirten Elementes Analeich treffen wir bier zum erstenmale auf ben von lette gewöhnlich ber ftreng lutherischen Reaction gemilbertourf bes "Ratholisiren 6." Der genannte ( reformirt geboren und erzogen, wurde bennoch m "Wifionevorftand," obwobl berfelbe überwiegend beinglich Reformirten besteht, jur Ausbilbung bem den Miffionsbaus in Dresben übergeben, wo man **k; der Concordienforme**l bearbeitete, und er, weil er ibrer lieb batte, auf ihre Autorität hin bieses Symbol "Summe aller Bahrheit annahm." "3ch habe," fagt

B. Carl Bogel's Beitrage jur Gefchichte ber chinefifchen Stifing in Aurheffen x. Frantfurt 1853; vgl. S. 261 bes vorlegten jeftes biefer Blatter.

## XXV.

# Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben.

I.

#### Rudblide auf unfere Riferabilien.

Unfere gwelte Rammer batte burch von Augen an fie at brachten Anftog und Erwägung, bag et fich für folde Auseitirene und Ausgegohrene gezieme, über ben Barteien qu ffeben, fic bestimmen laffen, ben ihrer Rorperbefchaffenhelt, ihren torperlichte Gebrechen und ihren Raturtrieben, angemeffenern Blan, ben ercommunicirten Preftinari jum Prafibenten ju mablen, weistlich wieber aufzugeben. Allein man wurde von ben babifchen Rammern, bet erften wie ber gweiten, etwas gerabegu Unmögliches forbern, wenn man ihnen zumuthen wollte, fich bleibenb über ben Bartelm und über bem gothaifchen Roth bes Landgrabens qu balten Gelbff wenn man noch bagu burch Gebeimhaltung ber Gigungen (in secreto) vorbeugen wollte, bag bie Partelen teine Gelegenbeit fanben, fich über ben Stanben - auf ber Gallerie -- aufzuftellm und zu behaupten, wurbe es bochftens auf Augenblide gelingm bie Rammer von bem mächtigen Bug ber Erbichivere abzulenfon Es ift beghalb auch tein Bunber und ging mit gang naturlidet Dingen zu, ja es war felbft nicht einmal etwas von Tafchenipidat

Sefcominbigkeit und Blenberei babet, als die Kammern auf die ben "Conflift" mit genügender Mäßigung berührende Stelle ber Throntebe, weil bieselbe burch allzulanges und eifriges Breitschlagen erliche Löscher bekommen hatte, einiges Blech von ber unveräußerlichen Kausmer-Composition zum Flicken verwendeten.

Will man die Ratur biefes Bleche recht erfennen, fo muß man vor Allem feine Composition und die ber Rammer, aus ber es fommt, genau untersuchen. Dieje Rammer ift gwar nicht mehr bie vormargliche Rammer, aber es find boch nanthafte Refte aus jener Beit vorhanden, welche fich bisber gegen bie Reagentien, menigitens ber auf bie Reaction noch burftig eingeübten babifchen Dinifter, unveranberlich und unaufloblich zeigten. Gelbft burch bie Bevolution war fie faft unverfehrt hindurchgefommen, und feitbem murten blog Bartialerneuerungen für moglich gehalten und reifucht. Bir feten bie Bormarglichkeiten als befannt voraus, von ber Rongeichwarmerei bis zu ber fur bie Religionelofigfeit bes Ctaate unb zur Protestation gegen bie Einführung ber barmberzigen Comeftern, fowie ben nachmarilichen Wiberftand gegen ben Untrag Birfcher's auf felbstftanbigere Stellung ber Rirche. Defigleichen berühe ren wir nur obenbin ben Umftanb, bag bie Rammer fast jur Galite and Broteftanten befteht, und faft gur Galfte aus babenburlachiiden, b. h. unter bem bisherigen Staatsfirchenthum verzogenen Ratholiten. Aber Die lette Partialerneuerung ber Rammern, als unter bem Ginflug bes Conflifts vorgenommen, verbient eine ausfabrlichere Erwähnung. Soviel barf man gewiß gesteben, bie babifine Regierung gehort nicht ganglich zu benen, bie nichts gelernt und nichts vergeffen baben. Denn wie man bas Bolf jum Bab-Len an bearbeiten babe, bas bat bie Regierung von ben unübirmefilichen vormarglichen Bublern und nachmarglichen Gothaern andublich und rabital gelernt, fo zwar, bag von ben zahlreichen, berch's Loos und burch freiwilligen Rudtritt freigeworbenen Mbacerbnetenftellen nicht eine einzige anders, als nach ber vom Dinifterium und ben Areisregierungen ben Begirfsbeamten gegebenen In-Armetion befett murbe. Wie babei verfahren murbe, und zwar allameln verfahren wurde, lernt man am beften aus einem einzelnen Betviel, und wir wahlen baju, als ben für die Regierung wichtiften Babivorgang, jenen Bablbegirt, ber in vormärzlicher Beit einmal ben Gofrath Bug in die Rammer gefchildt hatte, und ihn biefmal, bei vellig freier Wahl, ohne Zweifel wieder gewählt haben würde.

Diefer gang tatholifche Bablbegirt beftebt aus ben Memtern Schonau, Gadingen, Theilen ber Aemter Balbebut unb Berrach, und gehört großentheils jum ebemaligen Sauenfteinischen Bebiet. Rachbem sammtliche Amtmanner Die gemeffenfte Beisung et balten batten, Alles aufzubieten, bag fowohl fie felber, als überell bie Burgermeifter gu Wahlmannern gewählt wurben, fo wurben vorerft Schritte gethan, bie Burgermeifter felbft möglichft unanfloslich in bie Gefinung ber Beamten ju verflechten. In Balbebut, wo'eben erft ein neuer Beamter aufgezogen war, wurbe, um benfelben ichnell mit allen Burgermeiftern befannt zu machen, eine fonft nicht übliche Borftellung bes Beamten burch ben Regierungebirefter vorgenommen, und ber Beamte, bem auch bereite ein guter Ruf vorausging, ben vorgelabenen Bargermeiftern nach Betbienft empfohlen. In Cadingen aber wußte man es binter jenen Burgermeifter, bon bem fcon fruber in bet Dienfimagbe = Berfolgungegefchichte bie Debe war, ju fteden, bag er ploulich eine Musforberung an sammtliche Burgermeifter bes Amtobegirts ergeben lief, bem, erft feit brei Jahren bafelbft wirfenben, aber allerbings febr eifrigen Oberamtmann Leiber eine Danfabreffe feierlich zu überrei-Bu biefem Sefte wurben auch fammtliche Staatsbiener und Beiftliche mit eingelaben, und nichts verfaumt, burch Bergierungen ac. felbft jenen Tag zu überbieten, an welchem gang furz gubor ber Regent ben Amtsbegirt berührt hatte. Bel ben balo barauf folgenben Bablmannerwahlen febte man, in richtiger Berechnung, bag biele Babler fich icheuen, ben gerabe vor ihnen fibenben herren ihre Stimmen nicht zu geben, biejenigen in bie Bablcommiffion, bie man zu Bahlmannern gewählt wünfchte. Die Gache fiel nach Bunfc aus; beggleichen in ben übrigen Aemtern. Dun aber ging bas Reifen auf Staatstoften erft recht an. Alle Mugenblide gab ce Bufammentunfte, theils ber Beamten unter fich, theils mit bem Regierungebirettor ober mit bem Bahlcommiffar. Der von ihnen gum Lanbtagsabgeorbneten Beftimmte war ber Burgermeifter Lauber von Bingen , mit welchem fie , abgeseben von feiner "regierunge treuen" Gefinnung, noch baburch besonbers bei ber Regierung Ehre

Beidwindigkeit und Blenderei babet, als die Kammern auf bie ben Conflift" mit genügender Mäßigung berührende Stelle ber Throurede, weil riefelbe burch allzulanges und eifriges Breitschlagen etliche Lo-der bekommen hatte, einiges Blech von ber unveräußerlichen Kantemer-Composition zum Bliden verwendeten.

Will man bie Ratur biefes Bleche recht erfennen, fo muß man por Allem feine Composition und die ber Rammer, aus ber es fommt genau untersuchen. Diefe Rammer ift gwar nicht mehr bie cormargliche Rammer, aber es find boch nambaite Refte aus jener Beit vorhanden, welche fich bisher gegen bie Reagentien, menigftens ber auf bie Reaction noch burftig eingeübten babifchen Dinifer, unveranderlich und unaufloblich zeigten. Gelbft burch bie Berolution war fie faft unverfehrt hindurchgefommen, und feitbem murten Elog Bartialerneuerungen für möglich gehalten und reifucht. Bir feten bie Bormarglichkeiten ale befannt voraus, von ber Rongeschwarmerei bis zu ber fur bie Religionslofigfeit bes Staats und gur Protestation gegen bie Ginführung ber barmbergigen Comeftern, forvie ben nachmarilichen Wiberftand gegen ben Untrag Biricher's auf felbftftanbigere Stellung ber Rirche. Defigleichen berühren wir nur obenbin ben Umftanb, bag bie Rammer fast gur Balite aus Brotestanten besteht, und faft jur Balfte aus babenburlachiichen. b. b. unter bem bisberigen Staatofirchenthum verzogenen Ratholiten. Aber Die lette Bartiglerneuerung ber Rammern, als unter bem Ginflug bes Conflifts vorgenommen, verbient eine ausführlichere Erwähnung. Soviel barf man gewiß gesteben, bie babifche Regierung gehort nicht ganglich ju benen, bie nichts gelernt und nichts vergeffen baben. Denn wie man bas Bolf jum Bablen zu bearbeiten babe, bas bat bie Regierung von ben unübertrefflichen vormarglichen Bublern und nachmarglichen Gothaern grundlich und radital gelernt, jo zwar, bag von ben zahlreichen, burch's Loos und burch freiwilligen Rudtritt freigeworbenen Abgeordnetenftellen nicht eine einzige andere, ale nach ber vom Mini-Berinm und ben Rreisregierungen ben Begirfsbeamten gegebenen In-Armetion befett murbe. Wie babei verfahren murbe, und zwar alle aemein verfahren wurde, lernt man am beften aus einem einzelnen Beifpiel, und wir mablen bagu, ale ben fur bie Regierung wichtiaften Bablvorgang .; jenen Bablbezirf, ber in vormarglicher Beit ber auf ben Conflitt bezügliche Baffus lange Erörterun Commission veranlagt habe. Unter brei von brei verschie gliebern eingebrachten Entwürfen erlangte endlich ber be fattere Trefurt ben Cleg, erlitt aber auch fpater nod Abanberungen, beziehungsweise Milberungen. Das ift 1 furt, ber einft für Ronge und Dowlat und Genoffen 1851 ben Birfcher'ichen Untrag für Befreiung ber eine auffallenbe und indignirenbe Beije befampfte. Di ftatter war also einer so zusammengesetten Rammer g und man burfte beghalb barauf rechnen, bag bie Ram rufen fühlen werbe, fich bas Anfeben eines Richters is fillte beizulegen. Die faktifche Ausübung ber bifchoff und Pflichten, welche bie Thronrebe einfach ein J nennt, wuchs in ber zweiten Rammer ju bem mit be gen ber Staatborbnung im Biberftreit ftebenben eint febreiten bes ergbifchöflichen Stuble"; benn eine be Rammer ift nicht in ber Lage, zu wiffen, bag ein m lichen Orbnung im Wiberftreit ftebenbes einseitiges Bo Regierungen fcon felt fünfzig Jahren bem Borfdreiten fcofs vorausgegangen ift. Die Rammer betlagt biefe ten um fo tiefer, ale bie jum Schut ber Sobeiterecht Magregeln weitere Schritte jur Folge hatten, welche Befeftigung bes lohalen Sinns ber getreuen Unterthan Befehmibrigfeit und Rubeftorung führen fonnten;billigt somit bie ergriffenen Dagregeln" ac.

Die erste Kammer entfernt sich weniger von ba allein auch sie begnügt sich nicht mit bem "Borschvelt bischöstlichen Stubles", sonbern fügt ein beurts kräbicat hinzu: "bas mit ber Staatsregier; vereinbare Borschreiten in Geltenbmachung angesperrechtsame." Auch ist im Publitum mehrsach ausge man gerade ben Prilaten Ullmann zum Berichterst und er biese Wahl annahm. Indes uns Kathell teine Reuigkeit, daß die Protestanten seiten soviel Is siehen, sich von Einmischung in katholische Angelegenhei halten, und daß es sichon ungewöhnlich viel ist, weich stens fich nicht aufbringen. Einas von bieser Auf

fcheint auch or. Ullmann an fich zu haben. Wenigstens ift uns aus ficherer Quelle befannt, bag er felbst vor gar nicht langer Beit sich gewissermaßen zum Belfershelfer eines Colporteurs machte, ber in einer ganz katholischen Gegend lutherische Bibeln, mit ansichenb ganz unverbächtigem Titelblatt, zahlreich verbreitete.

Bir burfen aber bezüglich ber Abftimmung in ber zweiten Rammer micht unerwähnt laffen, bag die Abreffe mit allen Stimmen gegen Eine burchging, und bag es nicht bas erftemal ift, bag Burgermeifter Riefer von Wallburn in einer fo auffallenden Minoritat Mich. Es war biefes ichon ofter ber Fall: erftens, als bie Rams mer 1848 vom Abg. Rapp aufgeforbert wurde, ihre Entruftung ther Die ,fcanbliche Ermorbung" bes "Reichstagsabgeorbneten Robert Blum" auszusprechen, ba ftanben Alle auf - nur Riefer wicht: zweitens, als bie babifche Rammer bie Regierung branate. the Beicheverfaffung im Regierungeblatt zu verkunden, war Riefer den bagegen; brittens, als bie babische Rammer ben famosen Aufheverfaffungseib aus reinem Enthuftasmus in bemfelben Saufe House, da war Riefer, nebst bem bamals (aber jest nicht mehr) t ber Rammer befindlichen Abg. Bell, ber einzige Ablehnende; enblich viertens im Jahre 1849, jur Beit ber fogenannten probiffen Regierung, ba leifteten im Umtobegirf Ballourn alle 26- Rirchen- und Gemeindebiener alsbald biefer provisorischen gierung ben Eib, nur ber Burgermeifter Riefer verweigerte ibn. inem Berftanbigen wird bie auffallende Erscheinung entgeben, bag Aust gerabe Diejenigen Manner, welche ausgezeichnete Beweise ihrer iene zum Lanbesherrn gegeben haben, auserwählt, um von ihnen t in ausgezeichnete Beweise ihrer Treue gegen ihre beilige Rirche nhaiten. Aber biese Sache hat auch noch eine andere bedeuwolle Seite. Es ift namlich nicht nur von Mannern, Die noch Theter find, als bie babifch gebildeten, fondern auch von einfälti-Benten, unter Anberm schon 1819 bei ber Publication ber ben Berfaffung von einem Bauerlein im Munfterthal, gegen Rebrbeite befcbluffe einer nach bem Princip ber blogen fast gufammengefesten Berfammlung ber Ginwurf erhoben a, daß in folchen Berfammlungen in ber Regel bei ber laberbeit bie richtigfte Ginficht und bie beste und rechtlichfte Parng ju fuchen fet, und jenes Bauerlein hatte begibalb bem ber auf ben Conflitt bezugliche Baffus lange Erdrierungen in ber Commiffion veranlagt habe. Unter brei von brei verschiedenen Dit allebern eingebrachten Entwürfen erlangte endlich ber bes Berichterftatters Trefurt ben Sieg, erlitt aber auch fpater noch mancherlei Abanberungen, beziehungeweise Milberungen. Das ift berfelbe Arefurt, ber einft fur Ronge und Dowlat und Benoffen fdrieb, und 1851 ben Biricher'ichen Antrag für Befreiung ber Rirche auf eine auffallende und indignirende Beise befampfte. Der Berichterftatter war also einer so zusammengesetten Rammer gang wurbig. und man burfte beghalb barauf rechnen, bag bie Rammer fich berufen fühlen werbe, fich bas Ansehen eines Richters in bem Conflitte beigulegen. Die fattifche Ausübung ber bifcoflicen Recht und Bflichten, welche ble Thronrebe einfach ein "Borfdreiten" nennt, wuchs in ber gweiten Rammer gu bem mit ben Grunblegen ber StaatBorbnung im Biberftreit flebenben einfeltigen Borfdreiten bes erzbifcoflicen Ctuble"; benn eine babifche meite Rammer ift nicht in ber Lage, ju wiffen, bag ein mit ber findlichen Orbnung im Biberftreit ftebenbes einseitiges Borfcbreiten ba Regierungen ichon felt fünfzig Jahren bem Borichreiten bes Grablfchofe vorausgegangen ift. Die Rammer betlagt biefes Boridiciten um fo tiefer, ale bie jum Schut ber Sobeiterechte erariffenen Magregeln weitere Schritte jur Folge hatten, welche bei minberer Befeftigung bes lopalen Sinns ber getreuen Unterthanen feicht gu Gefehwibrigfeit und Rubefterung führen fonnten; bie Rammer billigt fomit bie ergriffenen Dagregeln" 2c.

Die erste Kammet entfernt sich weniger von ber Thronter, allein auch sie begnügt sich nicht mit dem Borschreiten bes erzbischöflichen Stuhles", sondern fügt ein beurthellendes Prädicat hinzu: "das mit der Staatsregierung nicht vereindare Borschreiten in Geltendmachung angesprochener Gerechtsame." Auch ist im Publikum mehrsach ausgesallen, das man gerade den Prälaten UIImann zum Berichterstatter rabbtt, und er diese Wahl annahm. Indes und Ratholisen ist das keine Reuigkeit, daß die Protestanten selten soviel Bartgesubl bestien, sich von Einmischung in katholische Angelegenheiten ferne zu halten, und daß es schon ungewöhnlich viel ist, wenn sie reenlastens sich nicht ausbringen. Etwas von dieser Ausdringlichteit

int auch Gr. Ullmann an fich zu haben. Wenigstens ift uns ficherer Duelle befannt, bağ er felbst vor gar nicht langer t fich gewissernaßen zum Gesjershelfer eines Colporteurs machte, in einer ganz fatholischen Gegend lutherische Bibeln, mit aninend ganz unverdächtigem Titelblatt, zahlreich verbreitete.

Bir burfen aber bezüglich ber Abftimmung in ber zweiten Rammer it unerwähnt laffen, bag bie Abreffe mit allen Stimmen gegen te burchging, und bag es nicht bas erftemal ift, bag Burger-Ber Riefer von Wallburn in einer fo auffallenben Minoritat 5. Es war biefes ichon ofter ber Fall: erftens, ale bie Rams : 1848 vom Abg. Rapp aufgeforbert wurde, ihre Entruftung z bie .fcanbliche Ermorbung" bes . Reichstagsabgeorbneten Rot Blum" auszusprechen, ba ftanben Alle auf - nur Riefer bt; meitens, als bie babifche Rammer bie Regierung brangte. Reicheverfaffung im Regierungeblatt zu verfunden, mar Riefer in bagegen; brittens, als bie babiiche Rammer ben fampfen icheverfaffungeeib aus reinem Enthuftasmus in bemfelben Saufe war, da war Riefer, nebst bem bamale (aber jest nicht mebr) ber Rammer befindlichen Abg. Bell, ber einzige Ablehnenbe; p enblich viertens im Jahre 1849, jur Beit ber fogenannten propiffchen Regierung, ba leifteten im Umtebegirf Ballburn alle mits - Rirchen - und Gemeinbebiener alsbald biefer provisorischen mierung ben Cib, nur ber Burgermeifter Riefer verweigerte ibn. inem Berftanbigen wird bie auffallenbe Erscheinung entgeben, bag vet gerabe Diejenigen Manner, welche ausgezeichnete Beweise ihrer me jum Lanbesberrn gegeben haben, auserwählt, um von ihnen z fo ausgezeichnete Beweise ihrer Treue gegen ihre beilige Rirche erhalten. Aber biefe Sache bat auch noch eine andere bebeusettelle Seite. Es ift nämlich nicht nur von Mannern, Die noch idbeter find, als bie babifch gebilbeten, fonbern auch von einfälti-E Beuten, unter Anberm ichon 1819 bei ber Publication ber Wien Berfaffung von einem Bauerlein im Munfterthal, gegen : Bebrbeits befchluffe einer nach bem Brincip ber blogen phfachl gufammengefesten Berfammlung ber Einwurf erhoben when, daß in folden Berfammlungen in ber Regel bei ber Inberbeit bie richtigfte Ginficht und bie befte und rechtlichfte Ennung ju fuchen fei, und jenes Bauerlein hatte beghalb bem

babischen Laube eine schlimme Zukunft prophezelt. In ber That bat bie babische Rammer bessen gum Beugniß so viele belehrenben Thatfachen geliefert, als nur irgend eine in ber Belt, und bie farbinifche mirb Dube baben, fie einzuholen; aber gang befonbers belehrend find unter ihnen die, wo die Minberheit nur aus Giner ober zwei Stimmen befteht. Das Botum jener Ginen Stimme fommt in ber natürlichen Folgerichtigfeit ber Sache und erfahrungsgemäß icon in furgefter Brift zu einer glangenben Dechrifertigung, und wird bie jene Dehrheit richtenbe Dacht. Dem wenn ber Unverftand einmal fo weit gebieben, fo treten nothwenbigermeise alsbald bobere Rrafte in's Mittel, melde ber impotenten Gefetgebungsomnipoteng mit ber wirflichen Allmacht begegnen, und ihre Rathichlage ju nichte machen. Bir erinnern, um Arb beres, 2. B. Die Bittel'iche Motion qu übergeben, nur an bie Ber handlungen im Jahre 1850, wo gegenüber ber in bie preufifde Union vernarrten und verrannten babifchen Rammer und Regierum nur ber Abgeordnete Bell fur bie Rothwenbigfeit und Unvermit lichteit ber Wieberbeschickung ber Bunbesversammlung - bamalt gu Rarisrube nur bie Berfammlung in ber Efchenbeimer-Gaffe ab nannt - bas Wort ergriff. Bar bort ber ganatiemus ber Rammermehrheit im Sprung, bas babifche Land in bie allermiftichte Lage ju flurgen, fo rechtfertigte bingegen bie Borfebung in fange fter Frift bas Bell'iche, wenn wir uns recht erinnern, nur burd Riefer unterftuste Botum. Denn auf bem Sufe folgte biefem Rammerbeschluffe ber plobliche freiwillige Abzug ber Breufen und bie Breisgebung Babens burch feinen vermeintlichen Schutherrn, bie mit aber ber Sturg bes Minifteriums Rluber, bie Beichidung bes Bunbestags und bie Befetung Raftabis burch öfterreichifche Truppen. Ja, bie babifche Lanbeszeitung unterlief fogar feitbem bie Somabungen gegen ben Raifer Frang Joseph.

Als charafteristisch für die Versteinerung ber babischen Staatsweisheit, die sogar noch immer im Schatten ber Rammersouvernetät und ihres Mitreglerens sich gefallen kann, mussen wir bod aus ber Berathung ber Dankabresse noch die Aeuserung eines hochs gestellten Staatsbeamten auführen. Der Abgeordnete Regierungt-Director Bohme, vordest auch Director des evangelischen Oberkirchenraths, ließ bei fraglicher Gelegenheit die Worte fallen: Auf

Diplomatie fonnen wir nicht bauen; mit bem Diplomatifiren für Baben noch nichts erreicht worben. Auf bas Bolf und ble umern muß man fich ftuben, wenn Erfolge erzielt werben fol-Es ift gewiß mertwurbig, folden Dund folde Unichauunmit bem Ansehen preiegeben zu boren, etwas recht Lopales , bie Staatsflugheit ber Diplomaten weit binter fich Laffenbes igt zu haben. Dag man noch bagu in biefer Lage ein Gebe auf die Rammern legen fann, und zu einer Beit, wo bie ibofe von mehr als 60 Millionen Ratholifen (240 berfelben, ihrer Spite ber beilige Vater) ihre Buftimmung und ihre Benberung für ben greifen Oberhirten von Freiburg ausgesbrochen. chte faft lacherlich erscheinen, wenn es nicht gar zu - trauria re. Benn aber, nach ber Deinung ber Rammer, bas bie babe Regierung verurtheilenbe Ausland burch "Untenntnig ber that-Alichen Berhaltniffe" und auch noch burch ,anbere Grunbe" fein bell beirren ließ, fo hat nun biefe Rammer baburch, bag fo e Ratholiten in ibr fich bazu verftanben, in Rirchensachen und mobne Roth, ba bie Rrone felbft in ber Thronrebe einen an-Beg vorgezeichnet hatte, eine Cenfur gegen ihren Bifchof ausmechen - biefem beirrten" Auslande die Renntnig ber thatfachlichen chaltniffe zur Genuge aufgeschloffen, und ben tiefen Berfall ber bolifden Religion in Baben in's rechte Licht gestellt, fomit bas sichreiten bes Ergbischofs fraftiger als alle anberen Beweise ge-Mertiget. Bezüglich ber eben erwähnten Bufchriften bes Episcos tregen wir noch nach, bag folche jest von allen 85 frangoben Bifcofen eingegangen, und daß felbft bie protestantifche lentice Bierteljahreichrift," bie in einem fehr gebieum Artifel ben babifcben Conflitt besbricht, und fich vom Standthe bes positiven Rechts gang rudhaltlos nicht nur für bie berungen, fonbern auch fur bas "Borfchreiten" bes Erzbischofs ert. Die Bahl ber Bifcofe, welche ihre Buftimmung ausgesprob. auf 240 berechnet und barin firchlich einen ocumenischen Beruch anerfennt. In ber letten Beit haben fich auch ber Car-Merabifchof von Mecheln, aus ber Schweiz bie Bifchofe von mmb St. Gallen, und fcon fruber bas Capitel Uri in Bu-Fren erflart. In Betreff ber Golothurner Bufchrift erfahrt man, Diefelbe von vielen Weiftlichen und angesehenen Laien unterzeichnet, aber bem Bischof Salzmann absichtlich nicht zur Minnterzeichnung vorgelegt wurde, Beweis genug, in welcher gebrucken
Stellung bieser staatstirchliche Bischof sich befindet, und wie er sich
scheuen muß, bem infulirten Bropst Leu, als prasumtivem Rachfolger,
ein Demonti zu geben.

Die Stimmung bes fatholifden Boltes in Baben wirb immer mehr zur Entichiebenheit gebrangt , je weiter ber Conflitt fich fortfbinnt. Die vier Brebigten haben unftreitig eine große Birtung hervorgebracht, die nun noch verstärkt wird burch eine foeben ericbienene fleine Dentichrift von hirfcher: "Bur Drientirung über ben bergeitigen Rirchenftreit," aus welcher entlich auch bie fogenannten Gebilbeten fich hoffentlich theilweise orientien werben. 3war haben bie Gemeinberathe von Donauefchingen und Bforzbeim noch einige Rachfolger gefunden, wie benn bie Ba. Lbbg, foldes von ber Gemeinbe Gasbach (bei Achern) berichert und fehr ruhmlich findet, ber bortige Pfarrer aber fchon wegen bel Birie briefe ein langes Berbor vor bem Orbinariat zu befteben batte. E erfahren wir vom füblichen Schwarzwald, bag jene Sauenftet Biarrer, welche burch ibre Gemeinberathe fich bitten laffen w bie Prebigten zu unterlaffen, fie wirklich nicht gehalten obwohl taum bie Balfte ihrer Ortsvorftanbe bie Unterfdeifien biefen beruchtigten Betitionen bergaben, und anbererfeits 1 an bas erzbifchoft. Decanat ju St. Blaften wenbete, t Bericht barüber an ben Erzbifchof ichictte. Bon anberen hört man wohl, daß fle die Predigten zwar gehalten, aber t wie bei ber Berlefung bes Birtenbriefes verfahren felen. Au Bfarrangeborigen aber macht biefes Alles einen follmmen und fle geben oft zu firchlich gefinnten Rachbarsgeiftlichen, im Raths zu erholen, ob fle zu ihren Bfarrern noch in bie A achen burfen? ob biefelben nicht etwa bereits fusbenbirt felen. 1 Sufpenfion ben Gemeinben verheimlichten? Auf welche Gene bas Bolf bei Berbangung von Sufpenftonen und Ercon tionen größtentheils ftellen wirb, bas tonnte man bel ber the vollzogenen Sufpenfion bes \_erzbifchoffi." Decans und Pferress 4 zu Menenburg (L. - C. Breifach) feben. Marriverweier Blid wurde zwar in bem Momente von bem protestantifchen Di mann Binter verhaftet, als er in Reuenburg Gottesbienft 1

bie Sufpenfion gegen ben abgesehten Decan Baury verfunben lte, und letterer hielt, von ber weltlichen Macht in ber angemen Beise geftüht, obgleich ihm personlich bie Susvenfion ihren Folgen bereits verfundet war, an biefem Tage ben Gotienft. Im barauf folgenben verfunbete Riefterer bie Sufbenfion wurde beghalb um 300 fl. geftraft. Die Glaubigen aber erten bestimmt, bag fie fich gegen ben irregularen Priefter Saury canonischen Sahungen gemäß verhalten wurben, fo bag es bem -A. nicht moglich ift, feine Anordnung berreffe einer burch Saurb mnehmenben firchlichen Ginfegnung mit Gewalt burchzuseben \*). Gin tenftud bagu wirb aus Burtheim am Raiferfluhl berichtet, mo Bfarrvermefer Rugle, als er an ber Stelle bes fufbenbirten urrers Tronble ben Gottesbienft halten und bie Gufbenfion geletteren verfunden wollte, burch bas Bajonnet eines Gensbarmen inbert wurde. Er verfündete fofort bie Sufpenfion mit ihren gen auf öffentlicher Strafe ben weinenben Glaubigen. Im Wirthsfe biefes Dris wurde er barauf von feche Benebarmen forperlich findt bann nach Saufe transportirt, ihm auch bier alle Beher und Behalter ausgespurt und bie erzbischöflichen Erlaffe mit melt weggenommen. (Freiherr von Reichlin-Melbegg, ein Bruber wen tathol. Glauben abgefallenen Professors, ift Umtevorftanb is Begirte).

. Um aber ber Erwartung ber Bab. Lanbesztg. nachzufommen, haben man Begirtsämter sich nicht geschämt, ben Bürgermeistern sörmlich Emsseberung zuzuschilden, Betitionen gegen die vier Predigten die Bfarrer zu veranstalten, an das Bürgermeisteramt zu R. sie sogar unter Androhung von Strafen ergangen sehn. Die indebigten geben auch der Bureaufratie zugleich wieder einen in, durch einige Schreckschiffe die Ratholiten zu erinnern, das schiedem vom 7. November noch fortbestehe, und zu warnen, vanan sich nicht eine durch die Anknüpfung von Unterhandlungen indgertiebe Sicherheit einwiegen lasse. So ist z. B. allbekannt,

<sup>&</sup>quot;) So eben vernimmt man, baf Decan Saury felbst fich gebeugt, und jest gleich einem Lalen ber Deffe, bie fein Stellvertreter feiert, andichtig beiwohne.

bes Pfarrers Baber zu Reufas bei 30 fr. Strafe verbote febn. Es ift übrigens unzweifelhaft, bag bie Beftrafung Ungeftraftbleiben mancher Geiftlichen wegen ber vier Prebifowohl von bem Inhalt ihrer Prebigten, als von ber uminber großen Begierbe bes betreffenben Beamten, Saufzufpuren, bebingt wirb.

Bort man hingegen, mit welcher Langmuth bas ergolfe binariat gegen wiberspenftige Geiftliche verfährt, und bag ben Pf. v. Rr. Umts Dofftirch, ber noch immer ben 4 nicht gelefen, zuerft burch ben Decan, und als biefes war, burch bie benachbarren Gelftlichen ermahnen läßt, fet gu thun, und benfelben bis auf biefe Stunde noch nicht bat, fo barf man gewiß überzeugt febn, bag bie bereits unsgel Sufpenstonen febr mobl begrundet febn mußten. Es nebt tent eine umfaffenbe und gelindliche Unterfuchung bes ! aller zweibeutigen Briefter, firchenfeinblich hanbeinden Be Denn ein Orbinariatherlaß gebieter ben Decanaten, abet Fragen von allen Bfarramtern Austunft zu erhibent welche Bfarrer ober Pfarrverwefer por bent 27. XII. 4 Strienbrief gar nicht ober unvollständig verlefen und bi schriebenen vier Brebigten innerhalb ber genebenen Rrift. Anbachten, nicht gehalten? zweitens, welche Strafen unb: den Beaurten gegen die pflichtgetreuen Briefter eifannt

1

erwarten," fügt ber D. Erlag bei, "bag fich Alle hiebel ftreng an bie Bahrheit halten werben." Man barf baraus bem mertwurdigften hiftorischen Materiale entgegensehen.

Reben fo viel und bochft unorbentlichem Beamteneifer für bie Brieftermagregelung ift es erfreulich auch wieber eines Beamten gebenken zu konnen, ber bem Borgange von Uria's und Benbefind's folgen zu muffen glaubte. Gr. Stadtamtmann von 3agemann, ber interimiftifche Rachfolger bes jum ganbiag abgegangenen Burger, bat bem Regenten feine Entlaffung eingereicht, ba cs feinem Bewiffen widerftrebte, erftens ben Professor Singer megen Unterzeichnung einer Betition an ben Regenten zu bestrafen, zweis tens bie Berfügung ber Temporaliensberre und zwangsweisen Beitreibung ber ben Beiftlichen auferlegten Gelbftrafen ju vollziehen, brittens ein von ber Regierung herausgegebenes Libell, in welchem ber Ergbifchof ale hochverrather und Irrlehrer hingeftellt wirb, burch Gensbarmen und Polizeibiener zu verhreiten. Diefer Entfiblus gereicht bem orn. v. 3. zu um fo größerer Ehre, als er fein Bermogen befitt. Schon am 28. b. D. bat er bie verlangte Ent-Enfang erhalten, und foll feitbem von ber Polizei fehr aufmertfam Rach Entfernung bes orn. v. 3. wurde fofort Mermacht werben. roff in ber Exetution gegen bie herren Efcher und Rangleibirector Blutert vorgefahren und am 3. Februar bereits ber gepfanbete Baussath bes letteren abgeholt. Roch an bemfelben Tage aber wurde ion ber Rothbebarf burch neue Mobilien erfett. Singegen bat er, ohne allen Rechtsgrund vier Wochen im Gefangnig festgehalten, : me Anftellung einer Rlage vergebens bei fammtlichen katholisch 😥 fen wollenben ober follenben Abvofaten Freiburge angefragt; ba-.. fibr bat ein Proteftant, ber als einer ber ausgezeichnetften Unwalte gift, von freien Ctuden ibm feine Dienfte angeboten. Derfelbe batte auch fruber icon bem herrn Erzbischof dieg Unerbieten geftellt.

Rebenbei fängt die babische Regierung an, um das Central-Europa, welches bem übrigen Europa nichts nachfragt," mit Staatsrath Junghanns zu sprechen, noch etwas zu vergrößern, und eine ununterbrochene, steige Berbindung mit dem italienischen Muferstaat Sardinien herzustellen, die einige Jahre hindurch etwas vernachläßigten Sympathien mit dem schweizerischen Radicalismus wieder zu pflegen, und sich babei nicht mehr bloß auf herrn Leu

au beidranten. Wer querft freundlich wieber antnupfte wiffen mir nicht genau; wahrscheinlich gilt auch hier wie fonft: "balb zog fie ibn , balb fant er bin." Indeg bie babifche Preffe melbet triumphirend, dan die herren Polizeier eines Grenzeantons, ohne Ameifel Margau, aus eignem Antrieb" ben babifchen Beborben mitgetbeilt. bag ein bekanntes ichmabliches Flugblatt auf offenem Martie an bie bort anwesenden Babener (bie man vermuthlich an ber Squenfteiner Tracht erkennen konnte) verthellt worben sei, und fich erboten, gur Unterbruckung biefes Treibens beigutragen, mas in ihren Rraften ftebe." Die erneuerte Freundschaft zeigt fich aber auch weiter in Erleichterung bes geschäftlichen Bertehrs, bie fich fogar auf civilrechtliche Streitigkeiten erftredt. Am 13. Januar bat ber großb. bab. Gefanbte in Bern bem Bunbesrath eröffnet . bag bas Berfahren bei ben Aemtern (Untergerichten) jest fo einfach eingerichtet fei, bag bie Parteien ihre Rechtsangelegenheiten in ber Regel ohne Beizug von Anwalten beforgen fonnten, und fo Bane benn auch ein Schweigerburger feine Angelegenheiten verfanlich cher burch einen Angehörigen bes Großbergogthums betreiben, sber in Begleitung eines folden als Beiftanbs auftreten. Rach ber Brate lauer Beitung" fcheint babifcherfeits bem Bunbesrathe auch Soffinne. barauf gemacht worben zu febn, bag bie ichweigerischen Abvoluten in Baben Taggelber machen, und vor babifchen Gerichten wiede ren burfen. Damit aber biefe gegenseitige Freundschaft nicht ein feitig werbe, bemuben fich bie babifchen Ratholiten ihrerfeits gleiche falls, ihren schweizerischen Glaubensgenoffen bie auf ben bebotiene Rirdenftreit bezüglichen "fcmählichen" und nichtschmählichen Lirde lichen Flugfdriften mitzuthellen, und bie babifche Regierung ton bieg nur freuen, weil bann boch nicht alle Exemplare unter the eigenes Bolt tommen. Golche in die Schweiz geschickten Exemplem find fo aut wie toufiscirt und vernichtet, und machen ber bebiffige Bolizei gar nichts mehr zu ichaffen, während fie foger in Rerisrube felbft, wo boch bie liftigften und feinften Specialcommittee baufen, oft unfägliche Sabnbungenoth ausgestanben, und bas "Retholiten past auf!" nicht eber erhaschte, als bis ein Bolischiener es burch verschiebene Gaffen, auf ben Ruden geheftet, berumgetes gen batte. Da fein Grund vorhanden war, angunehmen, baf c es abfichtlich fo umgetragen, und hiemit zur Berbreitung beffelben

erwarten," fügt ber D. Erlag bei, "bag fich Alle hiebei ftreng an bie Wahrheit halten werben." Man barf baraus bem mertwurbigften biftoriichen Materiale entgegensehen.

Reben fo viel und hochft unorbentlichem Beamteneifer fur bie Brieftermagregelung ift es erfreulich auch wieber eines Beamten gebenken zu konnen, ber bem Borgange von Uria's und Benbefind's folgen zu muffen glaubte. Gr. Stadtamtmann von Jagemann, ber interimiftifche Rachfolger bes jum Landtag abgegangenen Burger, bat bem Regenten feine Entlaffung eingereicht, ba es feinem Bewiffen wiberftrebte, erftens ben Profeffor Singer megen Unterzeichnung einer Betition an ben Regenten zu bestrafen, zweis tens bie Berfügung ber Temporallensperre und zwangsweisen Beitreibung ber ben Beiftlichen auferlegten Gelbftrafen ju vollziehen, trittens ein von ber Regierung herausgegebenes Libell, in welchem ber Erzbischof ale hochverrather und Irrlehrer bingeftellt wirb, burch Genebarmen und Polizeitiener zu verhreiten. Diefer Entfcbluß gereicht bem orn. v. 3. ju um fo größerer Ehre, ale er fein Bermögen befitt. Coon am 28. b. M. hat er bie verlangte Entlaffung erhalten, und foll feitbem von ber Polizei febr aufmertfam Merwacht werben. Rach Entfernung bes Grn. v. 3. wurde fofort rafch in ber Erefution gegen bie herren Efcher und Rangleibirector Bintert vorgefahren und am 3. Februar bereits ber gepfanbete Bausrath bes letteren abgeholt. Noch an bemfelben Tage aber wurde ibm ber Rothbebarf burch neue Mobilien erfest. Singegen bat er, obne allen Rechtsgrund vier Wochen im Gefangniß feftgehalten, zur Anstellung einer Rlage vergebens bei fammtlichen fatholisch febn wollenben ober follenben Abvofaten Freiburge angefragt; bafur bat ein Proteftant, ber ale einer ber ausgezeichnetften Unwalte mit, von freien Studen ihm feine Dienfte angeboten. Derfelbe hatte and fruber icon bem herrn Ergbischof dieg Unerbieten geftellt.

Rebenbei fangt bie babifche Regierung an, um bas Central-Europa, welches "bem übrigen Europa nichts nachfragt," mit Staatsrath Junghanns zu fprechen, noch etwas zu vergrößern, und eine ununterbrochene, stetige Berbindung mit bem italienischen Mukerftaat Sarbinien herzustellen, die einige Jahre hindurch etwas vernachläßigten Sympathien mit dem schweizerischen Radicalismus wieder zu pflegen, und sich babei nicht mehr bloß auf herrn Leu

fo gut eine tatholifche Glauben Blehre, als eine Glaubenslehre ift, bağ es einen Primat, ober bag es fleben Saframente gebe." -Diefe Borte, aus hirscher's Munbe, baben auf Briefter und Laien eine gang außerorbentliche Wirfung hervorgebracht, benn bie Berwirrung ber Begriffe ift fo groß, bag gang wurdige Manner fic bis zu biefem für fie enticheibenben Wenbevunkt noch nicht übergeugen fonnten, ber Glaube felbit, ber ihnen beilig ift, fei bei ber Frage im Spiele, ale ob, um nur Ginen Gefichtspunft bier angebeuten, ber Glaube gefichert ift, wenn bie gange Lebre, in welcher fatholijche Priefter und Laien berangebildet werben follen, verfälicht, peranbert, aufgeboben werben fann, obne bag ber oberfte Bachter ber beiligen Lebre, ber Bifchof, es hinbern fann ober barf. um uns vorgebt, liefert taglich ben einbringlichften Beweis baffir, bag es hochfte Beit war, ben meiften Ratholiten bas Bewußtfen beffen wieber beigubringen, was benn katholisch sei, bamit fie nicht jever leeren Berficherung Glauben fchenten, ihr Glaube, fet and Solchen beilig, Die mit fostematischer Arglift, feit langer als einen Menfchenalter biefes Beiligthum bes tatholifden Chriften unterers ben batten. Auszuge aus ber hirfder'ichen Gorift laffen fic fon geben, benn fie schließt selbst mit schlagenber Rurge ben Inbeit vieler Banbe ein. Auf eine weitere Urfunde muß ich beute noch Ihre Aufmerksamkeit lenken. Der "Univere" hat eine Art von Denffchrift veröffentlicht, welche aus bem Großbergogthum Be an ben beiligen Bater abgesenbet wurde, und eine Bufammen lung ber wichtigften, jum Theil für bas größere Bublitum gen neuen biftorifchen Borgange enthalt, bie und von haber 🦬 tung fcheinen. Der Univers fagt in ber Ginleitung, baf MI biefer Denfichrift jur Unterzeichnung im Lanbe circuliren; m noch fein folches Exemplar jugefommen. Bahricheinlich weibe berartiges Document burch bie tatholifche Preffe ebenfo ruft 1 breitet, als von anderer Seite ftreng vervönt werben. 3ch er fobann noch eines bochft bebeutenben Auffages in ber Stuttageter "Deutschen Bierteljahreschrift", ber bon bem ftaatemanuifd ten Standpunkt aus unfere Rirchenfrage in ber ausgezei Weise bespricht.

Im Uebrigen verlaufen bie Dinge im Gangen wie bisher. Die tatholifche Belt wird nicht mube, Lorbeern für bas greife Saupt

Bergbifchois von Freiburg ju fammeln. In Rarlerube bullt man b bingegen in die Toga ber Machtvollkommenbeit, und blidt voll Abftgefühl, indem man fich auf bie babifchen Rammern und teffe ftust, bornehm auf "Europa" nieber. In ben letten Bom erhielt ber Erzbischof aus Buffalo von bem bortigen Bischof bie te amerifanische Rundgebung. Das große Greigniff eines welthis richen Rampfes auf bem ichmalen Boben bes fleinen babifcben nbes bat bie Ratholifen an ben Ruften ber neuen Welt, ber nen Beimath fo vieler Cobne beutscher Erbe, wie an ben ern bes Erie-Sees mit Begeift:rung fur ihre beilige Rirche von nem erfüllt; ber fatholifche Berein von Amfterbam, almer Domfapitel ju Belplin, gablreiche Abreffen aus Ungarn, efterreich, Breugen, Italien, ber Schweig u. f. m. fcblien fich leitem ben vorangegangenen frühern an. In biefent lete n Lanbe wirft bie fatholifche Bewegung Babens nanientlich auf ie erfreuliche Beife. Dan blidt überall auf jenen Edftein wier. ber von ben Bauleuten bermorfen murbe: auf Jejum Chriam ber ben fatholiften Bolfern in ben Bijchofen einen Ctellrterter binterließ, beren Berfon und Birffamfeit, von ben erften 1 m ben lebten Tagen ber irbijden driftlichen Jahrhunberte, alt Gelben eben eine Thorbeit, und ben Pharifacen ein Aergerniß m, aber germalmen wurbe jeben, auf ben er fällt.

Bas foll ich Ihnen von Rarlerube fagen? Man nimmt bort nte einen Anlauf und mochte Frieben fcbließen. Dann erinnert in fich morgen urploglich feiner Sobeiterechte wieber und befiehlt r Bolizei ober ben Gerichtshofen, ober ben Memtern und Regiemien (bieg ift alles fo ziemlich einerlei), mit unerbittlicher Strenge E Gefese" ju vollziehen. Protestantische Beamte ober fonft EMbrige Banblanger ber materiellen Dacht besuchen bann fleißig thel. Rirchen, um ju erforschen, ob fich in biefen Tenbeng preaten, welche ben Geiftlichen aufgetragen wurden, nicht etwas entwen liefe, bamit ein ober ber anbere mifiliebige Briefter auf ein war Bochen eingesperrt werben fonne. Dagu hat man benn Gewinden mit überwiegend protestantischer Bevölferung, wie g. B. Lahr th Beibeiberg, mit Borliebe auserseben. Es ift pringipiell gang natur-4, bağ bie fath. Rirche mit ihrer Bratenfion, allein im Befige ber Babrheit fenn zu wollen, ben "confessionellen Frieden" immerwahrend fibre. Es war mithin leicht, ben Bfarrverwefer Rift in Labr und Rablan Biefer in Belbelberg, mochten bie Brebigten von einer Beschaffenheit sebn, wie fle wollten, zu verurtheilen; es genügte, daß fie tatholifch predigten, um ftrafbar ju fenn. Bei Berurthellung bes Raplan's Wiefer trat aber ploplich ein \_recht= lich es' Bebenten ein. Derfelbe wurde vorläufig auf freien Ruf geset, bamit er von ben Gerichten verurtheilt werbe\*), und nicht burch bie Bolizeigewalt. War man ber Ergebenheit ber einen bod fo gut, wie ber anbern verfichert. Ein icones Beispiel ber Unabbangigfelt von außern Banben, bie aber bem innern Stern treuer und mabrer Pflichterfüllung folgt, bat, wie öffentliche Blatter bereits angezeigt baben, ber bisberige zweite Beamte bes Stabtamts Arciburg, Oberamtmann von Jagemann, gegeben. Rachbem Stabt-Direttor Burger fich ju bem Lanbtage nach Rarisrube verfitat batte, follte von 3. fein Stellvertreter febn. Die Areisregierung hatte, vermuthlich aus höherm Auftrage, an alle Amisvorflände offiziell eine große Angabl von Exemplaren einer Gerift überfenbet. welche, bamit fie bei bem Bolfe leichteren Eingang finbe, Die biftorifch geworbene Aufschrift: Bagt auf, Ratholiten! finte, mas mithin für ein testimonium ab hoste au Guntlen ihrer Marlauferin bienen fann \*\*). Diefe, bon ben giftigften Ausfallen gegen ben hrn. Erzbischof ftrosenbe fleine Schrift, welche ibn und baber bie gange fath. Rirche ber Irrlehre und bes Sochverraths befichulbigt, war von "einem treuen Ratholifen" unterzeichnet und foll ben ftreng protestantifchen Prof. Plas, Mitglieb bet gwelten Rammer und birigirende Seele ber Rarieruber Beitung, wie es beißt, jum Berfaffer baben, ber irgend ein "Schaffaeinent" account au baben icheint, um fein Glad als Leitbammel unter Ratfioliben ju versuchen. Die genannte Schrift follte, zufolge ber an bie Sintvorftanbe ergangenen Weifung, jeboch "mit Borfict" um ne

<sup>\*) 3</sup>ft bereits gefcheben.

Dem fehr eifrigen Amte C. ift in biefen Lagen ber fatale Gereich paffirt, fich zu vergreifen, und bie maffenhaft conflociaten Cremplare ber erften Schrift ftait ber zweiten felbft angageten. Der reifenbe und unerwartete Abgang fcheint zuerft auf ben Justhum bingeleitet zu haben. — Das Uebel war gefcheben!!

:lich besonnener Auswahl ber "Schwantenben" vertheilt en. Db fich ein fatholischer Chrenmann einem folchen Aufe unterziehen konnte, niug naturlich bem Bewiffen und Bartgeeines ieben Beamten überlaffen bleiben. Wir finben feine te, um gebubrend ben Schritt zu ehren, welchen von 3. that, n er lieber feiner Stelle entfagte, ale einen ehrlofen Auftrag Ite. Dan verfichert, er habe in einem ehrerbietigen Schreiben an Regenten um Enthebung von Uniteverrichtungen gebeten, welche fein Bemiffen nicht geftatte, ober feine Entlaffung angeboten, t biefem Bunfche nicht entiprochen werben wolle. Die Enting erfolgte in raichefter Beife. Burger fehrte nach Freiburg d, um bie burch folche Borfalle allgu loder geworbenen Bugel offentlichen Ordnung und Rube" wieder fefter zu Sanden gu In ber That follen nun auch die Geltftrafen mit gror Strenge eingetrieben werben. Dem in biefem Streite bielgeaten, fcmergepruften eblen Manne, Ranglei-Direttor Bintert, be in ben letten Tagen alles Sausgerathe bis auf bie fleinften enftande nach bem Bfanbbaufe gebracht, um öffentlich berfteigere verben, bamit aus bem Erlofe ber Strafbetrag von 12-1300 fl. at werben fonne. Dit ben Strafgelbern ber Beiftlichen macht meniger Umftanbe: Stiftungs - ober auch Gemeinberechner ben angewiesen, ben Birunbebesitern bie verfallenen Betrage nicht mbezahlen, fonbern vorerft gurudzuhalten.

Ich glaubte, als ich die Feber anschte, heute keinen besondern fi zu Mittheilungen zu besitzen und staune selbst über meine dansigekt. Deine Absicht war, unter obiger Boraussetzung, en eine Uebersicht der Eindrücke zu geben, wie sie unter den ebenheiten des Tages in dem Bolke haften bleiben. Bum lusse nun noch Weniges hierüber! Im Ganzen scheidet sich der lige consessionelle Riß, wie er denn nun einmal in Deutschland ht und durch die Zunahme und Vermischung ber protestantischen derung, namentlich in den Städten, unter der badischen Regierung nommen, schärfer ab als je. Mit wenigen sehr ehrenwerthen nahmen stehen in dieser Streitsrage beinahe alle Protestanten höhern und mittlern Stände, was auch ganz begreislich ist, auf en der Regierung. Söchstens hört man da, wo Familienbande so eng verbinden und Verwandtenliebe mit dem Borurtheil im

Rampfe liegt, ben Bunfch aussprechen: man follte boch auf beiben Seiten toleranter" fenn, b. h. mit anbern Borten, fich um bas Ewige nicht befummern unb, fo weit man es fann, gefinnungelos fich bes fconen Lebens bei vollem Beutel und an gut befestem Tifche, in luftiger Gefellschaft und auf Ballen beftmaglicht freuen. Rur felten erheben fich j. B. bie bobern Stanbe ju ber chlen Unficht, wie fie eine febr empfindlich betheiligte protestantifche Mutter aussprach : man muffe recht fenn, tatholifch ober prozestantifc. was man fei." Es haben vielmehr angesehene Broteftanten te. einer Sache, bie fie gar nicht berührt, hochft überfluffig Bartel e griffen gegen bie tathol. Rirche. Mifchen wir uns boch auch i ibre Angelegenheiten nicht! Die bobere Gefellschaft fpricht fic baber, besonders in Freiburg, je nach Confessionen für und gegen bie Regierung ober bie Rirche aus, mit jener Befchrankung, wie fie ftaatebienftliche Rudfichten und bie tiefer eingreifenben Wolgen einer von positivem Glauben nabezu entblösten Unterrichtsweise mit fic bringen. Auch bemerkt man die Einfluffe ber Gelftlichkeit auf eble Familien und Gemuther in folden Stabten, wo ein gewiffer iconrednerischer Christianismus vagus, mit ben befannten Bbrufen sentimentaler Baterliebe Gottes zu allen Menfchen, ber Wielchmacherel aller Glaubensverschiebenheit u. f. m., einem bie Rube liebenben und fich felbft fehr hochschabenben Inbifferentismus ben Wes gebahnt bat. Diefer Beift ift in manchen Ctabt = und Lambarmeinben, befonders folden, welche reiche Pfrundeinkommen befigen, giemlich berrichend geworben, und bat namentlich bie gebil-Deten" Rlaffen ber Befellichaft ergriffen. 216 ein Ausflug biefel Beiftes muß es betrachtet werben, bag nicht felten, auf Beranlaffung ber Pfarrer felbft, Lettere von "angefebenen" Ginwohnern gebeten wurden, die "fchone Gintracht" ber Confessionen burch bie von bem Erzbischofe befohlenen Predigten nicht zu ftoren. Diese Geiftlichen batten oft gitternb, obgleich eines blogen Minimume von Gtrafe im voraus ichon verfichert, ben hirtenbrief, wenn auch noch fo folecht verlefen. Rach folder Anftrengung bebarf es billiger Beife Diefe Rube wurbe ihnen aber nicht gegonnt; viel Schlimmeres fieht noch in Ausficht, benn mehr und mehr bringt man von allen Seiten barauf, entweber falt ju febn ober marm. Dit ben Lauen ift felbft ber babifchen Regierung nicht mehr gebient. Darf man fich baber wundern, wenn bie Gebulb mander Beiftlichen ju reißen brobt, und man ju allen Mitteln greift, um bie fcone Beit gurudguführen, in ber fo manche behaglichen Lebensgewohnheiten nicht fo welen verbrieflichen Storungen ausgeseht waren! Bei einem großen Theil bes Lanbvolfes aber bat bie Ber

Bel einem großen Theil bes Landvolfes aber hat bie Berfolgung ber Betition an ben Regenten, in Berbindung mit ben fteigenden Rahrungsforgen, eine tiefe Erbitterung erzeugt. "Alfo



Besterung fünsthie fich nach allen wir!" fagt man sich.
Besterung fünsthie fich nach allen Kichtungen. Wer das WeBedientung fenne, muß wissen, daß er nur ein zuvers i Bandentungs keinet, muß wissen, baß er nur ein zuvers i Bandentungs gegen die lathelistie Kirche ist. Die Zuneigung Khöllen wirde muthvollig verscherzt. Die Einen gewinnt man daligt und verliert die Andern. Ivde politische Bewegung von Mattie von der großen Mehrheit mit Jubel begrüßt werben! Mägt eine Gefahr für das Gesanmtvaterland, deren Aragivelteführenesslich scheit.

## Bom 21. Februar 1854.

Seit meinem letten Schreifen find bie Abfichten ber babifcben rung in bem Rirchenftreit etwas beutlicher an ben Jag getre ohne jedoch größere Musficht auf Erfolg gu haben. Das aneinliche Streben ber Regierungeweisheit ift barauf gerichtet talus quo vor bem, an Berlegenheit fo reichen 7. Rovember berguftellen , allein nur in Begug auf beffen unmittelbere n. Die anbangigen gabliofen Unterfuchungen und Brozeffe me-Berbreitung fatholifder Schriften und Beritionen, und gegen uswartige Preffe follen g. B. nicht aufhoren, ble Rechtemilloll, wie bisber, ungemeffene Gelb= und Befangnifftrafen verm burfen, ble Befuiten, welchen auch nicht bie geringfte for-Berlesung nur irgend einer Bolizeivorschrift , mas in Baben viel fagen will, gefchweige benn eine anbere Coulb jur Lak follen gur Angubung ihrer feelforglichen und fo erbauenben ulfe nicht wieder nach Greiburg gurudfehren burfen. Alle biefe andere, wenn nicht namentlich und ausbrucklich aufgeführten geftanbuiffe" moge allenfalle bie fatholifche Rirche fpater Bnabe" erbitten. Dafür ftellt man in Musficht, mit Rom' relbar ju unterhandeln, bat es naturlich in ber band, biefe mblungen ju verzögern, bingubalten, vielleicht gang abgubre-wenn bas Gewicht ber "Gobeiterechte und bes Staatsgweds" om etwa ju leicht befunden murbe. Ginftweilen mare fobann Die "gute alte Drbnung" wieder hergeftellt; ber Ergbifchof if nd wird mohl, calculirt man, ju einem nochmaligen fo Tub-Aufichwung weber phyfifche, noch geiftige Rrafte mehr fambeit ber Menichen. Unbere bie Beiebeit bes allgutigen Got-Richt umfonft ift bie ungeheure That mit ihren anerwartet

XXXII.

reichen Folgen auf bem fleinen Gebiete Babens zur & brannt, bamit gerabe bier fich ein neues fatholifches Lebe Bas Gott begonnen hat, wird Er vollenden. Bas 1 nicht eine Menfchenfache, bie fich von felbft auflost, fin Solde "Biberfacher Gottes", welche aufzul chen, mas von Gott gegeben ift (Up. VI. 38, 39). D facher gleichen ihren Borgangern, ben Borftebern bes jut tes, mar barin, daß fle die Anhänger der Rirche Jef aber auf ble Stimme Bamaliel's boren fle nicht. Ihnen bas berrliche Breve bes beiligen Baters an ben 4 bifchof fenben, bas von allen Rangeln verlefen werben ich fo eben febe, daß die Allgemeine Beitung daffelbe. Auszüge aus ber Birfcher'ichen Schrift bringt. Dan mußt wundern, daß biefes fich feiner Unparteilichfeit gern rabn in letter Beit fo Beniges aus Baben mittbeilte, und nige in einer Richtung, welche, ben Uebungen ber Allgemet miberfprechend, ber Stromung ber Beit entgegen fchie Breve bes beiligen Baters tann die babifche Regierum belehren, bag Rom fich nicht zu Berhandlungen beng melde Anberes bezweden, als was ber Episcopat ben fchen Rirchenproving begehrt, was alle Bifchofe ber Belt begehren muffen, wenn fie ble Genbung erfull welche Gott ihnen mit bem birtenquite aufgetragen bi man baber bem Ergbifchof jumuthet, Conceffioner chen, b. b. mit feinem Gemiffen und feinen Bflichten fo fest bieg eine Umwiffenbeit und eine eigene Gewiffenle aus, welche Erftaunen erregen mußte, wenn man fich emas, befonbere feit bem 7. Rovember, in Baben no bern burfte. Gine lange Erfahrung mußte zeigen, bag ber gute Bille fehlt, ber fatholiften Rirche gerecht gu überall nur Musfluchte gefucht werben, um ber Erfüllu ligften Bufagen fich gu entziehen, bag auch Concordate trage nichts nuten, weil Unredlichfeit fie jeweils ju bre wird, bag mitbin nur ber Beg bes thatfachlichen W fortan eingeschlagen werben fann, mag baraus entfteber immer wolle. Dan fpricht von einer in biefem Ginn

Erzbischofe unmittelbar gegebenen Erklarung, was aus Bahrscheinlichkeit für sich hat, benn ber stagnirende Tänger unhaltbar. Gin neues Boranschreiten muß sobann viel ausgedehnteren Berfolgungen führen, durch welche immer und überall erstartt, ober ber Weg offener Gewgut, als jener hinterlistiger Berkehrtheit muß verlassen Kirche, wie dem katholischen Bolle mussen Garantien Kirche, wie dem katholischen Bolle mussen, welcher Deut

Sericht, und unfer gefammtee Baierland baber in ben Au-

3 babe bisher ber babischen Rammern in dieser Frage nur gebenten, und muß beute bes Einbrude gebenten, a ibre halrung im Bolfe bervorruft. Nach ber Fiction bes . Comftitutionellen Bedanfens bilden bie Rammern ben Mus-Wefammtwillens bes Bolfes; es mag baber nicht obne 3ntereffe fenn , ju prufen , wie fich biefer fingirte Wille au wialichen Meugerungen im Bolte felbft verhalt. Diefe Untermochte schon beghalb wichtig senn, um zu ermessen, ob aus per Kiction fich überhaupt Wahrheit ober nur Lüge ergeben kann. hm ba effen Rammer rebe ich nicht. Obgleich einer ber brei maklich aleichen Factoren ber constitutionellen Potenz ift ihr noto-🚧 de Newste Antheil an ber fingirten Macht zugeschieden. Schon ther Bufammenfegung beinahe ausschließlich aus abban-Beamten wird die erfte babische Rammer als folche nur im-Im Biberhall ber Buniche und Unfichten ber Regierung fepn. Bummen einzelner ehrenwerthen Manner verftummen immer machen keinen Eindruck, weil fie naturgemäß ohne Wirfib. Die Stanbesberren haben baber felten, bie meiften nie dem angebornen Rechte Bebrauch gemacht, ben Gis in ber Commer einzunehmen und thaten, wie bie Erfahrung lehrte, beren. Es tann für ben bermaligen Stand ber Dinge als fcneud betrachtet werden, daß fogar der Fürst von Fürrg, beffen Gemuthlichfeit in Berbindung mit nicht gewöhn-Rigen Befähigung bekannt ift, und ber auf beinahe allen Laubtagen erichienen war, um die Rolle eines manchmal Bermittlere unermudet ju fpielen, bermalen nichts mehr ein finden mag, und fich von biefem Landtage ferne halt. Sifchof glaubt mohl mit Recht, bag ihm Bichtigeres obs in einer Versammlung seine Zeit zu verlieren, welche n volitischen Gehalt in und außer ihrem Kreife ift. hir-Lablam u. 21. jogen fich, wie befannt, gleichfalls aus ber bunner gurud. Die zweite Rammer hat eine gang andere und mußte in frubern Jahren bas Bewicht ber Principien, en fle hervorgegangen ift, ber Regierung in jeber Weife m machen. Die Rammerhelben 3&ft ein, befondere Go Ixentano u. A. m. haben aus den Räumen der zweiten ben Beg ju ben Bohnungen und Sompathien ber Burber Landleute gefunden, indem fle hoffnungen anregten, war nicht erfullten, nicht erfullen fonnten, und vielleicht t einmal befriedigen wollten, welche aber in dem Lande en und jene Scenen von 1848 und 49 moglich machberen fowerem Drude unfer armes Bolf bem materiellen ma unaufbaltsam entgegeneilt.

reichen Folgen auf bem fleinen Gebiete Babens gur Flamme entbrannt, bamit gerabe bier fich ein neues tatholifches Leben entzunbe. Was Gott begonnen bat, wird Er vollenden. Bas gefchah, ift nicht eine Menschensache, die fich von felbft auflot, wohl eber find Solde "Biberfacher Gottes", welche aufgulofen verfethen, mas von Gott gegeben ift (Up. VI. 38, 39). Diefe Wille facher gleichen ihren Borgangern, ben Borftebern bes jubifchen tes, zwar barin, daß fle die Anhanger der Rirche Jefu folg aber auf ble Stimme Gamaliel's boren fle nicht. 36 we Ihnen bas berrliche Breve bes heiligen Baters an ben Sochw. bifchof fenben, bas von allen Rangeln verlefen werben wird, als ich so eben sebe, daß die Allgemeine Beitung baffelbe, und auch Auszuge aus ber hirscher'ichen Schrift bringt. Dan mußte fich billig wundern, daß biefes fich feiner Unparteilichfeit gern ruhmende Blatt in letter Beit fo Weniges aus Baben mittheilte, und biefes Benige in einer Richtung, welche, ben Uebungen ber MIgemeinen Beitung wiberfprechenb, ber Stromung ber Beit entgegen ichien. Diefes Breve bes beiligen Baters tann bie babifche Regierung vorläufig belebren, bag Rom fich nicht zu Berhandlungen bergeben wird, welche Unberes bezweden, als mas ber Episcopat ber oberrbeinifiben Kirchenproving begehrt, was alle Bijchofe ber fatholijchen Belt begehren muffen, wenn fie bie Senbung erfullen wollen, welche Gott ihnen mit bem birtenamte aufgetragen bat. Wenn man baber bem Erzbifchof jumuthet, Conceffionen" ju maden, b. b. mit feinem Berolffen und feinen Bflichten ju marften, fo fest bieg eine Unwiffenbeit und eine eigene Gewiffenlofigkeit voraus, welche Erftaunen erregen mußte, wenn man fich über irgend etwas, befonbers feit bem 7. Rovember, in Baben noch vermunbern burfte. Gine lange Erfahrung mußte zeigen, bag bier überall ber gute Bille fehlt, ber fatholifchen Rirche gerecht gu fenn, bai überall nur Musfluchte gefucht werben, um ber Erfullung ber beiligften Bufagen fich ju entziehen, bag auch Concordate und Bertrage nichts nugen, well Unredlichfeit fie jeweils zu brechen fuchen wird, bag mithin nur ber Weg bes thatfachlichen Borangebens fortan eingeschlagen werben tann, mag baraus entfteben, mas ba immer wolle. Dan fpricht von einer in biefem Ginne von bem Erzbifchofe unmittelbar gegebenen Erflarung, mas auch vielfache Bahrfcheinlichteit für fich bat, benn ber ftagnirenbe Buftanb ift langer unhaltbar. Gin neues Boranfdreiten muß fobann gu neuen, viel ausgebehnieren Berfolgungen fuhren, burch welche bie Rirde immer und überall erftarti, ober ber Beg offener Gewalt eben fo gut, als jener hinterliftiger Bertebrtheit muß verlaffen, und ber Rirche, wie bem tatholifden Bolfe muffen Garantien gegen bie Rudtehr eines Buftanbes gegeben werben, welcher Deutschland gut

Schmach gereicht, und unfer gefammtes Baterland baber in ben Mu-

3ch babe bisber ber babischen Rammern in biefer Frage nur vorübergebenb erwähnt, und muß beute bes Einbrude gebenten, welchen ihre halrung im Bolfe hervorruft. Nach ber Fiction bes mebern - conflitutionellen Gedankens bilben bie Rammern ben Ausmet bes Gefammtwillens bes Boltes; es mag baher nicht ohne biges Interesse fenn, zu prufen, wie fich biefer fingirte Wille zu wirklichen Aeugerungen im Bolte felbft verhalt. Diefe Unterboung mochte fcon beghalb wichtig fenn, um ju ermeffen, ob aus oiner Fiction fich überhaupt Babrbeit ober nur Luge ergeben fann. Bon ber erften Rammer rebe ich nicht. Obgleich einer ber brei angeblich gleichen Factoren ber conflitutionellen Boteng ift ibr notorijch ber fleinfte Untheil an ber fingirten Dacht zugefchieben. Schon vermage ihrer Bufammenfehung beinabe ausschließlich aus abbangigen Beamten wird bie erfte babifche Rammer ale folche nur inmer ber Biberhall ber Buniche und Unfichten ber Regierung fenn. Die Stimmen einzelner ehrenwerthen Manner verstummen immer mehr und machen feinen Ginbrud, weil fie naturgemäß ohne Wirtung find. Die Stanbesberren baben baber felten, bie meiften nie von ihrem angebornen Rechte Gebrauch gemacht, ben Gig in ber Eften Rammer einzunehmen und thaten, wie die Erfahrung lehrte, pohl baran. Es tann für ben bermaligen Stand ber Dinge als iche bezeichnend betrachtet werben, bag fogar ber Fürft bon Bur-Renberg, beffen Gemuthlichfeit in Berbindung mit nicht gewohn-Icher geiftigen Befähigung befannt ift, und ber auf beinabe allen ern Landtagen erichienen war, um die Rolle eines manchmal platichen Bermittlere unermudet ju fpielen, dermalen nichts mehr u vermitteln finden mag, und fich von diesem Landtage forne halt. De Erzbifchof glaubt wohl mit Recht, daß ihm Wichtigeres obe, als in einer Berfammlung feine Beit zu verlieren, welche me allen politischen Gehalt in und außer ihrem Rreife ift. hir-Ger, Audlam u. M. gogen fich, wie befannt, gleichfalls aus ber B Rammer gurud. Die gweite Rammer hat eine gang andere Bellung und wußte in frühern Jahren das Bewicht der Principien, ped benen fle hervorgegangen ift, ber Regierung in jeder Beije Miller gu machen. Die Rammerhelben 38ft ein, befondere De Lex, Brentano u. A. m. haben aus ben Raumen der zweiten temmer ben Beg zu den Wohnungen und Sompathien ber Burw. und ber Landleute gefunden , indem fle hoffnungen anregten, ie fle zwar nicht erfüllten, nicht erfüllen konnten, und vielleicht mch nicht einmal befriedigen wollten, welche aber in dem Lande oberhalten und jene Scenen von 1848 und 49 moglich machm. muter beren fcmerem Drude unfer armes Bolf bem materiellen Intergang unaufhaltfam entgegeneilt.

Die zweite Rammer, früher die Befchützerin gegen jeben oft nur anscheinenben Gingriff besonders in die politischen Rechte ber "Burger," fteht nunmehr als Beuge ohne alle Theilnahme ba, bei allen Berfolgungen, unerhörten formellen und materiellen Rechtsverletungen, bei ber Berftorung aller conftitutionellen Burgicaften, und gibt fich zum Bundesgenoffen für alle biefe Bandlungen auf eine gang unbefonnene Weise bin. Es burfte an ber Beit fent. einen fo unnaturlichen Buftand ber Dinge zu beleuchten. Die entschlebenen Anhänger ber Revolution konnten natürlich nach ber von ben Breugen wiederbergestellten "Ordnung in Baden" nicht wohl in ber Rammer bleiben; Die gablreichfte Barthie ber \_@ oth aner verlor ihr oftenfibles llebergewicht mit ber Entfernung ber Breugen, und ihre Matabore ichieben ebenfalls aus. Die Rammer verlor daber aus verschiedenen Grunden ihre ausgezeichnetern Talente, wie Baffermann, Mathy, Lameb u. U. m. Die neuen Bablen, befonders die jungften, lagen ber Regierung gang vorzüglich an Bergen. Sie bezeichnete burch ihre Amtmanner bie Canbibaten und feste bis auf zwei weniger angenehme Manner überall ihren Willen ohne Wiberspruch, und bei ber nach so vieljähriger erfolglosen Bete bes babifchen Bolfes leicht begreiflichen giemlich allgemeinen Gleichgultigfeit mit einer gang naiven Offenbergigfeit burch. Diefe Deputirten - Ernennungen fielen meiftens auf Beamte son Land-Burgermeifter ale quesi - Beamte. Wird bas Bilb einer folchen Rammer ein treues Spiegelbilb bes Landes abgeben ? beffet Bewohner man in ben Rerter wirft, mit ungeheuren Gelbftrafes belegt, wenn fie ein Blatt Bapier vom Boben aufbeben, eine Betition an ben Regenten unterzeichnen, beffen Briefter man in glei der Beife behandelt, weil fie ihren Gib halten? anderer fleinliche und emporenden Qualereien nicht zu gebenfen. Die Regierung findet daber nicht nur in ber erften Rammer, fonbern in der Deter beit ber zweiten ebenfalls immer wieber fich felbit und ihre Bunfche. Gie glauben nicht, welchen bittern Ginbruck auf unfet bungernbes Bolt biefe Unraucherungen einer unumfchrantige ministeriellen Gewalt hervorrusen, bei ber selbst ein beschend Wort ber Ginfprache ober eines leichten Tabels Unftog finbet und au abstoffend baricher Biberrede führt. Ginige Angeichen laffet jedoch einigermagen erwarten, daß die Ratholiken in ber goeine Rammer die wenig ehrenvolle Rolle abnen, welche fie bisber in de wichtigen Frage bes Tages gespielt haben; mochten fle fich ermannen, che fie vollends und unwiederbringlich ber Berachtung ibrer Con mittenten und bes fatbolifchen Bolfes verfallen!

## XXVI.

£.

k:

Ratholische und protestantische Resorm im sechszehnten Jahrhundert.

Ans ben Sanbichriften ber Ciftercienferinen-Abtei Fraubrunnen in ber Schweig.

Im fiblichen Abhange bes Jura, unweit bem Ufer ber time, in det Mitte zwischen dem alt-römischen Solothurn bem jungen zähringischen Bern, hatten die mächtigen Köfen von Kyburg im Jahre 1246 bas Stift Fraubrunnen ständet. Die Grafen von Habsburg, von Thierstein und Were Herren bereicherten in der Folge die Abtei; die Töchstes umliegenden Abels nahmen in ihr den Schleier, unstehen Mechtilde von Erlach, die Tochter des Helden von Krach, die Tochter des Helden von Krach, und ftanden in geistlichen Angelegenheiten unter Weben, und standen in geistlichen Angelegenheiten unter Wiesen, und ftanden in geistlichen Angelegenheiten unter Wiesen, und ftanden in geistlichen Angelegenheiten unter Wiesen Beginn des sechszehnten aber scheinen Ausschwung; welche zu Tage getreten zu seyn, welche eine Resorm drins wünschen ließen.

Die noch unbenüsten Aften des Stiftes von Fraubruns ergählen, wie der heilige Stuhl im Gotteshause refors

miren zu muffen glaubte, und wie nachher bie pr Regierung von Bern bort reformirt hat. Diese Parallele wird wieder einen urfundlichen Beweis die Kirche im Beginn bes 16ten Jahrhunderts verstodt war gegen Mißbräuche, wo solche wir ben, daß hingegen die weltlichen Obrigseiten, w das Banner der sogenannten Reformation auspfla Mißbräuche eher beforderten, als abstellten, und terreichung ihrer Sonderzwecke ausbeuteten.

Schon im Jahre 1501 fandte Bapft Alexan nen legaten nach Bern, um bie Digbrauche, we ben bortigen Stiften und Rloftern eingeschlichen b ten, abzuschaffen und bie Rirchenordnung herzus biefem und ben nachstfolgenden Jahren war die von Bern noch vom ftreng-tatholischen Beift befee fcon fie bereits die Rechte ihrer Staatshoheit in Dingen hoch anschlug, so gebrauchte fie dieselbe Bahrung ber geiftlichen Intereffen, und zeigte fie Beziehung als getreuer Schirmvogt ber in ihrei rium gelegenen flerifalen Corporationen. päpftliche Legat (ber Abt zu Lupelburg) in Ber feste Die Regierung seinen Berrichtungen nicht Binberniffe entgegen, sonbern erließ vielmehr ben 1501 ein Schreiben an alle "Geiftlichen, Bralat Bropfte, Brioren, Mebtiffinen, Deifterinen" bes und ficherte in bemfelben bem papftlichen Legaten ftanb ju, mit ben ausbrudlichen Worten: "Cs Bille, daß ber papstliche Legat hier in unserer Bewalt und ben Auftrag habe, alle Gotteshaufe ren und in gebubrende Ordnung zu ftellen. ternehmen gur Ehre Gottes und gur Beforberung bes gereicht, fo find wir entschloffen, ihm biezu, fi gebührt, bilflichen Beiftand ju leiften. wir Euch auf, ben papftlichen Legaten gut aufzunel



ben ber actionfamen . Cinige Tage frater (17. Runi) & bie Ragierung von Bern ihren Benner Achehalm. er Saestebung bable im wirter, das ber legat unbekifelige feinen Auftrag auch in den übrigen Theilen der ide namentich im Bisthum Konftanz, zu vollzieben. er in Bem am Biele fei, und ihm fuft alles bas plation werbe, fo then hie bei uns bewilligt ift worden" \*\*). rate papiliche Commifiar machte fich fofort an Die Arbeit, b vifitirte vorzugemeife auch bas Stift Rraubrunnen. er beffen Unordnung allerlei ruchbar geworben. Bor Allem Ite er bie Claufur wieber ber, und gab ben Ronnen eine fimmte Tagesorbnung. Das war im Stift nicht Allen nehm, und bie Biberftrebenben manbten fic an bie Regieng, welche aber bie Mebtiffin, bie proteftirenben Ronnen b ihren geiftlichen Borftanb, ben Abt von Krienisbene. r fich berief, und unterm 30. Juli 1501 einen Spruch erf worin fie, geftust auf bie Bifitation bes papflichen Leten und ben Bericht bee Abte von Frienisberg, Die Renienben gur Drbnung wies, biejenigen Frauen, Die ohne faubnif bae Gotteebaus verlaffen batten, mrudbecretirte, ifelben auf bas ftrengfte bie Befolgung ber Hofterlichen ridriften einschärfte, und bie Biberhanbelnben mit Musluß aus bem Stift bebrobte \*\*\*).

Auch diese Maßregeln jedoch hatten nicht den gewünschnachhaltigen Erfolg; die Unochnung bauerte fort, befeits wurde die Clausur nicht eingehalten, und das Unwesen
hm bald einen so bödartigen Charafter an, daß eilf Jahre
iter die Regierung zu dem Entschlusse tam, die Ungehermen und Ruhestörerinen aus dem Aloster zu entsernen.
er wohl wissend, daß sie zu solcher Gewaltsmaßregel ein-

OF PROBLEMS AND THE THE

<sup>\*)</sup> Staatearchiv v. Bern. Teutsche Miffiven R. 148. (Regeften Rr. 500).

<sup>\*\*)</sup> Teutiche Diffiven R. 149. (Reg. Rr. 501.)

<sup>\*\*\*)</sup> Teutsches Spruchbuch P. 686 (Bag. Rr. 508.)

seitig nicht befugt fei, und geleitet von wahrhaft fatholischem Sinne, nahm fie ihre Zuflucht zum apostolischen Stuhle, und sanbte einen eigenen Bevollmächtigten nach Rom, herm Constanz Reller, welchem Schultheiß und Rath folgende Instruktion, d. d. 10. Juli 1512, an ben Bapft mitgaben:

"Es ift unfer Begehren, bie allerlei Unordnung und bie Bebrauche, welche bem geiftlichen Leben nicht zufteben, in biefem Gottesbaus aufzuheben, und bie geiftliche Debnung und bie Ehre Gottes ju forbern: es ift unfer Borhaben, bas Botteshaus ju befchließen \*) und Anftalten ju treffen, bag Riemand bafelbft einen argerlichen Banbel führe, ein - ober ausziehe. Doch wollen wir Riemanben 3mang anthung foll ten einige Rlofterfrauen ber Meinung fenn, fich nicht eine foliegen ju laffen, fo wollen wir benfelben bas, was fie in bas Gotteshaus gebracht, berausgeben, bamit fie in ein innber Botteshaus eintreten tounen. Dieweil aber foldes ju bewilligen und zu gestatten in ber Dacht bes Bavites liegt. und bamit biefes zu einem Erfolg führe, erfuchen wir bie papftliche Beiligfeit, biefes Gefuch gunftig und willig amue nehmen, und Jemand Bollmacht und Auftrag ju geben, Die Rufchließung bes Gotteshaufes zu vollziehen und Alles vorgunehmen, mas gur Erreichung bes gemelbeten loblicen Borhabens erforberlich ift" \*\*).

Bapft Julius II. beeilte fich, bem Gesuche ber BernerRegierung sofort Rechnung zu tragen, und bewollmächigte ben Abt Theobalb von Lüpel zu ber Reformation bes Gotteshauses Fraubrunnen. Dieser verfügte sich in bas Stift, untersuchte die bortigen Juftande, trat mit ben Abgeordneten ber Regierung, mit dem Abt von Frienisberg, mit ber Aebtiffin und ben Chorfrauen in Unterhandlung, und sehte (1513) eine "erneuerte Klosterordnung" fest, bereit

<sup>\*)</sup> b. b. bie Claufur gu banbbaben.

<sup>\*\*)</sup> Latein. Mif. G. 366. Stog. Str. 518.

Sauptzüge wir hier in ber ursprünglichen Schreibweise gur Charafterifirung ber Beitverhaltniffe mittheilen.

Des Erften gebietten wir, ben Frowen, die bri hoptflud, Gehorfamb, Reinikeit und willige Armutt, fliffentlich und exauftlich zu halten, weliche harinn bruchig erfunden, fol mit bem Reiter und andern Buffen, gestrafft werben.

Es follen ouch die Bersonen des Gotshusz fich mit andacht gu ben sieben Bitten fugen, und die, mit fingen und lasen, und nach gutter Ordnung unsers h. Baters S. Bernnharts, vollbringen, und in sunderheit auch zu den Aempternn der hell. Mass Gott dem Gerren in warer andacht dienenn, sin liden und sterben in dankberkeit betrachten, und daheine darvar hinusz gan an redliche ursach ober mit vrlob der Aptissin.

Es follen ouch baby hinfür behein \*\*) ander Priefter, noch mit weltlich Personen, mans namens, in bas gen. Gotshusz komm, sunder ob semand derselben die, so inen im Gotshusz fründlicht halb gestet und verwandt wären, besächenn \*\*\*) und mitt melte redenn, das derselb, nach dem von der Aeptissin velok im Vedsselben wirdt, solliche am Redsenstitt tun, oder sie haruss für die diese porten berussenn, und allba mit iro mag redenn und gesteint porten berussenn, und allba mit iro mag redenn und gesteint porten berussenn, von allba mit iro mag redenn und gesteint porten berussen, den sallige ervordret wirdt, ein metrt) des Convents by iro habenn, damitt aller argwon blibe senden, aber was Personen von dem from lichen geschlecht; uren gesipten und fründen begerten zu komenn, ich mogen ingelassen werdenn, doch mitt willen der Aeptissin, wellsend die sollsüssel zu den Portenn by iro sol habenn, damit st. moge wüssen, wer us oder in werde gelassenn.

Die Frowen follen such hinfur beheinen ufggang †††) habenn, st fpe gut tren frunden, gu ben Baben, ouch an ben herbst ober mathe uszlendige ortt zu farenn, sunder in dem Gotobulg bilben,

<sup>\*)</sup> D. h.: "Reine vorher hinausgehen ohne redliche Urfach, ober mit Urlaub ber Aebtiffin." \*\*) "tein". \*\*\*) "befehen". †) "eine Anbeue". ††) "Franengeschlecht". †††) "feinen Ausgang".

vnb inen vuch folichs niemand wlouben, es were bann, bas eine ufz libs notturfft ein babenfart begerte ze tunb, bas mag ber gen, vnnfer bruber von Frienisberg erlouben.

Wir wellen ouch, das all ander geistlich güchten und arbang gen, es spe mitt ligen, gan und ftan, zimlichen, erbernn klebenn, und beheinerlet andren Farwen dann wiss und schwart, von Und und wullinem tuch, ouch mit schwigen in der Allchen, dem Arthougen, Rauental und Dormant destalten solle werbetin, und bid und vil gesungen und gesasen wirdt, Jesus Warta et gibell patri, oder si für die Altar und bas heilig wirdig Buttanktil gand, alsdann si sich ordentlich neugenn, auch mitt einembern tisch und ab tisch Gott dem allmächtigenn nach gewonheit des Bid bens dankbarteit erzeigen, alles by der bust wassers und bruth.

Es fol ouch die gröfte forg fin, nach inhalt venter find uber die flechen und franke, das die allzitt verforgt und verfacht werben nach ihr notturft.

Wir ordnen such by ber Ben bes Bans, das die Froven bes Convents ber Aptissin gehorsam iben in allen billigen Dingen, und ire Bucht und Er erbiettenn, weliche hierober handlote, die soll angende gestrafft werben mitt bem Retter, und barufg nitt genomenn on unnfers Brubers von Frienisperg willen und Erlonbung.

Es foll onch die Aptissin iren Convent in göttlicher mutterlicher trino ond eine wie die andren, in warer liebe haltenn, ond fle ziechenn in göttlichem Friden zu leben, allso das die alten die jungen benterwisen und in gutter hutt ond eren halten, darzu die jungenn den altenn gehorsamen, Bucht ond Er erbietten, damit sie all nach diserm hienscheid mitt einander besitzen und erlangenn ewige Frod und Säligkeit \*\*).

Die Schwachheit ber menschlichen Ratur bringt es mit fich, bag Migbrauche fich auch in die beften Inflitute: eine schleichen, und bag bie weiseste Fürsorge und bie Magten Maßregeln nicht im Stande find, Aus und Abartungen fis

<sup>\*)</sup> Refectorium und Dormiforium.

<sup>\*\*)</sup> Bern. Leutscher Spruchouch U. p. 655. Beg. Rr. 888: 1876

fet fie Berfinden. Die Aufgabe, welche ber papftliche 1. 3. 1513 im Stift au Graubrunnen, gu erfüllen hatteterb für fich eine femierige, und jeber Unbefangene Benguiff anten, bag er biefelbe, foweit es in feiner En watbiger Beife lotte. Die Regierung von i Mais der betei bobei noch einmal acht firchlichen Beift boerfamte bie Rothwenbigfeit, ben untloffenfichen au ftenern, allein fie fühlte auch, bag bie Be-Mumenbung ber Mittel nicht in ben Bereich Beborbe gebore. Sie bat ben firelichen Beg. Misbrauchen in begegnen, eingeschlagen; ch in Bern ber lebte Aft mabrer fatholifden Betrachten wir nun die proteftantifche Rewie Re und nach bem Bengniß ber Urfunden in bemsemenftift fofort entgegentritt.

Die Popkliche Reform war im Jahre 1513 in bas Lesentien. In den nächftsigenden Jahren finden wir in streichen Richts, was auf den Erfolg der Umgestalum in njedliches Licht werfen könnte. Dagegen erzählt die Stadt Bern mit Macht bearbeitete, und durch den Franzissfaner den Leutpriester Haller und einige vornehmen Famiskan michtigen Anhang gewann. Bis zum Jahre 1526 war die Altgläubigen in beiden Räthen der Stadt wofentheils noch die Oberhand; im J. 1527 aber gesis den Reuerungslustigen, durch gewandte Wahlumster Gegner zu entfernen, und die Gewalt an sich zu Wie hat nun die protestantische Partei das Kloskinstrunnen reformirt?

Milde ber Revolutionspartei des neunzehnten hat die neusinge Partei des fechszehnten Jahrhunderts überall mit des inder Borliebe im Finanz-Departement gearbeitet. Unter in vielen "Mißbräuchen" war immer das Bermögen der liftigen Carporationen der grellfte. Schon im Jahre 1522

mußten die Aebte von Frienisberg und Litel als liechliche Borfieher des Frauenstifts Beschwerde in Bern existen, weil den Frauen an ihrem alten Brauch und Herkommen Abbruch geschehen, und mit dem Alostergut übel geschaltet werde." Der Rath drückte in seiner Antwort "Beschwitz über dieses Schreiben" aus, trat für jest in das Begeschru um Abhälse nicht ein, und versprach, die Sache später metersuchen zu lassen"). Drei Jahre nachher ging dem Auft bereits einen Schritt weiter, und entzog dem Stift, sowie sämmtlicher Welt- und Ordensgeistlichseit überhaupt, die discher genossene Steuerfreiheit. Das bezügliche Mundat aushist so charafteristische Rotive, daß wir nicht umbin könnene hier bessen Inhalt anzusübere.

"Wir Schulthef und Rath ju Bern thun allen millen Amtleuten zu wiffen, wiewohl unfere Boreltern und wir bleduber von ben Geiftlichen, seien es Orbens- ober Beltwiefter. Mafterfrauen ober Andere biefes Stanbes, bas Dingelb unb ben' Bog-Pfenning nicht bezogen haben, fo ift boch Goldes aus: bem Grund gefchehen, weil die Beiftlichen und gewebiet for ben, daß fle von solchen Abgaben von Gottes wegen blid feien, und bag berjenige, welcher fie mit folden Muffligen (bie wir und ber gemeine Mann gur Erbaltung bes Mill bens und bes allgemeinen Boble getragen haben) befiliebte und beläftige, in Gottes und bes Bapf's Bann verfitte fei. Da wir nun aber aus bem flaren und beiteren 19 Gottes horen und verfteben, baf eine folde greibeit Min! Aundament und feine Grundlage in ber beiligen gettiliche Schrift habe, fonbern bag nach berfelben Riemans bon ber Pflicht ausgenommen ift, ber weltlichen Obrigfeit folibe Mie gaben jur Erhaltung bes allgemeinen Bohle und Ariebens au leiften ic. . . . \*\*); fo geben wir Ench ben Befehl, ben

<sup>4)</sup> Bern. Teutiche Miffiv. P. 76. (Reg. Rr. 526).

<sup>\*\*)</sup> Gier folgt in Zett Raperes Wer bie Abgabe bes Bingebet.

Rioftern und ben Prieftern in unseren Landen den Bein, welchen fie in ihren Rioftern und Sausern vom Datum dieses Briefes an besitzen, zu schäpen, und davon den bosen Pfenning gleich Andern zu fodern und darin Riemanden zu schwen. Freitag nach Mathias 1525" \*).

Rachdem die zwar noch nicht entschieden neugläubige, aber bereits start schwankende Regierung von Bern im Jahre 1525 (gleichwie die revolutionären Schweizer-Regierungen von 1830—1840) sich zuerst an das Inventaristren und Abschäden des Klostervermögens gemacht, begann sie im J. 1528 mit Ansheben der Klöster und Einziehung ihrer Güter. Der Seist ihrer Resorm kam bereits zum Durchbruch. Das Edift bezüglich des Stifts Fraubrunnen d. d. März 1528 sautet wörtsich, wie folgt:

"Wir Schulthes und Rat zu Bern thund kund, alls dann edlich und ber mertent Closter-Frouwen zu Frowder. in willen kommen den Orden ze verlassen, und sich in gemeinen Christentlichen sem den Orden ze verlassen, und sich in gemeinen Christentlichen sach zu geden, haben wir denselben für iren abzug zugeordnet nach ider ir zubracht gutt, so sit in das Closter bracht haben, Darzu dense eine usz dem elner Eerung und vorgab, die ze bezalen namlich, ware eine usz dem eloster gat, in manore den Frist darnach hunden E. allso dar, dannenthin oder Jar aber hundert B. dis zu petinemer bezalung der us C B., und sollen all glichlich gehalten weiden, sie sied worlengest usz dem eloster gangen, in kurzem der nach gan werden, und soll dheine darusz trungen werden, suder nach gan werden, und soll dheine darusz trungen werden, sudes erberlich und ungenarlich, doch das eloster in bester Form quinteren werd.

hatte bie fatholifche Reform, wie wir gefehen, be-

<sup>\*)</sup> B. A. Teutsche Missiven P. 336. (Reg. Rr. 530.) Die Stelle von: "so ift boch folches" u. s. w. ist im Original burchgestrichen.

<sup>\*\*)</sup> B. A. Tenifches Spruchbuch. GC. 641, (Reg. Rr. 535).

im Rlofter wieber ficher au ftellen, und bie Leibenichaften als bie Quellen ber "Difbrauche" einzuschranten, fo wandte sich die protestantische Reform, ihnen schmeichelnd, gerade an biefe Leibenschaften felbft. Ber unter ben Rlofterfrauen ras Gelübbe bes Gehorfams, ber Reufcheit und ber Armen brach, bem ftellte ber reformirente Rath von Bern bie Ami rudgabe bes eingebrachten Guts, und überbieß eine Mit nung von breibunbert Bfund in Ausficht. Die neue Int # reformiren trug balb ibre Fruchte. Unter ben Aften: bet Fraubrunner- Archive finbet fich eine Sanbichrift bes Bribifanten Seinrich Ludwig ju Bollingen, welcher baffein. Die obrigfeitliche Bramie von breihundert Bfund baffir em pfangen an haben, daß er die Klofterfrau Margaretha we Biblisburg geehlicht \*). Daneben liegt bie Sanbichtif bet Brabifanten Lubwig Raller, ber bie Rlofterfrau Rimob Läching gebeirathet, und bamit bie gleiche Bramie von beite bunbert Bfund verbient batte \*+). Diefelbe Summe ... eriak ten ju baben, bezeugt ber Brabifant Schnewly von Sine pach, welcher bie Rlofterfrau R. von Defch als Chegemall beimführte \*\*\*). Richt immer waren jedoch die Bramien. Bewinner ehrwürdige Brabifanten; es finden fich im Aufte auch Quittungen von Schmieben, Schubmadermim Anfaffen, welche ben eblen Rlofterfrauen bes abifider. Kraubrunnenftifts behülflich maren, "fich zu verandern all in ben gemeinen driftlichen Stand zu begeben", und W mit die obrigfeitliche Bramie von breihundert Bfund einftiden +). Das wiberwärtigfte Schidfal icheint bie eble . Stiffe Krau "Mennely von Diegbach" getroffen zu haben. Me

<sup>\*)</sup> B. A. (Reg. Rr. 542, 554.)

<sup>\*\*) 9.</sup> N. (Reg. Rr. 562.)

<sup>\*\*\*)</sup> B. A. (Reg. Rr. 563.)

<sup>†) 6. 8. 4. (</sup>Reg. Str. 548, 547, 557 u. f. m.)

ber Bramie feinen Liebhaber fand, und baher bie breisert Bfund felbft einnehmen und abquittiren mußte \*).

Rachbem auf solche Beise bas Stift von Fraubrunnen mier Beit reformirt war, blieb ber Obrigfeit nur noch lette Schritt übrig, bas tatholische Stiftungegut mit bem want zu vereinigen. Allein auch die Früchte biefer Marifation ließen nicht lange auf fich warten. fatholischen Beit fein Decennium verging, wo Schultheiß Rath von Bern sich nicht an das Stift Fraubrunnen bie übrigen Gottesbaufer manbten, um in Tagen ber b und Theuerung aus den Rlofterspeichern Rorn, ober ber Rlofterfaffa Belb, ober von ben Stiftsmitteln an-Bulfe ju verlangen und ju erhalten \*\*), und mahrenb Meje Gotteshäuser früher für bie Armen fo forgten, bag , ben Bauperismus auch bem Ramen nach nicht fannte, paren bagegen jest, nach vollbrachter protestantischen Re-1, Raffen und Speicher balb leer, und überall ichmarm-Bettler im Lande herum, so bag Schultheiß und Rath Bern taum zwei Jahre nach ber Deffnung ber Rlofterrten bereits ein Bettel-Chift erlaffen mußten, bas wir aum Schluß ber Tragobie, wie es an die Bogte von brunnen, Runig, Buchfp, Frienisberg, Hollftatt, Tor-, Trueb, Inderlaggen, Ronigsfelden u. f. m. gerichtet ift, lich folgen laffen:

Dieber Bogt. Wir werben bericht, wie bann bie ftarfen battub lanbstricher fich bes allmufen, so bu inen gibft, nit beend, sonders bose wort und üpige tabing geben, vermeinende,
solle inen gen nach irem gevallen, sollich boslich battler unfit zu laffen, kondent wir gegen Gott nit versprechen, harumb
r will ift, wo follich battler bir an die hand stoffen, die in

<sup>9</sup> Reg. Rr. 558.

<sup>)</sup> Bgl. Bern. Archiv. (Reg. Rr. 505, 510, 514, 517, 519, 521 xc.)

gefandnuss werffen, bamit ander fich bran ftoffen, wo bir tein gefentnuss ift, einen Stod machen laffen, wnd thun, Dat. XXIII Junii\* \*).

So enbete bie protestantische Rlosterreform ir Jahrhundert mit dem Bettlerthum, gleichwie die tionare Rlosterreform bes 19ten Jahrhunderts ebenf 18,000 Nargauischen Bettlern geendet hat.

Dazu nur noch Eine Bemerfung! Soweit bie Bunge reicht, fand die Glaubens-Reuerung überall an den Frauenklöftern den mannhaftesten und uner lichsten Widerstand, mit nur ganz geringen Aust und diese Ausnahmen fallen regelmäßig auf die abe Stifte. Was es für ein Abel war, der die alte der Reuerung opferte, zeigt unter Anderm der Undes Stifts Fraubrunnen, und gibt damit neuen für die schwere Bedeutung der Abels-Katastrophe Reformation.

<sup>\*)</sup> B. A. Teutsche Miffin, F. 156. (Reg. Dr. 556.)

indentification of the second of the second

XXVII.

Bonifacine VIII.

Miler Venfenigen Bapften, welche feiner Beit burch Midelinen, fowie burch bie willfahrigen Diener einer **Milite barniebertretenden Flirftengewalt, hierauf burch** Maten, Janfeniften und Staatsfirchenthumler in bel-Mer burch ben Lauf ber Jahrhunderte find berabgefebt, Mittet und verläftert worben, fteht Bonifacine VIII. oben Man bat, war von ibm ju fprechen, wie ce bei fei-In acifiger Chenburtigfeit ihm fich anfoliegenben Bor-D'Bregor VII. und Innocens HI., unfürbenflicher Brauch bie echten, zumeift auf richtig gewürdigten Saudlungen taben Benguiffe-bei Seite gelaffen, und entweber eine Bas Sicht geftellte Thatfache, ober einen übel verftanrund noch abler gebenteten Charafterang aus bem Ganrumbgeriffen, um Beibes jur Grundlage eines beliebi-Bahmaebilbes zu machen. Diefes fiel bei Bonifacius Lleichtet, ba es feinem hartnädigften Biberfacher, bem Widen Ronig Bhilipp IV., gelang, wenige Jahre nach Binfcheiben bes großen Borfampfere für bie Rechte ber 19 7alle Meten beffelben ju vertilgen, ober feinem Ginne m verladern, mobei die Beugniffe reblicher Beitgenoffen

bem Späherauge bes ebenso rantevollen als schonungslos burchgreisenben Gegners schwerlich werben entgangen sepn, dafür aber ber willsommenen Entstellung, Berläumdung und Fälschung ber Weg um so mehr geebnet, das Thor um so weiter geöffnet wurde, so daß der Rachhall berselben noch bis in unsere Zeit die leiseren und sparsameren Stimmen der Wahrheit leicht und laut zu übertönen vermag. Wie aber in der Gegenwart die erwähnten Vorgänger Vonisacius' VIII. sind rehabilitiet worden, so ist dieses durch die gewissensaften und gründlichen Forschungen des gelehrten casinensischen Benedictiners Ludwig Tost, die in Deutschland der Fleiß Damberger's noch beträchtlich erweiterte, endlich auch Benisacius VIII. widersahren.

Saben bie "hiftorisch politischen Blatter" neben Ander rem auch bie Aufgabe fich gestellt, historische Charaftere ober Thatsachen, an der Sand bewährter Zeugnisse, in ihr wahre heitsgemäßes Licht zu stellen, so mögen durch dieselben auch die immerhin noch weit verbreiteten irrihumlichen Ausschen über Bonisacius VIII. ihre Berichtigung finden.

Bon diefem Papft, welcher die geistig und Mittigen hoch emporragende Reihe großer Borfahren des Vielgenten Jahrhunderis würdig schließt, sollen indgemain de Anhörer communer Geschichtsvorträge den unständlichen Eindruf eines fürmischen, gewaltthätigen, in Leidunfchen lichfelt unversöhnlichen Greisen in ihre hefte und ider Gebächniß eintragen. Beleg dazu muß fein Berfahrungs gen die Colonna's, sein Anstreten gegen Adnig-Philipponis Frankreich liefern. Unbeachtet bleibt (die wenighen Geschiebe, das heiligen Erzbischofs Antonin von Florenz, Woodt': ander war Bonifacius nach Weltstellung, jedenfalls din Mittellung gelehrter Mann, hohen Geistes, ein gewaltiger Battings und Schrinder Freiheit." Him laarimaal das Mittellungs westellt ein Beitellungs

nicht mehr bie allberrichenben und allwaltenben!) einer angeblich voruntheilofreien Beit gurecht gemacht merben muß, Bie mogen fie fich nicht baumen gegen Damberger's Bort, womit er ben aus bem Leben icheibenben Bonifacius ju feiner Rubeftatte begleitet? "Wem ift", fagt biefer Gelehrte, "wem ift baraus ein Bortheil erwachsen, bag fich ber Bapft nimmer mit avoftolischem Freimuth an bie Ronige ber Erbe wendet und fie warnt vor bofen Rathgebern, und ihnen bie Augen ju öffnen fucht über bie Taufchungen ber Schmeiches lei, ber Ehr - und Sabsucht und jeder schlechten Leibenschaft ? ben Bolfern gewiß nicht; auch nicht ben gurften. Jene has ben ihren theilnehmenden Bertheidiger, diefe ihren aufrichtigften, weiseften und getreueften Kreund verloren. Die Sof-- linge forgten geschäftig bafur, bag ber Bahrheit jeber Bugang aum Throne abgegraben murbe; und die Luge, die ibn nun von allen Seiten umgab, was fonnte fie anders, als ben Berricher fammt ben Beberrichten verberben?"

Bon zweiundzwanzig Carbinalen, meist Creaturen König Carls II. von Reapel, wurde Benedict Gaetano, bem dieser am wenigken geneigt war, in bessen Hauptstadt am 23. oder 24. December des Jahres 1294 auf den Stuhl Petri erhoben. Er war gebürtig aus Anagni, der Stadt, welche in demsels dem Jahrhundert drei Oberhäupter der Kirche aus dem dort einheimischen Hause der Conti gesehen hatte. Auf der Universität Paris erward er in jungen Jahren die Doctorwürde. Er galt als ein ausgezeichneter Canonist, als ein Geschästemann, der manche schwierige Ausgabe mit Geschicksteit an das Ziel gesührt. Sein Greisenalter (er zählte 77 Jahre) und sein bisheriges ruhiges Walten empfahlen ihn der Nehrzahl der Cardinale. Mit dem lautesten Jubel empfing Rom den neuen Rachsolger Petri.

Ce ift nicht unsere Absicht, Bonifacen's Geschichtschreisten, und namentlich Damberger, ju epitomiren; nur die beisten Angelpunfte, auf welche bas weltläufige Urtheil über

Bonifacius gestätt wird: fein Berfahren gegen bie Colonna und fein Auftreten gegen ben Ronig von Frankreich, folien hier beleuchtet werben.

Der machtige Jorban Colonna batte afe Erben feiner ausgebehnten Befitungen fünf Gobne binterlaffen. einen Bertrag übergaben biefelben beren Berwaltung them Bruder, bem Carbinal Jacob, bem alteften ber fünf Beiber; und obwohl bas Geschlecht ber Colonna als Saupt ber Ghibellinen in Rom galt, fanden fie Bonifacins in ber erften Beit feiner Erhebung boch fo wenig entgegen, bet te um Bfingften bes erften Jahres feiner Regierung benfelbet auf ihrem feften Schloffe Bagarola fürftlich bewirtbeten. Mich balb barauf ftarb ber zweitgeborne ber Bruber, Ichann, al Hinterlaffung von feche Sohnen. Auch jest noch bebiefe ber Cardinal die Berwaltung der reichen Ginfunfte, welche"it. unter Benachtheiligung ber übrigen Brüber, an feinem W ber Reffen Bortheil verwendete. Jene flagten bei bem Beil. welcher zugleich von Stephan Colonna, ber guvor Gauf ber Romagna gewesen, Schlöffer jurudforberte, Die ju ben 4 genthum ber Rirche gehörten. Bonifacen's Gerechtiglelat burfte bie Burudfebung ber Berechtigten nicht bulben mi als Oberhaupt ber Rirche beren Eigenthum fcbuben. 3m ! fer Begiebung verfügte er Burudforderung ihres Bellois Stephan; in ber anbern ftellte er, um eine Ausgleicht ermöglichen, Jacobs feche Reffen ansehnliche Bauthalte: A Ausficht. Allein biefe, gleich bem Oheim, habfüchtich: Mai fcen und baloftarrige Roufe, wollten bieven nichts Eb Sofort kehrten fie bem Bapft ben Raden. Der wilhelt t Johann's Sobnen, Jacob, mit bem Beinamen Schame (im der feitbem für feine Rachfommen jum Gefchlechte Bei fich verebelt bat) - ber Saberfücktige - fannte we noch Ziel in seinem Sag. Das Erfte, wozu biefer leitete, war ein Rauberangriff auf awolf Sanmthieral

ein. Bei biefer Frevelthat begegnen wir alebalb ber unvernubaren Mäßigung bes Oberhauptes ber Rirche, indem er ber Bulle Practeritorum, welche später die Beleidigungen Golonna gegen ben heiligen Stuhl aufgählt, dieselbe (und state fie boch zu ben grellften) nicht einmal berührt.

3n anberer Beise ließ ber Carbinal Beter, Jacobs Bruber. them Groll vollen Lauf. Er erflarte ben Bapft für einen neunonischen Einbringling. Daß berfelbe bei einer Carbinalekneinung im folgenden December (1296) Jacobs zwei Bruet. welche icon bie erften Weihen erhalten hatten, wiber eren Erwarten unberndfichtigt ließ, erbitterte bas gange Be-Bect vollends. Fortan wurden geheime Berbinbungen mit in Wherfachern bes Bapftes angesponnen. Db nun biefer, bie Colonna jur Sugfamfeit ju bewegen, gelinde Mittel Misenbete, ob er mit Drohungen auftrat: fie beharrten in wer Auflehnung. Bulest mußte er bas oberherrliche Recht a-Anwendung bringen: er befahl ben beiden Carbinalen, beeb und Beter, ben papftlichen Truppen bie Thore von Intiferina und Zagarola ju öffnen, bamit biefe feften Dete nicht ben geinden ber Rirche ju Sammelplagen bienen Innten. Richt nur lehnten bie beiden Carbinale biegegen mant, fonbern fie marfen die Zweifel über die Rechtmäßige de ber Babl, aus welcher Bonifacius als Bapft hervorgemaen war, nun auch unter bas Bolf. Durfte er Dergleis bur ungerligt binnehmen? Am 4. Mai 1297 überbrachte ein Bareiber bes papftlichen Saufes ben beiben Carbinalen eine Bulabung por ben Bapft und bas beilige Collegium auf ben ielgenben Tag, um sowohl über ihr Berfahren, als auch tenther Rebe ju fteben, ob fie Bonifacius als rechtmäßig ermilites Oberhaupt ber Rirche anerfennen wollten.

Sie erschienen nicht. Da erließ Bonifacius (er stand beie als Landesherr und als Rirchenoberhaupt in seinem keit) die schaese Bulle Praeteritorum, durch welche er die xxxII.

beiben Carbinale ihrer Barben, ber bamit venbanbenen Ginfünfte beraubte, fie in ben Bann febte, Wos Unbanner bie in bas vierte Glieb aller firchlichen Beiben umfibig entläute. und jugleich eine neue Borlabung binnen gebn Tagen mater Mormogeneverluft beifügte (freilich eine Dafregel, welche unfer amneftiefelige Badelzeit mit Gtanen erfüllen muß). Dafünlichen Die Colonna, ju Longhessa verfammelt, an Die Rirchentidern ein Manifest anschlagen: Coleftin V. babe nicht abbanten bir fen, baber fei Bonifacius nicht als Bapft zu erfennen. Das bei legten fie Berufung ein an ein allgemeines Canti ber mühelos erfonnene Behelf aller Gegner bes h Stuble (auch ber Ronig von Frankreich lehnte an benful fich an), ober ber Feinde ber Kirche! Allein die Kolome verrechneten fich. Das Manifest blieb unbeachtet. und ber Bapft erließ eine zweite Bulle: Lapis abscingus, melde it Ercommunifation auch auf die übrigen Glieber ber In mit Ausnahme Landolfo's, ausbehnte. 195 10

Diefer wurde nun, ba feine Bettern indaefantint Milk allein in ihrem Biberftreben verharrten, fonbern unverbeblt als Keinbe bes Bapftes auftraten, an bie Spine einer Rriege macht geftellt. Da ihr bie Gnaben eines Rreuzuges ju geftanben wurben, erwuchs biefelbe balb ju ansehnliche Babl. Guelfifche Befinnung führte ihr bie Drfini, ameibunbert Reiter und fechehundert Bugganger aus Floreng, Mann fcaft aus anbern Städten ju; bie Frauen veranftalteten Ci lungen. Zuerft wurde Rapi angegriffen. Bergebille ten die beiben Cardinale es zu vertheibigen; ba fie Me4 möglichfeit einfaben, floben fie nach Balaftring: Ruff fich, bald auch Zagarola. Balaftrina fonnte auf 👀 🗇 ebenfo wenig Biberftand leiften. Da bengten fic 1 lonna; baarfuß, ben Strid um ben Hals, in Eran bern ericbienen die beiben Carbinale au Rieti vor bent loc beleibigten Bapft, ber fie auf bem Thron, mit bie geschmaat, empfing. Sie flehten um Onabe, aline in

eine Bebingung. Bonifacius gewährte ihre Bitte, bob bie gegen fie erlaffenen Cenfuren auf, und behandelte fie mit Boblwollen; nur follten bie beiben Carbinale bes Burpure beranbt bleiben (boch gewiß mit Recht, ba fie jugleich als Surften ber Rirche bie ichwerfte Schuld auf fich gelaben), Bala-Arina's Schutwehren gefchleift werben, und es fortan ber Rire de Eigenthum fevn. Das nannten bie Colonna Berrath. Sie lebnten fich von neuem auf, riefen hieburch die aufgehobenen Cenfuren abermals in Rraft, und luben bie Strafen bes Socwerraths neben benjenigen ber Auflehnung gegen bie Rieche auf fich. Ihre Guter murben eingezogen, ihre Balafte gefdleift, und fie fluchteten fich, die einen nach Sicilien, andere nach Deutschland, bie ungestümften nach Franfreich. Es bedarf einer feden Berbrehung ber Thatfachen, um bas Aurecht bei biefen Borgangen auf Bonifacius ju malzen. Das er aber biebei entichiebener ju Berte ging, ale unfere Beit gegen notorische Emporung es ertragen mag, ift nicht mehr feiner Berfonlichfeit, als ber bamaligen leberzeugung mumeffen, welche von ber Autoritat (ber hochften, von Gott unmittelbar eingesetten jumal) noch einen anbern, ale ben burd gludbafte Rebellionen vermaschenen Begriff hatte. Bir haben es babin gebracht, mehr vor bem Strafernft, als vor bem Frevel gurudgubeben.

Und nun das Auftreten des Papfts gegen Philipp IV. von Frankreich! Bon diesem entwirft ein französischer Geschichtschreiber \*) solgendes Bild: "Rein Fürst hat das stolze Gefühl der Racht in solchem Maße besessen, wie er; keiner war eisersüchtiger auf dieselbe; keiner hat mit festerem und entschiedenerem Ausbrucke seinen Willen kund gegeben. Sein hochstnn artete in lebermuth, seine Herzhaftigkeit in Tollsthinheit aus. Seine ungemeine Willensfraft wird zu uns

<sup>&</sup>quot;) Christophe Histoire de la Papauté pendant le XIV siècle. (Paris 1853.) T. I. p. 92.

beugfamer Salsftarrigfeit. In Diefer fonberte er, fobalb er bie Ehre betheiligt bielt, Beltung auch für feine Jurtbumen Bis auf's Meußerfte reigbar, unverfohnlich in Born, verna er niemals eine Beleidigung, und achtete Dienfleiftung nicht bober benn Pflichterfüllung. Ceine Unternehmungen beren Tragweite er nicht jederzeit berechnete, verflochten in mehr als einmal in vecuniare Berlegenbeiten, und nothigtm ibn ju Ungerechtigfeiten gegen bie Unterthanen, beren Briffe er erschöpfte, beren Munge er verschlechterte. Die Berab febung ber großen Bafallen batte unter ben verangegange nen Regierungen ber foniglichen Gemalt ein entichiebenes Uebergewicht verlieben; übermaltigt, verftummelt, fonnte bie Ariftofratie feinen Biberftand mehr leiften. Sab er bann. Ih furg guvor noch fo ftolgen, noch fo bochfahrenben Bazone auf ben Knien an ben Stufen bes Thrones, fo beschlich ibn ber Bebante von unbemeffener Dachtvollfommenheit, und, bieler Gedanke trieb ihn zur Torannei. Bir konnen noch beitib gen, bag nicht immer bas Sittengefet ber Leitftern feines Sandlungen gewesen sei. Satte er ben Blid auf irgent ein Biel gerichtet, fo jog er ju beffen Erreichung weniger ime Berechtigfeit, Die bem Bewiffen und bem Ehrbewnstfenn me fagt, ale ben Erfolg ju Rathe, welcher ber Begiente fomie delt. Seine Beitgenoffen baben ibm, verfonlicher Ament megen, ben Beinamen: ber Schone, beigelegt; bie Befch follte ibm benjenigen: ber Bolitische, ertheilen; benn' ber Erfte, welcher bie verberbliche Runft übte, gen Bofen fich zu erzeigen." Mini

Dieser Monarch Frankreiche, ju jener Zeit um: forfteine je jünger et war, hatte von ber eigenen Autoritäte dienen geringern Begriff, als Bonifacius von berjenigen, mit ibne er jum Bohl ber Kirche, baber bes menschlichen Geschliche tes, sich ausgestattet wußte. Db auch Philipp in ben Beziehungen zu biefer bisher mit seinem Großvater Lubuig, Min in unvertennbaren Gegensab getreten mar, Bonifacius febt.

**%**٠:

benneck feiner Justiff is der verinweiteitenen Mant meiner lichen Entspenkamment mit nierziner Sern. Such nur feiner Andung brittenen von einemmannen Tren der Kinig, er welle der Anzer mit einem Sofie Franze ermädten, in aller Beildemmeirinen nie en Weite au im der Baker, übe weiten i iene im der Franzens Soft weine am herzen. Liefe dereitete Weiner verreite im Sofikmer Philips geselbe fich feber der hinzen der Anzeise er-

La Ling inne lance - Line at Court we England. Sommung marten gefier Beiterm aus Barbe Chafannes de Lines. La milion Manager wer est gelangen, ber Grafer Brite um filamber auf feine Ceite pa gieben. Die tue Bant eine in finieren, folie be-Bring von Sulet mir Bubr ? Irdien fin vernachen. De gelang es Billim's Linken, ber frenfer und beffer Gemafe fin in feine Bemah at bringen. Die Auslieffmung ber Soch ter war ber Berit ber Terlaffung ber Ctren. Suite Linge bas erfittene Umedi ben Kapit. War er nur indenskrenft. daß tiefer den Kinne um Militame im Junarian auffici bette? Bleidgeine lufer Rinner ber frammiffer Befitigtfeit iber willfielige Gelbiertemmaer ein. Die Gummunne von Einem auf verftlichen Gin ar bie landefterren war nicht unerkert: ther baf folde eine gutimmung bes beile gen Emble verlaust und eingemeher nimben, bas war eine Beseitigung ber bamale belberben Medneberbauniffe melde Bonifacius midt augenütt leben burfte Er nief in ber Bult Clericis laicos bie alten Concilienialife muber in bas Anbenten jurid, trebte ten Geiftliden, melde bie Steuer benned entrichten murben , mit firdlichen Smafen ben feniglie ben Beamteten unt ben Driffaften, Die ju beren Gintreibung bulfreide Sant bieten midten, mit bem Interbitt. Dem Legaten, welcher ben Ronig aur Befeitigung feines mill. fürlichen Berfahrens ermahnen follte, ermiberte Philipp mit ber gewohnten Banal-Bhrafe, von ber man. fobalb fie gegen

bie Kirche gebraucht wirb, jest noch wähnt, fie Sonne feibet bas schreienbste Unrecht in bas golbreinfte Racht verwandelne er habe für seine Handlungen einzig Gott Rebe zu seigen: Thatsächlich aber antwortete er burch ein Berbot, bas Frande bas Land betreten, Kostbarkeiten, Lebensbedüsstiffs und Massen ben aus bemselchen ausgeführt werben bürften. Das Bauty welches die Geistlichkeit an ben apostolischen Stuhl kulpfte, sollte baburch zerriffen werben; ben Einnehmern ber apostolischen Kammer wurde Frankreich, ben französischen Geistlichen Rom unzugänglich.

Bonifacius, ber ale fo hochmutbig und anmagend und bitia übergreifend gefdilberte Bapft" (Damberger), bemubte fich, ben Ronig ju belehren, benfelben burch ben Son ber Milbe auf andere Gebanten ju bringen. Anfange verharrie Philipp bei feinem Borfas, inbem er ftrenge Durchführung jener Befehle anordnete. Bielleicht bewirfte bie balb bierauf erfolgte Beiligsprechung feines Grofvaters, Konig Lubwig IX., eine Umftimmung für ben erften Augenblid; benn biemit hatte ber Papft eine Berhandlung, die bereits funfundzwangig Jahre gebauert, an bas von Franfreich gewünschte Enbe geführt. Richt lange nachher erließ er auch in öffentlichem Confiftorium ben Schieberichterfpruch, welcher bem Rrieg mit Ebuard von England ein Biel feben follte. Die parteilofefte Billigfeit lag bemfelben ju Grunde. Aber ungludlicher Beife batte Bhilip in Klanbern Siege über feine Wegner erfoche ten, die ihn folger, unnachgiebiger machten. Als baber ber Bifchof von Durham die Bulle überbrachte, bulbete ber Ronig, bag fein Bruber, ber Graf von Artois, bem Legaten bie Acte aus ben Sanben rif und in bas Feuer marf; et felbit fuate bei : "nicht einem einzigen ber bezeichneten Artifel werbe ich Genüge thun." Dept.

Der Krieg brach baber von neuem aus. Der Gutffines Flandern, guleht auf bas einzige Gent befchräuft. fcfing auf Rari von Balois einen Bertrag. Miecte ihm falgen Gildb.



nahm ibn freundlich auf, wofür er fammt feinen Rindern gefangen abgeführt wurde. Gegen biefen Wortbruch erhob Bonifacius abermals Die Stimme. Ift es ein gludlicher Kortfdritt zu nennen, bag in ben bochften Regionen bas Recht teinen verpflichteten Anwalt mehr hat? Philipp mar taub gearn bie Berftellungen bes Papftes; er war es nicht, als ber Bicomte Amalrich von Rarbonne bei offenbarem Unrecht gegen ben bortigen Erzbischof in ihm feine Stute fuchte. Dieß, fowie feine Briffe nach bischöflichen Ginfunften, bie Bebrudungen, welche aus Anlag eines bewilligten Behntens von geifte lichen But bie Ginnehmer gegen den Rlerus fich erlaubten, nothieten ben Bapft abermale ju ernftem Bort. Satte er foreigen follen? Stand ber Bapft mit feinen Breven im Unrecht ? Sprace etwa für bes Ronigs Willfürhandlungen bas Recht? Ueberdem trat berfelbe offen als Befchüper ber Colonna auf; fie hatten freien Butritt an feinem Bof. Das Richenrecht unterfagte aber jebe Bemeinschaft mit Bebannten. Damit erwies sich der König nicht bloß als Berächter ber Rirchensagungen, fondern als Gonner erflärter Wibersacher bes Bankes als Lanbesherrn. Auch hatte Philipp am 8. Degember 1299 ju Duatrevaur mit Albrecht von Defterreich (welchen Bonifacius zu jener Beit nicht als romischen Ronig anerkennen wollte) ein Bundnig geschloffen, worin ber Papft eine Berbindung wiber feine Berfon ahnen mochte. daher awischen Bonifacius und dem barschen Ariegsmann Beter Klotte von Revel, der aus Philipps Auftrag die Rachricht von bem geschloffenen Bund nach Rom bringen mußte, In beftigen Erörterungen, unter welchen ber Frangofe nicht wiber ben Ginn feines herrn ju handeln glaubte, wenn er Die Ehrerbietung gegen bas Dberhaupt ber Rirche in frechfter Beife unberudfichtigt ließ.

Aber ber große Gedanke, welcher eine erlauchte Reihens folge von Borfahren bewegt hatte: bie Waffen ber Christens beit wider bie Ungläubigen zu wenden, lebte mit feiner vollen

Macht auch in Bonifacius. Beter Flotte hatte benauf him gebeutet, wie gerabe ber mißfällige Bund biefen Erfolg haben burfte, und bas griff ber Papft mit Franke auf. Er ernannte ben Bischof von Pamiers, Bernhard von Saiffet, mun Legaten, um betreffs bieses Lieblingsentwurfes ber Oberhäupen ber Kirche mit Philipp zu unterhandeln. Bebenbol follte-gfür Freilassung bes Grasen von Flandern und seiner Klinder sprechen, und erklären, daß von geistlichen Gütern ber Zeine ten nur zum Zwede bes heiligen Krieges burfe erhoben man ben, und daß ber König kein Recht habe, die Einkungte erhoben bigter Bischossische in seine Schahkammer zu ziehen.

Rein Bapft jener Beit batte andere hanbeln fonnen, ale Bonifacius gehandelt bat; nur mare er vielleicht bebutfamer gewefen in ber Bahl feines Abgeordneten. Richt bag ber Bifcof von Bamiere fo hoher Beehrung unwurdig gemejen mare; aber er fand megen ber Unabhangigfeit feiner bifcois lichen Stadt in haber mit bem Grafen von Koir, mit bem Ronig felbft. Bie verfuhr biefer ? Er fchidte ein paar Beauftragte in ben Sprengel, um beimlich über ben Bijchof Erfundigungen einzuziehen, die dann freilich allerlei zu Tage brachten, mas man eben haben wollte. Auf biefe Berichte bin murbe ben 12. Juli 1301 um Mitternacht ber befagte Bifcof unverfebens in feiner Reftbeng unter Bache gefent, gleich einem Berbrecher in einen ideuflichen Rerfer nach Senlis abgeführt, enblich vor ein Bericht aus Soffingen geftellt. Bie er bier bie vorgebrachten Unichulbigungen ale verlaumberifch gurudwies, fuhr einer berfelben auf mit ben Borten: "was hindert uns, bag wir ihn nicht fogleich niebermeteln!" Der Bifchof murbe, wie von einem folden Berichtehof zu erwarten mar, fur ichulbig erflart, bem Grabifchof von Rarbonne überliefert, ber jeboch in wurdiger Beife por bem Ronig erflarte: ein Urtheil über benfeiben timm mir von bem Bapft gefällt werben, man fei ibm ficheres Ball nach Rom fonibig; indes wolle er benfelben auf for femante

Berwahrung nehmen; bis bas Oberhaupt ber Kirche fich werbe erflärt haben. Daher wurde ber Bischof balb wieber notinigliche Saft versest.

Bewiß tann Bonifacius weber eines fturmifchen Beribrens, noch bes Aeberfcreitens feiner Befugniffe (wir aber buffen ben Ausbrud: Bflicht, mablen) beschulbigt werben, benn er Bhilipp um Befreiung bes Bifchofes anging, um Beftattung, bag er nach Rom fich begebe. Der Konig wollte wird eine Gefandtichaft antworten, an beren Spige er abers mals ben feinem Billen fcmiegfamen Beter Flotte, ben per-Anlichen Reind bes Bischofe und Gegner bes Bapftes, ftellte. Der Mageordnete bebiente fich bes feitbem in Gewalthanblungen gegen ben beiligen Stuhl oft angewendeten Runftgriffes, m erflaren: eigentlich ftebe ber Ronig unbeftreitbar in feinem Recht, theile er jeboch bem beiligen Bater bie Rlagepunfte eegen ben Bischof mit, so wolle er bamit lediglich einen Bewis feiner Achtung und feiner Ergebenheit gegen benfelben haveifen. Dann verlangte er geradezu, ber Bapft folle feinen Beaten (unverbort!) ber bifcoflicen Burbe verluftig erflaren: dinebem biete fein vergangenes Leben feine Burgichaft für bie Butunft. Beter Flotte, in Rogaret's Coule gebilbet, fceute fich nicht. bem Bapft, ber auf feine geiftliche und zugleich welt-Macht binwies, ju fagen : "recht gut, beiliger Bater; Main Guere Dacht ift bieg blog bem Ramen nach, Diejenige wines Berrn ift's im Befen."

Säßt sich auf Bonisacius, solange man nicht für später miselemmene Theorien bas Recht ber geheiligtesten Unanstimereit in Anspruch nehmen will, eine Schuld werfen, will er bergleichen Aeußerungen eines fürstlichen Dieners Athsenenig gleichgültig hinnahm, als das eigenmächtige Bersten bes Herrn? Durfte ber Papst in bessen Mischuld gesen ben Bischof von Pamiers sich verslechten lassen? Gegen: heils; bei biesem neuen Gewaltschritt des Königs stellten die berangegangenen in langer Reihenfolge ihm sich vor Augen.

Runf Schreiben an einem Tage wurben ausgefentigt. In in bem erften : Socundum diving, legte er Bermafenne eine gegen bie Saft bes Bifchofe, und ermagnte ben Binia m aller Milbe, bag er bemielben bie Reife-nach Rom geftette. In dem zweiten: Nuper ex rationabilibus, hob er ver ber Sand ebensowohl bie Bewilligungen an ben Rouig aus geift. lichem But gur Bertheibigung bes Reiches, ale bie ihm und feinen Rachfolgern ertheilten Brivilegien auf. war bas vielfach besprochene Breve: Ausculta fili, mit Aufadblung aller Beschwerben bes beiligen Stuhls gegen Philipp und bem allen Staatsfirdenthumlern fo entfetlich lautenben Sat: "wenn ber Ronig meine, er habe nur Gott, und auf Erben nicht auch ben Bapft über fich, fo fei er im Brethum, trenne er fich von bem Glauben." Jacob von Rormand, Archibiaton zu Rarbonne, follte bie Breven nach Frankreid bringen.

Beter Flotte war ein allzu guter Hofanoniter, um nicht Mittel zu finden, die Wirtsamseit ber' papstlichen Erlasse zu lähmen. Der würdige Ausweg bestand darin, ein saliches Breve (wie denn überhaupt in den Acken, welche die Zeit Bonisacius VIII. betressen, viele Fälschungen unterlausen) zu verdreiten; dasselbe trägt schon in seiner Kürze und in seiner Schreibart das Gepräge der Unächtheit an der Stirne; den noch galt es damals der Unwissenheit, in der Folgezeit dem Uebelwollen als ächt, ungeachtet das gesammte Cardinalse Collegium elsbald öffentlich gegen dasselbe auftrat, und Bonisacius ungescheut Beter Flotte als Fälsscher bezeichnete. Die ses Machwert sollte eigentlich nur einem äußerst groben Erlas des Königs als Unterlage dienen. Als daher der Archibiaton von Rarbonne am 11. Febr. 1302 vor dem König erschien), riß ihm der Graf von Artois das ächte Breve aus der Sand

<sup>\*)</sup> Damberger benertt, es fel fegr ungewiß, ob er vor bes flor

beith verlindet wurde. Das Einzige, was Ihm ber Bischof wertindet wurde. Das Einzige, was Jacob von Rormand erreichen konnte, bestand darin, daß ihm der Bischof Banick übergeben wurde.

(Solus folgt.)

## XXVIII.

### Literatur.

L

inentilater an Carl Rubolph aus ben Grafen von Buol: Schauens . frin R., Letten Fürstbifchof von Chur, erften Bischof von St. Galsten, von 3 vhann Franz Fes, bevorwortet von hofrath von hurs ter, Lindau bei Stettner 1853.

Siche hat in seinem berühmten Büchlein über ben bakien kind denftreit die ganze vergangene und zufünftige Gekiete bicher Conslitte in wenige Worte eingetragen, indem
n sine leberzeugung ausspricht, "daß die Staatsregierungen,
inde ke einmal einsehen, daß Gott in Christo eine Heilemit in der Welt aufgerichtet, dieselbe aber nicht ihnen unmit in der Welt aufgerichtet, dieselbe aber nicht ihnen unmit is sondern selbsttländig gemacht hat — diese Selbsttänmit sie sottliche Anordnung ist, achten werden, so
mit sie sich selbst als göttliche Einrichtung selbst achten und

Bie dieser Glaube endlich wiederkehren soll, wird die Ichren, begonnen hat das oxumen rigorosum bereits, es muften benn alle Belden trugen. Bie & gangen ift, zeigt bie Gefchichte, und fein Sett engere Deutschland insbesondere in Brazis uni ben Rern ber Ereigniffe unmittelbar nach bei alten Reichs beutscher Ration. Jest fant ber nichts mehr im Bege, ibre gottliche Seilen Belt ju realifiren, gegrunbet auf ihren Glaub Actenfascifeln menfchgeworbenen Bott, außer b Ratürlich mar eine Hauptaufgabe ber neuen gol anstalt vom grunen Tifch, bie eben erft aus fi Reichsftanben ju Staatsbürgern begrabirten fat fcofe auch nach ihrem gelftlichen Umte fich einzuve oben genannten Fürstbifchof Carl Mudolph vot bas Schidfal ber Incorporation breifach: für bi fcen, ben tirolifden unb ben parariber theil feiner alten Diocese, und zweimal fur bief in den bayerischen, bann in den öfterreichischen! mus. Der lettere hatte immer noch eine Art, Bimperlichfeit bewahrt, wogegen ber erftere m Offenbergiafeit fich als ber menichaeworbene-Bon befonberem Intereffe in ber Gefchichte bet baber die baverifche Beriode; fie bat auch bas Bertlein bes herrn fiet, fürfilich Lichtenftein'fdet in wünfdenemberther Ausbebnung and im enal an die treffliche Abhanblung bes Prof. A. 3dig Bar: Berneichichte bes Jahres 1809 in Tweelet Carl Rubolph's Regierung reicht auch noch in bes urichweizerischen Liberalismus unb. mit feiner Birche als erfter Bifchof von St. Gallen, in bi fübbentichen Rirchen - Conftitutionalism ober binein. Es verbient aber bervorgehoben ju tien einft fo hoffnungereichen Richtungen ber Gu

<sup>.51</sup>Py-Signingerungen tre Mitter-Afeite en le. Willi-Alter. All

Brevier heutzutage praktisch bebeutungslos gebachrend gerade in diesem Moment nichts zeitgemäßer
kein Blid auf jene Bischöse überhaupt, mit welchen werenkratie ber deutschen Partikular. Staaten ihre ersten wer Incorporirung in die Heilsanstalt ihres menschenen Gottes anstellte. Bon den eigenen Auswüchsen wie Rirche sich allmählig befreit, das bose Princip außer ber ist in der Bureaukratie die zur Stunde lebendig geriedt in die Urwalds-Robbeit seiner ersten Jugend hat sich par täglichen Berkehr etwas abgerieden, jedoch nicht, ohne kinglichen Hersenten, bei Gelegenheit wieder mit dem brünglichen Harzgeruch auszutreten, der uns nun von Barkrüber seit Monaten molestirt.

12 - The beften fvricht fich die Weltanschauung ber eben aus alten Reichszwang jur jungen Freiheit erwachten Bu-Pratie in einem Bericht bes herrn von Dieg, bayeris Seneral - Commiffariate - Ranglere in Tirol, über bie 16e Besandtichaft in Rom vom 3. 1806 aus; er ift trud aufrichtigen Staunens über ben beim "romischen : Perfourten Mangel bes Glaubens an ben menfchge-Bureaufraten : Gott, über ben Bahn beffelben, baß Beilsanftalt biefes Gottes noch eine andere, eine unbertjährige fogar und allein wahrhaft gottliche, Palt existire. "Aller Baffen beraubt, " fagt ber - Me ihm im Mittelalter theils burch außere Ber-, theils burch bie eigenen eminenten Talente und bie Gaftliche Bildung feiner Schriftsteller und Befcafts. 📭 au Bebote ftanben, will ber romifche Bof heute, wo Frennung zweier Gewalten, die über Staatsburfolen, gar nicht mehr bentbar ift, sondern Auf Die vollfommenfte Concentrirung ber Berrichermacht tet, von feinen alten weber auf bas Befen noch bie ber Rirde" (ber bureaufratifchen nämlich) "gegrunamakungen nicht nur nicht abgehen, sonbern gar noch

eine ahnliche Oberherrschaft wie battlate Men. "Bir ittelleffen jedem benkenden Beobachter ber Zeitläufte bas Urtheil, ob diefer Ausspruch Mieg's nicht heute noch bas eigentliche, wenn auch efoterische Grundgeset ber fleineren deutschen Stavten ift. Darnach handelte Bayern seit 1806 in Tirol, und barum verlor es diese wichtige neue Erwerbung so bald wieder und so wenig ehrenvoll, und damit seine größere Zufunft. Man ware sonft in Tirol mit der bayerischen Berwaltung wohl zufrieden gewesen; aber darin lag allein die ganze Genesis des Jahres 1809, daß die Tiroler dem menschgewordenen Gott der bayerischen Bureaufratie ihre alte göntliche Heilsanstalt nicht zum Opfer bringen wollten.

Man trat, bem Bortlaute bee Bregburger-Friedens ente fprechend, bie Berrichaft über bie "lieben, braven Tiroler" mit ber wieberholten Betheurung an, bag "fein 3ota an ib ren althergebrachten Ginrichtungen folle geanbert merben"; "wohl fubl' ich es", fabrt bie fonigliche Unrebe fort, "id babe einen barten Stant, mir euere Liebe und Achtung m erwerben, aber ich hoffe, es werbe euch einft auch um mid leib febn, wenn ihr mich burch ben Tob verliert." Und mirt lich jog Bayern nicht etwa wort- und vertragbruchig mit bem centralifirenben Berftorungewerf in Eirol ein, wie Bit temberg und Baben in ben gang unter benfelben Ctipula tionen abgetretenen vorberöfterreichifden ganben, fonbern mit wohlthatigen Reformen, bie bas Bolf in bantbarer Biebe und Anerfennung aufnahm. Allein wenigstens in bem Saupte punfte gab ber menfchgeworbene Bott ber Bureaufratie, eifer füchtiger als jeber anbere, feine Rube; was fummerte ibn ber bochkeigen anerfannte Reichsbeputations-Reces u. f. w.f Der Ronig felbft betheuerte ben tirolifden Bifcofen : "ben burch bie mabre Lebre ber fatholifchen Religion begielten bei-Agen 3wed jum Glude Geiner Bolfer thatigft beforbern w wollen"; bie Bureanfratie aber fcmur hobnlachenb: bas fet ibre Seilbenfteit, und fie bebielt Recht. "Rirchenpolizei"-

Deren baverische Erscheinung in Tirol officiell benannt. Carl Rubolph an die Regierung schrieb: "bas Wort: be npolizei, hat in ber Rirchensprache noch bieber fei-Sinn": und ale bie Bifcofe bemgemaß ihren Rlerus ruirten, ber foniglichen "Rirchenpolizei" ju gehorchen, "inerne burch biefelbe, wie es fich von felbst versteht, und m ben religiofen Befinnungen eines fatholifden Monarchen # Grund vorausgefest werben fann, feine von ber Rirche metannte Glaubensface ober Rirchenzucht offenbar gefährbet werbe" — ba brach bei ber Bureaufratie "furieuse in-Agnation" über biefe "bochft ahnbungemurbige Stelle" in groben Reprochen aus. Dan lehrte nun die Bischofe mit ber That und bis in's Speciellste, was "Kirchenpolizei" sei, minlich bas mabre Episcopat ber Bureaufratie nach ber Orbmig ihrer gottlichen Beilsanftalt, bem bie bisher fogemmnien "Richen" nur bas Material jur infallibeln Behandimg u liefern batten. Der Theologie-Studirende, ber Pfarin, ber Monch unterftanden bloß mehr ben Anordnungen tener Boligei"; ber geiftliche Bischof hatte nur ben aller-166 Rummerirten die Sande aufzulegen u. f. w. Man nannte bas Mes mit einem besondern Ramen auch noch Placetum rogin, und entfette fich über bie tiefe Finfterniß in folchen Apfen, als Carl Rubolph fein Bebenfen aussprach : "gewiß hibe bet große Rath ju Berufalem bem Betrus und Johannes fein Placetum — versagt." In richtiger Erfenntniß ihm absoluten Unfabigfeit, geitgemäß erleuchtet zu werben, Montite man die Bischöfe von Chur und Trient endlich aus im lande; fur ben Rlerus "verordnete man bas Schis-144, wie Ersterer sich ausbrudte, und da er beharrlich M ber Behauptung fteben blieb, nicht ohne Weisung bes Infes bie ibm angefonnene Abtretung bes vorarlbergischen itolischen Bisthumsantheils an die Stuhle von Augsm mb Briren eingehen ju tonnen, fo bewog man etliche Schwichlinge im Domcapitel ju Trient, sich als Ordinariat

über ben tirolifden Antheil aufznwerfen. Sem von Sie ten, "Specialcommiffar in ber geiftlichen Mingelegenhei im übrigen Becherhelb und Dabchenfager erfter Dudit verbeutschte eigenbanbig ben betreffenben Girtenbrief bes Site ter Beneralvifars, begleitete ihn mit nachhelfenben Roine und octrovirte ben tirolischen Rangeln ein Sochiginen verfastes Gebet für ben Ronig; gegen Carl Rubelph aber wer ben 7. Rebr. 1808 ein tonigl. Rescript ericbienen. bas in aus allen baverischen ganben proscribirte, als Lasti Bolfbaufwiegler" im Ralle ber Betretung gefänglich dim gieben befahl, auf jebe fernere Berbindung mit ibm bie Co ber Ranbesverrather" feste, und ben "Bifchofofis, fle fere Staaten ale sedes vacans, ober werigftens : ale gefe lich impebirt" erflatte. Die "Augeb. Allg. Belinngsligen officieller Moniteur, und man flieg ber tirolifden Finfternif tapfer und mit aller Gewalt ju Leibe; aber nach geraumt Beit erft forieb bas General-Commiffariat nach Dunchen um Ranonen und Befpannung, jum Chute ber "Rirchenpolie gei" und ihrer ichmablichen Brutalitäten. Jest reichte jebod auch biefe Bulfe fur ben menfchgeworbenen Gott ber Bureau fratie nicht mehr aus. Er mußte bei Leibes und Lebendage fabr fogar noch Unterwerfung unter bas Saupt ber mabren gottlichen Beileanftalt beucheln, und burch papftliche Ent foliegung vom 7. Sept. 1808 warb ber abgeriffene Churer Theil an bas Bisthum Briren übertragen.

Eine ernstliche Befehrung bes principiell Bosen ift inbef ein Widerspruch in sich; man gedachte nicht im geringsten (wie bas Breve vom 25. April 1807 Gott angesteht), "einsmal aufzuhören, die Rirche des herrn zu betrüben", ba man ja selbst "Heilsanstalt" war; und so reisten die Früchte von 1809. Aber auch Desterreich lebte und webte in der 3dee der "vollsommensten Concentrirung der herrschermacht", und am 27. Jänner 1816 treunte endlich ein papstliches Breve die Churer-Antholie in Tirol und Borarlberg für immer von

hrem uralten Stuhle. Carl Rubolph nahm einen vom tiefben Schmerze bewegten Abschied von seinen treuen und mit is viel Liebe im herzen getragenen Diocesanen. Sein letter hittenbrief an fie fagt und laut, daß von dem heutigen Defterurich folches Leib ihm nicht mehr zugestoßen ware.

Man ift bort ju ber Ginficht bereits gefommen, bie Sirfcher befiberirt, wenigstens ber Raifer und bie machfenbe Babl berer, bie 3hm gleich benfen, und erft bie letten Tage baben mit Ceinen Berordnungen, welche bie Omnafien bem Beift ber Rirche restituiren, ein neues Unberpfand bafur gegeben. Solange Er Burge fenn fann, wirb bie Bureaufratie ihren Glauben an ben in Acten-Rascifeln themfchgeworbenen Gott und an fich felbft ale beffen Beileanftalt für bie fonft unerlosten Menschenkinder in ben verbergenften Kalten ihres loschvapiernen Gerzens verftedt bal-Sider aber vor einem abermaligen Durchbruch ift bie fetbolifche Belt nicht, fo lange die alte Tragerin ber mobernen Afterreligion felbft noch lebt, fo lange fie in ber poli-41 fcen Abminiftration einen behaglichen Buffuchtsbafen finben fann, in bem fie, wachsend und fich mehrend, befferer Beiten und ber wieberfehrenben vollen Geltung barrt; fo-James fie in Defterreich insbesondere ted ben Bormand ber momen Reich sein heit vorhalten barf, ber wohlverstandenen Meldeeinheit, welcher augenscheinlich die gottliche Providenz Bahn gebrochen, aber nicht ju einem Dedmantel ber alten **Resperberin, als wenn Reichbeinheit und bureaufratis** e Centralisation ibentisch maren. Ihre Rraft mit Ginem Solege ju brechen, ift freilich unmöglich, aber es ift nur ufbige Bietat, wenn mit Sehnsucht Jeder, ber es mit Deflerreich und feiner unberechenbar hohen Bedeutung für minfere Beit wohl meint, auf ben erften Erweis wartet, baß man an ihre Reducirung ju geben gebente. Das Brincip nollfommenfter Concentrirung ber Berrichermacht" und bie Erennung zweier Gewalten," ber geiftlichen und ber welt-XXXIII. 31

lichen, schließen fich allerdings mit Rothwendigfeit gegenseitig aus, wie herr von Mieg richtig erfannt hat; und die Burreaufratie hat Recht, wenn fie von dem Ausweg wenig fürchtet, jene auf dem politischen Gebiete allein und gang, diese auf dem religiosen Gebiete allein und gang gelten laffen zu wollen.

#### · II.

Das Dortmunder Archibiatonat. Archaologische Monographie von 3. Roeren, Pjarrer in Bachtendont. Schwann'iche Berlagshandlung in Roln und Neuß. 1853.

Man irrte, wenn man unter bem Titel bes vorliegenben Buches eine firchliche Geschichte bes bem Dortmunber Archibiafonate . Sprengel angehörigen Territoriums verfteben wollte. herr Mooren hat zwar auch in Diefer Begiebung fehr ichagenswerthe Beitrage gegeben, ftellt aber eine aus führliche Specialhiftorie über ben genannten Theil bes graflich martischen Landes erft fur die Bufunft, und gwar in elner Dortmunder Reformations . Befdichte aus ber Reber bes Dr. 2. Ennen, in Aussicht. Seine Quellen überhaupt fammen aus bem offenbar febr wichtigen Archiv bes Dortmunber Archibiafonate, welche Burbe ber jebesmalige Dechant bes Stifte St. Maria ab grabus (Margraben) ju Roln beffelbete, und beren Papiere um fo michtigere Aufschluffe gerabe auch über bas martifche Stud nieberbeuticher Reformation barbleten, ba ber Stiftsbechant mit feinem Official faltifd bie höhere geistliche Obrigfeit über alle Ratholifen ber Darf bilbete. Rirgende haben wir ben Berlauf ber Religionedie berung verwidelter, aber in mancher Sinfict auch inftructiver gefunden, als eben in jenen ganben. Das Feuer ber reilgibfen Bewegung mar langft erlofchen, ale mit Rurbranbentra bort bie neugläubige Bropaganba befinitiv zur Regiemg gelangte; aber auch unter ben fruberen julidifden therren, beren Glaubenstreue nicht falt nicht warm mar, beint icon vielfach bloß die moralische Qualität bes Seeltrgere enticieben zu haben, ob eine Gemeinde ber alten tieche treu bleiben ober abfallen follte. Ram boch ber Kall or, bag ber jugenbliche Raplan in Mengebe protestantisch purbe und mit bemaffneter Gulfe ber gleichglaubigen Batronen noch im 3. 1631 ben fatholischen Bfarrer verbrangte; mb in Dortmund felbst waren bie vier Pfarrfirchen sammtlich weteftantifc, mabrend in ben brei Rlofterlirchen ber alte Deferaltar noch aufrecht Rand, ohne bag jeboch bie protelantifchen Mitburger ben wenigen barbarifch gebrudten Ra-Solifen geftattet batten, ihre religiofen Beburfniffe bafelbft zu ichiedigen. Sie hatten freilich guten Grund zu ihrer Tyrannei. 50 ware nabeju ihr ganges Evangelium vor bem Sauche lines Mannes über ben Saufen gefturgt, bes feit 1625 in Dorimund ale Archibiafonate-Official thatigen Johann Rleping, Ranonifus ju Ct. Aposteln in Roln, ber unter Bei-Mie feines Baters, eines eblen Batriciers und Burgermeibees m Doitmund, Ratechese und Predigt in einer ber Rlobetfirchen einzurichten vermochte, und in Rurgem eine proteft. Beiffin, mehrere Stiftsfraulein, viele von Abel und eine Remor Anderer in ben Cooos ber alten Rirche gurudführte. offer aber auch feine Erhebung jum Stiftebechanten aus-Mingen mußte, weil er mohl wußte, daß die Dortmunder Anem Unbern, wie ibm, fo viel Religionsfreiheit, als gie Indenittagepredigt und Ratechese gehört, gestatten murben. Mife Episobe und viele anderen urfundlichen Angaben bes ben Mooren geugen von bem Reichthum feiner noch zu ver-Fentlichenben Quellen, obwohl er flagt, bag biefelben, feit Sebe Des letten Archibiafons im Privatbefit, bas Schidd ber fobillinifden Bucher erfahren hatten.

Bir bemerkten aber bereits, baß bas specialgeschichtliche

Moment bes Buches nur gleichfam eine Bugabe bilbet; fc nem Sauptinhalte nach ift es eine firchenrechtliche Unterfedung über bas mittelalterliche Inftitut ber Archibiafenata inebefondere ber theinischen, und bat infoferne eine aber the Grangen ber Rolner-Erzbiocefe binauereichenbe wiffenfchaftlide Bebeutung. Die gange Geschichte ber Diocesan - Berfaffen ber beutiden Rirche fällt in ben Rreis ber Befinrediume. ein fehr gunftiges Beugniß für die rheinifche: Bearbeit bes Bebiete ber firchlichen Alterthumofunde ableat, geeignet ift, anderwärts zu abnlichen Rachforfchungen ausreaen. Sie verfolat inebefondere die Genefie und Entwidien ber Kolner-Archibiakonate: wie ihre Trager und einen in geringften Diener bes Bifcofs feine vornebunken . Calle treter, namentlich bie Sanbhaber bes firchlichen Richtme: at Straf - Amtes je in ihrem Rreife wurden, vielleicht im genan Aufammenbange mit ben alten um ibrer Difbrauche-mille abgefchafften Chorbischofen; wie die anfänglich blog bam Det propft ftanbig gufommende Burbe ju einer Mehrheit von Tragern im hohen Diocesan - Rierus gelangte, und burd be finitive Berbindung mit gewiffen geiflichen Stellen, befonbes ben Stiftspropfteien und Dechanien, die Archidigooni noti ent Ranben; wie die Archidiaconi minores, barunter ber van Dortmund felbft, ihnen nachwuchfen, jum Theil aus Baubbe fanen (Archipresbyteri rurales), welche bem Archipresbyter ber Domfirche entsprachen und im Rolner Sprengel mehn ebenfalls habituell, b. h. mit einer anbern Rirdentmuche. bend verbunden, Decani nati wurden; wie bie Stellung ber Erabriefter überhaupt ju ber bobern Ordnung ber Erabe fic aeftaltete; welche jura die leuteren und wie fie Mi übten, burch ihre Officiale und ben gangen Apparent ben forberlichen gerichtlichen Berfonen und Formen, wohde Mooren nicht verfehlt, burch eine ausführliche Befe ben außerft vermidelten Bang bes canonifden Brote bem Archibiaton ju erlautern. Das gange Inflitut bi

• :

img ber bochken Gewalt im Bisthum mit feinen mancherlei Abnormitaten wurde schon burch bas Tribentinum fehr einpfcbrankt und borte bem Befen nach allmählig auf; wie pichtig es aber für ein quellenmäßiges Berftanbnig unferer Meen Rirdengeschichte ift, liegt auf ber Sanb. Dennoch purd ibm bieber, namentlich in Suddeutschland, sehr wenig Imfmertfamteit gefchentt, fo bag man bier oft geneigt ift, Me Bezeichnung Archidiaconus in alten Urfunben für einen merheblichen Titel zu achten. Freilich scheint auch bas In-Mint im Saben viel früher um feinen Inhalt gefommen, und ungleich fcwacher vertreten gewesen zu feyn, als bort in-Rieberbentichland. Im Uebrigen fcreibt fich g. B. ber Bropft von Raitenbuch (in einer Urfunde von 1270 einfach Archi-Macouns genannt) bis an's Ende regelmäßig Archidiaconus mitus, auch Lateranensis, in beutschen Documenten aber immer Beweicher." Doge Grn. Mooren's Buch ju abnlichen forforngen ben Unftof geben, auch für ben beutschen Guben.

#### III.

beattifte Anleitung zum Ueberseten aus bem Deutschen in's Latein für bie oberften Klaffen bes Gymnastums. Bugleich Studien zur Gestriftichten Jahrhunderte. Bon Fr. Teipel, Doctor ber Theologie und Oberlehrer am f. Gymnasium zu Coesseld. Bas berboon. Berlag von F. Schöningh. 1854. VIII. G. 262.

Rachdem über Ent. und Verchriftlichung ber Gymnasien bereits so viel gesprochen und geschrieben worden, ift es erfreusich, unter ber Masse ber mahrend bem erschienenen Schulbucher tines und bas andere zu finden, welches mit Glud und Besschief ben Gegenstand aus dem Gebiete ber Debatte auf das ber Praxis versett. Dem genannten gebührt dieses Lob in einem herverstechenden Grade. Es ift feins von den gewöhn-

lichen Uebersehungebüchern, bie einem beliebigen Text Mobensarten und Borter von clafifchem ober euch nicht dall ichem Latein mit mehr ober weniger nabasseildem Zaft me terftellen; es ift vielmehr ein gang felbftfanbig verfastes, aus Korm und Inhalt treffliches Lefebuch, welches eine ber in tereffanteften und bebeutungevollften, aber leiber mit ben Schutte ber Nanorang und bes Bhrasenthums noch fein w bedten und entftellten Berieben ber Beitgefchichte jum Die iect feiner Darftellung bat. Es verfett ben Lefer in bas fic ferliche Rom, und bann zu ben Raturvolfern bes Borbank es führt bie bebeutenbften Manner und folgereichten Grie niffe an feinem Blide vorüber; es macht ibm befan ben Thaten und Schidfalen, ben Lebren und ber Raifer, Bbilofebben und Rirchenlebrer, mit ben und Buftanben bes politifchen und focialen, bed mil und fittlichen Lebens unter Seiben und Chriften unbeat unter Anberm, wie ber moberne Rabifalismus unbeille ftand auch barin ein Borbild an bem vertommenen Seban thum hat, daß letteres jur Beit Diocletians Die Berbere nung ber Schriften Cicero's verlangte, weil bie driftliche Ch tenlehre burch dieselben bestätigt wurde. Die Darftellung frisch, anschaulich, spannend; bei Anführung von Lebren mi Meinungen find die eigenen Borte ber betreffenben Sta wieber gegeben; es wechselt bie Ergablung mit ber Be bung, die fcwunghafte Rebe mit ber besonnenen Unter dung. Es leuchtet ein, bag letterer Umftand nicht Mof b beiträgt, bas Buch zu einer angenehmen Lecture zu ma fonbern auch ben nachften 3med, bem es beftimmt it. In beutenb zu forbern, indem auf biefe Beife bie berfchi Stylarten ber lebung vermittelt werben. Benn ber Berfaffer schon baburch eine gunftige Deinung für feine tige Methobe erwedt, fo zeigen ferner bie bem Zeite Behufe ber Ueberfebung beigefügten Anmertungen, feiner Aufgabe volltommen gewachsen war. าสาราสาราสาราสาราสารา

mitch nicht bief burftige hinweisungen auf Diese und jene Brammatif, nicht bloß bie Denffaulbeit beforbernbe Angaven vereinzelter Bhrafen und Worter, fonbern feine gramma-Michen und finliften Bemerfungen, forgfältige Berichte über ben lateinischen Sprachgebrauch - Alles mit mufterhafter Birge, Rlarbeit und Auswahl, und unter fteter Berufung auf Die Schriftftellen ber Claffifer. Als fehr zwedmäßig tann auch bas bem Buche angehängte "Borterverzeichnis" bezeiche met werben, welches bie Sauptfälle fprachlicher Gigenthumlidfeit alphabetifc aufgablt, und barüber auf bie Stellen, wo von ihnen gehandelt worben, verweist. Bir empfehlen bief Buch um fo lieber, ba es mit großer Objectivität gefirieben ift, und ben praftifchen Beweis liefert, bag Aner-Immang und Bewunderung bes antifen Beiftes und Lebens densomehl bei einer flaren Einficht in die Mangel und Coranten beffelben bestehen fann, als fie fich mit ber vollfen Uebergeugung von ber Babrheit und Gottlichfeit bes Chriftenthums verträgt.

Bei folder Bewandinis erhalt auch bas Urtheil bes Berfaffere über bie Lecture ber Rirchenvater auf Gomnafien eine befondere Bebeutung, und wir glauben nichts lleberfluffact in thun, wenn wir feine in ber Borrebe G. VI über Mefe wichtige Frage ausgesprochene Anficht bier wortlich mit-Beilen. . Man bat geforbert, bag driftliche alte Schriftsteller seben ben beibnischen auf ben Schulen gelesen werden. Es let uns fern, biefes für nuglos ju erflaren; gefcah es ja mich in ben früheren Jahrhunderten. Aber bavon find wir iberzeugt, daß Alles barauf ankommen wirb, wie es gefcient. Ift die Erflarung eine vorwiegend philologische, baß auf ben Ausbrud, bie Berlegung bes Stoffes, bie sprachliche und faciliche Einfleidung ein besonderes Gewicht gelegt wird, io konnte es leicht ber gall fenn, daß ber driftliche Schrift-Reller gegen ben beibnischen manchmal in ben Schatten brate, und baburch bie Sochachtung gegen jene in ben Ber-

. 20

gen ber Jugend eher jus als abnahme. Ueberhampt wir es für viel zu wenig, wenn neben ber Lecture be nischen Classifer einige Stunden auf die der driftlich wendet werben, bei benen es uns mehr um ben Ge ben Inhalt, als bie Korm zu thun ift. Wohl mbe auch in ben philologischen Stunden ein Abschnitt aus & Ambrofius, Augustinus, hieronymus, Gregor von A Chryfostomus gelefen werben; aber bie Saupt fceint uns ju fenn, bag ber philologifch ges Religionelehrer in ben Religioneftunben i Soase bes driftliden Alterthums einfast gewinnt Alles ben rechten Bufammenhang, ben gel Sintergrund, bie forbernbe Umgebung und Belen Bald legt er ben Schalern bei Belegenheit eines eines der berrlichen lateinischen Rirchenlieber aus bem thum ber erften Jahrhunberte vor, balb vernehmen? flate und fraftvolle Erörterung und Berthelbigung bes bens, ober die einbringliche Ermahnung zur Tugen Sinweifung auf die Beifpiele ber Borwelt mit ben ! eines Rirchenvaters, und neben bem beiligen Inhalte fie zugleich die Schönheit und Rraft ber fprachlichen lung. Raturlich muß bann bie Stunbengahl bes Re Unterrichtes für alle Claffen vermehrt werben, was eber geschen tann, ba bie afthetische, bie fprachie geschichtliche Bilbung jugleich mit ber religiofen Bem von hat. Zugleich tritt baburch, worauf wir ein an nes Bewicht legen, bie Bilbung bes Bemuthes mehr aus bem Sintergrunde." . 38

14

۱. و. ا

## XXIX.

# Bur Paritatefrage in Preußen.

Freiheit und Recht ber Rirche ift in Breugen anerfannt in und mit ber Berfaffung. Selbst folde, welche ba haarflein erwiesen ju baben glauben, bag bie Bemabrung bloß in ben Zeiten ber Roth abgebrungen worben, und bemnach leicht wieber ju revociren mare, ftellen fich boch gerne auf bie betreffenben Berfaffungs - Paragraphen, wenn es einmal gilt, auf bie Buftanbe in anderen Staaten von ba aus boch berab m feben. Andererfeits ift man aber in und außer Breugen bemabt, gerabe jene Gemahrung ale eine Barnungetafel fir alle anberen Staaten binguftellen. Es ift bereits gur ftereotypen Bhrafe geworben, Breugen habe ben Bifcofen ficherlich weit mehr eingeräumt, als ein paritatischer Staat, ja feloft ein gang fatholifcher batte thun follen, und bennoch teine Bufriebenheit, tein aufrichtiger Dant, "fein ernfter Bille, auf nichts weiter ju bringen" \*)! Beftatte gend und bie Augen fromm verbrebend, feufzt vor Allem bie "Rrengeltung" baju: Ja, leiber "icheint bas Brogramm ber

<sup>&</sup>quot;) Co 3. B. Dr. Balmer noch in ber jungften Reujahrebetrachtung ber Darmft. R. g. C. 29.

römischen Anspruche nicht erschöpft!" Und in ber That fehlt es nicht an natürlichen Anläffen zu folchen Antlagen.

Brincipiell nämlich und auf bem Bapier ber Charte if bie Freiheit und bas Recht ber Rirche wohl anerfannt, im Leben und in ber Birflichfeit fieht es aber vielfach gang anbert aus. Die eiferne Sanb bes omnipotenten, noch bagu proto stantischen Bolizeistaats hat zu tiefe Spuren in bas lattet iche Recht gebrudt, bie untergeordneten und ausführenben Organe maren vielfach bis zur Stunde zu fehr babei intereffirt, fie nicht vermischen ju laffen, als bag nicht bas vafaffungemäßige Brincip in concreten Rallen febr bank vermißt merben follte. Bas ift nun eine principlet ane fannte Kreibeit, die nicht realifirt, ein minchiell anerfans tes Recht, bas nicht in's Leben eingeführt werben baff Colde Freiheit, foldes Recht ift aber bas Socke, mas We berufenen Ritter bes "Evangelischen Staats" ber Elect gonnen; naturlich, fie riefiren babei nichts, um fo menlack als der verfaffungemäßige Boben in Breufen ein fehr fowai fenber ift. Gebr bebenflich bagegen gestaltet fich jeber Ber fuch, bas anerfannte Brincip in's Leben gu überfeten; bent Die Rechte und Freiheiten in ber Charte tann man bent ober morgen wieber wegblafen, wie ein anberes Blatt Be vier, nicht fo bie Rechte und Freiheiten im - Leben. De her die beweglichen Rlagen über ben fatholischen Mangel "ernften Billens, auf nichts weiter ju bringen"!

Leicht ift zu erachten, daß ber neuefte Schritt ber "fier tholischen Fraktion" in der zweiten preußischen Rammer eben deshalb wieder viel Staub auswersen wird, obgleich er and den Borgängen der letten Rammersalson als natürliche und offen besprochene Folge hervorging. Die Fraktion selbst hat alle bei ihrer Gründung weit und breit gehegten Befindetungen wegen systematischer Opposition, Clubtyrannei, Stimmenschacher ze. glänzend widerlegt, vielleicht nur zu glänzend, indem die Freiheit ihres Austretens in und anger ber

mmer in der That mitunter etwas mehr einheitliche Discit munichen ju laffen ichien. Ihrer Sauptaufgabe aber: Uebersehung bes principiellen Rechts ber Ratholifen in i lebenbige Recht auf bem verfaffungemäßigen Bege, fie reblich nachgefommen, namentlich burch ihre jungfte rlage auf Trennung, gefonberte Anfweisung und Restitution Riftungsmäßigen fatholischen Gultus - Dotation einerseits, mbhabung ber Baritat im Unterrichte-Bubget anbererfeite \*). is die Begrundung bes Antrags betrifft, fo fprechen Babs am beutlichften. 3m vorliegenben Kalle baben fie noch I befondere Berbienft, einen flaren und praftifchen Commenau bem fonft unbefinirbaren Schlagmort Jung- ober Reuubens ju liefern: "Breufen ein - evangelifder Staat." ibit ber Umftanb beeintrachtigt Die eigentbumliche Bebeua jenes Commentare nicht, bag wir fcblieflich noch feben den, wie Reupreußen endlich bie Entbedung gemacht : auch Baben - ift ein "evangelischer Staat." Brofit, namaelium"!

Bei bem Antrage ber 88 fatholischen Deputirten mit ter zweifachen Forberung hanbelt es sich also, neben ber fichen Rechts- ober Gigenthums-Frage, um nichts Ande-, als um Gleichberechtigung ber Ratholifen mit a Protestanten — nicht um ihre principielle Anerkennung,

Tr lautet: "ble Rammer wolle beschließen, bie fonigliche Staates regierung aufzuseren: 1. eine Rachweisung vorzulegen, welche fammtliche vorhandene, von den Staatsbehörden verwaltete, gang oder theilwelse fatholische Stiftungssonds umsaßt, und über deren specielle Berwendung, sowie über die Grundsche, wonach solche normirt ift, sich verbreitet; 2. die einzelnen Fends ihrer kiftungsmäßigen, ober sonst rechtlich sestlichenden Bestimmung in sweit zurüczugeben, als sie derselben ganz ober theilweise entiremdet find; 3. die grundgesehlich anerkannte Parität auch in Bezug auf freie Bewilligungen aus der Staatskaffe für des Universitätes, Gymnafials, Schullehrer: Seminariens und Consentacicus Besetz zu verwirklichen."

benn fie ift nicht beftritten, weber von ber Begierung, noch von bem nüchternen, weitaus großern Theil ber Rammern, fonbern um die Anertennung berfelben in ber realen Biet lichfeit. Coon bie Miniftertalerlaffe vom 22. Mat unb 14 Juli 1852 hinfichtlich ber Miffionen, wie ber Stubien in collegium germanicum zu Rom zelgten, daß die Schwingur gen bes alten Regiments gegen bie Rirche in Brasis not nicht fic ausgefcwungen, und bie Bebanblung, weicht bie beffhalb geftellte Antrag Balbbott in ber Rammer erfinde that fund, weffen hierin die Katholifen', als bie Minochik von ber protestantifchen Dajorität fic an verfeben Saibe Jest find es Fragen anderer Ratur, als bas Recht ber: Die bigt und ber Ergiehung bes Rierus; fie betreffen Rether um teriellen Gehalts, es handelt fich um Rein und Delminf bem Boben bes außern Befites. Bie pielfach bie bie in tholifchen Intereffen verlett, die Rechte ber Ratholifen-lieb angefest, die ber Broteftanten machtig bevorzugt finde ermit fen unwiderleglich die Thatfachen. Für die nachte Malute burch Aufbedung biefer Thatfachen bie bestehenben Rechts-Berbaltniffe ju entwirren, haben bie fatholifden Bertreter in ber Rammer, wie bie tatholifche Journaliftif eine anerfennenswerthe Rührigfeit entwidelt. Wie im vorigen 3abre eine eigene Schrift über jene Minifterialerlaffe ericbienen ift, in ber auch icon amei Aftenftude, welche bie gegenwartige Frage betreffen, abgebrudt maren, fo bat erft por Runen wieder eine umfaffenbere Schrift: "Die fatholifden Intereffen bei ben Bubget-Berbanblungen in ben preußifden Rammern bes Jahres 1813", bie Stelle verlaffen, bie einen flaren Ueberblid ber Alten gemaliet, und unfere früher bereits gesammelten Rotigen mefentlich ergangt bat.

Die Beranlaffung zur Behandlung ber finanziellen Seite ber Paritate Frage gab zunächft bie vorjährige Befifellung bes Cultus-Bubgets, in welchem bas Minifterium 50,000 Die. von ben Kammern gesorbert batte "mr. Seitmeifen-Befiebimung ber Beburfniffe ber evangelischen Rirche." Diese Korexung Rand nicht isolirt. Schon unter bem 4. Dez. 1851 hatte ber erft neu errichtete "evangelische Oberfirchenrath" in diner eigenen Dentschrift Beburfniffe ber "evangelischen Rire de" geltend gemacht, und Forberungen geftellt, bie vorläufig Micio 274,000 Ehr. weitere Bufchuffe aus Staatsmitteln betruen, ungerechnet bie für bie Auskattung ber firchenregiment-Men Beborben und ber Confiftorien erforberlichen Fonbe .). Diefe Rorberungen nahm nun bas Ministerium wieber auf. und fucte auch feinerseits in einer eigenen Dentschrift feine Rebrierberungen für ben "evangelischen Cultusetat" naber zu bearunben. Es folug bie Bedürfniffe ju 210,000 Thr. an, indem es wei Boften ber oberfirchenrathlichen Denfichrift, miemmen au 64,000 Thr. megließ. Als Beburfnis murben artend gemacht 20,000 Thr. jur Entschädigung für bie Eubenintenbenten, 30,000 Thr. für bie Gründung von wenigbend awei größeren Seminarien, 80,000 Thr. fur bie Auswhenne ber Bicariateinrichtung, 50,000 Thr. für neuzuerditenbe Rirchfpiele und 30,000 Thr. fur emeritirte und beamiticte Beiftlichen. Diefe Aufgablung fo großer Bedurfniffe halte bie Mehrforberung von 50,000 Thr. für das "evange-Mile Entrabubget" als einen verhältnismäßig überaus gedien Bufdus" annehmbarer machen. Budem ftellten 94 promantifche Mitglieber ber Rammer, an ber Spipe Rolbechen Stolberg-Bernigerobe, ben Antrag, "bie Staateregierung mierfuchen, bie ben Beburfniffen ber evangelischen Rirche entbrechenben Staatsmittel bisponibel ju machen, und beghalb in: inceffive Erbobung bes für bie evangelische Rirche ausmmerfenben Buschuffes eintreten ju laffen;" ja, Diefer Untrag Reffte noch weitere unabsehbaren Dehrforberungen in Ausficht.

- ! Golde Aufprache auf die allgemeinen Mittel mußten bie

<sup>&</sup>quot;) Gine "Beleuchtung" biefer Dentichrift bat Rintel geliefert. Bio

Ratholifen betroffen machen, und nicht bied fie, fonborn e eine ansehnliche Bahl verteftantifder Rammer-Mitalieben. bie nicht gewillt waren, eine befonders bevorzugte "evange Rirche" gelten zu laffen, und baber zu biefer Korbann Berechtigung erfahen, wie benn bei ber Debatte fell Reichensperger nur Protestanten als Gegner ber auftraten. Die Ratholifen mußten fich aber um fo : leht fühlen, ale ihrer Beburfniffe aar nicht weiter: a mar, und ber für bie protestantischen fo forglich be nifter ber Commiffion fogar erflarte : "od fei nicht feine fich nad ben Bebarfniffen ber fatholifchen Rirde und zu erforfchen, ob und wieferne bie fatholifche Rin loge ober ibentische Bebfirfniffe babe, wie bie evan Sie mußten erinnert werben an ibre eigenen ebenfo ! und oft noch bringenbern Bebarfniffe, beren Det theils auf ben begrundetften Rechtstiteln, ja auf: Berträgen berubt, und bie vielfach bennoch mangelitig nun ohne weitere rechtliche Begrundung bie gro men aus ben allgemeinen Staatsgelbern ju verte Airchenaveden geforbert, und noch größere in erfchienen. Dit Recht beriefen fle fich ferner auf bie Bi tigung. Die, burd Befet und Berfaffnug ibnen gleichmäßige Eorge bes Staates für bie glei Confessionen forbert und jebe Bevorzugung bet ber andern ausschließt. Aber gerabe biefe Bleie wollte man von gewiffer Seite ber nicht anertennen. in ber oberfirdenrathlichen Dentichrift forgfältigft fo Bert vermieben war, obwohl man fich auf ! ausgefattete romifche Rirche" berief.

Unter Berpflichtung bes Staates zu gleichmäßiger Emm allerbings nicht eine absolute Berpflichtung grantin far bie Bedürfniffe ber einzelnen firchlichen Geschlichaften forgen 3 dies mare schon gegen bie Berfaffung, gemit metall jebe Kirchengesellschaft ihre Angelegenheiten selbstalluble vernet

mb verwaltet. Rechtlich ift ber Staat ihnen baher "als Staat" uchts foulbig, weber im Allgemeinen noch im Speciellen: bas er ben einzelnen Confessionen fculbet, bas muß auf dnem freciellen Rechtstitel beruben. Da aber ber Ctaat be auch ein wefentliches Intereffe an bem Gebeiben bes wifgiblen Lebens bat, fo tonnen allerdings bie gleichberechtigten Confeftionen fur besondere Bedürfniffe auf bem Grund ber Billigfeit Forberungen ftellen, und ber Staat ihnen entgegentommen nach feinen Rraften, nicht gwar auf Grund einer rechtlichen Berpflichtung, fonbern aus Liberalitat. Aber gerabe bierin barf bie gleiche Berechtigung nicht verlett werben; ber Staat barf nicht ben Beburfniffen ber einen entgegensommen, bie ber andern vernachläffigen, er barf nicht Der einen aus Liberalität spenden, ebe noch bie bringenbften Redetsforberungen ber anbern erfüllt find - Forberungen, Die rech bagu burch öffentliche Bertrage geheiligt, und fo ju einer -Ehrenfchuld" bes Staates geworben find. Aber eben bierin feben Die Ratholifen fich in ihren Intereffen verlett, ihre Rechte verfürzt, ja bie Gleichberechtigung, wenn nicht princhieft, to boch factisch in Frage gestellt, und dies um so mehr, als bas Minifterium gerabe über ben Rechtspunft mit unverfennbarer Scheu hinwegging, und ber Dberfirchenrath, wie bie befannte fleine aber rubrige Bartei Brincipien entwidelten, Die bei ftrenger Durchführung Alles in Frage ftellen fonnten.

Die fatholischen Mitglieder der Kammer mußten daher als Plickt erachten, die Rechtsverhältnisse flar zu zeichnen, die rechtlichen Forderungen der Ratholifen, wie ihre disherige Beeinträchtigung nachzuweisen, die Bedürfnisse auch fatholischer Seits auszudeden und auf Grund der speciellen Rechtstitel, wie der allgemeinen Gleichberechtigung deren Dedung zu betreiben. Zu diesem Zwede stellte die katholische Fraktion, em ihrer Spize Regier.-Rath Otto, den Antrag: 1) "daß die m Recht bestehenden Berpflichtungen des Staates zur Doskrung der Bisthumer, Domcapitel, Seminare, Emeriten- und

Demeritenhäuser endlich erfüllt würden" nach Inhalt der mit immer nicht vollzogenen Bulle do saluto animarum; daßel da vielsach das katholische Cult- und Unterrichtsverwig vermengt, und zu protestantischen Kirchen und Unterrichtsverwig wecken verwendet sei, "die Regierung die gehörigen Mit weisungen mache, welche zu kirchlichen, Schul- und Wohllichen wie gestisteten Güter der katholischen und bevangelischen Kirche zur Staatskasse eingezogen seien, wich Berpflichtungen auf diesen Gütern hafteten, und in wis-tig sie von Seite des Staates dermalen in Gang gesetzt wärmen derfügbar dieibenden Konds, insbesondere die beautogt 50,000 Thr., paritätisch verwendet würden."

Betrachten wir nun jundant bas Abatsachiche ber tholifden Beidwerben. Dan batte fatbollider Cats ninterfdieben amifden Rechtsforderungen und Gabett beralität. Katholifen wie Brotestanten baben folice forberungen gemäß ber Babl ber fpeciellen Rechtstibel; fo haben beibe Unfbruche auf Liberalität gemit! und numerischem Berbaltnif. Dag bie Ratholffen ciefte Rechtstitel aufzuweisen haben, liegt einfach in fcichtlichen Berfommen. Die fatholische Rieche 1 Alles an ben Staat verloren; nicht blog wurden alle lichen Gater, Die ber Domcapitel, Rlofter und geffet porationen eingezogen, sonbern auch bas, was ber f ausgenommen, wie die frommen und milben Gift eigentliche Pfarr - und Pfarrfirdenvermagen, Gi tars - und Memorienstiftungen. Geichab bies 1888 berrechtlich in ben weklichen Brovingen, for en ein L. Ebift, bas für die übrigen Theile der Me biefelben Bestimmungen traf, die ber Reichereces worfd mit bem Unterschiebe, bag ber Reichereces unter & Borbehalt ber feften und bleibenben Ausftattung behaltenben Domfirchen", wie bes Aufwandes alle

Anderricht ic. ic. machte, das Edift aber lediglich ein allgesteines Berfprechen gab, "mit dem Rathe der oberften geiftschen Behörden für reichliche Dotirung zu forgen." Preußen Phi-so wohl das Zehnfache des durch den Lüneviller Frieden Bestorenen erhalten. Da aber der Reichsreces wie das Edift im 1810 auf Bestpreußen und Posen keine Anwendung sutden, wurden späterhin daselbst noch in den Dreißigersahren gigen alles Recht die sämmtlichen Klöster aufgehoben, die Siter mit den Staatsdomänen vermengt, ein Theil dem Biscus einverleibt, der andere Theil als westpreußisch-posen'scher Bafulæisationsfond festgestellt, der aber Verwendung en für protestantische Zwecke grundsählich und saktisch nicht ausschließt.

Dagegen find bie Berfufte ber protestantischen Confession weit geringer, ba fie eigentlich nur in bem Uebergang ber Michalichen Giter an die Landesherren zur Zeit ber Reformittion bestanden. Das gange Pfarrvermogen und Die Stife Minen find ihr auch fpater geblieben, und burch bas Ebift 1810 hat fie bochftene eine Million an ben Staat ver-Wien, wahrend Breußen a. B. in Schleffen allein von ber tatbellichen Rirche nahezu an breizehn Millionen einzog. Ra-Bolitier Seits ift baber bie Dotirung ber Bisthumer, Gebisiariten, und alles das, wozu ber Reces ben Staat ber Arcie aegensiber verpflichtete, und mas die Bulle de salute Milearum naber formulirte, eine unzweifelhaft rechtliche Forberung, gleichwie bie Berpflichtungen, welche von ben einge-Maenen Abteien, Stiftern zc. bezüglich ber anneren Pfarren u. L. w. an ben Staat übergingen, und bie Berwendung alles untechtmaffig eingezogenen Gutes zu fatholifden Cultuszweden. Chenfo find Die Brotestanten berechtigt, Die Ausstattung ihres Zirdenregimente ju verlangen, und bie fatholischen Glieber ber Remner baben auch bafur ohne Widerspruch gestimmt, ba den bie bifcoflicen Guter gur Beit ber Reformation an bie Richen gefellen find, und biefe bamit auch bie barauf haf-XXXIII. 32

tenden Berpflichtungen überkamen. Allein wie fatholischer Seits trogdem, daß der Staat mehr als das hundertsache von dem der Kirche genommen, was er jest ihr herausgebn soll, ihm nicht eine allgemeine Berpflichtung, für die kirche chen Bedürsnisse zu sorgen, aufgebürdet werden kann, sonden immer specielle Rechtstitel nachgewiesen werden muffen, w können die Protestanten aus dem Uebergang der dischöflichen Güter auf die Fürsten nicht eine allgemeine Berpflichtung ableiten, auch noch für weitere Bedürsnisse die Deckung zu übernehmen, wenn nicht specielle Rechtstitel nachgewiesen werden; ein blages Berusen auf ähnliche Leistungen des Staates an die katholische Kirche, wie die oberkirchenrächliche Denkschrift einlegt, genügt natürlich nicht.

Benn nun ber oberfirchenrathliche Antrag von einer bereits ausgestatteten romifch fatholifden Rirche fprad, bet Minifter gleichfalls fagte : "bie tatholifche Rirche in Breugen fei auf Grund einer vertragemäßig anerfannten Berpflichtung reichlich botirt," und wenn barauf bin eine ansehnliche Bahl fpecieller Forberungen ber proteftantifchen Geite unterftugt were ben follte, fo mußte bieg ben Ratholifen ale eine Bermirrung ber einfachften Rechteverhaltniffe ericbeinen , und fie um fo mehr beftimmen, auch ihrerseite bie rechtlichen Berpflichtungen von ben Baben ber Liberglitat zu trennen. Betragen ja obnedies icon die freien Buiduffe fur bie "evangelifche Rirche" aus allgemeinen Staatsmitteln circa 300,000 Ehr., mabrend Die Ratholifen nur 94,000 Thr. jahrlich erhalten, obmobl ber Antrag Rolbechen, wie die Dentschrift vom 4. Der. 1851 behaupten - und die gange proteftantifde Journaliftif beharrlich ihnen nachschreit - bag bie romifch fatholifche Rirche mehr als bas Doppelte vor ber protestantifden Rirche erhalte, mebel man eben Alles jufammenwirft, Rechtsforberungen wie freie Bufchuffe, und noch bagu bie Bezüge ber Ratholifen gu hoch, Die eigenen ju niedrig ansett \*). Die Ratholifen maren ba-

MARKS.

<sup>&</sup>quot;) Geft jfingft hat ein Correspontent ber "Milg. 3tg." (Rum. 48) neu-

her geradezu provocirt, die eigenen noch rückfändigen rechtlichen Forderungen entgegenzuhalten und zu erinnern, daß
die in der Bulle do saluto animarum stipulirten Berpstichtungen theils gar nicht, theils nur unvollständig zur Ausführung gesommen, die Bisthümer, wie die Capitel nichts
weniger als dotirt seien, was auch der König selbst in der Kabinetsordre vom 14. Januar 1845 anerkannt hatte: "ich
erachte es noch dann in Gemäßheit der Bulle de salute animarum für recht und nothwendig, die versprochene Radickrung
ihrer Dotation endlich in Erfüllung zu bringen."

Im Einzelnen nun hatte man jenseits für die Superintenbenten 20,000 Thr. beansprucht. Dazu hat aber ber Staat feine rechtliche Berpflichtung, ba die Superintendenten nicht un bem oberften Rirchenregiment geboren; find fie ein Beburfnis, bas bie Liberalitat ju beden bat, fo ift baffelbe fafolifcher Seits noch bringenber vorhanden, ba bie ben Superintenbenten entsprechenben Defane und Erzpriefter aus Staats. fends gar nichts beziehen, mabrend für die Superintendenten vielfach icon Gelber fluffig find. Satte man ferner ale proteftantifche Bedürfniffe bie Errichtung ameier größeren theologischen Seminarien, wie die Bermehrung ber Bifariate fur nothig erflart, und hiezu bie Summe von 30,000, refp. 80,000 Thr. angefest, fo fonnte man fatholifcher Ceite gunacht barauf aufmertfam machen, bag es fehr zweifelhaft fei, ob Bredigerfeminare eine nothwendige Ginrichtung ber proteftantischen Rirche seien, ba folche, abgesehen von einis gen ifolirten fleineren Anftalten, nie bestanden, daß bagegen Briefter - und Rnaben-Ceminare unbestritten zu den nothwen-Digen Einrichtungen ber fatholischen Rirche gehören. Aber

erdings die Behauptung hingeworfen, daß die Ausstattung ber tas tholischen Bisthumer, nach ben jungften Borlagen des Gultus. Budgets, "nahezu die Gohe beffen erreiche, was für ben gangen wangelischen Gultus aus Staatsmitteln geleistet wirb."

auch abgesehen bavon, fo find bieber noch feine Buter "evane gelifder" Seminare ober abnlicher Anftalten eingezogen wore ben, mit ber Berpflichtung fur ben Staat, ben Bedarf andere weitig zu beden, wie bieß ber fatholischen Rirche gegenate geschehen ift, ber nur ein fleiner Theil beffen gurudgegete wird, mas fie ursprunglich rechtlich befessen; und biefer flein Theil ruht, außer ber bei ber Gacularifation übernommend Berpflichtung, noch auf einem öffentlichen Bertrag, namile ber Bulle de salute animarum. Jebenfalls bat bie gevam gelische Rirche" feine rechtlichen Aufpruche auf Dotation ven Bredigerseminarien, mabrend die fatholischen Univruche bim langlich rechtlich begrundet find, freilich nicht erfullt, benn et fehlen eben die ftipulirten Rnabenseminare gang, und auch bie beftehenden Briefterseminare entsprechen nicht bem Bebarf; ja t Bofen fonnen brei Siebentel ber Rlerifer gar nicht einmal im Seg minar wohnen, sondern muffen in Brivat = und Birthebane fern ihr Unterfommen suchen. Die Forderung von 80,000 Ti für "evangelische Pfarrvifare" ift rechtlich ebenfo wenig begrunben, und wenn man geltend macht, bag erft auf 150 Brotestanten Gin Beiftlicher treffe, mabrent icon auf 108 Ratholifen ein folder abfalle, fo hat bereits bie officie Statistif von 1849 anerfannt, baß die fatholische Seelfen ungleich größere Rrafte verlangt. Nicht minber fonnte auf den großen Mangel fatholischer Briefter hindeuten. bem im 3. 1852 in ber Erzbiocese Bosen bei 588,203 50 len und 431 Barochien nur 383 Beiftliche, in Onefen b 269,935 Seelen in 222 Parochien blog 178 Briefter in A tigfeit waren, von benen felbft wieber: mehrere nur Capla ftellen bedienten, und eine gange Menge von Bfarreien, man mit 2 bis 3000 Seelen, unbesett maren und noch find.

Satte man ferner 50,000 Rthr. jahrlich als Bedurfulf für neu zu errichtenbe Kirchfpiele aufgestellt, so wies ber Antrag Otto noch bringenbere katholischen Forberungen nach. Die ministerielle Denkschrift erklart bie Errichtung von zweie

bunbert Bfarreien, fowie bie Bermehrung ber Brebiger um wenigftens bunbert für nothwenbig; allein bas protestantifche Pfarevermogen ift zur Beit ber Sacularifation nicht einfegogent worben, wohl aber bas fatholifche, trop ber gegentheis Unen Beftimmung bes Reichsreceffes, und in fofern eriftirt Mine rechtliche Berpflichtung bes Staats weber für Pfarr-Mare, noch für neue Pfarreien. Man schuf fich einen anbern Rechtstitel: baß namlich burch bie llebernahme ber bis icoflicen Giter ber gandesfürft bagu vervflichtet fei. Allein es laa eben nie in ber Bflicht ber Bifchofe, Pfarreien gu erichten und Bfarrvifare zu bestellen; wenn fic es thaten und noch thun, fo geschah und geschieht es eben aus Liberalitt, eber Charitat. Benn aber ber Cultusminifter fich barauf berief, daß die tatholischen Bischofe es auch als Ehrensache betrathteten, ihre Ginfunfte jur Forberung firchlicher Interoffen mi verwenden, fo überfah er bas Gine, bag baraus, weil auf fie bie bifcoflicen Guter übergegangen, mabrlich bod for bie protestantischen Fürsten feine Rechtspflicht folgt, and allgemeinen Staats mitteln Pfarreien errichten ju muffen. 68 Imm nur Sache ihrer Liberalität fenn, folche Intereffen m fichern, und über Mangel berfelben fonnen bie Brotehanten: Breugens wohl nicht flagen; bagegen ftellt fich bas Bourfuls wie die Bflicht einer Erhöhung ber Dotation von Abechbielen, sowie bie Errichtung neuer fatholischer Seits bernus, und liegen hier fpecielle Rechtstitel vor. Am linken Melnufer wurde nicht bloß bas bischöfliche Rirchengut, sonbern bas gange Beneficial- und Pfarrfirchen Bermogen mis berrechtlich jur Staatstaffe eingezogen; als Aequivalent gibt man nur ben fogenannten Staatsgehalt von 131 Rthr. 7 Sar. und 6 Bf. Dagegen find bie "evangelischen" Pfarreien von biefer Confiscation verschont geblieben, und haben bie Staatsgehalte noch obenbrein; ja, man ift fehr freigebig. neue proteftantifchen Bfarreien und Capitel felbft bis gu 20,000 Ihrn. au botiren, wofür Ratholifen oft frob maren, nur je 1 bis 200 Thr., und bloß afs widerruffiche Rente, aus Staatsfonds zu erhalten. Babrend aber-proteftantifche Bfarreien, gegen welche teine Staatevereflichten besteht, reichlich botirt werben, find fatholifche Bfarreien, be nen ber Siefus in Folge ber Sacularifation betationes file tig ift, mur an unfichere Rentenbezäge aus ber Chat angewiesen. Die magern Bufduffe aus ber Staatefalle fie the fatholifden Bfarren beruhen lediglich auf ben Berufidinnen aus bem Eintritt in bas faft überall reiche Bermögen unf gehobener Stifte, wahrend bie jenseitigen Rirchen und Minreien mit Staatszuschüffen felbft ba reichlich bebacht find: teine Sacularifation ber Bfarrauter fattgefunden. In gemille ten und vorzugeweise tatholifchen Provingen find fie faft att fchlieflich aus reiner Liberalitat betirt. Gine Raffe nebe "evangelischen" Bfarreien find faft mir and Staatsfontit. auf grundet, wie bis jum 3. 1847 im Regierung benief , Branfie berg allein 36: von 1816 ble 1847 find bafelbit 21: mobile Rirchen beinahe ganz allein auf Staatstoften erbant wiring Na manche Bfarrei wurde botizt, fast obne **Pfaretinkeren** baben. Go erhält ber protest. Pfarrer von Seinsbens M bie Seelsorge in Saffeln und Wehr 130 Afr., obwolf in Saffeln nur 11 "Evangelische", und in Wehr gar feines fil befindet. 3mt Kreise Saarburg ift far 80 Broteftanieh. für die 100 nach und nach im Kreife Merzia eingebied je eine Pfarrei mit 7000 Thr. aus Staatsfonds erfmal Die Stadt Rheine bat faum 120 Seelen für Wer Ba In Ermeland bat die Staatbregierung 12: evang: Mandae eingerichtet, von benen im 3. 1848 Frauenberg 1952: fad 163, Seeburg 189, Gutftabt 296 Seelen adhlitere num

Gang andere fieht die fatholische Seelsorge fich behanbelt, beren Pfarrgut widerrechtlich eingezogen wurde. An ber Granze Frankreichs liegen zwei Orte, Lauterbach mit 675 und Rafweiler mit 125 Ratholiken, die von französischen Getflichen paftveitet werben, weil die inlandische Pfarrei zu beit bliegt, und ungeachtet aller Gefuche bie Mittel gur ranging eines neuen Pfarrfpftems für 820 Geelen nicht burben. Aehnliches findet bei feche Ortschaften in Mariei Ditweiler ftatt, sowie an ber polnischen Grange. Melbum Trier gibt es breißig Pfarreien, bie noch gar find , b. h. wo ber Pfarrer nicht einmal ben gem Staatsgehalt von 131 Thr. erhalt. Dagegen bie Staateregierung für feche neue proteft. Pfarrberfelben linfen Rheinseite eine Dehrung an Merre von 1312 Thr. In ben Provingen Sachsen n Baben ber Rreis Ofterobe mit 3854 und Dre : 33 12 - wovon auf bas Dorf Liebenberg allein alfo mehr als auf jedes der vom Staat erriche pfteane Mehlfad u. f. w. — ber Kreis Lyf mit Rreis Sensburg mit 738 Katholifen noch fein entliches Rirchenfoftem. Dieß find aber noch nicht pes Untrags Dito. Für Schlesien hat die "Bolfs-Ratiftifchen Rachweise geliefert. Bon 1741 bis felbft ber Staat auf feinen Domanen brei fathogegrundet, von denen Budfewig allein burch emeinde fundirt und erhalten, die Grundung un eine Rolge ber Aufhebung bes Rloftere ift, von & Cerfeben war, die britte mit bem alten Pfarrbolirt murbe. Dafür find zwei Pfarreien burch per Befuiten : Guter an ben Ctaat eingegangen, mei andere burch bie Cacularisation Des Rlofters St. Brotestantische Bfarreien aber find feit 1830 bis a allein in Colefien 28 errichtet worden, bavon 14 auf deliche Roften; wie viel bie Roften fur fie betrugen, wie Mid bier gegeben murbe, lagt fich baraus ermeffen, wenn bebenkt, daß die Pfarrei Erdmannsborf 22,500 Thr. Detation erhielt, 10,000 ber Pfarrei Comnit als Entaung für bie Abzweigung gegeben murben, 26,000 bie iche Chatouille jum Rirchenbau verabreichte. Außer biefen

14 von ben 28 Bfarreien wurde noch eine mit 22.00 aus fatholifdem Rirdenaut botirt, Cunnerwis im @ treile: für andere 7 allein gewährte bie Staatstaffe 90.11 Aber nur 4 Orte erhielten fatholische Rirchen. Ueb zeigt fich eine auffallende Bunahme ber Brediger m aottesbienftlichen Bebäube, in Schlefien allein faft um ein tel mahrend wenigstens in ben oftlichen Brovingen bie lischen banfig abgenommen baben. In ben Brovingen benburg und Bommern ift für bie Ratholifen aus.4 Konds bis jur jungften Beit noch nichts gefcheben. @ bafelbft, mit Ginfchluß ber Reumart und Rengelle 40.000 Ratholifen auf 1297 Meilen gerftreut, und aux Befriedigung ihrer religiofen Bedurfniffe 26 . Ch pon benen aber nur 17 botirt finb, 9 vom Alma Lubwigs-Miffions - und Bonifacius-Bereins leben. 17 botirten Geiftlichen hatte jeber mehr als 2300 au beforgen, bei ben 26 fommen auf jeben 1500. In Greifemalde maren feit vier Rabren, mit Rad bas Beburfnig ber fatholifden Stubenten, für einen! awolfmaligen Gottesbienft, ber von Straffund audi wurde, aus Staatsfonds 100 Thr. bewilligt; als m Jahren bem Cultusminister angezeigt wurde, bag biefi me mit bem Almofen bes Bonifacius Bereins es & madte, einen ftanbigen Beiftlichen ju unterhalten, erfig bie Antwort: daß für die bleibende Anstellung eineste fchen Geiftlichen aus Staatsfonds nichts gewährtig tonne. In Berlin felbft baben funf Beiftliche far m 20.000 Ratholifen bie Seelforge auszunden. In benft laufit ift für mehrere Orte, in benen über 1808 🖷 bis 15 Meilen zur nachften fatholifchen Rirche balle nicht geforgt. Im Allgemeinen aber finb, wenn: bie schrift bes Oberkirchenrathes von 389,675 Ihr. albid tation tatholifder Rirden und Bfarreien rebet, bami 300.000 Abr. ale nicht anrechnungefähige Wegelt

wiberrechtlich flicularifiries Pfart - und Rirchenvermögen ju betrachten.

Die minifterielle Denfichrift fest enblich auch noch 30,000 Thr. als Bedürfniß für emeritirte und bemeritirte besteftantischen Geiftlichen an, und beruft fich babei auf bie ins Staatomitteln gegrunbeten Ginrichtungen zu abnlichen Ameden für fatbolifche Beiftliche. Benn man aber fatholither Seits auf bie vielfach noch fehlenben Emeriten unb Demeriten-Anftalten binweist, fo bat man biefe wieber nicht auf bem Grunbe ber Billigfeit, fonbern gleichfalls aus be-Mmmten, feit breißig Sahren unberudfichtigt gebliebenen Rechtethein au forbern, mabrend bie Brotestanten abermals feine Rechtstitel vorlegen tonnen. Berabefo, wie mit ber Dotation ber bifcoflicen Stuble und Capitel, verhalt es fich mit ber ber Seminarien, und mit ber ber Emeriten unb Demeriten. Saufer: ju Gammtlichem bat ber facularifirende Staat Ber-Michtungen übernommen, während bie nunmehrigen Unfprü-The Ver Brotestanten burchgehends sich auf bloße Liberalität delinben. Freilich find jene Berbinblichfeiten größtentheils wierfilat ), aber nur um fo mehr mußte bas Rechtsgefühl bet Antholifen verlett werben, wenn ber Antrag Rolbechen miete Me burch faailiche Bewilligung in Butunft ju bedenven Beburfniffe auch noch bie evangelische Krantenpflege, Chule, Reffepriefter und Seelforger für bie im Drient, in 1.

3.00

<sup>. \*)</sup> Mis John muß es betrachtet werben, wenn in ben von bem Obere lindenrathe ausgehenden "Bemerkungen" gegen ben Antrag Otto gefagt wird: "Als eine nicht in Geld zu schähende Liberalität muß hier die Rüdgewähr des Bahlrechts ber Bischöfe und Capitel, und Ausgedung bes landesherrlichen Rominationsrechtes erwähnt wers ben." Das find obertirchenrathliche Rechtsbegriffe, benen gemäß "es auch nicht Ausgabe der evangelischen Kirche senn fonne, muffige. Schähe zu sammeln", als wenn dieß die Ausgabe ber fatholischen Rirche ware, ober als wenn diese soviel beziehen wurde, um muf-

Italien, Spanien und Gabamerita gehlreich lebenben preufiiden Unterthanen evangelischer Confession, und endlich bie evangelische Seiben - und Jubenmiffion" rechnet. für welche lettere bie Staatsregierung im Etat jabrlich 500. It. is Ansat bringt. Ohnehin ift für biefe Zwede fcon auferme bentlich viel aus Staatsfonds geschen, indem mit nicht mi bebeutenben Opfern ber Staatstaffe proteft. Gottespienfe Rrantenpflege 2c. ju Gull in England, ju Rrajowa in ba Balachei, im rauben Saufe bei Samburg, ju Quern, Inrin. Reapel und Rio de Janeiro eingerichtet, fomie aur Ariale tung bes fogenannten Bisthums in Jerufalem ber Binfenertes von verschiebenen, bem Staatsschape geborigen und 85.000 31. betragenben Bfandbriefen und Staateldulbiceinen au. 25.008 Thr. angewiesen ift, Breußen zubem noch jährlich 4135. Die für Berufatem gablt \*), enblich gleichfalls wieber aus Staatte Mitteln 500,000 Rth. jur Errichtung bes Normalkenlin Saufes Bethanien in Berlin und Die Binfen von 4 Mit nen zur Unterhaltung ber Anstalt bis 1848 vermenbet. we ben, mabrent es ben Ratholifen überlaffen bleibt, file all biefe und abnliche Bedürfniffe aus eigenem Sadel gut faren Ift nun etwa barin bas Wefen bes "evangelifchen Stan gelegen, bag glio bie auf ben unmeifelbafteften Rechtst rubenben fatholischen Forberungen gurudgefest, bancaen die matifc bevorzugt wird, mas "evangelischer" Saits vo puren Liberalität angusprechen beliebt, ja noch mehr, von. entgegenfommenden Beneigtheit, aus ben allgemeinen Gi Mitteln ju erfeten, was fonft nur und allein bie d Charitas zu leiften hat? Dag boch bie "Kreugeftung". ben "verfappten Communismus" nicht icon lange g tert bat!

Diefelben Beeintruchtigungen, wie in Bejug auf ben Cultus, bestehen in Bezug auf bas bobere und niebere Soul-

<sup>\*)</sup> Binte nannte es eine "fdwere Rechteverlehung", Denn folde Roften von fammtlichen Staatsangefperigen getragen werben follen.

melen. und bestalb glaubte bie tatholifche Frattion auch nach biefer Seite bin Untrage "als Remedium vor formlichen Rechtefrantungen" fellen ju muffen, ... inbem maffenbaft bie Beeintrachtigungen ber fatholifden Intereffen faft burch alle Ameige bes Unterrichtes aufgebauft finb." Dieß geschab icon in der vorigen Salfon durch das Correferat Otto's in amangia Intragen, welche Abhalfe fur verlette Rechte forberten, und be leicht noch batten vermehrt werben fonnen. Dito felbft berichtete bamale auf die Debatte, ba ber Schluß ber Ramwer wer ber Thure fanb, und es ibm auch im Intereffe ber Cache - weil fich nämlich schon bei ber Discussion bes erhen Antrags in ber Commission ergab, bag man sich nicht m erientiren mußte - portbeilhaft ichien, einige Beit ber mbigen Ueberlegung ju gonnen. Der erfte Untrag bezog fich unf Die Untverfitaten. Um Anfange bes Sahrbunderts maren n ben Serritorien, Die jest Breußen bilben, feche fatholiiche Universitäten. Gie find inzwischen fammtlich verschwunwa, wahrend brei "evangelifche" noch jest bestehen, Berlin . nicht gerechnet. Aber auch an ben zwei fogenannten paritatie ichen Universitäten, Breslau und Bonn, feben fich bie Rathetiten verfürzt. So besonders in Breslau, mo, abgesehen von der theologischen Kafultat, von 35 Brofessoren 30 Broteftenten, und nur 5 Ratholifen find. Auch die fatholifchfinleeifche gafultat, Die 260 Stubenten gablt, erhalt nur che poculium von 5145 Rth., mahrend die protestantischetheos beliche Kalultat mit 146 (?) Studenten eine Gesammtbefolbung von 6000 Rth. bezieht. Der verftorbene Carbinal Dievenbrod batte sweimal vergeblich einen fatholischen Professor für Beidichte beantragt, aber zwei Brotestanten lebren bakibft \*). Rach ben Angaben bes Correferenten betragen bie bon ber alten, ben Jefuiten entstammten Universität Breslau

<sup>\*);</sup> Geitbem ift Stengel geftorben, und Dr. Cornelius angestellt worben.

tommenden Cinfinfte 10,695 Rth., während die ber alen preteftantischen Universität Frankfurt, welche mit Breslau vereinigt ift, angehörigen Einfünfte nur 4387 Rth. 1) be tragen. Die Zesuitengüter sollten ausschließlich zu latholischen Zweden verwendet werden, wie dieß der verstordene Renig in Bezug auf das Bermögen der schlesischen Erjesulm im Schulreglement von 1840 ausdrücklich bestimmt hat. Am erhalten aber die sammtlichen katholischen Professoren nur 8154 Rth., während die Erträgnisse der katholischen Fonds allein schon viel mehr betragen, abgesehen davon, daß die Ratholisen doch auch einen Anspruch auf die 75,800 The haben, welche von Staatszuschüssen u. f. w. kommen, und pari ätischer Bestimmung sehn müssen.

Secte meltere Antrage betrafen bie Gumnaffen und Real-Coon im Jahre 1850 batte bie Rammer beantragt und bie Regierung beigeftimmt, bag bei ber Berftellung bes Etate aus ben einzelnen Ctaateguichuffen überall ausgeichieben merbe, mas auf rechtlicher Berpflichtung berubt. Beideben ift es aber bieber nur im geringften Dage. Da ber bat bet Correferent unternommen, bem nachzuhelfen, und es zeigt fich, bag eine große Babl unter ben Boften bes Etate ale Beburfnifaufchuffe bes Staates fungiren, mabrent fle aus fatholifden Fonde ftammen, ober auf rechtlicher Berpflichtung beruhen. Die wenigften fatholifden Gomnafien erhalten bemnach einen Beburfnifgufduß vom Ctaate; in ber Rheinproving namlich ergibt fich eine Gumme von 5782, in Beftphalen von 1940 und in Schleffen von 2750 Rth., in allen fibrigen Brovingen - Richte. Der gange Ctaategue ious für fatholifche Omnaffen beträgt fomit 10.470 Rtb.

similation grantes out and and and

<sup>\*)</sup> hierin find freilich von ber Staateregierung verschiebene Angaben gemacht worben, die aber bas Berhältniß ber Fonds nicht anbern, wab eben unch nicht geeignet find, die fchielente Michaellt ber partiatifchen Universität zu verbeden.

brend er fitt bie protestantifchen 167,803 Rth. ausmacht. Disparitat barf aber nichts weniger als taburch ent-Migt werben, daß fur bie fatholischen Gymnafien binaliche Konds icon existirten, und alfo die Bedürfniffe teren anderweitig genugend gebedt feien. Schon bie Ungahl Busteftantifchen Ommafien gegenüber ben fatholifden er-De Die Rarffe Disparitat. Abgesehen von bem Simultanmmafium ju Effen, gibt es in Breugen gegen 90 proteftan. n Gymnaften und nur 30 fatholifche, mahrend paritatema. mach ber Bovulation 54 bestehen, also ihre Bahl um 24 mebrt werben mußte. Jebenfalls haben bie Ratholifen ein the duf Bermebrung ber fatholifden Gomnafien aus. Staate. bein. Da gegenüber ben 167,800 Rth. an Ctaateguichiffen für angelifche", nur 10,470 Rth. für fatholifche aus Ctaategeln fliegen. Roch in bie Augen fallender ift bas Difbverimis, wenn man bie Proportionen ju ber Bevolferung in t einzelnen Provinzen betrachtet. Go find in:

| •          | Proteftanten unb |           | Ratholifen | pret. u. | fath. Gymu. |
|------------|------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| Myceusen   | •                | 509,689   | 481,127    | 4        | 2           |
| Men.       |                  | 422,920   | 882,148    | 3        | 3           |
| gleien .   |                  | 1,569,248 | 1,459,981  | 14       | 8           |
| leftpholen |                  | 632,597   | 817,240    | 6        | 5           |
| Linguevin. |                  | 665,908   | 2,114,236  | 81       | 10±         |

it der Zubrang zu ben Studien in beiben Confessionen ind flat? ift, so find natürlich die katholischen Gymnasien dessit, und es werden auch protestantische, wie in Ratisk, Eleve und Köln, von katholischen Schülern der Art issenhaft besucht, das die katholische Schülerzahl oft größer in die protestantische. So sind in Ratibor 100 protesuntsche und 166 katholische, in Cleve 55 gegen 61, in In 110 protestantische gegen 347 katholische Schüler. Das anch die Ueberspannung der Lehrkräste an katholischen punassen, indem bei ihnen erst auf 23 Schüler ein Lehrer mut, bei den protestantischen schon Einer auf 17 Schüler.

Jubem ware die Pflicht der Certarfung und Bermehrung tatholischer Symnasten für den Staat um so weniger lästig, als sogar katholische Konds für protestantische Schulzwede verwendet werden. So rühren in Posen nicht bloß die im Etat angegebenen 4268 Rth. von den Zesulten her, sondem auch noch die Summe von 20,159 Rth., die aber größtenteils protestantischen Symnasten zu Gute kommen. Achnische Rachweise kellte der Correserent auch hinsichtlich des Ersunter Universitäts und anderer Honds auf, indem er beantragte, daß Symnasten, welche jest protestantisch sind, aber ursprünglich katholisch waren und auf katholischen Stiftungen ruhen, wie z. B. die in Ratibor und Ersurt, zu ihren Zwecken zursäckebren sollten.

Chenjo erbeblich ift bie Rlage über Bernachläffigung bet fatholifden Religioneunterrichtes. Babrent er an protestans tifchen Gymnafien mehrfach aus fatholifchen Konbe beftritten werden muß, fallt umgefehrt an allen fatholifchen, felbft für nur febr wenige protestantifden Schuler (wie in Trier far 23). ber protestantifche Religioneunterricht ben fatholifchen gonbe mit je 200 Th. jur Laft. Go ift es namentlich in Bonn, Duffelborf, Emmerich, Nachen, wo beziehungemeife 62, 37, 23 und 19 protestantifche Schuler bie gebachten fatbolifden Anftalten befuchen. Dagegen erhielten bie 100 fatholifden Schuler an ben Anftalten ju Berlin bieber nach teinen ib fentlichen Religionsunterricht. In Roln ift für 1923: m ftantifche Schuler ein größtentheils burch freie Bemi bes Staates unterhaltenes Gymnafium, bagegen file 1820 bei tholifde auch nur Eines, und zwar ein aus sigmand teln unterhaltenes; in Cleve ift für 58, in Grengund de 30 in Lauban für 81, in Lutau für 86 "evangelischen Sall ein eigenes Gymnafium. Daber ber Bunich, baftignachiffe iene 100 fatholifden Schüler in Berlin ein eigenes fium, und in Roln ein zweites errichtet werbe. Das Anden 

: :: Mehnliche Difverhaltniffe finden Statt in Bezug auf bie Schullebrerfeminare, unter benen ben 14 fatbolifchen 34 protestantifche gegenüberfteben. In ber Rheinproping a. B. baben 2,114,000 Ratholifen zwei Ceminare, 665,900 Brotefanten auch zwei. Auch binfichtlich ber Elementarschulen fest es wohl in Frage, ob, wie ber Antrag Dito fagt, "bet ben fubfibiarifchen Gulfeleiftungen bes Staates bie Beundfate ber vertheilenden Gerechtigfeit maggebend geblieben." Die ärgerliche Thatfache last fich nicht laugnen, "bas in vorzäglich überwiegend fatholischen Gegenden neben ben brotoftantifchen Pfarreien auch vielfach protestantifche Schulen burch Staatsaufduffe botirt werben, mabrend umgefehrt für tatbolifche Schulen in überwiegend protestantischen Beemben, wie 1. B. im Delegaturbegirf von Berlin, wo Gulfe vielfach beingenb Roth thut, aus allgemeinen Staatsfonbs b aut wie gar Richts geschehen ift." lleber bas Schicfal ber tatholifden Schule ju Magbeburg haben bie Siftorifche politifchen Blatter bereits im 30. Bbe. S. 532 ff. ausführ-16 berichtet.

Roch eine andere schwere Klage über fliefmutterfiche Behandlung betrifft bie zwei Fonds zur Berbesserung der Lage der Geistlichen und Lehrer, die zugleich eine Steuervergütung bezwesden. Der eine beträgt 85,093 Rth., der andere 121,083 Rth.; besonders auffallend ist die Berwendung des lehtern. Es wurde nämlich im 3. 1823 durch Cabinetsordre die Summe von 200,000 Rth. zur Berbesserung der äußeren Lage der Beistlichen und Schullehrer bewilligt, und zwar zunächst, um die durch Aushebung der Steuerfreiheit entstandenen Rachtheile zu beseitigen. Bon dieser Summe aber zweigte man schon im 3. 1824, nach dem Raßstabe der damaligen Bevölserung, 73,527 Rth. ab zur Dotation der katholischen Bischamer, wodurch die "katholische Kirche einen angemessenen Antheil an dieser Bewilligung erhalte." Dafür blieben an den eigentlichen Berbesserungssonds von 121,083 Rth.

bie fatholischen Beiklichen und Leftete. bis auf bie fangte Beit völlig unbetheiligt. Das große Unrecht an ben Rafin. lifen liegt auf ber Sand. Ueber bie 200,000 Thr. war be reits polifianbig perfugt, wie Lingens in ber Debatte bierie ber außerte, bennoch bat man von ben Konbe, auf Die bereits Beiftliche und Lehrer ein Recht hatten, 73,000 Ebr. genommen, um eine anderweitige Sould bamit ju beden, um die Berpfliche tung jur Dotation ber Biethumer ju lofen, wonn man aber ohnehin aus anbern Mitteln, nämlich aus bem mehr als bunbertfachen Ertrag ber facularifirten fatholifchen Rirchen-Guter, gehalten mar; fo murbe ben Beiftlichen und Lehrem ber ihnen rechtlich gebuhrenbe Unterftugungs : Antheil entes gen. Die Ungerechtigfeit ift um fo größer, ale gerabe bie fem Bond von 200,000 Thr. ein rein fatholijcher Kond and bem aufgehobenen Ronnenflofter Marienhof einverleibt murbe. In ben letten Jahren bat man allerdinge angefangen, auch bie tatholischen Beiftlichen und Bebrer baran participiren m laffen, und ber Minifter felbft erfannte ihre Berechtigung bagu an, indem er jugab, bag bie Abzweigung ber 73,000 Rif. ale eine Abfindung fur ben fatholijden Untheil nicht zu ber trachten fei; allein die Theilnahme ber fatholifden Beiftlie den und lehrer beträgt faum ein gunfgebntel, mabrent fie paritatifc feche Funfzehntel betragen follte. Der Minifter bemerfte gwar, bag ein einfaches Rechenerempel bier nicht genuge, indem bier nach Berbaltnig bes Beburfniffes bie Bewilligungen fattfinden mußten, Diefes aber protestantifder Seits bringenber fei, ba bie Ratholifen Ceminare, Emeritens und Demeriten-Baufer batten, Die bei ben Proteftanten fehle Dagegen fpricht aber, bag ber verftorbene Ronig felbit ben Dafftab ber Bevölferung angelegt bat, benn gerabe bie Orbre, in welcher burch bie Abzweigung bie Rathollfen ausgeschloffen murben, zeigte burch ihr Rechenerempel bie eigentlich paritatifche Bestimmung bes Fonbe nach bem Dasftabe ber Bevolferung. Chenfo fonnte man bem Minifter,

F bei ber gangen Debatte bas eigenthumliche Schicfal hatte feets nur ju wiberfprechen , leicht entgegenhalten, marum nn, wenn man auch vom Gefete absehe, für bie protestanichen Schullehrer über 11,000 Thr. ausgesett feien, fur bie Molifchen aber nur 1200? Kur diese ift doch mabrlich int burch Seminare, Emeriten und Demeritenbaufer beffer Brat, wie man bieg bem fatholischen Rlerus gegenüber ernefchust bat! Bu abnlichen Reclamationen fant fic Dito r ben letten feche Antragen oft veranlaßt. Denn baufig efchab es, bag tatholifche Konbe, rejp. bas eingezogene Bermogen alter Rlofter, auch mit zu protestantischen Rirchen-Schulzweden verwendet wurde, wie g. B. in Reugelle Erfurt. So fallt bas Befammtvermogen von feche Rlo. bein in Erfurt ju ein Drittel auf bas protestantifche Schul-Defen in Stadt und Land Erfurt, und zu zwei Dritteln auf ses fatholliche Schulwefen ber ganbe Erfurt und Gichefelb. maleicher Beife bat man ben bergischen Kond, ber ein satheilicher ift, gleichfalls zu protestantifchen Schulzwes Bet verwendet, obwohl alle folde protestantifche Mitbetheis Baute an fatholifchen Fonbs gegen bie Bestimmungen bes melbhalliden Kriebens, wie gegen bas eigene preußifche Landrecht verflößt.

Die Reihe ber Rechteverfürzungen an ben Ratholifen ift aber nach nicht zu Enbe. Co find in den funf von Frietallerbings für bie Brotestanten gegrundeten Rnappfacteliculen Oberschleftens 714 fatholische und 277 protes Buntliche Rinber, aber nur zwei tatholische gegen fieben bis acht protestantische Lehrer\*). Ebenso auffallend ift bas Dig-

33

<sup>&</sup>quot; Miler Triebridehatte brachte bie "Bolfehalle" in Rr. 116 bes vorigen Jahres ausführlichen Bericht. Die 1786 babin gezogenen Brandfelber Broteftanten hatten gegen bie fatholifchen Guttenges moffen immer eine folche Minoritat gebilbet, bag 1801 auf breifig Fatfolifche Rnappfchaftefinber nur zwei proteftantifche famen. Best XXXIII

verhältniß hinfichtlich ber Cabettenhäufer. Schon bie Anjahl fatholifcher Cabetten - 59 unter 949 - bedt bieß hinlanglich

find es feche, zwei bavon bie eines Lehrere und zwei bie eines butten Beamten. Roch im 3. 1802, ale eine formliche Schule einaerichtet murbe, berief baber bas Bergamt ju Tarnowit einen fatholifden Bebrer. Das Minifterium bagegen befahl bie Unftellung eines Brotestanten, weil bie Schule protestantifche Stiftung fei unt aufer 120 Thrn. aus ber Anappichaftetaffe auch 40 Thr. aus bem "eran gelifchen Schulfonbe" beziehe. Ale ber trop aller Brotefte tet Bergamte eingeführte protestantische Lehrer 1844 nach mehr ale vierzigfahriger Dienstzeit farb, brang ber verewigte Carbinal bei bem Minifter barauf, bag nun fur biefe Schule, welche auger jenen 40 Thrn. gang aus ber Rnappfchaftefaffe erhalten merte, aus ben Beitragen ber faft burchaus fatholifden Bergleute (Mb gugen von ihrem Tagelohn) und aus bem Freifure fur Rirche un Schule, und bie bei 51 Schulern nur brei proteftantifche gabite, et fatholischer Lehrer angestellt werbe. Dan ließ inbeffen burch ben protestantifchen Buttenfchreiber von ben fatholifchen Rnerpfchafte gliebern eine Erflarung hervorrufen: fie munfchten einen evangel Lehrer, und marum? weil fie bann mit ber Beiftlichfeit nichte gu thun hatten! Es war bamale bie Beit bes namentlich ren ben hoheren und nieberen Bergbeamten auf jebe Beife unterflütten Rongescanbale. Die Unterbehörben machten baber Inrgen Broces und ftellten einen apoftafirten Ratholifen ale Lehrer an, ber bei ber Entlegenheit ber Pfarrei auch ben Ratechiemusunterricht erteilen muß. Der Carbinal hatte fich nechmals mit einem einbringlichen Schreiben, tief verlet über folches Verfahren, an ben Dinffer as wenbet, erhielt aber nicht einmal eine Antwort. Ert im August 1848 fam ber verfprochene geordnete Religione : Unterride enblich ju Stanbe, und erft im Jahre 1849 murbe eine gabt: foftenentichabigung fur ben Pfarrer Burfig ausgeworfen, ber eine Seelforge für faft 3000 Seclen hat, bie bis 11/2 Deile pom Bfatt: orte entfernt wohnen, baber nur alle Monate zweimal ben Unterricht ertheilen fonnte. 1852 bot fich eine Belegenheit aur Berfehnme bes Lehrers, Die auf ergbischöfliches Andringen erfolgte; aber nicht ein fatholifcher, fonbern wieber ein protestantifcher Lebrer warb aus gestellt, unter bem fich bie Buftanbe bis jum Unerträglichen ver. Ronnte man aber bei ben Anappichafteichulen fich barauf ufen, bas von bem protestantifchen Stiftungeamed nicht

folimmerten. Go ift burch bie vom protestantischen Revifor ber Soule unterftante Beigerung bee Lehrere, bem Bfarrer eine Stunde bon ben Schufftunben für feinen Unterricht abzutreten, ben Rinbern Die unerträgliche gaft aufgeburbet, bag fie an ben Tagen, an welden biefer ertheilt wirb, von 8 bis 11 Schulunterricht, von 11 bis 1 Uhr Religionsunterricht und tann wieber von 1 bis 3 Uhr Schul unterricht baben . b. b. von 8 bis 3 Uhr, 7 Stunden lang, an bie Coulbant gefefielt find. In bie frommen Gewohnheiten ber Rinber greift ber Lehrer mit wahrem Religionszwange ein. So hat er ben Daboen unterfagt, ibre Gebetringe in ber Coule an tragen, nur golbene Ringe gestattet er; por und nach bem Unterricht beteten alle Rinber bas "Bater unfer," bie fatholifchen bas "Ave Maria" bagu ; ber Lehrer hat bas Auffagen bes letteren verboten, bas erftere alfo erfest:

> Du aller Befen Bater, Borft Deiner Rinber Rleben, Durch Tugend, wie burch Licter, Lag une Dein Lob erhoben !

Rad ben Anordnungen ber Schulbeborbe follen ble gottes: bienflichen Gefange von ben Rinbern in ber Mutterfprache eingenbt werben : auch bieg hat ber Lebrer unter bem Schute bee protestantifden Revifore eingeftellt. Er lagt bie armen Rinber: "Dit bem Bfell, bem Bogen!" und Achnliches fingen, und ale ihnen ber Bfarrer bas Singen unfirchlicher Lieber unterfagte, erflatte ber 2 Lebrer ben Rinbern : ber Pfarrer folle fich um feine Rirche fums mern und nicht um bie Schule, er habe in ber Schule nichts gu fagen ; "wenn er bieg noch einmal thut, werbe ich ihm bie Thure weifen." Dit folder Fuhrung ficht benn auch bie Dahl ber Une terrichtsbucher im iconften Ginflange : ber berüchtigte "Wilmfen'iche Rinberfreund," ber neben ber Raturvergotterung auch ben contrat , godal porträgt, ift Schulbuch nicht nur in Friedrichehutte, fonbern and in anbern Anappichafteichulen. Dazu fommt noch, bag bie Rinber unt einige beutschen Borte nachsprechen fonnen, ohne fie ju werfteben, ber Lehrer aber wieber nur wenige polnischen Borte finidit, und biefe fo folecht, bag bie Rinber über ibn lachen.

1.

abgegangen werben burfe, fonnte man bei ben Cabettenbin fern fagen, es liege in ben gefchichtlichen Berhaltniffen, baf fie fo menig fatholische Rinder aufnahmen, fo war boch anter rerfeits in Bezug auf bas Militarwaifenhaus zu Annaburg bas Bemiffen feineswegs fo gart. Diefe Anftalt wurde 1738 für vermaiste evangeliften und tatholiften Schatenlicher ge ftiftet, fo zwar, bag bie protestantifchen, wie Die Latholiften Böglinge, in getrennten Raumen wohnend, je file Ko unter richtet und erzogen werben follten. Rach bunberilibrigen Beftand überfiedelte man unter bem Borgeben, als fei bie Angabl ber fatholischen Rinder zu gering, diese (ed weren 12 bis 14) in bas Militarmaifenbaus zu Botebam. bier befinden fich nun 111 fatholische Rinder, barunter 21. weiche Riftungemäßig nach Annaburg geborten. Site fie fit de nicht Ein fatholifcher Lehrer ober Beiftlicher angelieft; te haben nur die Erlaubniß, wegen des Religionsunterrickts zu einem fatholischen Lebrer und ben fatholischen Ortseelle lichen ju geben; für ben gall, bag ber Ortspfarrer biefelben auch bei bem Gottesbienft ber auf Bochentage fallenben gel tage ju feben municht, muß er jebesmal bem Direfter der protestantischen Brediger Anzeige machen. Der beffialb et ftellte Antrag, daß "für die fatholifchen Rinder, Infofern fe bem Erziehungshaufe in Annaburg überwiefen werben fom ten, ebenfo geforgt werbe, wie fur bie evangelifchen, wurde in ber Rammer nach einer febr lebbaften Debatte am 4 Die 1853 mit 197 Stimmen gegen 91 angenommen. ebenso eclatanten Fall brachte in biefen Tagen bie .. 1886 (Rr. 25) aus Oberfoleften binfictlich einer anberte tung \*).

٠.;

150.

<sup>&</sup>quot;) Der 1812 verftorbene Rreisjuftigrath Grotioweth zu Einthit halle fein bebeutenbes Bermögen, mehr als 880,000 Life, fin Gelebung einer Erziehungsanftalt für Ainber beibeitel Geffeliffe, lafe lifcher ober protestantifcher Religion, testamentintifch beimildt, mebbem er bis zum Enbe fein fintholifches Bestehnluff Lafenden, of

Das Recht ber Rirche ift principiell unzweifelhaft ansmnt, und bamit, meinen unfere protestantischen Journale,

eine Burdiffebung feiner Glaubensgenoffen nicht gewollt haben fonnte. Der Ort, ben er jur Stiftung angewiefen, Lublinie, liegt in faft gang fatholifcher Begend (ber Rreis Lublinis hatte 1849 . bei 38,469 Rathollten nur 1421 Broteftanten, ber Rreis Oppeln bei 852,861 Ratholifen nur 96,372 Proteftanten). 3m 3. 1848 wurde die Anftalt eröffnet, aber ichon 1847 mar bie Direftors. Stelle von ber Regierung in Oppeln mit einem protestantifchen Brebiger befetit. Die Remonstration bes Carbinals hatte jur Rolge, bağ ein fatholifder Opmnafiallehrer St. als Direftor berufen, bas abrige Lehr = und Auffichteperfonal aber bennoch aus Protestanten aufammengefest murbe. Die Boglinge mablte man aus allen brei Regierungebegirfen, und zwar fo flug, bag unter ben 24 Rinbern - volle 8 tatholifche fich fanben. Die Dahl bee protestantischen Auffichtspersonals war fo ungludlich, bag im Laufe von zwei Jahe ren ein Auffeber, beffen Tochter auch Dabchenauffeberin mar, 4 fatholifde und 11 proteftantifche Dabchen migbrauchte. Den Tatholifden Religionsunterricht ertheilte ber Direftor St., bis er niebertrachtigen Chifanen, bie ibm unter Anberm eine Bermars mung zugezogen hatten, bafür baß er ben protestantischen Rinbern . in ber Charwoche bas bl. Grab in ber Bfarrfirche angufchen erlaubte, in einer Disciplinar : Untersuchung erlag, und bas Diret. torat einem proteftantifden Lehrer ber Anftalt übergeben murbe. Die Bolge bavon mar, bag ber tatholifche Religioneunterricht gang aufs borte. Aber anftatt mit bem Pfarrer ju Lublinig fich in Berbinbung au feben, verhaubelte bie Regierung beghalb mit einem fatholifden gebrer ber Stabtidule, Der Bfarrer forberte nun, bag Die fatholifchen Rinder wochentlich breimal in Die Stabtichule jum Religionsunterricht gefchicht wurben; bieg aber fcblug ber Direttor ab, und ber fatholifche Lehrer ber Stabtichule murbe veranlaft, gegen bas Berbot bes Pfarrers und Schulrevifore ben fatholis iden Religionsunterricht in ber Anftalt ju ertheilen. Der Bfarrer Magte beim Bifchof, und erft auf beffen Befehl gehorchte ber Lehrer. . So wird benn gegenwartig in biefer von einem tatholifchen Danne in einer faft gang tatholifchen Gegenb mit einem Bermogen von mehr als 350,000 Ehr. gegrundeten Anftalt, für welche ber Ronig felbe in ber Stiftungeurfunde bestimmt: "bag bei ber Bahl ber mare ber Cache genuggetban! Allein Shatfache in was bal Die fatholifchen Intereffen, wie Dtto fagt, "faft durch alle 3meige bes öffentlichen Unterrichtes hindurch fich beeintrade tigt finden," wenn auch ber Grund hievon nicht in übler 26. ficht ju fuchen; die Urfache befteht vielmehr barin, "baf et bermalen faft überall an einer auch nur irgend ausreichenben Bertretung jener Intereffen mangelt, bag bie Glementarverwaltung fener fatholifchen Stiftungefonbe faft burchgebenbe in ben Sanben evangelifder Beamten ift, bag bei ber weitern Bermaltung biefer Fonds, fowie bei ber Regulirung und Berwaltung bes gefammten niebern und bobern Schulmefens in ben Regierunge - und Brovingialfculcollegien meift nur ver einzelte, leicht ju überftimmenben Ratholifen mitwirfen, bag im Ministerium die Raffenfachen immer von einem Evangelifden bearbeitet werben u. f. w." Go ift es benn fein Bunber, wenn, wie Rhoben bemerft, "bie Ratholifen Breugens bas mehrfach von ihnen geforberte Bertrauen nicht haben fonnen, ba fie bieber fur ihre gerechteften Unforberungen fein Bebor haben finden fonnen;" ober wenn bie fatholifden Mitalieber ber erften Rammer in ber Erflarung ihrer Motive, gegen bie 50,000 Thr. ju ftimmen, am Enbe fagten: "Colange ber ben Stagt verpflichtenbe Grundfat nicht flar und entichieben in einer ber Stellung und ben Anfprachen beiber Rirchen ente fprechenben Beife feftgeftellt ift, tonnen wir nicht fur Bewillie gungen flimmen, welche auf bem Grunbfage einer ber evangelischen Rirche eingeraumten bevorzugten Stellung und eines baraus abgeleiteten ungleichen Dages von Bewillie gungen beruhen follen, auf einem Grunbfage, beffen Wirfung

Lebrer die Befriedigung bes religiofen Beburfniffes ber Boglinge ber einen und ber anbern Confession zu berücksichtigen fei," für die katholischen Boglinge gar tein Religionsunterricht ertheilt, werden bei lettern an Conne und Feiertagen nicht zum Getiedblent in die Pfarretrebe geführt, wird ihnen von bem Anstalte e Perfenal nicht einemal die Beit und Ciunde bes Gotteblenfles gesagt.

Begiebung auf Debrausgaben bes Staates überbieß nicht u-Aberfeben ift." Aber erft Die principiell gemabrte Freiheit w Rirche bat es ben Ratholifen moglich gemacht, "nachbem beben Berinft ber Milliarben, welche eine fturmifche Mus-Bertie Der Cacularifationebeichluffe von 1803 bie 10 batell ihrer Rirche entrif, verschmerzt haben, basjenige, mas ben Saenlarifationebestimmungen ganglich unberührt blieb, was ferner nach Inhalt biefer Bestimmungen felbft, nas matita nach E. 65 bes Reichereceffes, ber Gingiehung nicht meriag, aber bennoch miteingezogen wurde, herauszuvermaen. . Aberhaupt bie Erfüllung ber Berpflichtungen, welche F ben eingezogenen Gutern hafteten, ju reflamiren, ober bie wiede au behaupten, bie ihnen von Gott und Rechtswegen Deben. Das ift ihre Bflicht, und die Berfaffung gibt ihnen bas Recht, wie bie Gelegenheit; und nur baburch, bag r thatfaclic biefes Recht gebrauchen und biefe Pflicht er-Mon, behaupten fle auch mit bas Recht und bie Freiheit bet Rirde, bie fonft ein tobter Buchftabe mare."

Die Berpflichtung wirb aber um fo bringenber, als es nicht mehr bloß um faktische Bernachläffigungen und Berchungen ihrer Rechte und Intereffen fich handelt, fonbern foon Principien biebei fich geltenb ju machen fuchen, e noch gefährlicher find, ale fattifches Unrecht, Principien, E theils in der oberfirchenrathlichen Denffdrift, theils auch **Medt in der ministeriellen,** besonders aber bei der Debatte the burch herrn von Gerlach ju wieberholtenmalen ausgemechen wurden. gaftisches Unrecht, folange es mehr nur voletiell ift, entfteht gerabe nicht immer aus bofer Abficht, subern vielfach aus Rebenursachen und ben allen Menschen milebenben Schwächen, und es fann bei einigem guten Billen ab befeitigt werben. Sind es aber Brincipien, auf beren frand bin folde Berletungen geschehen, ober sucht man gra Brincipien biefelben zu rechtfertigen, fo wird bas Unrecht ach ein formelles und bie Rechteverlegung Suftem. Aber wie

fann benn Golches je geschehen, ba nach Herrn von Geslad "Breufen ju feinem Befteben ber Gerechtigfeit gegen bie che mifche Rirche bebarf, ber Berechtigfeit, Die fich auf fein duit liches Glaubenebefenntnig grundet?" Gerabe aber Mafen Sa in seiner Allgemeinheit ist verfänglich und gibt ben " feine Bewähr für ihre Rechte. Der Staat was in gene alle gerecht fenn, wenn er besteben will, nicht blat aram bi Staatsburger, fonbern auch gegen Frembe, wie felle gem Berbrecher. Es fragt fich baber, worin benn bie Ban feit gegen die Ratholifen bestehen foll? Man fagt: fie be in bem Schute und in ber Aufrechtbaltung ihrer Run aber haben die Ratholifen nicht bloß specielle Ro fonbern auch allgemeine, gemeinfame mit ben Proteft gegenüber ber Staatsgewalt felbft in firchlichen Dingen, Ital bem positiven Recht find fie eben gleichberechtigt, und ibre Rirche hat gleiches Recht auf Sous und Babrung iben Intereffen mit ber "breußisch evangelischen ganbesfirche." Allein eben bieß ift es, mas herr von Berlach und feine Bartei nicht anerfennen; fie wollen die Gerechtigfeit nur "auf Grund bes driftlichen Befenniniffes Breugens;" Die fes "drift liche Bekenninig" felbft folieft aber nach ihrer Muffaffung bie bevorzugte Stellung ber evangelifden Rirche Breugens" in fich, die Bleichberechtigung jeber anbern Confession aus, und baher verlett bie fe "Gerechtigfeit" bie mabre Gerech tigfeit gegen "die romifche Rirche," welche Breufen boch auch ju feinem Befteben bebarf, im Principe. 3a, wenn auch alle befonderen und unläugbaren Berlegungen befeitigt maren, menn Breußen alle bisberigen Berfaumniffe und Kranfungen aut machte, es wirb, folange es ben gebachten Stanbpunft eine nimmt, felbft wiber Billen ben Ratholifen, wie ihrer Rirde ungerecht werben muffen, benn es murbe benfelben nie bie "Bollburgerschaft," außer um ben Breis ihrer Rirche, gemahren tonnen; bie Ratholifen blieben ale folche, wenn auch nicht "Seloten," wie bie Rrengeitung einft ben Rheinlanbern pagerufen, so boch immer nur Halbburger. Run aber ift perade biefe Bevorzugung ber "evangelischen Kirche" offen auspaperochen, Breußen als "evangelischer Staat" befonders betunt worben. "Preußen ift wesentlich ein evangelischer Staat,"
hate Rolbechen selbst falbungsvollft proflamirt.

Rach ber Anfchauung biefer Bartei von "evangelischem Staat" ift nun nicht bloß "bas gange Rirchenregiment mit bem obrigfeitlichen Regiment verbunden worden," sondern "nach ier Anffaffung ber Reformation erscheint bas obrigfeitliche Regiment, ja bas gange Staateleben als Gottes bienft." find bieß nicht bloß im Allgemeinen, gemäß bem alles menfchfice Thun Gottesbienft feyn foll, fonbern in bem fpeciellen Sinne: Die Dbrigfeit ift Bertreter Gottes auf Erben auch in religiöfer firchlicher Sinficht, benn "beibe Tafeln bes Befenes ju pollftreden, wurde als Beruf ber driftlichen Obrigbest angeseben, also auch bie erfte Tafel, welche von bem warren Gottesbienfte hanbelt." Co Gerlach's Borte, bie freilich gegen ben Buchftaben wie gegen ben Beift ber Schrift, ber fogenannten "einzigen Glaubensquelle," verfloßen, und Wel mehr an das alte Beibenthum, als an bas Chriftenthum erinnern. Daraus ichließt er nun weiter, daß fich barauf bas Shot ber Rirche an ben Staat grunde, und aus biefem folgt tin von felbft, daß das, was der Staat der Rirche zu leifin bat, nimmermehr bloge Liberalität, fonbern "bag ein tienges Rechtsverhaltnif die Bafis biefer Pflicht fei." Co angen benn freilich bie rechtlichen Anfpruche ber "evangelifen Rirche" in's Unermefliche, wenn auch Berr von Berlach .istale Beburfniffe von ben lotalen Gemeinden beftritten" wiffen will. Denn bas Rirchenvermögen wurde nach ihm in Reige bes Ueberganges bes Rirchenregimente an Die Rurften nicht "facularifirt," fonbern "reformirt," b. h. "nicht ju Staatsweden, fonbern ju Rirchengweden in Unfpruch geinninen." Run folle man meinen, bag biefe Rirchenzwede rur infemeit, als bas "reformirte Rirchengut" reicht, auf

Befriedigung Anspruch haben, sowie daß ber Staat nur in- in soweit eine Berpflichtung habe, ale er bas Rirchengut reformirt" hat. Allein biefe "Reformation" ift anbers gemeint Es follen ja "Ronige bie Pfleger und Fürftinnen bie Cane, ammen ber Rirche feyn;" "fie werben vor bir nieberfallen am. Erbe auf ihr Angeficht und beiner guße Staub leden," fagt herr von Gerlach, und bieß ift "bas Kundamentalgefet um serer evangelischen Kirchenversaffung." Den Königen ift es alfo Funbamentalpflicht, fur bie Beburfniffe ber Rirche ju forgen, und zwar fur Alles, mas fie forbern mag. Sie be barf bagu feiner speciellen Rechtstitel, fie ift geben megen ihres Berhaltniffes ju ben Dbrigfeiten und jum Staate gar nicht in bem Falle und in ber Möglichkeit, fpecielle Rechtstitel megen alles beffen, mas fie ju forbern hat, ju ermerben." Ja, die Forderung specieller Rechtstitel, wie fie Reichensperger auch von protestantischer Seite verlangt hat, "verlett." nach bem Erachten bes frn. von Gerlach, "bie verfaffungsmäßigen Rundamentalrechte ber evangelischen Rirche."

Hiemit ift nicht bloß in Bezug auf bie gedachte Frage sondern auch im Allgemeinen die vollständigste Imparität als Fundamentalgeset des "evangelischen Staats" gegen die fartholische Kirche ausgesprochen. Denn wenn sie zwar fiets specielle Rechtstitel ausweisen muß, dagegen aber jede Forderung eines solchen der "evangelischen Kirche" gegenüber "eine Berlehung ihrer Fundamentalrechte" ist, und der Staat die Pflicht hat, jede ihrer Forderungen aus den allgemeinen Staatsgeldern ohneweiters zu befriedigen, so ist flar, daß die Protestanten dadurch eine absolut bevorzugte Stellung einnehmen. Die Katholisen hätten immer nur partielle Gerechtigseit, höchstens nur Befriedigung ihrer Specialtitel zu erwarten, und vielleicht einige Absalle aus Gnade der Liberalität; dafür müßten sie aber reichlich beisteuern, um die völlig unbegränzten Ansprücke "der evangelischen Kirche" bestiedigen zu helsen), die, wenn

<sup>\*)</sup> Es ift ungerecht, einzuwenben, wie Gerlach gethan, "and bie eres

barde "Ceber bullbogen Eiblige: gut fammeln" gebenft, boch bie Maefteine ber wefichen Krachte ibrer Diener um fo ferer Cummen bebarf. Bom bofitiven Rechte ift bei einer ben Anschauungsweise is wenig mehr bie Rebe, als vom erifden. Rur bann, wenn wirflich burch bie Reformation weltliche Dbrigfeit jene Stellung in ber "evangelifden de" erhalten und biefelbe auch bewahrt batte, bie ihr Bere Berlach anweist, wenn wirtlich Breugen "ber evangelifche aat xar' egoxyp" ober ber gur fichtbaren evangelifchen che felbft geworbene Ctaat mare, als folder immer fic tend gemacht, und ohne innern Biberfpruch fo bestanden te, nur bann, wenn alles. Dies rechtlich und biftorifc une ffelhaft mare, mußte ber "evengelifden Rirde" Breugens Borgug eingeräumt werben; allein nicht bloß ift alles Dief iffic und historisch völlig unbegründet, sondern es ift bie nae Debuftion nur bas Ibol einer Bartei, als beren Bropbet rr von Gerlach angeseben werben will, und welche nur ben Bunfch gefaßt bat, Breugen gu jener Bobe ju eten, wo es bie fichtbare evangelische Rirche werbe ober fie euge. Diefes 3bol gebt aber mit anbern Etrebungen unter Broteftanten Sand in Sand, Die in biefen Blattern bete binlanglich gefennzeichnet find,

Run fonnte man allerbings mit Binfe fagen: "bie reiche antafie bes herrn von Gerlach fei noch feine Rechtsquelle,"

gellichen Unterthauen trugen threrfeits bazu bei, bag ber romifche tatholifchen Rirche ihr Recht werbe", ba auch fie zu ben Staats- Ansgaben für die romifche Rirche beifteuern mußten; benn was biefe vom Staate erhalt, ift nur ber hunderifte Theil beffen, was ber Staat ihr genommen hat, genommen mit ber Berpflichtung, ihre Bedürfniffe zu beden. Dagegen zahlen allerdings die Ratholifen mit, um die proteftantifchen Bedürfniffe zu beden, ba für biefe weit mehr gegeben wird, als die "evangelische Kirche" rechtslich forbern fann, die Ratholiften also vielmehr, anftatt für ihre lirchlichen Bedürfniffe, reichlich für die protestantischen beiftenern.

und dekkalb von berartigen Brincipien noch Zeine waakt Allein bag fie wirflich beveits Steife m Kolgen beiørgen. Bein zu werben, fich zu verforvern fuchen, beweist gerabe gut Die oberfirchenrathliche und Die minifterielle Beaufindung de gebachten Debrforberung. 3mar bat ber Cultminifer, i polle Gleichberechtigung ber Ratholifen anertannt, mie a mußte, da fie auch neuerbings wieber burch bie Berfal ausgesprochen ift; allein fein Comanten in Begranbung ber protestantifden Anfpruche mußte Bebenten erregen . wie bent Binfe, ber überhaupt gegen biefe Rechts - Schwärmerei. fraftigften aufgetreten, ibm bieß in braftifcher Beife v halten. Denn balb fprach ber Minifter: "man habe et mi Rechtsanfprüchen zu thun, balb rebete er von einer Rau tung bes Staates, für bie allgemeinen Beburfnife ben min gelifden Rirche gu forgen, bann wieber foger von foeth von Dotirung neuer Bfarrftellen, Errichtung von: Militalet und Erhöhung ber Bfarrgebalte, und gulett wieber wur auf rechtlichen Berpflichtungen." Unter biefen Berfprichen In bem bie Babl ber Begrunbung laffenb, wenn nur Beber # bie Forberung ftimme, berief fich aber bet Gultminifter anim bem auch auf bie Geschichte, und gerabe bier tam: eraf mun auch wohl wiber Willen, ber ichwarmerifchen Wullet aus herrn von Gerlach naber. "Das Kundament ben Bert tung," ftellte er ber Commiffion vor, "fet gegrundet in Beschichte bes preußischen Staates und namentlich in ben Reformation begleitenben Greigniffen, aus welchen ber 200 besherr bie rechtliche Berpflichtung übernemmen habe, fur bie Bedürfniffe ber Berfaffung und Bermaltung ber evangeliiden Rirche au forgen. Dieg fei bie Bafis bes Unfpruches, und ber Kurft habe bie Berpflichtung übernommen, für Die allgemeinen Bedürfniffe ber epangelischen Rirche ju forgen." Inbem er abn bie Berpflichtung nicht auf bas oberfte Rirchenregiment befcranft, bem allein aus bem Uebergang ber bifcoflicen Guter an ben Lanbesberen ein Rechtstitel zugegangen ift, fonbern fie

ausbehnt auf die allgemeinen Beburfniffe, verrudt er ben Rechtspunft, nabert fich wefentlich ber Unfchauung Gerlach's. und macht fo ben Landesherrn jum "Pfleger ber evangelifcen Rirche" überhaupt, was natürlich mit bem Fürften bes blos \_ evangelifchen Ctaates " jufammenhangt. Katte auch bie oberfirchenrathliche Denffdrift ben Ausgangsvunft von bem .innigften Bermachfensenn ber Geschichte ber erangelifchen Rirche in Breufen mit ber Befchichte bes regierenben Baufes und mit ber Entwidlung bes Staats, und Boltslebens" genommen, mogegen die Schrift: "bie fatholifoen Intereffen ic." mit Recht bemerkt, "baß biese Ansicht in ibrer praftifchen Anwendung in Gefengebung und Bermaltung an ben fowerften Bebrudungen ber Ratholifen geführt habe, ba fie eben aus bem gewichtigen Grunbe, weil fie bie Intereffen bes Staates mit ben Intereffen ber evangelischen Rirche bentificirt, folglich bem Staate bas organische Beftreben vindicire, im Bunde ober vielmehr vermachsen mit ber evangelifchen Confession die andere Confession auszustoßen ober an fowachen und ihrer Lebensfraft zu berauben."

Die Ratholifen sind offenbar bei Geltendmachung berartiger Principien nicht bloß als solche in ihren religiösen und kirchlichen Interessen zuruchgesetzt und auf das Tiefste verletzt, se find ebenso als Preußen in ihren politischen Rechten gestränkt, ja ihre Stellung wird geradezu in Frage gestellt. Preußen selbst wird so als Staat von der Rirche der Reformation verschlungen, es soll Rirche seyn oder werden, indem das obrigseitliche Amt selbst als Gottesdienst im speciellen Sinn geübt wird, und die Obrigseit auch die erste Tasel des Gesess vollstreckt. Run haben aber die Ratholisen Preußens nicht bloß ein Interesse, sondern ein Recht darauf, daß Preußen als Staat" sortbestehe und nicht zur sichtbaren evangeslischen Kirche in dieser sichtbaren Welt werde; und es ist das her nicht bloß eine Pslicht gegen ihre Kirche, sondern auch eine politische Pslicht gegen den Staat, mit allen gesehlichen

Mitteln gegen ein folches Breugen, bas nicht mehr "Staat" feyn, fondern fichtbare "evangelifche Rirche" werben foll, m tämpfen, und zwar um Breugens felbft willen. Die Rathelifen fampfen ba, wenn auch junachft auf bem gang mate riellen Boben bes Gultusbudgets, sowohl um die eigne Griften. als um bie Erifteng Breugens. Bunachft fteht bas gebachte Brincip schon im Widerspruch mit der Berfassung, die jeber Rirche ihre Angelegenheiten felbst zu verwalten gebietet, met eine Unterscheidung bes Ronige ale folden von fich felbe als "bem Dberhaupt ber evangelischen Rirche" — bes "preusischen Staates" von der "evangelischen Kirche" Preufens bedingt, mahrend in der angestrebten Beise beide Nemter nicht nur bloß confundirt, sondern gar identificirt werden, Preufen ber evangelisch hieratische Staat wird. Folgerichtig mußte fich, falls Breugen auf biefe aftermyftische Ibee einginge, bie Unnatur bes Berhältniffes in allen möglichen Begenfaten geltend machen, die Breußen aber bann nothwendig innerlic verzehrten. Denn Chriftus bat nur ber auf Betrus gegrinbeten Rirche die Berheißung gegeben, bag bie Bforten ber Solle fie nicht übermaltigen werben, nicht aber einem Staate, ber ale "evangelischer Staat aur fichtbaren evangelischen Rirche erft werben foll.

Freilich scheint herr von Gerlach zu glauben, bas bie Entwicklung ber Rirchenversaffung auch wieder eine andere Form annehmen könnte, indem die weltlichen Obrigkeiten, die "jest" zum "Selbst der Rirche" gehören, auch wieder vom "Selbst" ausgeschieden werden könnten, wie sie erst mit der Reformation zum "Selbst" der Rirche geworden sind. Ja, hiefür dürste selbst die Anrede des Königs an die Mitglieder der Generalsynode von 1846, sowie die Cabinetsorder vom 13. Juni 1853 einen Anhalt geben, wenn in dieser der Rinig sagt: "Er wurde Seine Kirchengewalt, die schwer bridt, in die ""rechten Hände" frohlodend niederlegen." Allein wenn auch biemit in Aussicht gestellt ist, daß man aus die

Confundirung und Identificirung nicht für immer eingehe, ja daß felbst der König seine Kirchengewalt niederlegen könnte, so durften doch die Berhältnisse stärker seyn, als der Bille und die eigne Nacht. Zedenfalls ist es Breußens eigenstes Interesse, die Bersuchung, welche ihm eine kleine, aber rührige Bartei bereitet, von sich zu weisen, und von sich auszustoßen, was es ihr bereits nachgegeben, dann erst kann es als Staat das Necht unparteissch handhaben. Gleichwaltende Gerechtigkeit allein sichert seinen Bestand, diese aber und nur diese verlangen die preußischen Katholisen.

Dan barf hoffen, daß guter Wille ihnen entgegen fomme, benn Reupreußen hat mit ber ruffischen Alliang ju falliren erft angefangen, und wenn bie Luge nicht unfterblich mare, batte man es im babifchen Sanbel bereits burch qualificirten Eelbitmord dabin scheiden sehen. Berdientermaßen bat fein großeres fatholisches Blatt bavon nabere Rotig genommen wie herr Bagener, nach gnädiger Erlaffung ber über ihn verhängten Freiheiteftrafen, in die Redaction ber "Rreuggeitung" wieber eintrat, und diesen Act sofort dadurch verherrlichte, daß er bie souft so bitter versolate babische Bureaufratie urplöglich jum gevangelischen Staat" Baben promovirte. Als es por Monaten galt, fur bas gute Recht ber Ratholifen in Solland Beugniß zu geben, erflarte Reupreugen formlich: bier fur biegmal nicht bienen ju fonnen, benn hier handle es fich um ben "evangelischen Staat" und er scheine im vollen Recht, aber wenn ber Erzbischof von Freiburg gegen bie babische Bureaufratie einmal losgehe, bann - bann merte er ben enticbiebenften Rreugeitunge: Beifall fur fich haben. Bir bebant. ten une bamale jur Stunde fur ben unangerufenen Beiftand, wir taufchten une nie uber ben gefchaftigen "naturlichen Bun-Desgenoffen"! Und fiehe ba! die erfte Arbeit des alten Chefres bacteurs vom 2. bis 8. Febr. 1854 mar, ju beweisen, daß ber Ergbifchof fein "fubjectives Ermeffen fur gottliches Recht balte", und es eigenmachtig "über bas positive Recht fepe", alfo ein Rebelle fei; bag ber westfälische Kriebe und Dergleichen hier gar nicht competent feien, weil ber Bank biefe Reichegesete felbft nicht anerfenne, und jebenfalls bie "evangelischen Fürsten nicht ihren fatholischen Unterthanen gegenüber" baran gebunden feien. Wir haben - fagt Rem preußen, felbft jungferlich errothend über ben fatholifchen Unbant - gewiß jederzeit bewiesen, "wie fehr wir auf Seite ber romischen Rirche fteben, mo es fich um geiftliche mit himmlische Dinge handelt, und wo es ben Rampf gegen Die paganisirenben Elemente und Stellungen ber anbern Staten gilt", aber - aber fie hat bann eben "ein Reich nicht von bieser Welt zu senn." Und in specie die babifche Bureaufratie in Ruhe zu laffen! Denn wir maren bamals, jur Beit bes hollanbischen Conflifts, in leibigem Brrthum, und herr Eichhorn mit Conf. haben feitbem unwiberleglich bewiefen: bag Baben und feine Bureaufratie ein - acht "erangelischer Staat" ift. Bas wir, fahrt Reupreußen fort, bamals für einen beiligen Rampf gegen bureaufratiiches Seibenthum ansahen, bas war in ber That bie -"eiserne Grundlage von Principien, die unverträglich find mit ber Gelbftftanbigfeit von Staaten, Die mehr fevn wollen, ale Erecutiv-Beborben ber geiftlichen Universalme narchie au Rom." D'rum - beiliger Bittel, erhore und! beiliger Schenfel erbarme bich unfer! heiliger Ullmann, verzeihe uns unsere Gunben! Denn wir befennen ja jest und in allmeg, bag ein "Staatsmann" fein "Staatsmann" ift, ber ba nicht weiß, bag "bie Gelbftftanbigfeit ber romifchen Rie che, wie fie ber romifche Stuhl verfteht, mit ber Gelbaftan. bigfeit ber Stagten, inebesonbere ber protestantischen, vollie unvereinbar ift und bleiben wird." 3a, "bleiben wird", fo lange "bie romifche Rirche ben Ruhm ber Infallibilität nicht barangibt", refp. an Jung - ober Reupreußen abtritt, bas im Rebruar jungftverfloffen endlich wieber gang es felbft ge worben ift! Bene "Selbftftanbigfeit" nun, jene jebem "epen

pelischen Staat" tödtliche "Selbstständigkeit der römischen Kirche", wie sie Erzbischof Hermann ambitionirt, ist freilich n der preußischen Versassung selbst garantirt, und Reuspreußen selbst hat sich schon oft auf das feierlichste für Me möglichen Rechte und Freiheiten der "Römer" ausgesprochen, und doch für den "evangelischen Staat Preußen" nichts gefürchtet. Wie ist dieß zu reimen? Sehr einsach! Bas Papier ist, muß Papier bleiben! — sagt Reupreußen, und erzählend von seiner unaushörlichen "Gerechtigseit gegen die Römer", geht es zur Debatte, vorausgesetzt nämlich, daß es einmal — consequent ist. Nous verrons!

## XXX.

Motivirte Gebanten über ofteuropäische Thefen.

I.

Bas gewiß ift in ber Lage bes europaifch orientalifchen Conflicte?

Ţ

ften vergabe; es zeigt, bag nur mit Bernichtung Ruflante ihm grundlich geholfen mare. Welche Wendung ber Omge! ! Bor amolf Sahren unterzeichnete es felbft ben Berfdlus ber 1 turfischen Gemaffer und fur Rugland, bas eben Megupten : ausgebeutet, Die Difposition über Die Donaulander; und feit a bem hat es von jedem Gedanken, im eigenen hochften Inter- 11 effe und ale guten Damm gegen ben ruffischen Anbrang fic i fraftige, selbstständige Erben ber Turfen zu erziehen, immer u nur das blindefte Begentheil verrathen, fo bag es febt mm i puren lleberfluß eilt, fein ichauberhaftes Anbenten bei Grieden & und Claven zu restauriren. Rußland will ja auch jest noch if bie Türkei — nicht einverleiben! Wozu also ber blinde Rien | von deffen Bernichtung? Lord Clarendon fagt freilich: "Come to paifche Universalmonarchie! ber Gar beweist, fo er in h ber Turfei nicht nachgibt, bag er fie anftrebt, benn noch ju jene 10 Mill. baju, und Rugland mare eine mittelmeerifch | und baltifche Großmacht, Die Europa Befete porfdriebe." Darum ift die Turfei im Recht, und bas Barlament nimmt ben Rrieg an mit bem Rufe: "Gott fcute bas Recht!" foll aber beißen: unfere Machtwurgel in - Inbien.

Gewiß liegt in dem Wort: Indien, der Schlufel für Englands Gebahren und Halbmondssucht, benn wie Schlad gengift gehaßt bei Griechen und Slaven, kann der Themse Großträmer im Oriente nur mehr mit Türken hausen, und bas ift reeller Gewinn für ganz Europa. Aber der Konn wird angesochten vom griechischen Kreuz; und damit wäre st Englands Eriftenz selbst, wenn nicht die Ansechtung in eine Zeit gefallen wäre — Dank dem russischen eisersüchtigen hohm muth! — die nicht günstiger sen konnte für die englischen Türken. Schütten sie eine Blutsundfluth über Europa, fe ithun sie es gezwungen vom ABC ihrer Politik. Hätten ih inch gefährlichte sessische Hauptmacht, mit der sie nicht gemein haben, als die gegenseitige Bolksglorie vielhundertsänd

Tobfei abidaft, in unnaturlicher Alliang ihnen ale Bertang für ibre Sonbergwede einft bienen wurde? Dem efelbaften Rramme Egoismus hat fich ein anderer Egoismus verbenben, Cher, wie ju befahren fteht, bem Schlauen ber Bobl mag Franfreich ein berbes Weh durchbrinbei bem hoffnungelofen Gefühle, wie ein willenlofer Euf beute von bem, morgen von jenem ale "Staat" getreit # Werben, aber es ift boch noch freier als England. wiele Insulaner glauben fest, daß Franfreich faum zwolf Monate bor bem Alliang Abichluß noch ernftlich mit Rrieg argen England umgegangen, und, abgeschen vom politischen Monent, fagt bas bem Torpfürsten und Literaturjuden Difraeli angeferitbene Bamphlet: "nicht wenige, die mit fcarfem Blid die veranderte Lage biefes Reiches anfehen, haben vom religiofen Befichtspunfte aus wenig Bertrauen zu feinem Batfaclichen und bona fide-Regenten.

**by** ,

Dewiß ift baher die mahre Absicht bes allirten Rapoleen III. noch immer nicht ficher, und bie englische Univerfalmonarchie noch eines Artifels hochst bedürftig, bes Rittes für die frangofische Alliang, ben felbft bas "bergliche Belbeinverftanbniß" eines gemeinsamen Unlebens nicht erfette. Es gibt zwei Sorten folden Rittes, eine leichtere und eine erfer Duglitat absoluter Unguflosbarfeit. Die leichtere Sorte vare beiden Allirten vorberhand lieber, in Aussicht einer mentuellen Bieber - Losung, Die bei Anwendung ber zweiten Sorte nicht vorgeben fonnte, ohne bag Gin Theil ober beibe a Trummer gingen. Co mahr es eines — Napoleon's beburfte zur gegenwärtigen europäischen Conftellation, eben fo weir bebarf bie englisch-frangofische Alliang gur rechten Rittag einer ber beiden Gorten: entweder ber beutichen Michte ober ber Revolution. Es ift aber immerhin noch dne Art confervativer Bolitif, fo lange fie ber beutschen Bachte als Allierter begehren, benn fie thun es nicht nur nothgebrungen behufe bes nachhaltigen Angriffs gegen Rusland, sondern eben fo fehr behufs gegenfeltiger Sichetung wiber einander. Bon bem zweiten Salle einer Attung mit ber Revolution haben wir feit einem Jahre genug gliebet:

Bewiß ift - ber auswärtige Breis Deutschlands feit einem Sabre ungebener emporgefcnellt, junachft ber Defterreide, benn ber gange Beften ift fo verftanbig, felbft eine Conberbundelei Breußens für moralifc ummbalich zu balten, weitalb bie Barifer-Thronrede vom 2. Darg es auch gar nicht eigens nennt. Rapoleon III. gefteht fo offen, wie Ruffel: wer Deutide land bat, fuhrt bie Braut beim. Diefer, "balb Gentleman halb Diffenter- Brebiger" und voll ungezogener Rebe, madi ju bes Cjar's Sauptverbrechen, baf er "bas große und intelligente beutiche Bolf nicht jum Genuß feiner Gelbitftan bigfeit gelangen laffe," wie benn bie beiben Dachte nur mit Rufe land's Erlaubnis Rapoleon III. batten anerfennen burfen : jena baranguirte fie am 2. Dary hocht berablaffenb, bag fie feit 40 Rahren "nur zu viel Defereng gegen Ruflanb" erwiefen, jest aber, Defterreich jumal, bereits ihren unabhangigen Gang wieber gewonnen, und frei fcauten, auf welcher Seite fic ibre Intereffen befanden: "wir geben bin mit Deutschlant, um ihm behulflich ju fenn, ben Rang ju behaupten, von bem man es herunterbringen ju wollen fcbien." Das war himme lifche Mufit in ben Obren beiber Barlamente! In London vergieh man fogar Aberbeen's Bauberpolitif, weil Clarenbon verficherte, bag bamals bie beutschen Dachte noch immer Rufe land gunftig gewesen. "Best find fie fur und!" und icon glaubte man, fich Defterreich noch bringenber empfehlen und mit Lord Feuerbrand als prafumtivem Rriege - ober gar Die nifter bes Auswärtigen berausruden ju burfen. Alle mollen fie Deutschland protegiren; menn es aber, jett ober nie jum erftenmale feitbem ber lette Ritter vom Weften ben Canb beutscher Turniere fußte, lachend fprache: Brotegirt euch felbit! — wie dann? reductional Data stone

: Gewiß ift, bif :man fehfelte bie Revolution, ben

Mice binbenben Ritt, bereits emfig benüht, vorerft gu Drobs Das gen gegen ein etwa nicht allianzluftiges Deutschland. Das ift jest Englands gange diplomatische Runft, und in Paris frielt der Moniteur mit alt napoleonischer Routine die Rolle brofenben Mentors, vor bem ber beutsche Dichelismus be wieber respettvoll brudt. Die Thronrede fagt: "in Con-Bendinopel herrichen fei im Mittelmeer herrichen," Bergros feringegebanten aber habe Franfreich nicht; inzwischen, wenn Defecteich bennoch nicht wollte, hat man im Palais Royal, Dereme's tugenbfamer Schöfling blubt, ben Juben Das te ben Benedig, ben anbern Freimaurer Dberft Bring turat Bratenbenten von Reapel, und die italienische Ratio-Melerve, mit der diefer Pring fcwanger geht, wie Breima arter Bringen von Condon und Berlin mit gothaifc sindeutico land, und fpricht man in hochften Rreifen mit sugifu at 21g von neuen Karten Europa's burch Angriff im rben und Suben, von Bolen und Ungarn aus, in Savoyen ) in Rheinland; Maggini ift bem Pringen - Rleeblatt gur t nur Doch ju ehrlich. Die Parifer Circular-Depefchen erten alfo: maren unfere Abfichten weniger rein, fo hatten E ein and bered Bundniß gemahlt, verftehe: bas ruffifche; farren die Trefflichen in der Schweiz feit Monaten # Bebeimniffen über ihre frangofifche Alliang, und ber Dis amalie Direftor Brenier aus Baris ftampft Lord Minto's migemalchene Rufftapfen neu aus auf italienischem Boben, weit Frankeich ben Weg ber - andern romanischen Mächte menble. Bon London ichallt es zu Defterreich herüber: allitt at mb. führst bu eben baburch ben schwersten Schlag auf ie Acolutionspartel, und vom Moniteur (d. 22. Febr.): ber miffice Conflict bote feine Gefahr, wenn nicht ber "revos beienare" Beift zu fürchten mare, ber fich bie gegenwartigen Imfande ju Ruben machen wolle, um entweber in Griechens land ober in Italien Unruhen zu erregen; ber Moniteur fagt biefen Beift" offen: er murbe fo ,,fich mit bem Intereffe Frankreichs schnurstrads in Widerspruch seten," benn es habe teine "boppelfinnige Politit," und könnte nicht gestatten, "wenn die Fahnen Frankreichs und Desterreichs sich im Orient ver einigten, daß man sie an den Alpen zu trennen suchte." Wenn nun aber diese Fahnen, durch Drohungen mit ber Blutfahne nicht erschredt, sich nicht "vereinigen, "wie dann? Die "Wenn's" sind wirklich gar nicht "doppelfinnig!"

Gewiß ift aber, daß man im Beften bie Revolution nicht nur gegen ein nichtallirtes Deutschland in Referve halt, fonbern auch - je gegeneinanber. Frankreich vergaf unzweifelhaft nicht, fich zu fragen, wo will England binaus? England vergaß noch meniger, ju ermagen: bie ungeheuern Rie stungen jenseits bes Canals, 60,000 Mann, ja "bas Dreifade" (!), allein an Landungstruppen, 250 Dill. Rriegeaufwant bei einem Kinanzzustand, ben man froh ift in ber Thronrede fein fauberlich mit Zeitungefchreiber-Bhrafen über Brob und Rrieg ganglich überfpringen ju fonnen - Alles bas nur und He ju Ende bloß gegen Rugland, um England ben Brimat in Drient und bas ichrantenlofe Umfichfreffen in Indien zu fichern? bloß um fich bes ichließlichen Triumphes ber Uneigennutigfeit recht fest zu verfichern ? Wer faßt bas! In ber That, nicht mare natürlicher ale, fobalb bie fritifche Beit ber Theilung bes Profites naht, vielleicht noch fruber - benn benti postidentes, und die englische Landungearmee wird eine farte Minorität bilben! — bie plogliche Bermanblung ber frame gofifch englischen in eine - frangofifch ruffifche Milang. Ebenso wenig burfte andererfeits ein plogliches Bunbnis ber Bforte mit Rugland gegen ihre "Erretter" permunbern. sobalb es einmal zu mählen gilt zwischen bem ruffifchen und bem - englischen Broteftorat!

Gewiß ift baher und felbstverftanblich, baß bie Beftmachte hinwiederum auch auf jenen Fall, jede fur fich, um's Leben gerne ber beutschen Machte versichert waren. England aber ift immerhin in ber gunftigen Lage, vor Rapoleon III. bie Grefmadt parand ju haben. Die Revolution ich flets nach ber Seite ber größern Bortheile, wenn in eine: Keimath bat, so in es England; fie ift von almäcktigen Bolteftimmung getragen, und foeben fe ben Abgott ber friegerifden Demofraten, ben per Breffe und ber Untiruffen - Meetings, ben wegen itionswidrigen Gigenwillens bei ber gangen Abmirafdrieenen Ch. Rapier jum Abmiral ber Offeefotte England barf porquasmeife auf Die Repolution als gegen eventuelle Reinbe rechnen, gegen Rugland ober egen Franfreich und gegen Deutschland mit biefem jenem. Rittet fie nicht bie englisch frangefiche Mie wird fie andere Dienfte thun! Fur biefen Rall ne Stimme aus ben Tories, ben Confervativen, geifelnb an jebem anbern Beilmittel gegen Die tobtlinifden Schaben in ben Rrieg fturgen, um in Babre Diffbeet ber Demofratie: Bauperismus und Broleraboch über eine halbe Belt ju baufen - fpricht ber e Difraeli wie officiell: "bie Lage, in melder tionen find, befleibet une mit einer gemal-Racht," und rath, ben "muben Cohnen ber Freibem Continent ein englisches "Gludauf" bei all rfuchen, "mancher Feffel los ju werben," jugurufen. arn, Bolen u. f. w. "Bo wurbe fich fur ibn eine aben, Die jur Ueberrennung Beftafiens verwandt onnte (fur ben Caren namlich)? wo ein einziges bas von ihm entbehrt werben fonnte, um Afgha. ind Berfien berbeigugiehen, um nur eine Boche auf eiff Sinboftans ju menben?" Rurg, "banbeln wir recht, fo brauchen wir feinen Streich gu thun," und inftiger Ggar burfte je wieber bie Ruhe und ben Frie-"Aber wenn bas Befdid bes Belt bebroben." es perlangte, nicht England allein, auch Amerita ir Die Revolution) jur Gulfe bereit fteben; ja Amerifa wurde fommen, und wenn es fame, bann wehe feinen Feinden."

Und England "wehe" zuerft! — wird jeder Einsichtige antworten, Riemand aber läugnen, daß diese Sprache englischer Politif im Uebrigen ganz vernünftig lautet. Rordamerisa ist für eine englische Allianz nichts weniger als zu entlegen und für Indien vorerst nicht gesährlich; es wirdt bereits um Einsluß in Griechenland und in der Türkel, dazu im Anwartschaft auf einen Theil des osmanischen Erdes, protestit in der Rord. Oftsee gegen den Sundzoll und droht, obgleich durch sie weit vor Deutschland begünstigt, die dänische Iste mit Bomben zu radiren; es ist nicht esel vor der sechsten Großmacht, sein Gesandter zu London, um in der heimsch populär zu sehn, erscheint wie ein Strauchdieb costümirt bei Hof und ladet Kossuth, Mazzini ze. zu Tasel; also Glüdans, Altengland! du wirst allerdings niemals isoliet seyn!

Go ift es mit ber frangofisch englischen Alliang gethen und fo vermochte fie fich etwa noch auszuwachsen, wie bent überhaupt bie in biefen Blattern vor einem halben Jahre gezeichnete politische Weltstellung ber Bufunft täglich beutlichen Und zwischen einem folden Bunde und ben hervortritt. übermuthigen Briffen Ruglands weiß man fur Defterreid, fit Deutschland feine Bahl, ale Anschluß linfe ober rechte, obn aber eine "Reutralitat", wie fie Ruglande Berblenbung buch Orloff in Wien zu beantragen gewagt haben foll, bei einer Macht wie Desterreich, in einem welthistorischen Rampfe, bar ihre Grangen und theuerften Intereffen fo innig berührt eine Reutralität bes muffigen Bufebens! 28 ir haben nicht umfonft ftete bas Wort: "Neutralitat", forgfam vermle ben, bagegen feit Monaten von Deutschlanbs Schutengel eine "freie und murbige Stellung Defterreichs nach beiben Seiten" erfleht; daß fonft fo viele Bohlmeinenden nur einen Augenblid gan jene "Reutralitat" glauben fonnten, ift traurig. sehr traurig!

II.

## Unt - Demidlant ?

71

Deutschland habe eine eigene ganft, meinten mir, von Defterreich wußten wir es gemiß! Soviel wenigstens hat bas 3ahr 1849 mahr gefagt: Deutschland, wenn einig, ift Mien gewachsen. Bir ichauten baber fleifig nach ber Ginigfeit aus, aber ohne je mehr als Defterreichs bargebotene Band zu erbliden; faben mohl Preußen als neuen Ber-Inles am Scheibeweg beuticher Treue, aber fonft wie immer. wenn wir bie Stimmen ber mafgebenben Barteien horten. Bunachet rebete es fich bamit aus: feine Intereffen feien nicht berührt, noch bie Deutschlands, wozu Defterreich naturlich nicht gehörte. Rufland, gebietend in ben Darbanellen und "Mer bie Mundungen bes beutschen Fluffes im schwarzen Reere, an ben entblogten Dit. und Gubgrangen Defterwichs, bei ber nächsten Revolution in Italien ober Frankreich mit feinen Armeen über Carbinien bis an bie Alben, mas fammerte bas Breugen und feine "liberalen Inftitutionen"? Ruffant ober eine Secundogenitur in Stambul und Roven-Sagen, ber Sund und bas Marmorameer gesperrt, fur Sol-Rein-Lauenburg eine ruffifde Stimme am Bund, bie Turfei vielleicht in nachster Zeit schon auf bem Rriegetheater in ben bintergrund getreten vor ber Dftfee - "unfere Brangen" find wohl noch immer unberührt? Dber gilt bas "Buwarten", bie englisch-frangofische Alliang felbft bie orientalische Frage son Bosporus au die Ufer bes Rheins verlegt? Dag feyn, bas bie preußische Großmacht feine europaischen Intereffen hat; fie verläugnet aber auch bie beutschen, wenn fie ibwa Blat im Conflict nicht mit abfoluter Rothwendigfeit witht findet. Auf Defterreichs bringende Anfragen ihre Stellung eine neutral "zuwartenbe" nennen, wenn ohne Rudficht auf den bundesfreundlichen Raiferstaat, hieße sich in heilloser Berblendung wieder zu den kleindeutsch erfurtisch gothais schen "Interessen" bekennen.

Breußen ift in innere feindlichen Barteien gerriffen. wie fein anderes Land in Europa; aus ihnen erflart fic allein die jedesmalige preußische Bolitif. Da find num bie Reupreußen; feit einem Jahre fampften fie unermablic für die ruffische Alliang, ba nur fie die materiellen Intereffen Preußens (auch beffen "Marine" gegen bas neibifde alte Bollwerf bes Evangeliums) wahre, und man nur burch Ruflands guten Willen vor der Revolution bestehen fonne. Mit gitternber Saft wochenlang bie Berüchte fammelnb iber Defterreiche Anschluß an ben Weften, hatten fie alle Even tualitäten Breußens fleißig erwogen, nur eine einzige, nur bie Eine nicht, daß beibe beutschen Dachte im treuen Bunbe fich genügen fonnten; bavon feine, feine einzige Spibel Undere bie gothaischen Altbreußen bes "Breuß. Bochen Blatte"; bei ihnen mar es die Luge über Drloff's Gieg in Wien, die fie mit tudifdem Beilelb, ale tagliches Lieblein für bie beutschen Antipathien, verbreiteten: wie Defterreid nun ruffifch geworben, und alfo vom beutschen Intereffe fic getrennt. Sie vertreten Preugens Alliang mit bem Beften, vorausgesett, bag fich nicht auch Defterreich babin wenbe. benn Breugens Blat ift ihnen immer - Defterreich gegen über, vielmehr, wie anderen Meuchlern, in feinem Rudent bei beffen gegenwärtiger, nach beiben Seiten freien Stellung muß baber Preußen naturlich bie "Freiheit feiner Action" auffparen, bis es ben gothalfchen Bortheil erfieht, ober mit fconeren Borten, bis es gilt, "bie eigentlich bentichen Intereffen zu vertreten und ihnen Achtung wo notbig an erzwingen." Die im ganzen Mittelftand machtige Demofreten - Partei endlich ift jebenfalls ehrlicher, als bie Ritter und: bie Beheimrathe, ja faft auch beutscher; fammt und fonbers zur Turfei und jum Beften fcmorend, warnt fie, und fie allein.

æfterreich diesmal, um der preußischen Eriftenz selbst willen, t nicht allein zu laffen!

Run find aber vorerft, trot ihres Laugnens, wenn auch ei ber "jumartenben" und "verfohnenben" (?) Stellung nabelich nicht befinitiv, bie Reupreußen unterlegen, bie Altreußen burften fich ruhmen, geftegt ju haben. Der lithos rabbirten Correspondenz ber Linfen in ber Rammer ju glaus en, Rand ber Ronig felbft in ber hauptsache für jene, ber Ring von Breugen mit Manteufel fur ben Beften. Enge und, bas bem Pringen einft bie Schwiegertochter geben foll, Idelte emfig auf 1850 und Bronnzell, und Ritter Bunfen bofias ac. sceint in London schon gerabezu für bie birecte Mang gutgeftanben ju fenn, wenigstens heißt es, ber Ercelente folle London meiben, nachbem nun bloß eine "zuwartene Stellung baraus geworben. Rur jenen pringlichen 3med iet fic bie Demokratie die Agitation in der Breffe, der Arwie, ben Freimaurer-Logen wie immer, natürlich ausgezeiche it woll gefallen. Und auch jest, brehte nur ber Wind fich Bermals ein wenig, fo murbe bas Unions - und Segemonies Sidel von 1848 ff. noch einmal, nur treuloser, gefährlicher, rufgelent, diegmal aber gewiß, um ununterbrochen burch ruf-Men "Rath" bis jum enblichen Finale ju gebeihen.

Röglich, daß etliche unbedachten liberalen Stimmen für eine sende jett zur Kräftigung und Regenerirung Mitteleuropa's dezunehmende Bundesresorm noch mit den wenig deutschen Ausstag gegeben; denn eine entsetlichere Forderung, als Starsing bes Bundes, eristirt für Preußen nicht, jedes dahin ziesende Wort ist ein Attentat auf seine Zufunft, und man mußte isen, Dem vorzubauen. Bielleicht hat selbst Neupreußen die ufsischen Bulianz gerade auch im Schreden über diese Gesäschung des obersten Grundsases von der "negativen Innbespolitik Preußens" sallen lassen. Das haupt-Motiver "uwartenden" Politik aber, die nun einmal offenbar die entschnale Stellung mit Desterreich, nur nicht gerade

befinitiv, abgewiesen hat, war mohl ben pernäufelge Sebantes wer bedt unsere Blobe gegen Frankreich, wenn wir bem Beften pefallen? Das beutsche Dritte in ber Mitte eriftirt jur Zeit für Preußen noch nicht. Aber boch für jeben. Braben in Reich, wie Gott wird offenbaren zu seiner Zeit!

Die Direftive unserer Interpretation ift, wie gefagt, und muß mobl fenn, bas Urtheil ber preugifden Sauptparteien Die "Rreuggeitung" g. B., wie fteht fie jest, ohne ju er rothen, por ber Belt! Geit awolf Monaten bat fie faft tage lich bie gange politische Erifteng Deutschlands bem Gjar gu Fußen gelegt, fpeciell aus ber Annahme ber erften Biener Rote eine rechtliche "Berpflichtung" ber beutiden Dachte gut ruffischen Allianz gemacht, und jebe Biberrebe ale Soche und Lanbesverrath gebrandmarkt; fein Kofak, ber ihr nicht absolut unnabbar gemefen mare, "feine Dacht ber Erbe ift im Stante, Rugland jum Rudjug aus ben Donaulanbern, Gerbien eingefchloffen zu zwingen" ic. - bas mar ber tagliche Refrain, und baber: "Rufland für immer!" Jest aber, jest erflat fie ploblich: jene "Reutralitat", bie "jumartenbe," "von Anbeginn" empfohlen zu haben! Mendacem memorem esse oportet, mag Altpreußen fagen, und ihr bie gablreichen Stellen fammeln, ber frommen Schwefter, wo fie einft bem "Bodenblatt", und bamale frn. Manteufel, wochenlang auf ben Leib bewies: Breugen feine unruffifche Reutralitat jumuthen, beife ber preugifden Ehre jumuthen, bas Recht in ben Bind au fclagen und fpigbubifc auf ber Lauer ju liegen, um ben Bortheil zu erfeben und fich bann auf beifen Geite m werfen. Bir halten une baran! Aber noch arger, ale bie Sowentung an fic, ift bie gottverlaffene Frechheit, wie fie ale burd - Defterreich felbft veranlagt motivirt wirb. "Es gibt," fagt bas Blatt vom 4. Dars, "Spotter, welche meinen, baß Defterreich um befwillen gegen Rufland auftrete, weil Rothichilb (!) bieg wuniche;" awar ift bie Schanbfeber fo gnabig, "bit efe Deinung nicht ju theilen," fonbern "bem Raiser besser Motive zuzutrauen", die andere "mißtrauische Besorgniss" aber wird nicht besavouirt, "als ware die Hinseigung Deskerreichs (nach dem Westen) nur zum Schein, um Preußen dadurch irrezuleiten und schließlich zu compromittiren," namentlich spreche dafür, daß die österreichische pesinnten Blätter gerade sest von der Bundesreorganisation ubsten! — und mitten unter solchen Auslassungen hat das Dezan die Stirn zu behaupten, mit der unbestritten makellos einenhaften "Deutschen Bolkshalle" in der orientalischen Frage im "wirklichen Einverständniss" zu sehn! Antwort aber amf sene Begründung der gegen Desterreich "zuwartenden" Gettung, gibt es wohl keine andere, als die Frage: Ritter Wet — Buschklepper?

Doch genug von folder Reprafentation ber preußischen Britte, außerhalb ministerieller "Correspondeng". Dr. Bran's Minerva" beweist ja nicht umfonft, baß bas habsburgifde Reich ich in biefem Jahrhundert in Richts, respektive in Preußen, in muffe. Ift vielleicht jur Borficht auch icon ein Reter Rheinbund als "Rettungsfelfen" im Reimen? Das wiffen wir, bag ber Chef von Coburg : Gotha, nachdem erft woch bas gange Saus Coburg die Rote ber "lopalften Ge-Minuteden" für Rapoleon III. erlangt, nun nach Baris gereist tunt ben Frieden und bie beutschen Intereffen", im Berein mit ben übrigen Freimaurer - Bringen, ju erhalten. Tan wied gut thun, alle beffallfigen Symptome gu prufen; Pain mag auch jeber ehrliche Dann glauben, bag bie etlis Rleinigfeiten, welche fich etwa mudfen burften, in vierindinangig Stunden maustodt gelacht maren, fo galte bieß bid nut, wenn bie Demofratie nicht mehr mare; wir was gen aber zu behaupten, fie fei noch und bie - Sunger & do ta bagu!

Itmu Ge gefort in Deutschland jest mahrlich Muth zu solcher Besauptung, und es ift bleß auch ein Zeichen ber Zeit. Beliche Defterreich nicht als ein Leuchtthurm für die Rubera

volitifden Berftanbes inmitten ber Bogen, wir wufften nicht, wohin es noch gefommen mare. Bon ber Rreugeitung! 1 8. ift wohl nicht zu verwundern, wenn fie, verzweifelnd an ieber anbern Sulfe gegen bie Dacht ber Revolution, ach rad sichtelos in die Arme Ruslands warf; mogen bobe Sente ihr gnädig lächeln, aber Boden im Bolfe bat fie feit fint Jahren nicht mehr eine Spanne lang gewonnen. Dber falle fie etwa ihre "innere Diffion", ihre "Rirche" aurufen? Wem jeboch fie nichts Unberes angurufen batte, ale bas Ggarenthum, geradeso wie die frangofischen Legitimiften in ihrer Tobesichmache, bie bierin ihrem Rlerus gegenüber fteben, wie bie "Altconfervativen" in beutichen Staaten u. 21. m. - fo matt es boch gewiß ein Anderes gewesen für bie fatholifde Breffe, auch icon ebe Defterreich bas große Bort öffentlich aussprach. Eben barum ift ja unfer fatholifder Standpuntt immer auch ein nationaler, weil wir Gulfe von niemand erwarten, ale von ber Rirde burd und felbit. Satten mande ber Unfern bieß bedacht, fo mare ihnen ber leibige Sprung erfpart geblieben von bem Ginen Ertrem: burd Did und Dunn im Borbinein bem Cgaren ju confentiren, bis jum anbern Ertrem: feine Abfichten in Allem ju verurtbeilen, faft ungebort, ja bie Befahr von ber Demofratie überhaupt nur für einen Bopang ju halten, ber nicht mehr eriftirt, fobalb er uns nur nicht mehr vorgehalten wird von jenem Rufland, Das nun jur Strafe wieber bie granfangliche Mostom-Sorte, ober lieber gleich, wie Unno 1, urweltlicher Binnenfee mer ben foll. Englands Buftimmung murbe folden Tenbemen freilich nicht fehlen; ben golbenen Mittelweg aber bat Defferreich eingeschlagen, und er ift von Gottes Singer beutlich gewiesen. ATTACABLE TO SECTION

"Benn bie Turfei nicht bestänbe, fo mußte man fie schaffen!" — ein berühmtes Wort und gang richtig, jumal für Deutschland, sobald es nur nicht also verfehrt verfianten mirbt "wenn die Tar fen nicht beständen, malten man

Turten icaffen." In fofern find allerbinge bie Intereffen ber Turfei und Defterreiche ibentisch, ale lettere im Often weber mit einer 500 Deilen langen englischen Grange, noch mit einer Berlangerung feiner Grangen gegen Ruße iland, bem es vor 60 Jahren noch 200 Deilen weit ents lag, von 500 auf 1000 Meilen \*) fich vertragen, und Deutschland die Ruffen ebenso wenig an ber Donau, ale Mbion am Bruth bewilltommen fann. Den Tobestampf ber Sarten braucht Defterreich fur Deutschland nicht als Bartei an binbern, banbelt es fich aber um Bernichtung ber Turfei als folder, ober um eine Reugestaltung burch anberweitige Arfebung ber bieberigen für bie driftliche Beltcivilisation unempfänglichen Elemente, um ben zweiten Act bes Aufbans, bann fann und barf Defterreich nicht, freundlichen menfischen Rathschlägen folgend, lieber einen tüchtigen Schlag m Bo-Thale führen, ale "fich auf weitaussehende Rampfe be Dften einlaffen." Es muß fur Deutschland Bosnien, Me Bergegowina, Albanien und eventuell Gerbien ficher ftels ien, mit feinem Ginfluß, ber unter ben Gubflaven balb ben aller Machte jufammen aufwiegen burfte, und wenn nothig, mit feinen Behrfraften, muß ale uneigennübiger advocatus ber Rajah und als eigentlicher Rampfrichter in bas Centrum Der Stellungen eintreten, und wenn auch morgen icon Mie angebrohten Flammen am Bo, wie fie ohne 3meifel exelts geschürt find, taufenbfach emporschlugen. Es fann, be anbere ber völlige türlische Ruin nicht sofort erfolgt, mit Sin Beften fo weit geben, ale nothig ift, um ben status ante Mentschifoff an ber Donau, und europäische Gas rantie fur Die turfifchen Chriften berguftellen; feinen Schritt weiter bort, fein haar weniger hier. Bas in ber Rajah Dann ferner machet, machet vor Allem unter bem Schupe ber epofiolifchen Dajeftat, ihres einzigen unintereffirten Freundes.

L.

<sup>.......</sup> wie ein Englander in Bahlen ausführt.

#### III.

Die Parteien unter ber Rajah; bie ruffifche Berührung mit ihnen.

Der um fich freffende Aufstand von Radobiti tonnte in Brunde menig überrafchen. Bir erlaubten uns, vor Dene ten schon ber Turfei jugurufen: "es muß geftorben fein!" und folde partiellen Aufftanbe bie gur letten Eventualität bes Strafenfothe von Constantinopel ale bie Begleitung bes fucceffiven Sterbene ju bezeichnen. Diefer naturliche Berlauf allmähliger Kräftigung ber Rajah unter europäifder Garantie ihrer Rechte und halb felbftftanbiger Berfaffung wie fle in ber Molbau, Balachei und Gerbien bereits befteht, wobei die Domanen wohl noch Decennien in Stambul fiten fonnten, wie einft bie ringe vom Turfenthum umfolefe fenen Raifer von Bygang ein volles Saculum binburch, ware ber gludlichfte Kall fur Europa und bie Rajah felbft gemefen. Dem Bygantiner : Beift aber ift bas unerträglich; von der halbinsel aus, wo er jum leberfluß noch mit Gifet protestantisirt, ja louisphilippisirt worden, will er scon bie Incunabeln bes neuen Reichs vergiften; Die vierzehn Dillie nen Claven und Bellenen in Europa und Afien ruft er auf ju "hellenischem Raiserthum ober Tob!" Der wenig ande beutige Rern von Rabobisi, fonft im turfischen Solbe, verftarft burch ben Erobus aus Athen, bas bie achte 1848act Physiognomie trägt, und durch die Badern, die ohne Beiteres von ben gahnen und geftungen bes Ronigs mit Gad und Bad entlaufen ju muffen glauben, fie wollen bie Stufes ju einem Raiferthron bauen, und fagen, mit nichts beffer ben Cjaren und ben Weftmachten jugleich in bie Sanbe arbeiten # fonnen, ale wenn fie aller Turfennoth ein griechenfalferliches Ende machen. Ihre "Erhebung" ift alfo eine politifche Revolution; "Glaubenshelben" heißt man fie, aber in ihres

Sauptmanifeft vom 20. Jan. lefen wir nichts vom "wahren Christenglauben", besto mehr von der "ewigen Sendung der sich erhebenden freien Ration der Hellenen: Beredlung der Menscheit durch die Wissenschaft, Gewissensfreiheit, Ideenstustausch, feuriger Liebe zur menschlichen Freiheit" u. s. w. Welche Bein für Liberale, Demotraten und Engländer, ihre Sympathien zwischen diesen "freisinnigen Ideen" orthodorer Griechen und dem Halbmond denn doch unmöglich theilen zu konnen! Was aber unsere driftlichen Sympathien betrifft, so haben sie nichts gemein mit den "Comite's in Alben."

Ran legt Rußland die Schuld des Aufstandes bei, tros ber von allen Seiten ber beftätigten Erflarung bes Bellenen-Manifefts gegen ben "Chimpf," für ein ruffifches Broteftorat Die Baffen ergriffen zu haben, und fo fehr hat fich bas unbegrangte Bertrauen innerhalb weniger Bochen in grangenlefen Sas verfehrt, bag felbft ein officielles ruffifches Desaveu auf unüberwindlichen Unglauben ftogen wirb. Dit Unrecht; Diefer bellenische Aufftand ift vielmehr eine schwere Rieberlage für Rugland, ale ein Erfolg, um fo fcmerer, ale es ber in Bosnien, Cerbien ic., und besonders in Bulgarien verbreiteten ruffifch-fabilavifden Propaganda bis jest noch nicht gelungen ift, eine Erhebung ju feinen Bunften bervorzubringen, mit Ausnahme bes Stubenten-Rrawall's in Belgrad und bes famolen Freicorps ber Staurophori in ber Moldau - Balachei, welche ber por ein paar Decennien von Rufland im Unmuth iber ben Undanf ber von Gelbftftandigfeit traumenden Bellenen errichteten neuen fübflavischen Betarie angehoren, und in ibren geheimen Clubs achtruffisch nichts weniger als "Gewiffensfreiheit," vielmehr einen ganatismus einlernten, ber We Ratholifen faft noch glubender haßt, als felbft die Turfen. Defterreich protestirt gegen biefe organifirte Militar Setarie, wenn es aber vielleicht bald feine Colonnen als einen Reil in die ruffifche Bublerei treibt, fo gefchieht es gewiß mehr wegen ber Anftedungsgefahr vom Guben als vom Rorben. XXXIII 35

1

Der Byzantinismus icheint traftiger, als ber ruffiche flavismus, obgleich ber "Czas" England vorwirft, er bie Springfebern nicht berechnet, die Rufland burch il fige. Bielmehr burfte über alles Erwarten ftarte Synfür die hausbadene Politif des bosnischen Francistanen Febern lahmen, der da predigt: "vertauscht nicht die verturfische Kette gegen eine neugeschmiedete ruffische."

Dabei tritt eine von uns feit Anbeginn fcarf 1 und in ihren naturlichen Urfachen erflarte\*) Thatface mehr hervor: bag nämlich bie höhere orthodore Beift gang entschieben für bie Turfen Bartei nimmt. Richt ben von ben conifcen Abreffen bes oberften Batriard ben Sultan, ber Aufftand ber Bellenen wirb von Rlerus offen migbilligt; ber Batriarch von Salonich burch feine Forberungen fur ben Gultan einen forn Aufruhr gegen fich; bie über verbachtige Gubflaven ge Bluturtheile bes permanenten Rriegsgerichts au Si werben vom Batriarchen, mehreren orthoboren Bralate amei Rabbinern ale orbentlichen Beifigern mitgefaßt; be bifchof von Abrianopel vollzog zum Entfeten alles Boll feierliche Benediftion fener Chriften - Turfen - Rofatenfe welche in ihren zwei Relbern bas Rreuz und ben Sall tragen, mobei bennoch fammtliche Bolen unter ben 9 Rosafen bei ber Rirchenparabe fich meigerten, als Rati bem Schismatifer in bie Rirche ju gehen; ber male Archimanbrit in Baris hat bas Carenthum, als bie erfl Rirche gerreißentes Schisma, welches "bas Dogma in tereffe bes Despotismus veranbert habe," offentlich & Bann gethan; felbft die moldau-walachischen Donde von Rusland Einziehung ihrer Guter und Reform iben fter ju Citabellen; und folder Buge tauchen fut 1 neue auf.

<sup>\*)</sup> Bgl. Band XXXII, 78.

n wir nun an, daß Rugland burch Siege gezwunben Weftmächten bas fterbenbe Turfenreich abzus welche unberechenbaren Berwidlungen mußten aus ben Conftellation hervorgehen! Für heute find uns Indeutungen geftattet. Der Byzantinismus ftunde Banflavismus, und biefer gehrte am Dosfowiterhellenische Libertinismus rudte bem Orthodorismus ib, und fande an bem ohnehin bedenklich um fich "jungen Rugland" einen Bunbesgenoffen mit ofen; Die ruffifchen Altconfervativen, "Altrufland," Blagge ftreichen. Run aber ermage man, baß eine Einverleibung ber Turfei fast undenfbar mare; wel als Secundogenitur" mußte Bahrheit n Raifer in Barigorob Großfürft Conftantin, Cohn bes Raifers, bisher Abmiral ber gangen ntuell Commandant an ber Donau, ein eiferner gang unähnlich bem Thronfolger, nicht im beften ten mit biefem, im Uebrigen ftreng altruffifch und Religion, bas Frembe und bie Fremben rudm fich ftogenb. Dan fagt, ber eiferfüchtige Brurabe laffe ben Carren bas bringenbe Beburfnig Configntin ein neues Raiferthum zu ichaffen; wir ire es fo, barin ein bunfles Berhangnig erbliden. ifche Bartei mit ihrer ftarren Erclufivitat am Steuer-Byjantinismus! Die Bermirrung, allein fcon mit iten politischen Barteien, mare unabsehbar, und nun ichliche Frage! Bas benn machen mit bem Briangen orientalischen Rirche ju Barigorob ober Con-4. mas mit ber Sierarchie ber griechischen turfenfreundlichen Bralaten? Gie einverleiben bem ismus ber ruffifch griechischen Rirche? ober einem ntinischen Staatspapismus? Aber beides mare ein sattentat gegen bie "heilige Mutter," und judem er Rif burch bas Altruffenthum felbft, benn biefes

fällt mit ben Altaläubigen mfammen, und wenn man beren Opposition gegen die officielle Betereburger-Rirche auf im tiefften Grund ichaut, fo ftost man - auf ben entichiebenten Saß gegen bas Staatspapfithum, auf bas oberfte Brinch ber altfatholischen Unabbangigfeit ber Rirche vom Ctare Sollte alfo bas neue Oftrom etwa biefen zweiten Beg de folggen, und Conftantin einen griechifden Bauft neben M bulben ? Befest, Die Einwilligung bes Garen ber Beine fei bentbar, mas mare bie Folge? Richts Anbered. als ein faiferlich - byzantinisches Schisma im faiferlich - ruffifden Schisma, ein Religionsfrieg ber altglaubigen Driboboren mit ben cafareopapiftifchen in Confequenz, und auch obnee bieg bie ber griechischen Rirche lange aufgesparte Feuerprobe, wie die abendlandische feit bem 16. Jahrh. fie bestanden, in nachfter Rabe, icon burch bie tiefe Berührung mit ber geb fligen Bewegung bes Weftens, Und Rom fcbaute über fcmale Meerestluft binuber auf ben gewaltigen Conflict im Schisma felbft! Doch jum Beweife alles Deffen ift nothe wendig, die Barteien in Rugland, die politifden und religiofen, por Allem an und fur fich in ihrer eigenen Seimath naber au betrachten.

· IV.

Ruffifche Universalmonarchie! Barum benn nicht?

Uns Deutschen kommt nur barauf an, wo fie gelegen sein soll? Far die Englander freilich ift Todesurtheil, was uns milde Gottesführung der Griftlichen Welteivilisation ift — die Antwort: in Asien. Es ist wahr, Ruftand kann nicht ftille fteben, sein Lebensgeset ift Ausbehnung, ohne Eroberung zerfiele es in fich selbst, und seine Journale erzählen täglich von seiner weltherrschenden Mission; aber dem Westen

nicht fein Staat, nicht feine Rirche gewachsen, die moderne mblanbifche Luft ift beiben absolut tobtlich, wie ber weitere amtpunft unferer ferneren Betrachtungen zeigen foll. Sat eine große Miffion, fo hat es fie in Afien\*); ftatt mit ener Lebensgefahr, angeblich confervirend, auf ben Weften bruden, fatt in ellenlangen Circular - Noten unwurdig res Strob gu brefchen nach ber becrepiben abenblanbischen effe, begabme es fic an ber Donau und hole fich in Affen Aerielle Genugthuung! In Europa hat fein ameiter romischer Wer Blas, feine zweite Welthandelsmacht, und gar feine tverfalmonarchie; ber Gebante bagegen, bag gerabe ber ma ber Türkenfrage Rufland wiber feinen Willen und mit er alle thorichte menschliche Berechnung brechenben weisern acht nach Afien bin brange, erfüllt uns mit anbetenber wunderung ber gubrung in ber Beltgeschichte, und mit wbiger Ahnung ber gewaltigen politischen Weltstellung ber funft, auch wenn wir von ber firchlichen schweigen wollen, lange bie Comerter reben. Unfere beutiche Bubliciftif frei-1! - fie will taum begreifen, bag menigftens boch Amerita ben Rragen europaifcher Politif gehort, gefchweige benn r bereits auch Afien! Erfaßte fie ben in ungeheure Dis ufionen auseinanderführenben Benbepuntt unferer Befdichte, wurde mit gebührender Spannung auf die Memento's jubft für England achten, wie fie aus turfifch Armenien und rfen, aus ben Ruffenlagern am Drus, aus ben Steppen

Sehr gut außert die Allg. 3tg. vom 19. Febr. aus Stambul barüber: "Affatische Reiche und Justande wollen nicht mit europälschem
Raße gemessen werden; Rußland ist dort auf seinem natürlichen
Boden, es besigt Kräfte, die so harmonisch zu ben Berhältniffen
ber Gegend passen, daß die Annahme berechtigt scheint, England
Tonne bort dauernd nur mit ungeheuern Krastauswand Rußland
gegenüber sich erhalten; es muß jene Macht schließlich immer in
Turopa zu bekäntpfen suchen, und es ist offenbar, daß es dieß nur
im innigen Anschluß an Deutschland vermag."

ber Tartaren - und Kirgisen - Horben Mittelasiens, aus ben Belten ber Chane von Chiwa, Bothara und Rabul, aus ben Gebirgspässen ber Afghanen, wo die Gebeine ber 17,000 Krieger Englands bleichen, aus den englischen Stationen aus der Rord - und Westgränze Indiens und am allarmirendsen aus dem großen Wassenplat Bomban kommen. Hier spielt der Hauptast der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts in dessen zweiter Hälfte, und — welche Fügung! — geheime Unterhandlungen gerade zwischen St. Petersburg und St. James über die Frage, wieweit Rustand den sichtlichen Verfall der Pforte sich zu Nuben machen dürste, mit der Zustimmung Englands? mußten ihn einleiten, noch ehe von Montenegro her das brennende Feuer der Eisersucht dem Czaren zurief: Spute dich!

## XXXI.

# Briefliche Mittheilungen.

Mus Raffau.

Omnipoteng ober Impoteng?

Unser Landchen bildet unter den Staaten der oberrheinischen Rirchenprovinz den kleinsten, gibt aber an geneigtem Willen gegen die Kirche keinem nach. Eines Kirchen = oder Oberkirchenraths bedunfte es bei uns nicht, um die katholische Kirche des Landes als integrirenden Bestandtheil des Staatswesen mit dem Medicinal = und Forst-Departement im Gleichgewicht zu erhalten, wie überall, wo der Begriff einer Stiftung der Kirche durch Gott, und der daher rahrenden Unwandelbarkeit ihrer Lebensgeses vor der Idee des göttlisenden Unwandelbarkeit ihrer Lebensgeses vor der Idee des göttlis

2 Mechies ber bursaufratifden Allmacht gurudaetreten mar. Wenn R Die Biographien ber Rampfer für bas alte Recht und bie ae Rreibeit ber Rachwelt vorliegen, wird fich zeigen, wie ber def von Limburg feit bem Befteigen des bischöflichen Stubles Etreit unermublich fortgefest, und erft, ale alle gutlichen tiel ericopft maren, bas Recht ber Rirche fich jelber nahm. e er barüber jur Regierung fteben werbe, fonnte ihm nicht Beibait febn. Ale etliche Briefter im vorigen Commer au Dants effen für ben Gifer bes Bijchofs um Die firchliche Freiheit aufperten , traf fie eine, freilich obne bas gewünschte Refultat ausangene, Griminal-Untersuchung, und alebald foll einzelnen Beamber Auftrag geworben febn , auf die Predigten ihrer Beiftlichen diames Auge ju baben. Darauf folgte ber feit einigen Monawielbesprochene Criminal - Proceg ber Staatsbehorde gegen ben icof. fein Orbinariat und ben Pfarrverwalter Muller ju Reuborf. en lettern wegen "Betruge", gegen jene wegen "Erpreffung". r feben ben Borgang um fo lieber als befannt voraus, als feine fe Berührung uns mahrhaft anetelt; aber nirgends gibt es ei-: andern Fall, ber eclatanter zeigte, bis zu welcher Bertehrung belberfeitigen Rechte es auch bei uns, wie in Baben, gefomn. Richt blog bat bas Minifterium eines proteftantischen gur-1 bie Berwaltung bes fammtlichen fatholischen Rirchenvermogens ann fich gezogen, bag bem Bischof thatfachlich gar feine tiative mehr zutommt, fondern man muß biefes Ministerium 8 Rurften, ber Rang und Gintommen großentheils eingezoge-1 Rirchengut verbanft, auch noch als Bertheibiger jenes Bermo-B vor Bericht auftreten feben, bem Bifchof gegenüber, ber bas frechen begangen, einem Priefter felbftftanbig bas Stipenbium ber geftifteten Deffen angumeifen.

Smmer hober stieg indes die gartliche Fursorge des Kirchenstennisstennisstentents"! In der oberften Schulbehörde am Ministen des Innern saß Ein Katholit; entschieden hatte er in der nammer für das Recht des Bischoss, bezüglich der Vertres besselben in genannter Kammer, sich erhoben; er wurde aussieden. Die confervative "Allgemeine Nassauliche Zeitung" hatte nicht gegen den Bischos ausgesprochen; man entzog ihr sofort

Ruin nahe; bie aus ber Freiheitszeit berücktigte "Freie Beitung", ohne wefentlich veränderten Charakter als "Mittekrheinsiche Beitung" annoch fortexistirend, schmeichelt sich dafür jeht ministerieller Instetion. Die herzoglichen Schulinspektionen haben sonst Bespallichen Lehren zu Luftreisen u. s. w. auf einige Wochen innisterialerlaß erklärt nun, das flisse Besugnis für katholische Lehrer, wenn sie während der Schulike zu den geistlichen Exercitien gehen wollten, nicht andreiche Unter die bie am Rreisbeamter, der die ihr ficheint, Katholik ist; noch am Spliesterabend wurde er derstellt, weit siehen Protestant kam an seine Stelle, dem man allgemille die ein Protestant kam an seine Stelle, dem man allgemille die ein siehen Dualisitation zu einem Burger-Alber zutrant. Se interent man sich auf die kritische Beit des Inhredwechsels.

Der Bifchof von Limburg batte namlich im gweiten Ge 1853 bas Minifterlum aufgeforbert, etwaige tansuife : Rechtstitel auf Befehung gemiffer Pfarreien ber Dietife ! Staatsbeborbe nachzuweisen, wibrigenfalls er bie Befch nach bem tanonifchen Rechtsgrundfabe vornehmen werbe. Wil mo bas Recht eines Anbern auf Befetung firchilder Pfrita nachgewiesen werbe, bie Rechtevermuthung fur ben B Damit war nun freilich unfer firchliches Birrnie im Cananto troffen, benn bie Befehung ber gelftlichen Aemter ift bit und ber wichtigsten ber von ber Regierung gang allgemein um mi sogenen Bifchofbrechte. Das Minifterlum aber febroion: inmil Reujahr befehte ber Bifchof wirklich eine Angahl jente W Sogleich rebete nun bas Minifterium, aber nicht ume bie Boffe ten Rachweise nachträglich beigubringen; vielmehr erfcholl wir rucht, ber Bifchof wirbe fofort gefangen gefeht werben. Umf aaben zu angfiliche Gemuther bem Oberhirten zu bebendereit nicht rathfam ware, fich nach bem nicht=naffauifchen-Diberfe ju begeben, einen nach Frankfurt, und von bir aus thum zu regieren; er fab rubig bem Saftsbefehl entgegett. ca. baf bie allenthalben und befonbere nachbrudevoll in Ri Tunbmerbenbe außerorbentliche und wahrhaft finbliche Mithan Glandigen abbiett, ober unbere Radflabten, ber Bifibof 4 Hibit wille it allen still ette still bille it allen Sidle

nicht werben. Man hoffte, auf einem anbern bequemeren Beg ber Kirche wieber herr zu werben, und belegte bas Bermögen ber vom Bifchof besehren Pfarrstellen mit Beschlag, anerkannte jedoch bie neiben Pfarrer bes Bischofs als Pfarrverwalter, um sie nicht aus bem betreffenden Ortschaften auswelsen, und so die Seelsorge ganzisch stehen zu mussen, und läßt ihnen den üblichen Bicars-Gehalt reichen. Der Constitt gewann so allerdings ein minder kriegerisches Ansehen, ist aber in der That nach beiden Seiten hin nur um so schwieriger.

Raffau ift alfo Baben nachgefolgt, und ftraft nicht ben Bifchof, ber bie Bfarreien, wie bas Ministerlum meint, eigenmachtig meb im Beberfpruch mit bem Staatsgefet, befette, fonbern biejemigen Gefflichen, welche bie Diffion als Pfarrer in bie betreffenben Gemeinden von ibm vflichtgemäß angenommen haben; und es Auft biefe Geiftlichen baburch, bag es bie Temporaliensperre eintueten lagt. Barum tas naffanifche Ministerium nach bem Borgang Babens einen folden, allen Rechtsprinciplen wiberftreitenben Bug eingefchlagen, ift freilich leicht erfichtlich. Die Vortbeile. welche durch ein birettes Einschreiten gegen ben Bischof, burch Saftnabme feiner Berfon ber guten Cache geworben waren, lagen affin for auf ber Banb, als bag fie auch nur ber Bureaufratie batten entgeben tonnen. Soviel bat man wenigstens aus bem Jahre 1837 gelerat; beghalb bleibt es aber gleichwohl immerbin mabr. bad fic Baben und Raffau burch folde Rechtspraris ein entfestidie Bauberifiterenanif ausgestellt baben. Denn einmal auf ben Standwurft ber Staatsomnipoten; fich geftellt, und die Anspruche der in Rede ftehenden Staaten auf Ueberherrschung der Kirche als redemaffig gugeftanben, mas tonnte fle binbern, gegen bie wiberfeblice Rirchenbeborbe im orbentlichen Weg Rechtens einzuschreiten ? Entweber trauten bie Staatsmanner bem Staat überhaupt ausreis dente Rraft nicht ju, auch nur in einer gerechten Sache mit bet Aliche in regelrechtes Berfahren einzutreten, ober fie trauten wenigftens ihren einzelnen Staaten unter ben bermaligen Umftanben foldte Rraft nicht zu. Dag nun bas Eine ober bas Anbere be-Manut haben, in jebem Falle ift in ihre Staats-Ibee ein entfetalider um unbellbarer Rif gebrochen, indem fie ihren Staat beweifen Saffen, baf er bie fraft feiner Ratur ihm guftebenben Pratenfisnen zur Geltung zu bringen ohnmächtig sel. Daß aber burch ein solches öffentlich fich selbst gegebenes Dementi auch bas Ansehen ber jeder Staatsgewalt rechtlich zustehenden, und in ihr wirklich gelegenen Macht in der öffentlichen Meinung einen bedeutenden Stoß erleiden muß, ist natürlich. Der gemeine Mann ist nicht im Stande, munterscheden zwischen dem Staate im Kopse der Bureaufraten und dem wirklichen Staate, sowie zwischen der Unfähigkeit der Staate Gewalt, ihr durchaus nicht zustehende Rechte sich zu vindiciren, und einer Ohnmacht des Staates in der handhabung der ihm zustommenben Rechte.

Das öffentliche Armuthezeugnig aber, welches bie Berfech. ter ber Ctaatsomnipoteng ihrem Ctaate baburch ausgeftellt, baf fle nicht ben Bifchof, fondern bie ihm gehorsamen Geiftlichen ftrafen, baben fie in ber Beife, wie fie gegen Diefe Geiftlichen eingeschritten, noch einmal befräftigt. War nämlich ber Aft, weburch ber Bifchof die Bfarreien befest bat, ein burchaus rechtswibriger. und burften bemnach bie Beiftlichen fich nicht unterfangen, bie Pfarreien vom Bischof angunehmen und zu beziehen, fo mußten bist-Berren fur ben Fall, dag die Beiftlichen letteres boch thaten, bier wenigstens mit aller Rraft auftreten, und bem Staatsgefes gegente ber ber flerifalen Unmagung mit Gewalt bie Anerfennung por ban Bublitum verschaffen. Sie burften also nicht, wie es bei und acicheben ift, die Beiftlichen in die ihnen jugewiefenen Bfarreien eingieben, bort fungiren, vom Bolte als Bfarrer betrachten, bom Der .... fan ber Gemeinde als Pfarrer feierlich vorstellen laffen - fie mufice vielmehr ben Beiftlichen ben Eintritt in die betreffenben Gemeinben rermehren, fie für ben Fall, daß fie beimlich getommen, ausmelfen, fie als Uebertreter bes Landesgefehes vor Bericht gieben und nothigenfalle einsperren laffen. Das hatte ber Ratur ber Sade. biefelbe mit ben Augen ber Bureaufratie betrachtet, entimpden. That man bas aber nicht, that man es nicht aus eben jener Rurde. in der man den Bifchof rubig-figen ließ, begnügte man fich bemit bie betreffenden Beiftlichen nur nicht als befinitive Pfarrer angenefennen, ihnen ale folchen einen fparlichen Taggebalt ausmunerfen, im Uebrigen die Bfarreinfunfte mit Beschlag gu belegen, fo bat man bamit bem oben berührten Armuthezeugnif bod ateif nur eine noch weitere Ausbehnung gegeben. Der Rirche der

mgemuber hat alle biefe bemuthigenbe Abstineng nur Uebel arger

Doch ift ber Regierung bei ihren Dagregeln fluge Berechnung wiener befonderen Berbaltniffe nicht abzusprechen. Wie mobl faft benall, fo geboren auch bei uns bie Berfonlichkeiten, welche fich Rierifalftanbe widmen, beinahe burchgangig ben mittleren und se anbemittelten Bolfeffaffen an. Es geht bieg fo weit, bag wir ielleicht manche Curfe von Theologie-Stubierenben hatten, unter melben faum einer ober ber andere gang auf eigene Roften ftubierte. tufere Beifilichen find alfo größten Theils von Saus aus arm; fie wingen in ber Regel noch eine beträchtliche Schulbenlaft, theils in nathtraglich ju jahlenben Grubientoften, theile in ben rudjugablenben Betpenblen, mit. Die Unterftunungen nämlich, welche bie Theologie-Benbierenben bei uns aus bem f. g. Centralfirchenfond empfangen, millen fammelich wieder gurudbegablt werben, fobalb ber Empfaner de Cintommen von 600 fl. bezieht. Colche Stiventienlaften bitagen aber bei manchen Geiftlichen 500 bis 1000 fl. Run bebade man , bag ber fo belaftet in ben Rlerus Eintretenbe bei uns 10 16 12 Jahre lang Raplan, sepn muß, bis er einmal eine Pfered betommen und fich bann erft anschiden fann, feine Coulben zu bezehlen; bag Anfangspfarreien in ber Regel febr wenig sintragen, wiele Beiftlichen ju einer einträglicheren nie, manche erft nach langer Beit gelangen, febr bebeutenbe Bfrunben bei uns faft niche mentanben find; bag bie Geiftlichen bie manigfaltigften Liebes-Michin me erfallen haben, bei ber gegenwärtigen himmelichreienben Beth Biles nathrlich gunachft an ben Geiftlichen benft, mabrenb ber Geiffliche felbit bei'm Abgang ber ihm zuftebenben Ginfunfte auf andertreitige freiwilligen Unterftugungen nicht wohl rechnen fann, indem ficon Die allgemeine Armuth Die frommen Gaben abforbirt fo wich man leicht ertennen, bag bas vom Raffauischen Minifterium gemachte Mittel, ben Bifchof und feinen Rierus niebergubruden, dabinat nicht abel berechnet ift. Ginen Geiftlichen fo ftellen, bag a, fann in Stanbe, bie nothigften Lebensbeburfniffe ju befriedigen, 4 mide wermag ben brangenbften Rechts - und Liebespflichten Bewas zu leiften, beißt gewiß ihm ein Martyrium bereiten, wolches ber wicht Effat nach Augen bin macht, ebenbeghalb aber nur um tiefer einschneibet, als ibm bie Borthelle abgeben, bie ein Auffeben und Sympathie erregenbes mit fich führt. Uebeigens 4 bas bermalige Berfahren ber Raffaulfchen Begierung ganz im ? Klang mit ihrem hergebrachten Benehmen gegen bie Riche.

Daß nach Einziehung fo reicher Rirchengater bei uns bie willicht übernommene Dotation unferes Bistbums burch bie Bealerung bem Ausspruche bes bell. Baters, nur eine miserabilis geworben, bag unfer Domcapitel zu bem Enbe, bamtt bie rung möglichft wenig zu bezahlen babe, auf eine Beife geft ift, die wohl in allen Landern, in welchen die Rirche fin extftirt, ihres Gleichen umfonft suchen burfte -- von ben Canonicis find vier Pfarrer und wohnen brei ber letteren 1 fernt vom Blichofsfit !- wollen wir nicht weiter berühren. Einen Bunft michten wir noch besonbers biuweisen. find unfere Theologie - Studierenben großen Theils von ben bien abhängig, welche ihnen ans bem Centrallirchenfond werben. Obgleich nun biefer Kond aus rein firchlichen & fliefit . insbesonbere aus ben Beitragen bes Rierus . bie 1 Berbaltniß zum Bfründenertrag jahrlich fteuern muß. fa Ministerium bie fast ausschließliche Bermaltung befielben in ben. Und wie wird fle geführt? Bor bem Jahre 1848 ! Regierung in Folge einer Uebereinfunft mit bem C Beffen Riemanben ein Stipenblum, als benjenigen, tholische Fatultät zu Giegen besuchten. Der Bifchef nicht einmal babei zu Rath gezogen! Es kam vor, das C als Absbiranten ber Theologie, wenn fie fich um ein and bem Centrallirchenfond bewarben, aufgegeben wurdeuns nahestehenden Freunde begegnet — fich bei bem **Erz** laffen, ob fie auch forperlich fraftig genug feien, um t Funttionen erfallen ju tonnen, aber von einem Bene lichen Beborbe über bie religios-fittliche Auchtigkeit fo Entfernteften bie Rebe gewefen ju febn. Wie es nun m bilbung ber fünftigen Rleriter in Giegen ftanb, ift betan bağ verhaltniğmağig nur gang wenige bei jener Branis b gefett waren, an einem anbern Orte gu ftubleren. fährlicher in jeber Begiebung burfte man ben angefch weg ber Temporaliensberre filt bie Kirche erachten. migne which flut bas Ministerium in ben Erwente

unf ein solches Bersehren grundete, alsbald gewaltig getäuscht seben. Die Aft der Temporaliensperre hat viele Entrüstung bei uns hermagerusen. Deftige Auftritte kamen bei'm Bollzug besielben vor. Pfarrer und Kirchenvorstände protestirten dagegen; auch geschah's, war man erklärte, die Staatsbehörde werde nur durch Gewalt ben Beste des Kirchenvermögens gelangen, man werde es nicht phoilig ausliefern. Die herausbeschworne Disstimmung ließ bereits berhaften, daß, wenn in Folge von Besehung weiterer Pfarreien durch im Bischof die Regierung das nämliche Procedere einhalten werde, was heftigere Austritte kommen wurden.

Inzolfchen ift als Antwort auf jene Gewaltmagregeln ber Hederume, wie zu erwarten ftanb, ein in besonders energischer Beife menber Birtenbrief erfcbienen und bem Bolfe von ben Rangeln ver-Indigt worben, wie ibn die Beitungen bereits zu weiterer Runde wireder baben. Der Bifchof erflart barin, fich burch feine Gewaltmiregeln von feinem bermaligen Wege, ben ibm Aflicht und Gewifen vorgefchrieben, abbringen zu laffen; bie Gefchichte ber offi-Mice Gewaltafte refumirend, ruft er feinen Glaubigen gu : "Cebet Michte! fo greift man Unfer oberhirtliches Berg an, welches unter Inrechte bintet, bas Bir Unferen geliebten Bemeinden, Unferen men Mitbrubern, ja bem fittlichen Leibe bes herrn, ber beiligen ade felbit. angethan feben! Gott ift Une Beuge, bag Bir bas gebnfach Accesse empfinden, als eine felbft zu erduldente Einkerkerung und Bermdaentgiebung! Bie gerne Bir auch mochten. Wir fonnen **d barien Unseren Schmerz über bas Geschebene nicht in Uns ver**efen; laut muffen Wir Unfere Rlagestimme erheben, als Bachbes Belligthums für beffen Recht und Ehre auftreten, und Uns Strtemwort an Ench richten, auf bag 3hr in ber Prufung, bie t aber Une verhangt ift, ale achte und getreue Rinder Eurer Mutter End erweiset, Die fich nicht irre machen laffen burch Berblegelungen und Aufreigungen ichlechter Beitungeblatter und malinbiger Bubler, fonbern mannlichen Ginnes fest fteben qu ihrer Mide und ihrem Bifchofe, Uns jum Trofte, ben Begnern jur Be-Manning, Unferer guten und gerechten Cache aber gum Frommen." ind inbem er neuerbinge aufforbert, ber bebrangten Rirche mit Befer beigufteben, fich im fculbigen Gehorfam gegen bie weltliche Melatelt und in ber driftlichen Tolerang gegen Unberegläubige nicht tere machen zu laffen, proklamiet er bann aber die von ber Begierung reprobirten Pfarrer als folde, forbert von ben betreffenben Gemeinden für sie den schwidigen Gehorsam, verbietet, ügend Andern, als den von ihm neu ernannten Pfarrern Capitalzinsa, Bachtgelder u. s. w., die jenen Pfarreien gehören, auszugablen, den Zuwiderhandelnden, die der herzogl. Receptur und nicht im Pfarrer fre i willig Pfarreapitalzinsen u. s. w. entrichten würden, nach dem Artbent. sess. 22. cop. 11. de resorm. den großen Atrehenbann ankandigend.

Sollen wir nach biefen Borgingen unfere bermaffge Lage in wenigen Borten ausbruden, fo mochten wir fagen; auf ber Bechten ftebt ber Bifchof und mit ihm wohl fuft ber gange Limburgiide Rlerus. Auch bei uns hab es ber vertebrten Einfluffe auf ben werbenben und bestehenben Rierus noch vor nicht langer Beit; gleichwohl fürchten wir nicht, in ihm uns git taufden. Inebefonder werben biejenigen Glieber beffelben, welche gunachft von ben Bewaltmagregeln ber Regierung getroffen fint, fo bart es ibnen vielfach ergeben mag, in Gebulb ausbarren und fo ber bifdibiliden Ermartung gemag Diejenigen ju Chanbet machen, Die ben Brieften nadaureben pflegen, baf fe nur um bes lieben Gelbes wegen bas Birtenamt befleibeten." Auf ber Linten, augenscheinlich bie Gempathien der oberften Gewalt am Schlephian führend, fiehen biejeniam, beren Sombol und Organ bie welland "Freit," nunmehr Minelebeiwifche Beitung" ift. Gie naturith fpelen über ben Sirtenbrief Gener und Rlammen. Der bifcoflichen Simvelfung auf die firchliche Greommunitation antwortet bie Mittelrheinifche Beitung, bag wir gludlicher Weife in einem Beitalter leben, in welchem faum ein Rind mehr burch folde Drobungen fich fdreden laffe:" fie boffe, bag ber Staatsamwalt mit bem hirtenbrief feine Schulbigfeit thun werbe; fie, aus bem Rabifalismus geboren , tritt ber Rirche gegenüber für Die ftaatilche Ordnung in bie Coranten und ruft: Wir fragen und mit uns bie große Dehrheit be Bolts (sic!), ift es rathfam . Mannern enticheibenben Cinfluf auf wichtige Ctaateinfritutionen au laffen, welche in offener Auflehnung wiber ben Staat begriffen find und ben Saamen bet Bwietracht unter bas Boll werfen, ber icon meht als einmal in ber Gefthichte gum hellen Burgerfrieg geworben ift? Wenn bie Giernrible Rocht uth Gefeh" mit frei

menn fie bas Boll gur offenen Emporung gegen gefehliche Regieungemagregel aufforbert, ift es am Enbe nicht Pflicht ber Gelbfizhaltung für ben Smat, wenn er feinen geinben bie tobtlichen Raffen aus ber banb nimmt? Wir antworten ohne Bebenfen mit 3a, und indem wir vor Berlaffung bes ftreng gefehlichen Bepe marnen, folagen wir ale untrügliches (!) Mittel, bie Dacht ber Merarchie au brechen, nur zwei Dagregeln vor : 1) bie Ginführung ter Civilebe; ?) Die Trennung ber Schule von ber Rirche." Cofort sirb ber Regierung ein formlicher Plan unterbreitet, nach welbem Letteres etwa auszuführen mare. Inmitten ftebt bas Bolf. Ibeil mit entichiedener Compathie fur bie Cache ber Rirche. Benn man aber bebenkt, wie eine protestantische Beamtenwelt unir ganges Landchen gleich einem Dete überspannt, bag bie fich michliegenden "Gonoratioren" im offentlichen Leben ben Ton angeien, und bie fcblechten Blatter fecundiren, fo begreift man leicht bie pfibrbete Stellung bes gemeinen Mannes, zumal ibm eine nur inigermaßen genügende Rennmig ber Sachlage fast nothwendig ab-Bir find beghalb ber Unficht, bag, mas ber greife Berr brubifchof anbefohlen bat, auch bei uns fehr nothig fei, Predigten, bem Bolle bie Cache auseinanberfegen und erflaren, wogu ber Biffof bas eifrige Bebet ber Glaubigen in Unfpruch genommen.

Bas foll ich gulest von der Regierung fagen? Teft entdloffen, bie gerechten Forberungen ber Rirche nicht zu befriedigen. wwelft fie boch, nach wie vor, immer nur halbe Dagregeln. Lafin Sie mich zur Bestätigung beffen schließlich noch einige Thatfaben berichten. Geit vorigem Jahre gibt bas Limburgische Orbinalat ein fogenanntes firchliches Umteblatt beraus, bas bie bifchofiden Erlaffe auf biefe Beife leicht unter bem Rlerus in Umlauf te und gredmäßiger confervirt. Gin folches Blatt aber neben ben batlichen Amteblattern niug ben Tragern ber Ctaatsomnipoteng als Intbrud bes . Ctaates im Ctaate" ericbienen fenn, fo murte benn bem Maberigen Berleger bes fatholischen Amteblatte in Limburg die Fortdena unter ftrengfter Strafandrohung verboten. Dag bamit bas Emabblate boch nicht unmöglich gemacht ift, leuchtet ein, ba außeralb unferes Landchens auch noch Drudpreffen existiren! Ferner wicht man von einem auf Beranlaffung bes bergoglichen Miniftemas vom Gentral = Boftamt an bie Naffauischen Poftftellen erlaffener Chrealere, bes Betreffe, "ben bergoglichen Rreibamtern auf beren zu polizeilichen Brecefen erfolgende Requifitionen bie verlangte Austunft, inebefonbere auch über Abgabe und Aufgabe von Bitel und Sahrpoftfendungen, über bie ber Boftanftalt fich bebienenben Reisenden, fowie bie gehalten werbenben Beitungen und beren Abennenten m ertbeilen." Done Bweifel ein fagtsomnipotenter Rerb fcritt, aber gleich wieber ein bimmelichreienber Ructichritt baneben! Richt nur ift ber Bifchof auch jest noch, trot feines Girtenbrieit, auf freiem Buf, fonbern er bilbet nun auch mit einen Saftor bet bochften Gewalten im Staat, Es eriftirt namlich unferes Biffens ein Befet bei uns, wonach Diemand in bie Rammern eintreten fann, ber fich im Antlageftante befinbet. Dun ift befanntlich ber ben Bifchof langft wegen bes Neuborfer Pfarrvermalters in Griminal - Unterfuchung , frager wegen "Erpreffung", jest wegen eine Mrt Beruntremung von Bupillen . Gelbern, b. i. ber: Defe ftipenbien, verftridt; eber fiebe ba; ale er bei ber Biebereroffmung ber Rammern in ben letten Tagen ben wegen berfelben Unaclegenbelt gleichfalls in Untersuchung befindlichen geiftlichen Rat Diebl an feiner Gintt nach Biesbaben in Die Rammer fcbidte lie bie Regierung es fich gefallen, empfiehlt fogar ihrem Unbang, altum eilentium ther bent gangen Conflift in ber Rammer qu beob achten. Gie fdeint bas Cfanbal qu furchten, bas fich an bie Answeifung bes Bifchofs aus ber Rammer wohl fnupfen murbe: aber welche peinliche Lage, bie fie ber einfachen Uebung ber Gerechtigfift gegen bie Rirche vorgiebt!

•

#### XXXII.

#### Bonifacine VIII.

(Soluß.)

Im 10. Abril eröffnete ber Ronig bie einberufene Stanbe-Berfammlung, biefen Urtopus folder Bufammentunfte in Beidung auf die firchlichen Fragen. Der Siegelbewahrer gablte in langer Reihe Rlagen seines herrn gegen bas Oberhaupt ber Rirche auf. Der eine Theil berfelben mar entstellt ober Bertrieben, ber andere legte ichamlos genug bem Bapft gur Laft, weffen biefer über ben Ronig fich zu beschweren batte. Die Barone und bie Gemeinen erflarten, in Allem (es ging ie wiber bie Rirche) bem ganbesherrn ju Befallen ju fteben; bem Rlerus, welcher Brufung und Bebenfzeit verlangte, murbe nefagt: wer nicht augenblidlich fich erflare, fei ale Berrather an bem Ronig ju behandeln. Aus Beforgniß fur ihre Pfrunben und in Furcht vor Philipps niemals zurudgehaltenem Radeburk trat Die Beiftlichfeit ben anbern Stanben bei. Da erfcholl jum Erftenmal ber Laut von alter Freiheit und Berbefferung ber gallicanischen Rirde, an welcher bann alle Jahrhunderte tapfer gearbeitet haben, bis endlich biefe Areibeit jur Civil Constitution ber Beiftlichkeit gebieb. Ginen Bergeichmad berfelben batte bas wilbe Beheul ber Barone und Burger geben fonnen, welches ber ichuchternen Bitte: auch XXXIIL 36

An biefem Concilium foll bit wel besprochene Bulle Una Sanctam ausgegangen feyn: Abgefeben aber bewon, be biefelbe eigentlich feine neuen Lebrfabe abet bas Berbal ber geiftlichen ju ber weltlichen Gewalt aufgeftellt, baffife f jene (wie felbft bas Evangelium es thut) ben Berning bei gen in Ansbruch nimmt, weil fie als geiftlich ther bad 6 liche malte (benn felbft ber Schluffat : porre subenne Re Pontifici omnem humanam creaturam declaramus. di finimus et pronunciamus omnino esse de meccasitatus de fofern er nur richtig will verftanben werbeit; bei weiten wil fo entfehlich), bat Damberger Bb. XII, G. 442 ff. bie Bermuthung aufgeftellt, Die angebliche Bulle burfte eber ein von Theo. logen niebergelegtes Glaubensbefenntniß febn "gur Bertheibis gung ber Rechte bes Primate in Sinficht ber fchlimmen Beite frage: ob nicht bie Beiftlichen bloß auf bas Beiftliche ju ber foranten, ben Bralaten fammt bem Bapft alle anbern Rechte und Guter, jumal fürftliche, ju rauben feien?" Denn bag bas fraglice Schriftftud nachmale in bie Ertravaganten aufe genommen, bag bas Bort: Bonifacius VIII. barüber gefest worben, fpreche noch nicht bafur, bag baffelbe eine Bulle fet Bene Cammlung batten frangofifche Ranoniften veranstaltet, bie Ueberfdrift aber fonne auch blog bie Beit ber Abfaffung bes Statute bezeichnen, in welchem nirgenbe ber Bauft felbft foreche. Außerbem verriethen mehrere Stellen augenfällig Corruption.

Wir laffen indessen biese Argumentation gang auf fich beruhen, und halten bafür, eine achte Bulle vor und zu haben; es gibt bann boch das weitere Berfahren des Papftes gegen den König die unsehlbare Interpretation berselben an die hand. Bare barin jene angebliche Anmaßung ausgesprochen, welche man hineinzulegen beliebt, so hatte Bonifacius nach allem Borangegangenen, und nachdem er in so solemener Beise sich ausgesprochen, zu den ernstesten Maßregeln schreiten muffen. Das aber geschah nicht, vielmehr versuchte



pinge dat glimpflicffte Mittel \*). Er fanbte ben 3. in Carbinal von Son Marcellino, Arangole von Go belief bam Rouia in verbienter Achtung ftebenb, nach it bem Auftrag, über eilf Bunfte in Gite mit Bbigu verftanbigen. Diefer erflarte fich über bie ge-Antrage icheinbar in freundlicher . und bemeffener em Befen nach aber boch fo, bag bes Bapft's Rlage: tworten feien ungreifbar, ameibeutig, buntel, aus-, eine moblbegrunbete ju nennen ift. In Briefen von Balois und ben Bifchof von Murerre, auf beren er bei ber Berbandlung bes Carbinals gezählt hatte. onifacius feinen Unmuth nicht gurudhalten. Un bieließ er gleichzeitig brei Breven abgeben. Das erfte tere Rlage über Täufdung in gehegter Soffnung ogleichung, wurdigt anbei bie Antworten bes Rob erffart fich ju Unnahme ber gebotenen Bermittlung Bergoge von Bretagne und Burgund bereit; bas at ben Beiftlichen, Die nicht ju Rom fich eingefunn, eine Krift von brei Monaten, unter Strafanbrob-Richtbeachtung; das britte — per processus Nostros t über ben Ronig und alle Beiftlichen, welche in genwart gottesbienftliche Berrichtungen begeben mir-Bann. Man hat Bonifacius aus bem Berfuch, ju Menberung feiner Antworten bewegen ju wollen, r gleichzeitig mit ber außerften Scharfe gegen benfelabren ju fenn, einen Borwurf machen wollen. Dabei ermogen worben, bag bie lestgebachte Bulle blof viftonelle gemefen fei, beren Burudhaltung ober Bebung von bem Erfolg ber Bemuhungen bes Carbis ing, ebenfo, wie in unfern Tagen bie Diplomatie

dtis tandem corruscationibus contra regem praevila, pluvia la apparuit, sagt ein gleichzeitiger Ungenaunter bei Baynalde an. 1302, Nro. 12.

einen Unterhandler fürforglich mit einem Ultimatum verfieht, ohne baburch ben Unterhandlungen ben Faben abzuschneiben, ober ihm zu befehlen, bag er mit jenem ben Anfang mache.

Philipp hatte von bem Inhalt ber Breven Kunde erhalten, bevor sie dem Cardinal zusamen. Leicht konnte er
baher veranstalten, daß beren Ueberbringer, der Archibiaten
von Coutances, Nicolaus Benefratte, zu Tropes ergriffen
und in enge Haft gebracht wurde. Umsonst suchte ber Carbinal bessen Befreiung nach. Seine gerechten Borstellungen
wurden durch eine zweite Einberufung der Stände und durch
Beschlagnahme aller Güter der außerhalb Frankreichs weilenben Geistlichen beantwortet. Da überzeugte sich der Cardinal, daß es für ihn an des Königs Hof nichts mehr pe
thun gebe; er eilte nach Rom zurud.

Um bie bevorstehende Bersammlung nach bes Königs Billen zu stimmen, wurde die staatsfirchenrechtliche Riederträchtige keit aufgeboten. Der Kanzler Rogaret mußte Philipp eine Denkschrift vorlegen, welche die keden Behauptungen wagte? 1. Bonifacius sei nicht rechtmäßiger Papst; 2. er sei ein offenkundiger Irrlehrer, ein schauerlicher Simonist. Dem König liege daher ob, mittelst seines Ansehens ein allgemeines Concilium einzuberufen, damit es den gebrandmahlten Papst abset, die Kirche mit einem rechtmäßigen Oberhaupt versehe.

Die ausgeschriebene Bersammlung wurde ben 13. 3uf 1303 in dem Palast des Louvre eröffnet. In ihrer Gegenwart mußte Wilhelm Plasian, Herr von Bernezobre, ein langes Berzeichniß der gräulichsten Berbrechen, deren Bonisfacius sich schuldig gemacht habe, ablesen. Der brauchbare Beamtete schloß mit einem Schwur auf die Evangelien, alles Borgebrachte vor einem Concisium erhärten zu wollen, und bat den König, ein solches fördersamst einzuberufen. Ausgenblidlich erhob sich derselbe von seinem Throne mit der Erklärung: Allem, was Blassan gesprochen, pflichte er voll-

tommen bei; auch er beruse sich auf bas bevorstehende Concilium. Dem ließen die pflichtgetreuen Stände ein allerunterthänigktes Ja folgen. Die anwesenden Geistlichen aber,
5 Erzbischöfe, 21 Bischöse und 11 Aebte, meinten damit sich
herausziehen zu können, daß sie ihren Unterschriften beifügten, sie seien durch das Unvermeidliche zum Beistimmen gezwungen worden. Darauf ließ der König (man sieht, es gibt
nichts Reues unter der Sonne) Emissäre durch Frankreich
streisen, um Unterschriften für die Einberusung des Conciliums zusammen zu treiben. Der Erfolg war so ausgiedig,
wie wir ihn im Jahre 1848 bei ähnlichen Borkehrungen dieweilen gesehen haben. Zu besserer Bekräftigung aller vorgebrachten Wahrheiten wurden sämmtliche italienischen Geistlichen, die sich in Frankreich aussindig machen ließen, eingeserkert.

Tobte nun, larmte, gerieth Bonifacius in unbegahmbaren Born bei bem langfamen Eintreffen biefer Rachrichten aus Arenfreich? Richts von alle Dem. Er wandte ben Blid auf bie nachfte Bufunft; er abnete, mas biefe bringen werbe. Bhilipp hatte bas bereits fehr geloderte Band, welches ihn an bas Dberhaupt ber Rirche fnupfte, vollenbe gerriffen; fein bisberiges Auftreten ließ Alles, felbft bas Gewaltthas tiafte, erwarten. Bonifacius hielt es fur angemeffen, fic nach Anagni, feiner Geburtoftabt, jurudjugieben, weil er ba fic für geficherter bielt, ale in bem von Barteien gerriffenen Rom. Am Marien Simmelfahrtstage eröffnete er ben Carbis nalen in ruhiger, murbevoller Sprache, mas ihm von Frankreich au Ohren gefommen fei, und wies namentlich bie Befoulbigung ber Reberei unter Betheurung feiner innigen Inbanglichfeit an alle Lehrfabe ber fatholischen Rirche entschies ben gurud. Dann legte er gegen bie Willfürlichfeiten bes frangofischen Ronigs Bermahrung ein, und theilte bem Confiforium funf Erlaffe mit. Der erfte fprach über alle, ohne Unterfchieb ihrer Stellung, welche bie Berbreitung feiner ben." Als die Horbe hineindrang faß Benifacius mit der papftlichen Gewändern angethan, Conftantin's Tiara auf den Haupt, in der einen Hand Sanct Beiers Schlüffel, in der andern das Leidenswertzeug seines Herrn, auf dem Afren, das Antlit gegen einen Altar gewendet, zur Seite jene bie den mutherfällten Cardinale. In dieser Haffung herrte a seiner Mörder. Sie tobten heran; aber der Andlich der Würde und des hochbejahrten Greisen lähmte sie; sie wagten es doch nicht, Hand an das Oberhaupt der Kirche zu legen,

Sciarra und Rogaret traten an Bonifacius heran. Die erftere, ber Robbeit feines Befens gemäß, richtete ein Bluth: von gafterungen gegen benfelben. Ginige behaupten, er fabe fogar Sanb an ihn gelegt, bie Babl berjenigen, welche et verneinen, ift größer. Sobnifder hanbelte ber Frangofe. Er wollte es fich gegen ben Bapft jum Berbienft anrechnen, baf eigentlich er feinen Gefährten an Mergerem gehindert babe "Erbarmlicher Bapft!" foll Rogarete Rebe gelautet haben, erfenne und wurdige bie Gnabe meines Berrn, bes Ronigs von Franfreich, ber, wie entlegen auch von bir fein Reich feie, burch mich bich beschütt, beine Feinbe von bir abmehrt." Seinem herrn und Deifter gleich beobachtete Bonifacius bei biefen Schmachworten tiefes Schweigen. Erft ale Rogaret brobte, ibn als Berbrecher in Retten nach Luon por bas ane gebliche Concilium gu ichleppen, erwiberte er mit bem Son bes Schmerzens und bes Unwillens: "hier ift mein Saupt, bier mein Sale! fur bas Bohl ber Rirche will ich fatholis icher, ich rechtmaßiger Bapft, ich Stellvertreter Befu Chrift, es erbulben, von Batarenern" (ben fcblimmften Brelehrern jener Beit) abgefest ju merben; benn ich fehne mich, fur ben Glaus ben an Chriftum, fur bie Rirche mein Blut gu vergießen." Bei biefen Borten gebachte Rogaret ber Berurtheilung feines Großvaters als eines Batareners, er errothete, verftummte und ang sich aurück. · him

Durch brei Tage wurde Bonifacius freng bemacht mufte

jeglichem Hohn und aller Entbehrung sich unterziehen. Sein Schat wurde geplündert, sein Balast verwüstet, die Reliquien entweiht, die Archive zerriffen, ein Erzbischof getödtet. Die Hauser der Cardinale entgingen nicht demselben Loos. Am dritten Lage regte sich bei den Einwohnern von Anagni Reue, dergleichen Gräuel möglich gemacht zu haben. Sie ließen sich durch den Cardinal Fieschi aufmahnen. Zu den Bassen, zu den Bassen! Tod den Berräthern! Hoch lebe der Papst! scholl es durch die ganze Stadt. Die Bürger übersielen Nogarets und Sciarra's Banden in ihrer Zügellosigseit und jagten sie sammt deren Häuptlingen aus der Stadt; die erbeutete Liliensahne wurde durch den Koth geschleist, indeß 400 Bewassnete aus Rom zu des Papsies Beistand herzueilten.

Frei geworben, ließ Bonifacius die Einwohner von Anagni zusammenrufen. Die Schuldigen mochten eine um so schwerere Züchtigung befürchten, je empörender ihr Bergehen war. Sie irrten sich. Richt über Schuld, nicht über Strafe erging seine Rede, bloß von Verzeihung sprach er. Er gab den Gesangenen die Freiheit, schenste den beiden verrätherisichen Cardinalen seine Huld wieder; einzig die Plünderer des papftlichen Schapes (die Andern hatten wider die Person, diese wider das anvertraute Gut des Papstes sich vergangen, daher der Unterschied!) blieben von der Verzeihung ausgessichtssen. So handelte auch hier wieder der als unversöhnslich, als kürmischer Greis verschriene Bonisacius!

Er eilte nach Rom zurud. Seine Erlittenheiten hatten bort Mitgefühl erwedt; biefes gab sich bei seiner Ankunft in aufrichtiger Beise kund. Aber die ihm widersahrene Demüstigung hatte die Orfini, beren hut während seiner Abwesensbeit die Stadt anvertraut worden, herrischer und gewaltthästiger gemacht. Sie ließen ihn ihre Gewalt fühlen, überswachten alle seine Schritte, verhinderten sogar seine Ueberssiedung aus dem Batican in den Lateran, der Region der besser gesinnten Annibaldeschi. Ein Gesuch des Papstes an

3

ben König von Reapel, er möchte ihm zu Gulfe tommen, wurde burch ben Carbinal Orfini aufgefangen.

Da brach Bonifacius bas Herz. Er wurde von einen hitigen Fieber befallen. Mit eben jener Festigkeit, die er gegen seine Feinde entfaltet, sah er die Todesstunde hermenahen. Laut sprach er in Beisenn zahlreicher Anwesenden die Glaubenbartifel aus, erklärte, daß er in dem katholischen Glauben sterbe, und empfahl, gestärkt durch die heiligen Saframente, am 11. Oktober des Jahres 1303 seine Seele Gott, nachdem er durch acht Jahre, neun Monate und achtehn Tage dessen Kirche geleitet.

Ein ghibellinifder Schriftfteller jener Beit bat aufgezeichnet, Bonifacius fei von Tollwuth befallen worben, alfe bag er mit bem Rouf wiber bie Mauern gerannt, Beifer ans feinem Munde herabgetraufelt fei, er bie Ringer fich gernagt babe. Solche verbankenswerthe Mittheilung bat fich bann von Blatt ju Blatt, von Geschichtenbuch ju Geschichtenbuch beralgeerbt, fo bag wir und fehr wundern follten, wenn nicht ber braunschweigische Confiftorialrath Bente, in feiner gu Enbe bes vorigen Jahrhunderts abgefaßten Rirchengeschichte, auf biefe angebliche Thatfache in ber Ehre nuchterner Beurtheilung hierarchischer Unmaßlichkeiten ein besonderes Bewicht gelegt hatte. Indeß geht biefer so glanzend ausstaffirten Thatface nur eine Rleinigfeit ab: Die Bahrhaftigfeit. 3m Jahre 1605, breihundert und zwei Jahre nachdem Bonifacius geftorben mar, murbe in Beisenn vieler Augenzeugen fein Grab geöffnet. Es zeigte fich eine Gestalt, welche 73/4 Balmen maß. Der Leichnam war in allen Theilen unversehrt erhalten, nur Rafe und Lippen angegriffen; von jenen Beichablaungen, bie Bonifacius unmittelbar por feinem Enbe felbft fich foute beigebracht haben, mar nicht die leifefte Spur mahrgunehmen. Es ift bamale über biefe Grabes-Eröffnung eine amtliche Beschreibung abgefaßt und befannt gemacht worben, bie feinem. welcher bas Leben biefes Papftes von Rubeus in ber Sand abt, unbefannt seyn kann. Dennoch hat bei Sismonbi mauxerische Freisinuigkeit es nicht gestattet, diese amtliche ichterstattung zu berücksichtigen; das Mährchen des alten retus Bicentinus bot zwedgemäßern Stoff, und bessen gnis, dieweil es von drastischerer Birksamkeit ift, hat als estreitbar gelten muffen. Bei solchem Berfahren ist freilich der ichichtschreiber sicher, erwänschtes Renomee unter den Zeitschen sich zu verschaffen.

· Uebrigens burfen wir nicht überfeben, baß ber rubige, fache, eben fo fehr burch Lebensernft, als burch einen Reichwon Renntniffen ausgezeichnete Benebict XI., Bonifacius' Molaer, ein balbes Jahr fvater erfolgen ließ, mas biefer frifcher Rranfung über bas Unerhörte unterlaffen batte. mifacius zeigte nur Dilbe nach ben Graueln von Anagni; verfonlich unbetheiligte Rachfolger hielt ben Berlauf von m Monaten nicht für lange genug, um nicht boch noch Strenge anwenden ju burfen. Am 7. Juni 1304 erließ Die Bulle Flagitiosum scelus, worin er alle Theilnehmer tenen Graneln, beren mehrere mit Ramen genannt wuri. mit bem Bann belegt, unter Borlabung noch vor bem Der beiligen Spoftel Betrus und Baulus, damit in ihren wien gehandelt werbe. "Denn," fagt er in feiner Bulle, ware bas Kelfenberg, welches nicht ju Thranen bewegt the? Bo ware ber Wiberfacher, ber nicht Mitleib fühlte? ware ber Richter, wie fcwach auch fonft, ber nicht gur Brafung fich erhobe? wenn bie Unantaftbarfeit verlett, Bontificat entehrt, bie Rirche fammt ihrem Brautigam - bie Dienftbarfeit verfest wird! D' unfühnbares Berbrechen! merborter Frevel! D ungludliches Anagni, welches bu, me es zu hindern, bulbeteft, bag nicht mehr ber Thau bes immels auf bich herabtraufie!" Bergeffen wir es nicht, es nicht ber beleidigte, es ift nicht ber ale unverfohnlich ver-

<sup>•)</sup> Hist, des republ. ital. IV., 146.

fcriene Bonifacius, ber so spricht, es ift ber als rubia aeschilberte Benedict, ben bie Rirche unter bie Bahl ihrer Bel ligen aufgenommen bat, ber in folder Beise fich vernehmen Aber auch ba ift es nicht die Versonlichkeit, welche bie ftrafende Stimme erhebt; es ift ber Rachfolger Betri, ber gleich bem Borganger von Philipp von Franfreich Rechtfertigung über fein Berfahren wiber bie Rirche verlangte. Wir fonnen biefen geschichtlichen Umrif nicht treffenber foliegen, ale mit Dam berger's Worten: "Werfen wir einen Blid auf bie in allen Gefcichtebuchern ftereotyp geworbene Anschuldigung: Bonis facius VIII., ber lette gewaltige Bapft bes Mittelalters, war ein Riesengeift, ber bie Welt regieren wollte, bochfahrenb, fcnell jum Borne gereigt, ohne Dag in feinen Forberungen, rudfichtelos, fo daß er auf Hohe wie auf Riebere, felbit auf bie machtigften Konige, bie Blige bes Baticans fcleuberte, und ben Unterthanen (welchen je?) ben Eib ber Treue loste. -Der Berlauf ber Geschichte hat zureichend enthult, bas an bem Allen nichts ift, und bag man eber Urfache bat, ju flaunen über bie Langmuth und Gebuld, womit Bonifacius bas ebenso boswillige ale thorichte Betragen ber meiften bamaligen Berricher und besonders bas emporende bes Ronigs Bbilive und feiner Rathe (bat er es auch gerugt) ungeftraft bingeben lleß. — hitiges Uebergreifen hinderte icon, nichts au fagen von ber bem Greisenalter eigenthumlichen Bebachtlichet. Bonis facens ftreng eingehaltener Gebrauch, alle wichtigen Befcafte mit bem heiligen Collegium zu berathen und nur nach beffen Gutachten zu bandeln. Man bat aber Belege genug, bag er felbft ein Mann mar, welchen Beidheit und Rlugbeit gierten, fowie frommer Ginn und Gifer für Religion und Biffenfchaft."

### XXXIII.

# Rirolich politische Umschan aus Anlag bes babischen Conflitts.

In Baben geht gegenwärtig eine ber fcnobeften und widerlichten Berfolgungen ber fatholischen Rirche vor fic. Bon biefer foll hier nicht eigentlich bie Rebe fenn; wir nehmen fie gur Beranlaffung, nicht jum Inhalte besjenigen, was wir zu fagen haben. Daß bie babifche Regierung zu Schanden werbe, bafur laffen wir bie Beit und ben lieben Bett forgen. Dergleichen ift nicht ber Begenftand unferer Aufmertfamteit ober Befummernig. Aber allerbinge ein febr wichtiger Gegenstand ber Betrachtung ichließt fich ben Thatfochen an, bie fich heute in Baben vollführen; eine alte ungelider Frage bringt fich von neuem auf, und ift geeignet, alle Dentichen ju beschäftigen, bie ihr Baterland lieben und an beffen Bufunft Theil nehmen ober haben. Denn wenn fie freilich bie Ratholiten junachft und vorzüglich angeht, so zieht fie fich im Refler fehr bebeutenb an bie Anberebentenben binaber, und ift am Ende feine Frage bes Glaubens und ber Rirche allein, sonbern bas öffentliche Bohl von Deutschland, feine Sicherheit und Rube, wie bie Ehre feiner Regierungen fteht bamit in fo nahem Bufammenhang, baß fie um biefer Rudfichten willen foon allein die Aufmerkfamkeit auch berjenigen verbient, bie ihre Aufmerkfamkeit keinelei anberen Rudfichten zuwenben.

Das gegenwärtige Attentat ber babifchen Regierung ift nicht bas erfte ober einzige in Deutschland. Wie bie Großen und Mächtigen, fo bergleichen unternommen, babei zu Rechte gefommen find, wiffen fle felbft am beften; bieg fei um bes Rusammenbangs ber Sache willen und zu niemanbe Kranfung gefagt, benn am wenigften ben Ratholifen ftunbe es an, auf gutgemachte Unbilben gurudgufommen. Aber was einmal, und von ein paar Seiten verfucht worben ift, fann von anberen wieber versucht werben. Denn bie biftorifche Erfahrung pflegt nur allguseiten flug ju machen, am wenigften eine frembe. Der endliche Ausgang wieb freifich immer ber gleiche fevn; bas ift unangenehm für unfere Begner, und ift nicht basje nige, mas wir fuchen und begehren burfen. Aus bem Uebel bas Gute au bereiten, ift bas Borrecht ber gottlichen Belte Regierung. Es ift wahr, bas bie Rirche niemale großartie ger, niemals berrlicher, niemals gottlicher erscheint, ale in ber Berfolgung, daß fie barin ihre innerlichften, ihre verbore genften, ihre unwiberftehlichften Grafte gewinnt. Gin umgefehrter Antaus wird fie bann von ber Erbe gegen ben Sime mel gebrudt, ben fie leidend und betend berührt, und beffen paterliche Starte in fie überftromt. Die Dachtigften aller Mächtigen auf Erben haben das in einer breihundertjährigen über jene verhangten Berfolgung erfahren muffen und beieue gen tonnen. Deffen ungeachtet ift bie Rirche weit entfernt, bie Berfolgung ju wunfchen ober ju begehren, benn biefe ift ein Uebel an fich; fie fest, wenn auch ber Rirche unichablich, boch viele ihrer Blieber in Befahr, und fie ift bas größte Unglitd für bie Berfolger. Die Rirche bat, wie bie Bflicht, fo bas Rocht, ihre Rube und ihren Rrieben, bie Gie derheit ihres Beftanbes, b. b. ihrer Birffamfeit und ibrer Entfaltung bier auf Erben in fovbern. Gie bat biefes Recht unbedingt gegen Jebermann, gegen jebe Dacht und jebes Gefet; benn Die Dacht, bie es verweigerte, fante in bem Augenblid gur blogen Gewalt herab, und bas Gefet jur Rorm bes Unrechts. Aber biefes ewige und unveranderliche Recht ber Rirche bebarf, nach ben Bebingungen biefer Erbe, bamit es ficher fei und unantaftbar malte, ber menschlichen Formalifirung; b. b. wir bedürfen einer Anerfennung eben biefes Rechts in Gefes und Berfaffung, einer ausgefprochenen Rechtegultigfeit aller nothwendigen Ausfluffe beffelben, mit Ginem Borte eines Rechtszuftanbes, ber ber Rirde gibt, was der Rirche ift, und weil er ein folder, b. i. weil er zugleich menfchliches, gefetliches, verfaffungemäßiges Rocht ift. gleich ben Bestimmungen bes westphälischen Friebens, von Ichermann, auch von Andersgläubigen, anerfannt werben fenn und, unter ben gehörigen Bebingungen, werben wirb. Un folder Rechtszuftand fehlt aber in Deutschland heut zu Bige gang und gar, und bis auf die erften Borftellungen Moon. Ge ift dieß die Frage, die wir meinen, und welche en Inhalt biefer wenigen Blatter bilben foll.

Die Lage und Berfaffung Deutschlands, rudfictlich bes Berbaltniffes ber Confessionen sowohl untereinander, als ju zn Staatbaewalten und Regierungen, ift gang eigenthumich, mit berjenigen feines anbern ganbes vergleichbar, ein sehres biftorifches Unicum. Ale im 16ten Jahrhundert ber rose Rif burd bie europaifche Christenheit ging, und bie Besolferungen fich hinüber und herüber warfen ober hielten, ba traten in ben verschiebenen ganbern, und nach langeren eber fürgeren Rampfen und Erschütterungen bes inneren und auferen Lebens, verschiedene Endergebniffe in bem Berhalts niffe ber Anhanger ber alten ober neuen Lehre ein. In Gis nigen war es gelungen, die Reulehre entweder vollig abgufalten, ober bie eingebrungene wieber auszuscheiden, ber indliche Blaube blieb im Rampfe vollftanbiger Gieger, und Die Bevolferung ungetheilt fatholifch. Gerade bas Ilmgefehrte 37 XXXIII.

war ber Kall int anbeitt Camben, wo man ben alten Glauben mit ben letten Befennern beffelben ganglich verbiangt, und bie Reulehre jum allein julaffigen Befenntnig ber Ginwohner erhoben batte. Bas in bem Ginen ober anberen Kalle latent im Lande geblieben mar, fann bier, mo in Beniehung auf außere Rechte gesprochen wirb, nicht gablen ober in Anfeblag tommen. In ben meiften Staatsgebieten mu man gwar weber mit bem Ginen noch mit bem Unbern burdmeg an Stanbe gefommen, und bie Bevolferungen blieben auch am Enbe bes Rampfos in ihrem Glauben offen gethellt, aber bas Befenninis ber Ginen Geite befant fich boch burch bie Debrbeit ber Befenner, wie burch bie Buftimmung ber Staatsgewelt to febr im Uebergewicht, baß es ale bas berr idenbe betrachtet werben tounte, ober ale folches ausgemproden war. Die gegentheilige Seite befand fich bann im Bu fanbe ber occlesia presse, bie ihren Schut in einer mehr ober minber unholben Lanbesgefetgebung, ober in voller rechtlichen Bertragen mit bem Mustanbe, ober im Geheim niffe fuchen mußte. Bon allen biefen Refultaten vericbieben hatte fich allein in Deutschland bie Bevolferung fast in god gleichen Beerlagern, mit verhaltnifmäßig geringem Heberge wicht bes fatholifden Antheile, gegenüber gefchaart - und bieß ift ber erfte Buntt ber Gigentbumlichfeit - melde bei ben Salften nach verschiebenen und enblich breifigjabrigen Rampfen fich ju volltommen gleichem Rechtsgenuffe mit eine ander vertrugen, und bieß ift ber zweite. Aber noch nicht genug. Die Bielbeit ber beutiden Staatsmefen und Regie rungen, ober bie politifche Bertrennung Deutschlands neben ber religiofen tommt bier gar febr in Betracht, und wenn fie gleich gur Beit bes Beginnes ber religiofen Birren be reits angebahnt mar, fo bat fie fich boch nach ber Sant. und jum Theil in Folge berfelben, vollig vollenbet. Dabit ift bas Berbaltnis boch anbers, und bas Bufammenleben ber beutichen Beifter viel inniger, ale 3. B. in Italien, mo

eine abniche Mehrheit ber Regierungen besteht. Wenn bie Rieche im Ronigreich Sarbinien verfolgt wirb, fo ift bas iebr traurig an fich, und beflagenswerth fur bie bortigen Batholifen ; aber bas Königreich Reavel, aber Mobena und Lodiana, aber bas bfterreichische Italien und vor Allem ber Diechenftaat verfoftren nichts bavon; und felbft ein scheinbar nalmmenes Unternehmen ber Einen Regierung wird barum mich noch feine Berfuchung jur Rachahmung fur bie anbere. Das bie Sachen in Deutschland anders liegen, fühlt Bebermann, und bezeugt bas angstliche Bochen aller fatholifcen bergen bei ber Rachricht von irgend einem Attentate wiber bie Rirche in einem beutschen Rachbarlande. - Und mach eine bocht eigenthumliche und bemertenemerthe Ericheis sing! Babrend bie Gefammtbevolferung Deutschlands feis mem Befenntniffe nach, im Gangen noch jum Bortheile ber Anthollten, fich ameigetheilt bat, ift bas Berbaltnis ber Rederungen ein mehr als entgegengesetes, und zum entschies femen Rachtheil ber Rirche; benn unter fecheunbbreißig Regerungen geboren nur vier bem tatholifchen Befenntniffe an, ind Darunter ift eigentlich in Cachfen nur bie Regentenfamile, nicht bie Regierung fatholisch, und die Lichkensteinis Ane gebietet über zwei Dugbratmeilen. Kugen wir zu Alle blefem bingu, bag feit bem Untergange bes beutschen Reiches mit bem gangen Reichbrechte auch ber weftphalische Friede gu ben Antiquitaten gerechnet wird, bag bie neueren grundge-Enlichen Bestimmungen fo unentschieden und allgemein lauim, um jeber beliebigen Deutung ber Gewalthaber Raum gu eten, und bag fich bie hochfte Amphiftyonie bes beutschen Bolles bem fatholifchen Rufe um Gerechtigfeit gegenüber als incompetent erflart bat - fo bleibt ber bochften Gigenthumliche Moteit, ber Bermorrenbeit, fagen wir ber Troftlofigfeit bie-Les Auftanbes weiter nichts hingugufegen.

Allfo ein bem Befenntniffe nach in ber Bevolferung faft aleichgetheiltes Deutschland, ber leberfchuf boch noch auf ber

fatholischen Seite, unter 36 (perfonliche ober collettive) heren vertheilt, von welchen 32 protestantisch sind, ohne Grundgeset, ohne anerkannte Rechtsgewohnheit ober Ueberlieserung über die Rechte der katholischen Kirche und ihrer Befenner, ohne allen rechtlichen Anhalt\*), ohne competente Bundesbesorbe — das ist die betrübte Seltsamseit des Justandes, das ist die Lage der Gegenwart. Sei es vergönnt, mit wenigen Worten die historischen Borbedingungen eines so monstruosen Sachverhaltes in Erinnerung zu rusen:

Mis fich im gebachten 16. Jahrh. ein Theil von Deutiche land unter ben befannten Rubrern wiber bie Ordnung Gottes im firchlichen Gebiete aufgelehnt batte, ba fonnte bie Muje lebnung wiber bie weltliche Ordnung im Reiche fo wenig, als nach bem gleichen Borgange in irgend einem anbern euros paifchen ganbe, babinter ausbleiben; mar boch bie gange drift liche Gefellicaft, und vorab bas beilige romifche Reich beutfcer Ration, fo augenfällig auf bas Beiligthum gegrunbet, und in allen feinen Wurgeln und Fafern bamit verwachfen und verfclungen, bag ber Streich unmöglich gegen bas Gine geführt werben fonnte, ohne bie anbere in ihrem innerften Reben ju treffen und ju fcabigen. Der Gifer fur bie Cache Bottes, wie ber eigene Erhaltungetrieb wiberftand bem Beginnen; affo mar Rrieg in Deutschland. Rachbem berfelbe burch alle Schichten unfere Bolfes brennend ale Bauern-Rittet - und Fürftenfrieg, amifchenburch von vielerlei faliden Friebeneversuchen unterbrochen, allerlegt, Dant fei es bem tudifchen ganbesverrath bes Churfurften Moris, mit einem verbaltnigmäßigen Siege ber Emporung gefchloffen, und im Mugeburger Religionefrieben ber offene Baffenfampf fich für bas 16. Jabrh. jur Rube gelegt hatte, fo hatte man gwar muffen gefdeben laffen, bag bie fatholifche Uebung und Rirde

<sup>\*)</sup> Denn was bie Mogierungen etwa mit bem heiligen Gufte finden, gen, binbet begreifilch unt ihr Gewiffen ober ihre Good i je Diele

aus mehreren Reichsterritorien verwiesen murbe - benn ber Biberpart hatte ben Grunbfat geltenb gemacht: Cujus est regio, ejus est religio - aber fie beftand in allen übrigen beutschen ganben in vollen Rechten und Burben und in ber Siderbeit bes Reichsichuses. Rach fechezig faulen Friebensjahren und eben fo langer ftillen, friedlichen Beraubung ber Airde von ber Gegenseite entzündete fich ber Rampf von neuem zu bem entfetlichen breißigfahrigen Rriege, und nachbem man bie flegreiche fatholische Sache burch banifche, fcmebifche, frangofische Belferschaaren abgemübet, mußte man fich, weil ber Becher alles Grauels und Rriegesjammers bis au ben Sefen geleert war, boch wieberum jum Frieben legen, wohl einem aufrichtigen von beiden Seiten, benn bie Enttrafteten hatten ihn gefucht und gefchloffen. Bas nun auch immer mit gutem Grunbe an biefem weltberühmten weftphaliften Krieben beflagt und gerügt werben mag, die Roth batte ibn wenigftens jum grundlichen Frieden gemacht, freilich nur infofern ein folder zwischen Parteien geschloffen werben fann, bie bas Unvereinbare und nothwendig wider einander Begebrenbe im Schilbe führen; es war eben ein Friebe amifchen ben Reichegliebern, ben Menschen, und von bem Gefichtsvuntte gefaßt: "mas haben wir zu thun, um trot des innerlichften Biberfpruches unferer Bebanten, Bergen und Seelen neben einander besteben ju fonnen, und une bas leben fo wenig als möglich fauer ju machen." Infoferne aber war bas Beftreben nach Frieden allerdings ernfthaft, und bie Arbeit, wie gefagt, grundlich entworfen und ausgeführt. Das Reich war freilich paritatisch geworden, und bie Gifersucht Diefer Baritat jog fich binab bis jur Aufmertfamteit auf bie Confession bes Reichstrompeters ; aber man mußte boch nun, was einem Jeben gehörte, und was ihm gehörte, bas follte er haben mit gutem ober üblem Billen bes Rachbars. Die Emporung war nun freilich eingelaben, neben bem Befebe Blas ju nehmen, und bas Unrecht mar bes Rechtes Bair geworben; aber jene hatte fich ju einer neuen Art von Gefes. und diefes zu einer besondern Species von Recht formalifiet, und diese Kormalien waren jest die öffentlich gultige Rorm in Deutschland. Gefet Rr. 1 und Gefet Rr. 2. Recht Rr. 1 und Recht Rr. 2 hatten ihre besonderen, scharffinnig abgemartten Statten und Birfungefpbaren; bas Gine wußte wohl, we es das Andere in Rube laffen mußte. Der Boden ber Rinke in Deutschland war auch abgemarfet, aber inner Diefer Marfen moblvermabrt; fie mar an vielen Orten gar nicht, cher wo fie war, ba mar fie gang, fraftig, unbeschrien, von Reichwegen aufrecht und ficher. 3hr tamen ju Gute bie große Ball ber tatholischen gurften, barunter bie Bischofe und geiftlichen Churfurften bes Reichs; über alles bieß bas fatholifche Bekenntniß bes Raifers. Was nicht war, wie es follte, bal fehlte nicht sowohl burch Schuld bes wefinbalischen Kriebens ober bes bamaligen Reichszustandes, als burch Kurchtsamfelt ober Bleichgültigfeit auf ber fatholischen Seite. Jammervolles Loos der deutschen Kirche, daß ein Zustand, den bie von ben Unfatholischen zugerufenen Kremben gemacht, und ben fie at rantiren zu wollen die Dube übernommen hatten, beinafe beut ju Tage als bas mindere llebel, und wie als ein Stand ber Sicherheit und Rechtsgewifheit bedauert, und faft werud. gewünscht werben muß! Denn bie Fremben famen abermals (biegmal maren bie Protestirenben baran unschulbig), und marfen bas Reich völlig auseinanber; Die beutschen Rurlen halfen reblich ju. Der Raifer ward hinausgedrängt, und bie ebemaligen Reichbunmittelbaren, Die alten Minifterialen und Bafallen bes Raifers, erlangten von Gnaben bes Reichtzer brechere bie lange luftern begehrte Couveranitat; aber ven mehreren Sunderten berfelben erreichte ben Breis nur eine be-Scheidene Bahl; die Schwachen füllten ben Bauch ber Starfen; bas Eigen ber Rirchenfürften batte man vorerft verwendet jur Entschädigung für basjenige, was bie Anbern verleren und nicht verloren batten. Also fanden bie übrig gebliebenen veranen unter bem frangbiichen Gemalthaber. Radi t Meinen Beit war bes Gewalthabers Ende; Die Connen fonnten fich befinnen und gurechte fegen; man gerte jest erft, was bes Zuftandes Deinung und Enbe . Muf bem Bienercongreß war Biebereintritt in den versen Befit ober Entichadigung für benfelben ber hamptmie gewefen; baneten die Sicherftellung gegen Krankreich. be Gebaufen hatten Millionen fatholifder Bevollerung n ben Scepter proteftantifder gurften gestellt ; mas ber mofe früherhin Gleiches verfügt, erhielt feine Beftationna. I Malid batte gewollt, bag bie Rebengebliebenen Coninielien jur übergroßen Dehrzahl protestantisch weren. bentiche Bundebafte batte Die Religioneverhaltniffe in en, weiten, wohlflingenben, aber behnbaren Gagen und men behandelt; allein ben Ganen fehlte bie Moglichfeit ber entifden Erflarung und ben Befehen Die Sanftion, benn Bund ift in Sachen ber Religioneverhaltniffe nicht comnt. Mochten einige jener Cape ber fatholischen Rirche r gunftiger icheinen, als bas alte Reichsrecht, bas bleibt is Cas fteben, und es ift dafür geforgt, daß es nicht in's m treten fann.

wir die Geschichte von 38 Jahren erzählen? Es ift eine selige Erinnerung für beide Seiten; sie ist auch zu neu, den Gedächtniffen völlig entschwunden zu senn; wir möckendlich jede frankende Auffrischung vergangener Irrungen nelden. Wir meinen die Jukunst. Statt besonderer Gesten von gestern und ehegestern soll und allein der allgene bisherige und heutige Justand Rath für dieselbe leihen.

Die neu gewonnene Souveranität mar allgemein als Loszahlung ber Gewalt von allen bisherigen rechtlichen, rags- ober gewohnheitsmäßigen Schranten verftanben wor-

Derjenige, welcher fie gemahrt hatte, hatte jugleich ein z ausgiebiges und verführerifches Beispiel aufgeftellt, wie

man fie üben tonne. Dbmohl Ratholif von Befenntnig, batte er biefe llebung bis in bie innerfte Berfaffung und ben Mittelpunkt ber Rirche fortgefest. Man freute fich feines Sturges viel mehr, als bag man fich über bie tieferen Grante beffelben zu belehren versucht hatte. Bie feine uniformirente Sanbhabung ber Gewalt in Allem, fo murbe fie auch in befondere im Berhaltniffe gur Rirche gum Mufter genommen. Unfatholische Kurften mußten bas am begreiflichften finben. Außerorbentliche Schwierigfeiten fonnte man fich babei nicht porftellen. Die Kirche hatte in ben letten Beiten fo wenig auffallenbe, bie Mugen ber Welt blenbenbe Beichen ihres & bens und ihrer Starfe gegeben; fie batte fich eben mit Mile bem Urme bes Drangers entwunden, und ben alten, legitimen Kurften ihre Rettung mit verdanten wollen; man batte fie in Deutschland eben wieber, freilich mit einem fleinen Theil bes ibr Entriffenen, von Reuem ausgestattet; fie batte auch baffe Dant gefagt; es fliegen Gebanten auf, Die Rugfame und Beduldige merbe auch fernerhin, und unter aller Art Bo hanblung, ale eine folche fich bemahren. Bleichheit bes m beherrichenben Materials verlangte ber Staatsgrunbfat; fonnte man auch nicht füglich bie unterthänigen Taufenbe, Sunber taufende ober Millionen von Ratholifen alsbald in Broteftanten umschaffen, so ging es boch an, bie tatholischen Ranten abzuschleifen, allzu marfante Borragungen niebermquetichen. bas ganglich Unhandsame ju ignoriren und moglicht in Bergeffenheit ju bringen, und fo ein gegenseitiges "Durchbringen ber Confessionen" und "Aufgehen" berfelben in ber boberen Ibee bes " Staatsburgerthums" mehr ober minber bewuft ober beutlich anzubahnen. Die Beitverhaltniffe lagen ju foldem Unternehmen überaus gunftig. Kand fich boch bie fatholische Rirche nirgend in Europa in ihrer vollfommenen Beltung und Rechtsftellung, und waren bie fatholifchen Renarchen feit langer ale einem Jahrhundert mit bem Beifiele ber Richtachtung, Berfnechtung ober offenen Befehbung ber

felben vorangegangen. Bar boch insbesonbere auf beutschem fathelifchen Boben in ber gebronianischen Rirchenboctrin ein mysterium iniquitatis ausgehedt worben, ein Schulbuch unb Reitfaben jum bequemen Gebrauch aller gegenwärtigen und mlunftigen Rirchenbebruder; und hatte ber erfte, ber barque geleunt, feinem fegenereichen Stamme ungleich, er felbit nech mit altfaiferlicher herrlichkeit geschmudt, in moberner Strade bobenftaufifche Belleitaten verrathen und in fein Nebliches Defterreich ben Sauerftoff übertragen, ber erft vor wenig Jahren bafelbft ausgegohren! Lagen boch bie Benerationen blaftet, genubiuchtig, entfittlicht, von boffartigen Bbilofophen belehrt, mit heidnischen Boefien geweidet, vom Ernft vellgibfer Gebanten meiter abgefehrt, ale je zu einer Beit ber deiftlichen Beschichte, um bas Erbe bes Beile unbefummert, in tiefften Inbifferentismus verfunten! Und bie Ganbe ber Bureaufraten, ber unbelehrbaren und unverbefferlichen, arbeiteten fo geschäftig, und gruften bas Sandwerf von Rorben nach Guben und von Beften nach Often, und hatten fo viel icon vor fich gebracht, und getröfteten fich ber Buverficht, bas Berf in Rurge gu vollenden! Und unfichtbare Sande binter ihnen und neben ihnen langten hervor aus dem Beheimnis und ber Kinfternif, und ichoben bie geeigneten Manner an bie geeigneten Blate, bag bie Gichtbaren mit ben Unfichtbaren fich fcuryten ju neuer Architeftur über bem Schutt ber Manern Sions. Und Damit wir ben Schaben Jafots nicht verhehlen, fie hatten Mithelfer ober fdmeigenbe Bunider gefunben, wo ihres Wertes Anftos batte fenn follen; gefchmeis bige Birten bie und bort meibeten bie Beerbe auf ben von ber Regierung abgegrengten Triften, und holten Bort und Senbung aus ben Rangleien bes Ministeriums. Bar nun bief Mues zusammen in bie wohlangefette Rechnung genommen, bas Facit gezogen und ber unausbleibliche Eriumph fon verfundet, fo mar babei freilich auf ben Bachter Ifraels bergeffen, ber nicht folaft, ber faulen Meeresftillen wie Cturmen gebieben fann , ber bet feiner Rirche bleiben wirb bis an's Enbe ber Belt , auf ben am ficherften hofft, wer fonft nichts an hoffen bet. Ginige Begebenheiten, bie wir, unferem Borfabe getren, nicht naber bezeichnen, baben ibn gezeigt; ber ber boberen Racht war felbit bureaufratifche Beiebeit un Manftelligleit, ju ibrer bochften Bermunberung, am Gnte ifces Lateins. Bas Anbere barque gelernt haben, seigen bie bentigen Bortommniffe in Baben. Und wenn auch beit ber Men verboret feun wich, ber miber ben Bropheten fich ausgeftredt, fo werben Anbere binter ihnen eben fo menig belehrt fenn; fie werben bie Schulb bes Difgefdide irgent einem im Redenerempel untergelaufenen fehler gufchreiben, ober ber Erwartung fich getroften, bie unbequeme Dadit werbe bod am Enbe fich gurudgieben, ober fich umgeben laffen. Bie Ratholifen aber follen nicht allein immerau ben Bunbern vertrauen, fo gewiß fie une finb; wir follen thun was in unferen Rraften ift, und ber menfchlichen Berfehrtheit mit menfolichen Mitteln begranen, weil wir bie Burgel bet Mebels nicht beheben tonnen, allen Ernft ber Ueberlegung ba bin wenben, daß benjenigen Buftanben gewehret werbe, bie beffen Bachethum beforbern, und bie Sulfeleiftung unmoglid machen.

Unser öffentliches Recht in Deutschland — in Sachen ber Kirche und ihrer rechtlichen Ansprüche in den einzelnen deutschen Staaten — ist die Geset und Berfassungsloßer feit. Dieser Sat darf kühn aufgestellt und kann von Niemanden bestritten werden, denn der deutsche Bund hat ihn anerkannt. Er hat sich in Fragen dieser Art für incompetent erklärt. Wir sind welt entsernt, den Bundesspruch zu beurtheilen; wir ziehm daraus nur die nothwendige, unabweisliche Folge. Der Bund ist incompetent; also sehlt es an einem Grundgesehe, an einer Berfassung Deutschlands, die seine Competenz begründen könnte; das ist es, was wir gesagt haben. Dieser Abgang ift ein so wesentlicher, ist ein so ungeheurer, das es nicht nöthig

h, die Beisseit ber Staatsmänner Deutschlands aufzusorben, sich die ganze Bedeutung besselben in allen ihren Folgen
nohmbenken. Bu dieser ganz natürlichen Betrachtung sommt
ber noch eine zweite, nicht minder natürliche, daß eigentlich
kemated in Deutschland ein wirkliches, wohlverstandenes und
jubiches Interesse haben kann, das Ungeheuerliche dieses Zuindes aufrecht zu halten. Dem guten Willen wird es geattet sen, sich über die Tragweite des ersten, und über die
Intäugbarteit des zweiten Sabes rhapsobisch, nicht erschöpfend,
nit Gleichgesinnten zu unterhalten.

Dhne Grundgefete, ohne Berfaffung (nicht in pfeubobilofophifch-modernem, fonbern im thatfachlichen und ewigen Sinne genommen) befteht feine Befellichaft und lebt fein Staateverein, noch viel meniger ein Staatenverein; Befete iber und Berfaffungen binben und vertragen nicht bas Gleichurtige, benn bas Gleichartige fann nicht wiber fich felbft begebren, und es fann feine Aufgabe fenn, bie Gintonigfeit gur Barmonie ju ftimmen. Bebes Leben aber ift Barmonie, benn bas Leben ift allemal Einheit in ber Debrheit, Eintracht in ber Bericbiebenartigfeit, Bufammenftimmung manigfaltiger, aber fich wechfelfeitig bervorrufenben und ergangenben Tone. Co beftanben bie mabren, wirflichen und biefes Ramens murnaften Berfaffungen bes driftlich germanifchen Mittelalters in ber Bericbiebenartigfeit aber Ginigfeit ber Stanbe, 3been, Beffrebungen, Beidaftigungen, als mabre, lebenbige und geunbe gefellichaftlichen Rorper. Denn bas befonbere Leben idließt fich im Allgemeinen, ohne im minbeften von feiner Bebenefraft ju verlieren ober biejenige bes Befammtlebene gu refabrben, jum blubenben Organismus jufammen. Es ift reilich mahr, bag Ginigfeit ber 3been nur beftehen fann bei Finheit ber hochsten 3bee; und bag in biefer, b. h in ber iber alle Gebanten und Beftrebungen ber Menichen binausgerudten firchlichen Gefinnung ale ber erzeugenden und reis enben Sonne biefes Lebens, ber gefammte driftliche Belt-

garten, fo wie berjenige febes einzelnen Sanbes ober Boltes mit all ber Manigfaltigfeit, Coonbeit und Rubbarfeit feiner Bewachie erblabte. Elle barum bie Glaubendeinheit zerriffen. und bie Meinungen von bem hochften Gute, ober ber Mit fc et anmeignen, verichieben geworben maren, murbe bie Berbilituis ber driftlichen Gefellichaften alebalb ein anberes. und in foferne ja bie Befellichaften fich behauptet und eine außere Befriedigung erworben batten, trat an bie Stelle ber erganifden Einheit gemiffermaßen ein bonamifdes Gleichgewicht. Denn gur Ginheit fann wohl bas Berfchiebenartige aber nicht bas Biberfprechenbe verbunben werben, und bas ein folder Biberfornd, wirflider, vollständiger, fcneibenber Biberforuch ber gangen Lebend , Glaubend . und Gottesauf. faffung swifden ber alten und neuen lehre porhanden man begriffen bie guerft in ben Bwiefpalt geschobenen Genera tionen mit pollfommener Uebergengung. Das Biberfprechente muß fich aber enblos befampfen , ober ignoriren. Da meber bas Gide noch bas Unbere fich unbebingt burchführen lies. fo ftellte fich ber Friede ber auf bie Bebingungen eines Dit telauftanbes, wornach bie Gefellichaft in verfchiebene Glaus benefpharen auseinander fiel, Die fich fortan auf eigene Sant festen, von einander gefondert hielten, und bas Glement bes Rampfes auf ben geiftigen Bereich und bie befenfive Babrung bes außerlichen Rechtefreifes befdranften. Die entgegenge festen Theile blieben nun alfo in ihren Rreifen eingeschloffen. machiam an ben Beripherien bie Bewegungen bes Wegentheils beobachtenb. Alfo tounte Rube fenn, benn ein Rorper rubt eben fomobl, wenn er unerschuttert auf fefter Unterlage mure gelt, als wenn entgegengefeste Rrafte nach entfprechenten Richtungen auf ibn wirfen. Diefes brauchbare Bift aus ber Dechanit zeigt eben bas Berhaltniß icon burchaus nicht mehr als ein organifches; anftatt ber Ginheit bes Gefammtlebens ift bier blog relative Unichablichfeit bee wiber einander be-, entgegengefesten Lebens. Auf folche Bedingungen ft ber weftphälische Friede geschloffen. Einheit bes Gesammtitens tann ohne Einheit der erften Lebensidee nirgends geneden: werden. Aber zur Einheit der 3dee tann uns Gott
ieln: gurutführen. Unsere Aufgabe ift, den Zustand, den
ielt einen zugelassen hat und die heute zuläßt, anerkennend,
die Art von dynamischem Frieden, der uns gegeben ift, zu
inden wirklichen, wahren, ungeheuchelten, für beide Theise
illamen zu machen.

Be eiferfüchtiger aber ber Stand eines folden Friebens befto nothwendiger ift Beftimmtheit feiner Befege, Die dere Untericeibbarfeit ber allfeitigen Rechtsgebiete. eutsche Bund fennt biefe Befete und ben Umfang biefer techtegebiete nicht; wer foll fie fonft fennen und anerfenen? Jene find alfo, wie gefagt, nicht vorhanden; biefe vor sielen Augen verschwommen und unflar geworben. Der bedeibenfte Rechtsanspruch ift aber ber auf Erifteng, und bie geringfte Forberung, bie Bitte, fenn ju burfen. bließt aber bie Bebingungen ber eigenen Ratur und Befenheit nothwendig in fich, und es hieße bem Menichen Sohn bleten, wollte man ihm nach ben Bebingungen ber Pflange m eriftiren erlauben. Daß es babin gefommen ift, ber fafolifden Rirde nicht ihre Bluthe, nicht ihren Befig, nicht ben Reichthum ihrer Entfaltung, nicht ihre geiftige Bobibas benheit ober Lebensfulle, fonbern bas burre, nadte Dafenn n Deutschland ju beftreiten, ift ju fagen und ju boren bart. Aber bie babifche Regierung bat fich beffen unterwunden; fo abermuthig, gewaltthatig und rechteverachtend, ale nur jemale ein Bewehrter benjenigen, welchen er für wehrlos hielt, beraubt ober migbanbelt bat; und wir zweifeln noch, baß Recht und perfonliche Gicherheit fitr bie Rirche in Deutschland nicht ift? Das hat nun junachft feine Folgen in Baben. Gin greifer Rirchenfurft, feit Jahren ehrenreicher Jubefpriefter, treu feinem Gott, aber auch treu feinem ganbese fürften, und ber von biefer zweiten Treue nicht weniger

thatflichte, wielfame, angliche Bemeife gegeben bat, ale von ber erften, wirb von feiner Lanbedregierung erft jut Untrene wiber Bott und feine bifcofliche Gibespflicht ber fucht, und ale er bie Berfudung abgewiefen, verläumbet, feiner geiftlichen Rechte, fo viel an ihr ift, beraubt, unb in ber gleichen Beideenlung abgefett. Denn einem Bifchofe de nen Obercommiffar feben, ohne beffen Controle er nicht verlautbaren barf, beißt ibn eben fo gut abfegen, ale et eine Regierung abfeben biege, wenn man ihr einen fo ber fcaffenen Controleur überordnete. Bflichtgetreue Briefter, Die ehrwurbigften ihres beiligen Stanbes, werben fur bas Ber geben bes Geborfams gegen Gott und Gib mit Belbftrafen erbrudt, von thren Gemeinden geriffen, in Arrefte gefchleph, unter Formen und begleitenben Umftanben, bie nicht minter jeben natürlichen Sinn für Recht und Anftand, ale bie oft beregten eigenen Sanbesgefebe verleben. Die Gemeinben fter ben verwalst, Die priefterlichen ober feelforglichen Aunfrionen Dit ber fagranteften Berbobnung eben biefer nnterbleiben. eigenen ganbesgefete wirb in einem ganbe, mo Breffreibet verfaffungemäßiges Recht für Alle ift, ber Bifchof außer bem Gefet erflart, und bie gefammte Breffe bee Landes wird ibm und benen, die fur ibn eintreten wollen, verflegelt. Dabet ein ftummer Comery im gangen ganbe; angftliche Betroffenbeit, tiefgefrantte Gemuther, Thranen von Rinbern, Franen Das find Dinge, bie man gewollt, ober und Männern. wenigftens vorhergefeben und nicht geachtet bat. Aber bie Entwidlung fest nicht auf biefem Bunfte frift. Ge fommt bas Unvergefebene, bas Richtgewollte und wohl zu Beade tenbe. Die Bevollferung bon Baben hat entweber Ginn für Berechtigfeit, Treue, Bewiffen und Gibespflicht, ober fie it beffen beraubt. Und ba ergibt fich nun bas unerhörte Ber baltnif, baf Mue, welche jenen Ginn noch baben, ibn jum Unglad für bie Regierung haben. Gie finbet eben fo viele Anflager, ale gewiffenhafte, treugefinnte Bergen im Lanbe

gen, eben fo viele Richter, als Manner im Lanbe wifwas Recht ift. Es gab aber Beiten, wo folche Bergen Biffenfchaften fehr nühlich gewesen find. Der Schlag Beficht für die Treue, und ber Suftritt fur die Liebe : aberaus webe, fogar viel mehr ale andere Schlage unb bitte. Go burften viele Antlager febr bitter flagen, und ! Richter febr bart fprechen. Dabei wird es verbleiben. Bott wird fein Bolf bewahren vor jedem Schritt barubinaus: aber ber babifchen Regierung ift nicht Glud gu fichen, bag es babei bleiben wird. Die Monarchie lebt Blauben und ber Liebe; bierin allein ift ibre Starfe Mr erhabener Borgug por ber Republif; ein Monarch nt nicht gludlich über gertretene Bergen, vermunbete Beber, vereitelten Glauben und jurudgeftogene Liebe. Go alfo von bem erften, beften Theil ber Bevolferung von Bas ben anberen betrifft, ben ohne Sinn für ne, Recht und Gewiffen, fo wirb er fich bei biefer Beleielt ohne Iweisel recht laut und zahlreich um die Regiet'Abaeren. Wir beneiben ihr folde Bebedung nicht.

Die Zeit wird daran nichts ändern. Es gibt Bunden, picht ausbluten, Riffe, die nicht heilen, es sei denn durch wes, freimuthiges, vollständiges Einbekenntniß des UnM und Ausbedung desselben von Seite des verletenden ich. Damit wäre freilich Alles wieder gewonnen und wehr, benn die Gemüther der Guten sind nicht nur bar, sie lieben nach der Bersöhnung noch inniger und wer. Aber dazu ist vor der Hand leider noch seine Hossm, und man wird bald sehen, oder sieht bereits, daß auf im Wege sein weiteres Fortschreiten ist. Aber dann wird sinchen, zwischen Recht und Unrecht, Geset und Gewalt der Diagonale durchzusommen; man wird einen Theil des wes herausgeben und den andern behalten wollen. Das n das Lieber verlängern, aber nicht heilen. Ober man

gibt am Ente Mies, "ber Noth gehorchend, nicht bem eigenen Trieb", mit ber Miene ber Gnabe, wo bas heiligfte Recht geforbert wird, und mit bem Borfape, Alles wieber zurütizunehmen, wenn Zeit und Augenblick fich gunftiger erweist: Darüber bleibt ber Stachel in ben Herzen, die Regierung verbachtig und bas Land unglücklich.

Dies einige ber Folgen in Baben! Bon ben Regierungen, welche mit Baben in ber schwebenben Sache Rechtsgenbffenschaft, ober vielmehr Unrechtsgenoffenschaft haben, fann nur bas Ramiiche gelten. Sollte bie Eine ober andere barunter mehr burch ben geschichtlichen Zusammenhang ber Dinge und bie Berlegenheit ber Lage, als burch gegenwärtige Rechtsverfennung und feinbselige Gesinnung gegen die Kirche, in jene Genoffenschaft gerathen sewn, so ist ihre Stellung um so viel gunftiger, als ber Ausweg naher liegt, und se viele inneren und außeren Hindernisse wegfallen, ben vollen Rechtsstandpunkt zu gewinnen.

Aber es fehlt unendlich viel, bag bie traurigen Folgen biefes Confliftes, ober, bestimmter gejagt, ber beutiden Ber fene und Berfaffungelofigfeit, Die ihn verfculbet bat, fic auf bie Staaten ber oberrheinischen Rirchenproving befchranften Die Frage ift eine beutiche, bas Gefühl bes mighanbelten Rechts ift ein beutiches, ber Jammer aller Wolgen ift ein beutider. Das tatholifche Bewußtfeyn aber ift ein ofumenie fces, und wenn bie fatholifchen Bergen über feben Geminn ber Sache Gottes in allen Belttheilen mitjauchgen, und aber feben Schaben berfelben mittrauern, fo werben biefe Empfindungen, bie letteren jumal, burch bie Rabe und Berwantifchaft bes Trauerhaufes, aber auch burch bie naturlide Reflexion bes: jam proximus ardet Ucalegon - nur noch gefteigert. Es gibt alfo in Deutschland genau fo viele Betronte, jum Theil auch Befürchtenbe, ale Ratholifen. Das ift nicht wertheitbaft fur bie Regierungen. Bene Gefranften, wer wollen wie die Ungufriebene nennen, werben nicht conpixen, infurgiren, rebelliren, das ist gewis. Es dürfte woch eben so blobsichtige, wie schlechte Politik seyn, ihr Schwerz beshalb zu verachten, oder zu häusen. Es ist mehlgethan, sein Herz darum schalthaft werden zu last weil ein Anderer gut ist. Recht muß doch Recht bleir auch gegen den Willen vieler Ministerien; und es wird veiner, glänzender und beschämender Recht bleiben, was es aus sich selber, und ohne alle menschliche Einschreis was Giege und zum Triumphe gelangt ist.

E: Cine eigenthumliche Bemerfung muß fich biebei jebem whachter ber Beiten von felbft aufbrangen. Daß auch bie ine und ausgesuchtefte Bolitif bie imponderablen Glemente incakulablen Botenzen außer ihren Erwägungen und neduungen balt, barf nicht befremben, und ift von jeb to gewesen. Denn bem Sinne fann nicht augemuthet nden, baf er bes Unfichtbaren und Ungreifbaren Runbe De, und barnach fein Berfahren einrichte. Eben biefe Bo-B mochte barum zu andern Zeiten, wenn auch unzulänge Drife boch nicht in ihrem eigenen Gerathe befeft, und mit Bifelbft in Biberspruch befunden werden. Bu bieser Sobe Reigt ber gebler, wenn bie unfichtbaren und unmagba-Brafte einmal foon bie ausgebehnteften und handgreif-Birfungen in ber fichtbaren und faglichen Welt vor liegen haben. Das nicht Gewahrwerben berfelben mare t fcon nicht mehr die natürliche Begranzung bes Sinfonbern Abgang ober Krantheit beffelben, Blindheit, wenn bas beffer flingt, Berblenbung. Blinde Steuer-Saben aber bie Kahrzeuge zu allen Beiten gefährbet.

And an ben menschlich ober weltlich klugen Staatsmann win nichts Geringeres geforbert werben, als daß er ber biten Erkenntniß habe. Es hat aber bem herrn gefallen, feigle Racht und herrlichkeit und Unüberwindlichkeit seizur Eliche zu unsern Tagen, auch außerlich, in neuem Glanze im Geschlechtern zu zeigen; und Riemand kann sagen, das xxxxxx.

ift nicht. Das Faftum mag Bielen unbegreiflich fenn; auch ber Raturforscher nimmt eine ihm unerflärliche R Erscheinung ale Thatsache bin, und richtet feine Ran tionen und Experimente barnach ein. Die Behandlun Rirche nach ben Meinungen und bem Rechtscober bes gen Sahrhunderte mare ein furchtbarer Anachronismus murbe ben ftaatsmannischen Stumper verrathen. Biele! ber Kirche wiffen bas mit Ingrimm; wir wiffen e Freude, Buverficht und Dant. Beit eber hatte man im gebnten Jahrhundert nach ben Grundfagen bes breize als im neunzehnten mit benjenigen bes achtzehnten re fonnen. Es ift völlig anber Beltwetter. Diffugere redeunt jam gramina campis. Es ist aus mit ber im sapientia ber Aufflarung, aus mit ber Gifestalte ber gen, aus mit ber passiven Singabe ber Bolfer an jebe fehl einer jeben Bewalt. Je lebenbiger bie Befchlech der neuerkannten und neugeliebten Rirche zu beffern @ merben, besto gewiffer werben fie bem Raifer geben, bes Raifers ift; aber fie werben ihm verfagen, mas ift. Gie werben ben Behorfam verfagen ohne Embi ohne Leidenschaft, ohne Ungebuhr, ohne lleberhebung; leidende Widerstand wird unerwindlich fenn. Ber wich ein Bolf von Martyrern regieren fonnen?

Die Regierungen Deutschlands haben ihr gutes behauptet gegen das Ungeheuer der Revolution. Sie bestanden oder wiederauferstanden, nicht in ihrer Enicht in ihrer Klugheit, sondern in ihrem Rechte. Ein here Hand hat die Tage der Prüfung abgefürzt, und bi walt, die da von unten wider sie begehrte, vor ihren I gerbrochen. Möchten sie nie das Verhältnis umfehren Recht wider sich seben, und in die Stelle der Gewalt eine

In jenen bofen Tagen ift viel von ber Einheit Di lands geheuchelt worben. Das war bamals gemeint p fen Bertrummerung. Jener luftige Tempelbau eines Ba

manicarms, beffen Rif im Rebel verschwamm, und von bem Riemand Bortal ober Altaroftelle fannte, war nur in Borfchlag gebracht worben, um aufrecht fiehende Saufer inzwifchen weggmaumen, und ben Boben zu rafiren. Aber eine Einheit muß in Deutschland leben und mahr werben, Der wir find in Rurgem nicht mehr bloß ber Spott, fonbern Die Beute ber Rachbarn. 3mar hat und eine ungludfelige Bergangenbeit ber fußeften und innigften Berbruberung berandt, une Gines Glaubens ju miffen! Aber wie wir uns Gines Blutes, Giner Sprache, Giner Beschichte, Gines alterthumlichen Ruhmes, Giner gefunden Biffenschaft, Giner Runft wiffen. fo muß es auch burchaus babin fommen, bag wir und Gines Rechtes wiffen. Gin oberftes, gemeinfames, volferrechtliches Gefet fann allein bem beutschen Bolle feine bochfen Guter mahren, mahrend wir bie geringeren, bas Leben wit einbegriffen, mit Freuden ben Rechtsnormen bes wecieseren Baterlandes bahingeben. Doch das ift unferer engen Rebe lestes Biel, auf welches wir noch vollständiger meide men. Sier handelt es fich um Gine einzige Anwen-Bie foll ohne biefe Einheit bes Rechts, bas jeben wifet und jeben fichert, Diejenige Einheit ber öffentlichen Befindung fommen, bie und Alle, und mit uns bas allgemeine Baterland, und mit bemfelben jebe einzelne Regierung part 100 2 ? Biffen benn bie Regierungen ber oberrheinischen Richen wing, was jenes Weges, ben fie unbedachtsam wanbein - EE Erd gwar nach ber natürlichen Sachlage, ohne Appellation uf unbegreifliche Dazwischenfunft — nothwendiger nad paer Ausgang fenn muß? Bei ber Unmöglichfeit, Die Belt Dieber auf ben Buftand ber Gleichgültigfeit gurud. mfähren " auf welchen bie Magregeln jener Schule berechnet find, in welcher ihre Rathgeber gelernt haben, erhipen fie, fo viel and ihnen ift, zuvorderft bie fatholischen Gemuther; ber ber Rudichlag auf die andere Seite unferer protestantis ichen Bruber fann nicht ausbleiben. Unter ihnen ift eine

=

. .

Amabl ber Beften, benen Bahrheit beilig ift, und Recht, und gemiffenhafte Uebergeugung, und bas Ginfegen bes gan: gen Gludes und bes gangen Mannes fur biefelbe. Diefe tonnen ibre auf folden Begen giebenben Regierungen nicht begleiten, nicht loben, nicht lieben. Es ift auch eine Angahl ber Schlimmften, benen bie Bahrheit und Recht verhaft find und bie fatholifche Rirche vor Allem. Diefe werben in ben Brand blafen, ben bie Regierungen angeschurt; fie merben Sturm erregen von allen Ceiten, und mit ihren infernalen Tonen in ben Sturm beulen, benn fest find bie Tage ibret Beile, wo fie ungefahrbet und um lobn ihr Duthden file len tonnen; fie werben auf allen Geiten bas Berf ber Re gierungen forbern, gludlich genug, bag fie Regierungen ge funben baben, welche ihr Berf forbern. - Ge ift bann eine unermefliche Angabl berjenigen, welche meber von bm Beften, noch von ben Schlimmften finb. Geien nun biefe einfach gefunden Berftanbes und von billiger Gemutheat, ober Bbilifter, bie immer ber Meinung besjenigen find, ba am lauteften ichreit unb, mit bem eigenen Rechte begnugt, bas Recht bes Anbern bemjenigen überlaffen, ber es baben will, fo wird ber Orcan bee Tages mit feinen Ctaubwollen von gagen und Berbrebungen bie Ginen wie Spreu fortreißen, und bie Augen ber Andern verbunfeln; fie werben in grim men Schaaren binter ihren Rubrern wiber ihre fatholifden Mitbruber babergieben und bie Gegenwirfung bervorrufen, und es wird ein Brand burd Deutschland geben von Ginen Ende bis jum anbern, wie ju Unfang bes 17ten Sabrhunberte. Das wird aber besonbere bienlich fenn, Die Starte und bas Anfeben Deutschlands, gegenüber bem Auslande, gu erhöhen, fo wie bie Beluften ber Auswartigen nach bentichen ganben ober ganbestheilen ju mäßigen. Dan bat immer Briand, und gwar auf Grund ber nämlichen Berfolgung bes fatholifden Rechts, bie verwundbare Ferje Großbrittanniens geheißen. Deutschland aber ift verwundbar vom Chei1 bis zur Ferse, und seine Kinder arbeiten verrätherisch ober erblendet ununterbrochen daran, es immer mehr und mehr i entpungern und zu entblößen. Riemand sieht auf die spektentasel der Zeiten, die umsonst vor Aller Augen hängt; haben ihren Blid nur dahin gewendet, der katholischen Wrche die Uebung irgend eines Rechtes abzulisten, oder eine eine Gewaltthat wider sie auszussühren. Wöge es niemals ahin kommen, daß die Babylonier von den Persern über-innden und vernichtet werden mussen, um das Bolk Ifrael us der Gesangenschaft zu befreien!

Diefe geringen Andeutungen über bie Folgen unferer mtiden Berfaffungelofigfeit, mas bie firchlichen Rechte be-Mt. fowie über bie Tragweite berfelben, mogen inzwischen, nb als bas Benigste, mas barüber gesagt werben fann, magen. Bir haben aber auch ferner behauptet, daß Riesand in Deutschland an Aufrechthaltung biefes Buftanbes, mir als einen ungeheuerlichen bezeichnet haben, ein dilides und wohlverftandenes Intereffe haben fann. Und mer far's Erfte weber bie beutschen Großmachte, noch bie imeren und fleinen Staaten. Richt bie Großmächte; benn lefer Buftanb ift feine Ehre fur Defterreich, er ift fein Bor-Seil für Breußen. Man mignehme oder migbeute ben erften Insbrud nicht. Der erhabene Raifer von Defterreich nem honoris causa nominamus! - hat im Morgenroth feier Berrichaft, die Meinungen und Reben der Menschen, wie rime Art ift, geringachtend, und bem Scheine Richts, ber Bebrbeit und bem öffentlichen Bohle Alles gemahrend, benmigen Rubm erworben, ber in fich felbft gerechtfertiget ift. be ben erften, beruhigteren gauften feiner Regierung, und u einer Beit, wo feine Rraft noch in Schlingen ju liegen beinen fonnte, bat er bas Wort ber Befreiung an die Rire be gefprochen mit fo erhabenem Ausbrud, bag er vor ben Ingen von Europa fich in erhöhter Majeftat erhoben. Rach iefer mabrhaften Raiferthat, und weil Er bas Bert bes

herrn por feinem eigenen Berte gethan, ift bas Gelingen ber Begleiter aller feiner Unternehmungen geworben, und hat bie nachfte Rabe ber bunflen Berbrecherhand nur beweilen muffen, baß feine Galfe ift im Conte bes herrn. Das weif bas bentice fatholifche Bolf, und feine Blide fchauen nicht erft feit geftern und ebegeftern febnfichtig und bulfebeburfig auf Defterreich. Es weiß aber auch, mas Defterreich ibm und feinem Glauben gewefen ift in ben Tagen ber Bater, und bag es biefem Saufe mit verbantt werben muß, wenn ber fatholifden Rirche noch irgend eine Statte geblieben ift in beutschen Bauen. Es lagt fich gerne vorergablen bie Befcichten alter Beit, und erhebt fich und jubelt auf bei bem Borte bes Sabeburgers, ber fuperfluge Staatemeisheit, bie ihm feinen Gifer filr Die fatholifche Sache ju magigen anrieth, weil man auf biefem Bege in ben laufenben Beiten, und wie ihm Schottland und Schweben und anbere beweifen fonnten, ganber und Rronen verliere, mit ber Entgegnung von fich wice: Das weiß ich, aber ich will ganber und Rronen, und mein geben baran feben! - Darum liebt es Defterreich, und biefe Liebe ift alt und nachhaltig, und bat in Defterreiche falten Zeiten faum erfühlen wollen, und bat in ber Begenwart flammenber und lebenbiger aufgeschlagen, als je guvor. Aber bie Liebe ift ungerecht, wie ber Sag, und flagt bei jebem Leiben, bas fie bridt, gern über mangelnbe Gulfe ober Theilnahme ihres Wegenstanbes, gleich als tonnte berfelbe allem Unheil wehren, und alle Unebenen gerabe machen. Dag Defterreich groß und machtig fei, und baß fie felbft, bie Unterthanen jum Theil fcmader und abhangiger Berren, ihre beiligften Guter jeber mie nifteriellen gaune preisgegeben feben miffen ; bag Defterreid bem beutschen Bund prafibire, und baf ber Bund für ibre gerechten Beschwerben nicht Dhr noch Gulfe babe, bas mif fen fie nicht gusammen au reimen, benn bie Arafofen verfte ben beffer ihre innerften Empfindungen, ale bie Berbaltniffe,

ben Bang und bie Doglichfeiten biefer Belt. Gie feben mm. bag bie Rirche in Deutschland leidet, und bag Deftermich nicht hilft. Bas, meinen fie, fonnte es abhalten? Ueber iden Berbacht unlauterer hintergebanfen ftunbe es ja boch maben; habe es ja bei der allgemeinen Abrechnung, mo Bieles au haben mar, und Biele Bieles befommen haben, fann nur bas Seinige wieber genommen! Gein Bort, für bie gerechte Sache mit bem geborigen Accente gesprochen. miste jebenfalls, auch ohne andere unangenehmen Beiterungen, an vielen Orten aufmertfame und geneigte Ohren finben. Benn nun aber bennoch Alles bleibt, wie es ift, fo murmelt man von Gleichgultigfeit, von Sintanfegung feiner Untecebentien, und feines eigenen, wohlerworbenen hiftoriiden Rubmes. Wie ungerecht folde Bormurfe Demienigen. ber bie thatsachliche Lage ber Dinge fennt, auch immer er-Meinen mogen, fle boren barum nicht auf, auch ihrerseits Matfache ju fenn, und find ber Confideration Defterreichs und feiner Geltung in beutschen ganden abtraglich.

Aber nicht nur um nichts gunftiger, sonbern noch bei weitem nachtheiliger ift ber gegenwärtige Buftant, nach unferer enticbiebenften leberzeugung, fur Breugen. Der Ebelunth bes Ronigs ift ben Anspruchen ber fatholischen Rirche in feinen ganden gerecht geworben, und bie Bahrhaftigfeit and Ehrenhaftigfeit biefes Entidluffes hat fich gerabe wieber bei ber jegigen Gelegenheit bes oberrheinischen Conflittes alangend bewährt. Aber es ift barum noch immer mahr, und bie preußischen Staatsmanner wiffen es, bag fie bie öffente liche Meinung ber fatholischen Bevolferungen Deutschlands nicht für fic baben. Die Antecebentien Breugens, ber fatholifchen Rirche gegenüber, find benjenigen Defterreiche gerabe entgegengefest, und - benn bier, mo es Breugens eignen Bortheil gilt, muß bavon gerebet werben - bie Erinnerungen beran find von frischerem Datum, nicht in ber hiftorischen Biffenfcaft, fonbern in ben Erlebniffen ber Befchlechter verzeichnet. Den von bem Konige erworbenen Rubm ber Ge rechtigfeit theilen viele Rathgeber und Stellvertreter befichben, und die preußische Bureaufratie im Allgemeinen, feines megs. Man ift geneigt in Deutschland - und bief nicht allein fatholifder Geits - ber preußischen Bolitif große Rim. beit, mannigfaltige, auf verschiebenen Wegen gum Biele fil rende Mittel, indirette Birffamfeiten und verhulte Unternet mungen augutrauen. Wie und wo immer auf beutschem Beben Unrecht ober Gewaltthat gegen bie fatholische Riche verübt werben mochte, man wird preußischen Ginflus, preußi fches Intereffe, preußische Rante, preußische Begemonige banfen bahinter argwohnen. Gin geraber und energifder Schritt Breugens, ein Schritt ber Mitmirfung ober felbt Initiative von Seite Diefer Dacht ju Berftellung einer whi famen und gerechten Bunbesgefengebung für bie confeffionele Ien Rechte aller Barteien fonnte allein biefem Borurtheile, wie wir es gerne nennen wollen, ein Ende machen. Sonft befindet fich Breußen in ununterbrochenem, offenen ober geleimen Rriege mit bem fatholischen Bewußtseyn, bas beift mit ber öffentlichen Meinung ber größeren Salfte Deutschlands, und einen folchen Rampf auf die Dauer und in die unab fehbaren Jahre fortzufegen, burfte Breugen, machtig wie et ift, boch nicht machtig genug fenn. Und ber Gegner ift ein Solcher, ber mit jedem Jahre erstarft, und bem auch nur weltmannische Zeitbetrachtung viele, viele Bufunft einraumen muß. Napoleon (o narv) hat feinem gur Abschliegung bes Concordats nach Rom abgehenden Befandten auf bie Krage, wie er ben Bapft behandeln follte, bie Beisung ge geben: "Berhandeln Sie mit bem Bapfte, als wenn ei 200,000 Mann hinter fich hatte" - benn bergeftalt, nach militarischen Aeguivalenten, pflegte ber Rrieger Rraft und Gel: tung jeber Stellung abzuschäten. Alfo biefer im Sabre 1801 Ronnte er heute wieder aufwachen, er wurde ben Rumerne um Bieles hoher anfegen, ober felbft fcon begriffen baben,

baf es Mächte gibt, beren Stärfe und Wirksamkeit in friegerischen Mequivalenten nicht ausbrüdbar ift. — Seit wir Bier von Breußen reben, haben wir nichts Anderes, als den Bortheil und das Ansehen dieser Macht im Auge, und wir maffen uns an, daß von den hingegebenften Freunden und Edhnen dieses Reiches nicht aufrichtigere und nühlichere Worte zu seinem sesten Wohle gesprochen werden könnten, als wir bier gesagt haben.

Bas die übrigen Staaten angeht, so ist Deutschlands Mittelmacht, Bayern, seiner Kraft, seiner Geschichte, seiner weit überwiegenden Bevölkerung und seinen alten Berdienken um die Kirche nach katholisch. Es wäre beleidigend, ihm eine Ansicht zuzutrauen, die mit allen diesen Potenzen, mit bem Empfindungen seiner Bewohner, mit dem Bekenntnisse seines Herrschers, mit dem öffentlichen Wohle Deutschlands im Widerspruche wäre. Am allerwenigsten könnte diese Ansicht deren Bortheil bestimmt werden. Principien und Berhältnisse liegen hier so einfach, daß Richts widerlegt weiden kann, weil Richts zu begreisen ist, was eingewendet Wieden könnte.

Um unbeneidenswerthesten dunkt uns aber das Loos ber kleinen deutschen Staaten zu liegen, und ihre Stellung bei der gegenwärtigen Rechtsanarchie weitaus die nachtheilzigke. Es ist der geringeren Macht mehr als jeder andern Bedürfnis, die Begränzung der rechtlichen und physischen Röglichkeit ihrer Aeußerung mit großer Bestimmtheit zu fennen, und ihre eigenen Borstellungen in dieser Beziehung mit denjenigen der Beherrschten und der Nachdarn nicht in Widerspruch zu seben. Ihre natürliche Politif muß sie Consliste jeder Urt vermeiden lassen, worin ihr nicht das ganze, volle, unsphersprochene und unbeugsame Recht zur Seite steht. Wenn die Bundesgesetzgebung dis heute die Rechte der Kirche in einem unbestimmten und verschwimmenden Halbdunkel gelassen hat, so folgt daraus weder, daß diese in sich unbestimmt

Ratholifen wur allaubegreiflich zu machen; wie fa viel ju gute Meinung von bem Berfande unsetes verteilm tifchen Mitburger, als bag wir an beren Buftidining por feln follten. Die fatholifchen Unterthanen Babeits 't im gegenwärtigen Augenblide belotifirt. Det Musbu vielleicht zu milb, benn nie bat bie fpartauliche Berufit bin bortigen Unfreien ben Beg ju ben Gittern abgufichteben unternommen; aber wir baben nicht gleich einen andten. Bas anbermarts geschen tann, muß immer exwertet werben. Es thut fiberaus Roth, bas fic affe Mittheuen benti fcher Ratholifen vollftanbig überzeugen, bag fie fich wit ben Gebanten vertraut machen, und ihn mit allen Rolaegebuillen au ihrem beftanbigen Begleiter wahlen: "fic unfert And ift tein Recht in Deutschland. Bas wir befinen, bas befinen wir von einem gerechtigfeitellebenben Mirften , von Gini moblgefinnten ober vorfichtigen Minikerium. Menbermitt find moglich; Beifpiele fehlen nicht." Es ware ungefille mit Mehrerem ju erörtern, was Jebermann fiebt und the Thatsachen predigen. — Daß die Angelegenheiten bet Die Ranten um feine Linie geficherter fteben, beffen baben de f bas volle Bewußtseyn. Freilich brobt bier bie Befai von ben Regierungen bes entgegengefesten, fonbern bis ch genen Befenntniffes. Allr ben Erfolg ift bas Ginerlet. ber Anprall minber laut vernommen wirb, fo gefichest! nicht sowohl, weil ber Stoß geringer, als weil Me ! ftanbefraft fomacher ift. Der geind fist faft Aberalt fi in ber Reftung; baber felten Belagerungen, nur Stei gefechte, bie von ben armen, ungefculten Jufaffen 4 überlegene Dacht und geordnete Taftif mit bem entft ften jebesmaligen Rachtheil gewagt werben. Die es c baben wollen, muffen erfennen, was wir erfennen, wie gehren, was wir begehren.

Alfo ber Ausgang bes gegenwärtigen Rechtspuftanbet ber Confessionen ift eine Rataftrophe; foin Beftiab : fi:;ein

Schaben für Jebermann, und ein Ruben für Riemand. Bir wollen nicht in Ermägungen und Beschuldigungen eingehen. wie bas benn alfo werben, und die lange Krift ber Jahre alfo bleiben fonnte. Unfere Bater haben Berlinge gegeffen, und und find die Bahne bavon ftumpf geworben. Das Bleiben aber ift in menschlichen, und jumal in beutschen Dingen eine aar zu leichte Sache, benn die vis inertiae ift nicht bloß eine allgemeine Gigenschaft ber Rorper, und wenn bem Denichen überhaupt, fo fommt fie bem beutiden Denichen inse besondere gu. Ber wird ber politische hermann Bicari sepn. ber ben Beg findet, und ihn ju betreten Ruth bat, aus einem alt - gewohnten, verrofteten und verrotteten Buftanbe berandzuführen? - Wir wiffen es nicht. Fata viam invewient. Auf baß fie uns aber nicht, wie bie Geschicke zuweilen pflegen, auf überaus rauben und furchtbaren Begen bae hinführen, moge die Beisheit von oben die menschlichen führer ber Befchide erleuchten, fo lange ber Ausgang einiaermatien in menschliche Sanbe gegeben ift. Die Frage ift bon ber ungeheuerften Bebeutung; Deutschlands gange Bufunft liegt barin. Auch feine gange Bergangenheit hat barin gelegen, und fie haben es nicht erfannt. Bir haben einmal ben traurigen Beruf unter ben Bolfern, die Fragen bes innerften Beiftes - und Bergenslebens unter uns, jum Schaufriele und Beifviele ber Anbern, abzuftreiten. Das Beifviel ift aber leider meifthin ein warnendes geworben, auch baburch. bag wir ben Streit vor allen Anbern in einen blutigen verwandelt haben. Daß bem nicht wieder also werde, und bag ferner Alles hubich unter uns bleibe, und bag nicht nene Arangofen ober Schweben, mit gleichen ober anbern Ramen, Die innere beutsche Streitsache uns ju Sohn und fic an Rus austragen belfen - bas ift bie Sorge, bas ift bie Aufgabe, bas ift bie Rothwendigfeit ber Gegenwart. Mogen wir nicht abermals bie Tage verfaumen, bie noch genust werben fonnen.

Diefe Mufache will aber gerett ton stack ! werben, bag fie eine Möglichfeit ber Abfung bietet. Mat por fünf Rabren von einer beutschen Ginheit genebet wurde. bas baben bie Kinber gerebet, ober bie Seftenbergieber bie Schelme. Aber and nicht-Miles, was Bosibenterfet ! Kändigere dam gemeint, scheint die erschwerenden Bedinam gen ber Krage binreichenb erwogen, und bier-Ausführbarfeit in beständigem Augenmert behalten aushabn. Unfere Rebe muß babin gurudfehren, von wo fie au gen ift. Das beutsche Bolt ift im Glauben getheift if tit eine ungebeure, burch feinerlei Anftrengung auf burch feinerlei Sobiftif wegguläugnenbe, burch inh bung au bemantelnbe, burch feine patriotifche Ri vergoldende Thatfache. Bas aber im Glauben enthmoldbas ift es in feinem gamen Bergen, in feiner gammeil in feinem gangen Gemitte und in allen feinen : Bas beifen alle verhallenben und verfiehlenben Re Borftellungen, wo ber Schaben lebenstief, und bie mit Rettung allein in ber Babrbeit ift! Regliche Met vom Ma einigungevorschlag ware ein überaus unvrattifcher: Rand menfchlicher Berhandlungen. Der proteftautliche bat in breibunbert Jahren Beit genug gehabt antiffid auna, bas er Deutschland nicht protestantifc machen mabes wir unferer Seits boffen nicht, es über Racht fatholifch gu machen. Ginige Regierungen, manderlei Minifterien, viele Beitungen und noch mehr Philifter haben allerbinge fich bes Blaubens getroftet, auch Banb baju angelegt, baffelbe beutfche Gefammtvolk zwar nicht eigentlich protestantifc, noch weniger fatholifch, aber aufgeflart fabenicheinig weltburger lich - miniferiell - inbifferentiftifch ju machen. Denn fie find in ihrer Beisbeit ber gebeimnigvollen Bahrbeit Deifter geworben, bag, wenn Niemand mehr etwas hat, alles Streites um ben Befit, und um ben Berth bes Befites ein Enbe, und bie Rube bes ungerftorbaren Schlafes gefunden febn wirb. Go viel

th auch unzweifelbaft gewiß: wenn wir verfaulen, fo verbrennen wir nicht. Die Bielmiffenben haben aber boch bas Bebeimnis bes beutschen Beiftes und Lebens nicht allerdings gewußt, und es hat ein guter Theil bes Bolfes ihre Dviate fich fern gehalten, ein anderer halbbetaubter aber fich wieber aufgerafft, fo bag bas Bewußtfeyn bes alten 3wiefpalts neuerbings recht fichtbarlich an's Licht getreten, was benn, jenen 3wiefpalt einmal gefest, jebenfalls bas Beffere gemefen. Das Bernünftigfte wird ja wohl fenn, eine Thatfache anzuers fennen, Die wir Alle nicht andern fonnen, und ben Rampf fortzuseben, beffen wir uns einmal nicht entschlagen fonnen. Alfo mit biefer Aufforderung jum Rampfe leiten wir unsere Borfcflage jum Frieden ein? — Dhne Zweifel. Denn wir Baben fcon gefagt, daß wir nur einen möglichen Frieden anftreben, und feinen dimarifden, por Allem aber einen mabren, und feinen falichen. Der gange, aufrichtige, ehr-Iche Rampf fann und nicht nur am Ende ben Frieben brinmen, er wird ibn, bas ift unfere eigentliche Abficht, fcon mit und neben fich fuhren. Denn es ift ein anderes Gebiet ber Baffen und ein anberes ber befriebeten Sauslichfeit; tragt ja boch auch ber wirfliche Krieg, unter reblicher und menfolider Kubrung, seine Berftorung nicht in bie Sutten Minein. Bir aber konnen bie Gutten und die Saufer, und bie Ballafte und bie Staatsgebaube, und bas gange öffent-Bide und außere Leben vom Rriege frei haben, wenn wir mollen. Last uns nur Sonne und Wind gerecht theilen, -und wie gefagt, in Allem ehrlich fenn. Lagt une fampfen, Bert gegen Bort, Grund gegen Grund, Ueberzeugung gegen Meberzeugung; ber Starfere wird boch am Ende Sieger bleiber. Und bag ber ftarfere Grund und die ftarfere Ueberassessag auf Seite der Wahrheit ftehen muffen, darüber Momen wir jest fcon einig fenn.

Daß nun aber ber Rampf auf biefen feinen eigentlichen Bereich und feine ehrlichen Baffen befchränkt bleibe, bas ift

eben bie praftifche Aufgabe ber Gegenwart. Es fann nicht gelaugnet werben, bag biefe von ben fcmierigften, ja mohl bie fcwierigfte aller Beit - und Beltfragen ift, beren Lojung an Die Befellichaft geforbert werben fann, benn fie liegt vole lig außer bem Bereich ber Gingelnen. 2Bo ber Streit über ben Glauben geführt wirb, ba wird er es jugleich über bas innerliche und gottliche Befet felber. Die Streitenben mer ben fich alfo nicht bierin, aber fie fonnen fich, wenn fie ben außern Frieden ernftlich wollen, in einer formellen Norm bes gegenseitigen Berhaltens, in einem außeren Befese einigen, welches jebem Theile ben ungefchmalerten Beftant in feinem eigenen Befige, ohne Gefahrbe bes Gegentheils, verbeißt und ficherftellt. Golde außerlich formalifirte Rorm bee gefegmäßigen Berhaltens nennen wir aber eben Recht; Die wiber einander (geiftig und innerlich) ftreitenben Theile fonnen fich alfo eben in bem (burgerlichen und außerlichen) Rechte einigen. Damit aber bierin nicht ein neuer Kallftrid gelegt, und biefes Recht entweber burch unffare und gwede wibrige Auffaffung von vorne herein unmöglich gemacht, ober fatt jum Frieben auch jum außeren burgerlichen Rriege und Bergewaltigung eines Theils migbraucht werbe, ift bie bestimmtefte Borftellung von feinem innerlich verbindenden Grunde, von feiner Art und Musbehnung, und von ber Möglichfeit feiner Sanbhabung unerlägliche Borbebingung jeber Berftanbigung bierüber.

Alfo biefes Recht kann 1. nur Bertragsrecht fern. Bei ben oben angegebenen Umftanben, und weil in Folge bavon jebe unmittelbare Herleitung bestelben aus bem ewigen gottlichen Rechte schwerlich ber Bustimmung beider Parteien zugleich sich erfreuen bürfte, so kann ber verpflichtende Grund besselben nur im Bertrage bestehen. Die Möglichkeit ber Einigung zu einem solchen Bertrage ist aber feine Chimare, so wenig es eine Chimare ist, anzunehmen, bag beibe Theile, jeber um seines eigenen Bortheils willen, ben auser-

Frieden mit gutem Willen suchen, ober fuchen werben. wenn das nicht einmal mehr angenommen werben so hort ohnehin jede Rebe auf, und die Jufunft geann allein den Thaten. Jener Bertrag ift aber nicht abglich, er ift durch die deutsche Bundesafte schon wirden Aufgabe ift nur, ihn zu tener durchgängigen Klare erheben, welche die guten Freunde macht.

Daffelbe Recht barf nicht ben Grund ber Frage ent-, und in biefer Begiebung nichts vorausseben, nichts den wollen; fonft bleibt es ewig unpraftifche politio ii. Es muß ben Wegenfat bes Glaubens in Deutichde Thatfache anerfennen, und beibe Theile nehmen, find. Bie aber jeber Theil ift, fann eben von Rieanbern, ale von ihm felbft vernommen werben. Es iffo bie Aufgabe und Tragweite biefes Rechts feine fenn, ale jeben Theil in feiner Rechtsibbire, und bem Genuffe bedjenigen, mas fein Gigen ift, gegen mann in Deutschland gi fonten und ficer gu und jebe außere Befehbung von ihm abzuhalten. ei ftigen Rampf aber wirb biefes Recht is wenig abfonnen, bag es fein größter Rebler mare, bieg auch wollen. Denn gwifden entgegengefetten Brunbidten ein innerlicher Friede fenn, und wer einen folden ern wollte, murbe Gefahr laufen, burch bie gewaltsame ion bes unnatürlich Zurückehaltenen auch ben außern gefährbet au feben.

Diefes nämliche Recht barf ber fanktionirenben ilt nicht entbehren. Gin Artifel in ber Bunbesafte n was immer für einem neu zu errichtenben Statut r, wie Zedermann fieht, den nur ein Geseh, und Sanktion. Die Gewalt aber, ber bas Recht und bie ber Handhabung bieser, wie aller anderen bunbesten Gesehe zustehen muß, kann keine andere sehn, als

1

ber beutsche Bund. Die in Rebe ftehende Frage liegt a' in so hoher Region, und ist mit dem Zwecke bes Bunt Art. 16 der Bundebakte, so recht eigentlich, und nach obschwebenden Verhältnissen ganz innerlichst verwachsen, ihm hierin, wenn irgendwo, eine die Souverainetät Einzelstaaten bedingende und begränzende Gerechtsame zum men muß.

"Aber das ift doch am Ende nur eine neue Auf bes westphälischen Friedens?" — Ganz gewiß; aber es k eine sehr verbesserte seyn, wenn man will. Rachbem thatsächlichen Bedingungen des westphälischen Friedens sestehen, so wird nicht leicht ein anderes Princip ge werden können; aber die Zeiten haben seitdem viel geke mögen wir nur ausmerksam und verständig der Lehre geho haben. Dazu haben sich tausend Berwickelungen von eset gelöst; die Verhältnisse liegen unendlich einsacher; die Cfter können aus bequemeren Standpunkten niederschan manches muß gelernt worden seyn, wenn man auch noch ungerne gewollt hat. Wir segnen uns unser Jahrhund vor dem siedenzehnten wie vor dem achtzehnten.

Soviel über die allgemeinsten Grundprincipien bes be schen confessionellen Rechts. Man vergönne und nur noch paar Aussührungen im Einzelnen. Es wird babei natiki seyn, daß wir die speciellen Anwendungen vorzüglich unsere, die fatholische Sache machen, es dem andern Wüberlassend, die Schlußsolgerungen für die seinige auf ei hand zu nehmen.

Wir kommen für's Erste noch einmal auf bie wefentst Deutlichkeit und Unzweideutigkeit des Gesetzes zurud. 1 Art. 16 der Bundebakte klingt sehr wohl, aber die Pricheint eine überaus verschiedene Auslegung beffelben put statiren. Soll er etwa bloß heißen, daß die Bekennet christlichen Religionsparteien vor dem Civil = und Cristi

Richter gleich fteben, und baß fie bas gleiche Recht haben, Gemeinbeglieber, Beamte, Hofrathe, Geheimrathe und Dis uister zu werden? Dann wäre der Artifel eine ungeheure Sige, ja recht eigentlich ein Fallftrid; während er bie Berbnen duidete und berechtigte, verbote er die Religion, der a feine Anerkennung vorenthielte, und mare alfo ein macchiavellistisches Mittel, die fatholische Rirche g. B. mittelft einer trugerischen Phrase auf die hinterliftigfte Beise vom deutschen Grund und Boden hinweg zu eskamotiren. Wir find auf bas innighte überzeugt, daß ben Gesetgebern nicht die Spur eines Gebankens von fo unredlicher Abficht zu Last fällt, und bag fie Die driftlichen Confessionen ale folde berechtigen wollten. 38 aber bie Rirche berechtigt, fo muß fie berechtigt fenn in Urem eigenen Befen und nach ihrem eigenen Befet, ober wir haben abermale nur hinterlift beffelben Charaftere. Ber ben Rechtsbestand der Rirche anerfennt, ber anerfennt ben Befant ihres Glaubens, ihres Sittengesetes, ihrer hierarchie, tres Enlius, ihrer gewohnten llebungen, ihrer Genoffenschaften, mit Ginem Worte Alles, mas fie ift, und mit fich bringt - ober er hat Worte in ben Wind gerebet, und bem guten Blauben und einfältigen Butrauen eine verratherische Schlinge Burbe ber Staat nicht jum Beuchler, ber ben Juben einerseits Dulbung zusicherte, und hinterher von ihnen verlangte, baß fie am Sabbathe ber Arbeit pflegen follen? -Bielleicht hieße es bem Artifel Unrecht thun, wenn man ihn b übergroßer Undeutlichkeit beschuldigte. Da man ihn jedoch micht allfeitig ju faffen gewußt bat, fo tann auch eine überfüffige Deutlichfeit nicht ichaben. Bor Allem durfte bie Be-Simmung fürberhin nicht fehlen, daß mas fatholisch ift, nur Die fatholifche Rirche bestimmt.

3ft ferner ein driftliches Glaubensbekenntniß in Deutschberechtigt, so ift es biefes nicht nur ben Individuen ber
fegentheiligen Glaubensformen, sondern vor Allem ben Relierungen gegenüber. Das ift ber Hauptpunkt ber Frage.

Die fouverainen Regierungen baben bieß einfiellig und freiwillig vertragen; es wirb ihnen alfo hiemit fein frembet, ibre Unabbangigfeit beeintrachtigenbes Wefet gugemuthet. Aber auch ohne fenen Bertrag wurbe man ihnen gwar bas Recht einraumen muffen, eine bestimmte Glaubensform von ihren Bebiete auszuschließen, feineswegs aber, eine folde erft bud Beriprechungen ju loden, bann zu bebruden und ju erftiden. Ueber bie Unbegreiflichfeit bes Mottos folder Borgange, ber fatholifchen Rirche gegenüber, gabe et eine lange und nuslofe Rebe. Gewiffen Beiftern ift bie Furcht vor jeber freien Regung berfelben eingeboren, ober einerzogen; es ift eine Gefpenfterfurcht, welche bei nachtlichem Dunfel im grunen Bufc ein grafliches Gerippe flest, und ein Aberglaube, ber wie jeber Abergiaube gegen alle vernunftigen Grunbe gutbalt. Benn biefe Regierungen waßten, mas fie thun follten, nicht um unsertwillen, fonbern um ihretwillen! Menn fie ben Beift unserer Rirche erfennten, ben Beift bee frie bens, ber Treue, ber Liebe, ber Singebung, bes Geborfame gegen jebe Dbrigfeit, nicht um bes 3manges, fonbern um bes Bewiffens willen, fo lange ber Befehl nicht ausbrudlich und unzweideutig wiber Gottes Gebote geht! Duften fit gerade biefe Bege bes Befehles finben? - Benn fie fic erinnerten, was bie Saltung ber Ratholifen gemefen ift im bofen Jahre und in ber Stunde ber Berfuchung, und bag wir beffer wußten, was ihres guten Rechtes mar, und frem biger baffir einftanben, ale fie felbft und bie 3brigen! Wem fie binbliden mochten, wo man und mit Fugen tritt, unjete beiligften Rechte beschimpft, unfere fußeften Gefühle verletwie bie Briefter foweigend in bie Rerfer geben, wie bit Manner es weinend feben, wie zwei Drittheile ber Landes Bevölferung bulden und beten — und wo etwa eine Meniche lichfeit fich regen mochte, fogleich ber Beift ber Rirche miber febt, und ber berrliche gefrantte Oberhirt jebe rebellicht Ausschreitung mit benfelben Rirchenftrafen bebrobt bat, bit

egen bie hartnädigen Feinde der göttlichen Ordnung in vendung bringen mußte! — Wenn sie verstünden, mit ber garten Liebe die katholischen Herzen ihren Fürsten hängen geneigt sind, wenn diese ihren Glaubensbedürfen nur einigermaßen billig und gerecht werden, und den kantischen Fürsten in einem ganz besonderen Grade, als jen sie diese Gerechtigkeit in ihrem Innern vorzüglich anrechnen, und mit der dankbarsten Seelenfreude von a empfangen! — Ja, wenn die Regierungen dies Alles und verstünden, so ware Alles anders, als es ist, wir würden diese Zeilen nicht schreiben. Weil es aber einmal ift, wie es ist, so bedürfen wir des Rechtes ber Sicherstellung auch wider die Regierungen.

38 es ber 3med bes beutschen Bundes, bie Rube bes meten Deutschlands nach außen und nach innen gu n. fo muffen mit bem 3wede auch die Mittel gewollt Bor allem Andern muß vorhergesehen werben, von en fattifchen Sachlagen und besonderen Motiven bie : Deutschlands am mabriceinlichften gefährbet, ober beichtigt werben tonnte. Dit Ausscheidung alebann ber neordneten, ju beren Beftreitung und Befeitigung jebe be Regierung, auch bie fdmade, Dacht und Bebarf **5 hat, gilt es die causas majores zu definiren, und** Lompeteng bes Bunbes in benfelben ju erflaren. Die Morochene Competeng bes Bunbes macht aber allerdings Einzelregierung zur Bartei, und es mare ein logischer zibrud, ihr gegenüber auf uneingeschranfte Souverainetat ichen. Die bas wollen, muffen fich zuerft außerhalb bes bes ftellen, und bes Bunbes nicht bedürfen. - Die erfte major, ja bie causa maxima Deutschlands und ber mwart ift aber die Frage von der Religion. Sie ftellt I jebe besondere Regierung icon barum ale Bartei bin, iebe berfelben in ihren Sauptern und Rathgebern Giber wiberftreitenben Confessionen angehört, und ber anbern gegenüber verfügen will. Sie hat zweitens eine Tiefe ber Bebeutung und eine Immensität bes Umfanges gewonenen, auf welche weber die Gesetzgebungen ber einzelnen Staaten, noch die allgemeinen bisherigen Bundesnormen berechnet waren. Die Tragweite ihrer Folgen ist drittens für alle beutschen Lande von so unberechendarer Ausbehnung daß die Handhabung berselben unmöglich den Combinationen und dem Selbstvertrauen seher kleineren Regierung überlaffen bleiben kann. Ihre heilbringende Lösung ist die Gesammtangelegenheit Deutschlands per excollentiam, die enste Bedingung seiner innerlichen Ruhe, der Rerv seiner außer-lichen Kraft. Sie ist also Bundessache vor allen andern wir möchten sagen, sie ist die Bundessache

Der beutiche Bund ift bie bachfte, gefehmäßige Autoritat bes beutichen Bolfes. Alle Bobigefinnten munichen ihn fart; farter, viel farter, ale er bieber gemejen ift. Unberegefinnte haben anbere Bunfche, bas ift naturlich und ber Belt Lauf. Es gibt aber fein grundlicheres Mittel, ibn gu fcmachen, ale in allgemeinen beutschen Lebensfragen bie Souverainetat auf Roften ber Bunbesautoritat zu accentub Als ob Sunderte und Bebente von Quabratmeilen amifchen Taufenben in wirflicher, unbegrangter Unabhangig feit und Selbfigenugsamfeit befteben fonnten! Die bas fo gen, fonnen nicht Diefes meinen, fie meinen bamit etwas Anderes. — Die fcmebenbe Rrage wird früher ober fatte an ben Bund brangen. Sie wirb Beugnif und Mafftab geben vor aller Belt, von bem Inhalt und bem Soben ftanbe feiner Dacht. Bermochte ber Bund bierin Richts, fo mare nicht abzusehen, worin er noch irgend etwas ver mogen follte.

Aber nicht Schlichtung und Begütigung eines vereinzelten Streitfalles ift basjenige, was Roth thut. Der Schri, bas Bebürfniß, die Eriftenz Deutschlands beischen ein bemb Richt nur ein bentsche Berfassung für die Frage der ReRicht nur ein bestimmtes Unrecht soll geheilt, das
i soll unmöglich gemacht werden für alle fünftigen
Jener Schrei um Gerechtigkeit wird sich verstärken,
ich alle bentschen Gauen wiederhallend mehren. Er h mehren, benn er ist loyal. Den um Gerechtigkeit
iden soll aber nicht statt des Brodes der Stein geverben. Die ungewöhnliche Schwierigkeit der Sache
wir im höchten Grade anerkannt. Blose Schwieriginder nie eine Antwort für den ernsten Willen, und
Entschuldigung gegen das Recht.

le Unschuld unserer Meinungen wird ohne Zweifel marifen viele heiterkeit erregen. Das wird nicht bas sich erfüllen wird, was wir begehren. Die Kriche wird bald ihr gutes, sicheres und volles kfigen. Wollen die Menschen den Weg nicht finden, ihn die Berhängnisse weisen.

30.1

M,

12.:

man of the second

: ..

## XXXIV.

## Dr. Ringseis'

Erwiberung auf eine Recenfien in ber Beitschrift ber f. f. Gefellichaft ber Merzte zu Wien; Rebacteur Prof. Dr. Ferdinand Gebra; Ster Ichgang, 12tes hoft. Wien 1853.

Dr. Beinberger befpricht C. 541\*) obiger Beitidrift mein Bormort nebft 136 Thefen zu meinen Bortragen über allge meine Bathologie zc. (Erlangen bei Balm und Enfe, 1853), und fagt von mir wortlich, bag ich "bie Raturgefete laugne, bit Raturmiffenfchaften und ihren Ginfluß als verdammungewerth befeitigt miffen wolle, die objettive Anschauungemeife ale ein gang Richtiges verbamme, bie Biffenschaften und ihre fort fcritte verbachtige, bie Debigin (blog) vom theologischen Standpunkt erfaffe, nur bas Transfcenbentale, Unfichibare, Unmagbare anertenne, mit theofophifchen Bhrafen und from men Betformeln ben Damon ber Kranfbeit befampfe " und baß ich behaupte, "bie politischen Irrlehren, welche por me nigen Jahren ein paar Dugenb Ropfe verwirrten, und be Bernunftrichtung in religiöfen Dingen feien ber Biffenfack. inebefondere bem Auffchwung ber Ratur wiffenfcheften # perbanfen."

<sup>\*)</sup> Diefe Befprechung ift mir erft jängft jugetommen.

Darauf erwibere ich: Bon mir ift feine einzige biefer Behauptungen, auch fann man teine einzige aus meinen Schriften und Bortragen folgern; ja, wer zwei Gate miteinander zu vergleichen und verbinden im Stande ift, muß einsehen, bag ich biese Behauptungen un möglich gemacht baben tonne. 3ch achte jede objektive Thatfache, lehre, bas jebe mabre Theorie nur fubjektiv treue Absvieglung (Deutung) bes objektiv Aufgefaßten fenn fonne; ich felber treibe notorisch alle Raturwiffenschaften in einem Umfange, wie wenige meiner Collegen. Dr. 28. citirt meinen theras veutischen Saupt-Lehrsat, Thefe 5: "Thue, mas in abnliden Rrantheitsfällen genütt, und meide, mas in benfelben geschabet." Rann benn berjenige, welcher biefen Sat auf-Reut, und in Thefe 4 auf die bisherige historische Braris, "Die Berfe" ber arztlichen Runft, und in Thefe 134 auf die großen praftischen Autoritäten fich beruft, fann ber angleich bie Raturwiffenschaften und Die objeftive Auffaffung verbammen? Baft auf ihn ein einziger ber obigen Borwurfe? Denn um Aehnlichfeiten und Unahnlichfeiten eines frühern und eines vorliegenden Krankheitsfalles zu beurtheilen, bazu geboren alle von ben verschiedenen Raturmiffenschaften bargebotenen biagnoftischen Sulfemittel. Das verftunde fich von felber, auch wenn ich es in meinem Spftem ber Debigin micht ausbrudlich gefagt hatte.

Reine ber biagnostischen Hulfswiffenschaften ist aber eine im ftrengen Sinne "erakte," und selbst wenn alle im ftrengen Sinne es waren, so ergabe sich aus allen zusammen noch teineswegs ber hauptgrund ber arzilichen Praris. Dieser beruht zunächst auf obigem Grundsab, was bei einigem Rachebenken Jedermann flar wird. Erwäge Dr. B. nur Folgendes: herr Birchow, stets ber historischen Pathologie

<sup>&</sup>quot; und was ich balb ausführlicher nachweisen werbe.

und Therapie zugewendet, hafdigte niemal der Hochmuthenarrheit, "die ärztliche Praxis auf ""epakte." Ginfict pagründen." Herr Wunderlich und Andere, in frühern Intern an jener Arankheit leidend, scheinen bavon gänzich genesen; und diejenigen Alimiker, die ihr noch anhängen, (han W. wolle nur in seiner Rähe sich umsehen) sind über die Wissenschaft der Praxis ganz in Berzweislung. Essen sind sein, verdauen, athmen, leben und weben wir denn zunächt und vorwaltend geleitet durch physiologische Einstütt Unsere Therapie gründet im Wesentlichen auf keinen auch Principien als unsere Diätetik.

Aber woher benn bie mit so oft gemachten, und von orn. 2B. erneuten Befdulbigungen? Antwort: bas mit ben außern Sinnen aufgefaßte materielle Objettive, und feine Bo rechtigung mit allen andern Raturforschern vollfommen and fennend, unterscheibe ich in ftraffic ariftofratifchem Cime icon in ben unorganischen Dingen als objektiv vorlanden (nebft, über und in ner ben elementaren und allemeinen) besondere bobere, j. B. die froftatiffrenben Rrifte und tot bipolare atherische Kraftwefen; in ben pflanglichen ein nebft und inner ben Rraften ber unorganischen Raine bie eigenthumliche bobere Bflangen und in ben Abieren (neif. über und inner ben pflanglichen Rraften) in Anfentoelfe eriftofratifder Steigerung bie noch bobere und innerlichere thierifde Seele. 3ch vermeffe mich fogar, bie Dentnothe menbig feit aller biefer Behauptungen ju geigen. Bas aber mein Berbrechen jum unverzeihlichen fleigert : ich unterscheibe von ber Ratur und allen ihren Rraften, als gwar mit ihnen verbunben, aber nicht mit ihnen ibentifch, bie menfolich geiftige Seele und in bochter und innerfter monardifdet, ja ultramonardifder Inftang ben über und inner Geif und Ratur maltenben verfonlichen Schopfer und Grader, bierin in Uebereinstimmung mit ber kirchlichen Lehre und mit

len ber größten Raturforscher, Aerzte und Philosophen moton, Leibnig, Boerhave, Stoll, Cavier 1c. \*).

In ber Pathologie lehrte ich: ber Kranfungsproces ift ir ein überhaupt natürlicher, aber nicht ein ber nicht ein ber nicht lichen Ratur angemeffener, also tein menschlich pfiologischer, und ebensowenig als die Revolution in bürgerlichen Gesellschaft, ift er ein heilender, sondern Emmag oder Aussehnung der niedersten und niedern (zur Unseerfung bestimmten) Kräfte wider die höhern und höchsten;

<sup>\*)</sup> Man lauguete aus "naturhiftorifchen" (?) Grunben bie Deglichfeit bee himmels, ber Engel und Gottee, weil felbft in Entfernungen, aus benen bas licht bis ju une Millionen von Jahren braucht, nur gabilofe Beltforper vorhanben, für einen überweltlichen hims mel alfo fein Raum fet. Aus ahnlichen Grunben (?) laug: met man bie bobere pflangliche, thierifche und menfchlich gel-Rige Seele. Beld unauefprechlich robe Borftellung! Gott unb ber himmel find Befen nicht neben, fentern inner allen an: bern Dingen; nicht bloß ben Aether, fonbern auch Seelen und Beifter burchbringenb, von teinem Gefchepfe burchbrungen. Dan rebet won "unenblichen Tiefen" (alfo auch Goben) ber Ratur, bon "unenblicher Feinheit" einzelner Daterien und Befen, 3. B. bee Methere. Sind Bobe und Tiefe ber Dinge nur nach Schuben und Rlaftern über und unter ber Erdoberflache, unb ibre Beinheit nur nach ihrer Dunnheit gu meffen? Schon ber Mether, ber Trager von Barme, Licht, Feuer, Gleftricitat unb Magnetismus, ift nicht, wie rober Beife gelehrt wirb, etwas neben ben magbaren Elementen (in ihren Boren) Befinblis des, fonbern ein jebes Moleful burchbringenbes, alfo im namlichen Raum mit bem Elemente befindliches Befen. Die Raturwiffenschaft anertennt jest, burch bas Mifroffop es nachmeis fend, ein fruher fur unmöglich gehaltenes, unglaublich gabireiches Rebeneinanber. Die richtige Abftufung und Glieberung bes Reben: einanbers ber organischen Inbivibuen begreift man nur aus einem in bocht gablreichen Stufen vorhandenen Ineinander. Bie bie Bfeubobemotratie bie Dbrigfeit, ber Unglaube Gott, fo lauge net die atomistische Raturanschauung in: und burchwohnende bo bere Raturfrafte.

im gelindeften Falle ift der Reantungsproces ein auf Rofen bes organischen Individuums fich entwickelnder Schmander,

Endlich fagte ich zwar nicht ben Balimathias, bas "be Bernmftrichtung in religiofen Dingen und Die volition Artlehren\*) ber Wiffenschaft und insbesonbere bem Unfichung ber Raturwiffenschaften zu verbanten feien" - aber' id ter umb bin ber Anficht, Die jest Gottlob wieber Mehreue Meilm. (f. bie letten Jahrgange bes Litteraturblattes von Belfiere Mengel), bag ber driftlich firchliche Glaube bie innerfte Gund. lage alles Wiffens und Sandelns febn foll, und baf burd biefe Grundlage bas Wirfen bes Arztes bas gebeiblicht merbe \*\*). Bircom außert in seinem Archiv IL 14.15. baf aus ber Annahme, die Rrantheit fei gottliche Schickung, ber Solus folgte, bag auch bie Beilung ein Alt gottlicher Che wirlung fenn mußte;" "bag es aber Gott nicht gefalten, ben Beftrebungen von Ringbeis und Gorres eine lange Dauer und fegensteichen Erfolg ju gewähren." Birden er martet aber (in feiner Abhandlung "bie Ginheitsbeftrebungen in ber wiffenschaftlichen Medizin," 1849 G. 48), "bie Mobie muffe Gemeingut Aller werben, und aufgeben im aligemein en Wiffen und Konnen." Wenn alfo funftig alle

<sup>\*)</sup> Dr. Beinberger fagt Eingangs feiner Besprechung, bas bie pelitischen Irrlehren vor ein paar Jahren (nur) ein paar Dujens Röpfe verwirrten." Trifft also weniger als ein Berteilich und jebe ber hundert revolutionirten Provinzen. Im Länden Baben waren bei ben Aufftanden bloß von Merzten mehr als zoel Angen beiheiligt.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich erklatten nicht bloß ber Schweizer Geschichtstander 3. v. Raller, sondern seither mehrere der größten diftortler und die tieffinnigsten Philosophen, Jesus Christus für den Mittelpunkt ber Menschen (ja der Natur.) Geschichte. Baco von Menulam und Rieduhr sagten, jener von den Rainrwiffenschaften, dieser von der Geschichte, wein flächtiges Studium führe von Gutt al. ein tieferes zu ihm zurud."

iben Aergte febn follen, mare bie Forberung benn unbillig, bag auch alle, fomit and alle Verste, Briefter werben, mentaftens ibren Ratecismus in und auswendig üben follten ? Darans folgte ja noch nicht, bag Alle aufhören müßten, que gleich Merate zu bleiben, ebenfowenig als Bevatter Schneiber und Sanbidubmader, wenn fie Merate maren, augleich aufborten, ihre Rleiber und Handschuhe zuzuschneiben. Selbst ber Erlofer ag und trant, und bediente fich materieller Mittel sur Seilung. "Altissimus creavit de terra medicamenta." Eccl. 38. 4. Birchom, ber bas Elend bes Bolfes in Schles Gen ber \_Unfahigfeit ber Bureaufratie," und ber \_abfoluten Rnechtung bes Beiftes burch die hierarchie" jufchreibt, ermartete im Jahr ber Unanabe 1849, wie er wiederholt emphatifch und in gesperrter Schrift es verfichert, alles Seil von ber "vollen und unumschranften Demofratie," "von bem heiligen Billen bes Bolfes" \*) (S. 305 und 316), "von ber Rreibeit in ber größten Ausdehnung," "von ber absoluten Trennung ber Schule von ber Rirche."

Mit der Kirche glaube ich, daß Krankheiten, Armuth und Elend in der göttlichen Heilsordnung nothwendig seien, daß aber die Kirche trot dieser Boraussehung ihren Angehörigen teineswegs, wie Herr Virchow meint, bloß Anweissungen auf den Himmel ertheile, sondern da, wo man sie nicht von Staatswegen hindert, in Krankheiten und allen Arten des Elends thätigere Hülfe geleistet habe, als alle ansbern Anstalten. Wirkten nicht Mitglieder der von B. so gesschmähten Hierarchie, die Mäßigkeitsprediger, die barmherzigen Schwestern, die Schulbrüder und dgl. für die untersten Klassen bet Boltes z. B. in Irland und Schlessen wohlthätiger als die Demokratien in irgend einem Moment der Geschichte?\*\*) Im

<sup>\*).</sup> Berum nicht auch vom "heiligen Orben ber Maurer"?

<sup>\*\*) 36</sup> verwerfe die Demofratie nicht unbedingt. Es gibt gesunde und trante, wie Arificfratien, fo Demofratien. Die gesunde Demofratie

pseudodemokratischen Musterstaats der Gestweiz mehren fich seit seche Jahren Armuth und Berbrechen in furchtharer Beise seine (s. die Schrift: das Armenwesen und die diebställigen Staatsanstalten von 3. B. Bogt. In zwei Banden, Erster Band. Bern, in Commiss. bei Huber und Comp. 1853. Mit den Motto: "Die Sünde ift der Leute Berderden"); und unter den acht Areisen von Bayern zählt der maderne Mussansisten Anster Pfalz viel mehr Arme, (41%), als die althamissen Anster (11% und 11%).

Doch Herr B. ift, weil ber hiftorischen Richtung ber Bathologie und Therapie zugewendet, nicht unverboffeilig und ich wünsche und hoffe, baß seine feit 1849 geniaften Erfahrungen im Jahr ber Gnabe 1854 seine frühern flechten zum Bessern geandert.

Summa. Die aus meinen wirflichen Beffeen von Dr. Beinberger und Seinesgleichen gezogenen Folgeringen Mill.
Schluffe lauten gang genau in folgenber Beife: " Indian

1) Ringseis halt jebe Entbedung in Ratur - und Menfchengeschichte und jebe Erweiterung ber finishifen im
schauung für wahren Gewinn und für einen (pur
immer größern Bestätigung bes Cheistenthams führer
ben) Fortschritt; aber die von Bielen aus ben objettiven Thatsachen (wiber die höhere Bissenstafe)
wider das Christenthum, wider Riche und Bonnetie)
gemachten subjettiven und individuellen Folgenungen
b. i. ben weltfundigen Risstrauch ber fi ge Bissen

haite und hat ein ariftofratisches, hieveilen soger mennechtschen und die gesunde Aristofratise (und Monarchie) ein bewestestisches Element in sich. Die pseudobemofratische Ansfassing der Dinge vereinerleit und vermengt in Theologie, Philosophie, Pullet und Raturwissenschaften Scheres und Rieberes, Innavestant Menferes, Wägbares und Unwägbares, allgemeine und besondere Gesehe und Aristo.

11.1克林特色

.(

schaft gur Längnung bes Christenthums (bie f. g. Bersnunftrichtung in religiofen, politischen, historischen und naturhistorischen Dingen) halt Ringseis für uns und afterwissenschaftliche Bernünftelei ober für volle Unversnunft, somit für höchst verbammlichen Rüchschritt.

Daraus folgert Herr Weinberger: Also verdammt R. bie Biffenschaft überhaupt, die Raturwiffenschaften insbesonsbere, alle objektive Auffassungsweise und jeglichen Fortschritt, ja halt diesen Fortschritt für die Ursache ber jüngsten politisschen Birren.

- 2) R. anerkennt nebft ben fichtbaren und magbaren Dingen inner und über benselben auch unsichtbare, unwägbare, und balt biefe für eben so obiektive als jene.
- 28. schließt baraus: R. anerfennt also nur unwägs bare 2c. 2c., er laugnet bie funf Sinne und was man bamit wahrnimmt.
  - 3) R. anerfennt verschiebene Ordnungen ber Dinge und in jeder Ordnung andre Gesete, laugnet also die All- gemeingültigkeit eines Gesetes einer Ordnung für alle übrigen Ordnungen.
  - 28. schließt baraus: Also läugnet R. alle Raturgesete.
  - 4) R. will, daß alles Denfen und Thun (wie Effen und Trinken, fo auch Arznei Berordnen und Rehmen) von religiösem Geiste burchbrungen sei.
- 23. schließt: Alfo will R. Hunger und Durft und alle Rrantheiten nur mit theologischen Phrafen befämpfen.
  - 5) R. stellt 136 auf objektive Raturanschauung gegrundete Thesen auf, wovon ich Dr. Beinberger mit
    meiner Bernunft (b. i. ber Bernunft, welche die
    eben 1-4 angeführten Schluffe macht, und die "auf
    erakte Einsichten" ausgeht) keine einzige begreife.

ı

Alfo, folieft herr B., find alle biefe Thefen absolut unvernünftig.

So unwahr, widerfinnig und lächerlich nun bie über meine Lehren verbreiteten Behauptungen find, fo wiederholte man fie bennoch alle feit ber Julirevolution, befonbers aber fet 7, 8 Jahren in ftereotyper Beife mit ber größten Beharrlichfeit und wie burch Berabrebung von ben verschiebenften Seiten ber, nicht bloß in einer Menge von Bartei - Schmierblatters, fondern felbft in Schriften, Die Anspruch machen auf wiffen Schaftlichen Charafter. Wie ift bas zu erflaren ? Es gibt um eine Erflarung. Bon ber Bahrheit bes Chriftenthums fo feft ale vom eignen Leben überzeugt, und Religion und Sitte lichkeit nicht als Eigenschaften neben anbern, fonbern als bie Seele alles mahrhaften Wiffens und rechten Sandelne betrachtenb. fucte ich die medizinischen Doftrinen mit driftlichem Beifte ju durchbringen. Den Gogenbienern bes Materialismus genugt es aber feineswegs, bag man bie gerechten Aufprache bes Stoffigen, Bag- und Degbaren jugeftebe; nein, fie ver langen tropig, bag man außer und über biefem nichts anbres. bag man nur biefe Stoffe anerkenne. Das Chriftenthum. schon ben alten Juben und Seiben ein Mergerniß und eine Thorheit, lange Beit ben Literaten eine gleichgultige Cache, ward in allmaliger Steigerung Begenftand unbeimlicher abftogenber Scheue (Theo. und Christophobie), endlich einer weit verbreiteten Gefte bas unverrudte Biel bes ingrimmigften, verfolgungefüchtigften gotte und driftusmorberifchen Saffes ); "Ecrasez l'infâme!" "Calumniare audacter, semper tamen aliquid haeret."

Es ift Methobe und Zusammenhang in bieser Berfolgung. Am wenigsten verzeiht man bas Christenthum ben Naturforschern, und unter biesen findet man es am unerträgelichften bei ben Aerzten, fast wie man ehemals geglaubt hat,

<sup>\*)</sup> Bgl. Frang Baaber's philof. Schriften.

fin und Montillik wie Gese unisplik ein liefen. Konfeile Konsiniker zuten der die nie, nie pune mirlifer, und Augüsterplechenen, gi für unsiglig, des James. der sendigt und für glaufer, der Alfriger Arge und Ausgüniker fre-

háitine Critir háiste Se Sinne l'Aire Sour' ainmeataine Source n' Ni-Odoubur Ir A Languise suba nidigel Silak. She sist gyalaka saij He estados in Informations with the guijes h Calendair tie der bemite Mile bisiter tab Erfen meine Erfenz bend Bubufungen unb jes ja verbiddigen met linkelide ja maden: eter mit ger nicht im Empte, icht mir prei eininde Metr Cifuf ar redinter. In School Millin ist me milija, migueten über alle eigentiete faft, h. i. eine Dentung ber affelieren Shafishen, t blot iber bir finf Einne, jenbere und über ten desfentence Animalitunt (die unrificultule finftelei) weit simmigefe. Der Berinfer ber 136 Min james Schwärmer, er bat in fait 50 Jahren lle Breige ber innern Metigin, Gienrgie und valtifc und flimife demonstratio and geikt, er frant Befchichte ber mebizinfichen und phileferbifden Erbirth, fo Gott ibm nech einige Jahre Leben und fcenft, feine 136 Thefen alle, wenn fie gleich ) scheinen in unfter Beit bes Fortichritts," gegen walbefannten Brunde biefer fortgefcrittenen fich fo Biffenfchaft, Die von Geift und Lebendfraften auf's : fich emanzivirt bat, zu vertheibigen wiffen,

Alfo, folieft Gert BB., find alle biefe Thefen abfolut unvernünftig.

So unmabr, widerfinnig und laderlich nun bie iber meine Lehren verbreiteten Behanptungen find, fo wieberholte man fie bennoch alle feit ber Julirevolution, befonbere aber feit 7, 8 Jahren in ftereotyper Beife mit ber größten Beharrlichieit und wie burch Berabrebung von ben verschiebenften Geiten ber, nicht bloß in einer Menge von Bartei - Schmierblattem, fonbern felbft in Schriften, Die Unipruch machen auf miffene Schaftlichen Charafter. Wie ift bas ju erflaren ? Ge gibt nut eine Erflarung. Bon ber Bahrheit bee Chriftenthums fo feft ale vom eignen Leben überzeugt, und Religion und Gitte lichfeit nicht als Gigenfcaften neben anbern, fonbern ale bie Seele alles mahrhaften Biffens und rechten Sandelne betrachtenb, fucte ich Die medizinischen Doltrinen mit driftlichem Beifte ju burchbringen. Den Gogenbienern bes Materialismus genugt es aber feineswegs, bag man bie gerechten Unfprude bes Stoffigen, Bag- und Defbaren jugeftebe; nein, fie berlangen tropig, bag man außer und über biefem nichte anbred, bag man nur biefe Stoffe anerfenne. Das Chriftenthum, icon ben alten Juben und Beiben ein Mergerniß und eine Thorbeit, lange Beit ben Literaten eine gleichgultige Cache, ward in allmaliger Steigerung Gegenstand unbeimlicher abftoffenber Scheue (Theo . und Chriftophobie), enblich einer weit verbreiteten Sefte bas unverrudte Biel bes ingrimmigften, verfolgungefüchtigften gotte und driftuemorberifden Saffee ); "Ecrasez l'infâme!" "Calumniare audacter, semper tamen aliquid haeret."

Es ift Methobe und Busammenhang in biefer Berfols gung. Um wenigften verzeiht man bas Christenthum ben Raturforschern, und unter biefen findet man es am unerträgelichften bei ben Merzten, fast wie man ehemals geglaubt hat,

<sup>\*)</sup> Bgi. Frang Baaber's philof. Schriften.

## XXXV.

## Motivirte Gedanten über oftenropaische Thefen.

V.

- Mirufland und Jungrufland; Groffarft Alexander und Groffarft ... Genftantin.

Benn man von der innern ober außern Bufunft Rußlands reben will, muß vor Allem die Thatfache festgehalten werben, daß auch bort zwei Parteien um die Herrschaft sich Greiten, beren politische und firchlichen Tenbengen auf absolut fic entgegenstehenden Principien ruben. Es find bie beiben Barteien der nationalen und firchlichen Reaction, und bes nationalen und firchlichen Fortidritts - Altrugland und Bungrußland. Ihre Strebungen gegen einander und hinwiederum gegen bas herrschenbe System verlaufen fich freis lich nicht mit bem Berausch bes offenen Marktes, wie bas verwandte Parteitreiben bei uns im Besten, ba die faiferliche Bolizei hierin vorzubauen weiß; aber fie grunden beghalb um nichts weniger tief. Ein Sieg ber Einen wie ber anbern wurde ju einer burchgreifenben Umgeftaltung Rußlands im Innern führen, und zwar ohne 3meifel ber Gieg Altruslands zur rafchern und burchgreifenbern, ba Jungrußland noch eher in und mit dem gegenwärtig herrschenden

Spfteme, bem ber ausgebilbetften aller europäifchen Bureaufra tien, fich vorberhand und flugerweife feinen Tenbengen we maß bewegen fonnte. Befentlich verschieben ift bie Stellung ber beiben Barteien auch baburch, bag bie eine fich and ichlieflich in ben Rreifen ber fogenannten Gebilbeten aufbalt. bie anbere bagegen farte Burgeln im gemeinen Bolfe freibt gerabefo, wie auch in Deutschland einft von ben boben Schichten ber Befellschaft herab bad Gift bes Liberalismus in Religion und Bolitif lange vergebene bemubt mar, bie unverberbene Ratur bes arglofen Bolfes ju bearbeiten. Sergen, ber berüchtigte Bertreter Jungruflanbe bei ber rothen Centralaewalt in London, behauptet freilich bas Begentheil aber Riemand, ber nicht völlig Frembling in ben rufficen Bolfeguftanben ift, glaubt feinen Reben von ber Bornte ritat Jungrußlands. Go biametral entgegengefest jeboch bem Befen nach die Tenbengen und Mittel ber Barteien auf ben Bebiete ber innern Bolitit finb, fo innig verbunben feben fie fich auf bem ber außern. Bir brauchen wohl nur bas Bort Banflavismus ju nennen; in ibm treffen aber binwiederum auch nicht nur fene rivalifirenden Abipiran ten ber ruffifchen Butunft aufammen, ibn feiert folgerichig bas Betersburger Rabinet felbft je nach Umftanden nicht minber berglich, ale bie enropaifche Revolution. Go bangt er als zweischneibiges Schwert über bem Scheitel Europa's und bie Beforgniß, es im nachften Moment berabfallen in fühlen, burfte aufmertfamern Besbachtern als ber mabre in nerfte Rern ber augenblidlichen Benbung in ber orientalifden in the idear Frage erscheinen.

Betrachten wir - und zwar, wie faum zu ermabnen nothig ift, vornemlich an ber Sanb Sarthaufen's !-

<sup>\*) &</sup>quot;Ciubien über bie immern Inftanbe, and Bolfoleben, und inebefor bere bie lanbligen Cincigiungen Stuffanbe" (3 Banbe, berg ich ter zu Berlin 1852 erfchien) non Frei herrn van Sarthen

Maron, por spifficon Antunft nach han beiben Richtunpalier, i. i. meibt fic nog bei Reaction ber Altruffen,
portemale unde bie, nellgisse, allerdings eine Reaction zum
to Bessern ift. Was bie von ber Frembe heimgeholten,
bem russischen Wesen pplicinen Culturvorschritte seit aubalbhundert Jahren au alter russischen Freiheit und Urnglichseit unterdrück, bas soll restituirt werden. Die
sche Kirche versiel, saft vom Ansange an, dem Schisma,
darum unaushaltsam seigender Abhängigseit vom Staate,
auf es für Peter I. wahres Linderspiel war, die mit
eren Fesseln, noch dazu ohne sich derselben zu schämen,
dene vollends zur Stlavin, sich seicht zum Czar und Papst
kiner Person zu machen. Run datirt die Opposition der
tgläubigen" oder Starowerzen") zwar allerdings schon
dem Jahre 1659, wo der Patriarch Rison mit Czaren-

Bert, beffen Berth für unfere Anseinanderschungen ein unschähler rer ift. Da der herr Berfasser bei der Bereisungen ein unschähler rer ist. Da der herr Berfasser bei der Bereisung Ruslands sich der liberaliten Forderung von Seiten des ruffischen Gewernements erfreute, und seine Beodachtungen überall den Stempel gerechten Wohlwollend aufweisen, so versehlen seine liberalen Rachtreter, indem sie ihn übrigens stellig ansschreiben, nicht, über "enstsiche Bemäntelung" zu seufzen. Indem wir überall die Angaben solcher Stimmen mit Harthausen's Darstellung verglichen und umgelehrt, haben wir über den beregten Mangel das Gegentheil von Beweis gefunden; dagegen hoffen wir in einer andern Beziehung dem Werfe des oblen Freiherrn zu dienen. Die gerade für den jehlgen Moment wichtigen Acuserungen besselben find nämlich nirgends in einer systematischen Ordnung zusammengestellt, oder eine in irgend ein Register, zum Behuf der Aussindarfeit, eingetragen,

Materials ber Art zerfrent, daß zu fürchten ift, fie dürften deshalb für bas gabfere Publifum tobt bleiben. Unfere Arbeit foll daber melleich anf diefe Schate ausmerkfam machen.

Bulfe bie bis jum Unfinn verunftaltete Eitungle verbifferie; allein ber völlige Brud mit ben unerfcontterlichen Inthingern bes traditionell llebertommenen entfland unfängbat eif burch jene Benbung Ruflands jum Cafarespapismuste bier Beter anbererfeite ale unumgangliche Beingung ber Bealificun feiner abenblandischen Civilifations - 3been filt Bulland at fannte. Auch in biefem erften Sauptpunft ber Dun fallen aber bie Altruffen mit ben Staremerten Ballio men, in ber Opposition gegen bas Caarenbatthautht Rerner! Bilbete Rufland einft eine Mrt aciftofini publif, nicht ohne daß bie politifche Bebeutung bill thums mit fonellen Schritten von Stufe au Sinfe Sie fant, fo mar es boch wieber erft Betet I., welcher de glim lich germalmte, und auf ben Atomen Die wom Abandi abcoplite, aber in ber Grelle bet Karben noch Abettlefint bureaufratifch uniformirte Centralifation aufbante. Der Caer mar ein anberer Czar geworben, und nicht felten verweigent feitbem bie unter ben Altruffen andgebobenen Remiten ber Sahneneib, weil fie nur bem achten "weißen Charen fowiren burften, wie er in ihren Buchern und Bifbert Betachell fei, mit ber Krone auf bem Saupte, Bepter und Buddenfel in ben Sanben, und eingehüllt in ein langes gelbenes Ge wand, ber jegige Raifer aber Uniform, hut und Dogen trage, und aussehe wie alle andern Solbaten. Es ift: Minin ber mehr ober minber bewußte Biberwille ausgeprägtingen bie gange national-ruffifche Reaction gegen ben Caacenable Intismus tragt. — Endlich: bis auf Boris Garburnto war ber ruffifche Bauer frei; biefer erft bob am 21. 3hn. 1601 bie Freizugigfeit auf, und feffelte alle Bauern am bie Conte, bie fie am fungften St. Juriewstag innegehaber won ba d trat allmählig die Leibeigenschaft an die Stelle ber verletnen Freiheit, und Beter I. vollenbete auch bierin, liben & fcon jur Bevolferung feiner mobernen Sabriten 3c. folden binglichen Menschenmaterials beburfte, bellen :Mi

Phofition gegen die Leibeigenschaft Opposition gegen die Lonn Ausen gegen die Leibeigenschaft Opposition gegen die Lonn Ausen geholten Culturvorschritte.

Die Altruffen verehren folgerichtig in Beter I. ben Untiorift, ber nicht nur jene fremben Reuerungen eingeführt, fonbern auch noch anbere Abweichungen vom rechten Blauten; und alfo bie jezige officielle Rirche geschaffen, welche 3. S. fogar bas große, bis auf Beter in gang Rußland gultige Doema, um ber Berbindung mit bem Abendlande millen, barangegeben, daß bie Abenblanber (Rjemtzi, die Stummen), weil bei ihrer Taufe nicht untergetaucht, nicht mahrbaft getauft, bemnach gar nicht einmal Chriften feien. Re nachbem nun die Opposition bas politische ober bas religiose Moment mehr bervorhebt, mag man Altruffen und Altglaubice (Starowergen) unterscheiben; immerbin aber wirb eine reale Trennung jener Momente unmöglich fenn, und baber altruffifc und altglaubig faftifc ftete in Gine gufammenfallen. Man findet bas Starowergenthum freilich vielfach bargeftellt als bloge verfteinerte Berbiffenheit gegen etliche mobernen Abweichungen ber Staatsfirche in altruffischer Sitte und Tracht, in alten liturgischen Lesarten und Gebrauchen ac., barum als innerlich machtlos; wer aber Rugland fennt, ber weiß, daß jene Formfragen gwar allerdings unter Beter I. enfange noch auf ben Rennfahnlein ber Barteien gefchrieben Ranben, feitbem aber bie Trennung eine principielle wurde, und ber oberfte Grundfag bes ruffifchen Abiolutise mus: Die Bereinigung bes Patriarchats mit ber Burbe unb Berfon bes Cgaren, ben eigentlichen Streitpunft bilbete. Inbem nun die Bartei ber religiofen und nationalen Reaction ben Caren als Rirchenoberhaupt besavouirt, raubt fie ibm ben feinem Abfolutismus angeflebten gottlichen Rimbus, und trifft, in fofern fie in gabllofen Schattirungen ihre Ausläufer bis m einer Art von Social-Demofratismus verlangert, mit ben Tenbengen einerseits ber freigeistigen Geften Ruslands (ber sogenannten Duchaborzen), andererseits Jungrußlands überein, das dem officiellen Spftem die erste Revolution in europäischem Style vorbereitet, während auf mossowitischem Boden bis jest nur dynastische, sozusagen legitimistische, Rebellionen erhört waren.

Es ift leicht erflärlich, daß jene nationale Reaction burch einen oft blinden und vorurtheilevollen Sas gegen al les Krembe und alle Kremben darafterifirt ift. Urfreinglich gegen bie moberne cafareopapiftifche Bestaltung bes bent fderbegriffs und ber entfprechenden Berfaffung, gegen bie Staatsfirde als Morberin an ber alt fatholifden Rreibeit ber Rirche vom Ctaate gerichtet, tonnte fie in ihrer Dppofition gegen bas Frembe eine Grange ber Berechtigung gerabe befhalb nur fehr ichwer finden, weil hinwiederum auch bie Regierung feit Beter I. alle nationale Anfchauung beargmobnte, officiell bevormundend jur Ummobelung vor nahm, ja als ihren Culturvorschritten hinderlich gum Ber brechen ftemvelte. Indeffen reprafentiren bie Staromenen felbft bie eigentliche nationalruffische Cultur: Entwidlung und Bildung, erobern auch für fie, vom eigentlichen Mostowien aus, in ben Grangprovingen, in Gub : und Reurufland im-Intellectuell ben übrigen Ruffen weit mer mehr Boben. überlegen, obgleich in einer fart nach Altbygantinismus riedenben Art, find fie meift bes Lefens und Schreibens im altflavonischen Alphabet (bie neuere Schrift halten fie fur teberisch) wohl fundig, wiffen ihre Bibel fast auswendig, und fo geubt ift ihr Berftand in theologischen Fragen, bas man bei einfachen Bauern auf die gemandtefte Dialettif ftoft; umganglich und mittheilfam befonbere gegen frembe Reifenbe, bie bei ihnen ruffische Rationalität studiren, find fie einfader, fittenreiner, nuchterner, zuverläffiger, als alle officiell Orthoboren, mogegen ber ruffifche Bauer überhaubt, fobald er fich europäifirt, ben Bart abscheert, Die alte Tracht ab legt, ein mobernes haus baut, in ber Regel auch fcon ein

Spisbube geworden ift. Auch findet fich bezeichnender Beise von der ernsten und grübelnden starowerzischen "Dogmen-Bersteinung", wie man sich gerne ausdrückt, mit ihren "ver-bummenden" Kirchenfreiheits-Ideen keine Spur unter dem melancholischen und refignirten Stamm der Kleinrussen, die sich vielmehr als absolut unempfänglich dafür erweisen; das gegen ist sie mächtig unter den lustigen, unstäten und leichtssimigen Großrussen, und begleitet sie überall hin in ihre Colonien, am meisten die frischesten von allen, die muntern und keden Rosaken.

Bon biefer enggeschloffenen Opposition nun, die fich officiell einer gewissen faktischen Anerkennung erfreut, behaupten bie abenblanbifden Beobachter aller Barteifarbungen, bag fie einen geheimnisvollen, aber großen moralischen Ginfluß auf bie gange ruffische Bolitif übe, bag bas Gouvernement bereits gewohnt fei, bei feber Staatsaftion fich insgeheim gunacht zu fragen: was werben bie Starowerzi bazu fagen? baß fie ber Regulator feien, an bem zu beobachten ift, wie weit man geben barf. Rirgends in gang Europa haben bie sogenannten "Alteonservativen" eine folidere Unterlage, als bie altariftofratischen Ruffen, wenn fle auf die Staromergen fich ftugen. Dan mag fagen, fie reprafentirten bas Brincip ber Stabilitat, ber ftarren Bergangenheit; allein bieß ift fur Rufland relativ und vorderhand noch bas Beste. 3hm bleibt nur bie Bahl, am modernen Europäismus unterzugehen, ober benfelben wieder möglichst von fich auszutreiben. Der Mittelweg, in ihm bie Nationalität felbst zu verebeln, eriftirt für bas ruffifche Bolf nicht; bagu fehlt ihm die moralische Greiheit und Gelbstftanbigfeit; Diefe aber fehlt ihm, weil ihm eine Rirche fehlt, bie nicht Staats = ober Polizeifirche ware. Die Altruffen wollen eine freie Rirche, aber fie wollen fie im Schiema, wollen also bas - Unmögliche. Darum werben fie Rufland nie regeneriren, werben es bochftens

für eine Regenerirung vorbereiten, ber mahren regeneiren ben Macht die Bfabe ebnen 91

Es gibt aber noch eine andere Battel, Die fic It Rusland, wie überall, fitr bie regenerfrenbe Macht im Bill balt. Rufland in ben Europalemus getaucht, gibt eben til Bir militen ben Rationalitätefibulati Aunarusland. bes jungen Stallens 3. B. nicht fennen, wenn wir mit bill bern wollten, baf auch Jungrußland voll bes einfchillen Saffes gegen bas Frembe ift. Stoft Altruffind am Willen um feiner folechten und mit bem ruffifden Chateftet Lab fonbere unverträglichen Elemente willen auch bas Gute us rud, fo beutet bagegen Jungrufland gerabe bas Gatate am Fremben für fich aus, und vertheibigt bas Land gegen feine guten Seiten. Die bis jum Ronpludultra ausgebilbete omnipotente ruffifche Bureaufratie & B. convenirt ibm, porausgefest ibre Belebung mit anbern feitenben Grundfaben, benen Lebru Rollin's etwa, gang ausgezeichnet; fame man ibm bagegen nur mit irgend einer fatholischen, um Erempel mit ber auch flarowergischen Ibee von ber Rirchen-Kreibeit! Es ift eine in ber That unwiderstehlich aum ernfte ften Rachbenten reigenbe Erscheinung, bag bie europäifche Gie vilifation, trop aller nur erbenflichen Borficht, immer wie ichleichendes Gift auf ben ruffischen Charafter mirft. Rehme man nur die bis in's Minutiofefte uniformirten, enerchien. inspicirten, gewöhnlich von alten Commige und Ramaiden-Beneralen vice regierten Univerfitaten! Bebe bem Stubenten, ben bie Bebelle, an ben Straffeneden lauernb, obne forgfältig gefnopften Uniformrod, ober mit anbern als ben reglementirten Sofen erwischen; ber Ruf "guter Rubrung" ift für immer babin, ber Carcer unvermeiblich. Chenfo find

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie angeführten galten ben ftrengeonferbalten Gast haufen 1, 350 ff., 361 ff., unb bie gethalfdeiftergie Coult: "Rufland und bie Gegenwart", Lethzig 1851, L 143 f.

bie Borlefungen genau controlirt. Rach Dorpat 3. B. fam erft noch jungft ein Reftor perpetuus, nicht etwa ein Gelehr ter, fonbern ein Kronbeamter, ber unter Anderm die Bflicht auf fich bat, die Conspette ber Borlesungen zu prufen, ober auch die hefte ber Docenten und der Buborer einzusorbern, fleißig in den Collegien zu hospitiren, und alliährlich nach Betereburg zu berichten. Die Bhilosophie ift an allen Univerfitaten orthodoren Brieftern übertragen, welche bie ausführlichen Conspette ihrer Borträge dem "heiligen Synob" aur Brufung und Approbation porlegen muffen. Die Brofefforen burfen fich nicht einmal Bucher fommen laffen, ohne bie vorbergebenbe cenforische Brufung, ju welchem 3mede bann bie Bucherpatette oft ein halbes Jahr und langer uneröffnet an bem unmenschlich überhäuften Cenforamt ju Betereburg, Riga zc. liegen, und fo fehlen ihnen fast regelmäßig bie nothwendigften Band, und Lehrbucher fur ihre Borlefungen \*). Aber trot biefer ftrengften aller Quarantainen gefteht auch Sarthausen (II, 130), baß bie Best revolutionarer Ibeen unaufhaltfam in allen ruffifchen Bilbungsanftalten wuthe: "Bom eigentlichen beutschen Studentenmesen, Duellen ic. foll nichts ju merken fenn, um fo auffallender aber ift die fich überall, wo fie nicht beobachtet und control-

Derfelbe nordische Reisende erzählt noch einen andern Jug ruffle scher Pflege ber hohen Schulen: "Bor reichlich 20 Jahren fam nach Kasan der neue Curator der Universität, General M, und besuchte bald nach seiner Ankunft die Anstalten. Im anatomischen Museum sah er menschliche Embryonen, Mißgeburten und manscherlei Menschenftude. Das erschien dem frommen Manne so prosfan, daß er befahl, den ganzen Apparat auf der Stelle zu beers digen. Ein Bope mußte vorher mit seinem Quaft geweihtes Wasser barüber sprigen. Dem Prosessor der Anatomie blieb nichts übrig, als in seinen Borlesungen die Knochen an die Tasel zu zeichnen, und die Eingeweide, so gut es ging, mit seinem seidenen Schnupftuch nachzubllden."

lirt zu febn glauben, funbgebenbe politifche Gefinnung: mit ber allerbestructivften Art; und boch ift bie Literatur iden übermacht, und von ben Brofefforen boren fe in ben Bottil gen auch niemals nur die leifesten Andentungen folder Ducht nen und Deinungen. Es ift ein Diasma! Die frame geringe Ueberwachung ber hofmeifter unt Gouvernante. welche alliabrlich aus Frankreich und ber Schweiz nach find land fromten, trägt bie Saustidulb, baß blafe Butiloen fic bort im Schoose aller Kamilien verbrottet Saben. Die fpatern Berfcmorungen unter Raifer Alexander Suffin fe bann trabitionell ber Jugend überliefert. Diefe Leiten ber fchen in großer Ausbreitung unter allen Stubenten: und felbft in ben Gumnaften und Seminaren. bann, aber mir jüglich in ben Rabettenhaufern, ben Erflebungeluftituten ber Saubtftabte, und unter ben jungen Leuten im Civil und Militar, besonders den jungen Garbeofficieren."

Tros tem fucht auch Jungrußland feinen Ruhm in bet Rationalität, bem Meußern nach namlich, bas innerlich ben Barifer - Gamin verhüllt. Es tragt Sag und Groff gegen bas Krembe, namentlich fogar perfonliche Abneigung gegen bie in gewaltiger Bahl in Rufland lebenben, und feit anberthalb hundert Jahren mit beffen Gultivirung beichäftigten Richtruffen zur Schau. Und boch ift fein eigenes ganges Mefen Rusland fremd! Solche Biberfprüche find aber dont an ber Tageborbnung, auch auf firchlichem Gebiet, wird erweifen abermale ben bem gefammten Bolfethum infaffrenben Mangel ber moralifchen Freiheit und Selbftfanbigfeit. Innerlich Atheift, außerlich treuefter, bevotefter Sobn ber orthe boren Rirche, und bennoch nicht Beuchler - bas fint in Rufland nichts weniger als unvereinbare Gegenflite. 66 fiel baber auch Riemand auf, wenn einft Carin Ratherine. bie bewunderte Correspondentin Boltaire's und Diberned, bie Ermorbung ihres ungludlichen Gemable Beter III, in offener Proclamation bamit rechtfertigte, bas "er bie Bellies orthe

bore Rirche bis auf bie lette Spur aus seinem Bergen ausgeloscht habe."

Wenn nun die beiben Barteien auch in ber Richtung auf die außere Politif bas Brincip ber Rationalität geltenb machen, bagu bie allgemeine Sympathie aller Slaven untereinander, und noch mehr ihre gemeinsame Abneigung gegen bie Fremben, namentlich bie Deutschen, von benen man boch durchaus nicht fagen fann, baß fie folden Sag provocirten ober erwiderten - fo bindert bas natürlich nicht, daß Jungrufland in Gin und bemfelben Banflavismus revolutionare 3mede verfolgt, Altrußland orthodox firchliche. fer Panflavismus nicht bloß eine jugenblich poetifche Schwarmerei, fonbern eine fraftige Realitat fei, bat man 1848 erfahren, nur weiß man bis gur Stunde noch nicht recht, was aus ibm machen. Damals erschien er als eine politische Fraktion ber Alles vergiftenben Revolutionspropaganba, beute ericbeint er als getragen von ber orthoboren ruffischen Rirche und ale eine gefährliche Waffe in ben Sanben bes Caars felbft. Es fragt fich eben auch hier immer, welche Bartei ihn, ober ben Bormand ber nationalität ber Claven, gerabe benütt. Den Altruffen ift er Mittel jur Bereinigung aller orbentlich burch Untertauchen Getauften, alfo aller Chris ften zu einer flavischen Gesammt - Rationalfirche, ber Ginen wahren unter lauter Beiben. Rationalität und Rirchenthum Reben bier in ber innigften Bechselbeziehung; und in ber That betrachten die orthodoren Claven bereits die ruffische Rirche als die Mutterfirche, burch welche Rugland eben feinen unberechenbaren geheimen politischen Ginfluß auf die Claven übt, und neben ber bas byzantinische Batriarchat nur noch ben Chrenvorzug hat, so bag ber czarische Staates vapismus faktifch Spite und Mittelpunkt ber gangen orien. talifden Rirche mit ihren 60 Mill. Claven ift, nicht mehr Rom und Conftantinopel fich gegenüberfteben, fonbern ber Relfen St. Betere in Rom und - Betereburg an ber Rema.

Die Ibee von ber gottlichen Berechtigung ihrer Rationalfirche über alle Slaven, und von ber Rothwenbigkit, auch die noch übrigen 24 Millionen unirter und lateinischer in ihren Schooß hinüberzuziehen, bas ift die Seele bes alb ruffifchen Panflavismus; bas Uebrige ergabe fich bann natürlich von felbst, und auch Jungrußland mit feinen 3me den fann babei füglich nebenher laufen. Andererfeits ift nicht au verfennen, bag Caar Rifolaus felbft in bem Dage auf jener firchlichepanflaviftischen Laufbahn fich vorwärts brangen ließ, ale er unter ben lateinischen und unirten Slaven feines Reiches in einer Weife für flavische Orthodoxie und nationale Rirche missionirte, bie es ben sogenannten "Altconfervativen" aller Orten schwer macht, ihm bas Pradifat des "Tyrannen" abzuftreiten. Dan barf nur nie vergeffen, baß er werk baran ging, alle fremb firchlichen Elemente bes Reiches m gräcifiren; bie Ruffificirung aller griechisch Orthoboren auferhalb ift nur die andere Seite, und Recht hier so viel, wie bort. Im Berfolg ericbien Mentschifoff in Stambul; und bamit ja fein 3weifel über ben Charafter biefer Erscheinung überbleibe, hat Gortschafoff bereits in bem "Bfand" an ber Donau begannen, die molbau-walachischen Ratholifen an ihre nationale Pflicht fraftigst zu erinnern, ber flavischen Rirche anzugehören, und feiner andern.

Es burfte baher guten Grund haben, was bie Beitungen seit geraumer Beit . von einer bebeutenben Reigung bes officiellen Softems nach ben Ibeen ber Altruffen bin melben\*);

<sup>\*)</sup> So dußerte fich 3. B. ein offenbar funbiger Feber entfloffener Wiener:Brief in ber "Allg. Big." vom 2. Marz 1854: "In Russeland war eine noch ftarkere Gewalt auf einmal (?) lebenbig geworben, und biefe, mit dem ruffischen Arenz voran, tonnte fich ber Raifer noch weniger vom Leibe halten; die altruffische Bartei fucht bas heft ganz in die habe zu bekommen, und fich ber beutschen Capacitäten möglichst zu entledigen, Resselrobe wird von jener Partei bereits behandelt wie ein schwachgewordener Greis; auch in die

r immerbin find in biefem Kalle beren Tenbengen boch r febr außerlich aufgefaßt, auch bas Begehren nach bem oteftorat über bie griechisch-griechische Rirche und eventuell er ruffischen Secundogenitut in Conftantinopel nicht auswmmen. Wie balb wurden die Wege bes Cgaren Rifos # und bie ber Starowergen auseinanber geben muffen! ven Sould ift es nicht, menn Betersburg an ber Rema 1 Kelfen Betri vertritt; und wenn ihre Bartei am hiBigauf Conftantinsftadt verfeffen ift, mas mochte mobl ber Re Grund folder Begehrlichfeit fenn? Der Befit Baris wos wurde freilich bie mit einer Art von Bice - Gottsubus umfleibete ruffifche Theo, Autofratie erft vollenben ; n nach der officiellen althyzantinischen Theorie gibt bie ntalaubige herrlichteit über jene auf ausbrudlichen Befehl ttes erbaute "hauptftabt ber Belt und irbifche Refibeng u Chrifti" augleich bie Burbe bes mahren Imperators bes ients, und fobin ber gangen Erbe, maren biefe Imperanur Subftitute und irbifche Collegen bes himmlifchen selede", und nannten fich baber auch nicht: von Gottes aben, fonbern "von Chriftus gefronte Monarchen bes Reifes" \*); eventuell ftunde ein orthodorer Krieg aus

Armee bringt bie Geltendmachung bes alleinigen altruffischen autonomen Stammes, ba man im heere bie beutschen Generale nicht
enthehren kann, so beläßt man fie bort in zweiter Reihe. Ran
verhehlt sich (in Wien) nicht, baß in Petersburg und Moskau bie
altruffische Partei, mit bem Endziel Constantinopel als Secun bogenitur nicht tobt war, sondern nur schlief, nur zu schlas
fen schien." Auch die "Areuzzeitung" brohte: "Rußland isoliren,
heißt das etwas Anderes, als die sogenannte altrufsische Partei
dechargiren?"

ber" in ber "Allg. Itg." vom 31. Aug. und 1. Sept. 1839, wel: the bie flavische Universalmonarchie ankundigten, und gerabe jeht wieber von besonderem Interesse find. Moge Gott Preußen husten und bewahren, benn es könnte keiner Seele im weiten beut.

Pracebeng Differengen mit China und feinem neuen Raifer als bem protestantischen "Bruber Jesu" in nachfter Aussicht.

Anders aber bei ben ruffifch Altglaubigen! Barum fie nach ber alten Metropole bes Drients tracten, wenn fie barnach trachten, ift leicht zu ermeffen. Ge geschähe zur Bernichtung bes ruffifchen Staatspapismus, jur Befcworung bes gespenstisch umgehenben Antichrifts Beter I. Es ift mabr, bie griechischegriechische Rirche bietet nur noch halbversunfene Trummer jenes alten Baues voll theologischer Sagripaltereien. Sabersucht und ungahlbarer Seften; aber fie bat bod bie Tradition bes orientalischen Primats für fich, fie ift bie "beilige Mutter" ber ruffifch Altgläubigen, bie Rirche an ber Nema nur ihre jungere Tochter. Es ift mahr, mas an gelehrter Theologie etwa bort noch existirt, ift zu tiefest in ben Rloftern vermauert, unbewußt allem Bolfe, und mas in Athen geistig rege geworben, ift vielfach protestantisirt; aber bennoch hat die officielle Doktrin von Byzanz noch nie die lateinisch Betauften für Chriften erachtet, die Starowergen muffen ihr geftehen, bas Devofitum treu bewahrt zu haben. Und mas mare natürlicher, ale baß fie bie altfatholische Unabhangigfeit ihrer Rirche gerade mit bem Batriarchen-Stuhle ju Constantinopel wieder zu gewinnen trachteten? daß fie bie offe cielle ruffifche Bolitif allerdings nach ber Sagia Cophia binlenkten, daß aber die Gelenkte hinginge, um bort bem Belt-Wunderbau des russischepanflavistischen Cafareopapismus den

schen Lanbe zweiselhaft sehn, wer bie furchtbare Berantwortung trägt, wenn man sich an ber Rewa nicht getäuscht hat, als man vor fünfzehn Jahren in die Welt hinaus schreiben ließ: "wenn einst ber am Oftrande bes lebenvollen Belttheiles sich erhebende Goloß glaubensbegeisterter und kluggelenkter Menschen sein Kintig gegen Abend kehre, um die Deutschen für altes Unrecht an den Slaven zu strasen, dann werbe er doch nur auf ein von Parteinwgen zerriffenes und für fremdes Uebergewicht bewunderungsreiches Deutschland ftogen."

Schlußstein einzuseten, die Lentenden, um ihn zu zerreißen, zu unterjochen und der griechisch flavischen Rational Rirche ihren unabhängigen Primat zu geben. Rie wird freilich das Schisma zu solcher Stellung gelangen, der bloße Versuch wurde es bis in's Innerste erschüttern, nicht nur zwei orientalische Archen, sondern zwei orientalische Imperatoren stritten wis der einander, und jeder müßte hinwiederum wuthen gegen die eigenen Eingeweide, Griechen gegen Slaven, Starowers zen gegen officiell Orthodore und umgekehrt — aber alles Das beeinträchtigt die Wahrscheinlichkeit eines altruisischen Planes nicht, Petersburg zu begradiren und wieder Rom mit Constantinopel sich gegenüber zu stellen.

Kaffen wir nur die fattische Conftellation ber ruifiden Barteien, auch abgesehen von ber gegenwärtigen Bermid lung, in's Muge, fo muffen bie weitverbreiteten Anfiten über beren Einwirken auf die faiferliche Familie felbu eine Bebeutung für die nachfte politische und firchliche Bufunft bes ungeheuren Reiches, ja ber Clavenwelt überhaupt gewinnen, auf welche bie Ausmerksamfeit zu lenken nicht mehr au frub ift. Richt erft feit heute tauchen von Beit gu Bei. munberliche Gerüchte auf über unversohnlichen Biberfire: amifchen ben beiben alteften Cohnen bes Ggaren, bem Timpi folger Alexander (geb. 1818) und bem Großfürfter be: Rantin (geb. 1827): wie letterer bem erfteren fogar ven Zur: ftreitig mache, ba er nicht porphyrogeneta, ret Milier Thronbesteigung geboren, und daher nach altstavium: feben nicht successionefabig fei, wie er menigftent 200 bes ruffischen Reiches verlange, und ber Gje: ein mit feinen Liebling Conftantin mit einem beganument. -Diabem abzufinden trachte. Schon vor einen -vertrat eine augenscheinlich wohlunterrichtetber biefe Anfichten\*), und von hohem aner-

gebrachten Umftanbe, welche an eine Gegenüberftellung Alle und Jungruflands im Schoofe ber faiferlichen Familie felbk erinnern, wenn man anders die lettere Barteirichtung auch noch in einer nach abendlandischen Begriffen allerdings moberirten, nach russischen aber schon fehr weit vorgeschrittenen Reigung gegen ben herzlosen Staatspapismus gelten laffen will.

Der Charafter ber beiben Bruber reprafentirt einen bis in die Extreme ausgebehnten Begenfat, wie einft wie ichen ihren Onteln, bem milben Alexander und bem wilben Constantin, nur bag beren junge Reffen burch feine Bilbung über beiben ftehen. Der Thronfolger ift ausgezeichnet burch eine eble Gutherzigfeit, die ber nationalen Bartei bereits bie schlimmften Befürchtungen einflößt; leiber aber ift bas wohlwollende Berg, ber feine Beift nicht frei von Schmache und Unbedacht. Co murbe er ber rettenbe Engel gabireicher um ihres Blaubens willen eingeferferter polnischen Ratholiten, beren einige er fogar in seine Umgebung aufnehmen burfte, und es gibt leute, bie es nur ber Unbefanntichaft mit tathelifchem Wefen gufchreiben, wenn er nicht einft bie Bahnen Alexanders mandeln, und wie biefer als Ratholif aus ber Welt gehen follte; gerade so hat er aber auf feiner Reise burch England und Italien auch mehr als billiges Mitleib mit ben italienischen Carbonari's verrathen, und man erzählt von ihm Meußerungen, gemäß welcher feine Regierung im 3. 1848 fdwerlich gegen bie Rebrugrrevolution und gegen bie italienische Erhebung fich aufgestellt batte. Gelbftverftanb lich bilbeten also einft bie fremben civilifirenben Elemente in ber ruffischen Gesellschaft bie Trager feiner Richtung, und unmöglich könnte die altruffische Seite bes Banflavismus feinen Beifall haben.

Groffürft Conftantin bagegen zeigte fcon als Anabe ftarfen Geift und eiferne Energie; man tragt fich mit einer

auf feine Rudfehr gur fatholischen Einheit" im Ami de la religion 30. Aout 1853.

Raffe von Anecboten über ihn, und fein Rame ift ausnehmend popular; bie in Rugland weit verbreiteten Beruchte über seine Absichten gegen den Bruder scheinen dem Ratios nalgefühl noch besonders zu schmeicheln, und aus diesen erklart man fich gang offen bie Stellung, welche er an ber Spite ber alte ober national ruffifchen Bartei eingenommen. Faftifc ift biefe Parteinahme; und namentlich feit feiner romifchtürfischen Reise (1845), von der er die tieffte Berachtung gegen ben Gultan, neben entsprechender Sochachtung vor bem Bapft, mitbrachte, ift fie auf bas becibirtefte prononcirt. Alsbald zeigte er ben glubenbften Gifer fur bas Rationale gegen bas Frembe und für die flavische Orthodorie: felbit aus der Umgebung seiner deutschen Gemablin ichickte er alles weg, was nicht Bollblut-Ruffe mar, trennte fich fogar von feinem Ergieber und Reisegefährten Abmiral Lutte, bloß wegen feiner beutschen und lutherischen Abstammung; ja er foll fogar entichloffen fenn, feinen Cohn feine andere Sprade, als die ruffifche lernen ju laffen, mabrend befanntlich in ber hoben Befellichaft ju St. Betersburg bas Ruffifche fonft fo verachtet ift, daß z. B. manche hohen Damen von ber eigenen Mutterfprache fein Wort verfteben; bem gemeinen Bolte imponirt er burch seine Andacht, seine ftrengen Faften und Abftinengen; ben Rlerus hat er noch besonders burch bie Sorgfalt gewonnen, mit ber er ale Admiral jedes Schiff ber Klotte mit einer ansehnlichen Ravelle verforgen ließ, furg, er ift Altruffe vom reinften Baffer, und von ber Partei ber nationalen Reaction auf ben Banben getragen.

Die fernere Vergleichung bieser großfürstlichen Parteiung aber mit ber Parteiung im Großen, und beider mit dem officiellen System in der Mitte, sowie mit dem eventuellen Ziel aller drei am Bosporus — überlassen wir füglich dem eizgenen Rachdenken der Leser. Wir wollen auch kein weiteres Gewicht darauf legen, daß seit Katharina II., deren "bis auf unsere Zeit vermachte Visionen und Absichten" auf Constans

tineftabt Czar Rifolaus "nicht geerbt" haben will \*), ber ameitgeborne Großfürst jebesmal ben bebeutungsvollen Ramen "Conftantin" tragt. Defigleichen genugt eine furze Anbeutung über die von England jungft veröffentlichte, wahrhaft erschütternbe geheime Correspondeng von der Rema nach ber Themse, um ju ben weitgreifenbften Mebitationen ju fpornen. Am 20. Febr. 1853 feste ber Cjar bem englischen Bot schafter mit burren Worten auseinanber: "was er nicht molle", daß mit Barigorob gefdehe, wenn ber frante Dam am Bosporus ausgelitten. Er will nicht, bag Rugland, nicht baß England, nicht baß Franfreich, nicht baß eine andere große Ration Conftantinopel befige; einen Berfuch jum Bieberaufbau bes byzantinischen Reiches will er auch nicht bulben, noch eine Ausbehnung ber "foftematifchen Difregierung Briechenlands" zu einem machtigen Stagt; noch weniger will er leiben, daß die Turfei in fleineren unabhangigen Chriftenflage 'ten fortbestehe! Was will er nun aber, daß mit bem Ren bes turfischen Erbes geschehe? Antwort: es bleibt nach allen Möglichfeiten, die er nicht will, absolut nur mehr Eine übrig, die er bemnach wollen muß: ein bnzantinifdes Reich unter einem ruffischen Bringen, mit provifore icher Besetung ber Sauptstadt burch bie Ruffen. Unver gleichlich fein brudt er biefe Eventualität felbft glio aus: "Meinerseits bin ich gleichfalls geneigt, die Berbindlichki ju übernehmen, mich nicht in Conftantinopel festzuseten, wohlverstanden als Eigenthumer, benn - als Depositat fage ich nicht" \*\*). Alfo - Secundogenitur Bring Conftantin's!

<sup>\*)</sup> Gebeime ruffifchenglifche Correspondeng. Depefche Semmont's was 22. Jan. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Geh. ruff. engl. Correfp. Depefchen Sehmour's vom 21. gettunb 10. Marg 1853.

TL

Die abenblantifde Civilifation unt ber miffice Beilemaraften.

Daß die Ruffen seit überzerzie find. es fiebe en neues Beltalter bevor, bas ben Elanen gefare mit ten Bieren die Herrschaft über bas gange Abendünt geben werte. ben Brimat über alle Elaren aber binwiedernn den zufifchen Stamm, also eine vanflavitifderun ibe Unmeritimonarfite bas ift eine ausgemachte Thariate: Die Journnie meier beier bere in biefem Augenblid gan; unverfelen mit ber ganbe bervor, und es besteht bereits eine eigene Inmide Stilles phenichule, welche bie Beltgefdichte in biefen Sinne antlege. Unperfennbar bat bas mifrerfantene Gezetgente ven 1812 die Klamme bes volitischen Godmutbes Literieb angeblaten, bie glimmend und glokend in der Aiche ber mit tem ertfete ren Brimat herübergenommenen altt- untiniiden Pratentionen lag, "einziger herricher ju werten auf ber gangen Gre," wie bas orthodore Rirchenrecht felbft tem Ciaribum verbeißt. Daß Jungrußland an eine abentlantifd eruniche Belimenerchie glaubt, ift leicht erflarlich : tie Bafebiner baten ihrer Beit benfelben Blauben für fich gehegt. Das aber auch bie altruffiche Rational-Partei bie europaiide Univerialmonarchie ber Ruffen prebigt, bas fonnen wir uns nur mit bem erfcredlich blinden Fanatismus erflaren, ter eine unmittelbar gettliche Diffion ben Orthoboren, ale ben einzigen Chriften, über bie verftodten "Beiben" gegeben mahnt, und unter biefen Beiben nicht etwa bie Teufelsanbeter im Guben und Rorben bes eigenen Reiches verfteht, fondern bie nichtorthodoren Chriften, besonders bie Lateiner, ber übrigen Belt. Conberbar! Bertritt ja boch gerade biefe Partei bas ruffifche Bolf, bas in einer unerhort ftrengen Geschiebenheit, wie einem gang anbern Bolte, ber Daffe ber ruffifchen Gebilbeten gegenübersteht, und gerabe sie hofft nur baburch Rettung für bas ruffische Bolfsthum überhaupt, wenn alles Frembe aus dem Bolfe der Gebildeten herausgerissen wird, Personen und Sachen. Was bleibt aber dann übrig zur Vermittlung neuer vollsthümlichen Bildung und zur geistigen Belebung des welthertsschenden Bolfes? Antwort: Jungrußland und ächtrussisch gebildete moralische Verworfenheit! Run sind wir aber der Meinung, daß nur moralisch höher stehende Bolfer abgelebtere unterjochen und auf deren Trümmern neue Belt-Culturepochen eröffnen können.

Man migverftebe une nicht, wenn wir bier von einer culturgeschichtlichen Gigenthumlichkeit Ruglands reben, bie ein berühmter Renner ruffifcher Buftanbe, Graf Ficquelmont, uns schließlich auf bem Weg ber Philosophie ber Geschichte er flaren helfen foll. Wir find weit entfernt, die Ruffen unter bem Besichtspunft "überledter Barbaren" zu betrachten. Sie find feine Barbaren, fondern ein frifcher, naturfraftiger, geiftvoller Bolfostamm von edler Race, religios und ron guten Sitten. So weit hat niemand mehr Achtung und Liebe für achtes Ruffenblut ale wir, folange fie nämlich aus bem Rreife volfsthumlicher Unbefangenheit nicht heraustreten; auch gablen fle immerbin einige acht Gebildeten, an benen mabr geworben, baß halbe Philosophie von Gott ab, volle zu ibm bin führt. Aber — und bas ist uns die merkwürdige Erscheis nung! - wo bie moderne Cultur, für bie ber Ruffe noch Dazu ganz außerorbentlich empfänglich ift, an ihn berantritt, ba verschwinden augenblidlich feine Rationaltugenben, Religiofitat und Sittenfraft, Ginfalt und Treue, von bem Ginen Tropfen ift alles Eble vergiftet, und es bleibt nichts übrig, als die gemeine erbfündliche Beftie; er wird, von unferet landläufigen Cultur berührt, gleich burch und burch verborben, und bann schlechter, ale bie ihr Unterlegenen im Beften, Die ihr Gift leichter ertragen, aus feinem anbern Grunbe, als weil fie boch immerhin por ber Cultur icon besagen, was

übersteht, und gerade sie hofft nur baburch Rettung für bab russische Wolfsthum überhaupt, wenn alles Fremde aus dem Bolfe der Gebildeten herausgerissen wird, Personen und Sachen. Was bleibt aber dann übrig zur Vermittlung neuer vollsthümlichen Bildung und zur geistigen Belebung des weltherrschenden Bolfes? Antwort: Jungrußland und ächtrussischen gebildete moralische Berworfenheit! Run sind wir aber der Meinung, daß nur moralisch höher stehende Voller abgelebtere untersochen und auf deren Trümmern neue Welt-Culturepochen eröffnen können.

Man migverftehe und nicht, wenn wir bier von einer culturgeschichtlichen Eigenthumlichfeit Ruglands reben, bie ein berühmter Renner ruffifcher Buftanbe, Graf Ficquelmont, und schließlich auf bem Weg ber Philosophie ber Geschichte er flaren helfen foll. Wir find weit entfernt, die Ruffen mter bem Befichtepunft "überledter Barbaren" ju betrachten. Gie find feine Barbaren, fonbern ein frifcher, naturfraftiger, geife voller Bolfestamm von edler Race, religios und von guten Sitten. So weit hat niemand mehr Achtung und Liebe fir achtes Ruffenblut ale wir, folange fie nämlich aus bem Rrife volfsthumlicher Unbefangenheit nicht heraustreten; auch gallen fle immerhin einige acht Gebildeten, an benen wahr gewerben, daß halbe Philosophie von Gott ab, volle zu ibm bin führt. Aber — und das ist uns die merkwürdige Ersche nung! - wo die moderne Cultur, für die der Ruffe noch dazu ganz außerorbentlich empfänglich ift, an ihn berantitt, ba verschwinden augenblicklich feine Rationaltugenben, Reis giofitat und Sittenfraft, Ginfalt und Treue, von bem Ginen Tropfen ift alles Eble vergiftet, und ce bleibt nichts ibrig, als bie gemeine erbfundliche Bestie; er wirb, von unfert landläufigen Cultur berührt, gleich burch und burch verbeiben und bann schlechter, ale bie ihr Unterlegenen im Beften, bie ihr Gift leichter ertragen, aus feinem anbern Grunde, al weil fie boch immerhin por ber Cultur icon befagen, was

bem Ruffen heute noch abgeht, das Bewußtseyn — moralischer Freiheit und Selbstkändigkeit. Man mag über diesen Erklärungsgrund vorerst denken, wie man will, über das Faktum selbst sind die Beobachter der verschiedensten westlichen Barteirichtungen einig, und wir folgen hierin namentlich dem Arengconservativen Freiherrn von Harthausen. Man sagt mit Recht: wenn der Ruffe den Bart abscheert, den Kastan auss, den europäischen Ueberrod und Frad anzieht, so wird er ein Spisbube; und er braucht nicht etwa zu studieren, um sich in Berührung mit der Eultur den moralischen Tod zu holen; der gemeine Mann, der Bauer ist liebenswürdig und von Herzen gut, aber sowie er nur überhaupt in größere Kreise herausstritt, Geld erwirdt, Speculant, Kausmann wird, so ist er vers dorben und ein arger Schelm.

So machien die faulen Pfügen bes Bolfes ber Gebils beten unaufhörlich und in flets fleigenden Brogreffionen burch ben Bugut aus ber reinen Quelle bes mahren ruffischen Bolfthums; amifchen die beiben Schichten aber hat fich eine tiefe Muft gelegt, im gegenseitigen Richtverfteben, Die jum Blude end ber jungruffische Rationalismus bis jest noch nicht zu merengen wußte, Altrufland begreiflicher Beife jur Beit noch micht verengen will. Die Bildungs - Dualität jener obern Schichte ift aber um fo gefährlicher, als fie nicht etwa von bentichen Glementen herrührt, mit benen Beter I. feine vielfech übereilte Civilifirung betrieb; fie fanten balb zu harme tofen und ehrlichen Lehrern bes handwerfe und ber Schule Senntniffe berab, mabrend bie eigentliche Erziehung icon feit Mifabeth bem Kranzosenthum zufiel; und bennoch find gerade Deutschen auch bei ben Altruffen am meiften verhaßt, find vor allen bie zu entfernenben Fremben, felbst die beutschen In-Linber aus ben Oftseeprovingen, beren Erwerb bas Reich boch erft jum europaischen Staat gemacht, nicht ausgenommen, weil fie am meiften in Civil - und Militarftellen fich einfaben und die Ruffen verbrangten. Indes batten feit bunbert Jahren franzo fi iche Hofmeister und Gouvernanten Moskowien überschwemmt, mit ber ebenso frivolen als oberflächlichen encyclopädistischen Bildung die größte Barbarei und Berberbtheit ber Sitten und des Charafters im Schimmer außerer Bolitesse übertüncht, und die gebildeten Klassen, über aues Ahnen der Regierung, mit socialem und politischen Gift versett, an den nun das ganze Staats, und Bolfsleben wie am Krebse frinkelt. Richt, wie in andern Ländern, in den untern Klassen hat man in Rußland die mit Staat und Kirche tödtlich verfeindeten Elemente zu suchen, sondern unter den Gardeofficieren des Czaren, unter den Beamten seines Palastes und den Großen seines Hoses.

Sier haust Jungrußland, unter ben Gebilbeten ober. mas in Rugland baffelbe ift, im Abel, ber von Jugend auf 4 an Lurus und Bergartelung gewöhnt, wie in foldem Grabe nirgende fonft in ber Belt, vom nationalen Leben angeefelt, fich ein Treibhausleben europäischer Benuffe fchafft, es mit unermeglicher Berfchulbung gablt, feine Guter an corrumpite Barvenu's und Spefulanten, fammt feinen ungludlichen, mun erft recht zu blogen geldmachenden Dafchinen begrabirten leib eigenen, verliert; umgeben von einem armern Abel, "gemeinen . Rerle," wie der höhere felber fagt, aber auch rafirt und befradt, gleichfalls abgeglättet und luftern nach bem Lurus ber Orbnungen über ihm, in ben niebern vom Abelecorpe feibft vergebenen Stellen ber Landrathe ober Jeprafnite auf ben verächtlichften Wegen bie Mittel baju fuchend, verfolgt bet reichere in ben hohern Stellen, ohne Berg und Gifer fur bas Amt felbst, in feiner Beife biefelben 3mede ber Gelb - und Chriucht; nirgende fennt er Die im Beften ihn auszeichnenbe Anhanglichfeit an bas Batererbe, nirgends binbet ibn innis gere patriarchale Begiehung an feine Borigen, nirgends tritt Die Liebe für Stabilitat bes Befiges bem überfcmenglichen Lurus moderirend in ben Weg, und felten fommt in Rufland, mit Ausnahme einiger großen biftorifden, im altererbten Beft

erhaltenen Familien, ein namhaftes Bermogen auf ben --

Fallen aber in Rufland Abel und gebilbete Rlaffen überhaupt in Eins zusammen, fo ift beides hinwieberum in bem Einen Ifdinwefen, ber Beamtenhicrarchie, untergegangen; wer immer in eine ber jahlreichen Rangflaffen bes Civilober Militar-Staatsbienfis eintritt, erwirbt baburch ben Abel. ber also täglich burch neue Barvenu's anwächst. Ehre und Anfeben nirgends ju geminnen find, außerhalb ber Bureaufratie, die alle reelle Macht in sich concentrirt, ba man außerhalb ihrer Baune bem Baterland gar nicht ju bienen vermochte, fo trat ichon beffhalb auch aller alte Abel in bie Reihen ber Beamten. Es gehört bagu nicht mehr als iener Grab von Abglattung und falicher Cultur, ber gerabe nur binreicht, um alles Eble und Rationale im Menfchen ju vernichten, und entsprechend herrscht in biefer gefährlichen Bureaufratie ein allgemeiner Beift niebrigfter Corruption, ber allgu befannt ift, um hier naher befprochen zu werben, und in immer größeren Beripherien über Rugland fich verbreitet. Bor Allem charafterifirt ihn die fcamlofeste Blusmacherei, fo Daß g. B. Sibirien von ben einheimischen Bolfern fich faft rollig entleert bat, weil alle aus gurcht vor ber ruffifchen Sabgier unter - dinefifden Cous fic flüchteten. Beamten felbft find biejenigen, welche mit bem ausgeprägteften Bewußtfeyn bas Gefet übertreten; fie icheinen weit mehr ba gu fenn, es zu beugen, ale zu mahren. Ihre Bestechlichfeit ift fprudwörtlich; erft por Rurgem noch fagte ber Raifer, bei Belegenheit ber Entbedung einer großartigen Defraubation, jum Thronfolger: "3ch glaube, mein Cohn, wir find Die einzigen ehrlichen Leute in Rufland!" Auch eine Erhobung ber allerbinge niedrigen Gehälter murbe nur bie Kolge haben, bag auch bie Bestechungstaren sich erhöhten, benn biefe Eummen richten fich nach Rang und Befoldung ber Beamten; in Betersburg hat man es baber für bie bequemfte Uebung

erkannt, nach ber angebeuteten Proportion gleich i Aversionalsummen in Reujahrsgeschenken zu zahle bas Aergste ist, die Aussen nehmen gar keinen Archem Wesen; ohne Ahnung, daß es mit ihren Herweise auch anders stehen könnte, haben sie sie ganze Praxis eingelebt, daß ihnen z. B. in Provinzen das deutsche Versahren höchst unbequite mit den bort gesetzlich normirten Sporteln sehr sind, obgleich sie bei ruffischen Gerichten vielleich bertsache zu zahlen hätten, um zur Sentenz zu ge

Co ift benn in Rugland bas, was man n Bebilbete, ober Abel, ober Beamtenschaft nenn einem eigenen Bolte ber herren im Begenfate fifchen Bolfe ber Anechte angeschwollen \*), getrei fem burch frembe Bilbung, Sitten und Rleibun jum Theil Sprache, burch frembe Lebensanschauun lichen moralischen Berfall, aber unabläffig binab aus ber Unbefangenheit bes Bolfelebens immer jum verberblichen Werfe ber f. g. Cultivirung be die ju immer tieferer Entartung führen muß, je bie Breite geht, ohne bag weber oben noch unte wendige und einzige Fundament einer gebeihlichen legt mare: geiftige Freiheit und Selbstftanbl vermahren und ausbrudlich gegen eine Ableitung gele aus ber eigenthumlichen Regierungeform Ru auf ihn und seine Wirfungen in ben zweierlei ruffischen Stammes binweisend, burfen wir unte ftanben fragen : ift bieß bas Material, bas bauernben Schutmacht bes faatlichen und religit vatismus im Abendland, ber europäischen Legitim

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie ganze Auseinanberfehung: harthan I, 65; III, 18 ff; I, 48. 9; III, 22. 51. 47; I, 18? bräggen G. 86 ff.; — auch Rohl's Petersburg I

Gründung einer neuen Weltcultur. Cpoche, jum Träger einer wenen Weltherrichaft, jum herrn des "britten Weltalters ber Geschichte?" Oder ift es bloß Material genug, um etwa seiner Zeit, als Gottesgeisel für das Abendland und für das schle-matische Russenthum selbst, sich und Andere zu zerschlagen, und im Untergehen nur die Trümmer der Katastrophe hinter sich ju lassen, auf benen die Weltstellung der Zusunft sich ers deuen foll?

## VII.

Die vorbehaltene Fenerprobe ber ruffifch gricchifden Rirche.

Der Defett moralischer Freiheit und geiftiger Gelbftfanbiateit am ruffifchen Bolfecharafter im Bangen und Großen titt aber am ichlagenbften im Berhaltnif jur Rationalfirche berpor; er erklart fich bier zugleich felbst. Die ungemeine Religiofitat ber Ruffen ift weltbefannt, und fie ift, auferlich, came allgemein auch unter bem Bolfe ber Gebilbeten; bei Refen findet fich freche Frivolität bes Bergens, Indifferentisins, leichtfertige Regation bis jur Atheisterei genug und Ibergenug, aber nie und nimmer offene Difachtung ber Much ber Atheist frummt fich vor ihr in tiefster Devotion, und er heuchelt babei nicht; benn - und hierin liegt im tiefften Grunde bas Eigenthumliche bes Ruffenthums! -Rirche und Rationalitat, Religiofitat und Baterlandeliebe find ihm fo gang und gar ibentifch geworben, bag ein Aufgeben ber Rirche Aufgeben ber Bolfbangehörigfeit mare. Es the auch nur noch diese Eine Einheit, die religiose, welche bie moralifch gescheiterten hohern Stanbe an bas eigentliche Bolfsleben fnupft. Deffen Religiofitat aber hat eben burchaus unvillfürlichen und naturnothwendigen Charafter, ruht, wie beim Germanen in ber Ertenntniß, fo beim ruffifchen Ela-



aberlieferte Blaube fault ganglich in Gine gufatte Ruffenthum; ber Ruffe glaubt aus bemfelben 4 bem er Ruffe ift, und bie Begenftanbe bes Gl find fo absolut und bireft nur fur ihn ba, baf tionalitat annehmen, und befanntlich Gott felbit ! Gott" wirb. Auch ber in moberner Aufflarum Atheift bat feinen "ruffifchen Gott" und beffen 1 ligion, und die Starowerzen find eben nur bie ften in ber flavifden Auffaffung bes Chriftent fie auch bas Geringfte und Meußerlichfte an nen ber Rirche und ber Rationalitat, jum Beif gen Bart und bie Babl ber Beihebrobe, felbl gottlich und für Religion halten, an bem I ichen, auch bem gesammten Briefterthum nicht. allerminbefte Aenberung erlaubt fei. Religiofitat in ihrem gangen Befen felbft Abin moralifchen Freiheit und geiftigen Selbftfanbigt Stufe naiver Rindheit und Unschuld ftebend, fühlewefen allerbinge auch unvertilgbarer, und renben Raisonnement weniger juganglich, ale. ber Rernunft und bes freien Millens in ber

Ben Gellenwefend nachweisen tonnen, in welche Enturtung ber Ruffe folgerichtig in bem Dos ien wa er von bem gefährlichen Baume ber Erder bei und im Beften bie alltägliche Roft, auch menten Bauern ift, sobald er fich nur in ber as Bachenblattlein befieht. Der Ruffe bort aber, liebenen, eigentlich fektirerifchen, aftermoftischen inen Richtungen in Rufland zeigen, logifch nothe Matsadlich auf, Ruffe zu fenn, fobald er, in ir-E etwa zweihundert Diffibenten-Rugncen, Die von mirte Rational-Religion ju befennen aufhort. fallt er auch birefte einer Anschauung, bie im wur ben vorgeschrittenften Geftenbildungen eigen pidelt bann allerbings ploglich, aber in malam meralische Freiheit und geiftige Selbftfanbigfeit, Rationalfirche selbst mit keiner Spur angeniat iein ganges Dasevn verliert alle und jebe relinationalen Burgeln im Bolfeleben, und treibt Brandung einer ungewohnten Subjeftivität. ne ber unvermittelten Objeftivität bes vuren Geraustritt. Die nationale Rirche felbft bain biefem als ihrer Lebensluft, allerdings bigiter ungebrochen und unerfcuttert erbalten. A allen Befahren, welche bie weftliche Rirche Mig beftanb, Ruflanb, mabrend biefe bie Ram unverlierbaren Bewußtseyn bes Zusammenaenon aller Belt in fich abschließend, es eineriffict, von ben Intereffen und Rampfen Guro-Ne des bloken Zuschauers zwingend, andereritionalität, fein ganges Staatswefen mit ber ment burchbringend, fo baß fein Clar einen Rrice 📭 sei benn ein Religionstrieg. Aber dabei ik Lainer erflarrien Kirche unter ben horben Modgets in einer Erftaruma und Steriftat

versunten geblieben, die überall ba unmöglich ift, r Christenthum wahrhaft die Gemuther befruchtet.

Wir gaben bereits zu bedenken, daß Alles, wi anderthalb Jahrhunderten zur Cultivirung und Civil Rußlands geschah, burchaus ohne und alfo geger Rationalfirche geschah. Eine folde engherzige Rirche ren territorialen Granzen - wie follte fie auch je b verfellen Macht ber Civilifation gemachfen fenn? 4 fie in Rugland Liebe jur Biffenschaft auffommen laff Cultur verbreitet? Gilt nicht faft noch heute bas 28c bem Beter I. bem Klerus einft ben Cafareobapismus "Ihr Buffel tonnt boch bas Bolf nicht unterrichten? hat fie bas Evangelium verfundet, wo war fie auch Stande, die ichismatischen Starowerzen zu fich ber giehen, geschweige benn Ratholifen ober Broteftante firchlichen Mitteln nämlich? Unter ben Seiben miffi allerbinge ba und bort im eigenen Reiche; aber nicht ! nationaler Antivathie, sonbern vorzugsmeise an ber i und moralischen Unfähigfeit ber Bopen scheiterten 1. iett alle Berfuche ber Regierung, bie Tartaren gu d firen; bie mit beren Befehrung officiell beauftragten betreiben die Sache bloß jum Schein und als ein bas weltliche Belohnung und Beforberung verspricht; Stude: bag er bas haupthaar nicht mehr fcheere, fc befleisch mehr zu effen verspreche, bie Bilber verebre : Rreuz folage, conftituiren eine tartarifche Conversion. biefe Bedingungen bin tauft ber Pope; naturlich last fcblechtes Gefindel bagu berbei, und verliert fo ber 34 Strenge bes Dufelmanns, ohne vom Chriftenthum etwas zu gewinnen. Rurz, in taum zweihundert brachte einst die kleine englische Rirche weit mehr Erft und eigenthumlich Chriftliches hervor, als die ungelie fische in faft taufend Jahren, Beweis, bag bas Eva in ihr noch nicht lebendig geworden. "Sagt man, es

terbrückung ber bortigen Rirche bie Ursache, so antworte : eben weil bas von Rom ausgehenbe Evangelium und burch bieses gebildete Kirche sich nicht unterbrücken ließ, ibern immer frei, rührig, lebenbig, ihrer Würbe bewußt sich gte, nie von ben Berhältnissen nicbergehalten seyn, sondern ihrer bemächtigen und sie selbst durchbringen wollte: bas Werfmal, daß der wahre Geist des Evangeliums von den ausging \*)".

Es find eble Beifter, bie ben enblichen Sieg im letten ofen Bolferfampfe Europa's ber Seite verheißen, "mo bie bere Rraft bes Glaubens berricht." Aber berricht fie, fann berrichen in jener fo beschaffenen flavischen Rationalfirche. ren Glaube in ber That noch gar feine Probe bestanden, e mit bulfe ber Bolizei bis jest jebe Belegenheit angftlich rmieben, ibn ba ju ftablen, wo er allein ju ftabfen ift -Rampfe ? "Erft jest werben junachft bie Beiftlichen in n theologischen Schulen auch bazu angeleitet, ben Bolfdunreicht übernehmen ju fonnen; und im ruffifchen Rlerus bat feit 20 bis 30 Jahren eine bedeutende miffenschaftliche fung gezeigt" — fo berichtet unfer Gemahremann, legt aber jugleich bie Frage nahe: wie wird nun, wenn es tich jum Treffen tommt, bie "Rraft bes Glaubens" ber itionalfirche bestehen? Die Borzeichen find nicht bie besten Genbar ift es ber geringere Theil jenes strebsamern Rlerus, tr bas Studium ber Patriftit, namentlich ber griechischen, ablt, während ber größere auf die mestliche Theologie sich werfen hat, aber nicht etwa auf die mit dem blindeften vermiebene scholastische und neuere tatholische, sondern bie neuere protestantische, in der diesen ruffischen Theofien binwieberum gang vorzuglich bie Schule - Schleierlad er's imponirt, also ber driftlich verbramte pantheiftische Rationalismus, ben Berlin einft als fcwachen Rothbehelf

<sup>: 9</sup> Stafler in ben gefammelten Schriften. I, 77.

für die Leere bes Trivial-Rationalismus acceptirte, an benfen Ausstogung aber jur Beit bas gange protestantifch glaubige Deutschland gegen die Frecheit ber "Befenntniflosen" aus Leibesfraften arbeitet. Freilich muß ber Schleiermacherianis mus ruffischer Popen trefflich conveniren mit ber in ben boben Standen durch beutsche hofmeifter und heirathen neben fras gofischen Gouverneurs und Gouvernanten eingeimpften Ench clopadiften = Religion. Und jo unbefummert ficher find bie Glaubensmächter des Lehrinhalts ihrer Rirche, bas fie aut nicht zu merfen icheinen, wie ber Maufefrag ber Berliner Theologie an ihrem altfatholischen Dogmensuftem nagt, ob gleich es schon Popen gibt, welche die Deffe offen fur blofe Liturgie erklaren und ihre Abendmahlelehre im - Calvinismus wiederfinden. Diese Richtung hat bereits ihre Tradition; bie calvinifirende Dogmengeschichte bes Erzbischofs Methodins von Twer, ber in die Fußstapfen ber protestantifirenben Dogmatifer Erzbischof Blato von Mosfau und Archimanbrit Theophylaft baselbst eintrat, murbe von ber "heiligen Synote" felbft approbirt und in ihrer eigenen Dfficin gebrudt; Staats rath Stourdza ichrich zwischenein im voltairianischen Beife ber ruffifch Gebilbeten, aber mit bem unverfummerten Rathe lifenhaffe bes achten Schismatifere, fein Berf "über Lebe und Beift ber orthodoren Rirche;" berfelbe hat auch "Brieft über die Pflichten ber Geiftlichen" geschrieben, bie erft noch im 3. 1852 in's Griechische überset murben, um ben "er thodoren" Popen auch außerhalb Ruglands bringenbit ew pfohlen zu merden; mas aber bie Theologen von Rach be trifft, fo regiert gegenwärtig Metropolit Bhilareth ju Moelar bie von ihm felbst an ber Academie baselbst festgegrundet protestantifirende Schule, und sucht burch feine Bredigte und Ratechismus - Werfe fie über bie 120,000 ruffifch orthoboren Popen ju verbreiten.

Rehme man zu biefem, wie es scheint, wieber fast mir willfürlichen und von Seite bes Rirchenregiments nicht ein

ial verftandenen theologischen Abfall von ber alten Orthoborie, nb gu ben myftischen ober speculativen Richtungen bes um d greifenben Seftenwefens, etwa gar noch eine nabe Col-Mon mit ber griechisch-griechischen Rirche, mo bie Cultur ber beatzeit noch breitere Breiche geriffen, und bie englischeameriunifchen Diffionare, namentlich auch unter ben Armeniern, rinnephiren, nicht zu vergeffen enblich bie früher ober fpater mausweichliche Entscheidung amischen ben immer wenigstens mit Ginem Ruße auf firchlichem Bebiete ftebenben politisch en Barteien - fo wird die Ahnung einer Rataftrophe zur inwern Umwandlung Diefer Rirche nicht mehr verfrüht erscheinen. Bach für fie wird ein 16. Jahrh. ber fatholischen Rirche vermen; biefe entwidelte bamals gewaltige geiftige Rraft nach Men Rabien von ihrem centrum unitatis aus und übermand b innerlich flegreich bie zerfetenbe Beit; ber anatolischen Miche aber fehlt ein folches centrum, und in Rugland verbit man theils biefe Beit nicht, theils aber, mo bas oft von matbaren Graueln begleitete Ceftenwefen nicht mehr gu inexiren ift, beschränkt fich aller Widerstand auf die robe broalt, mit ber bie Bajonette bas Uebel möglichft nieberqu-Ren fuchen. Bas die tragifche Krifis unfehlbar beschleumen wurde, ware eine irgendwie nabere Berührung bes Mifchen Rirchenlebens mit bem zerriffenen Beften. Druno Bauer, ein bochft unverbachtiger Beuge, bem bie intional : lirchliche Abgefchloffenheit Ruglande in fich in ber Bet weltherrlich imponirt, fpricht fich barüber in einer Beife bas wir mit feinen Worten unfere Anficht, unter ein Borbehalten, füglich noch einmal in Rurze zusammenwhen fonnen.

Bahrend — fagt er — bas religiöse Leben ber Germanen ber Rampf einer ftolgen und machtigen Individualität mit fich selber ift, während baraus mit Rothwendigseit die Schofung zweier Belten, die Aufrichtung zweier Autoritäten und Gewalten resultirte, "von benen die eine xxxIII.

Die Ueberlegenheit der Moral über die Bolitif, ber Univerfalitat bes Geiftes gegen bie beschränften 3mede bes Ctaats begrundet und ficher geftellt hat" - findet fich im religiofen Leben bes Ruffen von allem Dem nichts! Es rubt auf einem unwillfürlichen Gefühl, burch geistigen Rampf weber erzeugt noch genährt; einen Gegensat zwischen geiftlichem und welllichen Reich tann die Religion bes Ruffen ebenfowenig tem nen, ba fein ganges leben unmittelbar von Religion burdbrungen ift : Familie, Gemeinbe, Land, Sauptftabt und Ge - Alles unmittelbar religiofe Bedeutung hat. Die Gottbeit selbst ift dem Ruffen nationalisirt; er hat seinen eigenen, ben "russischen Gott" (Ruski Bog), wie ihn schon Sumarow, um Entfeten ber Aufgeflarten, unter biefem Titel auf ben italie nischen Rampfplagen anrief; bas mostowitische Baterland if bas "beilige Rußland," die revolutionirten Bolfer bes Beftens find "Seiten" \*), und tritt ber Ruffe mit anbern Bolfern in Rrieg, fo befampft er in ihnen die Rebellen gegen feinen Gott und beffen Czar. Aber gerade hierin stellt fich auch ber munbe Rled ber Bufunft Ruglands bar; "feine Rirche ift der Beweis, daß es nicht die Rraft ber frubern welthistorischen Rationen bat, die die eroberten Rirden fich affimilirten und fur ihre Religion gemannen. Die ruffifche Rirche fann meder ben fatholifden Abel Bolens gewinnen, noch ben lutberischen ber Dusee-Provinzen, noch bie lutherifche Burgericaft ber finnifchen Stabte. Gelbft noch im jegigen Ratholicismus trifft fie auf die Reminiscen eines Grundfages ber Universalität, bem ihre Nationalität, noch im jegigen Protestantismus auf bie Reminisceng eines innen Seelenfampfes, bem ihre Unmittelbarfeit nicht gewachsen ift." Wenn biefes Rußland einft mit ben Bolfern bes Weftens in bauernde Berührung fommt, "wird fich bann bie Ungebro

<sup>\*)</sup> Beibe Bezeichnungen gebraucht 3. B. die Proclamation von 28-Marz 1848.

nheit feiner Kirche und nationalen Religiofität noch besweten tonnen? wird fein Sieg nicht auch fein Fatum rben?"

Aber gerabe hier geht uns frohe Hoffnung auf! Racht uralten Beissagungen wird Rom einst die slavische Kirche, wieder vereinigen. Freilich stehen von dieser Seite Berge erhört lügenhaften Borurtheils, wahrhaft damonisch blinder Atherei entgegen, und noch am entmuthigendsten könnte die ichtigte Halsstarigkeit der altsatholischen Richtung der urowerzen selbst gegen ihre eigene Kirche erscheinen. Aber es Das deweist nur die Rothwendigkeit eines tüchtigen geseuers. Dann mag allerdings, wenn es Gottes Wille die Krone vom germanischen Blute zu nehmen, die "gröse Kraft des Glaubens" auf flavischer Seite sehn, und vische Rationalität die Cultur-Epoche der römischen Kaiser utscher Ration in höherer Potenz wieder ausnehmen; aber cht früher!

#### VIII.

Graf Riequelmont über bie Schwäche bes ruffifchen Staate: ober Bolfethums, und beren Genefie.

Bir vermißten, bem ruffifchen Bolfsthum auf ben tiefs werund geschaut, baran bie moralische Freiheit und geis je Selbftfandigfeit, welcher allein bie größere Rraft bes aubens, bas innere Marf ber fruhern welthistorischen Ras

Druno Bauer: Rufland und bas Germanenthum. Charlottens burg 1853. S. 16 ff. — Bgl. im Uebrigen harthaufen III, 85; I, 187; III. 206 ff.; I, 481; I, 377; — endlich hefele: "Die ruffische Kirche" in ber Tubinger theolog. Quartalfchrift. 1853. III, 412 ff.

tionen entstammen tann : wir vermisten fie falbit and id ben poltairianifc ober freimaurerifc ?) gebilbeten bifiant Ständen, und nahmen blog ben gall aus, bag bet Ru aus bem unverftanbenen Gefühlsleben feines nationalen Einsthums berausfalle, und burch bas ibm neue Buinch ber ligiofen Bablfabigfeit irgend einer ber meiftens ma furchtbaren Seften augeführt werbe, welche - mertwählt Beife! - ausschließlich unter bem gemeinen Manne ber tet find. Auch herrn Bruno Bauer, bem Reifter i mittelft ber Rritif gludlich aber bas Chriftentium binmean fommenen Schule, ift ber Mangel aufgefallen, und er it eine Erflarung beffelben verfucht, bie jeben Ratholiten wie ein heißer Strahl unerwarteter Freude durch bas Berg ter 1 fen muß. Aber es ift ibm boch babei ein Quid pro ene be gegnet: benn nicht bie machtige Inbividualität ben Germe nen bat, wie er meint, die "zwei Gewalten" geschaffen, fo bern es ift vielmehr unter bem Schut biefer "mei Gene ten" jene machtige Individualität, Die driftlich - germanife, erft ewachsen.

Unter freudiger Ueberraschung saben wir biefen Gebanten ber jungften, jum Borhinein mit allgemeiner Gramnung erwarteten Schrift bes Grafen Ficquelmont über be orientalische Frage zu Grunde gelegt \*\*), und wir fühlen und berufen, gerade ihn um so schärfer zu betonen, als gewift großen Blätter, aus felbstverftanblichen Gründen, in ihren Be

<sup>\*)</sup> Auch biefes Untraut hat in Rufland tiefe Burgein gefficen!

<sup>&</sup>quot;Die religiöse Seite ber orientalischen Frage" von C. 2. Grafen Ficquelmont (Wien 1854). Der herr Berfasser, einf inne Sahre hindurch Berireter Desterreichs in St. Petersburg, wie eingeweiht in die Zustände bes ruffischen Staatswesend, wurde fagen wir nicht: besthalb, sondern: dennoch! — so oft man von einer ruffenfreundlichen Bartei im Kalserstaate sprach, als haut berfelben vermeint. Leicht erklärlich! Man vermein der ihr Regel del der politischen Orientirung über bei der bestehende

dungen fein Sterbenswörtlein bavon verlauten laffen \*). waren, sagt er, wilbe, urwüchsige Menschen, die vom eben vorwärts getrieben nach dem Westen, sämmtlich mmwäter neuer, und zwar der civilistresten Bolfer des balls wurden; es waren sodann die Bewohner derselben dischen Länder, jenen Trägern einer neuen Cultur in Allem tich, unter welchen die orientalische Kirche das Kreuz aufmate, dieselben Keime schlugen in ihnen Wurzel, sie wurzund blieben aufrichtig und aus voller Seele Christen; welcher sonst aller Orten in

weber : Der: englische Sympathien, ruffifche Sympathien! nicht hingusgufommen. Run aber hat ber eble Graf an England ein abicheuliches Grempel gottverlaffener Bolitif ftatuirt, und bas berühmte, bis jest in zwei Banben vorliegenbe Werf: "Borb Balmerkon, England und ber Continent" gefchrieben: alfo mußte er wohl - ruffifch gefinnt fenn. Die beutich e Mitte gwifchen beiben Bolen einem großen Diplomaten jugumuthen, fiel Riemanben ein. Und bennoch hat ber eble Graf fie eingehalten, gerabefo, wie bie "Bift. . pol. Blatter" feit bem Beginn ber brennenben Frage ju toum nie aufgebort. Die übrigens auch er über bie Rechtsfrage bezüglich ber Mentichifoffichen Forberungen benft, ift volltommen ans feinen wenigen Borten ju ermeffen: "Rugland gelangte bas bin, in bem neuen Traftate, welchen es von ber Bforte forberte, an bie Stelle bes in bem Traftat von Rainarbichi gebrauchten Ausbrudes "Chriften", bas Dert ", Griechen" ju feben." Beigufugen mare gegen gemiffe publiciftifchen Cophiftereien blog etwa noch: die Bermanblung bee Schutes par la porte in ben Sous par le Czar, und bie Convertirung ber "religiofen Rechte" in - "politifche Borrechte"!

<sup>\*)</sup> Der eble Graf beducirt: auf bem Princip ber "zwei Gewalten" ruft "ber Grundsat ber Dulbung in Glaubenssachen", und dieser Grundsat ift "bie einzig mögliche Grundlage bes Friedens unter ben Menschen." Soweit aber geht die protestantische Borsicht, daß 3. B. die "Allg. Big." (vom 18. Marz) bas erste Glied des Arz guments jählings unterschlägt, das zweite dagegen mit der triviazlen Phrase wiedergibt: "Graf P's. Broschüre ist vor Allem eine Geriff zur Babrung des — confessionellen Friedens."

Europa fo machtige Fruchte trug, vermochte bei biefen feine Spur jener ibm fonft allenthalben eigenthumlichen Kruchtbarfeit zu entfalten. Die Bolfeftamme bes ruffifchen Reiches murben beffere Menichen, ihre Gesittung minber rauh, aber fie blieben, trop bes fie burchbringenben neuen lebens, flationar; sie ermarben einige Tugenden mehr, aber nie bie Cultur ber Intelligeng, nie famen fie über bie Culturflufe binaus, welche bem blogen Instinkte eigen ift; es wurde aus ihnen nur ein Berfzeug bes jeber Lebensfraftigfeit bas ren paffiven Behorfame. So blieb Rugland achtburbert Sahre lang verfunten in Unwiffenheit und Robbeit, gang Rufland gefteht, bag es erft von Peter I. an bie Bohlthaten ber Civilifation fennen gelernt, und boch ift biefee Bolf mit Kahigfeiten bes Beiftes und bes Bemuthes ron ber Ratur reichlich ausgestattet, welche es langft auf gleiche Sobe mit ben vorgeschrittenften Bolfern hatten beben for nen! Bober nun bie bochft auffallenbe Thatfache feines ab foluten Burudbleibene? Antwort: Rugland hatte fic gur bnjantinischen Rirche befehrt, und wie diese Rirche von ben Bruchstuden ber frühern Civilisation bes Drients, bet alteften ber Belt, nichts zu retten verftanb, fo hat biefelbe Rirche in Rufland fich unfahig erwiesen, Die Dillionen neubefehrter Chriften zu civilifiren. Und wiederholen wir: als Beter I. mit einer Civilifation begann, mar es obne und gegen biefe Rirche!

Wie fam es nun aber bemalso mit ber ganzen byzantinischen Rirche? Graf Ficquelmont schreckte vor ber Untersuchung nicht zurud. Er erklärt bas Christenthum nach seiner Stellung im Leben als ben "nothwendigen Gegenstand bes Studiums für ben Staatsmann", bem bann bie merkwürbige Erscheinung in die Augen springen muffe, die an und für sich allein schon bas innerste Wesen bes Christenthums charafterifire, und wodurch es sich von allen andern Religionen unterscheide, die Erscheinung einer von der weltlichen

Racht unabhangigen geiftlichen Bewalt. Gie hat ben drift. den Bollern ihren eigenthumlichen Charafter aufgeprägt, effen Befen in ber moralifchen Schranfe liegt, welche jene Bewalt ber weltlichen Dacht entgegenstellt, und die fie in em Bewiffen jedes Einzelnen aufgerichtet hat; fie hat bie Livilisation geschaffen, benn bas Glaubensbefenntniß an und ur fich allein ubt feinen Ginfluß auf die Regierung ber Belt. Das unterscheidende Merfmal des Christenthums bewht also barin, bag es bie 3dee zweier von einander unab. angigen Gewalten in's leben geführt, beren gleichzeitiges mb einverftanbliches Birfen jur Regierung bes Denichen rforderlich ift; immer führt die eine ohne die andere jum Berberben; Die rellgiofe Dacht allein ift fur bie meltlichen Intereffen unzulänglich, mabrend bie weltliche Dacht allein ble moralifde Freiheit bes Menfchen vernichten wurde. Diejenigen, welche bie fatholische Rirche befampfen, haben baber gar feinen Begriff von dem tiefinnersten Gebanfen ibm Stiftung, fie haben gar feine Ahnung bavon, bag einie und allein die Gelbftftandigfeit ber geiftlichen Gemalt bie meralifche Gelbftftanbigfeit bes Menfchen begrunbet Mi, jene größte aller Bohlthaten, welche bem Denichenge-Mechte je zu Theil werden konnte, und bie schon an und k fich genügt bat, um die Civilisation ber modernen Bolt, welche ihr Bert ift, fo boch über jene ber alten Bolt 211 erbeben, ale die Wahrheit über bem 3rrthum fteht."

Die Theilung ber Gewalt zwischen Staat und Rirche, beren beiberseitige freie Bewegung gewährleistet bem Insteum die Freiheit bes Gewissens; wo beibe in Eins vermolzen, die Kirchen saularisirt und nationalisirt werben, ba un ber Einzelne sich keiner moralischen Freiheit mehr ermen. Protestantischerseits hat man baher ein Gegenswicht in ber politisch en Freiheit gesucht; um die Welt cht unwiederbringlich um die vom katholischen Princip gesbassens Gewissensstellt zu bringen, sand man sich genös

thigt, nach gewiffen Regierungsfornen ihm Coune ! do umunfeben. Die prientalifden Gibiemetif ber fiebt nicht, bag bie Ber Beit ber Berfaffung ibrer Rhebe und ber lateins Berfcbiebenheit brer beiberfeltigen Gefchichte erzeugt # tounte noch zweifeln, woher die motalifche Schwäche dantimer Rirebe batire, ber es Anfangs nirgenbe an erfter Grobe fehlte, bie von bem gangen Gewichte be Ifden Racht unferftubt war, beren neut Religion abel Befferung bewielte, in ihrer mit bem vollen Citten ber Remerwelt übertommenen Stadt Conftentine. Wen flets jener Bewalt unterthänig gebfleben, wel Binftit ber Grunbfase bes Chriftenthums aurhai eufen gewefen ware. Daber tommt ed, "bag blefe geweinete Ande beitred fo fowad blieb, will Belutthe Riche, obwohl ihr feine anbern Bosen Manbent, ale ber Maube und bas Mert, einen Cinfus auf Die Befchide ber Denfabelt etlanete Bed ift aber bie ruffifche Rirde gegungen; vor Beter's Stiften ihr ben Batrinichen na rende, fe bom Claate befolden fiel, fie filen Bienorin : maibte ; 1 und fie fft ju benfelben mont iffile ble bhantiniffe ble after Ci Softungbiofeffen Barbarei entgegenführte, fifce Riede es nicht, aus einer gang neuen etwas ju machen; "bie Unterweifung ber unter bie weltliche und bie and biefer Unterme vermeibliche folge bervorgebenbe grundf find die beiben Urfachen diefer Gleichartiafeit.

terbeingbed um bie vom bure... in Princip ger troffenbjreihrit zu briegen, jand man **Joh** gende

### XXXVI.

# W. Menzel's

Eleftiste Europa's vom Beginne ber frangöfifchen Revolution bis jum 2. Biener . Congreffe 1789 — 1815 \*).

11

Die Franzosen besiten bereits eine Geschichte ber französischen Revolutionsgeschichten; wir Deutsche werden balb ich tommen, die Untersuchungen über die französische Residen fon, wie sie A. B. Rehberg vor 61 Jahren unternomiten hat, wenigstens als Duellenkunde wieder auszunehmen, ib diese namentlich über die deutschen Bearbeitungen aus der incheseinen. Wie lange hat es gedauert, die wir aus der inchesetzei jener gemachten Größen der Revolutionszeit, jester efelhaften Spulgestalten, welche man als Helden des Inschwinderts ausputzte, hinaustamen, und, ich will nicht sam, den deutschen Boden, sondern nur überhaupt ein ethisies Gebiet zur Beurtheilung eines der größten Ereignisse ber Beltgeschichte gewannen! Welche Masse versehrter Anssenden, ja welche Fülle von Oberstächlichseit ist nicht

<sup>\*)</sup> In zwei Banden. Stuttgart. Berlag von Abolph Krabbe. 1853.

burch Mignet in die beutsche Literatur gefommen, eit welches man dem schlechten Gehalte und ber schonen nach mit Schiller's Geschichte bes 30jährigen Rrieges ver fann. Bon einem gang beschränft frangofisch-nationalen puntte aus geschrieben, hat es Mord und Aufruhr best und was von der frangösischen Revolution vor Allem gu ift, ihre universalhiftorische Bedeutung ale Buchtruthe fie 7 fi verrosteten Staaten, wie einft bie Reformation Buch war für die verrotteten firchlichen Buftande, ebenso sp tifc nicht berudfichtigt, wie Thiere bie furchtbaren ber von der Revolution überrannten Bölfer, die fich mit ibren Beinigern manben und frummten, wie ber Burns ter bem Fuße bes ihn Bertretenben, in erhabenem Batfes. nicht berührte. Uns Deutsche hat die Schloffer'sche Geschie bes 18ten Jahrhunderts wohl in einen tiefen Grimm ibs alle Dynaftien, bas gange Treiben bes bezeichneten Sabrien berte flurgen fonnen; ber alles befrittelnbe, alles tabelnbe, mit allem unzufriedene Schriftsteller, ber seine Reber nicht in -Tinte, sondern in Ruß und Pech tauchte, hat aber über bem, was ber Schwabe fo recht fprechend mit " Greinen" bezeichnet, bas Belor ber Geschichte ganglich zur Seite gelaffen, und bafür ich in trivialen Ausfällen gegen Lebenbe ober furg Berftorbene er gangen, welche um eine ober zwei Spannen größer waren, als ber Beibelberger Beschichtsprofeffor. Bum Conismus der Revolution gesellt sich da das Maß der Ungebuhr in folchem Grabe, daß jebe eblere Ratur fich gulest mit Giel von bem banbereichen Werte wegwenbet. Sind in ibm abfichtlich bie Lichtfeiten ber Zeit verftedt, ift bas Sanze eine fortwährende Apologie jeber nichtdriftlichen Befinnung und nichtdriftlichen That, wo, was nur gang leife in biefes Bebiet hinüberftreift, mit Aberglaube, Jesuitismus und abnlichen bannalen Phrasen abgefertigt wirb, so gereichte es ber Riebuhrichen Geschichte bes Beitaltere ber Revolution gum besonbern Botjuge, fich von ben grellen llebertreibungen ferne gehalten, ben

ber Beitgenoffen auf bas Das zurudgeführt und überall be Burde beobachtet zu haben. Bachemuth's fcwer-Bere Geschichte mar mehr für ben Korscher berechnet, und ihren gemeffenen Beg, ohne je fich ju folden Bulfe. eln gu bequemen, wie Schloffer, welcher biejenigen, bie erer Meinung find, in feiner Gefchichte mit Ausbruden egt, bie jeber Gefittete felbft im gewöhnlichen Conversa-Mitone vermeibet \*). 3ft er ber Bater jenes Cynismus, After feine Schule bezeichnet, und ben Gervinus burch feine Krafifentenien nun auch in die Geschichte ber beutschen Lites suber hinüberleitete \*\*), so ift es eine boppelt erfreuliche 🖦, wenn Manner, welche bie literarifche Bolemit ju ih-Bace ermablten, ben breitgestampften Bfab absichtlich meiben, und in ber Darftellung einer Zeit, welche mehr Beine andere bas Gemuth erschüttert, die Leidenschaft herwift, ben Sag entfeffelt, Dag, Rube und Bermittlung

Dir werben, sobalb nur einige Zeit zu ernbrigen ift, unfere Lefer mit einem Florilegium urbaner Ausbrude ber Schloffer'schen Schule und ihrer gleichgefinnten Conforten überraschen, um die Feinheit ber Empfindung und ben eblen Ton überhaupt, und ben Grab ber Urbanität zu bemeffen, ben bie Athener an bem Refar in ber beutschen Literatur herrschend zu machen suchten.

Bergl. Geschichte ber teutschen Dichtung III. Bb. C. 336: "neuere Abtrunige, wie Friedrich Schlegel 2c." Mar Schlegel ein Abtruniger, was waren benn Luther und Consorten und die Borssameniger, was maren benn Luther und Consorten und bie Borssameniger, was sich an frn. Schabe erweist, welchem jedoch Franz Pseiser in seinem ungemein lehrreichen Nicolaus von Jarosschin S. XI die gedührende Lection (Note \*) ertheilt. Wenn aber Gervinus bei hervorhebung literarischer Berdienste sich solche schwachvollen Ausbrücke gestattet, benn die ganze Phrase heißt: "Neuere Abtrünnige, wie Friedrich Schlegel, haben des Iohann Schesser (Angelus Silesius) Gedächinis unter uns ernenert", so wird die Rohheit wie natürlich für des Meisters Gesellen der Sporn und Antrieb zu literarischen Gassenbübereien.

ju bringen suchen. Jebermann fennt bie gute Rlinge, D. Menzel führt. Wir find ihr vor Jahren in biefen tern begegnet, und haben bamale bas Colactielb meffen gefucht, bas uns gemeinfam ift, und bie Runft geftedt, wo eine Berftanbigung erft eingeleitet merber Seitbem ift Bieles anbers geworben. Damale bofft noch auf bie Doglichfeit einer Ausgleichung unferer ! fate; wir maren ber Meinung, je offener bie Bartel aussprächen, befto leichter fonnten fie fich verftanbigen maren des eitlen Bahnes, daß die beutsche Biffeniche ein Allen gemeinsames Bebiet, Die Manner ber perfd ften Unfichten einander naber bringen werbe, baß es u fei, eine Seilung unferer beillos geworbenen Buftant aubahnen. Die Buftande bes Jahres 1847, insbei bie Politif ber Konige, welche bem Rabicalismus i Schweiz jum Siege verhalf, haben icon por bem ! pagnerraufche bes Jahres 1848 überzeugt, bag an fem Wege nichts mehr zu hoffen und nichts mehr zu fei. Jest raufchen bereits bie Flügel ber Remefis m Erinnven eherne Suge laffen fich wieber vernehmen. Beiten find rafc borbeigegangen, wo man mit Grun feilen burfte, mo bie Unterthanentreue nur bagu port fcbien, um nach Befallen damit zu fpielen, und bie Re jur garve marb, welche man abnahm ober porbiell Laune, nach Antipathie und bem Interene bes Mon Dit tiefem Schmerze muß man, wenn Menzel's Su Ende gegangen, fich von ber Bahrheit überzeugen, wie wir im 19ten Jahrhunderte ben Buftanben gefommen, unmittelbar vor bem Ausbruche ber frangofischen Rem Europa erfüllten, wie in mehr als Einem Staate mutandis Ludwig XIV. noch einmal aufgespielt worben

Doch es ift falfch, die Revolution von diefem Fürften leiten; ber Umfturz bes französischen Thrones fonnte geft ohne baß ein Beltbrand Europa ergriff. Als aber Lubwig

S Mart feines Lanbes aussog, entstanden in Deutschland m Luftchloffer in Saiben und Balbern, Die noch jest als untmaler feben, daß man auf beutscher Erbe nicht, wie bie benebens, nichts gelernt und nichts vergeffen, nein, im 18ten Diehunderte boch drei Bortlein romanisch, l'état c'est moi, must auch nicht mehr, gelernt habe. Daß auf biefes Treim. bin die Reaction erfolgen mußte, ift flar, und barin finnet Die fatholische Anschauung ber Geschichte mit ber conmmativen bes anderen Theiles überein. Allein, wenn wir biefer Beziehung gleichen Boben haben, fo fcminbet ber-Me, wenn wir weiter jurudgeben. Rach Schloffer batte 18te Jahrhundert bie Aufgabe, ju gerftoren, mas von war; biefes ift jum einen Theil bibe, mu anbern grundfalfch. Auf die mittelalterliche Orde mana hatte bas 16te und 17te Jahrhundert eine neue firche fine und politische begründet, welche mit bem Anfange bes Mien Sabrhanberte ibre Lebenefraft icon verloren hatte; bas Bie Sehrhundert richtete fich junachft auf Berftorung beffen, bad: 16te gefchaffen, bas 17te jur Berrichaft gebracht Inde. Die gange Richtung ber Beifter in Deutschland ging mf binans, ben Bau bes Lutherthums, lutherische Schu-Edelaftit und Dentweise aufzuheben, und weil fich bas biffen mit bem Staate ibentificirt hatte, hoblte die oppo-Te Michtung zugleich ben Staat und die neue Kirche Mir baben nur immer Boltaire, Rouffeau zc. im Munbe. be Deutschland ift bie gleiche Richtung, die Berfepung bes Infliten, von protestantischen Theologen ausgegangen. Die Matthen, welche alles Christenthum subjectivirten, haben im Unfange bes 18ten Jahrhunderts ben Grund gelegt, man barf nur Spittler's Rirchengeschichte lefen, um Bewife file biefen Sas ju holen , ja , um fich ju überzeugen, the ber große Sifterifer Burtembergs, einft bie Bierbe Got-Binens, Die Operation ber Berfehung bes Chriftenthums ben metellandichen Theologen, Rirchengeschichtelehrern und Ereleibigen Profa in die Poefie bes Lebens fich zu verlieren, feinen Orgiasmus in der Arbeit der Guillotine fand.

Dan fann wirflich bie Krage aufwerfen, mas win benn, nachbem alles offentliche Recht burch bie Rurften ent fernt worben, und die Klagen gur Bahrheit geworben waren, mit welchen einft bei Belegenheit bes Bertrags von Certi 1730 Rarl VI. Die beutsche Reicheversammlung befternte: als ber Glaube burch bie Theologen Breis gegeben wurde, bie driftliche Boefie mit Rlopftode mirfungelofer Reffiade abidiel bie Bhilosophie ben perfonlichen Bott geradezu entthronte - wel mare benn ohne bie Revolution bas Schidfal Europa's gewer ben? Der Bertrag von Tefchen hatte Rugland jum Schied richter Deutschlands gemacht, Bolen war getheilt, Die Reinfchaft Breugens und Defterreichs entzog bem erftern alle Ethe punfte in Deutschland und befestigte Die Turfei an ber Harreichischen Grenze, bie beutschen gurften verlauften ihre Ibterthanen, fle facularifirten bie Rirche, bie Sofe maren alles, bie Bolfer nichts! Es fann nicht genug wieberholt werben, baß, nachbem die Politif beinahe aller Ctaaten fich in Redilverlegung genahrt, bas Brincip ber Gewalt fatt bes Redit überall herrschend, ber hohere Grund ber Staatenerbaum überall aufgegeben worben mar, bie Revolution ein Rader ber Beltgeschichte merben mußte und burch biejenigen genechen ift, die in ihres herzens llebermuth nur fich felbit all Get erfannten. Bie im 16 ten Jahrhundert bie Bapfte, fo im 18ten bie weltlichen Fürften! 3m einen Jahrhunderte etielt bie Barefie, im anbern bie Revolution bie Gemalt; im einen rif man fic von angeblicher Menfchenfabung los und vettel bem Borte eines eidbrüchigen Monches, bas bie betibte Belt als Gottes Bort anzusehen beliebte, im andern rif wie fich von der Gewalt der Fürsten los und verfiel der Genaft blutgieriger Bolfeführer, welche noch arger hausten als be Bathen. 3m erftern erfolgte auf bie großen Demutbigungen, best Sohn und den Abfall die wahre Reformation, die bes

Ä

ij

È

.

igen" von feiner Schule behandeln mußte, gur Berr-In biefem haben fich bie großen Geifter ber beute. Recratur auf völlig gleichem Boben mit Friedrich II. Mis Friedrich ftarb, war auch alles vom 16ten mbert Gerübergefommene fo burch und burch morfc en, bag bie Revolution nicht bie Pfeiler, fonbern nur thaefugten Golgftuben berauszuschlagen brauchte, und Bebaube, in beffen oberen Stodwerfen getafelt und gewat wurde, fturgte unversebens und unaufhaltsam ein. Das gange 18te Jahrhundert ift ein vorzugeweise protestantisches. Bas ber Brotestantismus erzeugen tonnte, erzeugte er frei. Seine 3been burchjogen die fatholische Belt, murben von Hathelifchen Kurken und Staatsmannern aboptirt, von fatho-Michen Gelehrten angenommen. Riemand wird ihm biefes Areitig machen fonnen. Großbritannien und Breußen bomis inieen, protestantische Doctrinen erlangen bie Berrichaft; bas Entberthum, und was man im 16ten Jahrhunderte als nichtlathelifden Glauben bezeichnete, tritt vor einem allgemeinen Indifferentismus, welchen man feitbem als Brotestantismus beerichnet, gurud. Die fatholischen Staaten erliegen bem Gin-Sale bes lettern, und mas bas Lutherthum, ber Calvinise mas nicht vermochte, vermag die neue geiftige Dacht, ju Andifferengiren. Da ift nur Die Bruberie lacherlich, mit wele der: babrend vor Allem Deutschland fich entdriftlichte und biefen Charafter in bas 19te Jahrhundert hinüber trug, noch twiner von bem Ueberwiegen beibnischer Ibeen und Anschauunaen. beibnifder Runft und Wiffenschaft im 15ten Jahrhunbente aur Rechtfertigung bes Abfalles im 16ten gesprochen wieb: bas Beibenthum jener Beit, gefchmudt mit Boefie und Biffenfchaft, ben Berfen ber Runft und ber Beiterfeit bes Lebend, war zehnmal lieblicher und ebler im Bergleiche zu bem Seibenthum, welches bas 18te Jahrhundert gebar, bas in Banf und Frad, in uniformirten und nummerirten Beamten, breffirten Solbaten fich erging, und ale es anfing, aus ber

icarfer erfannt zu haben. Allein bas benimmt bem Buche nicht im Minbeften feinen hohen Werth; ber Dafftab bee Bebanten ift nicht ber Makftab bes Denfers. Der tiefe Abichen por bem heillosen Revolutioniren, ber bobe Ginn fur bes Bater landes Ehre und Große, bie Aufbedung ber gleifnerifden Lugen bes Bonapartismus, bes Berfalles ber Bolfer, ber Schmach ber Dynaftien und ihrer Wieberermannung. Die richtige Erfenntnis beffen, mas uns Roth thut, Die Schilberung bes moralischen Jammers, bes Elendes, ber Erniedrigung buch fo viele Jahre hindurch, und wie bann fich ber Simmel er heiterte, das dunfle Gewölke ein Lichtstrahl durchbrach, ba ftete Nachweis, wo ber Gis ber Rrantheit mar, und wo bie Doglichfeit ber Beilung liegt, alles biefes gibt bem Buche einen Werth, fo bag wir ihm den ausgebreitetften & ferfreis munichen, und unferen Lefern baffelbe nachtide lichft empfehlen. Dan pflegt ju fagen, die Bruft macht ber Rebner; man fann im boberen Sinne fagen, bas Berg mach ben Siftorifer. Die Bahrheit beruht nicht auf Rritif allein, web mehr vor Allem auf bem feften Billen, fie auch bann ju lieben, wo fie unangenehm lautet, wo fie gegen bas eigene Soften ift, wo ber Berftand ja, und bie menschliche Tragbeit der Convenienz nein fagt, wo, ihr Beugniß zu geben, uns felbt in die Berlegenheit bringen fann, bag bie Stabien unferer Entwicklung von Unverftandigen wiber uns felbft als Bengen aufgerufen werben fonnen. Man hat in neuerer Beit einen außerorbentlichen Werth ba auf fatholifche, bort auf prete-Rantische Geschichtschreibung gelegt, bann bie Rarten gemicht und, nachbem querft protestantifche Gefdichtichreibung for ever gegolten, ift auf einmal ber Curs bes Entgegengefesten munberbar aeftiegen. Wir baben niemals zu benen gebort, welche, weil ihnen felbft ber Leitftern erloschen, abwechfelnb vor Berlin fnieten und Beibelberg beraucherten, fonbern unfere Deinung ziemlich flar und jedenfalls fehr unzweideutig ansgefprocen, auch die fatholische Biffenschaft, b. b. biejenige,

ider auf etolam: ant : anvergauglichen Brincipien beruht, de viel an ibod practiet, als bag fie nur als Magb ner sun ba in fobsen, wo Anbere bas ausschließliche Deie salum-haben. Rebricht bingmlegen. Bir baben immer vor mit, bas bie Beidichtidreibung vorzugeweise ben gemeinten beutichen Charafter behaupten tonne, bag fie bie Dogfeit befige, eine beutsche Biffenschaft ju begrunden, ibr r größeres Unbeil geschehen fonne, als ihr beute biefen, rgen jenen Charafter aufbruden ju mollen. Es ift natite-, bag, nachbem fie langere Beit ausschlieflich vom engteftantifchen Ctanbpunfte aus betrieben worben mar, ber bolifche Standpunft fcon beghalb fich geltenb machen fite, um ben verrudten Schwerpuntt wieber berguftellen, ie biefe Berfuche belohnt wurben, weiß jeber; auch bat feitbem bas Saufden berjenigen, welche bie gleiche Moth nbigfeit empfanben, ber erclufiven Richtung entgegenantre-, nicht fehr vermehrt; nichts bestoweniger bat es aber e eble und wichtige Diffion. Da ift ein Gebiet, wo bie feffionellen Gegenfage ihre Ansgleichung felbft finben wer-1, wenn man fie nur fich frei bewegen lagt. Diefe Mufbe hat Gr. Mengel gelost, und gwar gur mabren Freube fenigen, welche es noch reblich mit ber Rirche, mit bem aate, mit Deutschland meinen; jur graen Beidamung Hich für bie Corte von Ratholifen, welche fic biefes ihres verbienten Ramene nur bann erinnern, wenn es gilt, jeben echten Gifer, ber fie felbft in ihrer Schalbeit barftellen inte, moglichft fern zu halten und auszuschließen. Diefen ben Gemuthern, welche bie Brincipienlofigfeit au feinem iffen und gu feinem Entichluffe fommen lagt, empfehlen e inebefonbere ben erften Band, bamit fie feben, wohin n mit Rathlofigfeit, mit halben Dagregeln, mit bem echfel ber Barteien fomme. Für bie großen Bolitifer aber, liche fich fur bie Borfebung halten, und von ber geschichten Aufgabe ber Bolfer abstrahiren gu burfen glauben, für bie großen Calculanten, welche sauf bewilldes von Dhio matie Alles zu bereinigen hoffen, schreiben wir eine Stelle eigens noch her; fie bilbet ben Schluf bes gangen Berlog und speciell ber Darlegung beffen, was ber Blener-Congos geschaffen hat.

"Das Difverbaltniß ber Ctaateregierungen jur Rirde hat ber Revolution binnen wenigen Jahrzehnten unglaubliden Borichub geleiftet. Die Treue bes Bolfes gegen feine Regierung fand überall im gleichen Berhaltniffe mit feiner Glaubigfeit. Bo bie lettere burch bie Rehler und bie fale fcen Marimen ber Regierungen felbft, burch Schule und Breffe bereite gerftort ober tief untergraben mar, ba brad bie Revolution unaufhaltfam berein, aber auch bie Revolution vermochte ba, wo fie unbeftritten herrichte, nicht fruchtbar ju werben, nichts Pofitives, nichts Dauernbes m grunden. Auch fie namlich entfernte fich überall, wo ihr eine gute Berechtigung jur Geite ftanb, wo in ihr nur bet tiefere Inftinft ber Bolfer einen gewaltsamen Musweg fucht, von bem Bege ber Rirche, und fuchte balb in einer ber alle inbliden abnliden Ausidlieflichfeit einer einzigen Rationalifat, balb in einer neuen focialiftifchen Raturreligion ift Beil. Und fo ift nirgende Cegen, weber bei ber Reaction, noch bei ber Revolution, und nirgenbe eine Möglichfeit, me ber fur bie eine noch andere, endlich ju fiegen. Rur immet in bemfelben Rreife ber Regation laufen beibe berum, und berbrangen fich, wie bie Speichen bes rotirenben Rabes an einer unbeweglichen Achfe. Trop alles Fortidrittgefdreis tommt man nicht vorwarts. Reiche verfinfen und fcmelien Im Bulfane ber Revolution, Dynaftien verbrangen fic, Rebublit und Raiferthum jagen einander in Franfreich, und felbft im ehrmurbigen Bien, ber Blege uralter hoher Rate ferpolitit, faben wir Studenten und Jubenjungen mit bem Scepter fpielen. Der Reftauration im Jahre 1815 folgte bit Revolutioneperiobe von 1830, biefer abermale bie Reaction,

rann wieder die Revolution von 1848, bann wieder Reac tion, die unfehlbar in eine neue Revolution umichlagen wird. und fo geht es finnverwirrend fort ohne Biel, ohne irgend eine Gewisheit ber Bufunft. Da beginnt man nun endlich m ertennen, bag bie Rirche noch auf Erben fteht, und bas fie, wie Bottes Bebote, fo auch Bottes Berbeifinngen bewahrt hat, und bag in ihr ein Troft ju finden und Beilung aller flaffenden und tiefgebeim brennenden Bunten ber Bob ter, weil fie ben Bebrudten und Befnechteten einen Ronia iber allen Ronigen zeigt, und ben Bilbemporten eine Bruberfchaft, Die inniger und ichupreicher ift, als Die bes Rlute, und weil fie allein ihre uralten Mittel benist, um bas fociale Bebe ber Beit zu lindern, bem fein Staat, feine Armenfteuer mehr abhelfen fann; endlich weil bei ihr allein Die Antoritat ift, ber bie emporten Beifter in ber Gedanfenwelt und Breffe fich wieder unterwerfen fonnen und werden. Diefe Bahrheiten find in ben letten Jahrzehnten von um fo mehr Renichen und um fo flarer und fefter begriffen worden, je linger die Revolution um fie getobt hat. Die Kirche ift nicht mehr flumm und wehrlos, fie hat ihre Stellung ju ben Rampfen ber Begenwart, fie bat ihre Bufunft begriffen. Da fie nicht revolutionar werben fann, liegt es in ber Ratur ber Dinge, baß fich fruber ober fpater Die Staateregierungen und alle confervativen Schattirungen mit ihr vertragen, und Ich ihrem boben Befete unterwerfen muffen, wenn noch irgend ein Schut und Salt im allgemeinen revolutionaren Brande fur fie bleiben foll. Alle Brifchenguftante und Dit tefparteien werben am Ende verschwinden, und es wird nur noch bie Rirche ber Revolution gegenüberfteben."

Gewiß nur ein Blinder fann die Spirallinien übersehen, welche die züngelnde Schlange der Revolution immer enger und enger beschreibt, erft fünfzehn Jahre, dann zehn, dann acht, dann . . ? Hier stehen wir selbst im Angesichte eines Krieges, wie ihn noch niemals die politischen Constellationen drohender

und foredenhafter brachten; im Ungefichte eines Blaubens-Rampfes im Dften, mit welchem fich, wie 1821, Die Cympathien aller Chriften vereinigen muffen, einer Revolution im Suben und eines republifanischen Seeres von 60.000 Comel gern, welches ber foloffale Unverftand bes Jahres 1847 jun Berfzeuge bes Rabicalismus umfchuf. Und moher bas Miles? Wir wollen ben Grund mit ben Borten einer fran bezeichnen, welche Riemand als nicht legitim, als nicht confervativ, ale nicht katholisch ansehen wird. Dreißig Jahre, nachbem Kriedrich II. von Breußen erflärt, eine neue Beit beginne für Europa, und bee Junglinge Ungeftum loebrach, mabrend die große Bochnerin feufzte, fcrieb Maria Therefie bie befannten Worte: "Als alle meine ganber angefechten wurden und gar nit mehr wußte, wo ruhig nieberfommen follte, fleiffete ich mich auf mein gutes Recht und ben Beiftand Bottes. Aber in biefer Sach (ber polnischen), wo nit allein bas offenbare Recht himmelfchreienb wiber uns, fonbern auch alle Billigfeit und bie gefunde Bernunft wier und ift, muß befennen, bag zeitlebens nit fo beangftigt mid befunden und mich feben zu laffen schäme. Bebenth ber gut (Raunis), mas wir aller Welt für ein Erempel geben, wenn wir um ein ellendes Stud von Bohlen oder von ber Molden und Walachen unfer ehr und reputation in die fcang fcblacen.

Niemand fann läugnen, daß die Revolution zur Beltmacht wurde, als die "himmelschreienben" Thaten wirdlich stattsanden, und ein elendes Stud von Polen mehr gelt, als Ehre und Reputation. Seitdem liegt Europa frank dernieder, und die Jahre 1830, 1840, 1848 konnten sattsand beweisen, daß die siederhaften Parorysmen eher rascher wiederfehrten, als sich verlaufen hatten. In diesem Augenblide sieht man den Mann, welcher bisher als das Orafel Europassegolten, in der That aber der Berfolger der unirten Rasselfen Russlands war, nach einem elenden Stude der Roban und Ballachei greisen, der Revolution er deanroope ein Centre

trum und die Wassen in die Hand geben, die gesammte Ordnung Europa's in Frage stellen. Ehe noch eine Sühnung
ber einen himmelschreienden That stattgesunden, ja, während
die Raben der Revolution von Land zu Land slogen, den
Roment zu verfünden, wo der immer enger und enger gezogene Kreis den Sturz des Wagens herbeiführe, wird bereits Hand angelegt, die Bollendung auch des andern Wertes auszusühren, was Friedrich's II. große Freundin, nachbem sie die eine That gewagt, Katharina II., mit gleichem
Auswand von Ehre und Reputation in Ordnung zu bringen
gestrebt hatte. Soweit sind wir jest gesommen!

Wirb man une ichelten, wenn wir fagen, baß ein Buch. welches treu und mahr bie Geschichte Europa's vom Beginne ber frangofifden Revolution bis jum Biener - Congreffe er-Ablt, fic anfundigen durfte, ale bie Geschichte bes erften Ketes bes großen mitteleuropaischen Revolutions Drama's. Bann ber zweite Act beginnen murbe, erfuhren wir am 18. lebr. 1853, ale eine verbrecherische Sand bas Leben berobte, mit welchem Friede, Boblfahrt und Gebeihen von 8 Millionen Unterthanen verbunden ift; ale, von unwiderchlichem Revolutionebrang befeelt, die Dynastien, welche Berberben bes beutschen Reiches groß geworben, an bem ichlichen Frieden ruttelten und die Frage erzeugen mußten, sas beffer fei, beutsch und im Bunft ber Religion rechtlos, ober icht beutich, und im mefentlichften Bunft bes Lebens gefchutt n fenn? als wieder bie alte Thatsache so recht grell bervorrat, bag es feit bem Untergange ber alten Raifermacht fein mentliches Recht in Deutschland gebe, und es wirklich ju chanern fei, daß bie Ferbinande nicht beffer aufgeräumt hate en. Die nachfte Beit wird lehren, ob Deutschland in politider Begiebung, einem auswärtigen geinde gegenüber, größere Barafchaften biete, als das Recht ber Gewiffen bisher bem Rablealismus einer beutschechinefischen Manbarinenschaar gegenüber erlangen fonnte.

## XXXVII.

# Theiner's "Geschichte bes Pontisikates Clemens' XIV."

Wenn biefe Blatter, wie fie es bereits verfprochen, auf bie von bem befannten Siftorifer A. Theiner veröffentlicht "Geschichte bes Bontififates Clemens' XIV." naber eingeben, fo glauben fie jene Unbefangenheit und Unparteilichfeit vellfommen behaupten zu fonnen, die fie bei ber Beurtheflung anderer Berfe, welche biefelben Fragen erortert, bereits an ben Tag gelegt zu haben verfichert find. Damals, wo es fic um die Schrift von Crétineau-Joly: "Clemens XIV. und W Jefuiten" (Baris 1847), fowie um eine andere, gleichzeitig in Berlin gebrudte: "Ganganelli - Bapft Clemens XIV. feine Briefe und feine Beit" (fo viel befannt, eine Arbeit bet preußischen Diplomaten von Reumont) gehandelt bat, ware es eben biefe Blatter, Die gegen bie für ben beiligen Stiff ehrenrührigen Meußerungen bee Erftgenannten ebenfo entigle ben fich erhoben, ale fie ber weit ruhigeren und gemäßigteren Darftellung ber zweiten Schrift vollfommene Anerfennung gegollt \*). Die fo vielfach getheilten Anfichten über ben 34 Clemens XIV. und fein Breve vom 21. Juli 1773, webmi

<sup>\*)</sup> Hift. : pol. Bl. XX. Bb. S. 166 ff.

en Orben ber Jesuiten unterbrudte, wie wir fie bei ben genoffen bes Bapftes in einer fast unübersehbaren Reihe Brofduren ausgesprochen finden, hatten im Gangen fortuert bis in die neueste Zeit, obschon von den hervorras ten Geschichtsforschern ber richtige Maßstab für ein bliches und gerechtes Urtheil langft gefunden ichien. Gle-3 XIV. — barin kamen die gediegensten Korschungen in — war Werkzeug und Opfer ber bourbonischen Bomehr burch außere, ale burch innere Rothwendigfeit zu n Schritte bewogen, nur nach langem Zaubern und mit erftreben fich entschließend zu einer Magregel, die als ein ber ungläubigen Bhilosophie von ben Keinben ber Rirche Aft, von ihren treuesten Freunden aber als eine Rieberfür bas Princip ber Autorität ichmerglich empfunden Doch ichien ber Bapft, ber biefes unter feinen Bor. ern so vielfach erprobte Bollwerf bes romischen Stuhles rte, in Anbetracht seines Charafters und in Rudficht eine faft ohne Beispiel schwierige Lage immer noch verat ober boch entschuldigt werben ju fonnen; wenn er Beld war, ber ungebeugt bem Sturme bie Stirne bot, ar er boch am Wenigsten ein fittliches Ungeheuer, bas meblen Motiven mit rober Gewalt einen um die Rirche erbienten Orben bem Moloch bes Beitgeiftes Breis gab; mute wirflich, fei es innere, fei es außere Grunbe gen baben, die sein Rachgeben in diesem Falle rechtfertigbie Bermeibung größerer Uebel, insbesonbere einer geien Spaltung, bie Berftellung bes Friedens in ber denbeit schwebten ibm unftreitig vor, wie biefes das Aufnasbreve S. 25 felbft befagt, wo er feine Pflicht hervorad christianae reipublicae quietem et tranquillitatem conidam, fovendam, roborandam," und wie er fpater in fei-Breve vom 9. Marg 1774 an ben Carbinal Bernis exholt: Nimirum hunc in modum pacem et concordiam oclesiam revocare et constituere volebamus. CIII.

An ben bieber vorliegenben Dofumenten fand bie eben ent widelte Auffaffung, die natürlich wiederum viele Ruancen julief, je nachbem man mehr ober weniger einen Anlag in bem unter brudten Orben felbst zu finden fuchte, zahlreiche Stuppunfte und Beweise. Selbst bie in ber "Revue des deux mondes" (April 1844) und nachher in ber Schrift: "Histoire de h chûte de Jesuites" (2. edit. Paris 1846) von bem Grafen Aleris von Saint - Brieft aus Kamilienvapieren, namentlich aus bem Rachlaffe bes gleichnamigen frangofifchen Gefanden unter Ludwig XV. und XVI., mitgetheilten Aftenftude beganftigten noch biefe Anficht, obicon berfelbe ju Gunften ber bourbonischen Sofe und mit einer nicht zu verkennenben Intipathie gegen bie Jesuiten schrieb, bie großentheils ben oft allqueifrigen Apologeten bes berühmten Orbens. Cretineam Joly, gereigt hat. Gine Berherrlichung jener That Glemens XIV. fam - mit Ausnahme ber liberalen Aufgeflarten, von benen ber Marchese Carracioli fein mehr einem Roman, als eines historisch treuen Biographie gleichenbes "Leben Clemens XIV." fcrieb, und ber obligaten Bampblet-Literatur gegen bie 3e fuiten - feinem befonnenen Beurtheiler, feinem achten bie ftorifer in ben Ginn; felbft Brotestanten, von bem Rurnberget Murr an, ber nebft einer "Disquisitio Brevis Pontificii de E Societatis Jesu abrogatione" acht und awanzig "Briefe iber 3 bie Aufhebung bes Jefuitenorbens" (1774) verfaßte, bis auf f Leo \*), haben fich entschieden gegen bie Curreffion biefes . Institutes ausgesprochen, wenigstens in formeller Begiebung

Dieser vorherrschenden historischen Auffassung warf nicht. B. Augustin Theiner, Priester des Oratoriums in Rom, ben Fehdehandschuh hin. Bon Gregor XVI. bereits mit ber Fortifeng der Annalen seines berühmten Ordensgenoffen Califat Baronius beauftragt, speziell noch von dem Papste aufgeford

<sup>1)</sup> Bgl. Leo's Lehrbuch ber Universalgeschichte. Salle 1840. 28. IV. 476. 477.

Lemens XIV. wider bie von Crétineau-Joly vorgebrachte lage einer fimonistischen Babl zu vertheidigen, gab er Ich fein obgenanntes Geschichtswerf in Franfreich und thebland beraus, worin er fich nicht auf die Erfüllung bes geworbenen Auftrags befdrantte, fonbern bas gange Bon-Banganelli's, und zwar als eines ber glanzenbften in Beidicte ber Rirche, barguftellen bemuht ift. Er verherr-Elemens XIV. nach ber Beife und oft mit ben Ausben bes Carracioli als eines ber größten Genie's, die seit Sagen bes Mittelaltere bie Rirche geziert haben (Thl. I. 151. Barifer Musg.), und fieht in ber Abichaffung bes deenorbens eine Gelbenthat, bie Lob und Bewunderung Lent, eine frei beschloffene und für burchaus nothwendig mate, beilfame Anordnung, welche nur die Berlaumber arogen Mannes — bie Jefuiten und ihre Freunde abein und ju verbachtigen gefucht. Er nimmt nicht Dit-Sonbern faunende Huldigung für ihn in Anspruch, und burch feine reichlicher ale bei feinen Borgangern flie-Duellen bas Anbenten jenes vielgeschmahten Rirchenmants in glangenber Beife wieberherftellen gu tonnen.

Iste find am allerwenigsten abgeneigt, ber apologetischen ingelt des Berfassers volle Gerechtigkeit widerfahren zu kand wir erkennen mit allem Danke das Tressliche in auch für andere geschichtlichen Fragen wichtigen Leistung Dennoch sordert eine richtige und besonnene Kritik die Burdigke Würdigung und Prüfung der von ihm entwicklien struckerein jener These beipflichtet, bevor sie von allen beseuchtet und als stichhaltig erprobt ist. Theiner's stillung führt aber, wie sich dem Kundigen auf den ersten erzeicht, zu vielen Inconvenienzen, die allein schon ihre bas erorbitante Lob, das er vielen der damaligen satsmänner, selbst einem Pombal und Choiseul, im reich,



concer Hand amacete circle I man needthe and fonftigen Schattenfeiten. Ferner erbebt Theiner auf Roften feines Borgangers, bes fo fanbhaften ber freilich "feine Beit nicht verftanb" und b Ramen eines "imbécil" fich verbiente, und ert eine Chre, bie feinem Ramen mehr als alles bringt, indem er ihn ganglich ifolirt von fel Borgangern und feinen Rachfolgern. Enblid unverfennbare Bereigtheit gegen bie Befelliche boch nur ein einziges Berbrechen berfelben gang im Biberfpruche mit feinen friberen Cd lich mit feiner "Befdichte ber geiftlichen Bift (Mains 1835); ja er nimmt Umgang von bei er fruber ju beren Gunften gefagt, felbft bon Thatfacen, die ebenfalls in die Bagichale mußten ; er ignorirt bie antidriftliche Confpirat Sabrhunberte, die hauptfachlich ben Untergang berbeigeführt bat \*); er läßt überhaupt alle je rudfictigt, Die mit feiner Thefis nicht leicht it bracht werben fonnten. "Es fceint," fagt be Rormant \*\*) mit Recht, "als wenn es fur Th so motivalent and sine Ponalitian as

einer glaubwürdigen geschichtlichen Darftellung aufweiset; ber beilige Stuhl aber fann für eine folde Schmabung gegen ben Zesuitenorben ebenso wenig verantwortlich gemacht werben. als Letterer für bie von einem feiner Apologeten ausgegangene Beleidigung bes heiligen Stuhles. Der verftorbene Beneral ber Refuiten hat burch feine Erflarung (Journal des Débats. 5. Jan. 1853) jede solidarische Berbindung seines Orbens mit Cretineau - Joly gurudgewiesen, wie auch Letterer in feinem Cloment XIV. bezeugte, bag B. Roothan ihn beschwor, Diefe Schrift nicht ber Deffentlichkeit zu übergeben, und bag amifchen ihm und ben Gliedern ber Befellichaft in ber Beurtheilung bes Berfahrens Clemens' XIV. feinerlei Ueberein-Rimmung, fonbern vielmehr "desaccord complet" bestebe. Co wenig befhalb, weil biefer frangofische Autor eine Beitlang Die Archive ber Jesuiten benügen fonnte, biefe verantwortlich gemacht werben fonnen fur ben Inhalt feiner Schriften: fo wenig fann man mit bem Lugerner Bropfte Leu die Gefinnungen Theiners fur ben Ausbrud ber Gefinnungen Bius IX. erflaren, ber ihm feine Archive geöffnet, aber feinerlei Barantie für feine Arbeit übernommen, ja jebe berartige Allufion fcon burch bas Berbot bes Buches für ben Rirchenftaat fattfam gerftort bat. Es ift vollig lacherlich, in biefer Schrift eine Befinnungeaußerung bes romifchen Sofes" ju erbliden, . ber gang andere Gefinnungen hierüber in der neueften Beit an ben Tag gelegt hat.

Wenden wir uns nun zu ben von Theiner benügten Geschichtsquellen. Mit Ausnahme einiger Roten des StaatsSefretärs Pallavicini und der papstlichen Runtien, sowie einiger anderen Diplomaten reduciren sich Theiner's Dosumente auf das Protofoll über die Papstwahl von 1769 aus den vatikanischen Archiven, auf die (jedoch keineswegs vollkändige) Sammlung der Breven Clemens XIV., von denen viele schon bekannt waren und die wenigsten für die Hauptfragen Aufschlüsselgewähren, und endlich auf die Berichte des

Carbinale be Bernis, bamale frangoficen Gefanbten in Rom. an feinen Sof. Lettere bilben fur Theiner bie wichtigfte Befcichtequelle\*). Joachim be Bernie, ein gewandter, ehrgeigiger Sofmann, ben gallifanifchen Brincipien ergeben, war burch die Gunft ber Bompadour \*\*) ju ben bochften geiftliden und weltlichen Burben emporgeftiegen; er mar Gefanbter Franfreiche in Benedig, bann Minifter bee Meußern geworben; ale er bie Onabe bee hofes verlor (1758), erhielt er ju bem Burpur, ber ihn bereits fcmudte, noch bas Eribisthum Alby. Balb ichien aber Choiseul einen gefährlichen Rivalen in ihm zu erbliden, ber abermale bas Bertrauen ber "Gotter von Berfailles" fich erringen fonnte; bas verschaffte ihm ben fehr ermunichten Befanbtichaftspoften in Rom, balb nach der Erhebung Banganelli's, ju der er Bieles beigetras gen zu haben fich ruhmte; baburch ward er fernegehalten vom Sofe, ber boch von feinen Talenten großen Rugen gog. Etwas mehr ale die gewöhnliche franzöfische Eitelkeit leuchtet

<sup>\*)</sup> Es erleibet feinen 3meifel, bag Theiner bie ihm geöffneten papfe lichen Archive ju ben 3meden einer gehaffigen Polemit migbraucht hat. Uebrigens bezweifelt ber Berfaffer ber oben angeführten "Osservazioni" (p. VII nota), baß Theiner feine Dofumente fammtlich ober ber Dehrzahl nach aus ben vatifanifchen Archiven entnommen hat. Da Bernie frangofifcher Gefandter war, fo fonne ten feine Berichte eigentlich nur in bem Gefanbifchaftearchiv ju Rom, ober in bem bes Minifteriums ju Baris fich vorfinben; und es ift in Anbetracht ber Beitverhaltniffe bis auf Die Gegenwart nicht wohl erflatlich, wie biefe Aftenftude in ben Befit ber pante lichen Behörben gefommen fenn follten. "Dagu fommt", bemerft berfelbe Autor weiter, "bag Berfonen von Autoritat viele 3been bes B. Theiner fur eben biefelben erfannt haben, welche man im Jahre 1847 von Jemand vorbringen borte, ber bamale wohl in Stanbe gewesen fenn fonnte , ihm bie Manuffripte ber frangofb fchen Archive in bie Banb ju geben."

<sup>\*\*)</sup> Der Carbinal Albani warf ihm im Conclave vor, er verbante ber Pompabour ben rothen Sut. Theiner I. G. 163.

jervor aus allen feinen Besicher: = ginnne ir be um ber bourbouischen Antinere une nier Eneme verteiere de initensache Ales leiten a miner und fünte im ein an transt, als feine Recierung une die reineibene finte ibm wetheilte, den Regedienseren Somment it beier Engenembei ju ferundiren. Es lever fit anne it feinem Benehmer manche eblen Biese, manche besteren Kemmper feines Singer nicht verfennen"): aber Alles war twenibur iemer Saunt und ber feines hofes. 3% es mit ihm an fit mifflit, eine aurze Befoliktienschemme einselne er dermannte Seneigen au baften, befontere wenn fe in ber tleiffen Berfe bie Reite eines Bertei : Intereffe an fic mier und inden Weiner felbft an ben Gegnern, tie er beiterner. Die een auf bietematifche Roten geftigte Confraiture ber Grifrige: fr mit feine Auffaffung unt Darfielung um fe beterfitet eritemen, als fie nicht nur weit mehr in jenen febler verfallen ift, fonbern auch gerade in nielen ber midirien Brufte feit einda auf die Relationen bes frangefiten Gartinale fic bigt, nichtsbeftoweniger aber in anderen Fragen biefen Bemibre mann ju verlaffen fich geneitigt fiebt. Lesteres ift nicht nur ber Rall mit Bernis Berichten über bas Condane, werin ibn unfer Diftoriograph für leidtiertig unt unmertläßig erflart, wobei vorerft - um nur tiefes berverzuheben - febr aufe Mat wie er fogleich (wehn Tage) nach temfelten ale rollig erceptionsfreier Beuge und als "mabrhaft firchlicher Diplomat' (Th. I. C. 164, 165) ericeint, intem mobl fein Defichtetreis fich ermeitern, nicht aber jo ploglich feine Leichtfertigfeit und Lugenpolitif ceffiren fonnte - fontern es zeigt fich auch noch bei mehreren feiner fpateren Angaben, wie mit ber von Theiner (Th. II. C. 518) jurudgewiesenen Fabel von einer Bergiftung Ganganelli's, beren Urheber, laut ben von Saint - Brieft und Crétineau - Joly mitgetheilten Depejden

<sup>\*)</sup> Flassan Hist. de la diplom. française VI, 125; VII, 474.

vom 28. Sept. und 26. Oft. 1774, Riemand als ber Carbinal Bernis gewesen ju fenn fcheint. Gin febr übles licht wirft es ferner auf ben Charafter und bie Chrenhaftigfeit biefes "mahrhaft firchlichen Diplomaten," bag er ein neues Attentat, bas nach ber Behauptung bes portugiefischen Gefandten Almada bie langft aus biefem Reiche vertriebenen Befuiten gegen ben Ronig Joseph I. angezettelt haben follten - ein Attentat, woran weber Clemens XIV. noch Bernis felbst glaubten - in einer besondern Dentschrift an ben Bank ale unumftobliche Babrheit porausiest und aum Motive feines neuen Drangens macht; bier bat mabrhaftig ber 3med bas Mittel geheiligt. Theiner theilt uns bas Aftenftud bef halb nicht mit, weil er es "ber Bergeffenheit fur wurdig erachtet" (Th. I. S. 543). Dagu fommt, bag Bernis, ber lange Beit bas Diftrauen ber Spanier verfolgte, ber abn um jeben Breis auf feinem Boften fich zu halten fuchte, baibn fcon die Laft feiner in Frankreich gurudgelaffenen Schulben ibn außerst munichenswerth machte (Th L 163), Aues auf bot, um im Sinne ber vereinigten bourbonischen Sofe p handeln, fich ale unentbehrlich, ben Bapft ale gang von im gewonnen, und nur noch burch außere Schwierigfeiten mb Beforgniffe von bem gewünschten Schritte fernegehalten bar zustellen. Demgemäß mußte er Alles mit ben Augen feines Sofes ansehen und biefem feine Borte wie feine Sandlungen conformiren. Auf ber anbern Seite aber fam er in bas Be brange wegen ber besondere ihm jur Laft gelegten Berie gerung der unabläffig von Spanien aus poftulirten Em preffion; er, ber fich beständig feines großen Ginfluffes auf Clemens XIV. und feiner befondern Freundschaft rubut mußte bas Bogern bes Papftes, ben er felbft in einer De vefche vom 14. Dez. 1771 ben Fabius Cunctator unter bet Bapften nennt, ju rechtfertigen suchen, und bas in eine Beife, bie nach feiner Seite bin gegen ibn felbft und gegen feine Aussagen gegrundeten Berbacht erregen tonnte. Und

hierbei gibt er uns nun manche wichtigen Winke und Aufsichliffe, die aber gerade, gehörig gewürdigt, zu ganz anderen Resultaten führen, als benen, welche Theiner seinem einmal angenommenen Fundamentalsabe zu liebe darin gesucht hat. Die Berichte des Cardinals, obschon namentlich in Bezug auf Ales, was außerhalb des Kreises seiner diplomatischen Thätigkeit stand, mit größter Borsicht und mit genauer Berücksichtigung aller anderen Dosumente zu gebrauchen, bleiben baher immer noch, auch abgesehen von den durch sie sessified Duelle.

Ein Bebante geht nun burch bie meiften biefer Depefchen: ber Bapft will temporifiren, will Beit gewinnen; er mochte gerne ben Bunich ber bourbonischen Sofe erfullen und boch wieberum ber ihm gestellten Forberung fich entziehen. Bezeichnend für ben gangen Bang ber vierjährigen Unterbanblungen find bie Aeußerungen bes Carbinale über bas babei einzuhaltende Berfahren. "Die gange Runft" - fcbreibt er am 9. Sept. 1769 an Choifeul - "muß barin bestehen. ben Bapft ju bestimmen, bag er hierin taglich einige Schritte macht, fo bag er julest fich fo eingesponnen und gebunden fieht, bag er ohne Auffehen nicht mehr aus diefem Rreife beraustreten fann. Reine andere Methode past fur ben Charafter biefes Bapftes." In berfelben Depefche gibt Bernis ben Rath, nicht allzusehr auf Clemens einzubrangen; wolle man ihn gang entmuthigen, fo werbe er noch fcmacher werben und, amifchen amei Feuern fich febenb, bem beiligen Collegium und ben bie Zesuiten begunftigenben Dachten fich in die Arme wersen. Aehnliche Bemerkungen fehren sehr bäusig in biesen Relationen wieder\*). Am 21. Juli 1770

<sup>\*)</sup> Charafteriftisch ift folgende Stelle aus dem Berichte des Cardinals vom 23. Rov. 1769 (Th. I. 400): Nous ne viendrons jamais à bout du Pape, qu'en l'engageant insensiblement; son caractère doux et conciliant le porte à faire des promesses.

schreibt Bernis: "Man wird ben Papft noch bahin bringen, baß er einen festen Entschluß faßt; aber man muß sich in Gebuld ergeben und nicht einen furchtsamen Mann, der vierzig Jahre Religiose war, allzusehr beunruhigen" (Th. I. 552). Anderthalb Jahre später glaubt der Cardinal den Schluffel zu dem zurüchaltenden Benehmen des heiligen Baters darin zu sinden, daß er an eine Reform der Jesuiten dense, die, nühlich und ehrenvoll für die Jesuiten selbst, ihn zugleich seines Bersprechens auf eine würdige Weise entledige und die Souverane mit Ehren aus einer Berbindlichseit her aussommen lasse, die sie im Angesichte Europa's übernommen und bei der die Ersolglosigseit ihrer Bemühungen die Würde und das Ansehen ihrer Kronen beeinträchtigen könnte. (Depesche vom 21. Jan. 1772) \*). Rirgends sehen wir eine

dont il ne sent pas d'abord toutes les conséquences; et je vois plus clairement depuis cette dernière explication avec Sa Saintété, qu'il faut la conduire pas à pas, en prodiguant les caresses et en ménageant avec beaucoup d'art les ménaces. Er crélart, ber Papst habe sehr nothig d'être rassué et pressé sans violence à porter un coup, auquel son penchant et le désir de satissaire la maison de France le déterminent, mais auquel sa faiblesse voudrait pouvoir se réfuser. Bit bebienen une absiditif der franzossischen Ausgabe, well wir hier ben Originaliert dieser Depeschen vor une haben.

<sup>\*)</sup> Rach ben von Theiner publicirten Documenten erweiset fich bie Behauptung vieler neueren historifer, die Jesuiten hatten fich hart nachtig jeder Art von Reform widersett, und so den Bersuch des Bapstes, sie noch zu retten, selber vereitelt, als irrig; vielmehr verhielten sich diese ganz passiv, nie ein solches Ansinnen an sie gestellt; der Papst glaubte seiner seits dadurch die bourbonischen höfe befriedigen zu können; allein diese verwarsen das Projett als halbe, ungenügende Rasregel mit aller Bestimmtheit; sie wollten nur von totaler Suppression hören. Der dem P. Nicci beigelegte, so berühmt gewordene Ansspruch: "Jesnitas aut sint ut sunt, aut non sint" rührt edenfalls nicht von diesem her, sondern weit eber von Clemens XIII., ber auch

Spur von einem gleich anfangs feststehenben Blane bes Bapftes , sonbern nur Schwanten und Wiberstreben; Bernis rebete noch fpater, ale ber Rampf beißer zu werben begann, von "falfchen, dimarifchen Soffnungen," Die Clemene XIV. gu Bunften ber Jesuiten gehegt, mahrend er aus gurcht vor einem Bruche" ben Höfen bestimmte Zusicherungen gemacht babe (5. August 1772). Ja nach ber Bublikation bes Aufbebungebreve ichreibt Bernie (18. August 1773): "bie fatbolifden Kurften, welche die Auflofung ber Gefellicaft Jefu verlangt haben, burfen bem Bapfte um so mehr verbunden sepn, als er großes Widerstreben fühlte, eine so große Anjahl von verdienten Männern und beren respektablen Befougern zu mortificiren" (Th. II. 341). Schon bamit icheint ber Cat, ben Theiner burchzuführen bemubt ift, binlanglich widerlegt werben zu tonnen. Bas Bernis an anderen Stellen ben angeführten Neußerungen gang ober theilweise Biberfprechenbes porbringt, findet in dem bereits oben Bemerften und namentlich im Sinblide auf feine eigene jedesmalige Lage Die hinreichende Erflarung; wenn er es uns als feine wehlbegrundete Ansicht bezeichnet, ber Papft haffe bie Jefuiten noch weit mehr, ale er fie fürchte (Th. I. 262), fo burfen wir das gur Ehre Clemens XIV, felbft für eine jener Berficherungen halten, die der Cardinal Botschafter jur Berubigung feiner Regierung bie und ba freigebig vorbringt, aumal ba er in bemselben Berichte wieberholt, Clemens fei ichwantend und fuche ohne Befahr bas Ret ju burchbrechen, in bas er fich eingesponnen.

Meußerst interessant ift die Schilberung, die uns ber Carbinal vom Charafter Clemens XIV. gibt, aber babei burchaus nicht geeignet, ben Urtheilen Theiners gur Unterlage und

in seinem Schreiben an Ludwig XV. vom 28. Januar 1762 gang biefen Gebanten im Auge hat. Bgl. Osservaz. p. 15. Crétinean-Joly Hist. de la Comp. de J. t. V. p. 390 note,

jum Beweise zu bienen. Wir ftellen nicht Abrebe, bag in Bernie' Darftellung Bieles mit fehr farten Karben aufgetragen und übertrieben, baber auch einer Mobififation bedurftig ift; aber es zeigen bie Ereigniffe im Ginzelnen und bie Sandlungen bes Bapftes felbft, baß folgendes Urtheil bes frangofischen Diplomaten in ber hauptsache mohlbegrundet ift. Diefer fcreibt an Choifeul (30. Rov. 1769): "Der Bunfc Clemens XIV. ift, Sirtus V. ju gleichen und mit ihm vergliden zu werben. Es ift mahr, beibe find aus bemfelben Dr. ben; beibe hatten bieselbe "fortune"; aber Clemens XIV. hat weber die üblen Eigenschaften, noch die Talente eines Sixtus V. Letterer hatte ein erhabenes Genie und eine große Gemanbt heit in politischen Dingen, babei einen großen Muth, und ging mit Restigfeit auf sein Biel ju. Clemens XIV. bat Beift \*); feine Renntniffe find aber auf die Theologie, auf die Rixdengeschichte und einige Anefdoten bes romifden Sofes befcranft. Die Politif verfteht er nicht; bas Beheimhalten liebt er mehr, ale er es verftebt; fein Bergnugen finbet er barin, freundschaftlich fich ju unterreben, und babei offenbart er fein Inneres \*\*). Gein Umgang ift angenehm. Er will gefallen, und fürchtet fehr, ju mißfallen. Umfonf waffnet er fich mit Muth; Kurchtfamfeit ift Grunding feines Charafters \*\*\*). In feiner Regierung wird er mehr Bute als Festigkeit zeigen; in das Finanzwesen wird er Orb

<sup>\*)</sup> Am 9. Sept. 1769 fchrieb aber Bernis: "Ein armer Religisfe, Sohn eines Dorfarzies, ohne Connexionen, ohne Freunde im helligen Collegium, kann nur in feinem Geifte Muth finden, und biese Seite ift bei ihm nicht bie vorherrschende, wie bei Sixtus V." (Th. I. 378 — 380.)

<sup>\*\*)</sup> Bernis 20. Dez. 1769: "Der Papft ift Gerr über feine Bott, aber nicht über fein Geficht." (Th. I. 405.)

Darauf beutet Bernie febr oft hin, namentlich in ben Depfie vom 23. und 30. Rov. 1769, vom 21. Juli 1770, vom 19. August 1772. (Th. I. 262. 263. 402. 582. II. 229.)

und Sparfamfeit bringen. Er ift maßig und thatig, ionell und gewandt zu fenn. Er ift beiter, mochte Kries aben mit ber gangen Belt, und lange leben. Bare bie enfrage nicht, fo maren alle Sofe mit folch' einem e zufrieden, beffen Tugenden sonft bas größte Lob ver-1 (Th. I. 262. 263. 386). Befonbere aber hebt es Berervor, wie er vor Allem ben bourbonischen Sofen au en bemubt mar, benen er icon als Cardinal fich febr n zeigte (Th. I. 157. 158); er erflarte es als feine Bafbie Bunft der Couveraine des Hauses Bourbon ju er-1 (26. I. 364, 547. II. 125); Lubwig XV. nannte er "il nostro Re", und fußte, in Begenwart bes Befandeine Briefe (Th. I. 377, 323, 287, 364). Ceine Bovar bie ber Rachgiebigfeit und ber Concessionen . ns XIV. arbeitete für fich mit raftlosem Gifer, so baß con im erften Jahre feines Bontififates ernftliche Befe fur feine Befundheit ju begen begann, wie Berereits am 13. Juli 1769 feinem Sofe melbete (Th. 1). Ueberall wollte er felbst handeln; fo jog er bie nale nur fehr felten ju Rathe, wodurch er biefe, gleiche m romifchen Abel verlette (Bernis 9. Rov. 1771. Th. 1). Selbft ber Carbinal Staatssefretar Ballavicini geein Bertrauen nicht \*\*), und vor ber Beröffentlichung

Um stärsten zeigte sich bas in ber Beilegung bes unter seinem Borgänger ausgebrochenen Zwistes mit Parma, wo seine Consbescendenz so weit ging, daß selbst Maria Theresia ihm von der beabsichtigten weiteren Genugthnung abrathen zu mössen glaubte, weil man leicht eine im Conclave ihm auferlegte erniedrigende Bedingung darin erblicken könnte (Th. I. 286. 287. Th. II. 416 ff.). Bgl. Bernis' Bericht an Choiseul 27. Sept. 1769. (Th. I. 385 ff). Später, am 24. Aug. 1773, bemerkt er, Pallavicini fühle sich geskränkt über seine Jurucksehung bei dem Erlaß des Suppressionsbewe. "Hätte er" — fährt er fort — "sich uns angeschlossen, so hätte er eine schöne Rolle gespielt, und uns viele Mühe erspart; so aber hielt er die Ausbedung der Gesellschaft für eine Unmögslichstet." (Th. II. 345. 346.)

bes Breve "Dominus ac Redemtor" hielt er erft ein Cardinals - Promotion (Mary und April 1773) für no big, weil die entichiebene Mehrzahl ber Glieber bes 1 Collegiums, wie Bernis an mehreren Stellen felbft : auf Seite ber Jesuiten ftanb, und er für bie jum 9 bes Breve bestimmte Congregatio pro rebus exstincts cietatis mehrerer gang willfährigen Cardinale bedurfte. gens tabelte felbft Choifeul bas Streben bes Bapftes, allein zu regieren, indem er bemerkte, er wurde mehr und Seftigfeit haben, wenn er fich mit Carbinalen uni laten von unabhangiger Gefinnung umgeben murbe ! ichen vom 11. und 18. Dez. 1770. Th. I. 558). D hatten mehrere Personen einen nicht geringen Einst ben Bapft, vor Allem einige Religiofen feines Orbend noriten), namentlich ber B. Bontempi, ber ben Unter bei bem fpanischen Befanbten machte, und biefem bie Dienste geleiftet bat, bann ber Bruber Frangesco, bes ftes Roch, bann ein Signor Bischi, ber eine Anvert bes Bapftes jur Frau hatte, ber Bralat Macedonio # von Clemens mit bem Burpur geschmudte Bralat foschi, ber, ben Jefuiten abgeneigt, bie bourbonifchen maten unterftuste \*), auf ben übrigens auch bie (nicht tifche) Umgebung bee Papftes nicht gut gu fprechen we I. 405). Bernis weiß fehr Bieles von Berbacht, Gi und fleinlichen Rlofter-Intriquen au ergablen, Die und fer vertrauten Umgebung des Bapftes vorgekommen fer len; fo namentlich in feiner ausführlichen Relation v Rov. 1771 (Th. II. 125-131). Die meisten ber gen einflugreichen Berfonen, namentlich Bontempi, Bisch Macedonio, waren unter dem folgenden Bontififate t

<sup>\*)</sup> Bernie berichtet von ihm (27. Juli 1770), er wunfche von bag ber Papft fich ju einem eflatanten Schlage gegen bie ! entschließe, bamit er fich an Ranonenbonner gewöhne. (IL.

hatten fich aber ber Protettion Spaniens in hohem ju erfreuen .).

te maffen in ber That febr bezweifeln, ob die Berichte arbinal Bernis geeignet finb, Clemens XIV. in einem jeren Bichte erfcheinen ju laffen, ale er bieber erfchien; arben und nicht viele eblen Sage und manche verbienft-Thaten in feiner Regierung aus fonftigen Quellen befen, wir waren nach jenen Dofumenten ein giemlich Urtheil aber ihn ju fallen genothigt. Roch weniger meicht es feinem Andenten gur Ebre, wenn man ibn, heiner, ifolitt, und faft in Biberfpruch fest mit feinen naern, wie mit feinen Rachfolgern, wenn man be-2. er habe, mit vollfommener Areibeit und überzeugt Inem Berfalle und feiner Entartung, ein Inftitut aufn. bas fein unmittelbarer Borganger noch mit ber g Enticiebenheit und unter ben ftartften Bedrangniffen bint, als ein beilfames und tabellofes erflart, bas Karbinale in ihrer Dajoritat begunftigten, fein unmit-Rachfolger nach ber Suppreffion in feinen Ueberre-& aller Milbe behandelt und fein zweiter Rachfolger . Bergeftellt bat; er habe ohne rechtliche Untersuchung, de gehörigen Borbereitungen, und boch mit vollfommes telbeit, ben Untergang bes Jefuitenorbens befretirt. Enficht war auch burchaus ber Meinung ber beftunterben Berfonen in Rom gerabezu entgegen \*\*).

Bgl. Crétinean-Joly Hist. de la Comp. d. J. V. p. 388 note 1. Reben Clemens XIV. Frankfurt und Leipzig 1775. Th. III. 7. 8. 25. 66. 95. Leben Pius VI. Cesena 1781. Th. I. 31. 75. 77 sf. Daß in Kom damals eine ganz andere Meinung herrschte, läßt sich nicht nur ans den Aussagen des Cardinals de Bernis (Depession vom 19. Aug. und 24. Nov. 1772, Th. II, 229, 363) eruisten, sondern wird noch von vielen Andern bezeugt. Auch beim Cardinal Pacca, der zur Zeit der Suppression der Zesuiten, wie zur Beit ührer Wiederherstellung unter Pius VII. sich in Rom bezettt.

Der Gang ber Unterhanblungen selbst stellt bief genfälliger heraus. Es laffen sich dieselben in zw pochen zerlegen, zwischen denen die Anfunft bes Monnino (später Graf Florida Blanka), als spat sandten beim heiligen Stuhle, im Juli 1772 die i bet. In der ersten Epoche, von der Bahl Gang zu dem genannten Zeitpunkte, geht die Regociation, ersten Monaten sehr energisch betrieben ward, bal matt und träge vorwärts; die Höse zweiseln an fährigkeit des Papstes, und halten ihn für schwi unschlüssig; sie lassen aber nicht ab von ihrem Dr Drohen; der Papst sucht Zeit zu gewinnen, dam sich abkühle, sordert Ausschub, und sucht durch ein fügungen gegen die Zesuiten den Drang zu best

> fant, und bie trube Stimmung t er Romer bei ber er genfate zu ihrer freudigen Theilnahme an ber lett (Memorie storiche sopra il suo ministero. Roma p. 361, 362), wirb Clemens XIV. bezeichnet als e titubante Pontefice, il quale contro sua voglia a quel passo" (ibid. P. I. p. 6. 7), unb awar nech vieler ebelgefinnter Romer, Die Bacca felbft zu # wenn er auch barin ihnen nicht beiftimmen mag, bal res Auftreten bes bamaligen Befuitengenerals ben Sch wehren fonnen; war boch ben Jefulten aller Butritt gang abgeschnitten (Osservaz. p. 37). Flassan VII. 10 bemerkt: "L'opinion vulgaire est, que Clément XI nemi mortel des jésuites. Cette opinion, suivai Romains du premier rang, serait moins fondée pense. Ganganelli, cordelier, pouvatt, par riv stique, ne pas aimer les jésuites; mais Ganga retenu par la crainte d'indisposer la grande maje collège, et sentant les meaux, que la châte des le vait attirer sur l'église, hésitait. N'étant point du conclave où il avait été élu. il dit au Card ""qu'il éspérait amuser les puissances ennemies de Die lettere Angabe ift übrigens burchaus zweifelhaft.

Bernie fucht ju vermitteln, Die Sofe jur Bebulb, Glemens XIV. n raiderem und entidiedenerem Saubeln zu bewegen. Bis ur Ankunft bes Mounino in Rom find die Diplomaten noch mmer in Ungewisbeit; fle glauben, ben Bauft gebunden au jeben, fürchten aber, er werbe fich von feiner Berbinblichkeit vieder lodzumachen suchen; oft bricht ihr Unmuth gegen ben Rapft fehr fart hervor \*). In ber zweiten Epoche tritt Beris mehr und mehr in ben hintergrund; Monning, anfangs mf feinen Collegen febr mistrauifch, leitet ausschließlich bie Berhandlungen, und in Zeit eines Jahres (Juli 1772 bis boli 1773) erlangt er vollständigen Sieg. Bernie' oben beppochener Kriegsplan war gut angelegt; aber er führte nur angfam jum Biele. Der Spanier, bas von Jenem im Berin mit bem Gefandten von Reapel, Carbinal Orfini, bem von Bortugal und feinem Borganger Azburu in gemeinschafte iden Operationen bereits gewonnene Terrain benüßend, trat berich und brobend auf; ibm mußte ber furchtsame Bapft, ber **k im bittere Klagen über bieses** Ungestüm ausbrach, von m. wie von seinen vertrauten Rathaebern unablässig beut. Kich endlich ergeben. Richt unwahrscheinlich ift, ja il wird burd Theiner's Dofumente vielfach beftätigt, bag es Befultenfeinden nach und nach gelang, Besorgnisse über linde von Seite ber Jefulten ihm brobenben Gefahren bem hie einzufidgen; man fprach von Gefahr ber Bergiftung \*\*),

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Depefchen bes frangofifchen Ministers Alguillon an Bermis 18. Rov. und 3. Dez. 1771 (Th. II. 124. 132 ff.). Wie ber Auntius Giraub in Paris bem Carbinal. Staatsselretar berichtete (Th. II. 174), sah man am französischen hofe sogar in ber Sens bung bes Runtius Caprara nach London ben Plan bes Papstes, England zu Gunsten ber Zesuiten zu gewinnen, und burch seinen Einfuß ben Orben zu retten.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Furcht bes Bapfies vor einer Bergiftung lachte Choiseul gleich Friedrich II. Jener schrieb an Bernis am 13. Aug. 1770 (21). I. 554): "Die Gesellschaft ber Jesuiten tann ftaatsgefahrbilch und intriguant senn; aber aus Giftmischern besteht fie doch nicht."

von einem Aufftande im Rirchenftaate (Th. I. 366); fogar ber nachber ale unbegrundet erfannten Borfpiegelung einer bemaffneten Intervention Ruglande ju Gunften ber Jesuiten schenfte Clemens XIV. Glauben (Th. I. 535). Dabei mart bie Gefahr eines Schisma und eines volligen Bruches mit ben bourbonischen Sofen ihm ungabligemal vor Augen geftellt; "Spanien, bas Land bes Gehorsams, sollte bas Land ber Freiheit merben" (Bernis 5. Aug. 1772). Dem Frieben ergeben auch in einer Zeit bes Rampfes und in ber Abficht, ben Frieden zu erhalten, glaubte Clemens, fortwährend wir berftrebend, endlich fich boch in bas Unvermeibliche fügen ju muffen. Die Geschicklichkeit Monnino's warb auch ren Bernis bewundert. "Batte Spanien" - fo fchrieb er am 24. Mära 1773 (Th. II. 325) - "vor vier Sahren einen folden Reprafentanten hieher gefandt, biefe fcwierige Unterhandlung hatte nicht fo lange gebauert." Aber Bernis und feine Colle gen hatten ihm vorgearbeitet; fie hatten bereits von Clemens mehrere Berbeigungen erlangt, burch bie man ihn als gebunden betrachtete, fowie ihn ju mehreren Schritten gegen bie Jesuiten veranlagt, beren Endpunkt bie vollige Unterbrudung berfelben bilben ju muffen ichien.

Aber eben diese Berheißungen und Berfügungen bes Papstes sind es, die eine genauere Untersuchung verlangen, und zugleich dazu dienen, das Bild, das wir eben im Abgemeinen von dieser Regociation entworfen, im Einzelnen zu vervollständigen.

(Schluß folgt.)

## XXXVIII.

# Motivirte Gebanten über oftenropäische Thesen.

#### IX.

Die materiellen Bebingungen jur ruffifchen Universalmonarchie: was Rufland heißt?

Bor reichlich einem Denschenalter fprach Raramfin, ber Sifteriograph Ruglands, das ftolge Bort: "Dit Riefenfraft Mreitet Rugland vormarts, und einft nach Stambuls Fall wieb gang Europa bavor gittern." Er hat mahr gefprochen; & foftet nur einen Blid auf bie Parlamente und Rabinette Caroba's, um ben Anfang bes Bitterns bereits ju feben. Die Bufunft ber Slaven ift es, was fie in allem Ernfte bie Thure pochen ju boren glauben; unter biefen Glaven ber bat gur Beit fein 3weig mehr bie Physiognomie einer beltbiftorifden Ration, ale ber ber Ruffen. Rugland ift Merbings, materiell genommen, in einer innern Entwidlung gariffen, Die es bem politischen Uebergewicht in zwei Beltbeilen nabe zu bringen scheint; es hat in foferne nur an torbamerifa eine Paralelle, einzig aber fteht es ba burch eine noch nie und nirgends bagemefene riefenhafte Grundage an nationalem Stammcapital. Es mare baber Babnfinn, ihm die materielle Befähigung zu einer tunftigen Weltherrschaft abläugnen zu wollen, wie wir ihm die geiftige vorerst abgesprochen; und wir begreifen recht wohl, daß alle Die vor dem Wort des Czaren zittern muffen, die den geistigen, und insbesondere den religiösen, Potenzen ihr Recht, in der Politif in Anschlag gebracht zu werden, in Theorie und Praxis überall abzuerkennen gewohnt sind. Wir an ihm Stelle wüßten und selbst keinen bessern Rath, als baarsus nach St. Petersburg zu laufen.

Rußland, sagen wir, besitt alle materiellen Bebingme gen gur Universalmonarchie in bem gleichen Dage, als et bie moralischen, marum? haben wir gezeigt, nicht befitt Dehr als hundert Bolfer, mit hundert verschiedenen Sprechen, bewohnen es, aber faft alle nur an ben außern Ram bern bes ungeheuern ganbftriche, mahrend beffen Juneres einen gang bomogenen Bolfestamm birgt, an 50 Millionen ftart, um welche alle übrigen Bolfer bes Reiches, mit taum 12 bis 15 Mill. Seelen, fich anreihen. Das Rernland felbft . mit feinen vier coloffalen Theilen ift von Ratur auf faat liche Einheit angewiesen, und auf gegenseitige Ergangung in fich: ber Rorben mit feinen ungeheuern Balbern auf bie 16 Millionen gewerbthatiger Ginwohner zwischen bem Und und Smolenet, beren 18,000 Meilen wenig fruchtbaren Bebens fich füblich fortseten in bem Mittelland ber "fcwaren Erbe", bas, aweimal fo groß als Kranfreich, in fabelhafter Fruchtbarfeit hundert Jahre nacheinander auf dem ungebing ten Ader Waizen treibt, und hinwiederum die gewaltigen Steppen bes Gubens verfieht, bis Colonifirung fie einft # ben blühendsten gandern Europa's gemacht haben wird. bier auf einer an Größe bem übrigen Europa nicht nachftebenben Flache, zwischen nicht weniger als vier Meeren, wohnen te ferngefunden Stamme ber Großruffen und Rleinruffen, afe rer allein 34 bis 36 Millionen gablend, und bie gablreiche und compattefte Rational-Maffe in Europa bilbenb. Rimm

man bie im ausgepragteften Ginheitsgefühle ihnen verbundenen Rleinruffen baju, fo hat fonft überhaupt fein anderer Staat in Europa eine folde Rational-Maffe (England gablt unter 30 Mill. nur etwa 19 Mill. Britten), und nur als Ration fommt das über ganz Mitteleuropa zerstreute und bunbertfach gerfplitterte Bermanen Blut an Bahl ber bochft compatten Ruffen - Rationalität faft gleich. In Diefer Maffe, wie die Ratur felbst fie völlig uniformirt hat, gibt es auch nur Gine Sprache fur Die Bebilbeten, wie fur ben gemeinen Rann, faft feinen Dialeft und gar feinen Unterschieb gwis ffen Bolle und Schriftsprache; ber Bauer und ber Caar bruden fic gang gleich aus; wenn eine Dialeft-Bericbieben-Beit exiftirt, Die zwifchen Grogruffen einerseite, ben Beigand ben 11 Millionen Rleinruffen anbererseits, fo ift fie boch nicht fo bebeutenb, wie in Deutschland bie zwischen bem Sarzbewohner und bem Braunfdweiger. Dazu bie merfmurbice Einheit in Sitte und Tracht; fie ubt gegenüber ber wetifchen und malerifchen Manigfaltigfeit in Deutschland einen derimirenden Eindrud burch ihre Monotie und ben Mangel Mex frifchen Boefie bes Lebens, jeder propinciellen und indibibmellen Gigenbeit; aber fie erbobt ungemein bie Energie ber bolitifchen Araft. Es ift um ben monotonen Ernft biefes Ruffenthums wie eine zweite Auflage bes antifen Romer-Hums.

Nuch die Racenmischung, die man für unumgänglich nothig zur weltherrschenden Qualität eines Bolfes halt, sehlt bos der Einsormigkeit jener ruffischen Stämme ihnen nicht, woch eine Geschichte aus kleinen, mühevollen aber glaubenstätigen Anfängen. Als Riew einst unter mongolisch-tartatischer Botmäßigkeit fland, verdankten die Ruffen ihr jehiges Dasen nur der religiösen Schwäche der Eroberer, welche, gerade wie die Türken gegenüber den Griechen und Sübslaven, gerade wie die Türken gegenüber den Briechen und Sübslaven, mit Gewalt für den Propheten Propaganda zu machen, mitsteben waren, den Halbmond über dem Kreuz auszupslanzen,

und fo eben unter bem Drud und Elend bie Ruffen, benet Bulfe und Troft befonbere von ben Rioftern aus in's Boff tam, jum tiefften Befühle ihrer Ginbeit gelangen lieben. In ibre fattifche Einheit ging ihnen nie verloren bei allen Die foungen bes urfprunglich flavifchen Ruffenblutes, im Roeben mit ben finnischen Racen, im Guben mit Monablen und Tartaren, und mit bem eblen normännischen Blut ber erfick Eroberer und eigentlichen Gründer bes Staats. Go bat bit Ruffe, immer unftat und gleichgultig gegen die Scholle bei Geburtelanbes, wie er ift, und befeelt von einem fiete Drang in bie Rerne, als ber untoiberflehlichte und and bauernbfte Colonift ber Belt von einem fleinen Territorian aus fast ben flebenten Theil bes Erbbobens in fein Colonial Syftem bineingezogen; überall ift ibm aber ber Stempel mi gerftorbarer Einheit aufgebrudt geblieben; nirgende bifben es wie bie erobernbe Bropaganba ber Germanen allenthallen gethan, burd Bermifdung mit ben vergefundenen Bolfbelementh neue Rationalitäten; zwar fließ er bie burch Berabenne mit ber fremben Cultur geworbenen ruffifc "Gebilbeten" all th eigenes Bolt von fich aus, fonft aber bleibt er aberal Rufe; grundet rufifche Brovingen und verändert die Ureimust in Mitruffen, indem er ihnen bas gundament ber rufficen Kamilie mittheilt, ober aber er fteht ihnen vollig getricht ib genüber, felbft überall bie Grunblage biefer eigentstindi Kamilie unter fich, bas Bange, obne bas er fich nicht m benten vermag, ben national ruffifchen Bolfeftaat mit bet Caar ale allgemeinem Bater, por bem wieber alle Mittige ber Bolfefamilie gleich find, über fich wiffenb. Und bie weist bas Ruffenthum wieder eine neue Geftaltung bes am tifen Romerthums an fich auf, nur bag in ibm bie 2000 endlich formlich Fleisch geworben, mehr noch als boet in Cafarenthum.

Es bebarf nur einer flüchtigen Bergleichung mit ben Staate ber Germanen, bes "Abelevolles in ber Beltnefcicite."

m bie Bomogene Ratur bes antifen mit bem ruffifchen Staate n erfennen. Rom und Athen, Staaten burch Raturnothtembigleit und unabhangig von menfchlichem Belieben gleich lien Gottbeiten, fraft ihres abstraften Baterlandsbeariffes. ind beffen Mimacht und Braerifteng, von ben Gingelnen ben Augenblick bas Opfer ber Individualität forbernd, und mar ebenfogut jur Beit ihrer bemofratifchen Beriobe, wie jur eit bes ibr entfproffenen Cafarenthums, ber eigentlichen Inirnation ber Ctaategottheit - wo batten fie Raum gehabt Eble freie Berfonlichfeit bes Germanenftaats, beren ein-Ines Subjett bie außere Bewalt und Autoritat über fich terfennt, aber nur unter ber Bebingung ber ihr felbft in bem Gewiffen vorgeschriebenen Pflichten und nicht ohne orbehalt feiner unantaftbaren fpeciellen Freiheiten und Bestitel, unter bem Schute bes objeftiven gottlichen Rechtes, Fer welches weber Staat noch Autorität Bewalt haben? 3ft ifer moberner Staat freilich jeber Spur jenes eblen Staates wahren Freiheit verluftig gegangen, und eine wurzellofe, ur abftrafte Radaffung bes antifen Bogenftaats geworben, finden fich im ruffischen Staat bagegen bie hauptzuge bes ntifen Ctaates ale mahre Realitaten wieber, hervorgemachaus bem Leben und burch natürliche Schopfung ber bolfeeigenthumlichteit. Die Kamilie, Die Bemeinbe, Die Raon find in bem Grade bie Lebenssubstang bes Ruffen, bag same fie nicht einmal Eigenthum haben fann. 3m Weften man fic aus ber lieblichen Jungfrauen Bufte pripatrecht-E Miel-Berfonlichfeit und bem haflichen Fischschwang ftaate Dunivoteng ein Staatsbilb geschaffen, eine mabre tigeburt aus Dred und Feuer; nicht so in Rußland, hier m bie Theile jufammen. Mifrofosmus bes ruffischen ats ift bie ruffische Kamilie, in ber jeber gleiche Rechte, Mirend ibrer Ungetheiltheit aber der Bater ober der ältefte Stinder allein unbeschränkte Disposition über alles Bermögen it, und jedem gamiliengliebe nach eigenem Ermeffen bas

Röthige zutheilt. Die erweiterte Familie ist die ruffice E meinde, in der Keiner Eigenthumsrechte, jeder aber Ruhung rechte hat und eine Art socialdemokratischer Gestaltung mi zu verkennen ist. Alle ruffischen Gemeinden als Eine s milie unter ihrem Vater, dem Ezar, dem daher auch all die Disposition über Alles zusteht und unbedingt geher wird, das ist — Rußland.

Wie im antifen Staat, so verhalt es fich mit bem 4 zelnen in diesem ruffischen Staat, ber confequent und re recht auf ber aller westlichen Unschaung burchaus frem Familien - und Gemeinde - Berfassung erbaut ift. Bon et Bebingung ber Bflichten, einem Borbehalt ber Rechte, t gar etwa einer f. g. Theilung ber Bewalt, furg von irge welcher Schranfe ber Dacht bes Cgaren fann bem Ru nichts benfbar fenn. "Wie fann ein Bater anbers als b göttliche Befete eingefchranft werben!" fagten bie Ruffen ber Erhebung ber Romanow's, und fagen fie noch nach! Jahren. Diefe "gottlichen Befete" aber! - wie bie Cat jest fteben, ift ber Cgar auch ihr nicht controllirbarer In pret, seine vollendete Autofratie ift allein lebenbiges ! fleischgewordenes Geset. Der Czar ift eigentlich ber St und ber Ctaat ift Alles. Gin Recht ber Berfonlichtelt hier absolut unmöglich. Es gibt fürstenmäßige Kamilien unermeglichem Reichthum und entsprechenbem Unfeben; fonliche Bebeutung aber tonnen fie nur vom Staate, ft ben einzelnen Angehörigen zu Leben, haben; es zeigt [ ben principiellen Unterschied vom germanischen Abel, if nothwendige Folge ber ruffischen Staatsibee, bag eine milie ben Abel verliert, aus ber burch brei Generationen Blied im Staatsbienst gestanden. Roch bezeichnenber Ausspruch Czar Bauls: "in seinem Staate habe nur ber Bebeutung, ber mit ihm fpreche und folange er mis fpreche." Aecht ruffifch, aber auch acht antif! Allerbingman ben verschiebenen Stanben die größte Kreibeit be =

ŗ

Degrerg und merfwurbige Selbftftanbigfeit in ihren eigenen Einerer Angelegenheiten, fogar bebeutenbe abminiftrativen unb Wiseilichen Befugniffe nebft ben entsprechenben Bflichten einrate 22 2022 ; bas find aber nicht "Rechte," fonbern Berord. Par wo Recht und Aflicht gegenseitig find, fann E einer Kreibeit bes Behorfams, bes germanischen a. B., Rebe fenn; ber Staats. Schopfung bes "ruffifchen Bot-- aber und ihrer Incarnation in ber Ginen Cjaren Berbe allgemeinen Bater, gegenüber fann nur bie Altersive Des findlichen ober bes fflavifchen Behorfams befteben. ab es, abgesehen von ben blutigen Berschwörungen ber b = bemoralifirten Bolle ber "Gebilbeten," allerbings gen gegen einzelne Berfonen, aber meiftens nur aus plin E wates Grunden , j. B. für und gegen die falfchen Die gegen das Czarthum als folches. 3war behauptet # = Grund, daß die ruffische Bureaufratie, Die abscheu-Re er abscheulichen, burch bie noch mehr als europäische, brig verworfene Unfinnigfeit ihres Ereibens im beften F en findlichen Gehorfam immer allgemeiner in ben en ju verwandeln; aber noch hat es tamit feine nabe wire\_ Roch macht jene vaterliche Autoritat, im Bolfe fes von glubender Leidenschaft und ftolgem Gifer für bas Rusland," bas ungeheure Reich jum ftetsbereiten mabifciplinirten heerlager an ber Grenze bes Beftens.

de ihnen gegenüber stehen, und wenn Rufland ben möglichen Weg zu moralischer Freiheit und Selbststänberen absoluten Mangel im Volksthum die eben geste Ratur bes ruffischen Staatswesens abermals und stille Lich erweist, nicht balb einschlägt, so wird seine Mission undere seyn, als die des römischen Weltreichs unter den auch zum eigenen Unsern, auch für die Kirche und auch zum eigenen Unsernze in einer neuen und fremden Culturepoche, aber volls in verhältnismäßig kurzer Spanne Zeit. Die eigentliche

Midillesferfe feiner Staatsnatur ift leicht gefundent lifches Rufland bote wenigstens fie nicht, ohne mit ben eigenthumlichen Principien ber ruffiche Bemeinbe, Ration, foweit fie nicht geraben fo verberblich in ihren Confequengen finb, unverträgf Dagegen ftebt jest ber Cjar ale ber nicht control berbret bes "gottlichen Gefebes", ja als beffen ! felber ba, als ber jebesmalige Chriftus bes "ruff tes." Rein affatifches Sultanat befaß jemals die Begriff von gleicher Ausbehnung, benn immerbin ! wie wir noch beute am Großtürfen erfahren. Di fcaft ein bebingenbes, die Rechte bes Bolles auch wenigkens mittelbar fcusenbes Gleichgewicht, und ter fant gerabe in ben Staaten achtafiatifden Ge jeher unabbangig; felbft ber Souverainetate. bes Raifers von China besteht nicht in solchen bana. benn er ift wenigftens burch bie Erftaring wohnheiterechte eingeschränft; in Rugland bagen bureaufratische Signatur der Theo-Autofratie auch berung unmöglich gemacht. Befet, Recht, ja, i felbft bas religiofe Dogma, find bier ber reinft bes Caren auf Gnabe und Ungnabe ergeben. ! bie rufflichen "Ulafe", wozu jebe auch bloß immi Caren erlaffene Orbonang burch Senats-Brommin ben fann; fie find aber weit entfernt, etwa in ibr lung eine Art pofitiven Rechts ju bilben; benn ber "bochfte Bille" in einem gegebenen Kalle al ober fo fich ausspricht, fo ift bamit noch nicht gefe im nachften galle, bei gang gleichen Borlagen, nic gentheil enticheiben tonne. Als man im 3. 1767 genug, mit ber Organisation eines positiven Rechter land umging, und ju bem 3mede eine Art Bark fammelt hatte, fragte baber ein tartarisches Mitali benn nach ber Prollamation ber aufzustellenben @

in mach Ukase geben werbe? und auf die bejahende Antent exigegnete er: wozu bann diese Gesehe? Das personste Decht aber, die Ratur des gesorderten Gehorsams in nen solchen Staatswesen, sind leicht zu charafteristren! Benne ich einen Freund habe", sagte der vorige Curator u. U. m. iversität Dorpat, "und der Raiser sagt mir, ich dürse pie dem Freunde nicht länger versehren, so gehe ich hin und werden bisherigen Freunde: Höre! mit unserer bisherigen som dich ift es aus, du bist ein Schust." Das ist ächte konstitut!

Es ift ein großer Unterschied zwischen Autokratie und Mitatie. Sie fann möglicher Beife recht wohl vereinbar the mit ber 3bee bes germanischen Rechtsftaats, mas j. B. male ber Kall ift mit ber mobern abstraften ober conftitu-Mitten Bureaufratie. Gerabe bie Bureaufratie aber ift es, The Berbindung mit ber ruffischen Theo Autofratie gu de Bernichtung alles Rechts und aller freien Perfonlichfeit Met bat, bie ihres Gleichen blog in jener romifchen Beit Men Fonnte, wo bie Cafaren als lebenbige Gotter ange-Mit wurben. Rur wer vollig verfangen ift in ben Illuftobes mobernen Staats, tann die absolut heibnische Sigbes mobern-antifen Cjar-, b. i. Cafarenthume überfein, und ichreiben, wie bie "Allg. 3tg." vom 24. Januar 🏥: 2ur bureaufratifchen Autofratie brange gleichmäßig bie ber monotonen farmatifchen Gbene und ihrer Bewoha, bie weber Belthandel, noch Induftrie, weder Burgernoch Städte beimifch ju machen vermocht, benen bie Carbermaltung (!) immer unnaturlich gewesen, "benen ein Gegen fei, was fur bie germanischen Bolfer ein gluch -Brannis." Der "Segen" Diefer Tyrannis, ber achtfenifchen, wird fich noch offenbaren; driftianifiren aber fie nur bie Wegraumung beffen, was ben ruffifchen moralischer Freiheit und geistiger Selbstftanbigfeit Majaunt verschuldet bat, aus dem allein hinwiederum fie



mtif-imperatorische Befen feines Carthums gar nicht fähig, mit ihr mabren Frieden ju halten; es muß von Allen Unkriverfung verlangen, und weigern fie biefe, früher ober bater aber bie Grangen brechenb, fie erzwingen. Es folgt labei nur ber innern Rothigung, benn zu einem freundschaftiden Rebeneinander bat es feinen Anfnuvfungebunft mehr B fic. Freilich ift die faftische Bollenbung bes Caarthums n-Diefer Bebeutung und Ausbehnung noch nicht von altem batum : man barf bieß nie vergeffen. Erft Rifolaus I., bie Dewunderung bes blobfinnigen Westens, ift ihr Bater, und er bat fie bis jest erft in feiner innern Bolitif in bearis gesett. Den Rationalitäten, wie ben Religionen, betbolifen und Brotestanten, bat er jugerufen: "Opfert meiem rufficen Gott, ober Tob und Sibirien!" Damit hat er m rufficeantifes Imperatorenthum proclamirt; Die Gotter Baterlandes fonnen nicht allmächtig feyn nach Außen, venn fie es nicht erft find nach Innen! Leider hat man biefe imrache au ben fatholischen Bolen im Beften nicht verftanen: war es ja blog bie Religion, noch bazu bie fatholische. Der Rifolaus L fein antifes Imperatorenthum übte! Der befifche Sandel mußte fommen, um den Beifen bes Abende mbes bie Augen ju öffnen.

Best zittert freilich mit Recht, wer immer innere Anthe zum Zittern hat. Es ift fein Baum in ganz Altrußland,
kt feinen Schatten auf bas Dach eines Bauernhauses verfeitete, und zum Berbleiben an bem heimischen Fled Erbe
faktbe; es hat sich in Jahrhunderten kein Großrusse Zeit
knommen, ein solches lebendiges Denkzeichen sur Kinder
id Kindskinder zu pflanzen; das ganze Volk ist stets reisektig, und erzählt sich von Mund zu Mund: im Westen
ist gut wohnen. Daher nur Jubel, wenn das Czarthum
ente daran ginge, seine weltherrschende Mission zu erfüllen;
mb wer weiß, ob es ein Misverständniß ist, wenn der geenwärtig eröffnete "heilige Krieg", für den Hoch und Rie-

brig in unbeschreiblichem Enthufiasmus ihre Rubel sbfern. in ben ftreng überwachten Betereburger - Journalen unauf borlich commentirt wird, nicht etwa bloß ale Beg aur erften orthoboren Deffe in ber heiligen Sophia, fondern aum Sie über alle europäischen geinbe, jur naben Beltherrichaft Ruflands, als dem Lohn für bie Frommigfeit bes Bolfs und feines Caars, jest, in biefen Beiten ber Offenbarung bes Rathichluffes Bottes", bes "ruffifchen Gottes", wo ber amei topfige Abler bes "beiligen Rugland" feine Schwingen wet ausgebreitet. Drohnend und gellend bringen bie unartifulie ten Interjeftionen fold überfcmanglicher Begeifterung nad bem Beften, und er bort fie unter merflichen Frofteln. Den barf ale in ben Wind gepredigt erachten, mas ibm bistam gepredigt worden: von ber Tollbeit, die es mare, wenn Rus land burch weitere Eroberungen fein inneres Gleichgewicht feine fauberlich normirten Granzen ftoren wollte, nachbem et ohnehin icon ju rudfichtelos auf die innere Reftigfeit fic vergrößert, und mit ber Eroberung in seinem Innern noch bundert Jahre und langer ju thun habe; von der befannten Bolfeleere feiner ungeheuern Gebiete \*), wo es in Rurgen

<sup>\*)</sup> Benn man ein jährliches Wachsthum ber Bevölferung um Cia Procent annehmen barf, so betrüge sie jest im eigentlichen Anfland über bie Mill., mit Finnland und Polen über 62, mit den Unterthanen in Asien und (ben 60,000) in Amerika 68, und wärde bis jum 3. 1900 etwa auf 111 Mill. steigen. Diese Population ist aber so dunn über bas ungeheure Land zerstreut, daß von jenen 62 Mill. in Europa nur 648 Seelen auf die Onabratmelle triffen, die in England je 4983, in Desterreich 3163 Seelen 3163. In Asien tressen, das stärker bevölkerte Transtaukassen abgendinet, gar nur 12 Seelen auf die Meile; dies ist namentlich des Berhältniss der Bevölkerung des von der Ratur so herrlich ansgestweiteten Südens von Sibirien, und im europäischen Rusland sells sind die unermeßlichen Raume der Wälder im Rotben und in Steppen im Süden, sämmtlich zu neun Zehnteln Eigenthum bei Leade, son gang seer.

- Mil. homogener Unterthanen gewinnen fonne für jebe illion unzuverläffiger Anechte im eroberten gande, wo bie tabte mit ihren hunderten von Ruppeln und Palaften noch mer ber innern gullung ihrer weit gestedten Grangen marna und Menschenmaterial in bebenflichem Mage verzehren Ben, fo baf g. B. in St. Betereburg bie entsegenbe Thats de officiell anerfannt fei, bag bie Ctabt in faum bunbert eiren volltommen ausgestorben fenn murbe, wenn bie Buenfhorten; von ber jest ichon auf's außerfte angespann. Steuerfraft bes Reiches, bas bie Gilbenfteuer a. B. in m acht Jahren von 1841 an fast vervierfacht, und feit B49 wieber verboppelt habe; furg, von ber vernünftigen Impefenheit jeber Spur friegerifcher Eroberungefucht in ber ledion, soweit fie nicht vanflavistisches "Jungrußland" fei, beim Gouvernement, abgesehen etwa von ben religiöfen immathien für Conftantinopel \*).

Man hat all Das Jahre lang gehört, aber endlich erfahren, bie "religiösen Sympathien" Rußlands von seinen politisen und weltherrschenden nicht zu trennen sind; man hat its sagen lassen, das Rußland seit Jahrhunderten nicht mehr tobert habe, als am Ende jeder sich frästig entwicklinde Baat erobere, der das ihm von Natur und Geschichte zugestie Ras noch nicht gefunden; aber man sieht nun, das Willes Maß für das wiedererstandene antise Imperatorenthum litthaus unmesbar und unwägdar sei. Man hätte allerstigs meinen sollen, daß der Koloß sich bereits als frästig pierlich ausgewachsen fühlen könnte: den Kopf in Selstiebers auf Finnland, der stets blutenden Bunde Schwes

ستعطع

bens, die ihn aber mit Holz und Mann fur bie Marine fpeist, den Arm in Warfchau, bem Bergen bes Beftens gugemanbt, die Rufe in Sebastopol und über bem fcmarien Meere, die freie Bewegung im Often hemmend, und icon bie Weltstraße vom Raufasus über Berfien nach Indien burch brechend. Man hat geirrt mit jener Reinung! Der Rolei fühlt fich augenfällig unbehaglich, er hat noch lange nicht bie rechte Lage und bas "zugetheilte Dag". Raturaemäi rudt er mit ben Sugen guerft vor, und felbfiverftanblich auf "religiofen Sympathien", über bie Donau an bie Darbanellen und an bas abriatische Meer. 3ft biefe Berfcbiebung ein mal gelungen, unmöglich fonnte bann ber Ropf in ber alm Lage verharren, er mußte fich nothwendig auch vorfcbieben, und amar über bie Oftfee und ben Cund, mit Danemut eine Scheidemand ziehend zwischen bem tobtmunben Someten und - Deutschland; hier, in Frankfurt am Main, fame ber Arm ju liegen, wenn auch nur ale Botant am Bunbe, redt und links hinfiechend zwei neue Bolen: bas flankirte Breufen und bas von feiner lebensader im Often abgefchnittene Defterreich. Diefe Position burfte allerdings eine Zeitlang als bas "jugetheilte Daß" genugen; es mare eine recht murbige Stellung für ben gepriesenen Champion gegen Die Revolu tion, und Deutschland ale Bafall des "beiligen Rufland" hatte ja bann boch wenigstens Giegesaussicht im Ramie gegen bie "zweite mahrhafte Beltmacht." Alfo flectent genua!

An der westlichen Feigheit mastet sich die oftliche Racht, und jedenfalls begehrt das Czarthum so lange, als men es fürchtet, ist gerade so start, als man es glaubt; uner träglich wäre ihm nur, was seine Grundlagen selbst nicht haben, moralische Freiheit und geistige Selbstständigseit burd die wahre Religion im öffentlichen Wesen des Bestend! Dann aber wäre freilich auch die andere europäische Revolution am Ende, ohne und wider die gerühmte Stitte bes

į

rvatismus, die in Wahrheit nichts ftuben könnte, was Bestehen nicht in sich selber hat, auch wenn sie jemals lich wollte.

### X.

Philosophen und die flavische Weltherrschaft; Dr. Bolfmuth und Graf Ciesztowefi.

Bie nun, wenn Rugland, sei es unmittelbar ober burch Becundogenitur in Conftantineftabt, einmal bis an bas tifche Meer ausgebehnt ift, wenn eines schöhen Morein Romanom über Cee fahrt, am Grabe ber Apoftel Int, und ale zweigewaltiger Imperator ber Chriftenbeit ben achtzehnhundertjährigen Stuhl Betri fich fest, um b einen balbinvaliden Cavallerie - General mit ber Bicebentichaft bes fortan romifchen "beiligen Gynob" ju Den, beffelben "beiligen Spnod", ber seine eigene "Drrie" und ben Calvinismus bis Dato noch nicht unteren gelernt bat - mas wird bann die aus Rom verfatholifde Rirche anfangen mit ihrem Papft und feinen indlen? Bird fie ju ben "revolutionirten" weftlichen m flacten? ober bem neuen Romanom - Papft - Raifer Brabe und Unangbe fich ergeben, wie brei Biertel unbeutich gebornen und frangofifch erzogenen Rittericaft "Bort bes Confervatismus" gegenüber für recht unb balten werben? Kur uns ift nun zwar bie Frage eine De: wir baben jum Ueberfluß unsere Ansicht motivirt: habe auch in biefem Falle geforgt, baf bie Baume nicht Blimmel machfen. Belch fonberbaren Ginbrud aber Mose Bebanke ber Möglichkeit einer solchen Collision L bemeist die Thatsache, daß die Krage bereits auch unter Areteftanten lebhaft besprochen wird, und felbit bei bem

gutfatholischen Freiherrn von harthausen (III, 207) fich unter Anderm die auffallende Stelle findet: "Der traurigste Ausgang für die lateinische Rirche wäre allerdings, wenn die romanischen und germanischen Bolfer so bodenlos tief in Anarchie und Antichristenthum versänken, daß das Bapft thum selbst zum flavischen Bolfstamm hinüber zu stücken gezwungen wäre, wo dann freilich der Traum der Panslavisten wahr werden konnte, daß die Slaven nach Untergang der Germanen der Mittelpunkt der Cultur und der Beltzeschichte werden würden."

Bebenfalls ift für uns bie Spothefe ber flavischen Belt-Berrichaft eine Frage an ben freien Willen ber Glaven: ob fie fich würdigen werben, die neuen Träger für bas centrum unitatis ju merben? und an ben freien Billen ber Romans Germanen: ob fie fich entwürdigen werden, es ju fen? In bere bie philosophische Bernunft. Sie tappt forschend an blinden Katum herum, seitdem ihr die schwere Sand bes Glaventhume bie Rreibestriche ihrer Regeln und Rategorien-Safeln ausgewischt hat, und felbst also nicht mehr zu ignoriren ift. In Deutschland ift es freilich erft fehr furge Beit ber, baf die apriorische Intelligenz bas umgekehrte Mene-Tekel mahr genommen, und eigentlich hat fie fich von bem Schreden über die rohe Fauft inmitten ihrer sublimen Decorationen noch nicht erholt. Ift es ja boch im Grunde felbit ber av fteriorischen Diplomatie hierin nicht beffer ergangen. Als Re tharina II. ben Grund legte jur ruffischen Diftatur über ben Westen, hatte sie auch zugleich Garantie gegen alle Beforg niffe gegeben, inbem fie, Ramens ber Kreibeit bes Evange liums, gegen fatholifche Rothwehr ju Gunften ber beillofen protestantischen Diffibenten bas ultramontane Bolen om fiscirte, und mit ihrer Tolerang-Philosophie, Die fie auf Die Kahnen ber ruffischen Armeen in Bolen forieb, bie weftie den Rationen in fußes Bergeffen bes Bollerrechts und ihrt eigenen Spontaneität einlulite. Selbft bie Liberalen waren

ichlich zufrieden; und auch als fie nach ber Julirevolution mb über ben Trummern ihrer getauschten Soffnungen auf en Bolen-Auftand malcontent wurden, grollend jene gebafge Bampblet-Literatur gegen bie "norbifchen Barbaren" loseffen und bis gur Stunde fortfetten, bob all Dief ben Giam boch nur um fo bober in ben Augen ber anbern Bartei, mb trot aller Butherei gegen Ruglands Ratholifen und wirte baben in ber That faum feine letten ftarfen Stude b: Ueberzeugung zu erfcuttern vermocht, bag feine fein ieblich und leife fcbleichende Diftatur eitel - "Tolerange bilofopbie" fei. Barum batten nun gerabe bloß bie bilofophen vom Sach über ben großen und fleinen Aragen Beftens ben Dften nicht vergeffen follen - fie, beren mbbentiche Beroen fammtlich ihr Suftem und bie Beltgeschichte ber beutichen Intelligeng bereits abgefchloffen batten, baber fur Rugland unmöglich mehr Blag barin finden unten? Und nun vollende, nachdem auch Segel biftirt utte: bag bie driftlich germanische Belt (i. e. Berlin) bie itmidlung ber Menscheit endzwedlich schließe, wie konnte irgend Jemand an ein neues, und gar flavifches Beitter benfen?

Diefer theuern Ueberlieferung blieb ber Seher am Redar in treu, als er 1852 feine "Einleitung in die Geschichte 19. Jahrhunderts" schrieb; Rußland, orakelt er, ist zwar delos, aber vor dem "östlichen Siegeszuge der Freiheit" Wordamerika auf der badischen Etappenstraße über heisterg mird er zerschmelzen, wie Butter an der Sonne; ist einmal zur Civilisation im Oriente wird er dienen, sone Mußland selbst und Asien haben vielmehr ihre Cultur Rarlsruhe aus zu gewärtigen. Warum? Darum! — Aber hie schwerzisch deutsche Bernunft den Schwerz, daß Einer aus er eigenen Mitte ihr nach der Krone griff, und Bruno danser den "östlichen Siegeszug der Freiheit" in einen west-

lichen Siegeszug ber ruffifden "Freiheit von ben weftlichen Kragen," nach alter Mongolenart von Mostau über Seibels berg fich ergießend, verfehrte, und zwar unbeirrt burch bie belbenmäßigen Grimaffen bes Freischärler-Enthufiasmus à la Dbgleich er bezweifelt, daß Rugland "eine nem Gervinus. Ibee und Rraft" in den Rampf zu werfen habe, und weiß, baß bas Beste an ibm: seine patriarcale Cultur in ber rein nationalen Berfaffung ber ruffischen Kamille und Gemeinte, unmittheilbar ift, fo erflart er boch, bag es nur mehr zuch Kragen ber beutiden Gegenwart und Bufunft gebe: erftens ob bie germanischen Bolfer Europa's ebenso ber ruffischen wie einft die griechischen Bolfer ber romischen Diftatur me terliegen werben? zweitens ob im Kalle "Ja" die germanifce Belt gang untergeben, bie ruffifche Ration allein bie neme Civilifation bestimmen und bas beginnenbe Zeitalter bas mis fiche beißen, ober ob ihm im Bereine mit bem Ruffenthum auch bas Germanenthum feinen Ramen beilegen werbe?\*) -

Soweit ift es mit ber beutschen "Herrschaft ber Ibeen" ge kommen! Um so natürlicher, baß die flavischen Philosophen ber Zukunftsgeschichte mit jenen Fragen kurz angebunden sind. Der Form nach ursprünglich meist Hegelianer, wie nementlich ihr Chorsührer Graf Cieszkowski, nehmen sie des Gegel's Eintheilung der Geschichte nach den vier Lebensaltern, wobei die germanische Zeit dem Greisenalter entspricht, nicht an, weil sie an ihm inconsequent sei, applicien vielmehr auch hier die Hegel'sche Triplicität der Rategorien, theilen die Geschichte in drei Perioden: die antike, die gewmanische und die — flavische, und sehen uns an de Schwelle der letztern. In dieser Weise hat sich (Cieszkowskie größeres Werk erschien im J. 1848) bereits eine flavische Rational-Philosophie gebildet, in zwei Richtungen: der hegelische methodischen und der anonym zenialen, die in Borausver-

<sup>\*)</sup> Bruno Bauer: Ruffant und bas Germanentoum. G. 1-7; 28.

bung ber flavischen Weltmisson ihre Aufgabe erkennt, b — was wohl zu merken ift! — mit Borliebe, ja fast bschließlich in die Philosophie ber Geschichte sich versenkt.

Bir werben feben, ob bie Beit nicht eine germanischvifche Geschichtsphilosophie-Bolemif über uns bringt; vort bat Dr. Bolfmuth, ber auf bem Gebiete ber philosophis en Literatur bereits überhaupt feinen Ramen bat, amischen roinus, ber bie Slaven Richts, und amifchen Ciesafowsti, : fe Alles allein gelten lagt, fich geftellt\*). Geine philobifde Betrachtung ber Geschichte gibt ihm bemerfenswerthe fultate. Begen Gervinus: bag er in demofratischer Berintheit einen bebeutenben Rudichritt, von Begel bis auf Roteles, gemacht und wieber bie falfche Dreitheilung ber gatsformen : Abfolutie, Ariftofratie, Demofratie, vorgezogen, brend die Biertheilung, mit ber mahren Monarchie bes iten Konigthums, bem driftlichen Rechtsftaat, als viertem abium, allein mahr fei. Und bemgemäß gegen Cieszfowefi: ber Beltalter nicht brei, fonbern viere feien, beren zweites : ber Bolfermanberung ende, und beren brittes uns eben B Abichluß noch bevorftebe. Sobald bei ben Germanen 1 Mutorifate-Brincip ber driftlichen Beltanficht bem Sturme bt mehr gewachsen sei, bann fei bie Beit ber Glaven ba, ichzeitig aber mit ber flavischen Universalmonarchie auch religiose Biebervereinigung ber in Drient und Dccibent rennten Bolfer ber Erbe nabe, und entsprechend ber mabpolitischen Monarchie bas rechte Berhaltnis zwischen rche und Staat, worauf benn auch bie nationale herrschaft belaventhums mit bem britten Weltalter aufhoren, bie mamerifanische Entwidlung mit bem Bangen fich vereinen,

<sup>9)</sup> Dr. B. Bolfmuth, Brof. b. Philosophie am erzbischoft. Seminar zu Bofen: Gervinus und bie Jukunft ber Slaven. Salle 1853. Die Schrift ift zur Orientirung über geschichts philosophische Begrandung einer flavischen Beltmiffion sehr zu empfehlen.

und die Geschichte in bas vierte Alter eintreten werbe: in bas "Bollalter Christi." Im Uebrigen schließt er mit Recht: "Auch unsere Romer sind schon im Anzuge."

Es leuchtet ein, daß hier, wie einft die Beltmiffion beutscher Ration, so fünftig bas flavische Brincipat nur Mittel jum großen 3mede ber Rirche ift, und bie fatholifche Anschauuna mit dieser sveculativen Geschichtsbetrachtung verein: bar mare. Richt fo in ber Ration alphilosophie Cieszkowski's; er weiß fur die lateinische Rirche bes zerfallenden Weftens feinen Plat. Zwar erwartet auch er ein neues Europa nicht von ber Ginfdmarzung bes norbamerifanischen Demofraten mefens, fonbern von einer Evolution bes driftlichen Beiftes; aber indem er feine brei Beltalter als Abam. Chriftus und Paraflet perfonificirt, bamit völlig in bie Dentweise ber orthodor-nationalen philosophischen Doftit eingebend, balt er bafür, daß feine Claven, sobald fie jum Aufbau bes britten Stodwerts ber Menschengeschichte schritten, auch einer gam neuen Religion bedürften: einer "Offenbarung ber Offenbarungen," nicht nur, wie gablreiche protestantischen Geften fie erfehnen, einer "neuen Ausgiegung bes heiligen Beiftes," fonbern einer formlichen Incarnation bes Baraflet; und bas eben, behauptet er, "fei bie Blindheit ber driftlb den Beit, bag fie fich für bie lette halte, ba fie boch nut eine Zeit ber Borbereitung fenn folle." Gewiß febr troflic für die verrostete flavische "Rationalfirche" und allen ortheboren Butunftgeschichte Bhilosophen aus fehr begreiflichen Grunden ber einzige Soffnungeftern neuen Lebens im Geifte; aber auch ebenso ungemein beruhigend für bie . driftliden Germanen" von der "Rreuggeitung" und ihr verrottetes Gree gelium! Allerdings werben zulest wir Katholifen allein fteben mit dem Glauben, daß Gott das Erlösungs Berk für Die Menschheit bereits bis zu Enbe gethan, und es nun Sache biefer fei, auch das Ihrige zu thun. Darum haben wir aber aerade so viel voraus vor den auf den rechten Deffias, den

riften-Juben im Slaven und im Germanenlande. Wir irten nicht auf Staatsstreiche ber Borfehung, und dennoch Riemand mehr als wir überzeugt, daß Gott die große uton der Slaven nicht im Daseyn erhalte für die Rolle : — ewigen Statisten.

#### XI.

Das Gjarthum und bie Anbereglaubigen: Ratholifen und Lutheraner.

Colde Ueberzeugung hindert uns aber gar nicht, allen woaifden Machten ale Bflicht anzufinnen, daß fle Rifolaus I. feiner Art, flavifch-weltherrliche Bufunft ju machen, fo-I als moglich ftoren. Dabei meinen wir namentlich bie rme feiner in nern Bolitif, benn von ber außern verfteht bie Bflicht von felbft. Bugleich erflären wir ausbrudlich, i Diefe innere Politif im Grunde nur ber Gine Borwurf ft, bag Rifolaus 1. bis jest ber einzige und ber erfte Czar e. ber fein Carthum, wie wir es geschildert, nach feiner men und vollen Bedeutung, allseitig, consequent und ohne m auch nur ben leifesten Anflug von scheuer Tergiversation faste und bis jur Stunde alfo realifirte. Dazu paste bie ligienebulbung nicht, welche Beter I. flatuirt, und bie mittelbaren Borfahren Rifolaus' I., Alerander und Baul, feft gehalten hatten. Der Bapft Raifer muß eben, je be er feiner Burbe ale Summus pontifex bewußt ift, befto er wollen, bag bie orthodore Rirche in allen Bergen fiegreich = und sobald. er biefes Anfinnen an irgendwelche nichtordozen Individuen ftellt, haben biefe dem Bunfch fogleich 1-Befehl nachzufommen; wo nicht, fo ift ihre Rebellion gen bie beilige Macht bes Czarthums conftatirt, also Sibirien ex Seb! Und ba folder Wiberftand am meiften und gabe ften bei ben Katholifen vorkommt, so sprechen bie czarischen Depeschen schon beshalb mit Recht von ber "latein ischen Revolutionsfirche."

Ruffificirung und Werbung für bie orthobore Rirde aber ibentisch; ja, es gibt feinen anbern Beg, Die frembei Elemente im Reich zu ruffificiren, ale ben, fie firchlich gräcifiren. Roch ein Sporn mehr fur Rifolaus, bem bie ne tion ale Ginheit und Uniform vielleicht noch ftarfer am Berge liegt, ale bie firchliche, und ber eben bierin gleichen Bota hat mit der altruffischen Bartei! Daß die firchlichen Sympe thien ber Claven noch über bie nationalen geben, fonnte me allerdings an ben Stämmen bes alten Bolenreiches lernen; bie firchlichen Sympathien übermanben a. B. Die nationales Antipathien ber orthoboren Aleinruffen gegen bie Großeufen und führten fie bem Czarthum in die Arme, fie trennten bagent bie fatholischen Ruffinen ober Rothruffen, so wenig Somm thien biefe für die Bolen hatten, von den orthodoren Get und Rleinruffen, und vereinigten fie mit ben gallicifchen ligionsvermandten. Aus biefen Grunden hat ber Giar tatholischen Bolen und Ruffen, sowie die lutherischen Den fchen an ber Dftfee fur reif gehalten, gracifirt, b. i ruffifich ju werben. Es lagen freilich vollerrechtliche Bertrage in amifchen; aber im Borterbuche bes Czarthums fteht : von "Bolferrecht" und "Bertrag," außer fur Auswärtige, bamit gefeffelt werben follen; nach Innen gilt nur d refolutes "Es ift befohlen." Blog bie ruffifchen Ruf baner bewegten fich bieber gang frei, benn biefelbe Bel welche an ber polnischen Weftgrange und an ber D Scheibemanbe aufrichten zu muffen glaubt, will biefe ger ben Raufasus, gegen Berfien und bie Turfei nieberreifen wozu die fatalistische Ergebung der Sohne des Brendetel unter jeber Uebermacht an fich icon einlabt. Die Die lung ber Juben endlich, beren es übrigens im Rerne Ruch lands nicht gibt, und die fonft, wie überall, auch bier Land Feute bepraviren, scheint mehr aus einer Art Geschäftsmittat hervorzugehen; benn ber speculirende Russe weiße en Stelle selbst nur zu gut auszufüllen, und das gemeine müchwort läßt nicht umsonst an schlauer Berechnungsfunst ten Russen über zehn Griechen Herr sehn, und erst zehn techen über Einen Juden. Kurz, nur an Ratholisen und teschen Lutheranern erprobt die russisch orthodore Kirche e Russischungsfraft.

Bas guerft bie Ratholifen, Lateiner ober Unirte, be-Ft, fo ift es nicht unfere Abficht, bier im Gingelnen bie nem fie geubten Gracifirungs : und Ruffificirungs : Acte ber emalt ober jener "angeerbten hinterlift" aufzugahlen, von r bie Allocution Gregor's am 22. Juli 1842 fprach. Das mte bat ber turfische Streit bereits im Befolge gehabt, bag auch manche ber rudfichtelofeften Freunde Rugland's bar-Der öffentlich fich entfest haben, g. B. Berr von florenmrt an ber "Deutschen Bolfeballe." Die ungabligen That-Ben fprechen eben allgu laut: ber blutig bart vervonte lerfehr mit Rom, bie verwaisten legalen Bifchofsftuble, bie bunbert unterbrudten concordatemäßigen Rlofter, bas menge Berbot Rirchen zu bauen, ober nur bie gerfallenben manbeffern, ber fpftematifc becimirte Rlerus, bie ausgeftormen Bfarrfige, die für den Orthodorismus confiscirten Bengen, milben Stiftungen, Boblthatigfeiteanstalten, Die erreften Schuler und Studenten, Die Sunderte verjagter und Cibirien transportirten Priester und Religiosen, die hinfende ber von allen Beilemitteln Abgefchloffenen, und Biatifum Sterbenden, bie unerbittliche Confignirung ter Randhaften Ratholifen an ihre Scholle Bobens, fo bas mafice Baffe für sie nicht einmal über bie Dorfmarten Mmans eriftiren, Die Schaaren nichtswürdiger mit Belb und Ehren überhauften Convertiten, Die überall mit Lift und Bewaft auf bas Schamlofefte officiell getriebene Brofelptenma-Gerei, Die gesetlichen Strafen Dagegen für jedes specifisch

fatholifche Bort, Sibirien für jebe Mahnung unter - sich gen jur Rudfehr in bie Ginheit ber Rirche, und bi e did denbe Che-Gefetgebung (Letteres Ginrichtungen, bie f 1(02 balben Jahre auch auf — Gerbien ausgebehnt fit a di fehlbar fibirifches Eril für Zeben, jumal, wie noch juna tersburger Predigermonch erfahren, für Beichtväter, me gemischten Chen als öffentlich proclamirten Pflangfat Schisma abmahnen, überhaupt angftlichfte Uebermadu-Beichtstühle, wo folche noch fteben, und ber nur mit D öfter zu frequentirenben Abendmahlstische, Dishandi der ftandhaften Briefter felbft bis ju Schlägen, ber welche ihre Rinber ben orthoboren Schulen rorenthalten, namentlich ber Convertiten ber alten Rirche - fo behat man jest auch bie Lateiner, beren es, Polen abgerechnet, methin brei bis vier Millionen in Rugland gibt, nads Rifolaus I. mit nabezu zwei Millionen bragonabifirter unie Griechen bie von Ratharina jum Abfall gezwungenen fiet Millionen vermehrt hat. Und nicht ju vergeffen ift, bas biefe Grauel, wie fie namentlich scit 1839 gegen die Rath lifen bes griechischen Ritus in Thatigfeit gefest maren, et feit etwa zwei Jahren auch gegen bie Ratholifen bes lattle nischen Ritus in ben vollften Gebrauch famen. Einzelnheiten bringen nur von Beit zu Beit burch. 3m letten Ditobet warb ber von ben Schismatifern einft tobtgemarterte polnifet Jefuit B. Bobola canonisirt; an ihn fnupft fich bie Bollefage: Rufland werbe wieder zur firchlichen Ginbeit gurid fehren, sobald Bobola einmal im Ralenber ber Beiligen felle reizte bieß noch mehr, ober mar es bloß ber verponte Berte mit Rom, genug, zwei Dominifaner in Litthauen unb. De Ami de la religion ju glauben, ber Prior bes Orbens Petersburg, wurden in einer Racht mit Militar aus bei Rloftern geriffen, und verschwanden fpurlos, weil fie ber Con gregation ber Riten in Rom etliche biographischen Rotin über Bobola hatten zukommen lassen. Rur noch Ein Erew

mit Den weiß, daß die Orthodoren absolut unfähig find. bie Deiben bas Evangelium ju predigen, nicht bemalfo bie wolle fcoen Miffionare in Transfautaften; Die Czarfirche verdat 120 aber leichter mit Beiden und Teufeleanbetern, und Daber jenen Diffionaren bei Strafe ber Deportation itien verboten, einen Beiden zu taufen, weghalb g. Die Sabuginer ju Rutais, um fich nur ihrer heerbe ju alle die gablreich um die Taufe bittenden Gobenben Suaneten und Abchafen abweifen muffen, welche unglaublich fcheinen burften, wenn man 🍂 🗠 ūfte, baß auch die Mennoniten unter ben Ralmuden Tioniren aufgaben, weil bie um beren Seelenbeil fonft im mindeften befümmerten Boven ihnen bie Brofelpten für bie Carfirche mit Sequefter belegten. Run wan freilich, bag ber Cjar felbft größtentheils nichts biefen und jenen Schandthaten; allein ausgemacht 🧚 — wob man fann bieß nicht genug wieberholen! — baß mabe, feitbem Rifolaus I. bas Loos ber Ratholifen ju ver-= Infernt versprach und im 3. 1848 eine Art von Concordat wit Rom abichloß, bie Lage ber Armen vollenbe unerträglich geworben ift, unter ben neuen, einer Elisabeth von England williemmen murbigen Strafgefegen, bie man an ber Rema w bemfelben Augenblid proclamirte, ale ber Bapft ben Berwit Rufland publicirte.

Aber auch Protestanten gestehen, daß der Katholicisuns, trot aller unmenschlich bespotischen Berfolgung, in
Kusland noch immer eine Macht geblieben, während dem
tickt mit dem tausendsten Theil von List, geschweige denn
Bewalt, angegriffenen Protestantismus "voller Untersang drohe, und zwar binnen Kurzem." Obgleich Rußland
mit Bolen einen Kampf auf Leben und Tod gefämpst, fürchiet es doch heute noch die um das fatholische Banner geschweize polnische Rationalität; das Deutschthum dagegen erstickt
schweigend in den Umarmungen des flavischen Kolosses, und

gibt feine protestantische Rirche für ruffische Onabenerweiße bin \*). Noch im Kebr. 1846 ward einer Deputation livifder Ritter gegen die foftematische Ruffificirung vollfte Seilighe tung ihrer garantirten Rechte jugefichert. Aber immer jage reicher niften bie Boven in beu gesegneten Ebenen an te Offfee, fteigen ihre Ruppeln an ben Balbfaumen auf, wie rend die lutherischen Spittburmchen in die Bugel verfintes, und ba und bort nur noch ber herrenhof am Baftor bit Und auch im Abel gibt es faum mehr eine Kamilie, Die nicht orthodore 3meige hatte, die fich, weil alle Rinder aus gemifchten Chen orthodor fenn muffen, reißend fconell verne ren, mabrend ber lutherische Urftamm untergebt. zeichnet man officiell bie alten Schwertritter ale bie beiten Ruffen des Reiches." Bober folche Erfolge ? Bon ben . bil lenfunften", wie g. B. in ben Sungerjahren 1845 und 1846 bie Bulflofen burch reiche Betreibefpenben orthobor gemacht worden, bort man wohl, aber boch nirgenbe von jenen Dute lereien, die man gegen die Ratholifen anwendet, und bank entschuldigt, bag ber Staat feine Unterthanen bulben fonne, bie in Rom ihr eigentliches Dberhaupt fanden, Die Gebete ibrer Briefter hober achteten, als die Befehle bes Raifers eine Revolution, welche bie gewaltsame Lodreigung ber & teiner von Rom vollfommen rechtfertige. Den Broteftanten aber gegenüber fpricht man nie von "Berechtigung", fondern behauptet immer, "Die llebertritte geschähen freiwillig." Und wirflich erfolgte blog auf bas Berfprechen weltlicher Bortheile ber "maffenhafte, in ber Geschichte beisviellose Abfall", baf in Livland allein die orthodore Rirche im 3. 1845 an lleber getretenen 15,600 Bauern gablte, im 3. 1846 wieber 10,000 und 1847 im Bangen 58,064 Convertiten aus ben Protes ftanten. Bon 3mang nirgends eine Spur, außer, baf bir ter einem etwaigen Rücktritte Sibirien steht, und jedes Amb

<sup>\*)</sup> Go wortlich unfer Leipziger Anonymus.

Der Che eines Convertiten ber ruffifchen Rirche gebort, abmahnenbe Schritte Seitens ber Prediger nicht gebulperben. Sonft aber war im 3. 1841 in Livland faum Berucht wach geworben, wer fich anschreiben laffe, werde nthum im \_warmen Land" erhalten, fo ftromten auf bie : Lige bin Schaaren bes Bolls nach Riga, um "Ceem' au gewinnen. Alebald murbe ber beutsche Gouverburch einen eifrig orthoboren Generallieutenant erfett, fcon im folgenden Jahre konnte man in bem altluthem Lande die griechische Rirche fast als die herrschende ichten, worauf im 3. 1846 ihr Titel: "orthobore", gefeteingeführt, und bem Confiftorium die Benennung "Bounterfagt murbe, weil fie bie Burbe ber orthoboren iger verlete, beren Aufführung freilich von vielen Rufjelbft als ihre Rirche entwürdigend und befledend erflart , namentlich feitbem man aus ber Bahl ber Rationalen E und ohne Borbereitung Leute ju Brieftern umgeformt , beren firchliche Richtung und Lebensweise ftete mehr perbachtig gemefen. Dem Czaren felbft erschienen bie anlichen Triumphe endlich als zu leicht, und er suchte sumultuarifchen "Befehren" Ginhalt ju thun, indem er tmterfitium von feche Monaten gwifchen Anmelbung und abme befahl; ale aber bas lutherifche Beneralconfiftoau Betereburg über neue Uebergriffe Beidmerbe einie, erklarte ber Minifter bes Innern, mit bem "beiligen ob" in Relation getreten und jur Ginfict gefommen ju , bag bie Beschwerbeführer eigentlich ale falfche Unflain einer Criminalftrafe verurtheilt werden mußten." Ceite bie Bauern gesehen, bag die versprochenen Bortheile bas gelobte gand ausgeblicben, haben bie Boven nun a nicht mehr fo leichtes Spiel, aber bennoch ift ber ororen Rirche ber endliche unverfürzte Sieg vollfommen bert.

Begreiflich ftachelt die Bergleichung biefer fteten Siege

gegen bie Brotestanten mit ben fteten Rieberlagen geg Ratholifen zu immer neuer Butherei; eine größere te Dacht bicht neben fich fühlen zu muffen, muß ein un bitteres Gefühl erzeugen, nachbem bas ftolge Czarthi fataliftischem Trachten nun einmal feine gange Ibee gu len entschloffen ift. Darum bat Rifolaus L zu ben im terpalaft ju concentrirenben Begiehungen auf feine ! gang confequent auch bas Bewiffen ber Ratholifen Reiches gerechnet, und fich fo formlich auch jum gei Dberherren berfelben gemacht, bag man von großer 1 erregenben Confternation unter ben eifrigften Orthober ber fpricht, bie fich überall flaunend fragten: fann be orthodore Batriard auch Bifchof ber Reger feyn ? Dom fel find bieß vor Allem die Gebanten ber Altruffen obe romergen, bie freilich über bie Stellung bes Cagren felbfteigenen Interpreten bes "gottlichen Befetes", fett fatholifder Meinung finb. Aber vom mahren Stan bes Caren aus, beffen "gottlicher Beruf" bie Satm driftlichen Brincips ober, politifch gesprochen, bes Le tats-Brincips ift, und zwar vermittelft ber "faframente Bermablung ber griechischen Rirche ale ruffischer Stad mit bem Staat auf ewig", ift allerbings Jeber Rebe ein anderes Saupt feiner Rirche, in ober außer ganbi gottlich verorbnet anerfennt, und nicht ben Caren. bat fich aus ber polnischen Frage, die eine Ibentificirm Ratholicismus mit Sarmatenthum und Revolution nabe bie beständige ruffische lebung erflären wollen, office ohne viel Sehl bie gange Rirche Roms als "lateinifd volutionsfirche" hinzustellen. Es bedarf beffen nicht; ohne Bolen mußte ber Bapft bem czarifden Sochgefühl ale verfeberter und revolutionirter Begenpapft erfc

Daher die hinneigung jum geschmeidigern Protest mus, beffen häupter sich nicht, wie bisher noch die blatholischen Dynastien, ben verwandtschaftlichen Berbl

un an ber Rema entrogen batten. Daber barf bie zuflifche lubliciftif ein firdenhifterifdes Recht jur volligen Austilung bes Ratholicismus im Beften bes Reiches prebigen; ab bie driftliche Bolitit bejauchzen, welche unter bem Scheine r Freundschaft bie Ungriffe auf ben Stubl ju Rom unausfest fortführe. Daber benütte man bie Anarchie von 1848. e eine pur und blog antidriftliche gewesen fei, um namentb bie fatholifchen Sofe, und bie Confervativen überhaupt it Diftrauen gegen bie wenn nicht felbft miticulbige, fo ch ohnmächtige Rirche ju erfüllen, und ju überzeugen, bag er noch absolute Gewaltherrichaft über Rirche und Leben ju tten vermoge. Daber ftellte bie berüchtigte Darg. Proclas ation befondere bie zwei beutschen Großmächte als rettungse Opfer ber rebellirenden "Beiden" bin, und erwies man raus "bie gottliche Cenbung bes wie eine beilige Arche über fem unermeglichen Deere von Bernichtung fcwebenben bern noch viel unermeflichern Reiches." Daber erflarte berfelben Beit eine merfmurbige, bernach freilich wie gebnlich wieber abgeläugnete, wenigftens halb officielle Dentift: Die "romifche Rirche und ihre Diener" rubmten fic ar ber "Gnabe ber Revolution", unb feien "mit bem reutionaren gugenfoftem in einen offenen Bund getreten"; ae aber einem folden Berfahren auch nur bloge Bereche na zu Grunde, fo mare ber Umftanb allein foon Beweis Mbtrunnigfeit, es geht inbeffen aus Ueberzeugung berund fo ift ihr Abfall von Bott offenbar ." Um fo

Die Denfichrift (f. Fr. Paal 3 o w's Altenftade ber ruffichen Diplomatie. Berlin 1854. S. 48 ff.) wurde um die Zeit ber franzöfischen Erpebition nach Rom von einem hohen Beamten bes auswärtigen Ministerlums zu St. Betersburg für ben Czaren ausgearbeitet. Sie ftellt ferner vor, daß ber "orthoboxe Raifer bes Drients" jenen von ben Deutschen ftets "als perfonliche Feinde" mißhandelten 6 bis 7 Mill. flavischer Boller in Bohmen und ben Rachbarlanbern, die ihre gange Zufunft von Ausland er-



endlich affeitig und ohne Tergiversation aufgeftel bes Carthums als ber absoluten Ibentität von I Rirche. Es leuchtet so neuerdings ein, daß und wahrhaften Mächte auf Erden sett und in allwes seyn können: das heilige Rusland und die — Rei

marteten, nothwendig, gegen ble Magharen gunacht, Rufland abzufduelben fucten, ju Galfe tommen mil Bobmen", außert bie Corift , "noch von feinem alfi ibrig ift, liegt in feinen Suffitifden Glaubensid Reis wachen Broteftation feiner unterbruchten flanifden gegen bie Ufurpationen ber remifchen Rirche und ! Dberherrichaft. Auf biefen Buntt fann man nicht i Tommen, benn es find gerabe jene allen fompathetif rungen an bie morgenlanbifche Rirche, jene Radblich ten Glauben, von welchen bas hufftbentimm ju fel ein unvollfommener und entftellter Abbend war, in b weite Unterfchieb gwifchen Bolen und Bobmen offenbe men, welches bas Jod ber abenblanbifden Riede un erträgt, und bem abtrannig : tatholifden Bole: tifchen Schittin bes Occibents, bie ba immer bereit m nen Rinber ju verrathen." Bebenfalls gennin ruffifde bie Stellung beiber Rirchen jum Banflavismus!

230 10

XII.

· Mitrofland und bie "beilige Alliang".

1: 4 t bemfelben Moment, wo die volle Idee des Caar-1's leben trat, mußte bie orthobore Rirche nothwendirer frühern, ihr felbft in fich genugenben und ab-Etellung in eine innerhalb ber Reichbarangen 1 mnb nach Außen offenfive Saltung übergeben, mußte , andern Confessionen gegenüber, ale ergrimmte geine Ungriffefriege auftreten. Der Schritt ift geschehen, sem ift bas Caarthum unverträglich mit bem Frieben brauch abgesehen von aller weltherrlichen Diffion ber Diefe grundfasliche Intolerang," von ber auch Graf pricht, hat aber erft Rifolaus I. vollenbet, unb bem Staatspapismus und firchlichen Rationalismus bie maefest; et, beffen "bochbergige Dagigung," "Gen. f. w. man von den Dächern prediate, glaubie Den felbftgefesten Lebensamed au erfüllen, ben nam-Erfte ber Caaren an fenn, ber alle fremben Glemente unter fein Bapftibum gwinge, fie fomit ruffificire. **likote feine Regierungsmaximen für Rußland tragen** inuf eine nabe Butunft lebren. Bewiß ift, bas hebung ber berühmten, so beilig garantieten ruffischen iffebe mittelft bes neuen Strafgefebbuches alle Riche in theoretisch mehr als belotifirt wurden; bas Strafe Mibnirte Die Brincipien jener Zeit, in ber Ruflant ie anberen als jur Staatsfirche geborige Unter-Witte: Es batirt von 1822; aber noch fehlte ber ke'die Theorie folder tyrannifden Gewiffens-Defootie n einführte, und biefer Dann erfchien in vollftem it Mitolaus I. Der Caar bat baburch allerbinas ber in Bartet fich gefällig erwiefen, ber bie Dufbung

Andersgläubiger burchaus antinational-ruffifch ift; aber er 1 gerabe bie verfehrtefte und bebenflichfte Confequeng if firchlichen und nationalen Anschauung zur Aneignung f ausgemählt, und biefe Partei verlangt - noch mehr, und a jum Theil Befferes, wie wir gezeigt. hinwieder ift fa levantinische Bolitif, entschieden verfolgt wie jest, ohne 3m fel bie Wonne berfelben Bartei ; aber eben biefe Bartei # 1 die ficerlich Anderes damit anstrebt, gang Anderes, ale officielle Spftem erftrebt, und hierin Jungrußland begakiff So find wir benn mit Recht auf die innere Entwicht ber Dinge in Rugland, nach Rirche und Staat, wie fie f in Eins zusammengelaufen, viel mehr noch gespannt, als auf U Schidfal feiner außern Bolitif. Ueber biefe burfte bald mand mehr im Unflaren fenn; Rufland's Sand will gef Jebermann fenn, barum ift es Bflicht ber Rothwehr, Jebermann's Sand fich entgegen balle.

Es gibt in Deutschland eine scharf markirte Bartei, anderer Meinung ift. Gie beruft fich auf ben beilig Schwur, ben einst bie brei Souveraine einanber gef auf die "ungarische Sulfe", und spricht von ber Bflicht Dankbarkeit, ber Treue u. f. w.; fie meint aber babel beilige Princip ber blaffen Kurcht, für ihre Pfrunden, Brocente, ihre Jagbe und anbern Rechte. 3m fillen bed wird sie kaum umhin konnen, der gangen Theorie ven orthoboren Confervatismus - Rirche, als einziger Bacht bes Legitimitatsprincips, Beifall ju geben, und gleichfalls nen andern Rettungsanfer ju feben, ale in ihr, blof # wahrhafte Machte in ber Belt: bas beilige Rusland bie Revolution. In ihrem Rerne aus ben Mannem protestantischen Reaction, ber "innern Diffion", und leb einem großen Theile ber Ariftofratie bestebenb, gibt fe trauriges Beugniß über bas Gewicht biefer an fich fo bet tenben Clemente für eine beutiche Regeneration. De ftorischen und volksthümlichen Bobens verluftig geweich

ettle Soffnungen, Die ebenso unbeutsch, als felbit 5 find, eitel, weil wir, wir und fie, bestehen ukland ober gar nicht. In Breuken bat fie es foiner förmlichen, ber Ibee bes Caarthums burchaus en Theorie von Staat und Rirche gebracht, wie 3. B. fie in seiner belannten Schrift : "Der Brotestantispolitisches Princip", ausführlich barlegt, indem er ju ben Rangelreben bes Sofpredigers Rrummacher m liefert: über ben Konig als unmittelbaren "Stell-Sottes auf Erben" und ben Staat, ber nur gleich-Leib bes Ronigs fei. Go fpricht bie gange "Areugartei", in fo fern fie gewiß ift, felbft ju regieren, , mit Bulfe Ruglands, fic ju erhalten hofft. Roch ver tritt die nadte Kurcht an ber Ruffenvartei in b bervor, von ber wir jungft in ber Times lefen baß fie fic bis in die Umgebung bes Raifers erbemfelben Defterreich, wo man feit funfzig Jahals irgendwo Gelegenheit batte, ben ungeschmintutter ber rufifden Freundschaft berauszufinden \*),

i hatte and in ben Tagen vor Anfterlit feine hoffnung auf land gefeht, und gleich nach ber verlornen Schlacht warfen Den Bolitter fich aus ben Armen Cjar Alexander's mit ber ben verzwelfelten hingebung in bie Arme Rapoleon's, um nur I Don ibm wieber ju befommen. Gent fcrieb bamale iber Bente an einen vertrauten Freund: "Ach, wenn biefe untergingen, welche Bolluft mare ber Sturg ber Monarchie! 'Me Brovingen, Die Ehre, Deutschland, Europa verlieren und 3., bie U., bie C., bie E. u. f w. behalten ju muffen, Denugthunng, feine Rache, nicht einer ber hunbe gehangt weviertheilt. Das ift unmöglich ju verbauen." Das Dofument unter ben von Maurer Gonftant herausgegebenen Briefen Gens an Johannes von Muller, und ift batirt: "Breelau, 14. Deg. 1805." Roch emporenber aber fant Gent von bem Sinen ber allitrten Ruffen felbft fic aufgeregt. In Breslau ble er ble Birtel ber Burftin Dolgorudt, einer getftreichen

wo man benn boch am beften wiffen muß, wie endlich aud in ber Richtung ber innern ruffifchen Politit bie "beilige Allian," fich ausgewachfen.

In jenen hoffnungsvolleren Tagen freilich, als fie in's ben trat, herrschte an ber Newa weber Alt- noch Jungrufland's bamals gab es bort noch gewisse Principien, auf beren gi- meinsamer Basis bie zwei Mächte ihre Hände reichen tont ten. Jeht ist es anders; was bamals das Band ber Ciab gung bilbete, die heilige christliche Religion, hat ber Carrust

Frau, aber eingefleischten Ruffin, und borte bort, net Freunde ber einzige Deutsche in ber Berfammlung, am 18. 20 ben Rarften Dolgorudi, Commandanten bet Muftertis . felle Mit bie Gefchichte ber Coladit berichten. Ber erinnert fic nicht @ bie vielbefprochene "ungarifde Galfe", menn Gent ther Min Abend und bie Unterhaltung in bem glangenben ruffifden Cei mit einer feinen Born gegen bie beutiche Mattherglateit benn bol noch weit überragenben Entraftung, ergabit: "Richt genng, bie grangenlofe Buth, mit welcher biefe gange, fie bie Angelegenheiten ber Belt nur allgu wichtige Gefellichaft wa fen Begierbe, bie Defterreicher ju ftrafen, ju folggen, an vernichen, fored. une einen Blid in bie Butunft thun lief, bet uns mit Chauber erfüllte, fo emporte uns bed auf (mb mich nun befonbere mehr, als fich beforeiben laft) biefer bit bumme, unverschamte Rationalftolg, mit welchem fie Mei auf Denischland, als einen verächtlichen Theil ber Erbe, me n als Berrather und Memmen ju finben maren, berfielen. 36 well wohl, bağ wir fest unfere Burbe als Deutiche faum gelien me den barfen, bafar haben unfere Regenten geforgi; aber wan mit fic benn boch fagt, was bie Auffen gegen une find, wen man unn aberbief zwei Monate lang beträbter Benge beren na, wie fie, trot ber Tapferteit ihrer Truppen, boch nichts gegen te Frangofon vermögen, wie fie wirflich unfere Cache cher mit pr folimmert, ale verbeffert haben, furg, wenn man fic ben bent beschimpft und verschmaht feben muß, bie and nicht einnal be Berbienft hatten, und ju retten, fo fühlt men zagi, wie eine

colich, mit Ausschluß aller Anbern, für fich allein anm. und es jum Motiv feiner Rriege gemacht. Die ien find alfo vollfommen getlart. Graf Ficquelmont felbft "Unmöglich tonnte einer von ben bereits fo eng mitperbanbeten brei Souverainen bei Unterzeichnung ma- Bertraas einen feinbfeligen Bebanten gegen bie men ber beiben anbern begen; man muß barum auch Solufie gelangen, bag, wenn ber Beift, in welchem ertrag abgefaßt und unterzeichnet worben, noch vorware, wir teine von ben traurigen Berwidlungen eren, beren Beugen wir find, und wobei wir felbft eine belen." Ruglande innere Bolitit ift bie Burgel ber ichen Belt - Berwirrung! Aber fle ift auch ber naturleger bes fcbismatischen Rational - Staats - Bapismus, pie die Richtgleichstellung ber Christen bie conditio s-mon bes Rorans. Als baber ber Caar in bie be-Ageheime Correspondenz mit England eintrat, mit dien Aufbringlichfeit bes fcmuggelnben Sanbels, foinen alten Tagen wahrlich gerne erspart gesehen mußte er von England (23. Marz 1853) fich mit Borten fagen laffen : "Die von ber Bforte gegen Michen Unterthanen bezeigte Tolerang fonnte wohl Regierungen, bie auf bie Turfei ale eine barbarifche dt Berachtung berabfeben, als - Rufter bienen!" Her eine "beilige Alliang?"

XIII.

1.1

siem und bie geöffneten Archive ber friegführenben Rächte; bie beutiche Mittelftellung.

pland und die Revolution - die "heilige Arche" und Branber! - dieß find benmach die gwei wahrhaften

Mächte, welche, nach ber Beltanschauung im Bintervalat an ber Rema, in bie Berrichaft über ben Erbboben fich theilen muffen, bis einft nach bem großen Rampfe bas beilige Rusland allein bie Geschicke ber vom revolutionaren Antichriften thum befreiten Menschheit ordnet. Die Carbinalfrage fie bie ruffifche Bolitif ift babei immer nur bie: wo und burd men die zweite mahre Weltmacht ber Revolution reprasentit ift? England! lautete bie Antwort icon por gebn Sabren. Solche Entscheidung für England, auf bie Caaren-Bolitif in ber Turfei angewenbet, erzeugte bie jungft veröffentlichte englife ruffifche "geheime Correspondenz." "Die englische Regierung und ich, ich und bie englische Regierung," b. i. Rufland und bie Revolution! "England und ich," "die beiben größten und am Schidfal ber Turfei am meiften intereffirten Rachte," "wenn es gelingt, bag wir uns über bie Sache verftanbigen, fo ift mir an bem übrigen wenig gelegen, es ift mir gleich gultig, was die Andern thun oder bavon benken" - bal war ber ewige Refrain bes Caren von 1844 bis an ben Berhandlungen mit Gir Seymour im Februar bis April 1853. Er glaubte fest, bag bie Turfei fogar ohne Storung bet Beltfriebens untergehen fonne, fobalb nur über fie . Ber fichtsmaßregeln" abgemacht feien zwischen Rufland und ber - Revolution.

England also hatte ber Czar mit dem Bertrauen beehrt, es für die Hauptmacht der Revolution zu halten, mit der sich vorerst friedlich zu verständigen sei. Bon Frankreich, dem sihm noch 15 Jahre früher selbst auf dem Altar des bosen Geistes gestanden war, sagte er jest: darum fümmere ich mich nicht, "es wird sich in die Nothwendigseit finden." Aber England erwies sich nick als würdig des Bertrauens. Frankreich war ja jest Rapoleon's III., und bald schien Albion dem Reffen auf den Binkmit des Oheims Degen zu gehorchen, damit er sich nur nicht die Mühe nehme, in England zu landen und auf Lenden

4

werfchiren. Rurg, es zeigte täglich mehr eine ber zweiten Letien Beltmacht nicht wohlanftanbige Beflommenbeit: Der Gjar : ber frante Mann am Bosporus, er firbt nachftens, fagte er beutlich; ich will ihn burchaus balb rben haben, so war die Antwort immer: er ftirbt noch Pricht, und - "bie anbern Dachte fonnten ehrlicher Beife in Unwiffenheit erhalten werben," "eine folche Ber-Hchung fonne vom Czar boch nicht beabfichtigt fenn," einfame Bereinbarung ber großen Dachte fei Bflicht !" stenblich am 23. Marg offen erflärte: "jebe große Frage Beften werbe einen revolutionaren Charafter annehmen, freich die Chancen eines europäischen Krieges magen, ber Berbindlichkeiten von 1815 los ju merben." Schon Bebruare fam es ju Bormurfen, baf England in ber 🤼 - Ctatten - Frage "au Franfreich hinneige;" indeß schied 1 mit bem Ehrenwort bes Charen, nichts jum Berberben Entei, und nichts ohne beiberfeitige Buftimmung thun bollen, brudte ibm ale befter Freund und Berehrer bie nb, und machte fich baran, die - Gegenminen mit Frantbin's Reine ju bringen. Bahrend Mentschikoff auf feiner Derfohnlichen," "burch ihren friedlichen Charafter," wie Sar verficherte, "mit ber brobenben Saltung bes Grafen Ben fehr contraftirenden Senbung" in Stambul noch Lang nachsann, ob er mit Montenegro, Maggini und Baida, ober mit ben heiligen Statten, ober gleich mit Rechten ab antiquo überhaupt bie Sandel anzufangen bar England geschäftig in Paris, behielt aber babei Rund Monate lang voll von ber "Bieberfeit ber ruffi-Bolitif." über bie es ichlau genug ben eigenen Berrn Men ausgeholt, und über bie es jest endlos fcreit: "ruf-Berfibie !"

Rufland und bie Revolution! — ber Czar mußte endwohl bereuen, nicht lieber Franfreich bie Ehre angethan Ben, in ihm ben Reprafentanten biefer zweiten Belt-

macht auch jest wieber, wie fonft immer, ju feiern. England scheint fich freilich als ber Rechte unter ber Sand noch weiter legitimirt zu haben, wenigstens brobt man an ber Rem bereits, nun auch geheime Briefe aufweisen zu wollen, mit amar von englischen Ministern und Sofherren, bie .not gang andere Beweife von viel bedeutenderer Tragmeite" liefe ten, und Kranfreich über bie "Manover ber englischen Bolle gründlich belehren konnten; und nachbem fie einmal and fangen, ihre Geheimniffe aller Belt auszuplaubern, ift well ju glauben, daß fie bamit noch lange nicht fertig find. 3ubt hat auch Franfreich seine ruffischen Geheimniffe! Es wie in der That unbegreiflich, wenn Rußland, nach erfanzien Brrthum mit England, nicht um ein Haus weiter gegangen. 📰 Rapoleon III. erfucht hätte, die zweite Weltmacht so zu repole fentiren, daß nun umgekehrt England "in die Rothwendie feit sich finden werde." Wirklich spricht man in Baris beriff officiell und balbofficiell von Berluchen Ruslands, weniaften munblichen, mit Tunis und bem linken Rheinufer Frankels au gewinnen, mit ber Ausficht auf einen neuen Bertrag wa Tilfit, ja, ganz folgerichtig, auf eine förmliche Theilung ber Dberherrichaft Europa's awischen Kranfreich und Rufland. So hatten benn Rufland und England felbft ben Beg 📂 wiesen zur Sicherung gegen beibe burch einen großen mitte europaifchen Bund ; jebenfalls bat Frankreich, tros und vie leicht gerade megen ber englischen Allians, fein lettes Bei noch lange nicht gesprochen, feine ungeheuren Ruftungen, bet Ruin feines papiernen Reichthums nicht bloß gewagt, mit für England bie Raftanien aus bem Feuer zu holen, wie bet türfifche Alliang . Bertrag es will, mit bem Baragraph: 🍱 Seemachte wollen feine Bortheile aus bem Rriege fit M felber ziehen" — die für Albion nämlich ergeben fich von felife Wie aber, wenn England noch ben ganzen Orient über Frank reich vergage? England, England bute bich!

Alfo Rufland und die Revolution, ober beiliger Dit und

riftlicher Beft! - und jum erftern hat ber Cjar, ohne u fragen, auch - Deutschland gerechnet, in Confequeng Jahres 1848. Dieß ift ber funbamentale Brrthum, ber gange Combination ju Schanben gemacht und ben er fcwer zu bugen bat; bie Diggriffe mit ben Reprafenn ber Revolution batten wenig zu bebeuten gehabt, benn mußte auf ben außerften Fall immer beibe gegen fich en. Aber Rifolaus I. hat überfeben, bag es awifchen Dft und biefem Beft eine Mittelftellung gibt und muß, und bag in biefer Mittelftellung Defterreichs und fens europäischer Beruf liegt. Roch fteht Deutschland bt. auf alle Ralle Defterreich, und barum ift fogar jenes ama felbit : Rugland und bie Revolution, bloß ein Sirnift ruffifden lebermuthes. Belde Taufdungen muß far mitgebracht haben in's herbftlager ju Dimug! als m, um von bem rettungelofen Sauptopfer ber rebelliren. "Beiden" bie Sulbigung ju empfangen, beffen Politif ber feinigen freilich burch bas Princip einer vollfoms n Solibaritat eng verbunden feyn" mußte, ba ber Cjar inem Ginne ja icon auf bem Mariche nach Stambul fen, ale er bie "ungarische Gulfe" brachte. Man meiß, niedrig England noch vor einem Jahre von bem jest fo gefeierten Desterreich bachte; bennoch fonnte Gir Ceymour Erftaunen faum verbergen, als ihm auf wieberholtes gern ber Caar ben 21. Febr. 1853 endlich antwortete: . Sie muffen wiffen, wenn ich von Rugland fpreche, e ich ebenso gut von Desterreich, mas bem Ginen an-Rebt auch bem anbern an, unsere Intereffen binfichtlich Earfei find vollfommen ibentisch." Conft hatte Ruglands bt in biesem Betreff andere gelautet, und noch bie ge-: Devefche an Großfürft Conftantin vom Febr. 1830 rft: tros ber "feinblichen Thatigfeit Defterreiche " habe Bertrag von Abrianopel Rugland in ber Turfei fo ge-. baß fie "nur noch unter ber Bebingung ber raicbeften

Berwirklichung aller Bunfche Rußlands fom bamals und noch lange; aber das Jahr 1848 und der Czar glaubte seine Alternative für e Zeiten unverrückar sestgestellt: Rußland und datte schon die Circular-Rote an die ruffisch in Deutschland von 1834 das Ariom ausgeste ktitutionalism Englands und Frankreichs geg der außer ordentliche Fall, daß das öfte preußische Kadinet sein wahres Interesse ganz i von Rußland sich trennen sollte, gar nicht fien" — um wie viel mehr jeht, gegenüber Balmerston!

Damals, im J. 1834, schien aber anderers bentbar, daß Desterreich aus den lästigen Ba stieben trachten werde, jest dagegen absolut nid damals war eine westliche Allianz Desterreich innern Umschwung hier oder dort noch möglich im J. 1853. Eine deutsche Mittelstellus man im J. 1853 an der Rewa für etenso unmöglich, wie man sie stets mit aller Rühe gesucht, und für allezeit dadurch hintertrieb glaubte, daß man Preußen six völlig unauf gesettet erachtete. Es lohnt sich der Rühe, um willen, diese Schliche der czarischen Politik is Deutschland zu versolgen \*); es ergibt sich dar

<sup>\*)</sup> Das geheime rustische Eirculare von 1884, bestein weis ift, baß "ber beutiche Bunbestag An Protektor bes Bunbes annehmen muff barüber banbig ans. In der Reugeit sei die euro rakteristrt durch die Allianz Preußens mit Ruslan Frankreich, Desterreich "sei, um nicht ganz genöthigt gewesen, sich an das rufisch-preußtst zuschließen, wodurch aber Desterreichs außere pe hoch undebaglich geworden, und eben die erne I

& Bucht, mit ber bie nunmehrige Stellung Deutschan ber Rema nieberfällt, und bie gange ureigen czaris wbination: Rufland und die Revolution, mit einem reißt. Es ergibt fic baraus, warum in ber That Feine türkischen Forberungen im Berlaufe mehr und abgestimmt, warum er noch jungft, nach ber awolfibe, in Berlin erflaren ließ, mit ber blogen Ditan einem vertragsmäßigen europaischen Brobegnugen ju wollen, warum er überhaupt him-Erbe bewegte, um burch Breugens Abfall bie Mittelftellung im Reime ju gerftoren, ju ber Raifer 30feph, im Berbftlager ju Dimug, ben erften Grund Sie fürchtet er, sie ist zwingend für ihn; alle a und heere des Westens nicht! Und er bat fie noch Monaten als unbentbar gar nicht in Anschlag ge-#; bon feiner Seite und mit feiner Splbe war in ber pefpendenz mit England Preußens gebacht. Es war fowerfter und hartnadigfter Irrthum, bag Breugen fcon Leibeigener fei.

Wenn die schlaue rustische Diplomatie scheitert, so scheite an einer beutschen Mittelstellung. Als Orloff mit ben Alliang-Antragen nach Wien fam, brachte er

Defterreich und Preußen nach Außen hin hervorgerufen werben tommte." Aber auch, wenn sich je wieber eine englisch bestreichische Allianz ermöglichte, die Desterreich aus seiner widerwilligen Stellung unter Rußland befreie, so — "bleibt bemungeachtet auch bann noch der größere Bortheil für Preußen, da Desterreich mehr durch Rußland, als Preußen durch England in Schach gehalten wird." "Und wenn", heißt es weiter, "es nun vollends der Talleprandichen Politik gelingen sollte, Desterreich aus Eissersuziehen, so ist der deutsche Bund au Englands Seite hinsüberzuziehen, so ist der deutsche Bund zu einer nur noch ens gern Desensiv: Allianz mit Rußland genöthigt." — Alltenstüde bei Paalzow. S. 20. 34.

Bormurfe und Drobungen mit: Defterreich fet ben Brind pien untren geworben, benen es im Berband mit Rusian und Breufen bieber treu gefolgt, und wenn feine Wullti es verließen, fo wurde Rufland es fich gefagt febn laffe auf fich felbft fich zurudzieben, und fich fo einrichten, es ibrer in Rufunft entbebren fonne. Letteres ift unfer nigfter Bunfc; es find nicht nur Revolutionare, de erbrudenben Bucht Ruflands in allen beutichen Dind feindlich find, und endlich nach breihundert Jahren mal ohne bofen Sausbamon fenn woulen, beiße er Rrad reich ober Rugland, und in bem Dage ber Entfoleiet jener Wucht bat fic auch die achtungswerthe dienitie Meinung fo gang gegen Ruffland aufgeftellt, wie jest fieht, wahrend noch in ben Jahren 1828 und 182 alle Belt mit Cebnfucht bem Ginruden ber Ruffen in bul entgegenfah. Erfteres aber betuft auf ber rufficen bilbung: es habe bie europäifche Erbe nur mehr fitt mi mabrhafte Dachte Raum: Raflend und Die Revolution. gab freilich in Deutschland hunberttaufent bergen berfelbet Deinung, Die jum vernünftigern Theil nun aber ber englife rufficen "gebeimen Correspondens" bruten, und bie Siefe ringend jammern: auch bu, mein Brutus! 3a, biefe for spondenz ift ein tobtlicher Schlag gegen ben falfchen t feigen Confervatismus, hoffen wir, jum Bortheil bes maben! Es gilt, übergli bie Meinung auszurviten, ale wein M Caarthums-Ibee absolut mabr, und ein Drittes amifchen Inland und ber Revolution nicht mehr möglich ware, und biefe Mistion bat Deutschland; es wird fie erfüllen, wenn Brenfen einmal gans beutich ift.

Die beutsche Mittelstellung schließt eine formliche Mient mit bem Beften so gut aus, wie mit bem Dien. Die gorrifche Entgegensehung: Rufland und die Revolution; wier gang richtig, wenn fie nur bes bamale freilich noch nicht gebornen, wahrbaft conferbativen beutscher Dritten in ber

te nicht vergeffen batte. Tres faciunt collegium, Gott Dant! fonft mare Europa verloren. Rie aber fann es be jenes Dritten fenn, Rufland ju verringern und Enge b ju vergrößern, jenem an Einfluß im Drient ju benehund biefem jugulegen, und nie fonnte es fich g. B. Banbe binben laffen, nicht ohne ben Beften mit Ruglanb ben ju ichließen, und umgefehrt, wenn einmal ber Rrieg allgemeiner werben follte, wie noch zu fürchten ift, n auch feit bem 9. Apr. viel weniger. England will : minber icharf bewacht fenn, ale Rußland; wie Unger im burchlocherten Flaus hat es in ber Turfei fich einftet. Auch bie elende "Emancipation" ber bortigen Chris , wenn ber Sultan, burch feinen Bertrag gebunben, fie urchführen wollte ober fonnte, murbe, angelegt nach ber nalen liberaliftischen Gleichmacherei von Jub und Turf, D mid Chrift, nur beibe Barteien bemoralisiren, wie gland es will und braucht. Soweit hat fich feine tliche Bee bereits geltenb gemacht, bag ber Sultan Satularifiren gelernt, und nun fich bie Dofcheen : Bufiscalifc gemacht bat. Bum Glud "bofft" es feine mancipation", die ben Chriften nichts nunt, die Moslim ; nicht besteben läßt, wie fie, wenn überhaupt, ju bestebas Recht haben, blog von ber Beneigtheit bes Gul-3 und bes Roran, neben anbern Dingen, bie es auch "bofft".

Rurz, um einen Krieg mit allen und ben außersten Mitfür bas ausschließliche Uebergewicht in ber Levante hanes sich, ausschließlich zwischen Rußland und bem mehr
mehr sich amerikanisirenden England; beibe in Schranzu halten, ist die Anfgabe bes europäischen Dritten.
ist schwer, aber nicht unmöglich. Es hätte eine erste
mer-Rote, jenes diplomatisch-verzwickte Produkt voll Selbstgung und Täuschung der Contrahenten unter einander,
i der man an der Rewa so begierig haschte, und die dem

Sultan bas Berbienk ließ, felbft ben fommbigen Soleier m zerreißen, und Europa's tieffte Bunbe jur heilung aufinde den - es batte fie nie gegeben, wenn jenes Dritte fon wirflich gewesen mare. Die schwere Geburt befielben an be fcreiben, baben wir nicht mehr Raum, aber es beftebt mm bem Befen nach in bem neuen Schus- und Trusband nif amifden Defterreich und Breugent). Auch inben wir fofort feine Geschichte brufen werben, foll uns fein Die trauen in seine Bufunft beschleichen; boffen und barren wie daß ber fruchtbare Reim fich froblich auswachfe gur Rettime Europa's, die in der beutschen Mittelftellung liegt. 3h: war jeber Bug unserer Feber geweiht feit Jahr und Tag, nm sei Gott gelobt! Roch fieht die europäische Charmoche bevor aber auch bas endliche Allelujah für Alle, bie nicht bas Ine jum Berberben ber Anbern fuchten, vor Allem auch fir bie armen Chriften in ber Türkei. Und wird Oftern, fo wird a ein - beutfches DRern!

- Minden, ben 11. Will

Manne b. Md.

i i

garante (b. 1846) Maria da Maria (b. 1846)

- 4-1

•

THE PLAN WAS TO

<sup>\*)</sup> Bollig ift biefes aber noch nicht geberen!

## XXXIX.

## Briefliche Mittheilungen.

Aus Baben,

an ber Schwelle ber neuesten Ereigniffe.

Ŀs

Den 29. Mary 1854.

Schon breimal war die bevorstebenbe Abreise bes Grafen "Leining en nach Rom" verfundet worben, und ebenfo oft hieß 16 wieder, Die babifche Regierung erkenne bas Ruglofe biefer Genbeing, sber ber Graf verweigere bie Annahme bes bebenflichen Auftrags. Auch ber febr begabte, wohlwollenbe, obicon protefantifche Gerr von Denfenbug, babifcher Gefanbte ju Berlin, fell im Borichlag gewefen febn; fur ben Grafen entichieben wohl fin Rame, feine fatholifche Geburt, ein gleichfalls ehrenwerther Charafter, und bie im Allgemeinen viel geltenben verwandtichaftliden Rudfichten .). Giner weltern Befählgung zu ber Diffion bebaf man nicht, inbem ber Gesandte nur bie murtembergischen Sti-Wlationen auch fur Baben burchzuseten bat. In baufigen Confemen mit Dberfirchenrathe-Mitgliebern foll ber Braf ben Regie-Standpunkt fich haben einleuchten laffen, und gur Borforge tumerhin bentbare Luden foll ein gewiffer Affeffor Turban, tre ich nicht. Schriftsubrer bei ben firchlichen Conferenzen am

<sup>\*)</sup> Graf Leiningen-Billigheim ift Bater bes hofmarfchalls und Oheim ber Frauen von Rubt und von Bechmar.

Oberrhein, und officieller Correspondent des "Schwäb. Bin der Marschall'schen Schule gebildet, Sohn eines protesta Pfarrers, nicht ohne Befähigung und angenehmes Aeuse begleiten. Man fragt sich erstaunt, was soll diese Mission Kom überhaupt unterhandeln, Angesichts des Treubruchs November? wird es die würtembergischen Vorschäge desinehmigen, weil auch Baden ein Verlangen darnach trägt? sühlt die Regierung wenigstens immer deutlicher die Nothme einer Vereindarung, und Graf Leiningen hat doch wohl ewogen, daß es für den Ruf eines hochgestellten Manm gleichgültig ist, ohne sichere Garantie einer Mission sich paziehen, welche leicht entweder die Erfüllung einer überns Verbindlichkeit, oder auf der andern Seite Ehre und Gewistährden kann.

Ueber unsere enblosen ichwantenben Gerüchte burfen nicht wundern; man erfährt im Bublifum überhaupt, na in Rarlbrube, febr wenig über bie Rirdenfrage. Riemand fle gerne, weil fle brennend ift, und bie Regierung, wie n immerbin Dacht genug befitt, um ihre uble Laune an gu fublen, bie inmitten ber lautlofen Stille, bie man im bes Landes berzuftellen gewußt, eine unvorfichtige Miene ober gar ein fühnes Wort fprechen. "Das Entgegenfomm großen Debrheit bes Bolfes" burfte fonft bem öffentlichen perfallen. Sie werben mit mir gefteben, bag ein folder geiftiger und materieller Unterjochung einem Bolfchen mi ansteht, bas noch bor wenigen Jahren ben freiheitlichen gewaltig aufgeriffen bat. Dan muß jeboch billig febn und gen, bag biefes Bolt feit mehr als einem Denfchenalter d gierung batte, bie Alles aufwenbete, um baffelbe in religibl licher, politischer und oconomischer Sinficht ju verwüften verberben. Wenn baber unter bem Banner eines greifen ! fürften, ten Gott auf bewunderungswurdige Beife ju eint bober gefteigerten Berufe erwedte, als ibn ber fatholijche an und fur fich ichon befitt - bie letten Refte fatholifd finnung fich zusammenraffen, fo fann bie Erwartung auf ein ichen Berlauf ber Krife nicht allzu boch gespannt werben, Bolf ber Erbe, mage ich ju behaupten, es mare benn bas stie patite unter ben gegebenen Berhaltnissen so viele Keime kajolischen Glaubens im stillen Schoose wohl ausbewahrt, als sie
um zum Erkaunen Bieler in Baben zu Tage treten. Wäre das
und nicht aus so vielen ungleichartigen Stüden zusammengesetzt,
ke unter sich weniger Bindemittel haben, als die entlegensten Proinzen eines weitgebehnten Reiches, und hätte sich nicht sichon in
ur össerreichischen Beit der josephinische Geist über das große, so
unge und furchtbar verwahrloste Bisthum Constanz in Külle erussen, so würde einheitlichere Gesinnung einem willkürlichen Regiunde entgegentreten, welches dermalen auf dem Lande lastet, und
i Belgien z. B., in Rheinpreußen, Westfalen eine Unmögstelt wäre. So aber kann es in Baden nicht leicht zu einem
weinschaftlichen Gandeln innerhalb des Gesetze unter den Kapliken kommen.

Bor Rurgem noch galt in Baben bumm und fatholifch boefabr fur ibentifch; fo batte man Briefter und Lebrer gelehrt. max mithin auf bem beften Wege, bem Bolfe bie gleiche Bemenma beimbringen. In ben bobern und mittlern Stanben magte mit feltenen Ausnahmen, bereits faum mehr anbers, als L bem befannten aufgetlarten Ginne fatbolifch ju fenn, unb if es, was fic nach und nach jest gang anders geftaltet. In mmtern Stanben aber hatte jene Tages-Beisheit nicht fo leicht intringen tonnen, und man war alfo wohl gezwungen, bie außere imm bes fatholifchen Gottesbienftes, mit Ginfdlug fogar bes beiben Rofentranges, beigubehalten, um nur allmablig ju ber Relilen bes Fortfcritte obne Dogma, ohne Disciplin, ohne fittliche Idrante, ohne Cultus ju gelangen. Daran bat man in Baben it duffe Beffen ber g's, bes Dberfirchenrathe und vieler tathe-Miben Briefter und Laien feit balb fünfzig Jahren gearbeitet, und int fich nun, am nahen Biele, um ben Preis betrogen, bas flug mit langem Borbebacht ausgesonnene Dachwert liegt, mas es m Mebrigen wie immer geben, jedenfalls unwiederbringlich in laturenern, und gwar auf ben einfachen Ruf eines 81 jabrigen Belfes: non possumus. Rie aber fann man unter biefen Umlinden verlangen, bag unfer Bolt wie ein Dann für feinen beiinen Clauben fich erhebe. Rechnet man bie Bielen, erfchrecklich Milen ab, Die eine Flare Anschauung ber Dinge nicht baben, beim beften Willen nicht haben fonnen, bie burch Unterricht und Leben ber Rirche Entfrembeten, ja ihr Berfeinbeten, bie Berführten, bie Berlocken, bie Eingeschüchterten, bie unbeschriene Rube und ftille Berudgezogenheit Liebenben - fo werben fich allerbings bie Danner von Ginficht, Muth, opferwilliger Glaubenstreue überall, und nicht allein in Baben, in ber Minbergahl befinden. Man bezeichnet fe baber auch gerne als bie "wenigen excentrischen Ropfe", welche it unferer Beit ber Dajoritaten in feiner Beife zu beachten feien, mb bie \_vereinzelten" Manner werben in Baden ibres fatholifchen Be fenntniffes wegen eingethurmt, ober mit oft unerschwinglichen Gebftrafen belegt, wenn fle auch nur von ihren verfaffungsmatiaes Rechten Gebrauch machen. Waren fle fo gludlich (?), einer neun italienischen Sette anzugehören, Turfen ober gar politifche Berfer cher ju febn, fo batten ichon langft Friedens - ober Bibelgefellfchafte - Deputationen, Ramens ber freien Forfchung, in Rarisrufe protestirt, ein Shaftesbury ober fonft "Frommer" auf bem Bolling bie Rudfichten "englischer Aufklarung und humanitat" angernie. Run aber banbelt es fich bloß um - Ratholiten! Und ba mis bie babifche Regierung nicht einmal im Intereffe bes reinen Batt loben fann, fo fcweigen selbst folde, welche nicht zwar bie gente robe Gewalt an und für fich haffen, wohl aber bie Ungefatt lichkeit ftillschweigenb verurtheilen muffen, womit bie unternichlenbe "gefegnete Arbeit" fo vieler Jahre mit Einem Schlage wo nichtet zu werben brobt, inbem ber icon erftorben geglaubte Atholicismus unter ber Berrichaft ber Brutalität plotlich micher & ben gewinnt. Im Geheimen mogen ficherlich folche Barnunge, wenn auch nicht aus Wohlwollen gegen bie fatholische Rirche, t Rarlerube ertheilt worben fenn, allein bis jest feine Spur, bag fe auf fruchtbaren Boben gefallen.

So ist benn unsere Aussicht auf befriedigende Löfung, wie immer, so auch diesmal burch noch unhellbrobendere Zwischenfille gestört worden. Bekanntlich leidet Baben an großem Priesternesgel; eine bedeutende Zahl von Pfarrstellen ist daher mit Aussenwesern beseicht, welche ihre Tagsgebühren aus den Intercalar-Gestillen der betreffenden Pfarrelen beziehen; die oft sehr bedeutenden Uchnschiffe sließen dann in die Kasse des "Religionsfonds," über der die Regierung ohne Controle allein und unbedingt versägt. Aus aber empfingen die Intercalargefäll-Berrechner die hohe Welfung

allen feit etwa einem halben Jahre ernannten Vicaren - bie Tagsgebühren nicht auszubegahlen, biefe Arbeiter im Beinberge bes herrn alfo ihrer ohnehin färglichen Gubfiftenzmittel, bie fie in biefen Beiten fteigenber Roth noch bagu mit ben Dürftihen thellen, ju berauben. Anlag ju bem verhangnigvollen Schritte war um fo weniger vorhanden, als in Befehung jener Stellen feit bem Conflitt feine wefentliche Menberung vorgegangen war, inbem bas Orbinariat barüber nach wie vor verfügte. Blog bas Gine wan geben wir zu bebenten, ob es mobl einen traurigern Auffand giben konne, als wenn eine burch bie Fürforge ber Bater mit einem reichen Pfarreinkommen behachte Gemeinbe, bie eines Priefters de erfreuen burfte, ber baffelbe auch im Beifte ber Religion berwendete, nach vieliabriger Verwefung jest gar noch mit bem Bericher religiofen Pflege bebroht wird? wenn folche Gemeinben mit ihrem tatholifden Eigenthum einen "Religionsfond" bereichert fice, Aber welchen Anbereglaubige ober atheistische Bureaufraten Etitungen burfen ihrem Broede nicht Bitte Coranten gebieten. Mogen werben!" - fagt allerdings Berfassung und Geset, aber of beruft man fich in Baben wie anderwärts immer nur gegen Rirche. Dem Erzbifchof aber wird babel nichts übrig bleiben, ble Pfarrverwefer, falls nicht bie Gerichte ju ihren Gunften aufcheiben, ober bie armen Gemeinben felbft ibre Ulmofen mit bem Belefter thellen, gurudgugieben und bie Bottebbaufer gu fchließen, Milelch bie ofterliche Beit an ber Schwelle ift und ohnebem bas Betarfuif religiöfer licbungen fo manchem tief emporten und ver-Bunbeten Gemuthe in unfern Tagen mit boppelter Gewalt fich anferingt.

Aber noch mehr! Jüngst ist nun auch noch an alle Aemter bie Berfügung ergangen, daß ihnen fünftig zu verlässigen sei, ob forem de Geftliche, welchen der Cultus in einer Gemeinde übertweste, ein Zeugniß über ihre theologischen Kenntnisse und foolforgliche Beschigung von Seite des Oberkirchen aths (!!!) industifen können, widrigenfalls solche Briefter unbedingt aus der Brundude fortzuweisen seien. So wird es denn auch unmöglich, dem denkehnen Brieftermangel durch ausländische Klerifer abzuhelsen, von den Derkirchenrath unmögnen, geschweige denn von einem ercommunicirien. Wenn nun der Englishes ker kurz ober lang neuerdings zur Bestung einer

großen Angabl von Pfarreien wird fcreiten muffen, mas baun? Nach jenem Erlag tonnen bie Ernannten gur Ausubung ihrer fedforglichen Thatigfeit nicht zugelaffen werben, und welches ander Mittel erübrigt in biefem Falle, als bie betreffenben Rirchen m schließen, und nicht nur bie Gemeinden, welche neue Seeljorge erhalten follen, fonbern auch bie, von benen bie Reuernannten d gieben, ohne allen Gottesbienft zu laffen. Welches Stabium ber Berwidlung bann eintritt, wird fich zeigen. Bebenfalls burfte fein vernünftiger Menich an bie Doglichkeit einer folden mabnfinnien Ueberschätzung glauben, wenn fie nicht in Wirklichkeit por und ftunde, gegenüber ber nachften Butunft und in einer Lage ber Dinge, über bie man fich nur in Karlerube etwa burch bie Be richte jener Beamten taufchen laffen fann, Die fich ber befonden Gunft Marichall's und Wechmar's erfreuten, wenn fie friechent ned Dben, unverschamt und bart gegen ihre Untergebenen finb.

Wer bas von Menschenliebe mabrhaft überfliegenbe berg bes Graf fchofe fennt, mag feinen Schmerz um "bas Beil ber ihm anvertras Seelen" bei den angedeuteten unvermeiblichen Dagregeln ermiffe aber er ichreitet vor mit einer Umficht, Dagigung und murben Langmuth, welche offenbar nicht bas Wert menichlicher Berechung find. Co mahnte er fünimal ale vaterlicher birte ben ebemelien Defan baury in ber fleinen gang fatholifchen Stadt Reventung am Rhein, wohin auch noch viele in ber altbabifchen f. a. chan Marfarafichaft lebenden Ratholifen eingepfarrt find, bon feinem Ibgehorsam ab, und wieberholt schien bie unfirchliche Richman be Mannes fich zu beugen, che er noch perfonlich fich Rath w Rarlerube holte, bis endlich (26. Febr.) ber Raplan Riefterm von ber Kangel berab feine Ercommunitation verfündere. bie bafür über ihn verhangte Rerferftrafe von 4 Bochen ermif Riefterer ben Recurs, um Beit zu gewinnen, ba in bem Angeblide gange Schaaren von Ratholifen aus jenen Gegenben mi Amerifa auswanderten, und noch vor der weiten Reife febnlich noch ben Troftungen ber Religion verlangten. Saurd bagegen bleit unter hobeiclichem Schute im Genuffe feiner reichen Bfrunte mit eines ansehnlichen Capitalvermogens, bas mit Beihülfe eines fin gen Executions-Berfahrens und befreunbeter Dachtbaber in ber nebe Amteftabt inmitten bes allgemein wachsenben Elenbes fic noch p sebends mehren foll. Der namlichen Sandhabung bei bem Gie

summen wird sich sicherlich auch noch ein anderer in Untersuchung efindlicher Priester erfreuen, der die vier Predigten gegen die kirche gehalten und fle also vorschriftsmäßig an das Ordinariat insendete. Rurz, alle Schritte der Reglerung gehen dahin, den krösischof zu zwingen, sich wieder der Autorität des Oberkirchentisch zu fügen. Nach allem Geschehenen ist das Bemühen ebenso det als unverständig; aber Niemand wird sich darüber wundern, z die Hartnäckigkeit kennt, mit welcher auf dem einmal betretenen, enn auch noch so dornenvollen Wege sortgegangen werden will, dem man sich der Servilität der Kammern, der Presse, der Bewieden still, und auf dauernde Einschüchterung des katho-köhen Bolles rechnet.

Bon ber faunenswerthen bobeitlichen Ausbauer gegen bie sowartige Breffe gibt bie "Freiburger Beitung" 3. B. zeitweife engnis burch lange Regifter confiscirter und vernichteter fatholis Ben Blatter, und im Lande felbft gelangt eine fatholifche Stimme muter ben größten Schwierigfeiten und felbft fortmabrenber Mabr vor bas Bublitum. Go batte Gofrath Bell eine furze und nenbe Erwiderung auf bas minifterielle "Pagt auf Ratholifen !" Procheiberger Journal angubringen verfucht; vergebens. hidte Gerber in Freiburg bas Blattchen unter bem Ramen bes Stefaffers und bie Bolizei geftattete bie Ausgabe; aber faum fand bin eine Angibl Exemplare in ber Tafche eines braven Burgere, F wurde biefer 8 Tage eingesperrt und Berber gu Brotofoll ver-Michtet, Die Schrift Niemanben anzubieten und fie nur "auf Berlagen abzugeben. Der fnechtliche Ginn vieler unferer Beamten felbft bie hirfcher'iche Schrift nicht überall ber polizeilichen fabnbung entrinnen. Dabei lagt eine gewiffe fur Regierungen urdeus nicht woblanftanbige Doppelzungigfeit ftets zweifelhaft, bierin eigentlich Wille ber Dachtbaber fei. Babrend Berr ide Bechmar in offener Rammer erflarte, jene Schrift eines Remen (!) Ratholifen fei nicht im Auftrag ber Regierung vertreftet worben, habe ich felbft Eremplare mit oberamtlicher Unter-Briffe eirenliren feben; ein Regierungsbireftor ertheilte ber Rebacba eines Localblattes, bas bie amtlichen Anzeigen veröffentlicht, thenbanbig ben Befehl, bas Flugblatt als Gratis-Bellage fur bie Monnenten abzugeben, wibrigenfalls bem Journal bie Infertionen ntrogen wurden, worauf ber Rebacteur lieber feine Stelle nieberlegte; und Oberamimann Jagemann gab feine Entlassung und erhielt sie, weil er sich weigerte, eben biefelbe Schrift amtlich zu verbreiten. Indeß mehren sich die katholischen Schriften erstaunlich, namentlich von Wainz aus, und werden trot Allem massenhaft verbreitet; die täglich neu auftauchenden Erscheinungen ermbeten allmählig auch die wachsamste Bolizei, und die Wuthäußerungen treten vorerst nur noch sporadisch in solchen Amtsbezirken auf, wo die Borstände ganz besondere Beweise ihrer "Lohalität" ablegen wollen, z. B. in den Aemtern Staufen, Stadt und Land Freiburg, Ettenheim, Sädingen u. s. w.

Dieg ift ber Stand unserer Dinge, wie er fichtlich gu einen rafchen und ichmablichen Ende brangt. 3ch schildere Ihnen it entfehliche Doth bes Landvolfs, besonders in ben Gebirgsgenenten nicht, wo Menfchen bereits ben Folgen bes Qungers erlegen fich Der Mangel greift weiter und weiter um fich; feine letten Grunde fin allgemeiner Ratur und wurzeln wohl muichft in bem Berfennen bet tatholifchen Beiftes in Befehgebung und in ber Befinnung ber Grafe und der Kleinen, nicht in Baben allein, sondern in beinabe allen 811bern ber Welt. Sollte biefe Wahrheit nach ben Blanen ber Bo febung fich nicht in unfern Tagen ohne allen Breifel funbefich wenn fogar die gesegnetften Theile ber Erbe, wozu bas bemilie i Rheinthal, namentlich bas Breisgau zu rechnen ift, nach chants langer ale ein Menschenalter dauernben Frieben, ihre Boltericheite ganglich verarmt und bem hunger preisgegeben feben ? Ginen f den Moment mablt aber bie babliche Regierung, um bie tain lifche Rirche, welche fie vor 50 Jahren gegen alles Bertrags. Bollerrecht beraubt, beren Anftalten fie theils gerftort und theils verfalle bat, auf Tob und Leben ju befriegen. Bas bie Gefinnung bi Landes angeht, fo konnte bie Regierung fie mohl nicht beffer co proben, als wenn fie 3. B. bas Deficit bes Burgets, bas febr be beutenb fenn foll, bie Roften ber Unlage von Bintergarten, Theaten bauten, wofür fich bie Staatsgesammtheit lebhaft intereffiren mall ben Antauf von Palaften, welche bie großberzogliche Familie bezeit innebat, u. f. w., burch National-Unleiben nach frangofischen Daffall beden wollte. Es ware bamit eine Belegenheit geboten, bas Capital ses Liebe und Bertrauen nachzurechnen, bas fich feit bem Gintell Leopolbe in ben Bergen bes babifchen Bolles angehäuft bat.

## XL.

## **Zheiner's "Geschichte bes Pontisikates Cle**mens' XIV."

(Schluß.)

160 Es last fic burchaus nicht erweisen, daß Ganganelli ben im Conclave in Betreff ber Jesuiten irgend eine Ber-**Antung im** eigentlichen Sinne übernommen. Dbichon auch mbe nach Theiner feststeht, daß die Sofe einen ftarten Ginfluß bie Bahl von 1769 geübt (Th. I, 154. 155), und das iett, ben kunftigen Bapft burch ein schriftliches Berspremr Aufhebung ber Jesuiten ju verbinden, von Seite bamaligen franzöfischen Gesandten in Anregung gebracht (25. I, 217 — 227), was aber an dem Ehr: und Matgefühl ber Cardinale scheiterte; obschon ferner, auch 16 Theiner (I, S. 244. 245), eine besondere Regociation wifen ben spanischen Carbinalen Solis und la Cerba und langanelli Statt fand, bie aber ein "undurchbringliches Bechanif bleibt; obschon endlich die so oft wiederholten Aeurungen bes Papftes, ber von ihm geforberte Schritt murbe le Belt leicht glauben machen, man habe ihm im Conclave bingungen gestellt (Th. I, 257. 263. 264. 364. 402; II. 09. 110), gegen ihn einigen Berbacht erregen fonnten: fo XXXIII. 49

werben ju burfen, daß die erften Berheißungen nur beschränft und bedingt maren, bie aber absolut nahmen; Bernis felbft führt m Claufeln an, mahrend er in anderen Bericht übergeht. Rachdem er bereits mehrmal ben Ba aus zur Abolition ber Jefuiten verpflichtet barge ibn felbst fagen, er habe nie fo ohne Beiteret bieselbe hic et nunc in's Werf ju fegen (Th. Clemens XIV., ber alle möglichen Mittel anwai aus ber Berlegenheit ju gieben, verlangte vor vor Allem, man folle ibm Beit laffen ju einer chen Entschließung; bann forberte er von ben Bofen Denfschriften über bie Motive ber Eron fuiten aus ihren Staaten; ferner einige Gutad schöfen und Theologen ber brei Reiche, und en Buftimmung ber übrigen Regierungen, namentlie rin Maria Therefia \*). Bas bie Dentidriften ten betrifft, fo ward hierin bem Bunfche bes theilweise entsprochen, ber barin einigen Rudt gehofft haben mag; Bernis hatte angebeutet, bi ton ione Mata in noch Melicken vehiciven 194 1

series Maladem on Interne mie Call and acade

undeilch leinte Leftischen bie Lebersenbung berfelben ab.
ner Spanien Macfandte feinem Gefandten berlei Aftenstüde,
nam aber. dein officieller Gebrauch gemacht werden sollte
h. I, 54d...... 54d...... Der Papst mußte sich bamit zufrieden
hm. und als ber Kinig von Sardinien, ber besondere
hunte ber Zefuiten, (Febr. 1773) gestorben, von dem schwathatbilge von Belon feine Intercession mehr zu besorgen,
niede Institution bes Wiener-Hofes erfolgt war, schien
k grabter Schwierigfeit beseitigt.

Dunblich hatte ber Bapft icon wenige Tage nach feir Babl bie Deftruftion ber Jefuiten jugefagt (Th. I. 353); wenigftene behauptete ber frangofifche Gefanbte Aubeterre m 30. Mai 1769), bem balb barauf Bernis im Amte lgte. Aehnliche Bufagen wurben nach ben Berichten Bernis' ter erneuert, namentlich ale bas Breve vom 12. Juli 1769 loelestium munerum thesauros", ju Gunften einiger Jefuin. Miffionare erlaffen, bie bourbonifche Diplomatie in bie ößte Unruhe verfest, und eine fehr herbe Dentichrift berben (Th. 1, 360 - 362) hervorgerufen hatte. Aber es m ben Befanbten vor Allem barauf an, foriftliche Bugen ju erhalten, und nach vielem Drangen bewogen fie n Bapft ju bem furgen, in fehr myfteriofer Sprace abgeften Schreiben an Lubwig XV. vom 30. Gept., und ju m weit beutlicheren in italienischer Sprache an Rarl III. m 30. Rov. 1769; auf letteres hatten ficher bie Drobunn bes fpanifchen Gefanbten Monfignor Apuru mit einem ruche, in ber Aubieng vom 23. Rov. (Th. I, 402), Ginfluß. eibe Schreiben enthielten bas Beriprechen ber Aufhebung r Befuiten, wenn bie verlangten Dofumente worliegen firben , und waren fonft in ihrer Kaffung giemlich unbemmt. Daraus leiteten nun bie Diplomaten eine ftrifte Dbgation bes Bapftes jur Abichaffung bes Befuitenorbens ab er Marquis D'Dffun an Choifeul 18. Dai 1770 Th. I, 32). Bernie fagt in einer querft von Saint- Brieft mitge-

40); am 25. Juni jehörigen Guter bes .is im Herzogthum Ur-(Bullar. p. 602, 603). ı Gütern bes romischen Alehnliche Beisungen Zologna machte ber jefuid papftliche Breven auto-, ber Befuiten, noch bevor mar \*). Vor beffen Erlaß egen bie Orbensglieber ge-🔻 ein Prozeß gegen mehrere as VI. mit Freisprechung ber m fonnte ber Protestant Murr rozeß, nach ber jegigen neuen tion an."

:

7

1

pst anfangs selbst nicht, baß es bes Orbens fommen werbe; aber t, die Höfe zu befriedigen, ward wer zu treiben; bei seiner Unschlüsser. Er flagte bitter über Karl's III. einmal äußerte er sogar, wie Berstet (Th. I, 547): wenn der König u bedrängen fortsahre, so werde er das Castell St. Angelo zurückziehen; n, sogar nach Spanien und Frankreich den Monarchen die Schwierigkeit seiszusehen, und sie zu bewegen, sich mit rdens zu begnügen (Th. II, 200). Spasmals mit der Canonisation des Bischofs uten (Bernis 9. Nov. 1771 und 22. Jan.

ie in ben Osservaz. p. 73 — 90 vollftanbiger, ale , 327 — 331) vorliegenben Aftenftude zu vergleichen. ins VL warb bie Beatififation beffelben von Spanien



theilten Devesche vom 19. April 1770: "Es handelt fich jest nicht mehr barum, ju wiffen, ob ber Bapft bie Unterbrudung ber Resuiten nicht gerne vermeiben möchte, sonbern so Se. Beiligfeit nach ben bem Ronige von Spanien gemachten Berheißungen fich von beren Ausführung noch losmachen fann. Der Brief, ben ich ibn an ben fvanischen Monar den habe ichreiben laffen, binbet ihn fo feft, bag er bas begonnene Werf zu vollenden genothigt ift." Diefelbe Berpflichtung hebt Bernis in bem Berichte vom 9. Rov. 1771 (Th. II, 125 ff.) hervor. Wer erinnert sich bier nicht an bat "engager insensiblement" und bas "conduire pas à pas" in den oben angeführten Depeschen? Darauf gründete es fc auch, wenn Choiseul ben Bapft geradezu als "Lügner" und "wortbrüchig" bezeichnet (Th. I, 377). Roch ftarfer trat bas spater in einer Schrift hervor, welche bie bourbonischen Sofe im Borne über bes Bapftes Saumfeligfeit 1772 im Rirchen Staate verbreiten ließen. Sie führte ben Titel: "Riflessioni delle corti borboniche sul Gesuitismo", und hat zum Grundgebanken: "Jeber ehrliche Dann halt fein Bort; ber Bapk hat schriftlich und mündlich die Aushebung der Zesuiten ver heißen, und boch schiebt er unter allerlei nichtigen Bormanben ben Bollzug hinaus." Dann werben Die Hinberniffe untersucht, die allenfalls ben Papft abhalten konnten, fein Wort zu halten \*). Gegen bieses elende Machwerk schrick ber Jesuit Rarl Benvenuti eine Brofcbure: "Irreflessioni

<sup>\*)</sup> Es find folgende: 1) das Stillschweigen ber übrigen Sofe, 2) bie große Anzahl von Jesuiten in den papftlichen Staaten, 3) der Mangel an tanglichen Individuen, auf die man bei dem Bollzug der Suppreffion zihlen könnte, 4) das Beispiel der Bulle Unigenitus, die noch nicht alsemeine Anerkennung gesunden, 5) der Ausgang der Beatifikationslost des Palafor, 6) die Furcht vor denen, die den Schild der Biell und der milben Moral vorhalten, um sich den Dekreten des Beikans zu widerschen, 7) die Furcht vor dem Schein, als habe mat die Jesuiten um den Preis der Zurückgabe von Avignon verbandt.

lell' autore di un foglio intitolato: Riflessioni delle Corti porboniche sul Gesuitismo", bie mit großer Magigung und Burndhaltung ben Bapft vertheibigte. Der Berfaffer unterincht nicht, ob ber Bapft bie Aufhebung ber Gefellschaft Jesu Brulich versprochen babe, bemerkt aber nach Cicero de offic. 1, 10, es gebe oft galle, wo bas Raturrecht ein Berfprechen m balten verbiete; es batte jener Autor fragen sollen, ob mad wie das Wort frei gegeben ward, ob die Erfüllung gerecht, nublich u. f. f. fei. "3d bin von bem", fagt er, "was bas Bublifum barüber benft, ju febr überzeugt, als bag ich micht eine Untersuchung hierüber für unnöthig halten follte." Die Bogerung bes Papstes schreibt er (g. 14.) ber Reue ju, -welche bie Entbedung eines Brrthums gur Quelle bat, morin fic ber Bapft jur Beit feines Berfprechens befunden." Nebrigens bemerft er (s. 31.): "Clemens XIV. mag rubig leben; mas er immer mit ben Jesuiten beschließt, er fann von ihrer Chrfurcht gegen feine Berfon verfichert fevn." Denned ward biefe zweite Schrift auf Tanucci's Berlangen berboten, mabrend bie erfte, Die für ben Bapft außerft ehrenulicia war, frei cirfulirte \*).

In ber That ging Clemens XIV. gegen bie Jesuiten ich "schrittweise" zu Wert; er glaubte, burch verschiebene Demüthigungen berselben bie Bourbonen beschwichtigen zu innen; es sollte baburch auch dem Klerus Anlaß gegeben berben, sich gegen ben Orben zu erklären (Th. I, 376).

Daservaz p. 38—41. Sier wird Theiner's Irrihum, ber (I, 382) bie erfte Schrift, bie er nicht gelesen hat, für ein von ben Iesuisten ansgegangenes Pamphlet bezeichnet, vollständig widerlegt, es fei benn, es wäre noch eine andere mit ähnlichem Titel erschienen. Die zwei obengenannten Schriften, die großes Aufsehen erregten, wurden auch in Deutschland zusammen überseht: "Bebenken der benrownischen hofe über ben Iesuitismus, mit Anmerkungen bes leuchtet. Ans dem Wälschen überseht." Freistadt bei Christian Lebs recht 1773.

Buerft marb ben Jesuiten verboten, mahrend bes Jubilaums in ihren Rirchen zu predigen; babei gebachte man, einige Schriften von Orbensgliedern zu censuriren, und bie Babl ihrer Häuser und Collegien ju reduciren (Theiner a. a. D.) Dann warb ihnen bie Leitung bes griechischen Collegiums entzogen, bloß um ben neapolitanischen Minister Tanucci m friedenzustellen (Th. I, 381), ber bamale eine Reihe firchen feindlicher Berordnungen erließ, und die Ginfunfte jener Muftalt aus Sicilien fequeftrirte, bis fie ben Jefuiten entrogen fei. Am 12. Febr. 1770 marb ihnen ebenfo bie Leitung bes Seminare von Frascati abgenommen. Das Alles faben aber bie Sofe ale Palliative und halbe, unbefriedigenbe Dagregen an (Th. I, 547. 548). Im April 1771 warb eine Bifitation bes von bem Orben birigirten romischen Seminars angeorb. net, burch bie Carbinale Port, Marefoschi und Colonna, wovon die zwei erften als Feinde ber Jesuiten befannt meren, ber lettere nur gezwungen an ber Commiffion Antheil Bleicherweise murben bas irifche \*\*), icottifce nahm \*). und englische Collegium vifitirt. Bunachft follten bie Biffie tionen auf ben öfonomischen Stand biefer Anftalten fich er ftreden. Am 10. Nov. 1772 ward bann bie Rirche und bes Collegium ber Jefuiten in Tusfulum mit bem bortigen 60

12

-

<sup>\*)</sup> Befentliche Berichtigungen ju Theiner's Darftellung biefer Bifter tion geben bie Osservazioni p. 70 sq.

<sup>\*\*)</sup> Auch hierüber weisen bie Osservazioni p. 59—61 mehrere Unichtigkeiten in Theiner's Besprechung (II, S. 112. 113) nach. Der Bericht bes Carbinals Maresoschi über bas irische Collegium mit vielen Bellagen ist vollständig abgedruckt bei Balch: Reneste Kelligionsgeschichte, Lemgo 1774, Thl. IV, S. 211—422. Er zenst von offenbarer Parteilichkeit bes Berichterstatters. Uebrigens wermandelte sich später Maresoschi's hartes Benehmen gegen die Ibsuiten in wahre Achtung und Freundlichkeit, und das Benehmen Alfant's und anderer bei der Aushebung betheiligten Commission fand seinen entschiedenen Tadel. Osservaz. p. 92—94.

mare vereinigt (Bullar. Clem. XIV. p. 510); am 25. Juni 73 wurden bie nicht ben Jefuiten gehörigen Guter bes meihnen geleiteten beutschen Collegiums im Bergogthum Urno vom Bavite in Befit genommen (Bullar, p. 602, 603). acidab es am 26. Juni mit ben Gutern bes romifchen Mlegs in Flaftra (ib. p. 603. 604). Aehnliche Weisungen singen an andere Bifcofe. In Bologna machte ber jefuireindliche Cardinal Malvezzi, burch papftliche Breven autoiet, ben Anfang mit Aufhebung ber Jesuiten, noch bevor 4 Euppressionebetret erschienen war \*). Bor beffen Erlag an feine Untersuchung gegen bie Orbensglieber gete: erft nach berfelben warb ein Broges gegen mehrere meleitet, ber aber unter Bius VI. mit Freisprechung ber minirten fich enbigte. Darum fonnte ber Protestant Murr ceiben: "Man fing ben Broges, nach ber jetigen neuen misprubens, mit ber Erefution an."

Sicher glaubte ber Papft anfangs selbst nicht, daß es bur völligen Auslösung des Ordens kommen werde; aber ier Schritt, den er that, die hofe zu befriedigen, ward wiest, um ihn noch weiter zu treiben; bei seiner Unschlisseit war das nicht schwer. Er klagte bitter über Karl's III. destüm (Th. I, 386); einmal äußerte er sogar, wie Bers 7. Mai 1770 berichtet (Th. I, 547): wenn der König m Spanien ihn so zu bedrängen fortsahre, so werde er kgniren, und sich in das Castell St. Angelo zurücziehen; umal sprach er davon, sogar nach Spanien und Frankreich isen zu wollen, um den Monarchen die Schwierigkeit sein Lage auseinanderzusehen, und sie zu bewegen, sich mit ner Resorm des Ordens zu begnügen (Th. II, 200). Spasien suchte er mehrmals mit der Canonisation des Bischoss waser hinzuhalten (Bernis 9. Rov. 1771 und 22. Jan.

Much unter Bine VI. warb bie Beatififation beffelben von Spanien

1772. Th. II. 125 ff. 200. 201). So entwarf er verschiedene Plane, wie er jenen Gewaltstreich ohne Beleidigung ber Sofe vermeiden tonne. Am 23. Jan. 1771 berichtete Bernis: "3ch glaube, ber Bapft hat verfchiebene Brojefte gehabt, und ift bei feinem fteben geblieben. Entfcbloffen, fein Wort zu halten, wenn man es burchaus will, wird er fe den, folange als möglich bie Entwidlung eines Ereignific ferne zu halten, beffen Kolgen und Confeguenzen er fürde tet" (Th. II, 107). Um fich ber Bubringlichfeit ber Befandten einigermaßen zu entwehren, hatte er eine Zeit lang ben Blan gehegt, bireft mit bem tatholischen Ronige au com feriren (I. I, 555 ff.), wie er fruher mit beffen Beichtvater und Don Manuel de Roda correspondirt (Th. I, 386), wor über aber die Dokumente fehlen. Zweimal brachten die Die plomaten ben Gebanken in Anregung, ben Bapft jur Aufnahme von spanischen Truppen zu vermögen (Th. I. 402. II, 254); die Restitution von Avignon, Benaiffin, Benevent und Bontecorpo machte man abhangig von der Aufhebung ber Jesuiten (Th. II, 55 ff.). Franfreich handelte in biefa Sache gemeffener, ale Spanien; nach bem erften fturmifden Auftreten Choiseuls, ber bem Bapfte nur eine Frist von sechs bis acht Wochen gestatten wollte (Th. I, 358-371), zeigt fich, namentlich feit bem Sturge biefes Staatsmannes (20. Dez. 1770), bas frangofifche Ministerium bierin minber eifrig; in Frankreich murben Soffnungen laut, man fonne bie Je fuiten erhalten (Th. II, 105. 106), und es war gunachk nur

noch sehr eifrig betrieben; aber eine Situng ber Congregate Rituum im Januar 1777 fiel basur äußerst ungunstig ans. De interessante Botum bes Carbinals Calino bei bieser Situng it theilweise abgebruckt in ben Osservaz. p. 190. 191. Auf biese Situng bezieht sich bie außerst hestige Denkschrift bes Ritun Nara bei Le Bret (Magazin VII, 353 — 381), worin er bes mit liebige Resultat berselben einer Conspiration gegen Spanien ist schreibt.



bie Rüdsicht auf Spanien, die das Pariser-Kabinet zu sortsgesehten Bemühungen in dieser Sache bewog (Th. II, 111). Spanien aber, das vom Papste sogar ein Breve verlangte, worin Alles, was es gegen die Jesuiten versügt, approbirt wärde (Th. I, 399), bestand um so hartnädiger auf einer gänzlichen Aushebung der Jesuiten, und als der Gesandte Appuru, Erzbischof von Valencia, der Karl III. viel zu gesmäßigt war, durch seine ganz geschwächte Gesundheit zum großen Leidwesen des Papstes (Th. II, 199) in seine Heise wath zurücklichte, solgte ihm der starre und rücksichtelose Don Jose Monnino, der schon in Rom gesürchtet war, ehe er noch dasselbst auftrat (Th. II, 208—211).

Als Monnino in Rom erschien (4. Juli 1772), waren bereits brei Jahre feit ben erften Busagen des Bapftes in ber Sache, die er vor Allem betreiben follte, verfloffen. Man beforate, es habe Clemens XIV. fein Berfprecen gereut. Unterftust von dem verschmitten Agara und gablreichen untergeordneten Spionen, mißtrauisch gegen bie Bertreter von Frankreich und Reapel, die jest nicht mehr fo genau in ben Stand der Sache eingeweiht waren, wie vorher, begann Ronnino mit aller Energie fein Werf. Der Papft verschob feine Audienz wegen Unwohlseyn um acht Tage; ber ftolze Caftilier gab fich mit allgemeinen Berficherungen nicht jus frieden, und beutete an, eine fortgesette Beigerung Er. Beiligfeit tonne bie Unterbrudung aller geiftlichen Orben in Spanien zur Folge haben (Monnino an Grimaldi 16. Juli 1772 bei Saint-Brieft p. 153). Er verlangte einen bestimmten wochentlichen Audienztag, um bas Auffehen ber außerorbentlichen Audlengen zu vermeiben, mas ber Bapft vorerft noch ablehnte aus Rudfichten auf feine Befundheit. Dabei zeigte Clemens feinem Dranger ben entblößten Arm, um ihn von feiner Sautfrantheit ju überzeugen (Ih. II, 220). Bernis mußte ben Papft vor langerem Berguge marnen; bie Inftruttionen von Dabrid murben immer ftrenger: Monnino

beschloß, die Umgebung bes Bapftes entweber für fich m gewinnen, ober fie offen anzugreifen (baf. 224). Aus bem Berichte bes Carbinals Bernis vom 5. August 1772 (Tb. II. 226 - 228) geht flar hervor, bag Clemens XIV., ber auch von feinen Runtien Berichte zu Gunften ber Jefuiten erhalten batte, einen harten Rampf mit fich felbft fampfen mußte; er war baran, alle Achtung bei ben bieber von ihm fo febr begins fligten bourbonischen Sofen zu verlieren, die ihn bes Bort bruches \*) giehen; murbe er fo fehr feine Achtung bei ben felben auf bas Spiel gefest haben, ware bei ihm bie Abelition ber Jesuiten von Anfang an fest beschloffen gemesen? In ber Aubieng vom 23. August ftellte Clemens neue Dasregeln gegen bie Jesuiten in Aussicht; Monnino wies berlei "Balliative" jurud; er wollte "bas Uebel mit ber Burgel ausgerottet" miffen. Gegen alle Bebenfen bes Bapftes blieb er taub (Th. II, 234). Am 30. Aug. wollte er bem Bapfte anfange eine Denffdrift über bas ju beobachtenbe Berfahren vorlesen; Clemens, mit Recht entruftet, bag man ibn auch hierin noch meistern wolle, weigerte fich zuerft, fie anzuho. ren, gab bann nach; boch verschob es Monnino aus gurcht, ihn ju fehr ju beleidigen ober ju ermuden. Rarl III. lief bem Bapfte eröffnen, wenn er in diesem Buntte nachgebe, fo werbe er ibm in ben anbern Angelegenheiten bes beiligen Stuhles beifteben; aber Clemens XIV. entgegnete wurder voll, er pflege nicht mit ben Geschäften Sanbel au treiben, und bas Gine ju thun, um bas Andere bafur ju er

<sup>\*)</sup> Bu Bernis fagte ber spanische Gefandte: "Entweber waren bie frühern Bufagen bes Papstes aufrichtig gemeint, und bann bet er feit brei Jahren fein Bort nicht gehalten; ober fie waren zweibeutig, und er hat Beit gewinnen wollen; bann hat er mit ben bourbonischen Fürsten nur sein Spiel getrieben. Chemals handelt es sich nur um die Jesuiten; jeht handelt es fich nur ben Bapst, ber Gr. katholischen Majestät ein schriftliches Berfprecken gegeben hat" (Ab. II, 222).

en . Bernis mußte versuchen, ben Bapft für ben Blan Spaniers zu gewinnen, und biefer versprach, ihn im ef Ganbolfo ju brufen, beflagte fich aber über Monni-Benehmen, und ließ ben frangofischen Sof bitten, er : bie Site Rarl's III. etwas ju mäßigen suchen. Monnino te nun bem Bapfte feinen fehr umfaffenden Blan ein. einer weitern Aubieng wies er auf ben ftrengen Inhalt r Inftruttionen bin, auf bie Gefahren ber langeren Berung und auf bie enticheibenben Dagregeln, welche im : eines Wortbruchs bie Sofe nehmen wurben, um fich gen Gerechtigfeit zu verschaffen (Th. II, 241. 242). "Die ven hoffnungen" - fdreibt Bernis am 16. Sept. 1772 mußten bem Papfte zuerft genommen, und die brobenben fren ihm begreiflich gemacht werben." Bontempi ftanb sahrend mit Monnino in Berbindung; ihm fagte man mige, was man bem Bapfte nicht in's Angeficht fagen te (Th. II, 244).

Rach ber Rackehr von seinem Gerbstausenthalte in CaBandolfo gewährte ber Papst, ber inzwischen ein neues
gendes Schreiben Karl's III. vom 13. Oftober erhalten
;, am 8. Rov. dem spanischen Gesandten eine neue Aui, worin er die Versicherungen seiner Willsährigkeit wiesite, Besorgnisse wegen der übrigen katholischen Höfe
prach und sich entschuldigte, daß er dieher den Plan
Besandten noch nicht habe lesen können. Monnino, daräußerst ungehalten, beklagte sich nicht nur bei Bernis,
ern auch dei P. Bontempi in wenig bemessenen Ausken und mit abermaliger Androhung eines völligen BruBernis und Almada bearbeiteten den Papst, indem
hm die Größe der drohenden Gesahr schilderten, und

<sup>)</sup> Monnino an Grimaldi 3. Sept., Bernis an Aiguillon 6. und 9. Sept. 1772 (Th. II, 237—239. 241. Crétineau-Joly Hist. de la Comp. de J. t. V. p. 351).

Bontempi schien völlig von dem Spanier gewonnen. (Th. II, 258). Rur eine neue Cardinals : Promotion und einige auf den Schlag die Gemüther vorbereitenden Raßregeln hiekt der Papft noch für nöthig; in letteren glaubte der mißtranische Monnino wieder das alte Reformprojekt auftauchen us sehen, und die ziemlich allgemein gehaltene papftliche Antwort auf das Schreiben des katholischen Königs befriedigte ihn so wenig, daß er gegen Clemens und bessen Ueberbringer, den P. Bontempi, die heftigsten Drohungen ausstich (Th. II, 257—260).

Clemens fonnte nicht wieber jurud; er mußte vorwänts schreiten. In ben Aubienzen vom 15. und 22. Rov. fcbien Monnino bereits feinen letten Biberftanb gebrochen ju baben. Er ftellte in einer langeren Erorterung bem beiligen Bater vor, die Motive bes fo gewiffenhaften fatholifden Monarchen und bas Berlangen vieler fpanifchen Bifcoft feien hinreichend, um bas Bewiffen Gr. Beiligfeit zu bem. bigen; nach breifähriger Dulbung ber Jesuiten fonne Riemand Dieselbe eines vorher im Conclave zu beren Rachtbeil abgeschloffenen Battes beschuldigen; es fei bes heiligen Stubles unwurdig, die Buftimmung aller großen und fleinen Botentaten in einer Sache zu forbern, die einzig von Sr. Beiligfeit abhange; übrigens fei bas Stillichweigen ber übrigen Fürsten als consensus tacitus ju betrachten; es bringe jebe Bergogerung ben apoftolischen Stuhl in Gefahr. Ge handle fich aber auch gar nicht barum, den Gliebern ber Gefellichaft Befu etwas llebles zuzufügen, im Gegentheil nur barun. fie nüglicher zu machen, das Brandmal ber Broffription und bes Fluches von ihrer Stirne ju vertilgen; es fei enblich

×

<sup>\*)</sup> Schon am 9. Nov. 1771 hatte Bernis barauf aufmerkfam gemast um bis auf einen gewissen Grab bas Bertrauen bes Paptes p gewinnen, muffe man ben inneren Kreis, ber ihn umgebe, it die Sache hineinzuziehen suchen (Xb. II. 125 ff.).

imal Beit, die Belt aus ber Ungewisheit ju reifen, in r fie in Betreff bes Schidfale biefer Befellichaft ichmebe; efe Berlegenheit wirfe ftorend ein auf alle anderen Orben, ib werbe Anlag zu Sag, Streit und hochft nachtheiligen erbachtigungen. Der Bapft - fo ergablt Bernis - wis eforach ibm nicht, und gab noch bestimmtere Berficherunn, ja er las ihm balb barauf ben Gingang bes Supprefmebreve vor, bas er ben Sofen querft augufenben verfprach B. H. 260-262). Monnino fandte voll Jubel über bas efultat ber Audienz vom 22. Rov. 1772 einen außerorntlichen Courier nach Mabrid, und am 29. und 30. Rov. offnete Clemens ben Gefandten ber brei bourbonischen ziche und Bortugale, unter bem Siegel bes Bebeimnifies, ie in Balbe bevorftebende Aufbebung bes ihnen fo verhaßm Inflituts. Rachbem bann im Mary und Abril 1773 bie walaten Belada, Caraffa, Cafali, Aquaviva, Delci, Braschi, Mmoni. wovon bie brei erften nachher Mitglieber ber Conregation für die Angelegenheiten ber supprimirten Gefellbaft wurden, ben Burpur erhalten, und bereits in Bologna an anbern Orten verschiebene Bewaltmagregeln ausge-Unt worden waren, welche die Bevolferung auf bas Beerfebenbe vorbereiten follten, warb am 21. Juli bas Supreffionebreve unterzeichnet, aber erft am 16. August in Rom willcirt. Auffallend ift es, bag ber Bapft, ber ficher mit bicht nicht die feierliche Form einer Bulle, sondern die des Reve wahlte, barin gang genau ben Borschlag Monnino's fielat bat. Bernis melbete bereits am 2. Deg. 1772 bem berzog von Alguillon, ber Bapft babe Monnino's Blan au ten feinigen gemacht, und wirflich entspricht bas Breve businus ac Redemtor gang genau ben 18 Artifeln bes von kmem überreichten Planes über bie Durchführung ber Supteffion (bei Theiner II. S. 251 — 254). Es erleibet feinen weifel baf Monnino ichon vor bem August und vor beffen Berbffentlichung in Rom genaue Runde bavon hatte, obicon blefes Theiner bestreitet; benn ber Bapft batte bem spanischer Hofe ausbrudlich versprochen, es ihm vorher mitzutheilen (Th. 1 388. II, 262), und mehrere andere Berichte feten biefes por aus \*). Monnino aber, ber feinem andern Minifter trante am wenigsten bem Tanucci in Reapel, hatte alle Urfache, et gebeim zu halten; auch follte ber Schein gerettet mer ben, ber Bapft habe gang frei gehandelt. Dag Bernis in Anfange des Augusts noch im Dunkeln war (Th. II, 334 335. 338), war eine große Demuthigung für ben eitlen Die vlomaten. Welchen bebeutenben Einfluß bamals Monnine in Rom fich errungen batte, zeigt die Geschichte Bius VI noch beutlicher. Man verlangte, obichon vergeblich, von ibn eine Irregularitate Erflarung wiber bie in Breußen und Rußland, wo das Breve von ben Bischöfen nicht promub girt marb, noch fortbestehenben Jefuiten, fomie eine Bult jur Beftätigung bes Cuppreffionebreve, und wiberfeste fc ber Freilaffung ber eingeferferten Jefuiten. Aber ohne Spe nien auf bas Aeußerste ju erbittern, tonnte auch Bius VI. nicht öffentlich burch einen schriftlichen Erlaß bie preußischen und russischen Zesuiten als firchliche Corporation anerfennen, wenigstens nicht in ber erften Zeit feines Bontifitates .

<sup>\*)</sup> Die bei Flaffan VII, 102. 103 note erzählte Anetbote, Clemen habe burch Bontempi das bereits bem Monnino übergebene Bren, obichon vergeblich, zurüdverlangt, enthält auch die handichrifilien Relation bes Grafen Marco Fantuzzi, die fich auf ben Cardini Colonna di Stigliano beruft, ber fie nachher von Florida Blanks felbst gehört haben foll (Osserv. p. 170. 171).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Plus VI. und sein Bontifftat. Samburg bei Bohn S. 31.—
Uebrigens hat dieser Papst schon früher vivae vocis oracale is
Reste des Zesuitenordens in jenen Ländern anerkannt; daß iber haupt die Eristenz der Zesuiten daselbst als eine legitime, und und
mit Theiner als eine fortgesetzte Rebellion zu betrachten sei, weist der Berfasser der "Osservazioni" mit vielen Dokumenten (p.
121 — 151. 178 — 184). Auch das Berfahren des hell. Isisch

Bas nun bie Jesuiten selbst betrifft, so haben fie teinen und, bei bem urtheilefähigen Bublifum fur bie Folgen ber röffentlichung bes Theiner'ichen Berfes, in Bezug auf bie re ihres Orbens, beforgt ju fenn; fein einziges ber beigeden Dolumente erweiset eine Schuld ber Befellichaft, menn alle die Unbesonnenheiten wirklich begründet maren, Theiner einzelnen Gliebern berfelben gur Laft legt. Rir-16 geben bie Diplomaten auf eine eigentliche Beweisfühig ein, fonbern fie fegen überall bas ale unumftögliche atfachen voraus, mas man bereits unter Clemens XIII. n Orben vorgeworfen batte; wie es fich aber bamit verhalt, 3 zeigen die flarften Dokumente, und vor Allem die zahlben Erlaffe biefes Bapftes felbft. Bon Clemens XIV. faeforbert, bie Motive ber Erpulfton ber Jesuiten aus antreich ju bezeichnen, bamit er baran eine Grundlage für ne weiteren Schritte gegen fle finde, meint Ludwig XV. L. I. 394. 395), ber beilige Bater folle fich damit berubi-1, baß fo gut fatholifche Fürften, wie er, ber allerdriftme Ronig, fein koniglicher Better und fein koniglicher fe fie für gut befunden, einzelne Dofumente feien unnug, b konnten Inconvenienzen nach fich ziehen. Rarl III. ließ ar feine Beweggrunbe angeben, aber ber Bemeis bafur in feiner subjektiven Ueberzeugung, und fein anberer urb geltenb gemacht. Es waren folgenbe: 1) ber Aufbe in Mabrid, für beffen Urheber er die Jesuiten hielt, Die schlechte Moral und die sonstigen, burch fie in Spam feit Jahrhunderten verbreiteten verberblichen Lehren, · Die von ihnen ftets gegen die beiligften Manner ber Do-

Calafanza bei ber 1646 erfolgten Ausbebung seines Orbens biente hier zum Betspiel. Man vgl. noch Sohr: die Unterbrückung bes Zesultenorbens in Schlesien (Schlesische Provinzialblätter 1836) und R. Ab. Menzel's Neuere Geschichte ber Deutschen XII, I. S. 58 ff.

narchie ausgeübte Berfolgung. Demnach hätten also bie fastholischen Könige bis auf Karl III., trop ber Inquisition und aller Mittel ihrer Gewalt, die Ausbreitung gefährlicher Irsthümer und die schändlichste Berfolgung ihrer edelsten Untersthanen nicht nur geduldet, sondern auch gehegt und begünstigt, und Karl III. selbst noch, zu einer Zeit, in der Portugal längst den Sturm gegen jenen Orden begonnen, und die Welt mit antisesuissischen Manisesten erfüllte, die damals noch Spaniens Inquisition verbot.

Merkwürdig ist aber das Berfahren gegen die Zesuiten in den einzelnen Kändern. In Portugal hatte man, auch in den officiellen Erlassen des Ministeriums, den Jesuiten. Orden selbst als ein heiliges und verehrungswürdiges Institut bezeichnet, die Individuen aber, als vom Geiste desselben total abgesommen, auf das schärste getadelt, während die französischen Parlamente das Institut in sich selbst für ein gemeinschädliches, unstitliches, gottloses erklärten. Run hatten aber gerade, seit dem Bestehen der Gesellschaft, die Pähste bis auf Elemens XIV., in einer Reihe von Bullen und Breven, die Heiligkeit des Ordens, seiner Gesübbe und Constitutionen in einer so feierlichen Weise ausgesprochen, wie ihn auch das Concil von Trient (XXV. Sitzung c. 16 de regwlar.) für ein "pium institutum" erklärt"), das man vom kather

<sup>\*)</sup> Daß an biefer Stelle bes Tribentinums eine eigentliche Approbation bes Orbens ausgesprochen sei, hat ber Berfasser ber "Osservazioni" (p. 151—159) gegen Theiner (II, 397) treffend nachgewir sen, und zwar 1) aus ben Umständen, unter benen jene Aeuserung gemacht ward, und besonders aus ber Bergleichung mit der früher projektirten Fassung des Defreis (Pallavic. Storia del Conc. di Tr. XXIV, 6); 2) aus den Briefen des damals so einsuspreichen Karl Borromeo, besonders dem an Lainez vom 4. Aug. 1563; 3) aus den Aeuserungen des Papstes Pius IV., der selbst jenes Defret veranlaßt, in seinem Schreiben an Karl IX. von Frankreich, wo es heißt: "Societatem ... propter pia et landabilia

ien Standpunkte aus nicht mehr feinen Geist und feine fepe antaften, sondern nur einzig und allein die lebenden treter beffeihen, die Individuen anklagen konnte. Aber in der Zeit, wo die Suppressionsfrage am eifriaften

sua instituta et ab Apostolica Sede confirmatam et nuper a 8. Concilio Tridentino approbatam esse"; 4) aus ben übereine fimmenben Erflarungen ber folgenben Bapfte, befonbere Gregot's XIII. in ben Bullen "Quanto fructuosius" vom 3. 1582, "Ascendente Domino" 1584, lie berab auf Clemene XIII. in ben Breven an ben Ronig von Portugal vom 11. Mug. 1759, an ben Ronig von Franfreich 28. Januar 1762, an bie frangefifchen Bifchofe vom 9. Juni 1762 u. f. f. 5) Dagu tommen noch bie Mengerungen ber namhafteften Theologen anberer Orben. wie bes Ratalis Alexander, bas romifche Brevier u. A. m. Benn baber bas Suppressionsbreve S. 21 jene Stelle bes Concils in ih. rer Bebeutung berabgubruden und ju fcmachen fucht, worauf Theis mer allein fich ftaben fann, fo fteben bem bie bestimmteften biftos rifden Bengniffe entgegen, bie man bei ber Rebaktion bes Breve -Aberfeben hat. Aehnlich verhalt es fich mit ber auf S. 21 bes letieren geftuten Behauptung einer "Extorfion" ber berühmten Befidtigungebulle bes Orbens von Clemens XIII. "Apostolicum pascendi munus" vom 3. 1765, worüber bie obengenannte italies nifche Schrift febr intereffante Details gibt (p. 15-23). Die · bourbonischen Sofe schützten allerbings biefe "Ertorfion" vor. unb verbreiteten Brofcharen , bie fie beweifen follten; aber bie romifche Inquifition verbammte biefelben burch eigene Defrete vom 4. Sept. 1765 und 12. Dary 1766. Rach jener Anficht mußten fammtliche Grlaffe Clemens' XIII. in ber Jesuitenfache extorquirt fenn; benn alle fprechen biefelben Gefinnungen aus, und bas gange Berfah. ren biefes Bapftes ftimmt bamit überein. Das romifche Bullarium (Clem. XIII. tom. III.) enthalt allein über zwanzig Antwortichreis .. ben biefes Bapftes auf bie Gratulationebriefe verfchiebener Bis fchafe, Die biefe Bulle mit hoher Freude begrußt; barin fpricht er . felba bie Granbe, bie ibn ju biefer Bulle bewogen, in fo abergengender Beise aus, daß an beren Ertorfion nicht mehr gebacht werben fann. Biele anberen Schreiben bes gleichen Inhalts von Bifcofen find auch fonft noch gebruckt, barunter eines vom beil. Chrone Liquori. (Bal. Ami de la religion. 26. Febr. 1853.)

betrieben warb, suchte man bie Inbividuen mögliche m fches nen, und nur ben Beift ber Corporation, ihre Regein und Befete nach bem Beifviele ber Barlamente um narbaction Den Einzelnen erfannte man bervorragente Gigenichellen und bobe Tugenben au. Choifeul fdrieb am 11. und 31. Mai 1767 (bei Saint-Brieft und Theiner I, 110): "Wärten Die Zesuiten safularifirt, so konnten fie weit erforieflicher ibn Tugenben und Talente für fich und Anbere verwenden, wilrend fie ale Corporation ftete verfolgt find." Rlorida Blank fagte ju Bernie, wie biefer am 26. August 1772 berichtet: "bie Inbividuen find nutlich, bas Inftitut aber fcablic." In abnlicher Beise foll nach Bernis (Th. I, 376, 377) Co mens XIV. felbft gefagt baben: Einzelne von ben Jefuite hatten Gutes für die Rirche und bie gelehrte Bilbung geleftet, ber Orben als folder aber babe nur Unruhen erreit. Ein folder Fehler inbeffen lag in bem von ben Bapten approbirten Inftitute felbft; nach feiner Aufgabe mar es am Rampfe berufen, und Brotestanten und Jansenisten faben in ihm ben gefährlichften Feind; will man ihm biefen Rangi, feweit er in würdiger Beife geführt marb, gum Berbucht machen, fo vergift man, baf in gang gleicher Beife bet Chriftenthum felbft ber Unruheftiftung und Kriebenelbent beschuldigt werden fann, und auch wirflich fcon beschullt worden ift. Daß die Aufhebung bes Jefuitenorbens bie Der teftanten ber Rirche naber bringen werbe, war eine Ibfoung, ber auch bamals nur Benige fich bingaben: Mit wandten fich, in Anbetracht ber Art ihrer Ausführene, beit mehr von ihr ab, und Andere faben barin einen Giea be reformatorifchen Brincipien, wie benn auch Ranfe (bie nic. Bapfte im 16ten und 17ten Jahrh. Bb. III, G. 200) bet tiefften Grund berfelben in bem Uebergewicht ber nich lifden über bie fatholifden Staaten fieht, vermoer befiet lettere ben erfteren fich anzunähern inchten.

Wenn nun aber Theiner bie Sefuiten als Berlaupher

Siemens' XIV. barftellt, fo ift vorerft ju erinnern, baf bei ther fo weit verbreiteten Genoffenschaft es nicht Bunder Beimen faun, wenn einzelne Blieber ihrem Schmerz und Unüber bie ohne alle Unterfuchung erfolgte Unterbrudung ihnen so theuren Gesellschaft in einer folden Form auch biebeilen auf bittere Weise Luft machten; ferner ift zu beachten, bag, wie aus Theiner's Schrift felbft hervorgeht, Die eifen ihr Loos mit mufterhafter Ruhe und Ergebung truen, und bie Bahl biefer bem papftlichen Dachtspruch unbe-Red unterwerfenden, an beren Spipe ber Beneral felbft (Dal. Ih. II., 340), die ber vorgenannten bei Beitem Diegt. Aber wir haben noch bagu eine Reihe von Anen bes Orbens, bie mit ber größten Mäßigung und ateffe, mit ber gewiffenhafteften Rudficht über jene ibfo harte Epoche fich geaußert haben. Dafür zeugen. Dem gemäßigten Siftorifer Berault Bercaftel, Die von Ener "Armonia" angeführte "Memoria sulla soppresella Compagnia" bes gelehrten Julius Corbara, bie Briefe bes B. Bartenio (Osserv. p. 96. 97), und Breiburg in ber Schweiz gehaltene "Trauerrebe auf Fens XIV." von B. Simon Mattzell. Diefe treffliche Derbient vollständig gelefen ju werden; wir heben bar-Dur Beniges bervor. Rachdem ber Rebner mit Geift Same ben verftorbenen Bapft geschildert, und mehrere sangbaren Ginwendungen widerlegt, ihn mit bem Raufwar verglichen, ber beim Seefturm felbft feine beften Baa-4 ben Bogen Breis gibt, um nur bas Schiff und mit . In bas leben ju retten, mit bem Bachter auf ber bochften Garte, beffen weithin reichenber Blid Bieles mahrnimmt, bes in ben Rieberungen nicht gesehen wirb, feine Dacht-Sallfommenheit in ber Aufhebung geiftlicher Orben und feine Berge für den Krieden der Rirche hervorgehoben, fahrt er 16. 34) fort: "Ach! wenn ber Friebe, aber ber mahre Briebe, wenn bie Einigfeit in ber Rirche Bottes nicht anders



ber Gefelfcaft, aber nichts von ihrem Beift!"

Bas die von Theiner speciell getabelten In Zefultenorbens angeht, so war er meistens in b ten Beispielen fehr ungludlich. Georgel gebor ber Bertreibung ber Jesuiten aus Franfreich ni Befellicaft an; be la Brillière war gar nicht i ben gelehrten F. X. Feller, ben bie Runtien bella Genga mit ihrem Bertrauen beehrten, bat I Brund megen einiger ihm jugefdriebenen Journ fcmaht ); bem berühmten Baccaria läßt er inbe tigfeit wiberfahren (II, S. 488. 489). Es erüb ebenfalls als theologischer Schriftfteller befann ber eine allerdings für Clemens XIV. nicht ehrer fition ber nach Unterzeichnung bes Breve vom 21 ftattgehabten Borgange nieberfdrieb; nicht erweisen, bag er jene Borfalle abfichtlich er fich bemuht hat, eine folche Luge und "gottlof verbreiten. Er felbft beruft fich auf Beugniffe be Simone und bes Pralaten Macebonio, und Bieli ihm unabhängig Aehnliches berichtet \*\*). Die einer's zeigt fich hier eben so auffallend, als bei ber Bedte bes Conclave. Dort entschuldigt er bie frangofischen binale be Luynes und be Bernis, falls fie wirflich nach rfailles geschrieben, Banganelli babe bas von ihm verate Billet an ben fatholischen Ronig unterzeichnet (I, S. '. 258), womit aber febr ichlecht barmonirt, wenn er bie meintlichen Zesuitenautoren, bie baffelbe gesagt, ale fluchrbige Calumnianten bes beiligen Stuhles brandmarkt (baf. 1. 253). Bas bei Mitgliebern bes Bahlcollegs zu entulbigen ift, finbet alfo bei Colden, bie bem Conclave ferne iben, feine Entschuldigung. Benn ferner Theiner bie von mbal errichtete ichismatische Universität von Coimbra preist j. II, 190), so hat er gang und gar vergeffen, was ber ntius Bacca aus eigener Anschauung berichtet, und mas früher felbft im Sinblide auf beffen Bert geschrieben \*). Aehnlich verhalt es fich mit seinen fläglichen Deflas

April 1780 (Osservaz. p. 185 — 189) acht, fo hat ber Rachfolger Clemens XIV. baffelbe ausgefagt. Daffelbe berte aber auch ber Carbinal Bacca 1813 aus bem Munbe Blus' VII. in Fontainebleau, als biefer über feine furz vorher bewiefene momentane Schwache gang betrübt und confternirt mar. Bacca ergablt wortlich von Bius VII. Folgendes: "Proruppe in proposizioni di eccessivo dolore, conchindendo, che non poteva scacciar dalla mente quel tormentoso pensiero, per cui non prendeva riposo da notte e gustava appena tanto di cibo, quanto bastava per tenerlo in vita; onde -- sono le sue parole -- sarebbe morto passo come Clemente XIV." — Damale (1813) lebten noch viele Carbinale, bie, wie Bacca felbft, beim Tobe Clemene' XIV. (1774) in Rom maren. Bir wollen bamit feineswegs bie Richs tigfeit ber Thatfache als uber allen 3weifel erhaben barftellen ; aber es erhellt offenbar Theiner's Unrecht, wenn er ben einzigen Bolgeni fo bart wegen einer Aeußerung tabelt, in ber jebenfalls viele Beltgenoffen mit ihm übereinftimmten.

<sup>7)</sup> Theiner lieferte in ben "Annali delle scienze religiose" 1836. n. 8. p. 171 sq. ein Referat über Bacca's "Notizie sul Portogallo" (Volletri 1835) in ben Ausbrucken ber vollften Anerkennung. In biefem Berte, sowie in feiner eigenen Besprechung beffelben könnte

mationen über bas Studienwesen der Jesuiten, das Missenschaft zerstört haben soll; ist auch Einzelnes an prem damaligen Studienspstem für die Gegenwart nicht wempsehlen, so ist doch von Unparteisschen anerkannt, das ihm Schulen, namentlich in Deutschland, zum mindesten hinter den protestantischen nicht zurücktanden, ja sie noch vielst übertrasen \*); der Protestant Murr, der Erzbischof Mignichen Wien, der Cardinal Pacca und unzählige Andere sein ihrer literarischen Thätigkeit die glänzendsten Zeugst aus, und der Abbe Maynard hat neuerdings in seinem ein angegebenen Werfe eine Reihe von bedeutenden Daten gen diese Ansicht gesammelt, wie es Theiner in frührte Schriften selbst gethan hat.

Bir fonnten noch eine bedeutende Angahl auffallende Biderspruche, Inconsequengen und Taftlosigfeiten Theiner namhaft machen, ware es uns barum zu thun, alle Bloth bieses von gewisser Seite her so hoch gepriesenen Geschiche Werfes aufzuzeigen, bas zwar immer seinen Werth behamptet in Ansehung ber mitgetheilten Dofumente, aber nicht munschung ber Kritif seines Berfassers). Wir hatten sett

er bie Biberlegung feiner jest biefer Anftalt gespenveten Lobsprich nachfclagen. Bgl. Osservaz. p. 26 - 29. 65 - 68.

<sup>\*)</sup> Bgl. R. A. Mengel's Reuere Gefchichte ber Deutschen XII. 1. C. 45 ff. Ueber bie Jesuiten in Desterreich vgl. Bb. XVI, S.734f biefer Blatter.

<sup>\*\*)</sup> In Dentschland hat die "Allgemeine Zeitung" (1853 Beil. Ann. 142. 143) Theiner's Schrift sehr warm empfohlen; bagegen wie Recensent in dem sonst durch seine Richtung dem katholischen Publikum sattsam bekannten Leipziger "Centralblatt" von Jaruk (11. Juni 1853, Rum. 24) die Schwäche der Krittk Theiner's be der Durchführung seines hauptsabes richtig erkannt. Bon Schwert katholischen Presse haben der Mainzer "Katholischen Bochenschen und theilweise anch die "Wiesener Kirchenzeitung" auf die Gebrechen und Mängel des Bucht hingewiesen.

on biefen, nichts weniger als erfreulichen Erörterungen Umgang genommen, hatte nicht bas voreilige Triumphgeichrei über Theiner's Buch, und die für feinen 3wed febr ant ausgepreßten Ertrafte bes Lugerner Bropftes Leu uns n einer naberen Prufung und Analyse biefer Schrift aufteforbert. Co-viel fieht fest: Theiner's Buch hat am allerpeniaften bie biftorischen Fragen über Clemens XIV. aum Wichluß gebracht, aber seine Dokumente baben ihn wesentich geforbert. Die Auffaffungen von Theiner und Cretineaubelv reprasentiren zwei Ertreme; beibe zu vermeiben, ift moglich, und nicht fo fcwer, ale es auf ben erften Anblid riceint; man barf nur unbefangen prufen und fichten, nicht ther Die Geschichte ju einem Banegprifus meber für Glenens XIV., noch fur bie Jesuiten benüten und umgestalten pollen. Wir verkennen nicht im Mindeften, daß auf Seite Der Jesuiten Diggriffe und gehler begangen worben finb, Die 1. B. in Kranfreich bie temporare, wenn auch balb erwungene Unterwerfung unter Die gallifanischen Artifel mar; aber biefe find verhaltnismäßig nicht gablreich, und in Theiper's Dokumenten finden wir feine Thatfache von auch nur einigem Belang, die eine Schuld des Ordens und beffen Berbammlichfeit berguftellen vermöchte. Bor ber Anflosung fent feine richterliche Untersuchung im Rirchenftagte Statt, Die wenigen abgerechnet, bie über ben ofonomischen Stand einiger ber Besellichaft anvertrauten Anstalten, und auch ba son nicht gang unparteilichen Richtern geführt murben, und Die nachber gegen Einzelne eingeleiteten Brozeffe ergaben fo wenig ein ungunftiges Resultat, bag fie unter Pius VI. mit Freilaffung ber Gingeferferten fich endigten, wie bereits oben ermahnt worden ift.

Ift nun die Geschichte bem Jesutenorden bas Zeugniß ihnlbig, daß sein damaliger Zustand keineswegs einen hinreichenden Grund zu seiner Auflösung darbot, wie es auch
ver General Ricci in seiner Todesstunde eiblich versichert hat,

Sonbern vielmehr außere Brunde ibn berbeiführten, die ibn nicht zur Schande gereichen : fo barf fie boch auf ber anben Seite nicht rudfichtslos einen Bapft verurtbeilen, ber, font ebel in feinem Benehmen, eifrig für bie Ebre ber Riche und thatig nach allen feinen Rraften war, aber in Berball niffen, benen er vielleicht nicht gewachsen, ober bie er unter gestalten nicht im Stanbe war, nach ber von ihm einmel aboptirten Bolitif ber Concessionen, unter beftanbigen Dein gen und Droben, in ber Furcht, Alles auf bas Sviel # feben und in Balbe ein gefährliches Schisma ju erleben, enblich zu einem Schritte fich entschloß, ben er, folange aff es nur möglich mar, ferne ju balten fucte. Ginen Mann ber nabe am fiebenzigften Lebensfahre, obne mverläffige und intelligente Rathgeber, fcmach und furchtfant von Ratur, ba Intriguen und Runften einer ebenfo perfiben, als gewanden und lautpfgerufteten Divlomatie faft gang allein gegenibt fand, der immer noch burch sein Zaubern, burch andere neun Brojefte, burch feine Conbescenbeng in vielen anbern Die gen bie leibenschaftliche Bise abzufühlen, und bie Entide bung bis auf rubigere Momente zu vertagen bemifft war. ber aber, fortgeriffen von ber machtigen Stromung, ber er anfangs arglos, und mehr als ibm felbit bewust, fich binge geben, wie von einem unerbittlichen Berbangnis getrieben, balb feinen letten Biberftanb vernichtet fab, und fo fic en lich in bas, wie es fcbien, unvermeiblich Geworbene ergebeinen folden Mann können wir zwar nicht unter bie erfe benen heroen ber Rirche feben, aber wir finben ibn and nicht bloß bes Mitleibs, fonbern auch jener Sichtung und Berehrung nicht unwerth, bie, abgefeben von feiner bobn Burbe, bem guten Billen, ber Opferwilligfeit auch im Rolle ungunftiger Erfolge, und einer minder gut begrundeten Ueberzeugung noch immer gezollt werben muß. ihn feineswegs für bas robe und fconungslofe Berfahren feiner Bollzugsorgane bei ber Aufhebung bes Jefultener ens ") verantworfich machen, das sicher seinen, in dem burve ausgesprachenen Intentionen entgegen war; wir werven auch über seinen Schwächen das Gute nicht vergessen, aus ze soust: int seinem Staate, wie in der ganzen fatholiihen Kirche gewirft hat. Für das Lehtere bietet Theiner's Mit reichhaltiges und treffliches Material, das alle Berücklästigung und Anerkennung verdient.

2: Sang anders als Clemens XIV. flehen die bourbonischen firften ba. Gie waren bie Bertzeuge ber undriftlichen Um-Mirgourtet, Die Berfolger ber von jener geachteten Corpora-Bin, und bie nachften Urheber ihrer Unterbradung, mah. Mit Bener nur fower bem feine Zustimmung gab, was er Der bebrängteften Lage für bas fleinere Uebel und für Mie relative Rothwendigkeit erachtete, ohne die er ficher gang Mitte gehandelt baben wurde. Die beutschen Regierungen Midwen um wenigsten an der Sache Theil; Maria Theresta Anarte, fe habe feine Rlage fiber ble Jesuiten ihrer Staa-1 (21. I, 383). Biele erwarteten von ihr ein Auftreten Bunften bes Orbens, und vielleicht Clemens XIV. felbft. lier es flets bei ben bourbonischen Diplomaten bervorhob, de nicht ohne bie Zustimmung ber Kaiferin-Königin banmin wolle, und barin einen Rudhalt fuchen ju wollen ichien. Wer fie hatte ben Bourbonen bereits ihre Reutralität auge-Mert, und als fie endlich ihren Beitritt erklarte \*\*), war ber ige Sieg für jene entichieben. Manche fleineren beutichen iften, wie ber von Sobenlohe-Schillingsfürft sprachen fich Mentlichen Dentschriften für ben Orden aus. Die Gerdienen hatten für fich fein Intereffe an beffen Bernichtung; inwar gang bas Bert ber Romanen, beren Abfall baburch milinbert werben ju muffen ichien. Die Romanen, für bie

Bel. Oaserv. p. 90 — 95. Crétin. Hist. de la Comp. V. p. 387.

## XLI.

## Motivirte Gebanten über oftenropatfche Thefa.

## XIV.

Singularitäten bes Bollecharaftere, ber focialen und Cultungefiebe Ruflande; bie Familie und bie Gemeinde, ber Bürgerftand und ber Abel, die Bureaufratie im ruffichen Staat.

Eine social - politische Studie.

Bor einigen Jahren, als gerade der Abgrund fic auf gebeckt hatte, über bessen brodelnder Decke wir tanzen, und demnach die brennende "so ciale Frage" an der Tageschnung war, über der wir nun wieder gläcklich in süsch stem gessen eingelult sind, da waren manche tieferen Denker in de That nahe daran, ihre consessionellen Borurtheile zu siew winden, und dem Uebel auf den eigentlichen Grund zu sein. Die ganze romano-germanische Gesellschaft, sagten se. I allen und jeden Gemeinsamseits-Gesühles, des instination, wie des moralisch-freien, verlustig geworden, und in die des egoistischen Individualismus zersallen. Einze den Muth, zu gestehen, daß die letze Ursake den Muth, zu gestehen, daß die letze Ursake denthämlichen Tustandes in nichts Anderem liege, als genthämlichen Charaster des abendländischen Risak

n ber Einheit ber Rirche, ber bas Brincip bes Subjettis smus in der Religion, und folgerichtig allmählig im gans a Leben, herrichend machte und fo, indem diefer protestande Beift alebalb alle ftaatlichen und focialen Einrichtungen thr und mehr durchdrang, an die Stelle bes alten driftlis en Communismus ben egoistifchen Individualismus feste. ie unüberwindliche Bucht des Rudschlags von dieser verderten Stellung — bas ift eben unfere sociale Frage. Die iffisch-flavische Gesellschaft bagegen weiß von ihr noch gar ichte! Den Abfall ihres Rirchenwesens vom centrum unilis harafterisirte nach seiner rein religiösen Seite bas gebe Begentheil vom protestantischen Subjektivismus, namb ber schrofffte, in fich tobte und jebe Entwidlung absolut runmöglichende Trabitionalismus. Diefes Rirchenwefen binrte auch ben menschenwurdigen Uebergang vom instinttis en Gemeinsamfeite-Gefühle in bas moralischefreie, und mit freilich jugleich bie Entartung bis jum Ertrem. Allein r ruffifche Socialismus ift ein pures Raturgemachs, bem enthumlich gemischten Clavenblute entsproffen, aber verset, weil bie orthodore Rirche bas geiftige Licht ihm abgeert; biefes Licht wird fruher ober fpater boch burchbrechen, b wenn ber Durchbruch ohne forgliche Borbereitung geiebt, so wird die garte Pflange des russischen Socialismus : - rotbliche Branbfarbe bes bemofratischen annehmen. er bie Berhaltniffe fennt, wird uns beiftimmen. Rirgends probt bie Senteng, daß bie Ertreme fich berühren, ihre abrheit augenfälliger, ale in ber Entgegenfegung biefer ben Socialismen, bes bloß naturmuchfigen ruffischen und s pur boctrinellen bemofratischen, bes innerlich inftinftiven bes außerlich octropirten. Die folgende Schilberung it biefe unfere Behauptungen erflaren. Rur bie Ermama fligen wir hier zum Ueberfluffe noch an, bag auch in efer Beltfrage bie natur wie menschenwurbige, weil fitip moralifch freie Gestaltung immer einzig und allein ber fatholischen Rirche ihr Dasen verdankt; Die Abirrungen find nach ber Ginen Seite hin im orientalischen Schisma repräsentiet, nach ber andern im Protestantismus.

Wie einst die alten Romer es waren, so find es auch hier wieder bie Ruffen, welche bas Berhaltniß von Staat, Land und Bolf fich nicht anders zu benfen wiffen, ale, nicht nur unter bem Bilbe, fonbern unter ben wirklichen Begiebungen von Eltern und Rinbern. Kur beibe ift ber Batriotis mus formlich Religion, und wie ber Romer einft willig Gut und Blut für die heilige Roma opferte, fo der Ruffe für bat heilige Rugland. 3hm ift bas Land ber urfprunglichen und erften Gemeinbe, aus ber feine übrigen Gemeinben ring umber wie aus mutterlichem Schoofe erwuchsen, eine beilige Berson und wirfliche Mutter: Die heilige Mutter Rostan bes Großruffen, die heilige Mutter Riem bes Rleinruffen & s. w. Durch Gottes Fügung marb bas gange Land bem Stammvater bes Bolfes angetraut, für feine Rinber, und bem Stammhaupte fieht, wie in jeder Familie bem Bater, über Alles die Berfügung zu; dieser oberfte Bater ift ba jedesmalige Czar, ohne ben das Bolf nicht existiren fann, wie auch ohne die Einheit mit Bolf und Czar Reiner ein Mitrecht an ber Rugung bes Bobens bat, ben ber Cjar als Gesammtgut ber Bolfsfamilie unter bie im Laufe ber Beiten allmählig entstandenen einzelnen Familien vertheilt. So wie delt fich hinwiederum in vaterlichen Berhaltniffen ber gange fociale Bau bes Ruffenthums vom Kundamente in ber Ramilie bis zur obersten Spige ab. Die Kamilie muß einen frei über alle Rinder und über bas ungetheilte But bifponis renden Bater fo nothwendig haben, daß fich im Tobfall bet natürlichen ein anderer, ein Bruber, ein Onkel, ober felbit ein ganz Frember, aus der Kamilie herausbildet; daran reibt fich als nächster socialer Ring bie ber Kamilie treu abcopirte Gemeinde mit ihrem Starif ober Alten, ber wieber Bater ber erweiterten Familie ift, und mare er bas jungfte Gemeinmalieb; es folgt fobann ber Guteberr, ber ebenfalls "Bar" ift, ob er nun feche ober fechezig Jahre gable, und endd ber Bater ber gangen Bolfefamilie, ber - Cgar. Kur le Borgefesten, vom leiblichen Bater bis jum Czar, hat Ruffe nur Eine und biefelbe Anrede: batuschka, b. i. Baterchen", und jeden Ruffen, er mag ibm befannt ober nbefannt fevn, nennt er: brat, b. i. "Bruber"; babei berricht i ihm in ber That bas Gefühl ber ausgebehnteften Gleichheit Her Bolfbangehörigen, Chrfurcht und Dbebieng jedem "Baz", ber aber immer, bis auf ben Cjar, felbft wieber Rind nes größeren "Batere" ift. Wenn ber Bauer baber por en Caaren tritt, bewegt er fich am allerfreieften, in bem efften Bewußtseyn, bag vor bem Alle gleich find; jutraud, leicht und ohne Stoden fpricht er mit ihm, mas ber fornehme und Gebilbete felten vermag, weil fein Bewußtwn, bem Czaren gegenüber, ein gang anderes ift. Wir winen auch, wenn wir biemit ben ruffischen Socialismus bifbern, als feinen Trager eben nur bas eigentliche Bolf er Ruffen, nicht bas zweite und ihm frembe Bolf ber Beibeten, beren Socialismus freilich feine Faser mit jenem emein baben tann. Go befeelt j. B. ben gemeinen Ruffen ang folgerichtig bie tieffte Berehrung vor allem, mas bem aeren zusteht, namentlich auch bem Czarengut, wie es run fast ohne Beispiel ift, daß die Kronabgaben-Einnehmer uch in ben entlegenften Gegenben, wo fie mit offenem Beu-I und ber bentbarften Sorglosigfeit von Dorf ju Dorf gem, jemals angegriffen ober beraubt worben maren, ja, fo if fie bie eingehandigten Betrage, ficher nie betrogen gu erben, gar nicht nachzugahlen brauchen; bie Bornehmen wegen und die Berren Bureaufraten berauben und beftehe n bas Cjarengut ohne Scham und Scheu in Dimenfionen, e fonft überall völlig unerhört finb \*).

<sup>9</sup> Gering befolbet und boch begierig, an Luxus ben reichern und vors nehmern Rlaffen, beren verlodenbes Beifpiel fie vor Augen haben,

Befanntlich verläugnet fich ber egoistische Individualis mus bes Abenblands, gang besonbers protestantischerseits, fogar in ber Rirche nicht, wo ihm an eigenen Blaten und abgeschloffenen Stublen nicht genügt, er meift auch noch fleine Stübchen mit Thuren und Kenftern in bas Bottesbans bineingebaut haben muß. Entgegengefette Birfung bat bes entgegengesette Brincip im ruffischen Socialismus erzeugt. Bier ift, wie vor bem Cjar, fo in ber Rirche vollenbete Gleichheit; ber Bauer hat ben größten Respett vor ben Ticbinofnif und gittert vor bem General, aber in ber Rirde weicht ber Gemeinste bem Bornehmften nicht, ber Bettler und Leibeigene brangt fich vor ben Reichen und herrn, und in der Regel sieht man die Bauern vorn jusammengebrängt Die Bornehmen hinten. Diefes Gefühl ber Gleichheit vor jeber hohern Juftang, verbunden mit bem ber engften Boltseinheit und Kamiliaritat, ift auch die Quelle ber gang finanlaren ruffifchen Umfangsformen. Auch unter ben eingewar berten Biebertaufern herricht eine trauliche Brüberlichfeit, Die aber ber fonft fteifen, ungelenken und ichweigsamen Phyfiognomie bes Deutschen feinen Bug benimmt; fie ift eben

ce nachzuthun, find besondere die Lettern in fast allgemeine Immoralität versunken. Erft noch im Juli 1853 erzählte das Qumsterley Review, nur die häusigen, ganz unvermutheten Besuche bes Czaren in Berson hätten den Schuldigen einigen Schrecken einze sagt, und baher rühre unter Anderm der vor einiger Zeit angezigte große holzbrand im Arfenal zu Kronstadt. Der Kaifer habe nämlich von großen Unterschleisen Wind bekommen, wie man Schiffsvorräthe zu einem Thor des Arsenals eindringe, verduck, bei einem Seitenthor sie wieder hinausschaffe, vorn sie abermeit hineinbringe, und der Regierung sie nochmals zum vollen Randpreis in Rechnung sehe; da habe er, um die Schuldigen in Angranti zu überraschen, mit seiner Dampsjacht sich das dem Weg gemacht, aber im Angesicht des Hafens von Kronstadt aus dem Werst platic eine Feuersäule aussteigen sehen, die in wenigen Stunden das

B Bert augenblidlicher Reflexion, wogegen beim Ruffen gange Ratur in eine innige Berglichfeit aufgegangen ift, aur tuße und umarmungefüchtigen Bartlichfeit in bem abe wird, ale etwa ber Branntwein ju Ropfe fteigt. Der meinfte Bauer ift voll ceremoniofer Soflichfeit und liebrei-E Artigfeit gegen feines Gleichen fo gut, wie gegen bore : man fann ben Beleibiger ju ben gugen bes Beleibigz Staub leden feben, nie aber wird biefer verfaumen, beim leggeben jenen boflich mit gezogener Dute zu becomplimen-Co gang ift bie freundliche Stimmung bes Einbeites b Gleicheitsgefühles jur andern Ratur bes Ruffen georben, daß auch bie Thiere bavon profitiren; auftatt mit E Beitiche barein ju ichlagen, fpricht ber Ruticher im fanf. Ren Tone jur Stute: "lieb Mutterchen! nur biegmal laß ich nicht im Stiche, bu follft bafur frifch Graschen und golmen Safer haben", und jum Bengfte: "gutes Bruberchen! ach mir fein Leib und bent beiner Ehre, mas murbe bie Belt fagen, wenn bu im Drede fteden bliebeft."

Reben biefer Gebuld und Sanftmuth, verschwiftert mit nerfcopflichem Leichtfinn, finden fich aber im Charafter bes tuffen eben foviel Celbfigefühl und unermubliche Rraft, bie as Bort "unmöglich" nicht fennt. Man glaubt barin munerlich wibersprechende Buge zu erkennen; in ber That bilben e blog bie gemeinsame Signatur bes ruffifchen Mangels an wratifcher Freiheit und geiftiger Gelbftftanbigfeit, und trem baber bie erfteren Buge hervor, wenn ber Ruffe fich felbft berlaffen, Die letteren, wenn er von ben 3meden ber Bezumtfamilie und bem Befehl bes Cgaren getrieben ift. In ichem Kalle raifonnirt er feinen Augenblid über bas Barum nb Bogu, noch zweifelt er an feinen Rraften. Richts ift bann ju fcwer. Dber auch wenn ber Guteherr unter en Rinbern ber Leibeigenen, ohne lange nach ben Anlagen es Anaben ju fragen, pur burch bie Laune bes Bufalls beimmt, wer Schufter, wer Schmieb, wer Roch, wer Schreiber ic., menn ber Oberft bes Regiments ohne angftliche Babl co manbirt, welche Refruten Sattler, welche Stellmacher, well 3 Musifer, welche Rangleimanner zc. werben follen, fo wert 33 bie also Ausgemahlten nicht nur faft immer leicht und tres lich, wozu man fie commanbirt, fondern aus folden Como: manbirten gehen in ber Regel bie folibeften Sandwerks Arbeiter und Runftler hervor, bie bann auch, burch aufes Macht festgehalten, bei bem einmal ergriffenen Gewerbe bled ben. Ift ber Ruffe bagegen in feinem Entichluffe frei, umz mahlt er ein handwerf, so mahlt er es boch nie als Berne für's Leben; von regelmäßigen Lehrjahren, Liebe gum Stant festen Arbeitspreisen, Ehrgefühl und Stolz auf feine Leifte gen ift bei ihm nie bie Rebe; er lernt eben bier etwas, bet etwas, lagt fich gablen, mas er erhalten fann, arbeite gleichgultig gegen ben guten Ruf, auf ben Schein, und get es mit bem Einen Sandwerf nicht mehr, fo greift er m ch nem anbern, ober wird Raufmann, ober Fabrifant, was ibm eben einfällt. Bon Ratur nichts weniger als arbeitfam, me in mentlich ben umftanblichen Arbeiten bes Aderbaus abgeneiet geichnet er fich bafur burch lebhaften Unternehmungegeift und ungemeine Beweglichfeit aus; aller Regel und feften Etellung im Leben feind, bewegt er fich mit ber bochften Ungebundenheit, wo immer er fich bewegen barf, will frei berumgieben burfen, ju Saufe bleiben, ober in bie Krembe geben, wie es ihm ansteht; an nichts bangt er fein Berg, als an bie ruffifche Gesammtfamilie und bie Einheit mit ihr. And ihr fann er nicht herausfallen; biefer Umftanb, mit feinen realen Schranfen, allein ift die Urfache, bag Rufland nicht von 50 Millionen ber liebenswürdigften Taugenichtfe von ber Welt und exemplarischer Stegreifritter bewohnt ift.

Ift bem Ruffen jebe bestimmte Lebensordnung verhaft, nur mit Ausnahme jener wahrhaft an Sparta's und Blate's Staatsideale, an die antife Staatsallmacht überhaupt erinmernden Subjektion unter das Czarthum, so ist ihm inste-

Ordnung und Sparfamfeit in Familie und Saus BERR Seiblich ; frembe Ginmifchung ift ihm hier ebenfo unals andererseits eine freie Stellung nach Dben. Er an feiner Art bes Befiges, verliert mit Gleichmuth Eben Erworbene, weil er faum je Alles verlieren fann, Degen wieder ein Mehreres ju erwerben hofft; nirs Tomebt baher alles Eigenthum an fo lofen gaben, und Te It mit fold rafenber Schnelle, wie in Rufland. Man und vergeudet fast gleichzeitig, betrügt und wird beflieblt mit ber Ginen, ichenft mit ber anbern Sanb; Rehmen liegt bem Ruffen nahe, aber ebenfo nahe bas Denn er ift von Ratur gutherzig, mobitbatig, gaft-Derfcwenberifch in Effen und Trinfen; nie fnaufert er feinen Borrathen, er liebt ju magen, ju fpielen, ju fpewiren, und ba ibm viel Gelb burch bie Sand geht, achtet at ben Rovef nicht; der Rramer betrügt ben Rachbar ohne minbeften Gewiffeneffrupel um 20 Ropefen, und ichenft 🗪 nächten Moment einen Rubel zum Aufbau einer frem-Dorffirche. Für folche Zwede ber Bolfsfamilie und ber Pationalfirche hat ber Ruffe immer gang befonbers offene Sand; die kirchlichen Bedürfniffe werben nirgende liberaler folenbiber befriedigt, ale in Rußland, ja, ber Gifer für **The, je nachdem** er mehr oder weniger bezeugt ift, bewirkt in Der allgemeinen Bolfsgleichheit allein einen und ben einzie en Unterschied \*). Im Abendlande erftidt nur zu oft bie

Das russische Landvolt seint eine besondere Ehre barein, im Dorfe eine fteinerne Kirche zu besigen. Die alten hölzernen Rirchen nehe men baher immer mehr ab. Aus einem Dorfe mit einer steiners men Rirche in ein Dorf mit einer hölzernen Rirche ziehen, gilt für eine Degradation, ja man würde sich saum auf eine Heirath mit Bewohnern oder Bewohnerinen solcher Dörser einlassen. Aurz, die steinerne Kirche gibt dem Dorfe einen Rang; eine solche koftet 10 bis 30,000 Silberrubel, aber nichts ist leichter, als diese Summe herbeizuschaffen. Ein Duhend rüstiger Bauern machen sich

starte Bietat für bas Eigenthum allen Gemeinfinn; bei ber Ruffen ift es umgekehrt, er hat Erwerbssucht, aber gar kein eigentliche Bietat für die habe, fie ift nirgends fest, bestimm und dauernd; heute reich, morgen arm; kein Reichthum bil langer, als zwei Generationen hindurch. Dennoch kein Breletariat! benn wider dieses Uebel ist die ruffische Gemeinde unfehlbares Specifikum.

An bie Scholle feffelt ben Ruffen feine Liebe, er & fein Seimathegefühl, eigentlich auch feine Baterlandeliebe wenn man biefe raumlich eingrangen will; bagegen ift e mit feinem gangen Wefen an bie Berfonen ber Ur -, ber Gi meindes und ber Bolfsfamilie gefettet; er hat feine Berge an bie er feine Sehnsucht, feine Balber, an bie er bie En innerungen feiner Rindheit geflebt hatte; Beimmeh nach be Beburtoftatte ift bei ihm unbentbar, folange er nur in be fleineren ober größeren Bolfbeinheit schwebt. Richts ftel baher seiner unftaten Banberluft und unbezwinglichen Reife fucht geiftig im Bege; Jeber von ben Dillionen, bie alliabt lich als Ballfahrer, ober in mannigfaltigen Geschäfterweige bas Reich nach allen Richtungen burchziehen, finbet überal wieder feine "Bruder", und Jeder will wenigstens einmal feinem Leben die große "Mutter" feben: Die beilige Stat Mostau. Der gemeinen Banderluft biente im Anfange in ruffischen Staatseinheit unbedingte Freizugigfeit fo febr, bif alles Bolf aus minder gunftigen Gegenden nach allen Sch ten hin in beffere auszog, und Czar Boris Gubunom bem Ufas vom 21. Rov. 1601 fich gezwungen fab, ber #

auf, vertheilen fich nach allen Weltgegenden, und sammeln gur bauung der Kirche; an allen Wegen ftellen fie einen Opferftod wis überall werben fie gastfrei aufgenommen, verzehren daber und nach Jahr und Eag ift das Gelb beisammen; bann ertille fich einen Plan von St. Petereburg, und nach einigen Icht die stattliche, in modernem Style aufgeführte Kirche da, was Dorf ist in seinem Range gestiegen.

augigfeit aufhob und die Bauern an die Scholle feffelte, ber fie am verschienenen St. Juriems : Tag gefeffen ma-Roch blieben fie fonst perfonlich frei, und erft allmählig bie Leibeigenschaft auf; aber über biefe vollige Unterfung flagen die ruffischen Bolfelieder nicht, bagegen befinfie jenen bofen Juriems-Tag ale ben ungludlichen Wenanft, als ben "Tag ber verlorenen Freiheit." Mit ber nberfreiheit mar, wie bem Bolte vorfam, alle Freiheit ommen. In der That gibt es, wie feine focialere und Algere, so feine mit ftarferm Colonisationstrieb begabte ion, als die russische; schon in der Dammerung ihrer dichte finden wir fie über bie gange ungeheure Ebene den dem Eis und kaspischen Meere, bem Ural und arn, amifchen finnischen und senthischen Boltern verbreis Aber nirgends siedelten sie in Kamilien vereinzelt fich überall in ber geschloffenen ruffischen Gemeinde colonis ib. engverbrübert mit allen anbern Bolfegenoffen, berten fie treu ihre Rationalitat und die Ginheit mit dem gen Bolte ber Ruffen. 3hre überwiegenbe Rationalität nirgenbe bie Ureinwohner verbrangt ober vertilgt, fie fic auch nicht mit beren Rationalität, wie bie Deutn gethan, vermischt, um in ihr unterzugehen, a gegentheilig biefe nach und nach zerfett, und fie nach race und Sitten völlig ruffificirt, ein Broces, ber noch ich porgeht mit ben finnischen Reften, ben Rarelen, In-1. Mordwinen, Sprianen, Ticheremiffen und Tartaren. bat biefe brei gaheften Stamme erliegen allmählig, bie meinen, indem fie bireft in's ruffifche Bolfsthum, bie mehmen, indem fie in die ruffifche Rirche übergeben.

Bo bie Individualität mit der Scholle fest verwachsen ba gedeihen die Baume und Walder; sobald im Abend, be bem Bolte nimmer wohl ift auf seinem Fled Erde, es ber Jufunst mehr oder weniger bewußt verzweiselt, da en die lustigen Wipfel. Man lebt dann nur bloß für



benn bie eines Baumes. Er liebt biefe Bul nicht, fa, bem gemeinen Ruffen wird es fchier, traendmo fteben zu laffen; felbft bie Bolgnoth nicht; ale er colonifirent nach bem Guben gine bie wenigen Baume, bie er antraf, fammtlich neue ju pflanzen; so macht er es überall, und Maglich genug mit getrodnetem Danger. Auch : in feinen Dorfern findet man einen Baum, bei Schatten, ben Rinbern Spielplas gewährte; fie oft zierliche Baufer auf, aber alle tabl, ohne jeb jebe lebenbige Bede, mit ihren grauen Banben u voll melancholischen Einbrude. Go liegen bie Ruffen in den baumlofen Ebenen, alle regelmäßig rabelinigter Strafen hinlaufend, und beleibigen burch ihre monotone Uniform, geben aber am Beugnis von ber in ber gangen Gefchichte une walt ihrer Bolfseinheit und Bolfsgleichheit .).

Eben fie ift es auch, die in jener merkwürd schaft ber rustischen Sprache hervortritt, daß Batois hat, für Bornehme und Geringe, Gebilde ber gangen äußern und innern Physiognomie ber ruffische anfebenfolg bem althellenischen fei; aber nur um fo mehr d andererseits die burchgangige Monotonie feines Befens Kallen. Davon abgesehen fieht er allerbings ben ebelften men alter und neuer Boller, wenn nicht voran, fo boch Mobigebaut und von feltenem Chenmaß ber Blie-, ben größten Strapagen bes Banberns, ber Sige unb ilte, bes Klima's gewachsen, außerft wenig mit verschros ien Kruppelgestalten vermifct, vollig ungeschwächt, soweit bt ber Branntweingeift, biefe mabre Beft bes rufficen ides, Die Quelle unermeglicher Bermuftungen im Bolfe. puthet bat, wie befonbers unter ben Beifruffen geicheben ift er mit entsprechenben Beiftesanlagen in berfelben Alle neinheit ausgestattet. Beweist icon bei bem muntern und den Großruffen bie hervorftechenbe Reigung, überall Berrungen anzubringen, bobe Culturfabigfeit, fo find inebebere bie finnig nachbenflichen, fowarmerifch grubelnben, raus frommen und anbächtigen Kleinruffen geborne Runftihr icharfes Dhr und Gebachtnis lagt fie ohne Untert gang portrefflich und pracis mit ihrer vollen Glodenimme fingen und verfcbiebene Inftrumente fpielen, ihr stiges Gefühl für alles Dag und praktischer Geschmad ie Anleitung im Zeichnen und Malen oft unglaubliche etichritte machen. Schon ihre gewöhnlichen Sandwerter. reine geigen bas Tglent, mit unbebeutenben Bertzeugen geringen Sülfsmitteln bie tüchtigften Werte auszufüh-: Die Blotniff's 1. B., ober Zimmerleute, beren achtruffier Rern fogar bie Gage verfcmabt, und ben gangen Baum r beiben Seiten fo lange behaut, bis er bas benothigte ett bat, machen mit bem plumpen Beile und bem einfach iben Meißel jum Erftaunen zierliche Sachen. Dabei zeigt im Bolfe febr lebhafter Drang nach intelleftueller Bilng. In neuefter Beit find in mehreren Rreifen viele Bon ber Krondomainen burch namhafte Gehaltezulagen zur

Beforgung von Elementar-Schulen bewogen worden, die den allgemeinsten Anklang finden; überall drängt sich das Boll zum Unterricht, und es bedarf nirgends eines Zwanges, un die Kinder zur Schule zu treiben. Wo für folche Anstalten nicht geforgt ist, da geben selbst minder bemittelte Bauern ihre Sohne den Winter über dem Popen in die Lehre, und zahlen ihm 25 bis 30 Silberrubel für den Cursus, so das man in manchen Kreisen bereits sehr viele des Lesens und Schreibens kundigen Bauern trifft. Weitere Folgen stehen freilich dahin, die ein allgemeineres Abgehen von dem bisherigen sirchlich-politischen System nach sich ziehen wird, einem System, zu welchem gerade ein solches Voll gehörte, wenn es nicht völlig verthieren sollte.

Wenn nun ber gemeine Ruffe mit feinen ungebunbenen Reigungen und vielseitigen Talenten auf Beit einem beftimmten 3med fich widmet, irgend ein Sandwerf ergreift, fo thut er es nicht auf eigene Fauft, nicht auf bem Bege unseres abenblandischen Individualismus, sondern ber naturliche Bolfs - Socialismus hat ju bem Ende eine Art von nationalen Affociations - Kabrifen gebildet, benen er fic nur einzuverleiben braucht. Ratharina II. gab fich viele Dube, bas beutsche Bunftmefen einzuführen; es mußte aber in Rusland nothwendig immer eine erotifche Pflanze bleiben, ba et ein politip moralifch-freies Bemeinsamfeite-Befühl porausiett. und barum auch im Abendlande nur einst unter bem Sont ber fatholischen Rirche gebieh. Seitbem ibr Beift im focia len Leben erlag, fcmachten wir unter bem egoiftischen Indi vidualismus des Fabritwefens, bas auf den Rauf producit und bas personlich freie, selbstftanbige Sandwerf ruinitt; und wie benn bie Ertreme fich berühren, fo bat Rufland bieselbe Form ber gewerblichen Production als natürlich ner tionale, aber mit bem großen Unterschiede, bas ihre inftind tive Affociation vom egoistischen Individualismus frei ik und baher in ber 3bee formlich mit ben boctrinellen Arbei

. Bhalansterien ber weftlichen Social Demofraten aufammfallt. Die fabrifartig organisirte Sandwertsgemeinde bes uffen ift eine ameifache. Erftens eine mobile: wie a. B. · Plotniff's in Mosfau fie bilben, in Rraft bes achtruffien Principe vom unbedingten Gehorfam, in abstufende rbnungen gegliebert, unter gemählten Sauptern und gemeinmer Deconomie, mufterhafter guhrung und Disciplin, in er hinficht völlig frei von aller Anordnung und Gefet von zben; zweitens eine immobile: wie bie vollen Einwohrmaffen ganger Dorfer und Kleden fie bilben, bie alle Ein b baffelbe Sandwerf treiben, g. B. nichts als Stiefel, hts als Tifche und Stuhle, nichts als Thontopfe 2c. man, ober auch einzelne Kamilien mit fabritmäßiger Theilung : Arbeit untereinander. Diese Affociationen haben dann e Rieberlagen in ben großen Städten und auf ben Marti, bie in Rufland von ungemeiner Bebeutung find; und acht ruffisch-national ift bas Affociationsmefen, baß auch : Bettel nicht anders als in biefer fabrifmäßigen Korm Großen betrieben wird. Außer auf ben Gutern bes Abels, feine Leibeigenen betteln ju laffen für schimpflich halt, it es wohlhabenbe Dorfer, Die gang vom Betteln leben; t bem officiellen Bettlercoftum Mann fur Mann verfehen, It jebe Kamilie ihr Contingent jum Auszug in ben erften Ablingstagen nach bem in genau abgezirkelte Reviere geilten gand, und die Erpedition dauert, von parlamentaris en Busammenfunften an bestimmten Orten und Beiten unbrochen, bis im Berbft, wo die Familien ber Beimgefehri über ben Binter bie Fruchte bes Geschäftes ju verzehe t beginnen.

Wie gesagt, unterscheiben sich die russischen Affociation von den westlichen badurch, daß diesen das Princip des sistischen Individualismus zu Grunde liegt, jenen das des nsten Communismus. Will ein Petersburger ein Haus, er selbst einen Palast bauen, so schließt er bis in's Gin-

gelnste mit einem Bobratschnif, b. i. Entrepreneur ab, ber bann mit feinen Rameraben über Beibulfe und Bewinnft-Antheil contrabirt, und allein, ober wenn ber Betrag au bod ift, mit einigen Gefellen in bie Beimath reist, um bas jum Unternehmen nothige Beld ju suchen, weil ber Bauberr vielleicht erft am Ende ber Arbeit jahlt, worauf fobann bie Leute bes Dorfes, gleichfalls mit Anrecht an bem Gewinnantheil, ben Betrag forberlicht ausammenschießen, und bem Unter nehmer auf fein Bort überlaffen. Solche Entrepreneurs gibt es nun zwar im Weften auch, vornehme Baumeifter, bie ib ren Arbeitern ben Taglohn, ober einzelne Arbeitsobjefte in Accord geben, ben Gewinn bes Unternehmens aber allein behalten; in Rußland bagegen find es gemeine und ungebilbete Leute, Die bei ihrem technischen Benie oft faum lefen ober fcreiben fonnen, und ben Brofit nicht fur fich allein gieben, fondern mit den Rameraden ihrer Affociation redlich theilen. Es ift in ber That unbegreiflich, wie bas ruffiche Bouvernement feit Peter I. biefe naturwuchfigen Affociationen überfehen, und anftatt bloß ihre ted nifche Ausbildung ju forbern, mit bem unabanberlichen bureaufratischen Duntel ber Berblendung alle Strange anspannte, um bas weftliche Kabrifmefen bes egoistischen Individualismus in Rugland einzuburgern. Man hat aufangs bie Rrone felbft und bie Abelichen zu Fabrifanten nach weftlanbischer Form gemacht, und die Bauern ale Leibeigene gezwungen, jum Arbeiter, Material in ihren gabrifen ju bienen; aber mas biefe in ber freien Affociation allmählig vermocht hatten, vermochten fie nicht in ber octropirten form, und bie meiften ruffifden Kabrifen maren ber Aufgabe nicht gemachfen, für ihre Ar beiter auch im Falle ber Arbeiteunfähigkeit im ausgedehnte ften Sinne zu forgen. So besitt alfo auch Rufland jest die achte abendlandische Kabrifpeft, wo bie "freien" Arbeiter blof bas Capital reprafentiren, bas die Aufgabe hat, fich möglicht reiche Procente auspreffen ju laffen.

Auf bemfelben inftinttiven Gemeinsamfeite-Gefühle, wie : nationale Affociation, beruht die Familie und die Beinbe bes Ruffen; bie völlige Unterjochung bes Rechtes Individualität unter die 3mede bes Socialismus charafffert beibe, und nach biefem Ginen Brincip find in Rusib bas Kamilienrecht, bas Gemeinderecht und bas Boltst confequent ausgebilbet , ihm analog bie brei Bewalten 1 Kamilienvaters, bes Gemeinbevaters und bes Bolfsva-B, in einer Grabation nicht nach bem innern, sonbern nur b bem außern Umfange ber Autoritat, vom pater familias ich ben Staroft bis jum Cjar. Es gibt in ber ruffifchen milie fein Erftgeburterecht; ihr Erbaut ift Stammaut, ale Kamiliengliebern gleichmäßig, aber ungetheilt angehörenb, ter unumidranfter Disposition bes Baters über bie Rugun-1; Die vaterliche Gewalt ift überall, nicht nur in ber mernfamilie, bie unbeschränktefte aller Gewalten \*), so febr, I fie nicht einmal auf bas Blut allein gebaut ift; ein fteriber leiblicher Bater tonnte auch einen bem Blute nach mben aum Rachfolger ernennen, wie es anbererfeits oft fommt, bag er einen jungern Sohn jum Erfigebornen T Ramilienhaupte erhebt, por bem fich bann ohne Wibernch felbit ber Aeltefte voll Ehrfurcht neigt. Drinat ein millenglied auf Theilung, fo befommt es feinen Untheil, aber bamit völlig ausgestoßen, und bildet eine neue Ras

Da ber russischen Familie überhaupt verfügen Bater und Mutter unbedingt über alle ihre Kinder. Bei der Fürstin A. 3. B. mußte ihr Sohn, der als General Armeecorps commandirt, als Gesandter, als Generalgouverneur gedient hatte, jeden Morgen zur Auswarztung erscheinen, wenn er in Petersburg war. Einst hatte er selbst: ftandig einige Dispositionen in ihrem Stalle vorgenommen, ein ihm schlecht scheinendes Pferd ausrangirt und ein besseres eingestellt; des Bagniß befam ihm herzlich schlecht, er ward am andern Morgen von der Mutter mit ganz soliden Ohrseigen regalirt, die er demüthig hinnahm. Nach demselben Berhältniß richtet sich bann auch der undebingte Gehorsam gegen den Czar.

wöhnlich mit zehn bis zwölf Kinbern gefegnet find, so muste bie Population in ungeheuern Progressionen steigen, wenn nicht die übliche Berwahrlosung der Kleinen mehr als zwei Drittel vor dem mundigen Alter hinsterben ließe.

Dhne allen Zweifel verleiht ber mertwurdige Drganis. mus ber ruffischen Gemeinbe bem Reiche einen unermeflichen Werth an socialer und politischer Rraft; so lange er beftebt, ift Rugland vor jenem tobtlichen Siechthum bewahrt, an bem alle mefteuropaischen Staaten frankeln, und beffen Beilung bis jest noch nicht erfunden ift. Es ift ficher por Baube rismus und Proletariat; und in fofern ftellt ber rothe Ruffe Bergen in seiner Schrift: "Du developpement des idées révolutionnaires en Russie" nicht mit Unrecht die russie fche Bauerncommune ber focialen Cultur bes Beftens ungefahr in ber Beise gegenüber, wie Tacitus bas Bilb bes Germanenthums bem versuntenen Romervolfe feiner Beit. Jeber Ruffe hat Beimath und Antheil an Grund und Beben; felbst wenn er verfonlich ihn aufgibt, ober irgendwie verliert, wenn Jemand arm wird und fur feine Berfon Alles verschwendet, so schadet das boch den Ansprüchen bet Rinber auf ihren Antheil am Gemeinbegut nicht, ben fie aus eigenem Recht, vermoge ihrer Geburt als Rinber ber Gemeinbe, nicht ihres Baters, forbern; die Armuth ift also bort nicht erblich. Es gibt in Rugland nur Bolt, feinen Bobel, man mußte benn bas zweite Bolf ber gebilbeten Glaffen so nennen wollen; es bedarf aber nur noch einiger neuen, bem Weften abcopirten, antinationalen Institutionen, um

fehr scandaloses Berhaltnis. Der Schwiegervater lebte nämlich bann mit ber Schwiegertochter im Concubinat, und so sehte es fich sort von Generation zu Generation. Bar ber Anabe erwachsen, so war die angetraute Frau längst ein altes Weib, mit der er dan nicht lebte, sondern, wie sein Borgänger, mit dem Weibe des seche jährigen Sohnes seiner angetrauten Frau.

ch im Caarenreich bie ftarfen Legionen bes befitsofen Bo-S angupffangen. Der vornehme Bauperismus eriftirt bereits ben niedern Ordnungen ber Bureaufratie, ober bes Abels, b bekaleichen die Anfange des Broletariats in dem Abfluß 6 ber ungeheuerlichen Militar Drganisation, namentlich them Rifolaus I, abgefürzte Dienstzeit und ein ausgebehnl Urlaubsipftem eingeführt bat, Maßregeln, welche ben oldaten nicht mehr, wie früher, vereinzelt und einfam im gebeuren Reiche abfterben laffen, ihn aber andererfeits d nicht mehr in feine frühern Berbaltniffe ale Bauer ober indwerter jurudjuverfegen vermogen, obwohl bie Rrongeinben verpflichtet find, jeben Berabicbiebeten auf Berlana in ihren realen Berband aufzunehmen. Go machet nantlich in ben großen Stabten bie Bahl ber Leute vis à vis rien, wo es fruber nur zwei Claffen bes geringern Bolaab: entweder Angehörige einer Bauerngemeinde, bie nn flete ein Recht auf Grundbefit, gleich jedem andern meinbegliebe, hatten, ober Borige eines Guteherrn, ber un Unterfommen, Rleibung und Rahrung für fie gu beaffen bie Bflicht hatte, von welchem Leibeigenschafte-Banbe er ber Solbat burch ben Dienst frei wirb. Rurg, Die mae, ob ber erborgte Beift ber weftlichen Uebercultur nicht blich auch im Stanbe feyn werbe, die Bortheile ber engfoloffenen ruffischen Gemeinde Berfaffung ju paralyftren? t ihre unzweifelhafte Antwort.

Herr von harthausen ift von Begeisterung für bie auerngemeinde bes czarischen Reiches ganz hingeriffen, in r realiter und vollsthumlich alle die Utopien eristirten, ich welchen die westlichen Bannerträger ber socialen Revostion mit den rothen Schlagworten: Abschaffung des Erbschts, gleichheitliche Theilung von Grund und Boden 2c., gehrten. Er stellt weitläufige Betrachtungen an über die slagende Aehnlichkeit zwischen diesen russischen Boltszustans m, die der Mehrzahl aller Russen gar kein liegendes Pris

vateigenthum, sondern bloge Rubniegung zulaffen, und jenen Träumereien, die St. Simon und die nachgebornen Communiften als bie bochfte Entwidlung bes menfchlichen Gefchledtes fich ausgebacht, und er fommt ju bem richtigen Solus daß der Thatbestand in Rußland erweise, wie in unfern fecialistischen Theorien boch auch Bahrheit verborgen, und eine folde Ordnung ber Dinge an fich nichts weniger als um driftlich, unfinnig und unmöglich fei. Ebenfo mahr aber find unfere zwei anderen Kolgerungen: erftens, bag ber Beften. nachbem er aus ber moralischefreien Entwicklung bes inftinfe tiven Socialismus in die Erbfunde bes egoiftischen Indivibualismus versunfen, ju jenem Stanbe ber Unichulb nicht mehr jurudfehren fann; zweitene, bag auch bem Inftinkt bes russischen Socialismus die Feuerprobe bes moralifde freien Bewußtseyns aufbehalten ift, und er bann entweber von ber fatholischen Rirche bie Sanction ber freien That bie eigentliche Taufe, empfangen, ober aber jur rothen Republif bes Social Demokratismus fich ausbilden wirb. Dr. Brownfon, eine gelehrte Bierbe bes tatholifchen Rorbamerila, bat jungft in feinem Newporfer "Freeman's- Journal" gefagt: "Rußland begunftigt wenigstens nicht, und es bat bas nie gethan, ben Radifalismus und Socialismus, Die beiben schlimmften Feinde, gegen welche bie Rirche fich ju vertheis bigen hat, und bas ift viel"; er scheint bamit nichts befonbere Beiftreiches gefagt ju haben. Wenn beute bie endliche Reaftion gegen den protestantischen Geist bes egoistischen Inbivibualismus, ein europäischer Sieg bes Communismus, eintrate, wer weiß, ob Rugland nicht fich ihm verwandter fühlte, als ber fatholischen Rirche und ihren Donaftien; Die Ertreme berühren fich, und ein ruffifches Spruchwort fagt: "Ich fige am Ufer und warte auf Winb" \*).

<sup>\*)</sup> Bgl. das benügte Material bei Sarthaufen. I, 105. 74 ff.; III, 201 ff.; II, 513. 162; I, 165. 90. 249. 215. 72. 67. 163. 206. 184 ff. 190. 156. Borr. S. 13; III, 146. 130; I, 153. 157. 130. 124; III, 126; I, 128 ff.; III, 151; I, 68. 139. 154. Borr. S. 12.

Eine folde Revolution, meint Barthaufen, wie fie Europa n ben Socialiften brobe, fei in Rugland unmöglich, weil z ibre Buniche icon erfüllt feien. Aber bie ruffifche Bauigemeinde bat bis jest nur ihren inftinktiven Charafter erst; auf ben erften Befehl von Dben mare fie nicht mehr, b eben weil fie ein bloges Raturgewachs ift, hat fie nicht Werftand zu leiften vermocht, als man Bentnerlaften ber tgebühr von Oben berab auf fie malate. Rommt bas rufbe Bemeinbeleben einft jum Bewußtseyn, und reagirt bie gea, fo ift eine "folche Revolution" mehr als ju fürchten. tr brauchen wohl bloß bas Wort "Leibeigenschaft" ju inen, bie ber bislang freien Gemeinde gerabe ju einer kt sctropirt wurde, als sonft überall im driftlichen Europa B Goriafeite : Berbaltnig nabezu verschwunden mar. Roch limmer aber wurde ber Drud ihres Joches in bemfelben ase, als bie westliche Kabrifation und Lurusinduftrie im iche überhand nahm. Früher, als Rußland noch ein Aderuftaat und fein Abel ganbabel mar, blieb die leibeigene Beinbe blog mit einem Ropfgelb belegt, übrigens in engfter rbinbung, gleichsam eine freie Republit, abhangig nur rch ben feften Tribut, ben fie bem Berrn jablte; als aber one und Abel moberne Kabrifanten wurden, anderte fich : Sache. Man bemertte querft, bag alle Arbeit bes Leibe enen im Grunde bem herrn gehore, und ale er, jur ohnbe in ben gabrifen gezwungen, nicht befriedigte, bafur er Unlagen zeigte, ein trefflicher Bewinner zu werben, nn es auf feine eigene Kauft gebe, ba wendete man ben rumbfat in ber Weise an, baß man jest bie Leibeigenen, d rufficher Liebhaberei, speculirend herumgiehen läßt, wie wollen, nachdem jeber Ginzelne nach Alter, Bilbung, caft, Talent zu seinem Cavitalwerth abgeschätt, und nach n entsprechenden Binfen mit einem jahrlichen Tribut belagen worben, ben man "Dbrof" nennt. Bon großen Lands brthfcaften bes Abels ift unter biefen Berhaltniffen teine XXXIII **52** 

Rebe; meift im Dienft, ober in ben Stabten lebenb, ift er ein Stadtadel geworden, wie ber italienische, und gehrt von je ner Sclavensteuer. Dazu nehme man, bag unter bem zweiten ober vornehmen Bolfe gerabe bie bem mabren Bolferecht entgegengesetten Brincivien berricben, namentlich ein Erbrecht mit unbedingter Theilbarfeit bes Befiges, welchem Grundfat felbst die Einheit ber Bemeinde weichen muß, fo bag bie geplage ten Obrotpflichtigen, geriplittert unter geriplitterter Berricaft, bann gar feinen Rudhalt mehr haben; bag um bie Daffe verarmten Rleinabels immer untergeordnete Subjefte ans ber Bureaufratie lauern, um ihnen fleine Sauflein Leibeigener, mo möglich in gewerbfamen Begenben, abzufaufen ober abzupachten, 5, 10, 20 Bauern, bie fie bann auf Dbrof fenen, neu ichagen, und ale bie furchtbarften Blutfanger gualen — nehme man folche Zustande, und es ift leicht m errathen, warum ber Czar erft jungft, in ben weftlichen Brevingen wenigstens, bie Berpachtung ber Leibeigenen verboten hat. Unfer Gemahrsmann außert fich im Allgemeinen fet milbe über die Leibeigenschaft, die, besonders fo lange die alten Dorfgemeinden burch die Theilungen noch nicht gesprengt maren, vielleicht sogar ein für bie ftaatliche Entwidlung Ruflands nothwendiges Inftitut gewesen \*); aber auch er

<sup>\*)</sup> Sanz anders spricht sich freilich z. B. ber englische Reisende Oliphant aus; er verlangt schleunigste Emancipation in Masse, wenn Rußland in Agricultur, Industrie, Handel emportommen soll. Es seit unglaublich, welche bemoralistrenden Wirfungen das unselige System auf die unterworfenen Bauern außere, so seien z. B. die Leibeigenen an der Wolga das meralisch am niedrigsten stehende Bolf, unter dem er noch gereist sei; heirathen würden, ohne den Willen der zu Verheirathenden zu befragen, auf Besehl des Eigenthumers und nach Anordnung des haushosmeisters geschlossen; der Capitan des Reisenden selbst habe sein Weld auf funf Jahre in Bacht genommen gehabt; der Preis einer Famille schwanse zus schulen 250 und 400 fl.; Schulen seien auf dem Lande verboten, einzelne Odrfer ohne Kirchen 2c.

beilt, daß sie nun zu unerträglicher und unhaltbarer Geteung sich ausgewachsen, für nicht weniger als 24 Milliok Menschen. Allein Riemand sieht einen Ausweg, sie auszeben, ohne eine große sociale Revolution herbeizusähren.
ihosen hat auch Rußland seine "sociale Frage", und je
hdem sie entschieden wird, vielleicht durch gewaltsame
action von Unten, gewinnt Rußland gerade an jenem geprischsten Broletariat zuerst eine Uebermacht, an dem vorhmen, das in Frack und Glacehandschuhen revolutionirt.
Ir haben bereits früher erwähnt, daß die höhern Klassen
Bussland geistig schon setzt so großartig dazu disponirt
b, wie nirgends in der Welt, und noch einmal! wer weiß,
das rechte heerlager der Communisten nicht einst — Rußbeißen wird?

Ronnte aber bie an fich gewaltige Organisation bes Gemeinbewesens, eben weil fie bloß instinktiver mur ift, beliebiger Berunftaltung von Außen fich nicht erebren , fo mar fie auch unfabig, mabren Fortfcbritt ju forber eben immer bie Signatur moralisch freier Entwickicat. Dieß zeigt fich an ber ruffischen Agricultur. itichen ber agricolen Bollenbung bei ber Gebundenheit in Untheilbarfeit bes Grundbefiges in England, und bem zicolen Berfall bei ber ichrantenlofen privatrechtlichen Theils Meit beffelben in Kranfreich, burfte Rugland bei feinem Efficits an fich einen fehr achtbaren agricolen Rang behaups E-Bonnen, namentlich wenn es fein Affociationstalent auch confequent burchführte. Aber weit entfernt; bie Agri-Ther ift vielmehr febr jurud. Man hat nach außern Grun-Dafür gesucht, bie wohl Manches beitragen mogen, wie mangel an Groß : Grundbefig, und bie Abichliegung bullands jur Bebung feiner Induftrie, bie aber in Babrett nur beren maßlose Bertheuerung, und folgerichtig bie Entwerthung bes Aderbaus bewirft, ber freilich nicht bluben man, wenn er eine verhaltnismäßig fo ichlechte Rente gein fruchioaren Japren, woourch fie einerjeite Sinfen ber Breise verhindern, andererfeits für Borrathe aufspeichern, fo baß ihre Leibeigenen b wohlhabender find, als die freien Kronbauern alfo fogar auch in biefer Begiehung von einer & Leibeigenschaft bie größten Calamitaten zu befürbin ift auf bem überreichen Fruchtboben Rugla fetlichfte Sungerenoth bereits nicht felten, ern burch einen andern lebelftanb, welcher wieber bi tive, bloß für ben Augenblick forgende, bes mo Schwunges entbehrenbe Ratur bes ruffifchen verrath. Es mangelt nämlich ber ungeheuern gang an ben rechten Communifationsmitteln. ( Sinweisung auf Norbamerifa genugt zum ichlag gleiche; es fehlt hier bie ftaatliche Ginheit, Die Monarchie, und boch, welche Bortheile fur ber Berfehr haben bier die rein perfonlichen und m tereffen geschaffen! Rußland bagegen, mit fein famteite - Befühle, bas an natürlicher Tiefe e Welt baftebt, wie ift es mit ibm \*\*)?

Extreme berühren sich; eben bas, was als bas ie En be bes egoistischen Individualismus unferer 1 Cultur und beren Untergang uns täglich furchtbarer namlich bas Berichwinden ber burgerlichen Dit fe und bamit bie unvermittelte Entgegenftellung von ib Rieber, Reich und Arm - baffelbe ift es, was in bas principielle Refultat bes Anfanges einer ent-Cultur bilbet, Die einen Theil bes Bolfes gang unließ, dem andern außerlich anflog, ohne je fein geis igenthum werben ju fonnen. Der unter bem Czarfruh wie nirgende fonft ausgebrochene ichroffe Duas amifchen bem eigentlichen Bolfeleben, bas bis jest ud von ber mobernen Befetgebung und felbft von eaufratischen Abministration fast gar nicht alterirt und bem in die westliche Cultur vollig versunfenen Stanbe hat vor bem focialen Mifere bes Weftens wraus, mas an fich freilich viel mare. Er fucht, daffung eines Mittelftanbes fich von fich felbft erft en, und in die Triplicitat ber socialen Gesundheit erft en, mabrent ber Weften fein fociales Mittelalieb berte lang batte, es aber nun übermunden, von dwuren angefreffen und hinfiechen fieht, Schritt für ber Rataftrophe fich nabrend, wo eben beshalb und n absoluten Dualismus die socialistische Revolution iblich ift. Aber auch Rugland hat bis jest wenig und noch weniger Erfolg fur feine Bemuhungen um au fcaffenbe fociale Mittelglieb, b. i. um einen Bur-Der ruffische Bolfecharafter und bas driftlich : fich freie und nach allen Seiten berechtigte Burgerite follen biefe zwei Momente fich zusammenfügen ? rgerftand ift ein Rind bes fatholifden Beiftes im Reben; als biefer Beift im Weften wich, verfummerte buft, und weil er in Rufland nicht geweht, ift es moglich. Er mar bie iconfte Bluthe ber moralifche

freien Entwidlung eines driftlichen Socialisms, in wahrhaft geiftige Schöpfung zwischen ben natürlichen Di nungen ber überwiegenben Kraft Oben und ber überwiegenden Schwäche Unten: bie Kirche hatte erst ben moralischen Chwäche Unten: bie Kirche hatte erst ben moralischen Chrafter gebilder, aus bem bann wieber unter firchlichen Würgerthum, Zünfte, Innungen 2c., furz ein ebles Schwernement von selbst erwuchsen. Aber bas schismatischen wernement von selbst erwuchsen. Aber bas schismatischen theorer Ruslant, bas Czarthum — es will auch fi Burgerstand!! Des in wahrlich zu lachen.

Der Bunich ift jeboch aus vielen Brunben erfla Um von dem Treibhausleben ber ruffifden Kabriten abzu Das blog ben 3med ju baben icheint, jum gurus m führen, indem bie jum gurus berechtigten Claffen fic buten, ruffifde Fabrifate ju gebrauchen, fteben Sanbe Gewerbe noch jest, nach 130 jahriger Abgappelung ber reaufracie, auf einer Stufe, Die ben caarifchen Anim allerdinge übel anftehr. Es galt einen feften Sanbels. Bemerbeftant ju bilben, ber Orbnung und Statigfeit i verderbliche Chaos ter ungeheuren Fluctuation im ruf Commers bringen fonnte. Aber, wie bereits bemerft, ber Ruffe erfahrungemäßig ein Spisbube, fobalb er an Rreise seines unbefangenen Dafenns beraustritt, unb # halb bie niebere Claffe ber ifolirten Sandwerfer, Rrame fleinen Gewerbeleute burchgangig ganglich bemoralifirt; etwa zu einer hohern quafiburgerlichen Claffe fich auficht fällt noch bagu ftete früher ober frater mit bem Abel in jusammen. Dabei ift und bleibt ber ruffische Sanbel Anderes als Schacher - und Rramergeift; ber große B ber Belthanbel in ben Seeftabten ift größtentheils i Banben englischer, hollanbifcher, italienifcher, frangofifche namentlich beutscher Raufleute. Rurg, aus feinen fri angen, Aderbau und Biehzucht, gewaltsam be ohne Material wie Geschick Fabrifant ju en, befist bas ungeheure Reich mit feinen

als 62 Millionen Menfchen, jest, anderthalb Jahrhunderte nach ber Gründung Betereburge und ber von Dben becretirten Errichtung von Manufafturen aller Art, weniger Sanbel als London ober Liverpool; ber englische Berkehr mit Rufland ift in ben letten 20 Jahren gang ftationar geblieben, und was hier an eigentlichem Sandel noch eriftirt, ift bas Bert ber Fremben. Geringer und ftagnirenber Sanbel eines folden ganbes zeigt aber nicht von focialer Starte, fonbern von socialer Schwache. Die gleiche Signatur ift naturlich ben ruffifchen Stabten aufgebrudt, in fo geringer Babl fie auch, größtentheils fummerlich, vegetiren \*). Diefe carifden Runftpflangen haben baber eine gang anbere Phys fisanomie, als bie weftlichen Stabte, wie fie benn bier aus bem Bedürfniß gewerblicher Corporationen hervorgemachfen, bort von oben berab befohlen und auf Bufunft gebaut find. Rande erwachsen awar fehr schnell, andere leben bloß als Sibe ber Bureaufratie, allen fehlt aber ber eigentliche Rern ber flabtifchen Bevollerung, ber Burger - und Sandwerter-Rand; ba die kleine Industrie in Rugland mehr auf bem Lenbe als in ben Stabten fich befindet, auf ben Dorfern ges werbemäßig betrieben und auf Marften verschleißt wirb, fo felbft in großen Stabten fühlbarer Mangel an Sandwerbern; man findet g. B. in Ct. Betersburg Dobelmagagine, bie an Elegang ben Barifern nichts nachgeben, bagegen fcwer einen Sandwerker, wenn es fich um eine kleine Reparatur

Das Berhaltniß ber Stabte jum flachen Lanbe betrachtet, fommt Gine Stabt auf 130; Duabratmeilen; in Desterreich fommt Gine auf 15, in Preußen auf 5, in Frankreich auf 10. Uebrigens find bie freilich größtentheils fehr schlecht gebauten ruffischen Stabte meift große, so baß hier die burchschnittliche Bevollerung einer Stabt 7300 beträgt, in Preußen nur 4640, in Desterreich 6076, in Frankreich 7114. Die Zunahme ber Bevollerung in ben Stabten beträgt nur ein halb Procent, weil sie in einigen stagnirt, in ans bern burch Krankbeiten sogar zuruckschreitet.

banbelt. Man möchte fich bemnach fragen: was follen folde "Stabte?" Um fo gludlicher aber haben bie ruffischen Stabte barin reuffirt, ben mobernen westlichen an innerer und moralifcher Berrottung, auch in ber wohlhabenbern Schichte, gleich. aufommen, ja fie ju übertreffen. Bei une gibt es bod jest noch immer bis tief binab unter bie Sandwerfer und Bauern Kamilien, beren Rinber in Armuth und Entbehrung bes Lebens eine Bilbungefcule burchgemacht, und wenn fie bann auch Beamte, Officiere, vornehmere Raufleute zc. geworben, an Arbeit und Entsagung gewöhnt, nicht bie minbeften Anfprüche auf Wohlleben und Lurus machen. In Rufland ift auch von einem folden Ernftallisationsfern bes Mittel ftanbes nicht bie Rebe. Wenn ber Raufmann auch noch als ächter Bartruffe mit gescheiteltem Saare und im langen blanen Raftan auftritt, fo boch gewiß ber Cohn nicht mehr, und fobalb es nur irgend angeht, ftrost bie Bohnung bes Baters von europäischem Lurus, und die Mutter, innerlich rob und ungebilbet, wie ein Stud Baumichlag, fpielt boch außerlich bie elegante Dame; die Kamilien ber fleineren Beanten prunten in europäischer Elegan, und frohnen leibenschaftlich ber Mode und bem Lurus; mas man ben niebern Burger ftand nennen fonnte, trachtet bie Tochter unter bie Beanten ju bringen, und es gibt fur fie bereite Inftitute genug # bem unseligen 3med ber einseitigen Abrichtung mit grange fischplaubern, Muficiren, Tangen und bergleichen; felbft bie acht altruffifche Rramerefrau thut ben gangen lieben Zag lang nichts, und gerath im Duffigang nur alleu oft auf Erceffe aller Art, wie benn ehebrecherische Liebeshanbel und Lüberlichkeit nur allzu häufig find; burch gang Rufland fieht man in ben fogenannten "Burgerebaufern" bie Frauen nir gende Sausarbeit thun, Gafte ober Runben bebienen, im Rramladen bes Mannes ein Pfund Buder abzumagen, wir ben fie fich viel zu vornehm bunten. Rurg, wenn man mit Recht ein Rrebbubel an bem greifen Leibe unferer meftlichen

ultur in jener moralisch- socialen Entartung sieht, welche am mit dem Ausbrud des "über seinen Stand hinaus kollens" bezeichnet, so ift an dieser Entartung, und zwar einem aller Orten und Zeiten unerhörten Umfange, die affische Cultur schon — in den Windeln todtfrant \*).

Der allgemeinen Sucht bes auber seinen Stand hinaus Bollens," mit ber bie entlehnte Cultur bas ursprungliche Meicheite Gefühl im Bolte vergiftet hat, biente bie Regieang mit ber langen Leiter ihrer Rangelaffen ober, mas affelbe ift, Abelsgrabe. Bas von bem intenbirten, "Burerfanb" einigermaßen aufzuschaumen vermag, reicht alebalb in die erfte Abelsftufe hinan, und andererseits ift der alte Prhadel vollig in biefem neuen Abel aufgegangen, ber im Brincip ein reiner Berbienstabel fevn foll. Gin Brobuft xx liberalen Ibeen Beter I., fann er nicht vom Caar nach Billfür verlieben werben, fonbern fällt nach gewiffen gefet-Richen Bestimmungen ju, für bie Jeber aus bem Bolfe fich qualificiren fann, querft ale verfonlicher, im Berlauf bes Abancements aber als erblicher Abel. Go ift aus bem jebenfalls menia gablreichen alten Erbabel ein formliches Bolf ber Berren erwachsen, über beffen Bahl munberlich fcman-Tenbe Angaben eriftiren; bie niebrigfte ju 500,000 mirb mitunter bis auf 12 und 15 Millionen Seelen gesteigert, bezeichnenb genug für ein Abelsinftitut. Es gibt freilich g. B. auch eine Art begrabirten und ganglich verbauerten Abels (bie Donobworgen), welche je nach Umftanben mitgegablt merben tonnen, und baneben einen fehr zahlreichen Rleinabel, in manden Gegenben fo bicht geseffen, bag einzelne Dorfer unter 10 bis 15 folder Abeliden gerfallen, beren mande auf ben Befit von zwei bis brei Bauernfamilien ober Taiglo's beschränft, fast alle aber tief verschuldet und ber Fluch je

<sup>\*)</sup> Bgl. bie fatificen Bemerfungen bei Sarthaufen. I, Borr. 6. 8. 6. 187. 66; III, 18; I, 10. 164. 189; II, 518.

ihrer Gegend find. Selbstverftanblich gehort zur Metamer phose vom Bauern in ben Ebelmann nur eine einfache bureaufratische Berfügung, und insofern wenigftens ift bie eigenthumliche ruffifche Bolfegleichheit und Uniform felbft ben moralischen Siechthum ber abelichen Rangelassen nicht unter legen, ale es nur etlicher außerlichen Manipulationen jum Abel bedarf, und jeder Bauer ein noch nicht graduirter Chelmann, jeber Ebelmann ein verfleibeter Bauer ift. Bas ben noch eine fo ichroffe Trennung amifchen ben amei Bolfeclaffen bervorbringt, ift erft bas Singufommen ber mobernen Cultur. in der namentlich die Frauen ihre Muttersprache oft vollig vergessen, so baß fie einen ruffischen Brief nicht mehr m schreiben vermögen; sonst aber gibt es folgerichtig feinen bistinguirenden sittlichen Abelsftolg, g. B. auch nicht etwa, wie im Weften, gewiffe burgerlichen Geschäfte, bie Der Abel für unmurbig feines Stanbes erachten murbe; er wird ohne Scrupel wirkliches Mitglied einer Sandwerker = Gilbe, nur Eines verschmäht er in ber Regel, ben Dienft ber Rirde. Die allgemeine Berweichlichung und Corruption biefes Abels ift fpruchwortlich geworben, und Gin Charaftergug, ber ihn besonders marfirt, ift eben die natürliche Folge bes auf bas eigentlich ruffische Gemeinsamkeites Gefühl mit feinem inftinf. tiven Cocialismus gevflangten egoiftifchen Inbivibuglismus ber modernen Civilisation : unter ben berglichften außern for men eine burchgangige neibifche Berbiffenheit und tudifche Scheelsucht, die alle natürlichen Tugenben bes ruffischen ber gens in ben Grund vergiftet.

Was ruffischer Abel heißt, ist bemnach eine bloße Carrifatur beffen, was wir unter Abel verstehen. Ebelmann ik hier in Wahrheit ber Bauer, ber Herr über ihm Unebelmann; die christliche Ibee bes Ritterthums auf biefen Abel anwenden wollen, ware eine Lächerlichkeit, und doch hat Bolen 3. B., namentlich in seiner bessern Zeit erwiesen, daß sie nicht etwa eine specifisch romano-germanische, den Claven

absolut versagte ift; wohl aber ift fie ein svecifisch katholisches Gewächs. Ratürlich fann ber ruffifche Abel bei folchem Befen auch weber bie politische noch bie fociale Bebeutung has ben, die man ihm von Dben herab noch bazu mit aller Gewalt aufzubringen zu suchen scheint. Rirgends in gang Europa bat ber Abel fo große materielle Rraft in ausgebehnten Bermogeneverhaltniffen, wie in Rufland; mehr ale bie Salfte alles wirflich cultivirten Grundbefiges gebort ihm als unbeforanttes Eigenthum, mehr ale bie Salfte ber Bevolferung ift ibm leibeigen. Rirgends fonft hat er fo weite perfonlichen Brivilegien und Freiheiten, wie hier, wo er für seine Person Reuerfrei, ber Militarvflicht, ber Ginquartirung überhoben ift. auf feinen Gutern mit Fabrit - und Induftrieanlagen aller Art vollig unbehindert ichalten fann. Rirgende hat ber Abel fo große politifchen Rechte bezüglich ber gangen innern Reiches verwaltung, wie in Rußland; bie Regierung hat eigene Abelscorporationen geschaffen, fle hat bieselben erft jungft noch burch Ausschließung bes zu fleinen Befiges vom aftiven Bablrecht reformirt und die hemmenbe lebermacht bes gang roben armen Abels baburch gebrochen; furg, fie ift nach Rraften be-Arebt, die Rechte des Abels auszubilden, namentlich bas In-Attut ihrer felbfigemablten Beamten, ber Isprafnits, in beren Banben die gange Abministration liegt, so daß bei einigem Selbftgefühle eine ftanbische Berfaffung ermachsen mußte. Aber schon alle Mühe von Oben ist verloren, die Aristofratie aus ihrer Dhnmacht nicht herauszueleftrifiren; wenig esprit du corps, fein corporatives Bewußtseyn mit bestimmtem Denfen und Bollen, furg, fein politisches Leben, bochft unbebeutenber Einfluß auf bie Bolfsmaffen, nach obenhin nur foriel moralifde Berfonlichfeit, ale bas Gouvernement municht, berporlock, ja förmlich heraus zwingt, so daß die ganze politifche Abelsorganisation feinen anbern Ginbrud macht, als wenn bie Corporation nur aus Gefälligkeit gegen bie 3been und Intentionen ber Regierung bestehe, und nur bes leifen

Bunfches, geschweige benn bes Befehles harrte, um fich for gleich aufzulofen und in's völlige Richts zu verfinfen.

Wahrhaft entfetliches Material für bie focialpolitifce Minchologie, wenn man bamit a. B. Die Geschichte bes beut iden Reiche und Landrechte vergleicht! Und boch ift es ber acht ariftofratische Barthausen selbft, ber folde Schilderung entwirft, augenscheinlich unter bem schmerzlichften Ginbrud, gegen welchen er benn auch allerlei Soffnung zusammensucht. Er meint, ber ruffische Abel tonnte fich boch noch fur ben von der Regierung angeblich fo bringend gewollten 3wet einer ftanbischen Berfaffung qualificiren, wenn er einmal weniger frangofifch ale beutsch erzogen werbe, ben Staatsbienst mehr ale eine Durchgangsperiode ansehe, mehr auf bem Lande lebe, und ben Obrof ber Bauern jum Behuf bes großen Landbaus mehr in Frohnden umsete; und bas Ales, glaubt er, sei von ber jungern Generation zu erwarten, und namentlich seitbem ber Brand von Mosfau, ber Abeloftabt, ben Abel über bas land verscheucht, und aus Dostau felbft eine Fabrifftabt gemacht. Allein er widerspricht immer wieder felber feinen eigenen Soffnungen, indem er wieber blog von Kabrifen auf bem Lande rebet, welche ber Abel birigire und zwar abermals nicht vom gande selbst, sondern von ben Brovincials und Gouvernements : Stabten aus. bern ju glauben, mare jene jungere Beneration eben "Jungrußland," und biefer Quafi - Landabel bas in ben Brovincialstädten anschwellende abeliche Broletariat, eine innere Anbahnung befferer Buftande bei ber Corruption Aller eine Unmöglichfeit, reformatorifche Umgestaltung nur ber Beg ju noch größerm Raffinement ber Corruption, ober jur lleberfturgung burch die Revolution, in Bezug auf ihr Ber baltniß zu ben Bauern insbesondere, wie alle bisberis gen ftogweisen Reformen, blog bas Mittel ju neuen unberechenbaren Erschütterungen im Befit bes Abels, aus bem ohnehin icon bas gefährlichfte Broletariat hervorgebe. Rad

benfelben Berichten fame ber Ruffe von ber Ibee, bag bas amifchen bie Bemeinbe und ben Caar in ber Buteberricaft eingeschobene "Baterchen" ein rechter, mabrer und mothwendiger "Bater" fei, mehr und mehr ab, und burfte man fagen, baß feit 1843 bie Bauernaufftanbe gerabezu in Bermanenz seien. Sogar die Jahresberichte bes Ministeriums bes Junern ergeben barnach bas furchtbare Resultat, bas alliabrlich 60 bis 70 Guteberrn von ihren Bauern ermorbet werben; und fie morben ben milbern Leibherren fo gut, wie ben barten, blog weil er ein Abelicher ift, und überall leuchs ten babei bie 3been von 1525 hervor. Es herrscht thatsachs lich durch gang Rugland berfelbe Buftand, wie ihn 1843 ein baktifder Baron in einer Rreibabeleconfereng mit ben Borten bezeichnete: "Der Raifer burfte es ben Bauern nur erlamben, nicht befehlen, und morgen lägen wir alle ermorbet auf ben Branbftatten unferer Ebelbofe" \*).

Berwundern darf der allmählige Abfall von jener 3dee nicht; ift ja der "Bater" Czar durch seine Bureaukratie dem Gemeinde «"Bater" und dem Familien» "Bater" überall geschwärtig, wozu also noch ein so wenig zweideutiges und nar allzu fühlbares Mittelglied. Wie käme überhaupt eine solsche Bureaukratie zu einem Abel, der es nicht bloß titulariter wäre? Es war consequent, daß sie im Westen seine politische Bedeutung vernichtete, und in Rußland sollte sie so unskumig sehn, ihm eine solche erst anschaffen zu wollen? Ja, wenn sie mit Selbstmord umginge! Aber Herr von Hartspausen hat sie, wie es scheint, misverstanden; es fällt ihr nichts ein von "ständischer Berfassung", und mit der "politischen Bedeutung" des Abels meint sie bloß: es solle kein

<sup>9</sup> Bgl. über bie Daten Sarthausen. I, Borr. G. 13; II, 81; III, 50. 57. 42 ff.; II, 119; III, 56; — Rohl's Petersburg. III, 105. 112 ff. 145. 173. 164. 179 ff.; — ben Leipziger Anonymus in ber Schrift: "Rufland und bie Gegenwart" I. 330. 342. 307.

Theil ihrer felbst nicht auf das außerste angespannt seyn "für's Bolfemohl". Ihre Riefenaufgabe wird taglich riefiger, und es geschähe ja fogar noch mit einem liberalen Schein, wenn fie einen Theil berfelben an ihre guteherrliche Settion binüber laffen fonnte. Im Grunde ift ja bort obnehin ber Abel die Bureaufratie, und die Bureaufratie ber Abel. Jeber fubalterne Schreiber, wie jeder Officier ber Armee, ift burd fein Amt geabelt, und fleigt mit feiner Charge in ber Abels-Matrifel; und weil mit bem Abel boch ficherlich auch bie Anspruche an bas leben fleigen muffen, fo erftredt fich feine Solibaritat mit ber gelbmachenben Bureaufratie bis auf bie allgemeine Corruption. Aber zu einer Thatigfeit ohne Gelbgewinn ift er von ihr nicht zu vermögen, und nach feiner Ratur überhaupt nicht fähig ju felbsteigenem Denten, Bol len und Thun. Selbst ber bobere ruffische Abel ift fast vollig jum blogen Bebienten ber Bureaufratie geworben, an beren Spike frember Abel fteht, ben wir naturlich pon unferer Schilberung bes nationalen, ober nationalifirten ausnehmen. Ueber bie ruffifde Bildung ift bas icon Bengnis genug, bag von Beter I. bis jur Stunde überall, im Civil und faft auch im Militar, frembe Ramen es finb, Die als Leiter und Dufter fur bas einheimische Material auftreten, und die einheimischen Ramen außer allem Berbaltnis au ber Maffe diefer fremden fteben. Ihre, namentlich ber Deutschen, Unentbehrlichfeit ift eben, gerabe jest wieder mehr als je, ihr größtes Berbrechen. Aber fie maren es, welche bie eine mal eingerichtete bureaufratische Maschine im leiblichen Gana erhielten, und andererseits bemährte fich bie munderbare Elas fticität bes eigentlichen Bolfelebens, fonft fonnte Rufland unmöglich mehr fenn, mas es ift, bei bem völligen Abfall von ber Rationalität und ber fittlichen Monftruofitat, bie nicht bloß in Beter's III. Germano-Lutherismus, und mit befannten Damen, auf bem Czarthron felber faß, und nach Unten auf allen Stufen ber Rangclaffen Reiter noch fist.

Die ruffiche Bureaufratie bat auch bie Sauptbeftimung, Die gange Rlaffe ber "Gebilbeten" ju beherbergen, ift iber schon beshalb an Bahl und Umfang noch viel ungemerlicher, als die gange westliche. In furchtbaren Progresmen flets machfend, bat fie fich in ben letten funfzig Sahm bereits verbreifacht; Bureau machet aus Bureau, Collemen aus Collegium, und mofür bei und Giner bestellt ift, bort wenigstens brei bezahlt. Ihr Kormen-Befen, Consien - und Tabellen - Rram ift noch unendlich complicirter weitläufiger, als in Preugen, bas man jum Dufter enommen, ohne auch die Bilbung, den Fleiß und die Rechtchfeit ber Beamten mit binubernehmen au fonnen; ibre bemmniffe in allem Bertehr find unermeklich, und bis in ie tiefften Regionen bes Bolfslebens ift bas Schreibermefen ben binabgefliegen; bie Bauerngemeinbe felbft wird balb freibend regiert fenn, und Jaroblam a. B. mit feinen 11.000 Seelen lieferte in Ginem Jahr 984 ftabtifche Acten at 20.732 Gin - und 35.064 Ausläufen; baber ftebt bie Baierfabrifation allenthalben in ungemeinem Flor. Bon ber Bereaufratie untreunbar ift die militarische Uniform, in Die be alle Begiehungen bes Lebens ju fteden weiß; ber Gomwift icon bat militarifchen Rang, Montur und Degen, a Duaft Drben, wie bie Lehrer befigleichen; Lehren und bernen lauft auf glangenbe Eramen - Spettafel binaus, wie wim Ramafchendienft Alles auf blenbenbe Baraben und moble infindirte Evolutionen. Alfo gebrillt und in Formen verlacht, finden fic bann bie Beamten aus allen befannten treffen binaus ba und borthin geschleubert im ungeheuern Reiche, ibr Gemuth verborrt in ber Ifolirung, und um fie ber bilbet fich bas bitterfeindliche Berhaltnis zwischen Buneufratie und Bublifum in ihrer unbedingten Scheidung, Die ine noch mehr bart, falt und inhuman macht, als ber auto-Breaufratifche Sochmuth felber. Alles außer ben Rangclaffen Stebende ift eben nur willenloses Material gur Kormung

nach bureaufratische militarischer Willfur. Da fie will, uni bie Armee jugleich Rahranftalt für bie Berbrecher fen; muffen alle Goldatenfinder, von gartefter Jugend an, i Militarfdulen ju Czaren - Janiticaren gefnetet werben, & fein anberes Leben fennen, als bas von bes Caaren Gnate Duffen an ber Brange gegen ben Beften feit 1810 Im fende von Bauern mit mehr als 80,000 Mann Solbaten M verschmelzen, und so bie ftets schlagfertige Armee ber nach Art ber naturmuchigen Rofafen-Colonien anbefoblenen Dilitar . Colonien bilben helfen, inbem jeber Bauer gegen Befreiung von andern gaften Gin ober zwei Dann in's bas nimmt und verpflegt, wogegen ber Solbat ihm in ber Birdfcaft beibilft, beibe unter bem rudfictelofeften militarifden Commando. Duffen heut ober morgen im Often befgleichen bunberttaufend Soldaten-Bauern werben; muffen alle Ungehörigen ber freigeistigen Selte ber Duchaborgen ben Mich fluß verlaffen, und bas rauhe Gebirge von Achalziche cole nifiren; muffen bie fleinruffifden Juben ihren Raftan ablegen, fich ben Bart scheeren und am Sabbath ererciren; muffen bie Bolen ruffifch lernen, besgleichen alle Rinblein in ben Schulen von Liv-Efth. und Gurland. Duften bie Tartaren in der Krimm, die keine Luft hatten Kartoffel 📭 bauen, weil ihnen biese Cultur etwas Reues war, Rartoffel bauen, erhielten fie zu bem Enbe einen Inspettor und webe bem Tartaren, ber es magte, einem Rartoffel - Inspetter ge Welcher unausbenfbare Begenfat amifchen biefen tropen. Rufland, und bem im außerften Often ihm fo nabe geler genen Rorbamerifa! ruft ein befannter Reifenber auf. Jahre lang, fahrt er fort, haben wir in zwei Belttheilen, in benen ber ruffifche Doppelaar bie gierigen, gewaltigen Griffe zeigt, die ruffischen Buftanbe beobachtet, fie haben uns zwar feine Bewunderung, wohl aber ein grauenvolles Staunen abgenor thigt; von ber Newa bis jum Arares, von ber Beichsel bis jum Gisftrand Ramtichatfa's Gine ungeheure Refrutenfoule, Ein toloffaler heerbann, mit maffenhafter Schwere ben Gegner

wirdend, an Größe ohne Beispiel; die Byramiden des Heops, die große Mauer des himmelssohns, wie gleichen de kindischen Spielereien neben dem ruffischen Reubau! Ein benig schauerlich ist die Methode immerhin, nicht nur freis indefinde und benkende Individuen, sondern ein ganzes Bolf, at hundert Bölker zu absolutem Gehorsam zu bannen und Einzelwillen zu brechen; aber mit diesem System hat der mistische Staat ein Fundament gebaut, wie kein Weltreich wer ihm.).

Aber was fur ein "Rundament!" Der inftinftive ruffifche Cocialismus, soweit er bewegt senn foll, bewegt von einem Erftem ohne jeben gunten von Recht und Moral, von Religion und Freiheit, in dem die Ausnahmen gegen Brincip geben! Ruffisches "Recht" ift ein Unbing, und mit ift Alles gefagt. Ruffifches Befet ift nur ba, um bin**linangen zu werden.** Bollte man die endlos verworrene Raffe jum Theil fich widersprechender Gefete in juriftischem Sinne "Recht" nennen, fo ift boch baraus tros aller neueren **inkema**tischen Sammlungen" faum zu finden, quid juris sit. bebarf auch beffen gar nicht. Braucht Jemand ein Ge-🛍 far-fich, so findet er unfehlbar einen ihm vassenden Utas, es ift blog noch ein entsprechendes Gummchen nothig, bumit bie Beborbe nicht einen entgegengesetten Ufas in Anvienbung bringe \*\*). Befes ift, mas befohlen wird (Ukasa), unb,

<sup>9</sup> Rorig Bagner in ber Allg. Sig. vom 25. unb 26. Febr. 1854.

Denbrüggen erzählt (S. 85 ff.) ein merkwürdiges Beispiel: Im
Genvernement Mostau erbte ein junger Mann ein großes Lands
gnt. Ein Gutsnachbar benutte beffen Geschäftsunkenntniß, um eis
men Anfpruch auf eine bebeutende Balbftrecke von ihm zu erhalten.
Dieser ging beshalb zu seinem Onkel, welcher ber Chef berjenigen
Gerlichtsbehorde war, bei ber die Sache zur Berhandlung kommen
mußte, und gab ihm die Sachlage an, um zu erfahren, ob er eis
nen Bergleich eingehen, oder es zum Proces kommen laffen sollte.

wie gefagt, Recht besgleichen; befohlen wird aber bei bem Anlaffe und foviel, daß ber Ruffe unmöglich Alles folgen fann; es gibt wenige Menichen in bem ungehen Reiche, die nicht fortmährend polizeireif find, ba fie ta bewußt oder unbewußt gegen irgend ein Brobibitiv : ( verftoßen. Das ift der Polizeistaat in höchster Potenz gang bezeichnend beißt ber Berbrecher in ruffischer Sw ein — "Unglücklicher." Furchtbar! nicht einmal in e minalibus tann die fittliche Ratur bes Rechtes bem am Bolfe jum Bewußtseyn tommen. Und dieß find nur erft Wirkungen bes Syftems, wie es an fich schon bie Gewiff bemoralistet, jeder neue Utas sie nur noch elastischer mach nun aber erst bie Praris! Orbre, Contreorbre, Deserber bei bem alleingeltenden bochften Billen principieller unb aufhörlicher Wechsel in ber Rechtsanschauung und benn bie schrofffte Tendenz außerster Centralisation, eine Atmosphi

Der Onfel ermiberie: "Comie bu mir bie Sache barftellft, wat bu ben Brocef gewinnen, benn bein Begner hat ja gar feine Redt titel"; er verfprach, ber Sache fich ernftlich angunehmen, und but Reffe reist getroft nach Mosfau gurud. Rach einigen Mondin bort er, fein Proces fei verloren; er glaubt es nicht! man verfe chert ihn, fein Ontel habe fich mit 10,000 Rubel bestechen laffen! er nimmt Boftpferbe und tritt mit einer Aluth pon Bermitfen vor ben Onfel. Ruhig fragte biefer endlich: "Reffe, bift bu ball fertig?" und auf Bejahen fuhr er fort: "Du haft gebort, bu be best beinen Proces verloren, bas ift mabr; ich habe mich von bei nem Gegner mit 10,000 Rubel bestechen laffen, bas ift and mair. Sieh, beinem Begner lag fehr viel baran, bie Sache ju gewie nen; ich erfuhr genau, bag er nicht mehr ale jene Summe anf wenden tonne, biefe aber auch aufwenden werbe; batte ich me bich ben Proces gewinnen laffen, wie es eigentlich Recht gewefen, fo mare er mit bem Gelbe nach Betereburg gegangen, und batte in ber obern Inftang gewonnen; jest nimm bu bas Gelb, appei lire an ben Senat, und bu wirft ber Sieger febn." Gerührt um armt ber Reffe ben ebeln Ontel!

on Biberfprüchen, in ber ein von der Idee seiner moralischen ufgabe burchbrungener Beamter verzweifeln mußte. unter biefen Umftanben einzig noch mögliche ftetige krincip erhalt alle am Leben; es heißt: ber eigene Borwell und bie eigene Willfur; follte in irgend einem Ropfe ie Caprice ber Unbestechlichkeit in hartnädiger Auflehnung egen foldes Brincip verbarren, bann muß die Bureaufratie men also verkehrten Beamten beizeiten ausstoßen, wie wirkch schon mehr ale einmal vorgetommen. Gin "Ge ift beiblen " vom " Bater " Czar ift für den Ruffen ein Zauberport, bem er nie miberfteht, und felbft thorichte ober ungeichte Befehle verbietet bie findliche Chrfurcht auf bie Bagichale i legen; aber auch harthausen gesteht, daß bie Ticbinofnit's les Bolf verberben, jedes Rechtsgefühl erftiden, indem ihre efehle überall als bie Willfur fleiner Despoten erscheinen, ebrige Sabsucht ober ftolze lleberhebung überall burchbliden, rgende vaterliche Kurforge ober auch nur vaterlich ftrenger 1b unbedingter Wille. Daher machse der sclavische Ges rfam, nicht ber findliche, und bieß eben ift bie Befahr, von r wir gesprochen. Wollte Rugland feine Beamten-Legionen iftanbig bezahlen, fo mare es über Racht finanziell ruinirt; aber erhalt ein Polizeibireftor g. B. mit reicher Uniform, auipage und entsprechenbem Saufe, beffen gurus erorbitant euer ift, 380 Thir. Gehalt, etwa ein Behntel bes Bebarfs; n fo plaufibler macht fich jenes Brincip. Und je naber bem wife, um fo niebertrachtiger ber Mann; ber verhaßtefte und ractetfte Beamte ift ber Lanbrichter ober Isprafnif, ben bie belscorporationen mahlen und ber bie sechsjährige Dauer ines Amtes nach Rraften ausbeutet, um feinem verborbenen bel aufzuhelfen; ber visitirende Bouverneur selbst braucht m ale Borreiter und behandelt ihn ale Lump, und die heid-Riben Acheremiffen haben ein eigenes Gogenbild Ramens iduomi, b. i. Isprafnif, im Balbe, bem fie als einem bosrften Gotte Opfer bringen, bamit er fie nicht ju fehr veis

nige. Im Princip macht aber auch die höchfte Behorbe des Reiches, der Senat, keinen Unterschied; wie geachtet seine Aussprüche über Recht und Geset im Bolke sind, deweist die Thatsache, daß man allenthalben die festen Preise kennt und nennt, die für Beschleunigung oder Verschleifung ze. einer Rechtssache bezahlt werden, den Sekretären oder referirenden Subalternen nämlich, dem Factorum der invaliden senatorischen Titelträger selbst, von denen der Bolkswip sagt: "Ift er ein Rarr, so muß er in den Senat".).

Genug, um zu beweisen, daß der Eine ruffische Socialismus über die westliche Entwicklung bereits hinaus und am
Ende seiner Geschichte ift, der andere aber erst am Ansang
berselben steht. Bielleicht noch wir selbst, jedenfalls unsere Rinder, werden einem erstaunlichen Drama im Often zusehen; welcher Ausweg offen steht, damit es nicht zum Trauerspiel
werde, ist feinem Katholifen zweiselhaft. Und gleichzeitig mit
diesem Drama im Often, wird den Gegensat das im Besten
spielen. Rußland von dem Urstand des instinstiven Soclalismus, Nordamerifa von dem vollendeten Atomismus
des egoistischen Individualismus — beide müssen nach der
rechten Mitte hinstreben, oder sie überschlagen in das Eine
Gegentheil beider.

'n

-

١.

Ħ

# H 1

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie behandelten Materien Haxthaufen. I, 467. 163. 219; II, 221; I, 122. 219; III, 52; — Rußland und das Germanenthum. I, 268. 272. 245. 249. 116 ff. 122. 113; — Rohl III, 120. 125; — Ofenbrüggen. S. 86 ff.

## XV.

uropaifche Zwickmuhle von gestern und heute; abermals die beut-Littelstellung; mahrhaftige historia des deutschen "Schut; und Eruthbundnisse", mit angehängter neupreußischer Nativität.

im Grunde hat alles menschlich Gesette brei Seiten, n genannten Belt : Cocialismen entsprechen, ober um-Der extreme Erces ift nach rechts und links bin b, die furchtbare Fünfzahl, welcher ber fociale Berfall b bereits zuzustreben scheint. Wenn es bier nicht wie tenspielerei ausfahe, fagten mir, politisch habe Gudon lange an diefer Funfgahl gelitten, fie brobe jubie Situation breier Belttheile ju werben, und erft brer Rudfehr jur Dreiheit werbe fie, wie die heiligen igungen une verfunden, ber rechten Mitte guftreben. Luxtenfrage hat frühzeitig die Ahnung einer folchen ellung ber Butunft in und erwedt, und bei aller Iln-Hichkeit unferer beffallfigen Ibeen war uns boch fo wiß, bag wir heute ober morgen an ber Schwelle eigrandiofen Rataftrophe fteben, wie fie felbft im Sturge ten Romerreiches nur annahernb ba war. Reuerdings b jene Ahnung gestärkt an ben von verschiebenen Seir bestätigten Berichten von einer plöglichen und binen Diverfion Rordamerifa's ju Gunften Rug-3, bie man in England, wie in Franfreich, mit pani-Edreden betrachte; und jedenfalle burften manche Bos enblich vom Erbalobus zu ertorquiren suchen, mas Ennn jene beiben aufammenfommen fonnten, wenn auch r zehnte Theil der Umtriebe mahr ift, die der Czar in nerifa aufgewendet haben foll. Er mare in Diefem Falle om Beften Europa's über ben atlantischen Dcean gei, um endlich ben rechten Reprafentanten ber "Revo-' als ameiter Beltmacht au finden, und als Breis bes

Bunbniffes anzubieten, was gerabe fo wenig Sein it, als Meannten und Canbia. Aber febren wir gurud auf ben Boben bes weiland beiligen romifchen Reiches! Er war eint bas Centrum ber politischen Beltftellung, und Strome Die tes bungten feine Auen, bis endlich in ibm ble Reime ber ungludlichen ganfaabl fproften, die une feitbem plagt. Beil wir nicht verzweifeln wollen, baß er wieber werben konne. mas er mar, fommen wir immer wieber auf ihn aurud. Die Mittel gur Rudfehr find taum auf einer Seite ber 33 Banbe biefer Blatter nicht angezeigt; immerbin wird herr Inflie Brafibent von Gerlach uns nicht beschulbigen, wenn bie "Dfterrundschau" fo tieffinnig von bem für Bewiffe allein noch übrigen negativen "Bleichgewichts-Confervatiomus" rebet, "welcher, weil ibm in ber Racht bes 3meifels bie tiefere Bahrheit abhanden gefommen, an bas, was besteht, mit gebrochenem Bewiffen fic anflammert."

Die Turfenfrage hat aufgebedt, wie beguem ber Cut' bie Funfaahl ju einer europaifchen Zwidmuble fich eingericht bat. Rur Eines fann fie sperren: wenn nämlich bie bent fchen Dachte ausammenruden au einer freien Mittellellima awischen ben verbächtigen Großgewalten in Dft und Bet. Richt, um dafür England die Situation zu diffnen, wie et mochte, und wofür fein hauptblatt an Defterreichs \_entes. Schwert" fogar icon ben beutschen Raiserthron versprocen. Sie haben fleißig gelodt und abwechselnd gebrobt mit Belen. Ungarn und Stalien; bie Borfen find geftiegen und gefallen, je nach ben Biener Berüchten, und Clarenbon erflatt England's schwankendes Zaubern durch ein volles Jahr für nicht verloren, wenn bamit bie beutschen Dachte gewonnen feien. Aber es bandelt fich für biefe nicht, bie Subrematie m tauichen, fonft mare jebenfalls ber feftere Ger ber beffere: und wenn im Drient 3. B. Rugland fpricht: ber fultenifche Suchteler flirbt burch mich? England aber replicizt: nein, er lebt burch mich! fo baben awar beibe Recht, aber biefes Le

ben und jenes Sterben ift fur Deutschland gleich gefährlich. Darum war feit Monaten unfer erftes und lettes Wort: "Richt England, nicht Rugland, fonbern Defterreich und Breu-Gen!" und wir ftanden bamit fast verlaffen mitten in ber bentiden Breffe. Darum priefen wir Defterreichs That im Berbftlager ju Dimut ale bie erfte Grundlegung "ju einer freien beutiden und naturgemäßen mitteleuropaischen Bolitif" \*). Es gibt eine "fatholische Politif", bie Schlache tengemalbe will, in benen bie Rampfenden Ronnenhabite, Me Marichalle Scapuliere und Rosentranze als Infignien tragen; anftatt "Beitung" ju ichreiben, prebigt fie, vergeffenb, baß tatholifcherfeits bie "innere Diffion" feine freie Runft ift. Bas gludfeliger als jenes? aber es ift nicht, unb bann waren es auch nicht - Schlachtengemalbe. Bon Seiten iener Bolitif nun entgegnete uns bas Eco im eigenen Lager faft bohnifch: "Defterreichs That?" Allerdings, antworten wir, und, wie ihr burch euch felber beweist, eine - große That, sich endlich nach Generationen wieber frei und beutsch au fühlen!

Man urtheilt die deutsche Mittelstellung furz ab mit dem einzigen Bort: Unmöglich! Und so unmöglich, daß sie auch nicht einmal eines bloßen Versuches werth ift, der vermessene Tolltühnheit wäre. So weit ist es gekommen, daß Demostraten und Liberale Deutschland an den Westen verrathen, die fromm "Conservativen" aber, zu Schutz und Trutz gegen diese, bloß zu erinnern wissen, es sei schon lange endgültig an den Often verrathen. Rehmen wir z. B. Reupreußen\*), die tapfern Ritter des Kreuzes und ihre muthigen Pastoren;

<sup>\*)</sup> Bgl. aber biefes und jenes Bb. XXXII, 628 und XXXIII, 19 ff.

\*\*) Um Migverftandniffen zu begegnen, ift zu bemerken, baß wir bie zwei großen nichtbemokratischen preußischen Barteien, ber Rürze halber, mit ihren eigenen Barteinamen: Reupreußen und Altspreußen benennen. Die erstere ift jeht gerabe so wichtig, als bei einer etwaigen Thronanberung bie lehtere sehn wurde. Jene, mit

gegen bie Darmftabter Bollvereins . Coalition wuften fie ben "lebten Sauch von Mann und Rog" aufzubieten, ben fent enblos raffelnben Gabel bes maiberwindlichen Geeres von 400,000 Mufterfriegern; jeht aber proclamirten fie ben 19. April: gang Europa tonne gegen Auflands ... mnermefliche Sulfequellen" nicht auffommen, und bie Concluse war fcher am 16. April gezogen : nur Ruflands Onabe im beutich ruffifden Bund fonne verbinbern, bag Rufland mit Anatreich coalifire, b. b. "mit Borfchlagen gur Berftellung bet Gleichgewichts auf Roften Deutschlands quer ft bernorteit. und so ber oft an bie Band gemalte und muthwillie beranfbeschworene Teufel wirklich lebenbig werbe." Alfo fachere bie "gefunde beutsche Politif" — Ergebung! Schanbenhalber bat man ein volles Jahr lang bas beilige Bort "Recht" misbraucht, um ber "gefunden beutschen ein warmenbes Iletelchen umguhängen; aber nachbem man in ber erften Gaifte Aprile abwechselnb noch bas mabre und ächte \*) ober bas ver-

ber "Rreugeltung" ale ihrem Sauptorgan, umfafit ben artiofre tifch bochftrolich confestionellen Theil ber "Innern Miffion". Diefe, mit bem "Breufischen Bochenblatt" als Organ, reprefentit ben bureaufratifchenieberfirchlichennioniftifchen Theil ber "Innern Dif fion"; ihr Zührer, Gebeimrath von Bethmann-Bollweg, it in ber Mabiai: Sache mit ben Englanbern nach Florenz gegangen, und auch in politifcher Sinfict fieht fie fur England gum Bebuf "bef. nitiven Sturges ber ruffifchen Braponberang". Gie ift aber and bie eigentlich gothatiche und unverbedte Segemonfe-Bertei, und ihr Programm, bag Preufens Borthell und Aufgabe imma im Ruden Defterreiche fei. Gine befonbere Ruancirune biefet Bartel glaubt benfelben Bortheil bereits befinitib erfeben gu baben, in birefter Alliang mit England; man benennt fie gewohnlich net bem Bringen von Brenfien, Bruber bes Ronigs und Thronfolger, ber icon jest in öffentlichen Schriftftuden fic bas Amt beilent, "burch Rath und That bas Bertrauen zwifchen Ronig und Boll, in welchem bie Dacht liegt, ftets fefter au funtpfen."

<sup>\*) &</sup>quot;bağ es ein wefentilches hobeiterecht jeber felbftftanbigen Großmacht fei, schließlich allein über ben Umfang ihrer Rechte ju be-

gegebene und unachte ) "Recht" Ruflands befenbirt, ift enblich am 22. April bie Ginficht burchgebrochen: "in ben Anfangen des 3wiftes ift, wie wir nicht laugnen wollen, von allen Seiten fo vielfach gefehlt worben, bag es fcmer ju ermitteln, auf welcher Seite bas Recht, auf welcher bas Unrecht fich befand." Rurg, es ift ein verwandtes "Recht" bier wie bort, und beißt eigentlich : aute Belegenbeit. Bei bem Bertrag von Rainarbichi g. B. fcbien es fich erft nach achteig Jahren ju finden, und zwar nicht etwa fur Reclamadonen gegen specificirte turtifden Ueberfahrungen bes Traftats, fondern für bie Korberung einer neuen und vermehrten Anflage bes alten "Rechts," will fagen: ber guten Gelegenbeit. Bei Reupreufen ift es gleichfalls für Alles gut. Als 1. B. bie gebeime englisch ruffische Correspondeng von feiner Seite und mit feiner Splbe Breugens gedachte, ba fteifete man fich wieder auf jenes "Recht," und zwar alfo: last nur Die Turfei an bie übrigen vererben, wir find bann aller Erbe in ber Begemonie ber Civilisation," inclusive Deutsch. land natürlich ! \*\*) Allerdings burfte über foldem "Recht"

finden, und bag bie verbleibenben Differengen endgültig nur burch bie ultima ratio regum ale burch ein Gottesurtheil entschieden werben tonnen." Rreuggeitung vom 1. April.

<sup>&</sup>quot;) "Mus ber Bflicht, dem Scumenischen Batrlarchen zu Conftantinopel, als bem Saupte ber griechlicheorthoboren Rirche, treu, helb und gewärtig (!:) ju fenn, hat Rufland von Alters her bas Recht abgeleitet, auf ben Schut biefer Kirche in ber Turkei bebacht zu febn." Rreuzzeitung vom 6. April.

Den 15. Marz schreibt bie Kreuzzeitung aus Bonton: "Aus ges preften Lippen haben wir das Bekenntniß gehört, daß die westliche Colonie des germanischen Stammes (England) vielleicht der öfiligem (Preußen) ihre Rolle werde überlaffen muffen, daß die gelstigen Arben des Culminationsjahres 1846 nicht an der Themse, sons dern an der — Spree zu suchen seien." — Den 24. Marz ebens daher: "Preußens geschieht (in jener Correspondenz) auch nicht ein einziges Mal Erwähnung, und es kann jedem Preußen nur lieb

und ber entsprechenden "Rechts" - Anwendung endlich ein großer Erbfall eintreten, und es fragt fich nur wo? "Gott," fagt die Areugeitung vom 16. April, "Gott hat nur der Redlichkeit seinen Schut, ber Pfiffigkeit bagegen verheißen, baß er sie zur Rarrheit machen wird." Genau dieser Deinung find wir auch!

Unmöglich, unmöglich! wirft man gegen unfere beutsche Mittelftellung ein; unmöglich, nicht nur aus Rudficten um ferer - Feigheit! Unmöglich, weil wir fammt und sonders Bugmaen find gegen ben herrn ber europäisch - continentalen Erbe, obgleich sonft bie Erben in ber Segemonie ber Civi lisation;" unmöglich noch mehr, weil wir ja bann nicht wis ten, ju wem im fillen Rammerlein bie Sanbe ringen, in Beiten neuer Pflafterftein-Diftatur mit obligater Ragenmufit. Fande Dr. Leo in Salle g. B. wieber ein beutsches Bort, fo man er gang gewiß furg und gut angebunden : es beiße eben bann wie jest "Bogel friß ober firb!" Daruber ift nur einmal früher ober später nicht hinauszufommen; und fo grundlich, ale wir mit Rugland feit 1849 bie Revolution besiegten, fonnen wir es allein nicht nur auch, fonbern un fere beutsche Mittelstellung ift an fich felber, und politisch gesprochen einzig und allein fie, ber erfte Spatenftich jum mahren und wirflichen Grabe berfelben. Unmöglich! fagt man ferner, weil es fich nicht allein um bie Befahren einer innern Revolution in ber Bufunft, fonbern um bie Roth amifden amei Reuern im nachften Momente banbelt, benn weber England und Franfreich noch Rufland werben folche Stellung bulden. Aber, ben Stab und Steden, beffen jeber ber Beiden gegen ben andern bebarf, wird feiner gerbrechen

senn, ber sich etwas barauf einbilbet, baß sein Staat etwas meir, als eine biplomatische Maschine, baß er ber Träger eines Principe und ber wahre Keim für bie Jukunft Europa's, und nut als solcher eine Großmacht ift, bie man nicht zu ftolz, sondern — zu scheu ift, zu fragen."

wollen, es muste benn nur ber Westen ober ein Theil beselben ben formlichen Revolutionsfrieg intenbiren, in welchem Ralle obnehin jede Berechnung aufhört. Jener Einwurf fällt atfo aufammen mit bem letten und fcmerften Unmöglich, bas man triumphirend in die Frage einfleibet: Deutsche Mittel-Redung! nun und mas ban n? Unfere Antwort ift einfach. Die Unbern rubmen fich ihrer Uneigennütigfeit in bem brennenben Streite, und nun geht ihr bin, und beweist ihr fie wirflich! Sagt jum Beften: Bis bieber! fagt jum Dften: Richt weiter! fagt's ju beiden als bittere beutsche Ritter, gebat am rechten Plate auf euer gutes Schwert, und wenn be gegen ben erften Ueberfahrer bes Rechts Barantien mit Bewalt nehmen mußt, fo foll es zugleich fenn gegen ben eventuellen letten Ueberfahrer. Bebenft, auf welche Sobe Bott geftellt; Die Strafe mußte furchtbar fenn fur jeben, ber bem gottlichen Bertrauen ein - Dementi gabe!

Der Caar hat ber beutschen Mittelftellung selbst ihre Mufgabe gemiesen, indem er wiederholt in Bien und Berlin Me lette Entscheidung über bie Ordnung ber Dinge in ber Etriei fomeichelnb anbot. Er hat eben mehr Ginficht Ber Deutschland ale bislang Deutschland über fich felber; er weiß, bag ber Weften nur in ber hoffnung ben Rrieg unternehmen fonnte, bie beutiden Machte murben fur beliebige meftlichen 3mede forberlichft in's Reuer geben, bag Rugland binter bem beutschen Bollwerf ber Seegewalten fpotten mag. Darum fpannte er feine Forberungen an bie Turfei jungft in bemfelben Dage berab, wie er nicht mehr als herr und Reifter ber beutschen Stellung fich fühlen zu burfen glaubte. Darum thut bas Dbercommando an ber Donau, feitbem es in ben Sanben bes Fürften Bastiewitsch ift, bas Doglichfte, um ben Defterreichern aus bem Bege ju geben, um nur ja fie nicht zu reigen. Darum noch in biefer Stunde bas verameifelte Werben in ber Diplomatie, in ber Preffe, auf allen Begen und Stegen um beutsche Gunft. Darum, barf man annehmen, hat Orloff fich wohl gehatet, die geforberte Berpflichtung, daß Rufland nicht nach berritorialen Eroberungen trachte, Ramens des Czaren zuzusgen, während die ruffische Diplomatie sonst unerschöpflich in folden Zusicherungen war, und der Czar selbst damit den Engländer Seymour so spiendid traftirte. Darum wäre er noch heute zu den liberalften Concessionen, ja ohne Zweifel zu halb Part, bereit, wenn nur die deutsche Ausstellung für ihn wäre. Aber nirgends sind Garantien gegen Uebergriffe von Ost oder West, als die Deutschland sich selber zu nehmen weiß; und kurz — nur so wiel soll mit dem Czar anders werden, daß er mit Schmeicheln nicht mehr zum Zwecke sommt, so wenig als mit Drohen.

Die Stipulationen bes Biener Brotofolis ber vier Rachte fin negativer Ratur : Die beutsche Mittelftellung bat fie an pofitiviren, fonft murbe fie blog ben Bufchauer machen, wie England, Rugland und Franfreich, jum Bernichtungstriet bis an bie Babne gewaffnet, mit ber Turfei bas umgefehrte Schidfalbiviel aufführen: "firbt ber Ruchs, fo gifts.be Balg." Bene Stipulationen befagen Richt befconeibung bei türfischen Gebiete und Richt unterbrudung ber Rajabe; bei bes fann in Gines zusammenfallen und, pofitip ftatwirt, aus für ben Kall jur friedlichen Reubilbung bienen, bag ber Buche, wie er wird, unter ber Bebe flirbt. Es gift ben frei fenben Rrebs ber Emancipations . Baufelei auszuschneben, mit ber Englands feile Riebertracht Tarfen und Chriften ner giftet, es gilt, Diefen gang bestimmte und fpecificiete Medte und Freiheiten ber Abminiftration, bes Selbftgouvernement nach ben einzelnen Stammen, jur Garantie ju bringen. Denn's nur eine Borbilbung ber innern tartifden Auftanbe für bie enbliche Auflösung und bestimmte Garantien far bie Ginois

<sup>\*)</sup> wie eine, von ihren voreiligen hoffnungen auf Frankreich abgefrien, vortreffliche und uns als competent wohlbefannte Fiber auf Berlin in ber Allg. Big. vom 7. April fagt,

tung von Deutschland und Frankreich auf die freie Gestaltung in sich geschlossener flavischen und griechischen Gebietstheile ver Türkei können ben Schüffel zur friedlichen Beilegung ber Frage geben."

Aber schwärmen wir nicht? Ja, die beutsche Mittelftelung, wenn fie möglich mare! - fo mahnt une eine allereste aber gewichtigfte Stimme - allein Breugen bleibt br nie und nimmermehr treu! Und leiber ift biefe Stimme aft vox populi, und gegen fie haben wir nur - Refignaion. Biber bie ichleichenben Gespenfter im beutsch-politischen Befen gab es fonft einen unfehlbaren Talisman, ein Bauverwort gegen bie Berudung, lautenb: "von ber preußischen Bolitif prafumire immer bas benfbar Schlimmfte." werne ichidten wir unsererfeits bas publiciftische Rleinob als rften Maifafer bes neuen beutschen Frühlings an bas Bureau ver "Rreuggeitung" zur Erecution! Allein - aber und ftets pieber aber! Breugen hat im Wiener Brotofoll rom 9. April m ben Principien ber weftlichen Politif in ber Türfenfrage ich befannt, und Rugland rechtlich aufgegeben; weil bie Beftmächte bie projeftirte "Bauberpolitif" nicht bulben wollen, blieb ihm nichts übrig als Anschluß an Defterreich, und s bat am 20. April bas feit einem Monat verhandelte "Sous . und Trugbunbniß" mit Defterreich gezeichnet. Roch R von letterm die Ratififation nicht erfolgt, vielmehr belagt man neue Anstande; aber es wird enblich boch in die Dieflichfeit treten. Richt viel ift bamit gethan, und was refcheben, gefchieht fpat, fehr fpat; aber boch beffer als gar ucht, und unaweifelhaft mare in jenem Bundnig ber Boben fr unfere beutsche Mittelftellung bereitet. Es ftellt gang bethunte galle jur Beihulfe feft. Reupreußen aber ju glauben, ingen fcon bem Bertrage felbft "Separatbeftimmungen" an \*),

<sup>\*)</sup> Sie scheinen bie ofterreichische Ratifisation bis jest (27. April) verhindert ju haben. Aum. b. Reb.

bie in die Hande Preußens traktamäßige Befugniß legten, in jeder Stunde der Entscheidung die ganze Vereinigung ille sorisch zu machen, und die andererseits wie eine sormliche Sanktion des preußischen Programms von der "negation Bundespolitik" aussähen, welche da vorschreibt: Deutschel, wenn je, doch niemals durch den Bund zu thun"). So ik denn zum wenigsten von Neupreußen klar, daß ihm det Drama: "Fürst Schwarzenberg's Reue von Olmüß oder wie man Einen in der Noth gutherzig laufen läßt," mit Luft noch einmal in Scene ginge; gebe Gott, daß die deutsche Mittleftung bennoch sich redlich auswachse! Es ist wahr, wir he ben bloß diesen frommen Wunsch gegen jene vox popul, aber er ist doch nicht ganz ohne gegründete Hoffnung!

Die beutsche Allianz Preußens ift nämlich ber absoluten Rothwendigkeit zu banken, die keine andere Wahl mehr übrig ließ, und es ift zu hoffen, daß diese Rothwendigkeit, treu bei Desterreich zu stehen, durch Gottes Langmuth fortdauem werde. Ein Blid auf die Geschichte der Allianz ist bester trostreich; denn man hat alles Andere versucht und ist mit Allem gescheitert. Desterreich dagegen ist sichern und geraden Schrittes aus der Verrottung hertsmulicher Diplomatif her vorgegangen, die alle fünf Mächte nochmals den saulen Frieden um jeden Preis, auch den des Gewissens, versuchen ließ, aber Gottlob an Englands Tücke und der türkischen Blindschunterging; nur einmal hat die officiöse "Desterr. Correspondenz," überwältigt von Entrüstung über die preußischen Com

<sup>\*)</sup> Erftens, "baß Defterreich nicht einfeitig erfennen fann, wann et im beutschen Interesse in die Aggreffive überzugeben hat, baß et vielmehr bagu ber befonders einzuholenden Buftimmung Breußens bedarf"; zweitens aber, baß "ber Bertrag nicht ben Bundestage behuf Beitritts ber übrigen Bundesstaaten, few bern ben lettern einzeln zu biesem Zwede mitgetheilt werben soll" — biese Bestimmungen sind für die "Kreuzzeitung" am bent schen Allianz. Bertrag bie — Sauptsache.

iretanze, fich beisommen lassen, von ausschließlich öfterreichte schen Interessen im Orient und beren exclusiver Bertretung zu sprechen, momentan vergessend, daß Desterreich nicht aus Belieben, sondern aus Pflicht uns den Raiser schuldig ist. Betrachten wir im Gegenhalte die Hauptmomente des preußischen Irrsals, soweit sie am Tageslicht liegen, und in der Rürze, die bloß Ahnung von einem diplomatischen Gebahren ohne Beispiel gibt, zugleich neuen Beweis, daß kaum ein Land der Belt so gründlich, wie Preußen, in diametrale Parteien zerrissen ist, dis auf die Stusen des Thrones. Der Eindruck ist sakt unadweisdar, daß selbst die Gesandten in London und Paris zweierlei Instruktionen empfangen: neben der legalen noch die von einer Art Winkelregierung, etablirt im Rücken des Thrones.

Die "Bolitif bes Buwartens" nahm mit Ende Februars ein Enbe; bie brei Dachte ber Biener-Confereng hatten beren Refultate in eine völlig unverfangliche, im Brincip aber antiruffice Convention gefaßt und brangten ben vierten Collegen aux Unterzeichnung. Wird verweigert; eine bloße "Kormface. fagte Manteuffel fpater, aber bennoch gab er jest feine Entlaffung. Schwägerliche Briefe vom Bort ber Legitimitat an ber Rema hatten alfo Revanche für die Abweisung Dre loff's; aber icon waren Briefe von ber englischen Monarchin im Laufe an ben "hort bes Brotestantismus auf bem Continent." und Manteuffel blieb. Defterreich in fchlimmem Unbenfen; eigene Gesandte Preußens ba und bort in Deutschland, namentlich aber Agenten an ben mittleren Sofen. aufragend und bedauernd: "Defterreich fei ja burch Drohungen ber Beftmächte babin gebracht, in ber Borberreihe gegen Rufland ju fampfen;" ber "Bolfshalle" (vom 22. Marg) mfolge allgemeine "plogliche und ehrenhafte Ermannung" in Munchen, Stuttgart, Dreeben, Karleruhe 2c., in bie Arme ibres "uneigennütigften und fraftigften" Schutere ju laufen, "burch einen zweiten Rheinbund ihre Eriftenz nothgebrungen

au perfaufen," und burch eine eigene Armee bewaffnete Revtrallität zu behannten. Alt preußen in tiefen Gebanten: alle enblich Segemenie, und wie führen wir nun bie Acceme nirten mit Brofit bem - Beften ju ? Reuppenfen in mit tiefern Bebanfen : ftatt \_ruffifche Alliana" lieber \_ unbebinat Reutralität" auf die Kabne, und bann fammt ben \_neutralen! Mittleren mit Sad und Bad gen - Rufland! Altwenfen bat auch "geheime Correspondenzen," und behauptete nachten feine Bolitif fei "bom Des. 1853 bis jur nemeften Bene bung ber Dinge (vom 18. Mara) Regierungs - Bolist gemefen; Reubrenben lief abnliche Reclamationen berfalls ber Sofvolitif erratben. Mitte Mara; Die Aug. 3ta, fed voll Berliner Jammer von "überaus rathlofer Stimmung" wegen bes Ausfalls aus bem "europäischen Concert," ver \_unausipredlich bufterer Bermirrung," von \_wahrhaft iden erlicher Ungewißheit." Specialgefanbte geben nach London und Baris mit ber preußischen "Reutralität," und um bie liberglen Buficherungen ber orbentlichen Gefanbten (Bunfen und Satfeld) an die Weftmachte zu bementiren, um die unterberhand icon abgemachten Kaufpreise zu besavouiren und in London besonders zu erflaren: "Breugen werbe fich nie fanfen laffen." Co bie "Rreugzeitung" (24. Marz); fie brang auf Bunfen's Abberufung, aber Bunfen wollte nicht einmal in "llrlaub;" fein Sohn verbient ein bubiches Cammben mit Brivatftunden bei verschiebenen Brinceffinen, er felber fitt verschangt binter Inftruftionen und ruft Altwensen mu Beugen an; so viele Reiche find feit 1848 an bem biplomatischen Falftaff vorübergegangen, er hoffte nicht umfonk: auch biefer! Indes geht die "Reutralität" über Deer und Rein als Rreds retour. Schon juvor lag bas Biener Circulare vom 14ten Mary vor, erklarend: "bie Intereffen, um bie es fich banble, feien auch biejenigen ber beutichen Stagten. und Defterreich werbe alte Sympathien ben gegenwärtigen Intereffen feiner Boller und bes beutiden Bunbes in wien

fen; "Manteuffel junior geht zur Borforge von wegen westlichen Krebse bonauwärts ab mit berfelben Proposon und um ein "Neutralitätsbundniß." Dritter Krebs. tichluß, wegen bes bafür angetragenen "Schuß- und unbundnisses" mit Desterreich zu unterhandeln; nütt es hts. so schadet's doch nicht. Englands Flotte in der Ost- vielleicht mit versiegelten Instruktionen, fast an der preu- hen Grenze! ruffisch-englische Correspondenz ohne ein Wört- t vom "Hort des Protestantismus auf dem Continent!" treiche preußischen Abressen wider Rußland! 30 Millionen kr.-Bedürsniß, und eine vor Reugierde über das Wohinaus stende Kammer! Herr von Manteussel muß reden, und er t's am 18. März. Herr von Florencourt") voll Freude:

Dir wollen ben Ramen biefes Bubliciften nicht nennen, ohne wieberbolten Broteft, ale wenn fein Stantpunft in ber Turfenfrage mit Aufchauung. 3med und Mitteln ber Neurreußen irgenbrie thentifc mare. Bert von Florencourt vertritt ebenfo aufrichtig und reblich, als muthig und beharrlich biejenige preußische und beuts fche Bolitif, welche allerbinge bie correfte mare, wenn bie Rere berungen Ruflands ale ungweifelhaft und unverbachtig rechtlich begrunbet fich barftellten, wie er ftete annahm, und Reupreugen angunehmen fich lange ben Anfchein gab. Ueberbieß - mas er im erften Anfange fagte, bas bentt er offenbar noch: Raifer Franz Jofeph hatte fofort ben Degen gleben, bie Ruffen nach Stambul geleiten, und ben Car in ble Sophia einführen follen, womit bie driftliche Belt racificirt. Defterreich felbit gerettet, bas Schisma in Die Ginheit ber Rirche jurudgenothigt morben mare. Reben einem wunberbar garten unt, wie felten, fcuurgeraben Rechtegefuble bat er eben einen gemiffen ibealiftifchen Bug, eber verftartt ale berabgeftimmt, ju une mit berüber gebracht, und ba Rufland in ber Ferne glangt, andermarte in ter Rahe bagegen Manches febr abftost, fo verlette ihn bie Collifion nur noch mehr, felbft, wie biefe Bemutherichtung immer mit fich bringt, bis ju momentaner Bitterfeit gegen Berfonen und Sachen, am meiften bas biplos matifche Berftedenesviel ber Biener:Confereng um ben faulen, feis XXIII. 54

"endlich in ber eilften Stunde bas lette entscheibenbe Bort," "ber Bauberbann gelost," "Preußen als guhrer an ber Cpite Deutschlands," Dimut und 1850 "in gleich ebler Beife" revandirt, "Defterreich ber Beg gezeigt, auf welchem es fid aus bem Labprinth feiner jungften Bolitif berausfinden fann ic." Rurg, er verftand bie Premier-Rebe - ruffifc; Rreugeitung ftillvergnugt; Altpreußen verftand fie weftlich, marb aber bitter bofe, bag "beibe beutschen Dachte fic activ auf eine ber beiben Seiten ftellen follten;" faft gang Subbeutschland verftanb fie beutfc, und mit bem gleichen Recht, wie alle andern Berftandniffe, verftanben wir fie hegemonisch für bie Mittelstaaten, bie ja biefelbe bier fünftlich umschriebene Reutralität begehrten, bewunderten übrigens bie Bewandtheit im Berfteden ber mabren Abficht, über haupt nicht nach Grundfäten, sondern nur nach ber Gelegenheit des Moments zu handeln.

Folgt bas beutsche Stadium, zur Zeit der einzig mögs liche Ausweg, um nicht sofort entweder den Westen oder Rußland auf den Hals zu bekommen! Also deutsche Erwärmung unter Angst-Kataplasmen und wachsende Sympathie sin deutsches "Schus- und Trusbundniß;" Kreuzzeitung will am 24. März "schon wiederholt "ganz deutsch consultirt haben, und predigt am 26. von der "Schamröthe des Patrioten über die westmächtlich Gesinnten, die nichts merkten von der durch "gesunden Menschenverstand und Rechtsgefühl zugleich" gebotenen "selbsiständigen und gewichtvollen Politik des großen mitteleuropäischen Staatenbundes." Manteussel im exemen rigorosum vor der 30 Millionen Thlr.-Credit-Commission.

gen Frieben. Alfo Unrecht — fagt er — hat Rußland! warnn wolltet ihr benn felber ihm Recht geben? — Indef find gerade wegen feiner entschieden ruffischen, aber burchaus ehrenhaften Stellung zur preußischen Bolitif bie Ansichten bes ChefsRebattenes ber "Bolfehalle" uns von großem Gewicht.

Milloten: famos bentith zu lebhafter Befriedigung ber minanten, aber wahricheinlich bloß auswendig gelernt, malle: in ber Auffaffung "Betanberung von einem Tag anbern.". ... fortlaufenbe Biberfpruche" im wolitifchen Bramie febreibt beimlich bad veraltete Spftem ber "Rentralipolitit" aus. 3weiter Canbibat: ber Rriegsminifter Bo-1 Arage: was ift preußifch-ruffifche Alliang? Antwort: beliebteit ober an Deutschland und Preugen verübter pingeb;" Rote: cum eminentia; Altpreußen (übrigens ifmb) protestirt fchriftlich und proponirt: von hof aus Má verbachtig, ergo consilium abeundi. Hohngelächter: Matham im Bachfen. Manteuffel's disputatio pro faculidagendi (bie 30 Mill nämlich) por ber Rammer (8. Dt. "Morning Chronitle" barüber: . ihre Abraseologie Martlich buntel und nichtsfagend; forbert Bertrauen aum Merium, "ob aber beffen Bolitif fich von Sofintriquen vom Rationalgefühl leiten laffen wird, gang ungewiß kuth wohl ungewiß bleiben, bis irgend eine glan-Baffenthat zeigt, welches bie rechte, b. b. bie gewinhe Seite, im europäischen Streite ift;" Berr von flowart: ... Es ift etwas Babres in biefem Raifonnement." Abeil der Rammer will antiruffische Garantien für bas Ervon Gerlach brobt ben Defterreich gegenüber fonft fo Mid genriefenen aliberalen Inftitutionen" bes preußischen pthenglien mit ber "Granze bes Möglichen," wenn bie wicht fofort sals Rammer ihre Unfähigfeit betenne. drandmiprechen, mas irgend einen Einfluß auf die preubelleitif baben fonnte: Binde rebet von \_nebelbafter inmile bochften Orts, Rufland liefe boch jebenfalls men bie Reche bezahlen, und icon Kriebrich II, habe eine ben: "batten bie Ruffen erft Conftantinopel, fo ftunben m amei Rahren in Ronigeberg." Larm, Trommeln und inter mit Ausficht auf Berfektionirung bis zum englischen tette: Crebit ohne obiofe Bebingungen. Maitoli as

Den 9. April unterzeichnet Breußen bie in ein "Brotofoll" permanbelte, principiell antiruffifche Biener-Convention. Alt preufen: Dazu babe Defterreich genothigt, und raburd Breußen "aus höchft gefährlicher Ifolirung gerettet." von Klorencourt (11. bis 15. April): "man mag bie Runft bes Einlenkens und Revocirens nun in noch fo großer Birtuofitat befigen, gang ungeschehen fann man boch feine eige nen Sandlungen nicht immer machen;" bas Manteuffel'iche Spftem treite bas Schisma "mit unausweichlicher Rothmenbigfeit in die allerausgebehntefte Eroberung", aus ber es "riefengroß und geftartt burch eine politifch - correfte Stellung" hervorgehen merde; also fort mit ben Ministern! "was fie mit Anstand nicht wohl vermögen, bas vermögen bie Rachfolger" \*). Reupreußen ift bereits ber praftifchen Sanftion des Protofolls im neuen "Sout - und Trutbundniß" zugewendet. Commissionen verhandeln in Berlin mit bem öfterreichischen Bevollmächtigten: eine alt preußische über ben militarifchen, eine neupreußische über ben politischen Theil; ber Lettern Berfuch, Die ruffifche "Reutralitat" in ben Bertrag einzuschwärzen, ift abgefchlagen; man wirft fic auf "Separatbestimmungen", bamit "Defterreich mit feinem gesammten ganbergebiet als ein Ganges" nicht bie beutschen Staaten "für feine specifischen Conberintereffen gefangen nehme." Der Abschluß verzögert fich; balebrechenbe Anftrengungen ber ruffischen Agenten; neue foniglichen Bergleiche vorschläge an die Mächte; ben 18. April erscheinen England und Frankreich mit bem mundlichen "Ultimatum": we Breußen endlich hinauswolle? Am 20. Beichnung bes Alliane Bertrags. Reupreußen halt fich für leiblich berudfichtigt; Altpreußen hat schon am 14. April Breußen por Defter

<sup>\*)</sup> Aber, bas ift ja eben bie Frage: ob bie preußische Politif moglich und wirklich ift wegen Manteuffel's, ober ob herr Manteuffel möglich und unvermeiblich ift wegen ber preußischen Rollits?

Atteft-Roten: famos beutsch ju lebhafter Befriedigung ber Graminanten, aber mabriceinlich bloß auswendig gelernt, jebenfalls in ber Auffaffung "Beranderung von einem Zag aum anbern," "fortlaufenbe Biberfpruche" im politifchen Brogramm, fdreibt beimlich bas veraltete Spftem ber "Reutralitatspolitif" aus. 3meiter Canbibat: ber Rriegsminifter Bomin; Frage: mas ift preußisch ruffische Alliang? Antwort: "Unmöglichfeit ober an Deutschland und Breugen verübter Batermord;" Rote: cum eminentia; Altyreußen (übrigens abmefend) protestirt ichriftlich und proponirt: von Sof aus volitisch verbächtig, ergo consilium abeundi. Hohngelächter; Deutschum im Bachsen. Manteuffel's disputatio pro facultale legendi (bie 30 Mill. nämlich) por ber Rammer (8. Moril); "Morning Chronifle" barüber : ihre Bbrafeologie gefiffentlich buntel und nichtsfagend; fordert Bertrauen gum Minifterium, "ob aber beffen Politif fich von Sofintriguen ober vom Rationalgefühl leiten laffen wird, gang ungewiß und wird wohl ungewiß bleiben, bis irgend eine glansende Baffenthat zeigt, welches die rechte, b. b. die gewinnenbe Seite, im europaischen Streite ift;" herr von Klos rencourt: "Es ift etwas Bahres in diesem Raisonnement." Ein Theil ber Rammer will antiruffische Garantien fur bas Beld; von Gerlach broht ben Defterreich gegenüber fonft fo oftenfibel gepriefenen "liberalen Inftitutionen" bes preußischen Conftitutionalism mit ber "Grange bes Möglichen," wenn bie Rammer nicht fofort als Rammer ihre Unfahigfeit befenne, etwas auszusprechen, mas irgend einen Einfluß auf die preusifche Bolitif baben fonnte;" Binde rebet von "nebelhafter Romantif" höchften Oris, Rugland ließe boch jebenfalls Breußen die Beche bezahlen, und schon Friedrich II. habe eingefeben: "batten bie Ruffen erft Conftantinopel, fo ftunben fie in zwei Jahren in Ronigsberg." garm, Trommeln und Rifden, mit Ausficht auf Berfektionirung bis jum englischen "Grungen," rechte; Credit ohne odiofe Bedingungen.

Mirlicher Körberung "einer papiftischen Ageression gegen bie griechische Rirche" marnten. Rempreußen balt baber feit bem 21. April fymbolifche Bortrage: Bittenberg unb Rom genten St. Betereburg batten nur Gines gemein, bas ohnehin ameifelbafte Alioque; Bittenberg unb Schiema bagegen contra Rom viele Bunfte ber "Dischplin und Berfaffung", anoberft bie innige Alliang jur Opposition "gegen bie Enprematie bes Bapftes, und ale bas entsprechenbe Surrogat bas oberfte Rirchenregiment bes weltlichen Berriders." Alfo folibarifce Intereffen! Ad b ift ju trachten, bag bie ruffifcen Compethien" bie "wohlberechtigten englifden" nicht verbrangen, "benn vielleicht", fagt herr von Gerlach, "ift ber Beitpunt nicht fern, wo wir an Baterloo mit bemfelben Rachbrude # erinnern haben, wie heute an ben Gingug in Baris", bent namlich, wenn England bie Augen aufgeben, und es ent ber "papiftischen" Umarmung Kranfreichs nich flüchten wie in bie gerabe Linie ber brei norblichen "Sorte" bes confe nentalen und außercontinentalen Evangeliums und bes allieten Schisma gegen ben "papiftifchen" Guben.

Drittens ift Preußen Hort und "Erbe ber Civilifation", inclusive Deutschlands. Daber Obsorge für die Mittelfaaten gegen ihre Berftricung in de kriegerisch-flavischen Interesien ihre Berftricung in de kriegerisch-flavischen Interesien bestereiche; ber czarische Schwäher in Stutigart owe sentire, und anderwärts seien tüchtige Agenten Auflands thätig. Rur Griechenland macht eine Ausnahme von jernen unerlaubten "flavischen Interessen", aus zwei Gründen. Denn einmal könne Bayern, wegen seiner bezüglichen Trabtaten, der deutschen Allianz unmöglich beitreten ohne Garantien "für die Sicherstellung Griechenlands", und diesmal Preußen bundesmäßig verpstichtet, München und Ather wider die antibyzantinische Lauheit an der Donau zu sorbern. Dann aber hat es als "Metropole der Intelligenz" die philologische Misson, "die Sohne der alten Hellenen nicht gleichgültig hinschlachten", und dem eventuellen Usurpator,

bring von Cambridge, unterwerfen zu sehen \*), furz, aus eiden Gründen ben Rechensehler Rifolaus I. zu berichtigen, er bekanntlich hoch und theuer geschworen, daß die "systesactische Mißregierung Griechenlands" nicht nur nicht byzanskeistren, sondern auch kein haar breit über ihre Gränzen, semm solche überhaupt noch zulässig seien, rücken solle. Bon kempreußens Freundesmund ist an der Rewa jeder Wunsch Befehl, und der Czar räuchert wirklich bereits der sonst wieden berurtheilten griechischen — Rebellion mit Wort und That!

Biertens, und vor wie über Allem, muß man bebrebt fenn, bem Car einen Sauptfehler in feinem politischen Mraument ju corrigiren. Er fieht nämlich fo gut, wie an-Dere Leute, bas bie frangofisch-englische Alliang mehr als alles mebere Menfchliche bem Gefet unterliegt: heute roth, morgen bebt; bag biefe englisch-frangofisch-türkische Alliang, und ber entsprechende Rrieg, in Francia ausnehmend unpopular, die Binang am vollen Ruin, und eine Schwenfung balb bei Berluft ber Raiserfrone geboten senn wird. Urquharts, bes berühmten englischen Agitators, Bropbezeiung ift mehr als mahricheinlich: England werbe endlich Streit mit ber Tur-Eet felbft und Rrieg mit Franfreich haben, bann eine Repolution über Europa, und folieflich über fich felber bringen. Dennoch berücksichtigt man an ber Rema gerabe Krantreich mit einer gegen bie Behandlung bes "treulosen Albion" feltfam abstechenben Schonung; es ift flar, bag man bort, wenn je eine westliche Alliang, auch jest wieber eine franabfifche hofft. Traurige Berirrung! 3ft nicht der neupreufifche "Gort" in Esse, um bas Freundschaftsband zu bilben mifchen ben protestantischen und quafiprotestantischen "hor-

<sup>\*)</sup> Bgl. Kreuzeitung vom 19. und 23. April; Allg. 3tg. vom 19.

ten" zur Rechten und zur Linken? Herr Bagener träumt allnächtlich so füß von dieser breisach verschlungenen Weltenstiften, und der Czar sollte an Frankreich, das "papistische", denken? sollte, in Anbetracht gewisser Rivalitäten in Asien, England hassen, und Reupreußen, das devote, mit desavouiren? Hat denn Reupreußen nicht mit schwerem Bedacht alle russenstiche Politik, die eigene und die des Hern von Florencourt, seit langem erclusiv und consequent als — "antifranzösische" bezeichnet, nicht etwa als antienglische, oder antienglische französische? Und der Czar sollte nicht einsehen warum und wozu? Convertere Jerusalem!

Bis die vierfache Aufgabe Reupreußens vollbracht fem wird, ift unsere beutsch-europäische Mittelstellung sehr beliebt, weil bequem gegen die Zubringlichkeiten des zum höchsten rathlosen Westens. Wir aber hoffen, wie gesagt, der die erfte Angschipe gegeben, werde auch den ergänzenden Schweisregen nicht sparen, und schließlich den Hagel auf die rechten Köpfe.

## XLII.

### Benno Maier.

Probit bes regulirten Chorherrnftiftes Ranshofen \*).

Mus bem Rloftermefen bes 17ten Jahrhunberts.

Es burfte vielleicht nicht außerhalb ber Sphare ber Siftorifc - politischen Blatter liegen, im Kolgenben mit einer turgen Charafteriftit eines Mannes fich zu befaffen, ber zwar bei großen politischen Aftionen nicht mitgewirft, nicht zu jenen gehört, unter beren Sanden bie Ereigniffe im Großen, gleichfam im Lapidarftyle fich formen, um welche fich bann bie Alltagsbegebenheiten bes Jahrhunderts wie die Marktbuben an die gothischen Dome antleben: ber aber in einem beschränktern Wirfungefreise eine Thatigfeit entfaltete, welche und bebauern läßt, daß ihm nicht ju größern Gebilden Sammer und Meißel in die Hand gegeben waren. Den Ramen bes Mannes, ben wir meinen, haben wir an bie Svipe biefes Auffapes gestellt, ber hauptsächlich auf bas Manuscript dines Stiftinventare bafirt ift, bas einft auf Befehl Brobft Benno's angefertigt worden, und fich bis jest — 43 Jahre

<sup>\*)</sup> Am rechten Innufer aufwarts von Braunau gelegen, und von beis ben eine halbe Stunbe entfernt. 55

nach Aufhebung ber Brobftei burch bie baverifche Regierung im Pfarrhofe ju Ranshofen erhalten bat. Die Sanbidrift von 97 Papierblättern besteht aus vier Abtheilungen: einem fummarifchen Inventar vom Jahre 1665, wie foldes bem Brobfte Benno, gelegentlich feiner Babl zum Stiftevorftand, von ben Commiffaren ausgehandigt worben; einem fehr genauen Inventar vom Jahre 1687, welches B. Benno bei feiner Resignation ju Sanden feines Rachfolgers ftellte; ein nem summarischen Inventar vom gleichen Jahre gur Boriage bei ben Bahlcommiffaren; einer Sammlung von altern ber goglich baverischen Urfunden. Den Anfang bes Berfes bil bet eine Borrebe, welche bie Motive beffelben angibt; ben Schluß ein Memoriale, "was ben ber Babl gines Reien herrn Praelatens ju thuen, vnb ju gewinnung ber Beit vor antonft ber Chrf. Commissarien zu richten", und bie Resignationis competentia, b. i. bas Leibgebing bes Refignanten. Der Titel bes Buches ift: Codex Inventariorum rerum praecipuarum monasterii Ranshoviensis de annis 1665 quibus Benno Praepositus Praelaturam invitus suscepit, operose gessit, et sponte ac libere resignavit. Cum Appendice quorundam notabilium Ducalium etc. decretorum.

Es war eine kritische Zeit für die Rlofter, die Zeit des 30jährigen Krieges. Blieben sie in Obers und Rieder-Bapern auch theils von seindlichen Raubzügen verschont, so brachte der Kriegezustand doch der Molestationen so arge über sie, daß viele sich davon nicht mehr erholen konnten. Da sinden wir schon alte und neue Anlehen, von der Regierung bei den Klöstern erhoben, welche wahrscheinlich nur für den einen Compaciscenten freiwillig, für den andern aber uneinden Gompaciscenten freiwillig, für den andern aber uneinderinglich waren. Da gab's Kriegssteuern, Lieferungen, Cinquartirungen mit Soldatenercessen, Profanation des Heiligen, Angst Tag und Nacht 2c., wie denn immer in Kriegsseiten. Speciell hatten es damals, wie auch sons, die

fürstlichen Beamten, vom Pfleger an bis herab zum erreiter, auf die Stifte abgesehen, und ertorquirten von en, soviel sie nur vermochten, unter jeder Form, bei jeder egenheit, auf die unbilligste Weise. Bequemste Beransung dazu boten die Visitationstage und die Pralatenwahs, wo die Commissare unter der Form freiwilliger "Bersungen" und Gastereien den Convent ordentlich brandsiten. Die Sache wurde zuletzt so arg, daß der Landesstmit Ernst gegen den Unsug einzuschreiten genöthigt e.\*). Sogar die geistlichen Wahls und andern Coms

<sup>1)</sup> Unfer Inventar bewahrt barüber felbft mehrere Erlaffe. 3. B.: "Bon Gottes genaben Albrecht Pfalggrave ben Rhein, Bergoge in Dbern und Ribern Babrn etc. Thuen thundt meniglich mit bifem offnen Brief. Rachbem wur in erfahrung gebracht, daß fich aine Thaills, unnfer Bfleger, Cafiner, Richter, Berichtichreiber, Beberreither, 3ager, Borft: und Ambifnecht, auch in gemain ander unfer Ambileut und Diener, ben unfern Cloftern mit taglichen ab und Buereithen pub befcwerlichen Uncofften, witer bie Bebur ergalgen, vnnt blefelben vnnfere Clofter, jum bochften, mit bem taglichen anfal, und ber guferung, fur Ir Berfonen vnnb Bferbt, beichweren, barauff ban biffher onfern Gloftern nit geringer nachthaill vnnb abfahl ervolgt. Dieweil vnne ban foldes verner jugeftatten nit gelegen, fonber wur mehr mit Gnaben genalgt fein, unfere Clofter, auch all andere unfere Underthonen, bei ber Billehait, handt gu haben, gu fchugen, vnb in aufnemen zu bringen. Go wellen vnb bevelchen war Cuch, allen und geben amtleuthen, und Dienern otc., befigleis den auch allen anbern personen, fo nit ber Retturfft und geschäfft halber, ben onfern Gottshäufern zu thuen haben, bag Ihr Guch bes ab und Buereitens, wiber alt herkhomen und bie gebur, auch ber befchwerlichen Berung, in vnfern Cloftern, enthaltenb. Bubem wollen wur, baff 3hr vunfer Abt, Braelaten, Brior, Abbtifin, Briorin, und all unfer Clofter Bermalter, unnb Bermalterin, beb Bermeibung vanfer Straff vad Ungnab, obgemelt unfer gebott, nit abertretet, noch vemanbt, ob bie gleich vnnfere Clofter erfuechen, vud fich auffer vnfere Befelche, vnnb ohne alte berthomen, ans Baigen wurben, Die luferung vnb Unberhaltung gebet." Dunchen,

miffare machten auf unwurdige Art von biefem Erwerbmittel Gebrauch \*). Daß unter folden Umftanden Die Leitung ei-

ben 5. Februar 1551. 3wei Tage barauf erging bie Beifung an bie Rlofter: "Bur fcidchen Euch hiebei 2 Danbai, und wellen, baff 3r bag ain beu Gurn Sanbten behaltet, baff anber an ein Tafel leimen, vnb an vnferm Clofterthor anichlagen laffet Auch beffelben inhalt allerbing Bolziehung Thuet." - Den 10. August 1569 referibirte Bergog Albrecht von Merbing aus neun: binge an bie Riofter: "Weil vung furthomben, baff bergleichn ansuechen vnnb aigennutig Brachtifhen, von anbern mer Leuien ben unfern Glöftern fürgeen, fo wellt unne gleichfahle Lauter te richten, ob und von wem baff biff baber ben Guch befchen, Gi fen ban ichanthung ober aulebenemeiff, omb vall ober wenig begert, ober burch andere Braftiffen von Gud erbrungen worben, rand it bem allem es treff an wen es well, obs gleich vunfere Cobn, jament ober fonber, Rath, Renntmeifter, Bfleger, ober anber Ambte leuth, ganbfaffen, ober anber geiftlich ober Beltlich, Jun ober außlender weren, Solt ihr vunff nichts verhalten, vund Euch ber: wegen jum wenigiften nichts ju befahren baben. 3m fall 3r vas aber hurpber mas muffentlich verhalten folt, marben mur baff mit entfezung von ber Bralatur Bund in anbermeg gang Bugenebig gegen Buch anbten, bavor mur Guch lueber verhuet feben mollen." - In Betreff ber Prafente und lucullifchen Mablzeiten fur bie Wahlcommiffare verorbnete Max I. ben 1. Marz 1635: "Damit fürberhin fo woll ben vorfahlenber Election aines neuen baubie, alff bey anbern bergleichen actibus ber Bucoften auf bas genauif eingezogen, infonberheit obenangeregte foftbare vanothwendige Panquet und mallzeiten, Ingleich bie unziemblich vebermeffige Bereb: rung gang abgestellt, und bie anthoment Commissarij gleichwehl regulariter in benen refectoriis, wie in benen Cloftern gebreu chiq, ober ba es Je ainem ober bem anbern nit gelegen were, in ihren Bimmern privatim, fo es bas Clofter vermag, punt chune alle andere pherfliffige Spesa abgefpeifft, benen Commiffat rien auch, baff bifes vufer aufftruthentlicher Bill vnnb mainnung fen, vnb fbe fich ber gebur nach ju accomodiren haben werben, anbeitet werben follte." \*) Den 10. Febr. 1605 forberte Churfurft Dax von bem Propft wu Ranshofen, Stefan Gofer, genauen Bericht ein, nachbem "bey vans

ner Stiftscorporation, Abwendung ihres materiellen und moralischen Ruins fein Rinderspiel war, und daß diejenigen Riofter vom Glude zu sagen hatten, welche tuchtige Pralaten erhielten, leuchtet von selbst ein. Dieses Gludes erfreute sich Ranshofen. Den Pralatenstuhl bort nahmen nach

ter Burbig und Sochgelehrt vunfer Rath vund Dechant au St. Beter albie Doctor wolfgang Sannemann bergeftallt befdrait morben, baff er ein zeithero etliche vnnfere, vnnb Innfonberhait auch Qur anbevoldenes Clefter mit einnemung, Ja wol einforberung ber fcanth vnnb verehrungen ain Beithero nit wenig befchwert baben felle, alfo taff man ben 3me alff directore teff geiftlichen Rathe fowerlich ju ainem befchaib gelangen mogen, es feben bann fchans thungen verhere geloffen, ober boch bernach ervolgt zc." — Schon am 10. Rov. 1614 erging von ben durfürftlichen Anwalten und Rathen ju Burghaufen an ben Propft Bilarine Steperer ein neuer Grlaß: "Buferm Onebigften Berrn, Bergog Marimilian, wull glaub: wurbig furthomen, maff geftalt von ben herrn Orbinarien, vnnb berfelben abgeordneten, bei ben Gloffiern bero ganb : bub Rurftens thumben, ain fontere aigennuczigfhait in Berehrungen vand anbern aufgewendten Butofften auf Dalgeiten bei ben electionibus aines Braelaten ober Brobftens, und fonften unberm ichein ber Visitationen gefnecht werben folle. Beill aber obhöchftgebacht 3hr Dolcht, bife, wie ce hierinnen beschaffen, quemablen folches ben Clofftern zu Merfhlichen ichaben geraichen murbe, anebigft gu mif: fen vonnötten, und babero unne fonberbar anbefolchen, fürberlich pneinftelligen bericht einzunemmen" etc. - Der vorlette Baragraph einer Inftruftion beffelben Rurften vom 1. Juni 1620 lautet: "Ce follen auch bie herrn Praelaten barob fein, bamit bie Glofter mit vunothwendtig übrigen Boften nit befchwerbt, unnb fovil muglich abgethetiget merben." - Domobl nun einige biefer Berordnungen um 40 ober 50 Jahre alter finb, ale bie Regierungezeit Brobft Benno's, fo burfen wir boch mit Grund annehmen, bag auch in feinen Tagen noch ble gerügten Uebelftanbe nicht gehoben waren, ba ber Refignant gerabe biefe Berordnungen, mit Umgehung aller anbern, in fein Inventar aufzunehmen fur gut fant. Gine rabis fale Cur aller Schmutigfeiten, welche bie Rlofter feit Jahrhuns berten über fich ergeben laffen mußten, war freilich erft beren Aufw. .e.

einander (von 1620 bis 1687) brei Probste ein, sammtlich aus dem alten Burghausen gebürtig, von denen jeder mit dem Ernste des Ordensmannes tüchtige Geschäftskenntnis und den klugen Takt des Weltmannes verband. Die beiden Ersteren (Philipp Betterl von 1620 bis 1643, und Simon Meier von 1643 bis 1665) führten mahrend der Schreden des Religionskrieges die Regierung. Dem Probst Benne ward die Aufgabe, die klassenden Lede zu bessern, und das Schiff wieder segelsertig zu machen.

Am 17. Darg 1665 murbe bem neuerwählten, im fraftigften Mannesalter (41 Jahre) ftehenben Pralaten, von dem vassauischen Ordinariatscommissär Tomberen Johann Graf Santhilier, dem durfürstl. geistlichen Commissär Canonifus zu U. L. F. zu München, Bartholome Schenk auf Robing, ben beiben weltlichen Commiffaren, Soffammerrath Friedrich Inninger und Wilhelm von ber Boje, bas Inventar über bie vorhandenen Rirchen - und Rlofterfahrniffe jur Unterfdrift vorgelegt und überantwortet. 216 Saupinummern entnehmen wir baraus: 3 filberne Monftrangen, eine bavon 43 Bf. fcmet. ein großes filbernes Augustinibilb, ein Beibbrunnfeffel, ein Baftorale, ein Sandbeden, 18 Relche, 2 Leuchter, 8 Altar-Tafeln — alles von Silber \*), ein vollständiger Drnat, 43 Meggemanber und Rirchenleinwand jur Rothdurft; an Temvoralien: eine Baarschaft von 1257 fl. 9 fr., ein auf die Lanbicaft und die durfürftliche Bunbestaffe lautenbes Guthaben von 4200 fl., 1600 fl. Schulden, ein boppeltes Creben von Silber, 37 Silberlöffel, 19 unterschiedliche Becher und Schalen von Silber, 12 Bund Bein, gegen 500 Gimer Bier, 135 Schäffel verschiedenen Betreibes. Der geiftliche Berfonale stand bes Stiftes belief sich auf 18 Briefter und einen Frater.

<sup>\*)</sup> Bon allem, und bem, was später noch bazugekommen, fint nur mehr 6 Kelche und eine Monstranze, aber nicht jene mit 43 Pfunben, vorhanden.

Die erfte Sorge bes neuen Bralaten ging nun babin, Die Brundbebingung bes flofterlichen Bebeibens, bie Orbensaucht, fowie fie von feinen beiben Borfahrern loblicherweise eingeführt, berzustellen. Sein Sauptmittel bazu war bas eigene Beispiel; "vir suit virtutibus et omnigena vitae integritate insignis . . . pulcherrimarum virtutum exemplo suis praeluxit . . . in conservanda regulari disciplina strenuus." beifit es auf feinem Grabsteine ). Bohl wiffenb, bag bie wiffenschaftliche Bilbung außerhalb bes Rlofters nur gar ju leicht auf die moralische Integrität und ben Orbenssinn bes jungen Rlerifere nachtheilig einwirfe, errichtete er theologische und philosophische Sausftubien, mahrend ehebem bie Stiftecanbibaten auf ben Universitäten Salzburg ober Ingolftabt absolvirten. Brobft Benno ichidte nur mehr feine ausgezeichneiften Ropfe jur Erlangung ber miffenschaftlichen Grabe an bie baverische Universität. Die Sausstudien befanden sich in ben erften Jahren feiner Regierung in ber nahen Stiftepfarre Reufirs den, julest im Stifte felbft. Bei ber Resignation bes Pralaten maren es zwei Drittel ber Conventualen, welche ihre Bilbung ju Saufe genoffen hatten. Benno fucte aber nicht im Rlofter allein, fonbern auch bei ben Laien bes Archibiatonatsbegirkes ben frommen Ginn und die Freute an ihren Bottesbaufern ju weden und ju nahren. Er führte in allen Stiftspfarren bie Bruderfchaft jur Anbetung bes h. h. Altarsfacramentes ein, und forberte besonders bie Andacht jur felige Ren Jungfrau, unter Anderm burch die bei ber Stiftefirche feit 40 Jahren bestehende Erzconfraternität jum bl. Rosenkanze. Er schmückte bie incorporirten Kirchen und Rapellen

<sup>\*)</sup> Es befindet fich im Pfarrhofe zu Ranshofen noch ein handschriftlisches Fragment, welches, den Schriftzügen nach, aus den Zeiten Brobst Benno's, oder seines unmittelbaren Rachfolgers herrührt, und die damalige klösterliche Hausordnung enthält, die freilich gar sehr von jener abweicht, welche bisher in dergleichen Instituten in Uebung blieb.

mit ben werthvollsten Fresten \*), und suchte vor Allem bie Mutterfirche und ihren Gottesbienft mit würdiger Bracht aus zustatten. Drei filberne Bruftbilber bet S. S. Banfras Michael und Balentin, 6 filberne Leuchter, 8 Relche, eine file berne Ambel, jusammen 267 Mart 20 Both an Gewicht. 9 vollftanbige Ornate, 23 Defigewander, jum Theil fower an Gold und Silber, ichaffte Brobft Benno mahrend feiner Regierung neu an. Die Altarüberguge in ber Rlofterfirche wurden auf 77 gebracht; fur bie übrigen Rirchenrequifiten marb auf mehr als ausreichenbe Beife geforgt \*\*). Bas bamals in dieser Kirche allein an geschlagenem ober gesponne nem Silber vorhanden war, überftigg weit ben Berth von 500 Mart. In eine einzige Monftranze maren gegen 700 Ametyfte, Granaten und andere mehr ober minder eble Steine gefaßt. Der Mann fonnte von fich fagen: "Domine dilexi decorem domus tuae."

Macht Wissenschaft ohne Frömmigkeit ausgeblasen, so macht Frömmigkeit ohne Wissenschaft nicht selten den Kleriker da und bort verächtlich. Ramentlich selt der Reformation — und bas ist ein Berdienst an ihr — durste der katholische Priester nicht mehr versäumen, die Wissenschaften ernstlichst zu psiegen. Probst Benno, selbst ein Mann von nicht gemeinem Wissen ("eruditione et omni doctrinae genere clarus," sagt der Grabstein), ausgezeichnet durch den Grad eines Licentiaten der Theologie, suchte auf der soliden Basis klösterlichen Ge-horsams und ungeschminkter Frömmigkeit eine gleich solide wissenschaftliche Bildung bei seinen Conventualen zu organissiren. Bei Lebernahme der Prälatur waren von sämmtlichen

<sup>\*)</sup> Rein Renner follte an bem Wallfahrtstirchlein Safelbach bei Braunau vorübergehen, ohne bie bortigen Freefen zu befichtigen — ein Werf bes B. Benno.

<sup>\*\*)</sup> Bas murbe une barüber bie Safriftet ergablen, wenn fie reben

Canonifern ber Brobftei nur 5 curat. Eine feiner erften Anordnungen war, daß er ber Dehrgahl berfelben die Berpflich. tung jur Cura auferlegte, um ihnen einestheils Belegenheit an geben, ihr theologisches Wiffen gehörig anzumenben, anbrerfeits ihre Ausbildung immer auf bem Laufenben zu erhalten. Bur Beit feiner Refignation waren 13 Curaten unter 20 Brieftern bes Stiftes. Da ferner bie Abspiranten icon nach absolvirtem Bymnafium aufgenommen, alfo in ben Saus-Audien Philosophie und Theologie gelehrt murben, fo fann man fic benten, was ber fleine Rorver für wiffenschaftliche Anftrengungen zu machen hatte, um bie benotbigten Lebrfrafte bifponibel zu machen, gefest felbft, bag biefe Doftrinen nicht in ber heutigen Bollftanbigfeit behandelt wurden. Um bie Rebrirafte ju vermehren, suchte Brobft Benno bie tuchtigften Bunglinge für bas Stift ju gewinnen. Dreißig Betenten fanden während feiner Abministration Aufnahme. Das mar für jene Beit nichts Geringes, wo die heftigen Angriffe ber Reformatoren gegen bie tatholifchen Orben felbft auf fatholifche Rreife jurudwirften, namentlich in Bayern uralte Stifte gang entvollerten, und bie Abneigung gegen bie Rlofter unter ben jungen Leuten taum geringer mar, ale jur Beit ber josephinischen Abklarung im vorigen Jahrhunderte. Auch auf Die literarifden Gulfemittel richtete fich Benno's liberalfie gurforge. Die Bibliothet, icon von feinen beiben Borfahrern reidlich ausgeftattet, murbe unter ibm um 914 Berfe ver-"In bibliotheca mortuos dilectissimis voluminibus magno pretio exquisitis disputare fecit," fagt ein Chronist von ibm. Diese Werte gehörten nicht etwa nur ber philofophischen und theologischen Disciplin an; gegen 300 berfelben geben auf civilrechtliche, politische, profanbiftorifche, mebicinifche, demifche, ofonomische, musitalische und andere iconwiffenschaftlichen (wenn wir bieß Bort fur bie bamalige Beit gebrauchen burfen) Betreffe. Unwillfürlich fiel uns bei Durchlefung bes Buchercatalogs, ber auf fo vielseitige gelehrten

Bestrebungen bes fleinen Stiftes foliegen läßt, bie Krau bei : wie es boch nur möglich fei, bag Leute, Die als Be schichtschreiber um bergleichen ja wiffen muffen, folche Bern von Schmach auf die Rlofterinftitute jener und fpaterer Bei zu häufen vermogen, ohne ichamroth zu werben? Bur Befertigung ber benöthigten wifenschaftlichen Apparate errichtet Benno eine Glasschleiferei, eine Drerlerei und Schreinerei; gur Körberung ber Seilfunde, fowie jum Krommen ber Ort franken eine Apotheke, endlich eine Buchbinberei jur wurdigen äußern Ausstattung bes acquirirten Bucherschates. Ach! von allen biesen schönen Dingen ift nur wenig mehr vorhanden. Die Bibliothet murbe bei und feit ber Aufhebung bes Stiftet geviertheilt, zerriffen, verschleppt, bestohlen, verschachert, ebenfe bie physikalischen Apparate. Bas von beiben noch in einem Ar baue ber ehmaligen Stiftsfirche vorliegt, ift gerabe genug, un an das Berlorene ben richtigen Dabftab bes Berthes und ber Trauer angulegen. Selbst die Lofale, welche gur Unterbringung ber Cammlungen bienten, find größtentheils niebergeriffen. G war ein Aft ungeheurer Barbarei, bes Zeitalters eines Attila und Alarich würdig, biefe Stapelplate ber Biffer schaft und Runft bem blinben Saffe gottlofer betreften Rotten preiszugeben.

Besondern Werth legte Probst Benno auf das Stiftsarchiv. Sämmtliche papstlichen, bischöflichen, kaiferlichen, durfürstlichen Dokumente, mochten sie auf was immer Bezug saben, ließ er aufsuchen, und in möglichst bequeme Uebersicht bringen. Er achtete es eines Pralaten unwurdig, in diesen Dingen, die so wichtige Interessen bes Klosters beträfen, ein Fremdling zu sehn, während die weltlichen Beamten sich mit ber indiscretesten Gier über Rechnungen und Inventare ber Stifte zu informiren trachteten. Doch lassen wir ben ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Cum Principum nostrorum Commissarii plurimum inhient «
nium rerum nostrarum Rationibus et Inventariis eague vele-

ten Brobft feine Anficht barüber felbft aussprechen. "Die fte Privilegia, donationes, ober ankauffebrief, Abschib ond ess. Decreta generalia et particularia hab ich laffen abeiben ond zusammenbinden, welches hinfiran nuglich mechte tinuirt, und mas noch nit geschehen, supplirt werben. In fien Documenta literaria propter suam compertam utilim von mir algeit bocher, ale Paargelt aestimirt merben, validissima pro Petitorio et possessorio armamenta. d ware woll zu winschen, bass best Conradi I. Praepositi icher Intention a successoribus boffer mare nachgelebt morben. der in hoc genero fir fich felber vill gethon hat, volens, fulens, rogans suos sequentes, ut et ipsi eo modo sua ta annotarent, ne eorum negotiatio daretur in oblivionem lerorum. Beill aber folices Uberfechen, in beme man ainte er wenig aufgezaichnet ober baff aufgezaichnete nit alzeit Ivermahret, ift nit allein fast all ihr negotiatio, sondern Personarum Nomina et Praepositorum numerus, cum ibus, factis et rebus in Bergeffen gerathen. Dan mer fagen, wie termini Parochiales amplissimi usque in asperg etc. also constringirt, capellae Nospach, Neunhen etc. jure Parochiali liberae abstrahirt, die hofmarch na im gericht Eggenfelben verlobren morben? Und taufend ere Cachen, beren Bnwifthenheit antecessores et Posteros danben macht.

Si pereunt Numi, redeunt: scriptura reverti Nescit: et acta Dies cum pereunte perit.

. Da boch bie haiben fcon vor alten Beiten alle ihre ta mit ben Consulibus, Ludis etc. gezaichnet haben: wo-

menter urgeant et importune extorqueant, dubio procui, ut eadem suis archiviis inserant, ut tempora temporibus conferant etc.: absurdum sit, Praelatum esse in domo sua jejunum hospitem etc." — fagt \$3. Benno unter ben Granben ber Anslegung feines Inventare.

mit auch wnfern Zeiten vil geholfen: Bnb mueff ber woll ein Ignorant sein, ober selber onber bem Dfen ber ambition ligen, ober gar wenig de generoso spiritu Posteros erudiendi, excitandi etc. haben, welcher bie Praelaten einiger ambition arguirt, wan fie ihre werth mit ihren Ramen ober mappen bezeichnen, Cum quae bona et mala esse possunt a bonis non nisi bene accipi Deceat. Gleichwie aber bet Cloftere begebenheiten fleiffig wollen annotirt werben, alfe begehren Gie auch, daff mans fleiffig burchlefe ond ben Inhalt wiffe: zemalen ex hac ignorantia et incuria bem Clofter aum öffteren groffe jactura jurium, utriusque Jurisdictionis et Bonorum erfolget. man aber folde miffenschaft nit in of fentlichen Buechern, fonbern auff befi Cloftere particular seripturis bergenemen, murbe nit woll gefchehen, baff bie administration recht gefihrt werbe, man nit aintwebers ein Borfteber felber in allen documentis fleifig fich informirt machet, ober ginen fleisigen und getreuen Papier wurmb an ber hand, welcher das gange archiv woll im Roof habe, ond pro rerum emergentia ains und anders prompte zu suggeriren, vnb feliciter aufzuschlagen wisse, ad quod Consequendum praestat liberalem esse in erogando stipendio, quam incurium in cruenda Veritate, et rebus ac juribus conservandis." In Folge Dieser Anfichten über ben Berth ber archivalisch en Urfunden entstand unser Inventar. Denn nebft bem, bag baraus Gottes Segen erfichtlich werbe, wie er mahrend feiner Regierungszeit über bem Stift maltete, sollte es hauptsächlich bazu bienen: "ut historica rerum veritas secure transeat ad Posteros, semper de antecessorum negligentia in transmittenda historia querulos" unb ...ut Dominus successor, si quid bene et oeconomice gestum viderit, stimuletur ad similia, si quid adhuc praetermissum, id suppleat."

Aus ber ungemeinen Sochschung ber Urfunden als Rechtsquellen läßt fich schließen, bag Brobft Benno teineswege

Rann war, ber gutwillig eines ber wohlerworbenen Rechte ines Stiftes batte fahren laffen. Seine Beit, bie Tochter B breißigjahrigen Rrieges, wo fich bie schlimmften protemtischen Grundfate über Rirchenrecht und Rirchengut auf itholifches Gebiet herübergeschlichen, wo namentlich bie Cae ber Rlofter felbft vor bem geiftlichen Forum nicht felten ige Biberfacher fant, biefe Beit gab ibm Gelegenheit geug, seine Starte in gerechter Rothmehr zu erproben. Die etfliche und die weltliche Juriediftion über das Stift und Men Zugehörungen wurde seit einigen Jahren bem Brobfte reitig gemacht; Benno behauptete bie Civilgerichtsbarfeit igen ben Churfürsten, Die geiftliche Berichtsbarteit und bie remtion gegen ben Bifcof von Baffau. Ceinen Anftrenangen gelang es überbieß, baß ber jeweilige Brobft vom mifchen Stuhle in ber Burbe eines Archidiafons neu be-Itigt, und von Papft Innocenz XI. im 3. 1670 in ben teranenfischen Berband aufgenommen wurde. echtshanbel Benno's noch mehrere gemefen feyn muffen, the aus der Rotiz des Inventars hervor: "Plures causae igosae cum victoria obtentae", und fein Leichenstein fagt m ibm: \_In asserendis monasterii juribus assiduus."

Es trifft sich nicht häusig, daß gelehrte Leute ein ötonosisches Berwaltungstalent entwideln; man sindet sie da eistens unpraktisch und linkisch. Probst Benno jedoch war ich auf diesem Gebiete zu Hause, und Ranshosen hat wesge Prälaten auszuweisen, die ihm in der temporellen Absinistration gleich gesommen wären, keinen, der ihn übersoffen hätte. Er war, wie sein Panegyrist auf dem Gradsine sagt, "In re samiliari augenda indesessus." Wie man herinnern wird, wurden ihm von den Commissären nur was über tausend Gulden Baarschaft, 4200 fl. uneindrings we Aftiva und 1600 fl. Schulden, Getreidevorrath nur ben eigenen Bedarf, Kirchens und Wirthschaftsrequisiten i blos zur Rothdurft ausreichenden Stande übergeben.

Man fann beffen ausgezeichneten Borfahrern barob frine Schuld beimeffen, bag bad Uebergabeinventer nicht prenene ausgefallen. Dinebin geborte nicht wenig bam, erft 15 Jahr nach bem graulichen Religionsfriege bas Stift fuft foulbem frei bem Rachfolger einzubandigen. Satten boch anbere Bet maltungen 30 und mehr Friedensfahre binter fich, und enernt Silfemittel ju Bebote, ohne fich gleichen Erfolge rafmen m fonnen. Benn aber auch bie Borfahren unfere Problet lein Borwurf trifft, fo anbert bieß boch an bem mifliden denomischen Stande des Rlofters nichts. Benno war auf flugen Saushalt angewiesen. Wie er bas verftanben, banei gibt bas Inventar Zeugniß, welches er bei ber Refignation gu Sanben feines Rachfolgers ftellte. Rachbem ber Mann auf Rirchenzier über 300 Mart Gilber und 8000 fl. ver wendet, nachdem er die Baramente verbreifacht. Airchen- und Stiftelofalitäten mit Gemalben vergiert, Bloden berbeier schafft; nachbem er bie Bibliothet nabe um 1000 Banbe bereichert, für Unfertigung ber toftbarften wiffenschaftlichen the parate geforgt, gange Stodwerte jur Unterbringung ber Sammlungen und ber Apothefe erbaut; nachbem er bie Sofmark Reufirchen von einem Grafen von Thöring um 12,000 fl., Bebenben vom Lanbaute Bogenbofen um 4000 fl., bas Kifchereirecht in ber Enfnach, von ber durfürklichen Rammer ale leben, erworben, 16 größere ober fleinere Gitt und Grundftude angefauft, ben Biebftand nabezu verbor velt, die Wirthichafterequifiten in beften Stand gefest; nadbem er 13,000 fl. auf Binfen ausgelieben hatte: war er noch im Stande, 65,122 fl. 59 fr. in flingenber Minge, 13 Mart Bruch . und Schapfilber, über 500 Gimer Bein, 241 Schäffel alten Betreibes ac. bem Rachfolger ju uberweisen. Im Wohlgefühle eines so reichen Segens ichrich ber Bralat mit eigener Sanb bagu: "Divitige si affinent, nelite cor apponere. Omnia ad majorem Dei gloriam, s sanctorum honorem, et ecclesiae Ranshovianae incrementati

Bas er als getreuer Haushalter erworben, wollte er auch im ihe bes Stiftes sichern. Damals schon bewiesen die weltlist Regierungen für die Klostereinkunfte eine Sorgfalt, zu der isch nichts Gutes versah. Ramentlich vindicirte sich die erische "die Inspection bei dem Temporalwesen in denen stern." Wie dieß zu verstehen sei, zeigen nicht nur die zierungsvorschriften über den Haushalt in den Klöstern, r die Uedung der Gastfreiheit, Beschränfung des Lurus z., dern auch die Weisungen, daß ohne Erlaudniß des Chursken kein bedeutender Bau geführt werden durste \*), und seit 1687 jährlich wenigstens eine summarische Rechnung r die Einnahmen und Ausgaben der Klöster abgelegt wermuste \*\*). Probst Benno äußert sich selbst über den

<sup>\*)</sup> Die einschlägige Berordnung vom 10. Nov. 1682 lautet: "Ben Gottes genaben Marimilian Emanuel etc. - Bnnfern Grueff gue vor, Erfamber in Gott, Lieber gethreuer, Baff Guren Borfahren beraithe im Jahr 1605 ben 7 July und 1611 ben 7 Merg megen ber Cloftergeben, baff nemblichen ohne ganbeefurftl. Bewilligung Thaine Reue gepeu, welche in bie 100 ober gum maiften 150 fl. pauvutoften anlauffen mechten, follen angefangen, ober vollfihrt werben, fur gemeffene Bevelch zuegefertigt worben, werben fich auf nachsuechen funbten. Dann nuhn verlautten mull, baff Thaille Clofter vnfere Rentambte Dunchen bie obangezogene Bevelch, wie fich geburth bette, nit beobachtet, fonbern auffer acht gelaffen baben, bifes aber unferm gnabigiten will und mainung gumiber Laufft, Alf wollen war hiemit bie vorber ergangene Mandata wiberholt, vnnb Guch anbevolchen haben, binfuran ber Gurem anverthrautten Clofter, thaine Reue gepeu, welche verftanbtenermaffen bie in bie 100 = ober meiftens 150 fl. Cofften murben, nit angufangen, ober au vollfiehren, Che bub Buvor Ihr vuff folches mit pberichithung ainer Biffer ond Deberfchlage, auch benennung ber werthmaifter, welche baff vorhabenbte geveu machen follen, vnnb ainer Speci-Scation, waff bar que fur mitl vorhandten, ober woher felbe ohne fcaben ber Bottehaufer ju nemmen, umbftenbtig berichtet, bub beffmegen bie Bewilliqung habet."

<sup>&</sup>quot;) Unterm 17. Juli fam an bie Rlofter ber Befehl: "Demnach mur

Heißhunger \*), mit welchem sich die bestgnicten Stantbluchhalter in das Stistevermögen hineinarbeiteten, und konnt lenchtet hervor, wie ungern, gleichsam in Berahung der hundert Jahre später erfolgten Maßregein, die andefagte Bovormundung von den damaligen Stistevorständen geschm wurde. Benno hielt daher stortig, den Staatsbuchstätt die reichen Frilchte des seine Antosührung Unternaden Godtessegens nicht in ganzer Bollfichnigseit vorzustzien. Er fin ein zweites summarisches Inventar zur Borlage das der Micht seines Rachfolgers ansertigen, in dem die Rechningskap gestellt waren, "no Holiodoris, al quorum manns incurrerent sallvam moverent. Tod. 12, 7.4

Rachbem Probst Benno so Alles zum Besten bes Klockers geordnet, legte er ein Amt nieder, das er mit den Ernste und der Würde eines Regenten, mit der Frömmig seit des Ordenspriesters, mit dem Eiser eines gewissenhalten Saushalters, mit der Klugheit eines Weltmannes getragen hatte. Am 17. Oktober 1687 wurde Ivo Kurpanr zur seinem Rachfolger gewählt; er selbst trat ein otium eum dignitate an, wo er, wie der Chronist sagt, sese totum dischinimis scribendis libris pielatique impendit. Natürlich war der vor-

Z I

von vunsern zu benen Electionen genebleift abgesebneten Commissarion abgelegien relationen ein Zeit here wahr sund abgenchmen, baff thaills vansere Cioffter thein ordentliche vand fermbliche Rechnungen zu halten pflögen, vneracht hieran benen Sibhen haubtsächlich gelegen; Alff ift hiemit vanser genebigiste hatsen, vand wollen, dass Ir von Zeit Eurer angetrettenen Brabben, verbentliche vand formbliche Rechnungen (auf den fahl Ir kieden Golche Rechnungen gehalten haben sollet) pber alle gelt, getrapbt, vand andere Einnamben, vand auffgaben versassen, vand Lährlich in ein haupt-Rechnung eintragen lassen sollet, dessen wer vans versassen."

<sup>\*)</sup> Bur Chre bes Inftitute fel bemerft, bag ber Eifer bieber nicht nachgelaffen.

ichtige Pralat bei Beiten auch barauf bebacht, fich fur bie wch übrige Lebenszeit, gegenüber ben Mitbrubern im Stifte, ine honette Behandlung ju fichern. Er verfaßte einen eigesen Leibgebingebrief, ben er am Bahltage von feinem Rachiolger, ben Stiftsminifterialen und ben Bablcommiffaren bestätigen lief. Bu biefer Borficht, fagt er, habe ihn befonbers bas Schidfal bes berühmten Bildbofe Barbofa veraninft, welcher nach feiner Refignation nichts als Unbanf gu befahren hatte, nicht einmal bie jugeficherte Benfion ausbeatt erbielt, und von Richter ju Richter laufen mußte, um ben Benfionsgeber ju Erfüllung feiner Bflicht ju nothigen. In bem Leibgebinge ift festgefest: freie Berfügung über feine Zeit durch gangliche Exemtion von allen Kunktionen: eigener Tifch, Rahrung und Rleibung, wie fie fich für dien freiwilligen Refignanten giemen; bequeme Bohnung mit zwei Zimmern, nach Belieben entweber im Stifte, ober in einem anbern bem Stifte gehörigen Orte, a. B. Reufiechen; ein Rammerdiener nach eigener Auswahl, ber vom Stifte ernabrt werben muß; bonette Berpflegung allenfallfaer Gafte, ober eines benothigten Arztes; "folle fonnen einen trunth anschaffen benen, fo mir Dienft erweisen, vnb auch ben Tifch"; eine Equipage jur Sin - und Berfahrt von Reufirchen, ober auch ju weitern Reisen; freie Benusung ber Barten, auch außer ber Refreationszeit; ein eigener Schluffel jur Bibliothef; bann jahrlich 200 fl. vom Stifte, und jabrlich 400 fl., wenn er aus irgend einer wichtigen Urfache sein Domizil in einem anbern Rlofter aufichlagen murbe, und über alle biefe Buntte gefetliche Ciderbeit.

Gilf Jahre nach biesem Acte, am 20. Dez. 1698, ftarb Benno im 74st en Jahre seines Alters. Wir haben hiemit aus ber siebenhundertjährigen Geschichte der Probstei Rans-hofen einen Abschnitt von zweiundzwanzig Jahren herausge-hoben, und das Andenken eines Mannes, der mit Unrecht

ber Bergessenheit anheimgefallen, eines Mannes, ber, hatte er in unsern Tagen gelebt, so gut und besser, als ber ober jener, eines Monumentes wärdig gewesen. Er hat keines, außer bem einsachen Marmorgrabstein und bem 97 Blättern seines Inventars. Unter ihm und seinem Rachfolger stand Ranshosen in dem Perihel seiner innern Arast, seines Reichthums und seines äußern Ansehens. Bon da ab sauf das Stift zusehends in sich zusammen, die endlich seine Tage erfüllt waren, und es unter dem Scalpiermesser der modernen Mohisaner verblutete \*).



<sup>\*)</sup> Das Inventar entidit noch mehrere interessanten Rotigen, die jedes dem vorgestedten Ziele nach im Obigen keine Erwähnung sinder dursten. So z. B. über die nöchigen Bordereitungen zu den Prässatenwahlen, über einzelne kirchlichen Andachten, über den demissen gebräuchlichen Dienstbotensohn zu. Auch eine Rotig zu der im tölin Inhrhundert von den Gerzogen in Bayern zeitweilig hemisischen Communio auch utraque: "Im Castl gegen den Osen ein teiste von Ebenholz mit Cleinobien, ring, kötil, Pontikaal - Krenz I, ain Silbers, van 2 filbern vergolten rörl pro summende a laide saaro sanguine more priori soculo introduct et pracechi osepto auctoritate principis."

## XLIII.

## Ratholicismus und Seibenthum\*).

Ш.

#### Die heiligen Engel.

Es gibt in ber heiligen Kirche, neben ber Berehrung Maria's, wenig so reich und schon Entsaltetes, als die Lehre bon ben heiligen Engeln, besonders dann, wenn wir neben dem Dogma auch die Tradition verfolgen, die sich in wunderbarer Fülle entwidelt hat. Hat doch diese Lehre auch so viel Tröstliches für den Menschen, so viel Erhebendes und Beruhigendes in dem Kampf gegen Welt und Sünde, greift sie doch auf allen Seiten so tief in sein Leben ein.

Die heiligen Bucher geben uns ein erhabenes Bilb von ben Engeln. Sie find die Boten Gottes, baher angeli, fie bermitteln ben Zusammenhang ber Geister- mit der Menschen-Belt, fie find vollfommene Seelen, wie die Seele ein un-bollfommener Engel ist. Ihr Berstand und ihre Erkenntniß

<sup>\*)</sup> In der Rummer II. dieser Aufsate, S. 353, dieses Bandes, bei der Besprechung des Dr. Sepp'schen Buches, hat sich ein Fehler eingeschlichen, welcher einen ungerechten Borwurf für diesen Geslehrten involvirte. Statt "Schöpfung der Welt" 3. 6 v. u. soll es naulich heißen: "Schöpfung des Renschen."

find vollfommen, bas gange Gebiet ber Ratur und bes Geiftes beherrschend. Starf und mächtig ift ihr Bille, fie tow nen menfcbliche Geftalt annehmen unb, obwohl reine Gei fter, boch Körper baben und tragen. In verfcbiebene Rame ordnungen eingetheilt, wohnen fie bei Gott in Seinem Simmel, und bewegen fich mit ber Schnelle bes Gebanfens m uns und wieder jurud. Die beil. Silbegard nennt fie auch bem Bilbe bes Baters geschaffen", und in ihrer Schnelligfeit find fie wie ein Bleichnis ber Allgegenwart Gottes. Thron umschweben fie, ben heren breimal beilig preifent, und in größter Ehrfurcht, benn bie Seraphim verhällen ihr Ungeficht und ibre Rabe mit je zwei Ringeln, mit ameien fliegen fie, Bott in inbrunftiger Sehnfucht umfreifenb, und trachtend, Ihm näher zu fommen. Sie tragen bas Gebei und Kleben ber Menichen por Sein allerheiligftes Angeficht und unterftugen es burch ihre Furbitte, fie find bie treueften Kreunde ber Menichen, und ihnen flets mit ihrem beiligen Schut nabe; Jeber bat feinen Engel, ber ihn nie verläft. ibm rath und hilft, ber, nach bem allgemeinen Glauben ber Rirche, ble Seele einft vor Gottes Thron führt. Enblid find fie die Rampfer bes herrn, wenn Er Rache iben will unter ben Bolfern, Strafe an ben Rationen \*).

Das ift die Lehre ber Kirche und ber heiligen Schriften. Die von ihr abweichenden Bekenntniffe bes 16ten und mehrere früherer Jahrhunderte haben fie aufgegeben, ober ignorien fie wenigstens, so wie die auf fie gegründete Berehrung der beil. Engel und ihre Anrufung. Man glaubte fie and bemit zu beseitigen, daß man fie als Personificationen der vorschiedenen göttlichen Eigenschaften hinstellte; doch speicht due ganze Reihe von Stellen der heiligen Schrift dagegen, und bezeichnet sie als durchaus persönliche erschaffene Wefen. We

<sup>\*)</sup> Bellarmin: Simmeleftiege, überfest von Dieringer. C. 291 folg.; Billuart: summa S. Thomas II. p. 149.

niger gleichgültig und feinbselig war das Heidenthum gegen die Lehre; in ihm, und zwar in seinen edelsten Formen, hat sie sich exhalten und lebte, ja lebt sie noch theilweise fort, denn sie liegt dem armen Menschenherzen zu nahe, sie kommt zu vieslen seiner Bedürfnisse entgegen, als daß das Heidenthum sie leichthin hätte aufgeben können. In ihm ist sie selbst so tief begründet und so sehr verdreitet, daß wir aus den Mythen einen consensus gentium für sie gewinnen können. Uns am nächken liegt das deutsche Heidenthum, in welchem wir die Engel aussuchen wollen.

Bir benten fie uns als mannliche Geister, wenn ber Geschlechtsbegriff überhaupt bei uns auf Geister anzuwenden ift. Bei ben Seiden ift er von größerer Bedeutung, weil sie, in die Materie versunten, sich zu der Borftellung eines reinnen Geistes nicht mehr erheben fonnten; ihre Götter und die ganze Götterwelt waren nach dem Bilde des Menschen und der irdischen Belt gesormt. In dieser aber war es des edeln, freien Mannes unwürdig, zu dienen, Frauen dienten und Stlaven; das göttliche Wort, "er soll dein herr seyn", ift auch im heidenthum unverschollen. So konnten denn dem Deutschen auch die den Göttern dienenden Geister nicht mannlich gedacht werden, es mußten nothwendig Frauen seyn.

Außer bem, daß fie den Göttern dienten, hatten fie auch ben Menschen zu verfündigen, ihr Dienst schloß das Botentant in sich. Dieß fordert Bertrauen auf beiden Seiten, und so erscheinen denn auch die Engel als theilweise Bertraute ber göttlichen Geheimnisse, wenigstens die der obern Stufen. Daffelbe gilt auch von dem Heibenthum, und dadurch fiel ein göttlicher Schein auf die Dienerinen der himmlischen, die als eingeweiht in die Jufunst betrachtet und verehrt wurden. Die Berehrung wuchs durch die Bürde des Diensstes, die hohe Stellung in der Götterwelt, mit der natürlich auch höhere, als menschliche Kräste verbunden waren. Dieß

und der erhabene Rang der Göttinen warf auch auf die irdischen Frauen einen Abglanz zurud, und führte zu dem schönen, solgereichen Glauben, "aliquid divini et providi seminis inesse", wie Tacitus lehrt. Der Deutsche war nickt unempfänglich für die Milde, Reinheit, Opferfähigkeit und den edeln Muth seiner Frauen. Ihr stilleres Leben im Hauk führte sie eher zur Beschaulichkeit; die so hochgeachtete Kenschheit, die mit dem weiblichen Priesterthum und dem Botenam bei den Göttern unauslöslich verfnüpst war, gab ihnen als Jungfrauen etwas Unnahdares, den Göttern Bertrauts, mit ihnen selbst Verwandtes, und durch dieß Alles wurde die Stellung der deutschen Frau eine weit günstigere, als die der Frauen anderer Bölser.

Co find die Engel der Deutschen ausschließlich Frauen, und fie theilen fich in die einander verwandten Balkprien und Elben.

Der Bater ift une bas Licht, Die Engel find wie And fluffe von 36m, Die Strahlen ber Conne ber gangen Beifterwelt. Darum erscheinen fie auch leuchtenb und weiß, und wenn die beilige Runft fie in vielfarbig ichimmernbem Bemande barftellt, fo will fie bamit die prachtigen Regenbogen, Karben andeuten, in welchen bas Licht fich bricht. Auch Dbbin, Boban ift bas Licht, aber nicht bas ber Beifterwelt, fonbern bas ftrablenbfte ber Rorverwelt. Er ift in feinem meiten blauen ober geflecten, mitunter felbft gerriffenen Mantel ber weite himmel, die Conne fein einziges allschauendes Auge; bas andere hat er für einen Trunf aus Mimirs Born bergegeben. Seine Dienerinen find Tochter bes Dftens, bes aufsteigenben Lichtes, barum tragen fie auf bem fcneeweißen Körper goldene Brünnen, auf dem Haupte goldene helme, und reiten auf golbenen Roffen, benn Golb ift bas Detall ber Sonne, feine Karbe bie bes Lichtes; auf altbeutschen Bib bern stehen barum Gott und heilige im Goldgrund, und im Rinderglauben tragen die Engel golbene Klugel.

Die beilige Runft tonnte, wenn fie bie fcnelle Bemegung ber Engel burch bie Luft ausbruden wollte, bieß nicht unders und nicht beffer fagen, als indem fie Klügel an ihre Schultern beftete. Sie hatte um fo mehr Recht baju, als Die Engel im alten, wie im neuen Bunbe mit Klügeln verieben bargeftellt werben; fo bie Cherubim über ber Arche, fo de Engel in ber Apocalypse. Auch jene Dienerinen bes bochten germanischen Gottes trugen Flügel und flogen mit großer Schnelle, nur ging ber Beibe weiter. Gin mit Flunein versehener Menschenleib, ober ein bloges geflügeltes Saupt lagen ihm zu ferne. Die Seelenwanderung, von ber ich Spuren im beutschen Cultus finden, gab ihm Denschen-Beelen, in Thierleiber eingeschloffen, an bie Sand, nur rubte auf ihnen ber Bann, daß fie das Thiergewand nicht verlafien konnten. Der fiel bei jenen himmlischen Frauen weg, fie tonnten die Thiergestalt annehmen und ablegen, und biese Bestalt war bie bes weißen, eblen Schwans. In ihr fliepen die Baltprien ju ftillen Balbfeen jum Bab, werfen fie m Ufer ab, und fpringen als wunderschöne Jungfrauen in de fpiegelflare Fluth. Dann naht meiftens ber Beld, nimmt riner bas Fluggewand meg, und hat fie nun in seiner Bepalt. Ginem folden Raub folgt bie Bermahlung, alfo eine aefclechtliche Berbindung ber Tochter bes Lichtes, bes bochben Gottes, mit ben Sohnen ber Menschen. Dieser Befante geht burch fast alle Denthologien, und er erinnert an Benef. VI, 2, 4, nur mit bem Unterschiebe, bag bas geiblechtliche Berhaltniß umgefehrt ift. Wie bort die Gohne Bottes die Tochter ber Menschen beschliefen, so verbinden im Beibenthum fich bie Tochter Bottes mit ben Gohnen ber Renfchen, und bort wie hier zeugen fie ein Belbengeschlecht. Bie bieß zu vereinigen ift, darüber tonnen wir an anderm Orte mehr fagen.

Einige Balfprien faffen felbft von bes Belben frühefter Rindheit an Liebe ju ibm, fie find ftete um ihn, fie fcuben

ibn in Gefahren, später im Rampfe, und find immer beforgt, bag ibm nichts Bofes wiberfahre. So werben fie bem Schubengel ber driftlichen Lebre abulich, ben nach Bruber Berthold Gott augleich mit ber Geele bes Kindes ber Mutter eingießt, und an ben fich mancher icone Gebank fnüpft. Ber einft grußte, ber wunfote qualeich: "Das eud mein Engel gruße!" und wen man in ficern Sous befeb len wollte, bem rief man: "Das beiner mein Engel malt! Daß mein Engel Deiner Ehren bute!" Dan theilte bas es betete Baterunfer mit feinem Engel, als bem beften Freunte auf ber Welt, ber mit bem Menschen lacht und mit ihn weint; man fühlte seine beständige Gegenwart in vollster & bendigkeit. Bor Allem aber war und ift es die Rinderwelt, bie seines Schupes bedarf, und in ihr finden wir barum and Die schönften Borftellungen von bem Befen und Beben bet beiligen Engel, ihrer Engel, bie alleit bas Angeficht bes Baters schauen; ja bie Rinder felbft werben "gulbig's @ gele" genannt. Droben im Simmel find bie Engel fet fürbittend thatig für bas Rind, benn fo fagt bas fowabifde Lieb:

> Es geht a Thurle in himmel nei, Laufet Engele aus und ei, Betet für mich Tag und Racht, Daß ich selig fterben mag \*).

Mit Liebern von ben Engeln werben die Kinder jur Rust gebracht; fo im Oppaland:

> Schluof, Jengla, schluof, D' Engelan lohn bech gruße, D' lohn bir a gube Bobichaft sabn, Morne warren se bech als himmerla tran.

Im Traum sehen Kinder die Engel und spielen mit ifen, baber bas Lächeln, welches sich oft im Schlaf um ihre Bepen zieht; die Engel tragen fie bann in ben himmel:

<sup>\*)</sup> Meler: Rinberreime und Rinberfpiele aus Schwaben. G. 18.

Billft bo, liebes Kinbel, sahn, Bos an himmel thut geschahn, Dou schließ bo lieben Guckel zu Und schlouf ai lieber, süßer Ruh. Dort hürst do schiene Engel singen, Und viele guldne horfen Kingen, An himmel, och, muß schiene sain, Dort werd'ch mai Kindel racht erfrain ).

er Böhme; ber Schwabe weiß schon mehr von ben elefreuben:

Im himmel, im himmel Sind der Freuden so viel, Da siben die Engel Und haben ihr Spiel. Sie fingen, sie springen Und haben einen Muth, Sie theilen mit einander Das ewige Gut \*\*).

tur frommen Kindern wird ihr Schut, barum fingt brobeutsche:

Schlapft bu fau, so wirst bu fromm'n, Sau ofh be Engel tau bid tomm'n Un wahrn bid bewahren, Dat bid nischt tann webberfahren.

if in Schwaben bas Kind felbft weden, und zwar zu nter Zeit:

Engele fumm, Bed me jur Stunb, Et ju fruh und et ju fpat, Benn bie Uhr auf fechfe ftebt.

bonften aber ift ber Gebante bes englischen Schutes : Racht in bem befannten Lieb von ben zwölf ober n Engeln ausgebrudt, bessen reichte Berston sich in ltatholischen Munster in Westphalen finbet.

firmenich: German. Bolferftimmen. Meler a. a. Orte.

Cowens, wenn til in min Briffen triffbe. Tride id in **Marie's Chant.** Maria is min Mober. Johannes is min Brober. De leiwe Sar is min Gelebemann. De mi ben Beg wull wifen fann. Emialf Engelfes agobt met mi. Twee Engelfes an ben Ropp : Enb. Twee an ben goten . Enb, Twee an be rechte Glet. Twee an be linke Siet, Twee, be mi bedet, Twee, be mi wecket. Jefus in min Siatten, Raria in minen Ginn, In Ramen Gaobes flaop id in.

Das ift wohl ber schönfte Ausbruck, ben es für ben heiligen Frieden, ber über einem schlafenden Rinde ruht, geben kann. Es tritt in Maria's Schoos, ba ruht es, und Jesus und Johannes halten bei ihm Bache, mit ihnen zwälf Engel, die es von allen Seiten schügend mit ihren Flägeln beden und es weden zum Lobe Gottes. Ein Jug gebrickt dieser Berston, der sich in allen andern sindet, die statt zwälf vierzehn Engel zählen, nämlich noch

3wei bie mich weisen In's himmlische Barabeis;

benn auch das ist das schöne Amt der Engel, daß sie die dem Sterbenden entschwedende Seele in ihren Armen empfangen und gen Himmel tragen. Jahllose Legenden wissen von dem himmlischen Sang und Klang, der bei dem Lode heiliger Menschen gehört wurde, und worin deren Seelen in lichtem Engelgeleit durch die Liste zogen. So erhebt sich auch des unschuldig Hingerichteten Seele aus seinem Rund in Gestalt einer Laube, und zwei andere weißen Zanden sie gen zu ihren Seiten empor. "Es geh'n drei Engelein mit der Leich," singen die Kinder bei uns, und nach rabbinischen

Ueberlieferung gehen brei Haufen von Engeln vor bem heimgehenden her, und geleiten ihn jum Throne Gottes. Und
auch des gefallenen deutschen Helden Seele zog nicht einsam
nach Balhöll hinauf, die Baltyrje empfing sie beim Ausgang
aus dem Körper, und trug sie zum Pallast des Siegvaters;
da as der held mit den andern Einherien jeden Tag von
dem Fleisch des immer neulebenden Ebers, während die
Baltyrje ihm den Becher fredenzte mit köstlichem Meth; da
zog er zur Jagd und zum Kampf mit seinen Genossen, in
dem er zwar fallen konnte, aber bei dessen Ende er wieder
in frischer Kraft erstand.

Dieß Mahl ber Helben ist aber auch driftlich, es ist bas himmelsmahl, ein symbolischer Ausbruck für ben Genuß ber ewigen Anschauung Gottes, welche die Freude des himmels ausmacht. Sinnlich aufgefaßt lebt es u. a. im Marchen von dem frommen Anaben fort, der lange sein Stücken Brod mit dem Bilde des Jesuskindes theilte, und von des Biston eines Minoriten, der den himmel offen und, Ehristus an der Spige, die Heiligen bei einem köstlichen Mahle sah, wobei die Engel dienten. Nach dem Talmud kommen die im Gericht als gerecht Besundenen auch zum Rahl; seder hat seinen Thron, vor sich einen Tisch von Perlen, in der Hand einen Becher mit Würze des Lebens, und drei Engel zu seinem Dienst, deren Häupter Strahlen der Gerrlickseit umglänzen.

Die Engel find Boten Gottes, bie Balfyrjen Botinen Muvaters. Er fendet fie aus, wenn der Rampf entbrennt, damit fie den Sieg demjenigen zuwenden, dem er ihn bestimmt hat; fie bringen Entscheidung des Rampfes. Aber nicht thatenlos schweben fie über den Reihen der Streiter, fie greifen thätig mit ein, wie die Legende auch die heiligen Engel über den Häuptern der Gottestämpfer mit leuchtenden Schwertern die Feinde schredend schilbert, und die heilige

Schrift fie barftellt als Ausführer ber Rache bes hern an ben Rationen. In ben frühesten Zeiten bereits erscholl aus bas Flehen ber christlichen Heere: "Herr, fende uns Deine Engelschaaren!" Aus bem beutschen ober einem andern Mpthus läßt sich bas nicht ableiten, benn es kommt an Orin vor, wohin biefer nie brang, wo das heibenthum überhauft biesen Schut nicht mehr kannte.

Schon die früh im Mittelalter bekannte lauretanische kanei nennt die heilige Gottesmutter regina angelorum und regina sanctorum omnium, des ganzen himmels Königh. Diesen Rang hatte gewissermaßen auch Freysa im germanischen Alterthum, denn sie war das Oberhaupt der Balbrien; sie zog selber in den Kamps, und Maria ist auch die Kinigin des Sieges; sie war die Göttin der Liebe, und Maria ist die schonere Mutter der süsen Liebe. Freysa scheint überhaupt die vorgeahnte Maria.

Wie fo Baltyrjen und Engel fich in vielfachen Beziehungen berühren, fo finden wir baffelbe, wenn wir die beutscheidichen Elben mit den Engeln vergleichen, und zwar bie Elben ber höchften Rangflufen, die Lichtelben.

In Obhin ober Buotan ist beutlich noch bie alte Gotteinheit zu erkennen, die andern Götter sind nur Personisiationen seiner verschiedenen Kräste und Aemter, die wir der rum auch ebensowohl von ihm, als von den Göttern verwaltet sinden. Wie er als Kriegsgott Zio wurde, als Gott bes Wetters Donar, so wurde er als Gott der Liebe und als Sonnengott Freyr; in Deutschland Fro, der gnädige, herzerfreuende, Fruchtbarkeit spendende.

Um biese andere Sonnengottheit sammelte sich auch wie ber eine andere Engelswelt. Die bei Allvater, bem Siege vater wohnenden Baltyrien konnten nur des höchsten Gutes ber beutschen Männer warten, des Sieges, ber Schlachten; die Dienerinen Fro's aber sind rein das von der Sonne

unsgestrablte Leben in der Ratur, die erwärmenden und beienchtenden Strahlen bes Tagsgestirns; barum verlegt ber Rothus ihre Bohnung auch in lichte glanzende Ballafte. Da fie nicht nur im himmel zu walten haben, wo bas Rinberauge in ben Sternen noch Augen ber Engel fiebt, fonbern auch und hauptsächlich auf ber Erbe, so theilen fie fich n zwei Rlaffen, beren erfte in ben weiten Bebieten ber Luft emidwebt, mabrend bie zweite auf ber Erbe wohnt. Jene ind burchaus frei; fie fliegen, fie haben bas Schwangewand zer Balfprien; fo ber Engel, ber ber Gubrun als Bote Gotes gesandt wird, und ben bas Epos einen Bogel nennt, fo sie an icattigen Balbbrunnen erscheinenben schönen Jungixanen, die fich Ronigstochter aus Often nennen u. a. m. Die zweite Rlaffe ift weniger frei; fie find gleichsam in bie rganifche, balbbelebte Ratur gebannte Tropfen ber Duelle illes Lebens, und als Bebannte feufgen fie nach Erlöfung. Benn auch auf ber einen Seite mit boherer Dacht, als bie Renichen, begabt, benn wie ben Engeln, find auch ihnen Me Rrafte ber Ratur erfcbloffen, fo find fie boch weit unvollbmmener, ale biefe, benn fie entbehren ber Secle, ober biefe & unvollfommen, wie im umgefehrten Berbaltniß bie bes Renfchen gegen bie ber Engel. Die Bflange, ber Baum ebt, benn fie machfen und grunen und bluben, die Quelle ebt, benn fie fpringt fed wie ein frohliches Rind aus bes Berges Schoof: aber bas ift nur ein Leben niederer Art, es Edlere, Seelische mangelt ihnen, die Scholle feffelt fle. emr bann konnen biefe Elben ihre Umhullung verlaffen, penn Die Sonne im reichften Glang, in vollfter Rraft vom Himmel leuchtet, ober wenn fie ihn gang verließ, um Ditund um bie Beit ber Racht. Dann fommen fie freudig wever in ihrer lodenben Schonheit, mit langem, fliegenbem Boar, baben fich in flaren Brunnen und Bachen, und fuchen de Liebe ber Menschen ju gewinnen; benn wenn biefe fich at ihnen verbinden, wenn beren Ruß ihre Lippen breimal

berührt, dann find sie beseelt, erlott. Durch den Auf wird ih nen gleichsam die Seele eingegossen. Belingt dieß nicht, oder vielmehr, wird es vereitelt, dann klagen sie, daß der Bann noch lange nicht gepflanzt sei, daß erst ein Rabe die Eicht dazu aus hoher Lust müsse sallen lassen, daß ein Siesch it Ruß in den Boden treten müsse, aus der er erwachsen und der die Wiege ihres Erldsers werden soll. Grünt dieser Bann dann wieder in voller Arast, wird er zu heitiger Joit zo hauen und ist die Wiege daraus gemacht, dann häten sie getreue Schuhengel, das darin liegende Aind, sie herm es und pstegen es, warnen und schühen es in spätern Ich ren, besonders vor dem Berlust der Reinheit, denn sie fells sind rein, wie Gold, und nur der Reine vermag es, sie merlösen. Aus diesem zarten, innigen und sinnigen Berhälinst ergeben sich ost rührende Scenen.

Mit dem Sous hangt auch die Unterstützung in anderer Art, selbst in häuslichen Arbeiten, zusammen. Solch ein Wensch ist ein Glüdstind, ihm gelingt Alles, die Elben bei sen ihm überall und Segen wohnt auf den Aedern, den Wiesen und im Stall. So sind auch in der Legende die Engel den Frommen zu Dienste, und sehen wir nicht solchen Segen auch in jenen alten, frommen Haushaltungen, bei denen ihr Schut am Morgen und Abend angesteht wird?

Wir erwähnten Eingangs, wie die Seraphim ben Boter in heiligen Liebesgluthen umkreisen. Dieß scheint ben in der finnlichern Auffassung des Boltes angenommenen Tang der Engel zu erklären, der auch in der Legende so oft vor kommt. Ihm eint sich ihr in der heiligen Schrist vielsach berichteter Gesang, daher fanden wir sie vorhin im Kinder lied singend und springend. Ganz dasselbe thun auch wieder die Elben in thauigen Mondscheinnächten, und Morgens migt das Gras die Spuren davon; wo ihre Jüße es berühren, da wächst es üppiger und saftiger, da ist größerer Segen;

rb ba ein Saus gebaut, fo zieht Friede und Glud mit

In jebem Jahre balten bie Elben zu beiligen Beiten erliche Umguge, bei benen auch ihre Ronigin erscheint. as ift in Deutschland bie garte Gottin ber Liebe, Solba, n ber auch bie Elben Solben genannt werben. Dazu flingt A und rein die fcone Sage, welche Bangtofer (bei Schoppe T, baverifches Sagenbuch Rum. 1127) ergabit. 3m Liebmensommer gieht Maria mit ben elftausend Jungfrauen id ebensoviel Engeln burch alle Lande, über Fluren und erge. Bor jeber Jungfrau fliegt ein Engel mit golbenem affen ber, ber mit Silberfeibe umwunden ift, und bie Jungmen fpinnen und überfpinnen Alles mit den filbernen Kan bes Berbftes, und bangen nedisch Jedem einige an Rod ib But. Segen wir nur ftatt Maria Bolba, ftatt ber En-I und Ursulajungfrauen elbische Jungfrauen, fo baben wir n alten Mythus in vollster Reinheit; Die alte Elbenfonigin aur Ronigin ber Engel und Jungfrauen umgewanbelt, th bieg wirft ein icones, reines Licht auf bie alte Bottin; enus hat diefe Ehre nicht.

Diese Zusammenstellungen ließen sich noch weiter fühn, aber es genügt an ihnen, die genaue Uebereinstimmung p Lehre der Offenbarung und driftlichen Tradition mit der b deutschen Heidenthums über die Engel darzuthun, und war für dießmal unsere Aufgabe. Möge man die Kürze p Andentungen mit dem Reichthum des sich von allen Sein aufdrängenden Stoffes entschuldigen.

## XLIV.

# Motivirte Gebanken über oftenropaische Thefen.

#### XVI.

Rufland in Affen, England ale Rachbar.

"Done bie afiatische Stellung Ruglands in Betracht au gieben, find bie Berhaltniffe in Europa, und namentlich bie Englands, gar nicht recht verftanblich." wahrer als diefer Ausspruch bes "Auslands" (vom 21. April), aber mit nichts befahren wir auch mehr, ungläubigem Rächeln zu begegnen, als wenn wir im großen Türkenhandel von hinteraften und Rorbamerita ju reben anfangen. In einem Jahre vielleicht wird es anbere fenn; man wird einsehen, baß es in unserer Beit ber Telegraphen und Dampffahrzeuge einen europäischen, b. i. bloß europäischen Conflift ger nicht mehr gibt. Das Areal unferer Befchichte, bas fonft Sabre hunberte lang ftabil geblieben, machet nun faft ploglich in ungeheuren Dimenftonen; es ift bieg bas Rreug ber Bubliciften, aber auch bie Grofartigfeit unferer Tage, wenigftens nach ber Breite, wenn auch freilich nicht nach ber Sobe. Als im britten Decennium bes 16ten Jahrhunderts viel Unglud und Birrnif über bie etlichen Bolfer ber Germanen und Romanen fam, ba glaubten ihre Gelehrten, es fei nun

bem, daß die Welt verbrannt werden solle durch das uer Amen. Was würden sie erst jest sagen, wenn sie die ben des obscuren Großfürsten der Mossowiter und des isten Inselsonigs, der seinen Ruhm in theologischem Diletzatismus suchte, hätten handeln sehen um das Principat er die Cultursite der ganzen alten Welt, hinter dem Rüsn der einst allgewaltigen Rationen der Deutschen und Franzen? Und Berge von Wenn und Aber liegen noch dazu isichen der von diesen und allen andern Umständen gebotes n Bereinigung der beiden Lestern!

Dhne Betrachtnahme auf bie affatische Stellung Ruße abs und Englands ift namentlich die berühmte geheime errefvondeng faft unverftanblich. Man mag im Uebrigen beurtheilen, wie man will, so viel ift flar, bag ber Caar it am ei Intereffenten am Schidfal ber Turfei funponirte. b und England, und bag feine Anerbietungen ftillicomeind ben - Frieden mit England nicht nur in Europa, fonm auch in Afien involvirten. Er wollte fagen: find wir r in Europa einig, fo fonnen wir in Aften noch lange s uns greifen, ohne gerade absolut nothwendig zu collibi-B. Er war bereit, Canbia und Aegypten aus bem dichen Erbe an England zu vergaben. Gine bovbelt bochft ventsame Thatsache! Denn einerseits sprach er bamit bie wantie ber englischen Stellung in Indien aus. Anberer-B aber jog er nur ju beutlich, wenn auch vielleicht wider Men und Billen, Die eventuelle Granglinie von Beft nach R awifchen fich und England, was norblich liegt für Rußto refervirend, bem Belthanbelevolt blog ben Beg im iben offenlaffenb, nach bem Lebensquell feiner Dacht, fich B Land, biefem bie See, junachft bie fchmale Strafe burch a arabifchen Bufen. Bas aber liegt nicht Alles nörblich m iener imaginaren Linie? Bang Rleinafien, bas ichwarze ber, Sprien, Defopotamien, Armenien, Die fammtlichen bigcenten und Landaugange Berfiens im Weften! Bie XXXIII. 57

nahe und unabweislich lag für Albion ber Bebante: Canbie und Aegypten - wir werben auch fie unter biefen Umftanten niemals anders haben, als unter bem ichweigenben Bork balt Ruglands, fie uns ju jeder gelegenen Stunde wieber au nehmen, une auch ben mittelmeerischen Geeweg nach Iv bien abzuschneiben, wie es mit bem Land weg offen geschieh! Es ift nur ju verwundern, bas England uber folder Baspeftive noch so lange ftill lauernb faß, nicht augenblidlich in voller Raferei aufsprang, mit bem letten Schiff und ben letten Mann. Aber es hat ichlau feinen Bortheil erfeben, Rugland bagegen bie Cache recht barenhaft pfiffig eingerich Cein Bunfc, burch friedlichen Sandel mit England jum 3mede ju gelangen, ift freilich natürlich, benn bas ungeheure dunnbevolferte Reich bat an Menschenleben feinen Mann zu berichwenden; aber um fo unbegreiflicher ift bie Taufdung über bie Möglichkeit folden Abkommens. Es hatte vielmehr gegolten, England als Begner zu ifoliren, begüglich ber Streitobjefte in Europa nämlich - wozu wir natürlich stets die benöthigten Appertinentien in Rleinaffen und Borberaften gerechnet miffen wollen - benn binfictio ber zufünftigen Streitobiefte in Afien ift es icon ifolit; feine Dacht und feine Intereffen ale bie englischen, fieben in Afien gegen Rugland. Allerbinge bezeichnete alfo bas Motto: "3ch Czar und England, England und ich Czar!" bie Situation gang richtig, aber nur foweit, als Afien im Spiele ift, und nie anbers, ale in feinblicher Entgegense bung. Die Intereffen ber beutschen Dachte am turfifden Erbe in Europa, und bie Kranfreichs ebenba, batte baber Rugland unverbachtig ficher zu ftellen fuchen follen, bann ware ihm England allein gegenüber gemefen. Statt beffen betrachtete es jene als feine geschworenen Anechte, verachtete biefes zu fruh, gebachte einer englische frangofischen Allang nur wie einer Unmöglichfeit, einer beutschen Mittelftellung nur wie eines holzernen Gifens, und fo ift England an feb

mem Ziele. Rur Eine politische Machtstellung ist jest und in Zukunft unmöglich: russisch- englische Freundschaft. Für ben Moment aber hat bas "England und ich" sich verkehrt in: "Ich und Europa". Der Glücksfall ist für Albion unermestlich und fast über alles Berhossen, und es weiß ihn zu schäften, wird ihn ausbeuten bis auf den Grund. Mit der ganzen europäischen Türkei wäre es kaum mehr zusrieden; denn es bedarf des ungefährdeten Besies in Asien, und muß zu dem Ende Rußland um hundert Jahre zurückzuwerssen trachten. England führt den Bernichtungskamps; aber nicht so die übrigen Mächte, und darin liegt der einzige Trost, der Rußland daran geblieben. Sie bedürfen nichtrusssischer Ehristen-Bölker in der europäischen Türkei; sie haben aber keine Welt-Blutegel-Teiche in Asien zu assecuriren. Dies ist der Kern der Frage!

Sibirien - mit biefem Borte beweisen wir bie Eris Reng antienglischer Intereffen Rußlands in Aficn. Bat man noch gebacht, Sibirien anders als unter froftelnbem Graufen und mit Buchthaus-Gebanten in ber Bolitif in Thiolog au bringen; und boch fcweht es wie ein überbangenber Releriese über allen ben schmacheren affatischen Bebilben von Sprien bis Japan, erfüllt es erft ben gigantifchen Leib bes ruffifchen Roloffes, neben bem ein Blid auf Me Rarte alles Richtruffische von Bortugal bis China faft nur wie phantaftischen Treffenbesat erscheinen läßt. Man mag fagen, noch fei Sibirien tlein, eine Belt mit faum brei Dillionen Bewohnern; aber es ift ein Land, vielmehr ein Belttheil. beffen nabenbe gang unberechenbare Entwidlung nicht au verlennen ift. Bas man an Rorbamerifa erfahren, wirb man in nicht geringerem Dage, und vielleicht in reißen-Seren Brogreffionen, an Sibirien erfahren; bie Beit wirb fommen, wo die Emigrationefluth ber germanischen Bolfer nach Amerita aufhören muß, und bann wird ber Strom fich nothwendig oftwarts febren, Sibirien bie Losung sevn für

ben unwiderftehlichen Auswanderungsbrang im Bergen ber abenblandischen Gultur. Roch ift ber gange fübftbirische Ertaurtel mit ben Spuren flarfer und cultivirter Bevolferung bebedt: mit ungahligen Grabhugeln, Ruinen, Reften alter Stäbte und Befeftigungen, ben Bangen untergegangenen fünstlichen Bergbaus überall, wo man in Sibirien new Schachte öffnet, alles jumeift von verschwundenen Urvollen berrührend, über welche bie Beschichte schweigt, und beren Rußtapfen baber allen jest bort lebenben Befcblechtern unverftanblich bleiben. Sie find eben felber noch nicht breibunbert Jahre alt, und noch im Anfange bes 16ten Jahrhunderts wußte man in Rufland felbft wenig von Sibirien ; erft um bas Jahr 1584 von etlichen Rosafen-Schwärmen ben Tartaren entriffen, und bann an bas Caarthum übertragen, bat allmählig eine colonistrenbe ruffifche Eroberung es überzogen, vafenartig über alle porläufig bewohnbaren ganbftriche bes ungeheuren Areals zerftreut, vom Ural über gang Afien bir über bis nach Ramtichatfa und an bas japanische Deer, beftehend aus den urfprunglichen tofatifden Eroberern, jablrei den Kronbauern Große und Kleinruglands, namentlich Ctarowerzen und andern Rosfolnifi's, die hieher vor ben Dud lereien ber officiellen Rationallirche flüchteten, ruffischen Rriegs Befangenen, die fich bier freiwillig eine neue Beimath fudten, ausländischen Colonisten, die man feit Beter I. anzugiehen befliffen war, endlich aber jum größten und wichtigften Theile aus bem Material ber ruffischen Juftig, ben Berbredern und Berwiesenen bes europäischen Ruglands. Diefe neue Colonisation lebt in Gubfibirien, bas Augenzeugen als eines ber iconften, fruchtbarften und gefundeften ganber ber Welt fdilbern, mit einem unerschöpflichen Rudbalt an Rorb Sibirien, welches bis nabe an bie Grangen ber Begetation, wenn auch rauh, fo boch burch gefundes Rlima ausgezeich net ift, in burchaus gludlicher Lage, wo nicht ber Lanbico ben ber ruffischen Bureaufratie fie verbittert. Mermlich ans

ebelt, find bie Leute gewöhnlich icon in ber ameiten Beation wohlhabend, oft reich, in trefflichen Saufern unter m Ueberfluß an Bieh und Bobenprobukten aller Art les b, fo bas bundert Bferde, hundert Ruhe, taufend Schafe i feinen reichen Bauern machen, ohne Belb zwar mit sichanbel fich behelfend, aber eben im Austausche mit benber Industrie versehen, ba Jebes ber verschiedenartige . Elemente mit fich bringt, was ihm an Renntniffen in Beimath eigen geworben. In natürlichem Broces haben bier alle ruffifden Rationalnuancen ausgeglichen, und einer fehr bestimmten fibirifden Rationalität verschmolzen, einem eigenen Bolle, ausgezeichnet vor bem eigentlich rufen burch Intelligeng, Sittenreinheit, Bohlthatigfeit unb lichteit, fo bag man nirgends ficherer reist, ale in Gibi-, und an feinem Sause ein Schloß zu finden ift, Alles i ber Abstammung von Berbrechern und Berwiesenen. che, wie eine hundertjährige Erfahrung erhartet, einmal eftebelt, fehr balb friedliche, fleißige und orbentliche Leute ben "). In neuester Beit nun ift ein folgenreicher Um-

<sup>)</sup> Cigenthamliche Umftanbe haben biefe Berbrocher:Colonisation . bie abrigens fcon lange vorher in Uebung mar, feit hunbert Jahren fehr erweitert. In Rufland ift feit 1751 bie Tobesftrafe faft gang, nur mit Ausnahme ber Attentate gegen ben Ggar, abgefcafft. Sibirien erfett fie und alle anberen ichwereren und leich: teren Criminalftrafen, nimmt aber unter ben brei Berbrecher . Ras tegorien auch bie wegen bloger Lüberlichfeit Berwiefenen auf. Rur bie fcwerften Berbrecher werben nicht angefiebelt, alle anbern ftes ben als Coloniften nur unter mehr ober weniger ftrenger Solbaten: Regierung, welche aber ichon in ber zweiten Generation ges wählten Staroften Blag macht. In ben Jahren von 1823 bis 1832 gablte bie Deportation 72,904 Manner, 10,795 Beiber. Summa 83,699 Seelen, und mit ben Beibern, ble bas Recht haben, ben Mannern ju folgen, wie umgefehrt, felbft auch . fammt ben Rinbern, burfte bie jahrliche Bahl 10,000 betragen, wovon freilich immerbin ein Funftel auf bem befcwerlichen Trans-

ftand bingugetreten, ber zwar nichts weniger als bie Moralitat Sibiriens forbern wird, aber ihm materiell und bemafic ber Population einen ploglichen und ungeahnten Aufschwung fast mit Gewißheit verheißt, sowie er überhaupt Ruflands Richtung nach Affen unaufhaltfam fteigern und befcbleunigen muß. Erft in neuester Beit namlich haben fleine Rosafenhaufen von ihren Streifereien in ben faft gang menschenleeren Bebirgen an ber fibirifchen Granze gegen China, in ber gewaltigen Jablonoi - Rette, große Schäte an Gold gurudgebracht, und aur Entbedung eines fo unermeflichen Bolb : und Silber-Reichthums geführt, bag baburch alles bisher Dagemefene übertroffen, und Berobot's Ergablungen von ben Greifen. bie bort oben im Rordoften ungeheure Goldschate bemachten, feine Marchen mehr fevn follen. Bie vernachläffigt biefe eventuellen Cultur-Biegen bielang waren, beweist icon ber Umftand, bag gerabe jene grandiofefte Berg-Golbregion am Stromgebiet bes Amurlandes wie herrenlofes But wie iden Rufland und China lag, und Befiganfpruche noch gur Stunde weber von bem einen, noch von bem anbern erhoben find. Aber schon im 3. 1844 batten fich 19.000 Devortirte ben Golbmafchen jugemenbet; in China wuthet ber Umfturg, und balb wird vielleicht an ber füboftlichen Brange Sibiriens nicht mehr ber machtige himmelsfohn bes Reiches ber Mitte herrschen, sonbern bie in ihre alten Site

porte zu Grunde geht. Legt man nun den Rafftab der Bolls Moralität an, so ist er überhaupt nicht in der Jahl der Berdrechen von Mord und Raub gelegen, die entweder aus den wildeften Leidenschaften, oder dem vollen sittlichen Berfall hervorgehen, sweden in den Fällen von Diebstahl und Betrug. Hiervorgehen, sweden in den Fällen von Diebstahl und Betrug. Hiervorgehen wer Sibirien hoch über ganz Rusland; bei einer Bevölferung von 2,656,000 Seelen kommt erst auf 15,532 — Ein Dieb oder Betrüger. — S. über alle diese, obige und folgende Daten haufen, II, 230. 236 ff. 276. 242. 221. 101; III, 235. 224; II, 261. 306.

idgeworfenen flüchtigen und geschlagenen Geschlechter ber nbschu-Raiser, beren letter bereits seine Staatsgelber bin in Sicherheit bringen läßt — Eventualitäten, beren erechenbare Folgen wir ahnen, bie man aber in London zuer abzuschähen weiß.

Bir mußten nach Kräften anzubeuten suchen, mas wir nen, wenn wir bas fcwere Bort aussprechen: "Rufland Affen." Der mobernisirte Czarenstaat bat fich zwar bisallju fehr, berufen und unberufen, mit Europa beichafals baß er feiner Diffion im Innern Afiens gebuhrenb e nachtommen fonnen; bas Unglud für ihn felbft und ere wurbe complet, wenn er auch noch jur Realiftrung r ehrgeizigen Bhantafien in ber europäischen Türkei gete. Birft er fich bagegen mit feiner unvergleichlichen onalen Boltstraft auf bie Erschließung ber großen Reiche Lander Innerafiens, in ber Linie von Rleinafien bis na, fo hat gang Europa Urfache, ihm in aufrichtiger inbicaft ben Ruden ju fichern, nur mit Ausnahme lanbe, feines affatischen Concurrenten vom Guben ber. euroväische Continent hat baber fein Intereffe an einer padung ber ruffifden Dacht; er will fie nur mobimolpor ber Befahr bemahren, ihre Miffion ganglich au mnen, und burch ben thoricht begehrten Befit ber Turfei ie europäischen Wirrniffe endlos und ficher ju ihrem ein enblichen Untergang verwidelt zu werben. England gen ift es um Bernichtung ber czarifchen Dachtgrundlage furopa ju thun, gerabe jum Behufe ber gahmung bes fchen Kortichrittes in Afien; fein Sieg mare eine Beltmitat in majorem gloriam ber englischen Pfefferfade, ibm mußten bie übrigen Dachte um ihrer felbft willen berfelben Entschiebenheit in ben Beg treten, wie jest abelberathenen Strebniffen Ruglands in ber Türkei. Die asgefahr Englande in Aften ift für unfern Continent befruchtenbe Barme; und es ift unfer Glud, bag jene

Gefahr groß und größer wird. England weiß wohl, das es ein gang natürlicher Bug ift, ber nicht erft feit geftern und trop aller ftaatsbureaufratischen Tolpelei und Lumpen Confumtion, ben Schwerpuntt bes Czarenreiches nach Dien und Guboften fallen macht, ber bie coloffale Deffe von Rifchni-Romgorob, in ihrer geraben Richtung oftwarts gegen und burch Gubfibirien, jest icon nabezu ben gangen europaifcheruffischen Berfehr aufwiegen lagt. England weiß wohl, bag es felbft nur Eines Schluffels ju Aften madtig ift, bes füblichen in Oftinbien, bag ibm bie Schlaffel jur Linken in Berfien, jur Rechten in China taum erft ju probiren gelungen, baß feine Flotten bier wie bort vor verschloffenen Pforten fteben; bag Rugland bagegen ben Saupticbluffel ju allen Sinterthuren vom ganbe ber in und mit Sibirien befist, baß feine induftrielle, commercielle und politische Entwidlung bie Richtung babin bereits einge fclagen, bag es vom Rautasus ber in Berfien, von Sibirien ber in Bothara und China bem englischen Bertebr auf ben Marften ju begegnen begonnen. Die vom geiftigen Uebergewicht etwa hergenommene Beruhigung balt nicht Stid. Rufland ift in Bezug auf Afien, mit Ausnahme ber alter Culturlander Indiens und China's, immerbin noch ein Culturland. Selbst feine Nationalfirche ift noch eber ein Mittel jur Berbreitung bes Chriftenthums in Afien, als ber Breteftantismus. Denn wenn auch die hoffnung harthaufen's nicht erfüllt wirb, bag bie ben Claven eigenthumliche Ber mutheauffaffung ber driftlichen Lehre bei ben in fich verfunfenen, contemplativen und jugleich finnlichen Affaten leichter Eingang finden werbe, ale jebe andere Auffaffung; wem bas nationalifirte Schisma auch, wie zuverläffig, in Butunft fo wenig, ale bie jest, Diffioneifer und Diffionetalent entwickeln wirb, fo ift boch fo viel aus ben eigenen Berich ten ber protestantischen Diffionare in Aften gewiß, baf ft gleichfalls entweder nichts Christliches ausrichten, ober burd

m bezahltes Heuchelchriftenthum bie armen Beiben nur noch ebr in Grund und Boben verberben. Die Ahnung liegt icht fern, daß gerade Ruglands welthistorische Miffion in fen bas Grab bes Schisma werben muffe; jebenfalls aber t fo viel flar, bag in ber alten Biege ber Denscheit Rugind vom Landwege her biefelbe Aufgabe für Chriftenthum nb Civilisation bat, wie England fie vom Seewege ber atte. Bie fie beibe biefe ihre Aufgaben bislang überhaupt :faut, ergablen fie einander gerade jest felber, indem bie ketersburger Beitungen ichredliche Schilberungen über bie lutige Barbarei ber Englander in Oftinbien, die Contonerournale entsprechende Gegenbilder von der Barbarei und Mebertracht ber ruffifchen Bolitif im Allgemeinen liefern, und ribe vollfommen Recht haben. So qualificirt, muffen fie ther ober fpater auf affatischem Relbe Bruft gegen Bruft d begegnen; Sarthausen glaubt zwar: es fei bamit nicht efagt, bag bieß feindlich geschehen muffe, England sclbft ber ift augenscheinlich anderer Deinung.

Subsibirien, b. i. das afiatische Rufland mit seiner wien Butunft, muß um biefer felbft millen nothmenbig 16 Meer fuchen, und zwar nach zwei Richtungen. Dit m europaischen Sinterlandern Ruflande mar ber gall gang erfelbe, nur fommt bei Sibirien auch noch ber Umftanb ingu, bas bem graffen Menschenmangel felber nur auf bem Bege an's Beltmeer-Ufer grundlich geholfen werben fann. ene weiten Striche allerfruchtbarften Bobens von Benfa bis iem fonnten nicht gebeihen, weder bebaut noch gehörig bebliert werben, fo lange Rugland nicht im Befite ber Gudund Steppen am ichwarzen Meere mar; fie erflicten wor fo gu fagen im eigenen Rette; jest aber wirfen bie iabbafen felbst über biefe Binnenlander binüber bis auf lolen und Ofigalizien gurud, welche gander ehemals feine abern Absatwege hatten, ale bie Safen ber Offfee, und och por fechezig Jahren all ihr Getreibe nach Danzig, Ro-

nigeberg und Memel ichiden mußten, an beren Stelle nun Deffa in funfgig Jahren aus einer wuften Ruine zu einer Stadt von 80.000 Einwohnern erwachsen ift. Diefe Berbälte niffe find in Aften bie gleichen, wenn auch bie Dimenfionen noch viel ungeheurer. Sibirien forbert in zwei Richtungen Baffer und wieder Baffer. Beftfibirien in gerader Linie burch bas trefflich gelegene caspische Binnenmeer ben perfe fchen Golf, andererseits bie burch bas Stromgebiet bes Euphrat und bes Tigris geschütte Strafe sowohl nach biefem Bolf, als an bas offene Mittelmeer, und gwar Letteres um fo mehr, wenn bie frisch reclamirten Rechte ab antiquo in ber Türfei nicht zu bem Ginen Sauptzwed führen follten: Bermandlung aller Gemäffer bes ichwarzen und Marmora-Meeres in ruffifde Darbanellen. Dft fibirien aber ftrebt an ber dinefischen Grange nach ben Munbungen bes Amur an ber nörblichften Kortsebung bes javanischen Meeres, mitten burch bas einft ftreitige, in bem Bertrag von 1729 aber an China verlorene Stromgebiet bes Amur. Bie in Europa bas fcmarge Meer fur ben Guben, und noch fruber bas Oftfee-Geftabe fur ben Norben Ruglands Lebensathem und Bedingung ber Cultur mar, fo jest fur Offibirien bas Amurland, bas bem Czarenreiche bie Baffercommunication zwischen St. Betereburg und bem ftillen Deere, Japan, Inbien und Amerita jum Angebinde brachte, eine großartige Position, die schon Peter I. von Kamtschatka aus, freilich vergeblich, zu erobern fuchte. Wie und wann ber Czar bas Amurland, nach europäischem Magftabe Boden für ein gewaltiges Raiferreich, von bem "franken Mann" in China beischen wird, befümmert uns hier nicht \*); wir wollten nur

<sup>\*)</sup> Im Juni 1853 fam ble ruffifchejapanische Expedition, unter Wombral Butlatin, nach hongkong, um für Rufland als westeurchische Macht bie handelsfreiheiten bes Friedens von Ranking anzusprechen: als unter hinweisung auf bie alten Sandelsverträge mit China, bie

t unterlaffen, unser eigenes Staunen über ben in ber igen Beltgeschichte unerhörten Umfang ber ruffischen Belt-fion vollständig einzutragen, und kehren, unter aufrichtischauern über die Tiefe ber göttlichen Rathschluffe, zus auf jenes Gebiet westsibirischer Tenbenz meerwarts, ber "orientalischen Frage" nahe liegt, wenn nicht sie er ift.

für Aufland freilich fehr ungunftig find, abschlägige Antwort ersolgte, tam es zu triegerischer Sprache. Später ging, obwohl nicht gerade best halb, eine Berftdrung ber öftlichen Flotte von Kronftabt ab. Erft vor einigen Tagen traf ferner bie Rachricht ein, daß dieselbe Flotte von dem hermetisch verschlöffenen Japan handelsprivilegien erhalten habe, Concessionen, welche die colosiale nordamerikanische Expedition nach Japan vom vorigen Jahre bekanntlich vergebens angestrebt hatte. Ja; man vernahm bereits von russischen Anskedlern, die von Ochohl herab kämen an die Gestade der Manbschlern, die von Ochohl herab kämen an die Gestade der Manbschrei und Städte am japanischen Meere bauten, als vorgeschobene Posten gegen den Golf von Tatary, die Insel Jeso und das übrige japanische Reich.

Diefe und andere mertwurbigen Berichte ruhren fammtlich von tatholifchen Diffionaren ber, bie mit ihren blogen gugen befanntlich viel weiter vorbringen, ale bie geschäpten Lebermaterias lien ber protestantifchen Bibel : Dedel. Aus ben Relationen ber frangofischen Batres in China hat ber Ami de la religion schon am 8. Rov. 1853 unter Anberm mitgetheilt: "Das Grund: unb hauptfireben bes St. Betereburger Rabinete, bem auch ein glad: licher Erfolg mit Sicherheit bevorzufteben fcheint, ift bie freie Schifffahrt auf bem Amur-Fluß, an beffen Munbung es bann bie Infel Saghalin befehen wirb. Mit biefer Stellung wird es que gleich ben Schlaffel ju ben großen Bafferftragen nach allen Lands Arichen im Innern Chinas (burch bas an Auslaufern überreiche Amur-Stromgebiet namlich) in Banben haben, und einen unübertrefflichen Baches und Operatione:Boften über gang Japan. Rugs land hat in jenen Gewäffern icon eine Fregatte ju 50 Ranonen, nebft einem Steamer, und man fagt, baf es bie Station verflatten werbe. Sur mere, donc, comme sur terre elle est en mesure d'agir."

ŀ

In ber fpeciell türfischen Frage ift Rapoleon's I. agwotifches Commando erschollen: "Gelehrte und Badefel binter Die Kront, Kanonen vor!" Aber mit ungeschwächter Courage bat die Gelehrsamkeit fich in der von den letten Grunden noch unbeftrichenen Rachbarichaft breit gemacht, und insbefor bere gewaltige Argumente pro et contra bezüglich bes Brob lems aufgestavelt: ob eine ruffifch-affatifche Sublands - Cebnfucht faktisch eriftire und thatlich applicirt sei ober nicht? Bir bisvenfiren une von ben Specialitaten bes Streites. Chima, Rabul, Bothara, Afghanistan zc. geschah obnebin in biefen Blattern feit einigen Monaten genugfam Ermabnung. Andererseits ift ein Theil von turfifch Armenien bereits in Ruglands Sanben und mit bem Sauptfige ber armenifchen Rirche munichenswerther Ginfluß auf ein Bolf, bas unlaugbar einen Schluffel fur Borberafien befigt, gunachft fur bas Stromgebiet bes Tigris. Euphrat. Rubrt ber eine Beg von Aralfee nach ber Eubspige bes caspischen Binnenmeeres mitten in bas Berg bes "franken Mannes" am perfischen Golf, ber mit geubten Kranfenmartern fo gut verfeben ift, wie fein franker Bruber am Bosporus: fo überflügelt ber anbere Beg von Tiflis und Eriman gen Erzerum, Mofful und Bagdab baffelbe Berfien, und triebe bas Reich bes Schab in fo fefte ruffifche Umarmung, bag ber Welt für allzeit bie 3weifel erfpart waren, ob ber Schiiten-Chalife englisch-turfifche ober ruffifche Sympathien pflege. Darüber find nun aber die Belehrten einig, daß eine Gebundenheit Berfiens burch Rußland, fei fie bireft ober indireft, norblich ober westlich, von ben Tartaren, Rir gifen-, Turfmanen - Chanaten herab, ober von Mefovotamien herüber, ben Englandern in Indien absolut unerträglich mare. Die angloinbifche Breffe fagt laut genug: "wenn wir Ber ften haben, fonnen wir Rufland auslachen," am caspifden Meer nämlich, am Tigris und Cuphrat; und mabrent fie noch jungst biese Stellung ben Ruffen fast geöffnet, ihren Einfluß in Teheran fast allmächtig geworden sab, trop ber ängklichken

ien Berheimlichung ber hochst bedenklichen Sachlage in i., drohte fie zähneknirschend, binnen Jahrebfrist könne ichr wohl eine Annere der Präsidentschaft Agra seyn: it Ausland noch die paar Schritte weiter gegen den Taurus zuris, so ist England in Indien zum Losschlagen gezwunsas ist kein Geheimnis, denn es hätte sonst im Westen orden eine endlose Reihe kleiner Ariege, durch russisches nterhalten, im Nacken, die ihm bald den letzten Tropfen aussaugen müßten. Dieß meinen wir, wenn wir ab und England als Nachbarn in Asien bezeichnen; arf zu dieser Situation weder einer unmittelbaren Bester Grenzen, noch eines russischen Einfalls im Rorer Rordwesten Hindostans durch die Pässe Afghanistans abuls.

on jener Rachbarschaft aber mar in der ganzen geenglischeruffischen Correspondenz mit feiner Splbe bie überhaupt marb die gange affatische Seite ber Krage er Corgsamfeit umgangen, die bas Daseyn einer bochft lichen Bunde am projektirten Bund gur Theilung At verrath. Rur aus bem Anerbieten von Egypten mbia icheint, behutsam angebracht, eine czarische Anu fluftern: unfer Begegnen bort in Afien, auf bem anserer Beltmiffionen, muß es benn nothwendig ein jes fenn? England hat geantwortet. Man borte vor Beit, bag es einen Theil seiner indischen Armee "bem i ju Gulfe" berbeigieben wolle; wenn je, fo maren ichaaren ficherlich über bas gewaltige Etromgebiet von nellen bis zu ben Dunbungen bes Cuphrat und Tigris nausgegangen; und wenn die neuesten Rachrichten vom us einen auffallenden Eifer bes englischen Theils ber m Expedition anzeigen, ihre Lagerplage nicht auf ber ichen, fonbern ber afiatifchen Seite ber Meerengen en, wenn bas Augenmert ber englischen Riefenflotte mibul ftets augenscheinlich fast erclustv auf die suboftlichen Gestade bes schwarzen Meeres gerichtet war — so mag man wohl an Indicien glauben, daß, der europäische Continent über furz oder lang einem englisch russischen Rampse auf Leben und Tod zuschauen wird, der nicht in — Europa spielt.

Und amar im engsten Zusammenhang mit ber "orientalischen Krage!" bie Rugland an England rachen wirb, ob bie czarische Macht nun in Europa fiege ober unterliege. Sie hat bagu mehr ale Einen Bugang, wenn auch Berfien immer die haupt-Operationsbafis bleiben wird. Cogar von ber affatifchen Seefeite mare ein Berfuch Ruglanbs nicht unmöglich; es vermehrt unverkennbar seine Flotte in den aflæ tischen Gemäffern, und man macht fich selbft an bem inbischen Hauptwaffenplat Bombap nicht die Mufion, por einem ruffifchen Bombarbement gefichert zu fenn. Gin anberer munber Rled ift ber Birmanen-Rrieg, ben abzumideln England nicht gelingen will; alfo Gefahr von ber ungeheuren amifchen westlich Indien und China tief nach Guben fich erftredenben Halbinsel ber, von ber es Begu fich einverleibte, Ava aber, ben anbern Theil bes alten Birmanen - Reiches. fortbefteber laffen wollte, weil fein indischer ganbermagen alliabrlich nu etwa ein Stud von ber Große Spaniens verbauen fant. Aber Ava will nicht ohne Begu fenn, und hat abermals los gefclagen, wie man glaubt, biegmal noch besonders burd einen europäischen Rivalen Englands verlodt, und zwar mit telft eines geniglen und landestundigen frangofischen Cont tains, ber ben Birmanen bie ichlauefte Rriegstaftif gelehrt, in mufteriofer Beife in Indien erfcbien, gerade jur Beit, ale Baris und London (1852) fehr übel aufeinander zu fprechen waren, und ebenso mysterios abberufen ward, als statt eine napoleonischen Landung auf der Rebelinfel die englisch efran göstiche Allianz bas Licht ber Belt erblicke. Das ift, ber merfen Unterrichtete, abermals eine Brobe ber beimlichen Sendungen sowohl Kranfreichs als Rußlands nach vieler

eilen Afiens, beren Anzettelungen erft im Laufe bes Krie3 fich entwideln werben \*).

Der Haupischauplat ber ruffischen "Sendungen" war rigens ftete im Rorben Indiens, bas gand ber Afghanen b ber hof ihres Chans Doft Mohamed, mit seinen Binlandern von Chiwa, Rabul, Bothara 2c., die man im satherbfte 1853 fammtlich, im Parlamente zu London, wie Calcutta und Bombay, bereits für Ruglands formliche lirten hielt. Doft hat fich nun gwar England angetragen, n er hochft willfommen ift, obwohl in Indien Jedermann is, bag ibm Rugland nur nicht ausreichend und ficher geg zu bieten vermochte; aber gerabe bieß, und bie gewaltige iftung und Aufstellung an ten norblichen Stationen beist, baß jene Beruchte nichts weniger als leer maren, und n jest noch ploglichen Umichlag fürchtet. 100,000 Ruffen rben freilich nicht wohl in Afghanistan auftreten fonnen, r vielleicht burften auch 15 bis 20,000 als Sulfstruppen er tapfern Barbaren, beren Schwerter icon bas Blut von br als 20,000 englischen Soldnern getrunken, nicht zu unfchaten fenn, wenn man bebenft, bag bas gange angloinbe beer faum 20,000 Europäer neben 300,000 eingebornen Abaten gablt, und felbft einzelne indifchen Bolfer nur mit rberischen Berluften ber Englander gebandigt murben. za, noch vor 30 Jahren traf verächtlicher Sohn bie arner vor Ruflands mit ichlauefter Confequeng verfolgten anen in Afien; jest fieht man in England felbft bie Cache bers an, und betrachtet die Turfen - Roth am Bosporus t allem Rechte nur ale bie Gine Seite ber großen Frage. b ber Bortheil ift auf alle Källe für Rugland, ob es nun Europa zu seinem Willen gelange ober nicht. Der

<sup>5) 6.</sup> ben unten citirten Artifel bes "Auslande".

Eingangs citirte Renner ber orientalifden Politif weist bief fclagenb nach \*).

Bum erften, fagt er, "fann Rugland in feinem Blane auf bie europäische Turfei aufgehalten werben, es braucht fie and nicht einmal jum außerften zu treiben, und boch fann es feinen 3wed in Afien erreichen; es fann allenfalls in Eurose Kriebe ichließen, und in Aften fein bieberiges mit großen Erfolge befolgtes Syftem ber Beläftigung ber Englander fort fegen." Bum zweiten aber, wenn es in Europa fiegt fo ift allerdings auch bann ein ruffischer Rriegszug nach Inbien nicht wahrscheinlich, allein "man nennt bort nicht gan mit Unrecht Conftantinopel bas Thor Indiens, benn liegt Conftantinopel barnieber, fo ift Berfien vollftandig Bafall und Mesopotamien nebst Sprien eine Beute Ruflands; von Ber fien aus kann man bann alle möglichen Intriguen in Indien anzetteln, und bie Englander beschäftigen und plagen, ohne einen Mann marichiren ju laffen. Der ruffischenglische Rrieg ist baher bas allgemeine Gespräch in ber angloinbischen Gesellschaft, er hat alles Andere in den hintergrund gebrängt, und man betrachtet ihn ale ben Anfang ber Lofung ber Frage, wie lange England Indien behalten werbe? Das beutet die gange Wichtigfeit an, die man bem Rampfe bei legt, und man beginnt icon fromm ju werben, und über bie alten gegen Indien begangenen Gunben Reu und Leid p tragen. Dieß find bezeichnende Cymptome! Denn die Eng. lander in Indien felbst wiffen am besten, mo fie ber Soul brudt; fie miffen recht gut, bag gegenwartig gwar Inbien feinen geind aufftellen fann, bem man nicht mit 5000 Mann ben Garaus machen fonnte, fie miffen aber auch, bag in gablreichen Claffen Ungufriebenheit gabrt, und ein machtiger Feind in der Rahe Unruhen erzeugen kann, die zu fortbauers ben Anftrengungen zwingen."

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Artifel: "Affatifche Angelegenheiten" im "Ausland" pom 21. April 1854.

Diefem tobtlichen Keinbe fucht England fest an ber Doin ber Office, am fcmargen Deere guborgufommen; mit r bloken Bertreibung aus ber Turfei ift ibm nicht ge-L. Es wird ihn wo möglich und nöthig auch in Affen t verfolgen, und hier allein ift die brennende Frage recht gang ju erfaffen. Die Dinge werben bort vielleicht, wie iuropa obne 3meifel nicht, zu einer schnellen, durchgreis en, großartigen Entscheidung und jur Beit vollig unbes mbaren Reugestaltung treiben. Bebenfalls bat fich jest 1 MUes fo machtig veranbert, bag Unfichten über affatifche jen, die vor 20 Jahren noch richtig maren, es jest burche nicht mehr find. Wenn wir nun aber ben Blid erft , über Europa jurud ober öftlich über Aften binaus, nach Beften, auf Rorbamerita richten, Das mit jedem Tage ere Schatten über beibe Belttheile wirft - wo mare ein er Bublicift, bem nicht vot bem Bebanten fcwinbelte, politifche Entwidlung einer naben Bufunft burchichreiben nüffen ?

Erk noch Enbe April überraschten bie englischen Blattet noch immer barum, "wie weit hinter ber Turfei bie Bolinfeinander fcblagen," wenig beforgten Continent mit fonaren Betrachtungen: über Ruglande permanente Flottene on im Rorben des ftillen Meeres, mo fonft nur porubermbe Besuche von ein vaar Kregatten alliährlich belächelt ben, über bie leiber unaufbedbare Starfe und Stellung Befcmabers, über bie ebenfo unangemelbeten als ungeen Bifiten ruffischer Fregatten bei ben angloinbischen bavon Singapur und Sibney, über bie verbachtige Erpes nach Japan, über brei neue Fregatten, die burch bas Miche fille Deer von Rronftabt aus jugefegelt feien, über Rraft und Macht ber jur Uebermachung ber Ruffen im m und dinefifden Deer aufgestellten englischen Schiffsonen, welche hoffentlich vor bem carifden Befdmaber von Rriegserflarung erfahren, Die ficher fich mabnenben Ruffen EXIII. 58

überfallen, und "unfere Raufleute und Schiffseigner babeim und in ben Colonien von ber Angft befreien murben, bie fie bereits erfaßt habe." Sonft murben bie Ruffen in jener See einen Alibuftier - Rrieg in Scene fegen, und, auch wenn ibre Schiffe weggefegt maren, ju beforgen fenn, baß fie vom Beften Rorbamerifa's Abenteurer aufbrächten, bie von ihnen Raperbriefe annahmen, und ben englischen Sanbel und Banbel im und am gangen fillen Meer vernichteten. Der Schlag mare unberechenbar, und daß England por ihm überhaupt fic ficher glauben barf, liegt einzig und allein an bem Berfpreden ber Regierung in Bafbington, ruffifche Ruftung und ruffifche Raperbriefe ben Amerikanern nicht geftatten zu wol len, und an Englands "unbedingtem Bertrauen auf ibn Ehrenhaftigfeit," wie seine Organe felber fagen. Man fennt auch ben Preis bes Berfprechens, und er beweist, baß -England, wie von Rugland in Affen ju Land, fo von Rort amerifa überall jur Cee überflügelt ju werben nabe ift, bof eine Verbindung biefer zwei naturlichen Reinde Albions in biefem Moment bie Trager feiner folgen Macht von Irland bis an die Oftfüsten der Atlantis und von den westlichen Gestaden Amerifa's bis Australien, Indien, China und 30 pan zu Tobe jagte.

Diese Berbindung gegen sich zu verhüten, war Enge lands größte und ängstlichste Sorge, mährend rufficet Agenten in Amerika Alles aufboten, sie herbeizusühren. En paar Federstriche hätten Englands eventuelles Todesutheil unterschrieben, und wenn auch die westliche Union die Zeit noch nicht gekommen glaubt, so sind doch die Reizungen pkark, als daß sie nicht früher oder später geschrieben werden müßten, und Rußland wird, eben um seiner Stellung in Mien willen, dazu stets bei der Hand send seiner Stellung in Wien willen, dazu stets bei der Hand senden, warum nicht duch seine Diplomatie in Washington vorstellig machen, was sind seine Diplomatie in Washington vorstellig machen, was sind seine Amerikaner mit seurigen Lettern in's Herz geschrie

ben ift: bag ben vereinigten Staaten bringenb nothtbue, bie Englander von ihrem Festland gang ju verjagen, bas unter englifdem Cous noch fur fpanifch geltenbe Cuba ju bes feben, bas berrliche Canaba England zu entreißen, vielleicht and gleich Derito lieber ju erobern als ju faufen? In ber That predigte man bereits überall in ber Union, bas Englands jegige Berlegenheit eine unvergleichliche Be legenheit und beftens zu benüßen fei; Die "Rreuzzeitung" bejubelte. über Rußland augenblidlich fogar ihrer "evangelischen" Epme pathien vergeffend, am 19. Avril icon ben ausgemachten und absoluten Total - Umidwung ber öffentlichen Meinung Rorbs amerifa's fur ben Cjar, und verhöhnte ben 5. Dlai bie langlamen Truppentransporte Englands nach bem Bosporus, benn, fagt fie, wenn es nun erft einmal gelte, "binlangliche Streitfrafte nach Canada ju fenden?" Indef hatte in Baf-Lington England gesiegt, aber unter Opfern, die ben Sieg zur Rieberlage machen. Es mußte, für bie Reutralitat ber Union, fein altes Seefriegerecht aufgeben und gur humanen Doctrin Frankline fich befennen: bag bie neutrale Flagge Soif und Labung frei mache, mußte felbft auf bas Durchfudungerecht verzichten, und ben Reutralen nicht nur überbanpt ben Sandel mit dem befriegten Rußland freilaffen, sone bern ben Amerifanern insbesonbere fogar auch ben nach ben Meffrten Safen. Die Union bejubelt vorerft biefen unveraleichlichen Triumph über ben altern Rivalen; biefer aber Let fic bie Sande jur Gee gebunden, fein Meerprincipat ift untergraben, und möglich, daß ihm noch im gegenwärtigen Rriege ber Dreigad fo gut, wie bas erclusive Scepter über bas civilifirte Aften entfällt. Die "Rreugzeitung" hofft noch bagu jebenfalls, daß ber Czar feine Raperbriefe in Amerita tros Men bennoch an Mann bringen werbe.

Praftisches Refultat unserer langen Untersuchung ift, wie won felbft in die Augen springt, wieder — die beutsche Mittelftellung. Der Rrieg um die Türkei ift nur bas

erfte Glied einer langen Rette welthiftorischer Rampfe zwischen England, Rugland und - Rorbamerifa, an benen Deutid land fein weiteres Intereffe mehr bat, fobald ben lebensfähigen Elementen ber europäischen Türfei ihre felbitanbige Entwidlung gegen bie liebermacht Englands fomobl, als Rußlands gefichert ift. Reine von beiden Dachten fann et bort ale Rachbar bulben, wenn andere ihm die eigene wellbiftorifche Miffion lieb und beilig ift, die Miffion: rubia friedlich und frei als das mabre Reich der Mitte bie drift liche Civilisation zu behüten, und fie fegnend, nicht verber bend nach Often, wie bislang nach Beften, auszubreiten. Der englische Luchs bagegen ift mit gewaltigem Cas aus ben tudiiden Sinterbalt berab bem fetten ruffifden Bibber mi fchen bie Borner gesprungen, und feine Aufgabe mare aller bings, ihm am Raden fich einzubeißen, bis er verblutete; aber auch von Kranfreich ift nicht abzuseben, aus welchem 3w tereffe es bazu helfen sollte. Die "napoleonischen Ibeen" freilich burften in bem brennenben Streite besondere 3wede erfeben haben, vielleicht Aegypten und Candia fur ben eigenen Risfus und Barteinahme an bem Beltfampf um Afien felbit. Aber fie fteben in ber Luft und ermangeln ber benothigten ftarfen Trager; auch bie neugeschaffene alte Garbe, mit entsprechenben Bolen und Mameluten, ift Alles nur morfches Cfelett, bas bes Lebensobems erft martet, und woher bieser? Frankreichs Bolk findet fich in eine ihm wie bernatürlich frembe Lage gebracht, und feufat in trubfter Stimmung; sein natürlicher Plat ift offenbar neben ber beut fchen Mittelftellung, und wir erfahren, bag bas Gefühl baven täglich tiefer fich in ihm eingrabt, in bem Bolfe namlich, bas Rapoleon III. vor den manigerlei Rothen icount und ftust, bie allein noch bavon traumen, wie ehebem la belle Franco in Europa ben Ton angeben zu laffen. Diefe Rleinigfeitezeiten find befinitiv porbei; es fann überhaupt feine einzelne tonangebenbe Dacht mehr geben. Bur Franfreich

eiten übrig, und beibe sind identisch mit dem definitiven ergang der "napoleonischen Iden Iden" (ob auch der voleone ist nur in dem Einen Fall die zweite Frage). weder schließt es sich in der Türkei und fortan der deuten Ausgabe an, oder es überträgt die Realistrung der besichen "napoleonischen Iden" der Revolution und jen England. England und Frankreichs conservatives i, dieses Bolf und die napoleonischen Iden, diese Iden wertragen, der sie wertragen sich nicht. Immerhin die deutsche Mittelstellung für Frankreich Zusluchtshafen Rippe, ganz je nach seiner eigenen Wahl.

## XVII.

Eigennütige und uneigennütige Aufgaben in ber Turfei.

"Es ware gewiß besser gewesen, wenn die füns Großmächte verständigt hatten" — so rechtsertigt man die geheime sch - englische Correspondenz. Richts ist wahrer; aber m handelte sie nicht, und eben zu dem Ende ist vorstehend aftatische Stellung der europäischen Ost- und der West- jt beschrieben, damit klar sei, wie durchaus verschiedene wessen dabei die zwei Mächte gegen die drei, und wie sut unvereindare die zwei untereinander hatten. Uneigenzient unvereindare die zwei untereinander hatten. Uneigenzweien dagegen fragte es sich immer nur, ob nicht die mblidliche Nachtstellung ein kluges Nachgeben der Eigenzischen Der Czar setze dies von England voraus, dem er m bloß Negypten und Candia andot; und ganz solgezig erklärte er, den andern dreien nichts nachzusragen,

wenn nur England gufrieben feyn wolle. Benn fogar ber bodft eigennütig Betheiligte ihm nachgeben mußte, um wie piel mehr erft bie uneigennütig Betheiligten? Aber eben ber Dberfat mar falfc! Mentschifoff harrte in getroften Bertrauen ber Anfunft Lord Redcliffe's als feines Beiftanbes in Stambul entgegen, und war, wie ruffifche Stimmen verfichern, über beffen wirfliche Bolitif wie aus ben Bolten gefallen; England hatte inzwischen, wider Bermuthen, und Danf ber allerseits unerwarteten Benbung in Baris, gefunben, bas eine Rothwendigkeit des Rachgebens nicht existire, da eine ber uneigennütig betheiligten Dachte fich auf feine Seite ftellte, und von diefem Augenblide an war feine Bolitif nothmendig und consequent, weit über die Türkei hinaus, barauf gerichtet, fich von bem leibigen Concurrenten im Drient moglichft au befreien. Es ift barum auch jest völlig erwiefen, baß ber eigentliche Bertreter ber acht englischen Bolitif, felbit gegen bie furgfichtigeren Trager bes Minifteriums Aberbeen baß Lord Redeliffe von Anfang an durch alle möglichen Intriquen bei ber Pforte ben Rrieg fuchte, und in bem enge lisch = französisch = turfischen Allianz = Bertrag ift biefe Bolitik außerft geschickt eingetragen, inbem er bestimmt, bag ber ber einstige Friede zwischen Czar und Sultan "bauerhafte Grundlagen" haben, "durable" fevn muffe. Die Enticheibung, ch und wann bie "Grundlage" enblich "durable" fei, gebenft England möglichft weit hinauszuschieben, und barum verbietet ber Bertrag ben beiben anbern Compaciscenten Separatifrie bensunterhanblungen; unter ber Borausfetung aber, bas ber Czar bis zur Lahmung niebergefriegt werbe, fonnte es im Art. 4 gar leicht fich felbft und Franfreich verbieten, "befonder Intereffen" in ber Turfei ju fuchen. 216 ob nicht jeber Souf über ben territorialen Status quo ante binaus recht eigentlich "particulier" für England mare, und es überhaupt in ber Türkei für England irgend andere Intereffen gabe, als gang specifich "besondere"! Db aber Franfreich burch ben Art. 4

abzuhalten ift, baß es fich nicht auch "besondere Intereffen" an ben turtifchen Meeren mache, ift eine andere Frage.

Bu bemfelben 3mede, wie es ihm unerflärlicherweise mit Frankreich bis jest gelang, aber auch ju jeber Stunde nur bis jest, wollte England bie beutiden Dachte berbeigieben. und ale bie Wiener Brotofolle vom 5. Dez., 13. Jan. und 9. April unterzeichnet waren, mahnte es in unfinniger Berblendung auch bereits, ihrer versichert zu fenn, wie benn nas mentlich von jenem 5. Dez. schon die noch jest nicht zu ertobtenbe Luge batirt: ale fei Defterreich ju Beiten in engerer und au enger Berbindung mit bem Beften gemefen. biefe Brotofolle verpflichten aber bloß zu ben zwei Bunften: -aufrecht zu erhalten bie Territorial-Unabhangigfeit ber Turfei als conditio sine qua non," und "burch jebes mit ber Couverainetat bes Sultans vereinbare Mittel bie burgerlichen und religiofen Rechte ber driftlichen Unterthanen ber Bforte an fichern." Dieß ift auch bas Brogramm ber beutschen Alliang; aber nicht bas ber Westmächte, und außerst naiv entladet fich nun die Buth ber Englander über den Bertrag vom 20. April, ber nur ben Cout fpeciell beuticher Intereffen jum Biele habe, Die abfolute status quo ante-Bolitif, und nicht — speciell englische. Ja, so ift es allerbings und fo muß es fevn! Deutschland wird bem Begebren ber Zimes niemals entsprechen, wird niemals -eine gennmenbe Gubne fur all bas Unheil, welches die ruffifche herrfcaft über die civilifirte Belt gebracht," nur in ber Claufel erbliden, in ber bie Beftmachte fich "bas Bort gegeben, -micht nur bas turfifche Bebiet vom Feind ju faubern, fonbern auch Europa gegen die Wiederfehr einer ruffischen Friebenoftorung ju fichern; " ebensowenig ben gleichlautenben -Boraussehungen bes Moniteur. Richt als wenn Deutschland biefen 3med an fich nicht anftreben mußte; aber es weiß, was er in Englands Mund befagen will, und hat mit ibm weber Abficht noch Mittel gemein. Rufland au bebelliren, liegt gewiß im aftatischen Interesse Englands, aber in keinem andern Interesse; so möge es ihm benn allein überlassen bleiben. Deutschlands Mittel zum Zweck ist nach hergestelltem territorialen Statusquo ein in allweg unbescholtenes und dristliches, und in ihm vereinigen sich jene zwei Punkte der Protokolle oder des Programms; es heißt: Schlichtung der Frage um die rechtliche Stellung der Rajass bis zum Ende.

England will feine felbftftanbige driftliche Turfel Rugland will feine felbftftanbige driftliche Turfei; beibe baben ibre Unftalten barnach getroffen. Deutschland bagegen bebarf einer felbftftanbigen driftlichen Turfei, und bar nach Anftalten zu treffen, ift feine nachfte, fie zu erbalter feine ganze Aufgabe. Sie liegt fo flar por, bas felbft Rew preußen ihr manchmal bas Wort rebet, indem es ihr jedech, um ihres ichmählichen Berftedensspiels mit Rugland willen, bas banale Schimpfwort "Reutralitat" anhangt. Alio An ftalten barnach zu treffen, gilt es fur Deutschland. Gin ein faches gemeinschaftliches Broteftorat mare noch vor Sabr und Sag ein vielleicht driftliches Ausfunftsmittel gemefen; aber Gottlob, jum endlichen beschleunigten Beile bes armen Chriftenblute und gur ichnellern Ausmergung bes türfifchen Schand flede! fand Rugland feine Rechnung babei nicht, und Eng lands gebeime Diplomatie brangte jum Rrieg. Rugland jest felbft und ruffische Stimmen agitiren noch immer für ein folches Proteftorat, bas fie früher als pure und platte Um möglichkeit erklart hatten; und bieß ift es nunmehr and wirklich geworden. Der Türke ift nicht nur ein \_franke Mann," er ift, freilich wider Willen ber gebeimen Correspon benten, schon halb tobt; es brangt somit jent m eine andern "Integrität" ber Turfei, bie noch weniger als bie frühere eine "Integrität" ber Turfen, aber um fo mehr eine "Integrität" ber Rajahs ift. Die nach Englands 3wed ge troffenen Anftalten zeigen, wie biefe Integritat nicht, bie

6 Ruflands 3wed getroffenen zeigen, wie fie mutatis itandis allerdings zu erreichen ift.

England bat die fultanische Integritat vorangeftellt, b als am jungften Charfreitage feine Borbut in Stambul ibete, tamen fie ale bie eigentlichen Bunbesgenoffen bes ilbmonde, bem bafur nur alle und jebe Freiheit ber Begung vertragemäßig abgenommen warb. Wenn bie Mosis über bie freifinnigen Bascha's schimpfen, baß fie ben 36n an ben Giaur verrathen, und ber Sultan felbft ftets ar und Lord Redeliffe nebeneinander gurnend nennt, fo ift nur, weil fie endlich fühlen, bag England blog vorgezogen, ber die Türkei als Bafallen gang zu beherrschen, als vom ar mit Aegypten und Candia fich abfpeifen ju laffen. iriftlicher Eifer war es nie und nimmer, was Anftos geben; er liefe auch völlig wiber ben englischen 3med. e bat England fur bie Leiben ber Rajabs Aug ober Dhr labt, von ihnen ift in allen feinen hundert Roten mit ner Splbe bie Rebe, und als es enblich mit benfelben raben, wie fonft Rugland, um fich zu werfen begann, mar nur biefem jum Trut, ben Bellenen jum Rober, und mit raunft bes Roran, b. i. vorerft eitel Spiegelfechterei. Dan Arte fich anfänglich, ale wenn die Christen-Emancipation Die aditio sine qua non ber orientalifchen Tripelalliang mare, aber 17. April erflarte Ruffel im Barlament ben betreffenben Ferman e bloß für eine reine Brivatarbeit Rebeliffe's, ber für feine xfon, "treu ber Bolitif, die er feit 10 bis 15 Jahren verat, die türfische Regierung bringend aufgeforbert babe, bie me ihrer driftlichen Unterthanen zu beffern und alle unzeitmagen Gefete abzuanbern." Der Ferman gewährte bemb Abichaffung ber Ropffteuer, bas Recht vor Gericht ju men und gemifchte niebere Criminal . Senate: Baffenrecht, er Anfpruch auf ben Staatebienft ftanb auch in Ausficht; Chriften follten auslandischen Schupes nicht mehr befen." Allein von allen wesentlichen Formen, welche bie

Conceffionen als Bertrag ober als Gefet charafterifirt batten, fand feine ftatt; ber Roran hatte feinen Schatten von Grund jur Rlage über bas ephemere Rescript, bas beute unter lachen gelefen, morgen vergeffen ift; und fo fvecififc driftlich maren bie Concessionen, daß man in London und Baris ben gleich falls barnach verlangenben Juben-Deputationen unbebenflich antworten fonnte: warum benn nicht? 3war mußten bamale bie Klotten in Stambul für ben Gultan ftrenge Rache bab ten, und geschah bas in ben mostemischen Annalen Unerhörte, bie Absehung bes sonft in wurdigfter hierardischen Eremtion thronenden Rufti; aber es mar nicht um ber Chriftenrecht willen, sondern weil die turfischen Demagogen ben Tobesfief gegen bie Moscheen. Corporationen führen wollten, burch bie balb barauf erfolgte Cacularifirung ihrer überreichen Bute, ein Unterpfand liberalen Fortschritts auf foranischem Boben, über bas bie "Limes" vor Entzuden außer fich gerieth. Dagu waren die Flotten gut, und Lord Redcliffe's Bolitif, ber feine Macht in ber Bartei ber Reform-Turfen hat, und in ihrem Kanatismus religios politifcher Ratur nach Art bes Fanatismus, wie die Welt ihn g. B. auch an Maggini fennt.

Boll Indifferentismus und Ehrgeiz, voll dunfler und misserftandener Doftrinen, wie unfer vulgärstes Auffläricht, liegt ihnen der Gedanke an eine aus Türken und Christen gemischte Republik nicht fern, und von einem türkisch-griechischen Barlament war wirklich schon viel die Rede. Ihnen fecundit die jüngere Generation der Griechen, unter denen Redeliste den Samen seiner Ideen auszustreuen vierzig Jahre lang Muße hatte, mit der Mehrheit des gänzlich demoralisiten Fanariotenthums, den Fürsten Bogorides an der Spipe und seine Creatur, den neuen, unter englischem Einfluß gewählten Batriarchen Germanos, den nebst dem herkömmlichen uncestätlichen Golddurst eine politische Richtung charakterisirt, welche nur den in Stambul auf englischen Schultern zur Herrschaft gelangten Liberalen nicht revolutionär und verdächtig erscheim.

Awischen ihm, Rebeliffe und Haus Bogoribes sollen bie befannten Rermane verabrebet worden fenn, und jebenfalls führt England beibe, Reform-Türken und Junggriechenland, an bem Leitfeil berfelben 3been, beren Krone ungweifelhaft eine conflitutionelle Turfei ift \*). Dann mare Englands Ginfluß unbeftritten, feine Berrlichfeit in ber Turfei gefichert, ber enormfte Rriegsfoften-Betrag bezahlt, nur etwa noch zwei neue Gibraltar ju Gallipoli und in Thracien baju gerechnet, ben Schritten Ruflands in Aften ein grimmiger Feind in ben Raden gelett, eine vermanente Counmache fur Die gfigtifche Brofperitat Englands. Rurg man fann nicht fagen, bag es England mit ber Emancipation nicht eruft fei, aber nur mit einer allgemeinen liberal - conftitutionellen Bleichmacherei von Chrift, Jub und Turt. Der fultanische Ferman bat barum and bas Sauptftud einer acht confervativen Rechtsorbnung und die Sanptbeschwerbe ber Rajahs: Die ganglich willfurliche und jebe Entwidlung verhindernde Abminifiration, mit feiner Ente berührt. Rede andere als jene liberalifische Emancipation broht eben England ben turfifchen Boben unter ben Angen wegzuziehen; baber bis fie möglich ift, lieber gar keine!

Englands Plan und Partei ift ftark am Bosporus. Bas wir vom Anfange an behauptet, gestehen ruffische Stimmen jest selber zu. Der ganze höhere orthodore Klerus, die griechlichen Notablen und Gebildeten überhaupt standen für England: das ihnen mit Rußland gegen Frankreich Borstechte über die Lateiner erkämpfen geholfen, andererseits aber mit der Pforte gegen jeden Schein rufsischen Protektorats geimmigst gestritten habe, wodurch ihm selbst ein so ausgesdehntes Protektorat zugefallen, wie man es in St. Peters-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie zwar ruffifch infpirirten und zubem etwas langwellig gefpreizten, aber intereffanten und mertbar gut inftruirten Artifel:
"Bur Aufhellung ber biplomatifchen Schachzuge in ber orientalifchen Brage." Allg. Big. vom 17. April u. ff.

burg vielleicht felbft für ferne Beiten taum zu hoffen gewagt fo bag England alebalb es gewesen, bas ben Griechen bie Barole gegeben, Abreffen biftirt und Batriarchen befignint. Und als nun gar bas ruffifche Circulare mit bem .. unglid lichen Ausbrud" greco-russe für bie orthodore griechische Rirche fam, habe ber ruffifche Credit völlig fallirt - ein Bo ftanbniß, bas neuerbings in Berfpeftive bie firchliche Ber wirrung zeigt, bie burch Einverleibung Conftantinopels über Rußland hereinbrechen mußte. Dagegen ftanben aus einfachen Grunden \*) ber niebere Klerus und bie misera contribues plebs für Ruglanb; auch eine turfische Bartei fonnte et für fich gewinnen, bie Altturfen nämlich, welche um bet lieben Friedens willen natürlich jest noch mehr als zu Dab mub bes Eroberers Beiten geneigt find, neben ihrer Corpe ration, in die fie freilich feine Einmischung bulben, besgleichen Christen-Corporationen bestehen zu laffen. Auf Diefe Bartelftellung geftust, hatte Rugland unter Beihulfe von gang Em ropa ben englischen ganbichaben in ber Türkei aus bem Relte schlagen fonnen, wenn es nach bem Bortlaut bes Bertrags von Rainarbibi die "Chriften" überhaupt, bezüglich bestimmtet und positiver Ralle vertreten, menn es menigstens, wie gerate jene ruffenfreundliche Stimme in ber Allg. 3tg. fehr gut und fein ausführt \*\*), nicht fur fich gleichfalls gang generelle und

<sup>\*)</sup> S. Band XXXII, S. 78 biefer Blatter.

<sup>\*\*)</sup> hatte Aufland gleich Anfangs, statt ganz undefinirbare Rechte zu verlangen, die Mißbrauche in ber anatolischen Kirche und die Berrotung des griechischen Klerus als den einzigen Inhalt des thriftschen Schuhes vor Augen gestellt, so hatte es Europa und de griechische Bevölkerung auf seiner Seite gehabt. So aber etwanerte sich lehtere, "daß der Bertrag von Kainardschi, den Aufland jeht in eine neue Form gießen wollte, seit den achtzig Jahren seines Bestandes die religiöse Angelegenheit nicht im geringsten gefördert habe, und unterschob dem gegenwärtigen Beginnen, eben wegen seiner Inhaltslosigseit, alle möglichen Absichten, nur nicht die Sorge für die hebung ihrer Leiben. Das griechische Satziar:

i's Unendliche behnbaren Rechte angesprochen, und babei r bestimmten und speciellen Ansprüche der contribuirenden rthodoxen an Rugland und die Pforte zumal, wie volle htzig Jahre lang, so auch jest wieder, völlig vergessen hätte.

Bare bas czarische Begehren also acht driftlich-conservativ. nd nicht fo offenbar eigennütig auf beliebige, willfürliche usbeutung berechnet gemefen, bann batte fich bie ruffifche iblomatie bie Schmach erfpart, ihre eigenen aftenmäßigen Borte und Thaten fed abläugnen zu muffen, z. B. jest on einem "Reclamationsrecht in ben religiösen Angelegeniten, bas allein bie ruffifche Miffion bezweckte," zu reben. abrend Mentschifoff biefe Interpretation felbft noch am 1. Mai 1853 fur eine "Beleidigung Ruglande" erflarte. ile brauchte nicht die freilich bochft leidige Reffelrode'sche Defie vom 7. Cept. ju besavouiren, wie Dr. Stahl in ber erliner Rammer that, und ber Berfaffer ber "Schachzfige" Maleichen, ber fie als einen, wenn nicht unbrovocirten. wo vollig unnothigen, bie Gegner nur aufftachelnben, alle lett befrembenben Commentar jur Biener-Rote" verurtheilt. : bem \_ber porfichtige Reffelrobe ploglich rebfelig murbe, ib eine Auffaffung ber Conferenznote burch bie Belt laun ließ, welche feinen Seinben hochft ermunicht fam, und me Kreunde flutig machen mußte." Allerdings! aber alle biefe Redfeligfeiten" maren nicht gewesen, nicht alle 3meibeutige ten und Tergiversationen, und ber jegige folecht verbedte idzug vom angeblichen "Rechtsftandpunft" besgleichen, an Rufland beffen Forberungen positiv, speciell, unzweitig flar formulirt batte. Dan mare bann vor allen Dig-

hat, bas ohnehin aus felbstfüchtigen und flerikalischen Grunden rufficher Einmischung nicht hold war, konnte jest die Umwandlung ber allgemeinen Stimmung zu offenen Schritten benühen, welche in ben bekannten Abreffen an ben Sultan, zur Ueberrafchung des ganzen Abendlandes, tie ruffischen Absichten als rein politische und landesfeindliche barftellten,"

verständnissen, Enttäuschungen, die man jest endlos beflagt, ganz sicher gewesen, vor diesen Rlagen, die dem unfehlbaren Czarthum bei den Russen selbst unberechendaren Abtrag thun müssen, um so mehr, als ganz Rusland sich selber bezeugen mus, die Resselven Roten von Ansang an nie anders verstanden zu haben, als die beflagten böswilligen Interpretationen sie eben auch verstanden. Zeht aber, nachdem der Resselves de'sche Commentar und Anderes einmal erwiesen, wie man in Petersburg die Wiener-Rote verstehen kann oder könnte, ist diese Rote als "Basis der deutschen Mächte" (Dr. Stahl) — wie sich von selbst versteht— unmöglich, auch wenn der Zustand des "kranken Mannes" nicht sosort ihr selbst die "Basis entziehen sollte.

Was England nicht gethan, was Rufland nicht gethan - bas nun ju thun, ift bie Aufgabe Deutschlands. Bir haben gesehen, wie die Westmächte das burch Annahme ber ibentischen Rote vom Enbe Decembers ben Bieren von ber Bforte augestandene formliche Uebermachungerecht felbst ber politischen Abministration bloß zur Schmach bes driftlicen Ramens benütt. Anders hoffentlich bie beutschen Dachte! Die generelle Emancipation gabe bie Turfei England, bas fpeciel orthodore Protektorat gabe fie Rußland in den Schooß; nur eine vorzeitige gewaltsame lofung fonnte fie letterm entreißen, und auch unter bieser Boraussehung kann sie es nur bann, wenn bem Drient vorher eine absolut andere Geftalt gege ben wird; fonft triumphirt ber Czar, Sieger ober besiegt bennoch in allweg. Bei ber Reugestaltung konnen aber nicht nach ruffischem Princip bie religiöfen Richtungen maßgeben, fondern die politischen Bolfoftamme muffen Gubftrat fern. Richt liberale Freiheit für ben gangen Saufen ichafft ift flaatliches Gebeihen; fondern je ihre bestimmt umschriebenen Rechte bes Einzelnen und bes Gangen, privilegia et libertetos, muffen bie einzelnen Christenftamme in Bulgarien, Il banien, Theffalien ac., ebenfo in Aleinafien, garantist erbal-

, nach bem Borbilbe ber Stellung Serbiens g. B. 3e cificirter die Organisation auf solcher mabrhaft confervation t Grunblage wirb, befto beffer, und fo allein ift es moge , für ben ploglichen Tob bes "franken Mannes" vorzugen. Schut Ruglands, Schut Defterreichs, fomeit er lufiv fenn foll, ift bann eine erledigte Frage; benn unter efer Boraussetzung tann die Turfei allerdings Theil baan ber europäifchen Staaten Barantie und Solibaritat. in eintreten in die fogenannte europäische Staatenfamilie, er unter feiner anbern. Specialien ber neuen Organisas n zu besprechen, ift nicht unfere Cache. Benug, bag un-Chriften und Turfen Alles, mas noch einfachen und unrudten Sinnes ift, felber ju tiefest fühlt, mas noththut, b bie mabre Gulfe von - Deutschland erwartet, Bellenen b Sudflaven fo gut, wie bie tief gebemuthigten Alttur-, fo bag es auf bem gangen Gebiet bes alten Byganms balb feinen popularern Ramen mehr geben wirb, als: ang Joseph.

## XVIII.

le gehelme Correspondenz und bie Bellenen; ber Byzantinismus und Jubasfüffe.

Wir dachten uns die heilbringende Reugestaltung faum wer, geschweige benn überhaupt unmöglich, wenn Franksche Stellung nicht eine so gründlich abnorme ware, noch un ohne eine sichtbare Anlage zur Besserung. Es ist wahr, i die fritische und aussichtslose Lage der westmächtlichen peditionen, die in der Türkei dem Berhungern näher stehen, dem Feind, der zweideutige, außer Sinope aber doch einse, Triumph vor dem friedlichen Odessa, kurz die Gewisheit zeheurer Opfer für vielleicht sehr geringe Erfolge, bei den

Krangofen Born und Giferfucht gegen bie unnaturliche Alliam täglich riefenhafter anwachfen machen, und Rapoleon III. nolens volens feine Bolitif wird wenden muffen, wenn fe nicht anders an fich schon die Politif ber Wendung ift, b. i. vorbedachtermaßen eine Art von politisch ebivlomatischem Im bastus. Roch ift nicht entschieben, welche Dacht am Ballan commandiren foll: Raglan, Jerome ober Omer Bafcha \*), weiland ber held binter Schumla's Mauern, und icon gebeibt es amifchen Baraquen und bem Ihrannen von Stambul Lord Redeliffe, über ber frangofischen Interceffion fur Die fae 1 tholifden Grieden nabezu zum Bruch. Riemand burfte fich: verwundern, wenn ber Telegraph aus Gallipoli eines iconen Morgens melbete: "Die Rothrode von ben Rothholen auf ihre Schiffe gejagt, Abmiral hamelin bei Racht und Rebel bavon"; und aus Baris: "bie Schiffe in ber Oftfee beimlich abberufen, frangofischeruffische Alliang"; es fragte fich bann blog noch: ob mit ober ohne Mazzini-Roffuth. Auch die eine fache Alliang mit ber Revolution ift noch eine fehr beachtens werthe Eventualität; bagegen hochft unwahrscheinlich, baf Frankreich unter einem Rapoleon je erfenne, wie es zwischen und gegen England und Rufland im Bereine mit Deutschland eine glorreiche Mission im Orient hatte. Frangofiiche Birtenbriefe reben von einem "fatholischen Rreuzzug", predis gen neue gesta Dei per Francos; aber bie Politik keiner

<sup>&</sup>quot;) Ber einem halben Jahre nannten wir einmal biefen Ramen, und zwar, ber "Rreuzzeitung" folgend, unter Angaben über beffen Antecebentien, namentlich feine Abstammung als Ungar, frühere Religion und Lebensstellung, die fich nachträglich als unrichtig erwitten (f. Bb. XXXII, 306). Wir bemerken dieß auf gutiges Grip mern eines unserer verehrlichen Lefer in Grap. Später ließ fid die "Rreuzzeitung" aus Wien schreiben, daß ber Renegat ein Graufei, und durch seine Frau, eine geberne Baberin Ramens Since nis, einen Wiener "Tandler" zum Schwager habe, ber rich leicht nähere Auskunft geben könnte, da der Bezier mit ihm in vertrautem Briefwechsel ftebe.

tcht schwebt unzuverlässiger und unsicherer, wohin sie von te auf morgen salle, in der Luft, als die Frankreichs; weil man Positives über sie nicht sagen kann, ist sie für Journal auch nahezu tobt, bis jedesmal die Zeit ihrer Hen Wandlung da ist.

Dit welchen Augen ferner England jene Reugestaltung eben murbe, ift nicht zweifelhaft. Aber Rugland? Der ar hat herrn Ceymour fategorisch erflart: "eine Bersplits ang ber Turfei in fleine Republifen, Bufluchtsorte Rofb's. Mazzini's" ic., werbe er am meniaften zugeben, und aus ichließen feine beutschen Anbanger: alfo mill er Bilig mehrerer monarchischen Staaten, und bagu mare e Reugeftaltung ber ficherfte Weg. Er fpricht auch wirtgang speciell von folden "unabhangigen Staaten", aber, nicht ju überfehen - "unter meinem Schus" \*), womit "provisorische Befetung" von Byjang gang auf Gines und fommt. Der ungludlichen Lage ber Rajahe, fur bie m jest ben "Glaubensfrieg" prebigt, ift taum fluchtig gebt, bagegen ihr "erceptioneller Schup" als fur Rugland iftig und unbequem" beflagt; aber nur ber "erceptionelle" bus ift leidig, nicht mehr ber orbentliche und befinitive; fer ift vielmehr conditio sine qua non. Rußland fann ber jene Reugestaltung nicht wollen, tenn bei ihr gabe es er furg ober lang feine ju "fchutenben" Orthodoren mehr,

59

EXXIII.

Dine neue und befriedigente Territorial-Anordnung, ructe er am 21. Febr. endlich heraus, ware nicht so schwierig, als man ges wöhnlich glaube: "tie Donaufürstenthumer sind in der That ein unabhängiger Staat unter meinem Schut; dieß könnte so bleiben; Serbien könnte dieselbe Regierungsform erhalten; auch Bulgas rien, und es scheint kein Grund vorhanden, weßhalb nicht diese Provinz einen unabhängigen Staat bilden sollten; dafür will er Neghpten und Candia, deren "Wichtigkeit für England er vollskommen begreift", an England hinüber lassen; er sieht nicht ein, weshalb sie nicht englische Besthungen werden sollten."

Repolution erobernd im Felde fieht, unterftust Rugland fie mit Gelb, Agenten und Roten als ben wertheften Allirten offen und officiell. Es thut foldes, obgleich es weiß, bas nicht etwa bie paar bellenischen Brovingen an ber Grange es find, um beren Gewinnung es fich handelt, sondern bie Bellenen ale bie mabre "bygantinifche Rationalitat" Anfprude erbeben, beren "Berfennen" Seitens ber Dachte nichts am beres beiße, ale "ju Gunften bes Eroberers Dahomet Rreug und Bygang befriegen" (Allg. 3tg. vom 19. Day); obwohl ferner mit foldem 3wede auch bie maginifden Flüchtlinge einverstanden find, und Rom, ben Sauptftein ihres Anftoges, gleichfalls ju befriegen glauben, wenn fe bagu eifrig Bulfe bieten. Die Rreuggeitung behauptet fand haft, daß England ben Brinzen von Cambridge auf ber Afropolis zu placiren gebenfe; warum bemerft fie nicht auch baß man von einem ruffifch olbenburgifchen Bringen fpricht, ber ben von ber foniglichen Schwester protegirten Aufftand und die erweiterte "Migregierung" ju erben, von anderer Seite bestimmt fei? Bir haben freilich bas Bermogen biefet Briechen - Aufftands ftets niebrig genug angefchlagen; beft bober aber bie Frage: wo hinaus mit Conftantins Stabt? Und abgesehen von allem Andern, dürfte im Kalle ber Rob felbst ein hellenisches "Raiserthum Byzanz" noch die für Rußland relativ angenehmfte Neugestaltung seyn.

Aus benselben Gründen, die uns von Herzen wünschen lassen, die armen Rajahs moge Gott bavor behüten! Zehn Millionen Slaven von ein paar Millionen Griechen beherrscht fraftige zum Theil und vielversprechende Stämme von den bislang königlichen Hellenen und den 900,000 Levantinern, denen die "Times" so eben nachsagt, daß sie den jest ver götterten Hof jener sonst "haßten und verachteten" — wer sind diese Anspruchsvollen? Moralisch und politisch entartet, nur Stoff für den eisernen Besehl; ein Bolt von Schacheren, deren schachten in der Freiheit man zwar den

talifden Danaer Befdent einer rabifalen Conftitution aubreibt, aber ohne ju bebenten, daß fie beffelben fich volls mmen wurdig erwiesen; die Anbern in ber Levante nach er aleichen "Kreiheit" ftrebenb; bie notabeln Spipen, liberal 1 Religion und Politif, so lange nicht bie jungften eistalten Mumpheiten ber englischen Bolitit ben Sag paralpfirten, tufland grimmig feind; bas Bolf biefem geneigt, aber fein ferus hinwiederum in unheilbarem Biberftreit mit ber rufichen Rirche; bie gange Rationalitat, felbft ber Liberalen, nnverträglich im Schisma untergegangen, bag bie fathofcen Rationalen nicht einmal mehr als Hellenen erfcheien; furg lauter acht bygantinisches Material; bie zu beberrbenben Subflaven bagegen, 10 Millionen gegen etwa 3, ster ruffifdem Einfluß geboren, fo daß ohne Defterreichs leto fle alle, felbft die freieften, auf ben Wint aus ber fleim Balachei jum Aufftand gegriffen hatten, fogar auch bie Serbier, und bie eximirten Montenegriner auf ein orthodores wieflein bin fofort wirklich losschlugen - mahrlich! ein machtiges Reich" aus folden theils miferablen, theils wi-Eftreitenben Elementen mare allerbinge nie "ftart genug, infland zu controliren und zu beunruhigen." Es mare nur n ruffisches - Interregnum. Bobl möglich baber, baß ufland noch für ein hellenisch-bogantinisches Raiferthum gu modrmen anfängt; bei Maggini foll bieß bereits erfolgt feyn. ie beutschen Mächte aber haben an ben Rajahs fein orsbores, fonbern ein mahrhaft driftlich-politisches Intereffe!

## XIX.

Die ein ruffischer Staatsrath von ber beutschen Mittelstellung bentt!

Bielleicht langwieriger Krieg, jebenfalls Broteus - Sput in ben Stellungen ber Machte, überall rathlofes Borgeben auf gut Glud, nirgenbe eine fefte und Andern mittheilbare Bolitif bezüglich bes Streitobiefts felbft - ba bachten wir, bie absolute Eigenheit beutscher Absicht, 3mede und Dittel muffe benn boch allgemein einleuchten unter ben Deutschen. Aber weit gefehlt; vielmehr ift fogar auch bie Grundanichauung ber ruffifchen Bolitit auf beutschem Boben uppig auf geschoffen, und wir find weit entfernt, bie beutsche Selbftverfoulbung an biefer erichredenben Thatface zu verfennen. Ge ift für die Trager ber beutschen Koberation mabrlich bochte Beit gur entschiebenen Umtehr! Den ftartften Beweis baffir gibt ber eigenthumliche Charafter jener in Deutschland fo gludlich acclimatisirten ruffischen Bolitif. Bir fcbilberten fie als die specifisch und consequent orthodor-flavische Schopfung bes absoluten Sacrilegiums ber czarifcheschismatischen Theofratie. Ihre Kundamental-Anschauung, welche in voller unbeugfamen Strenge ausgebildet ju haben, Rifolaus' L erdu fives Berbienst ift, haben wir also befinirt: Es gibt nur mehr zwei reelle Grofmachte in Europa - Rugland und die Revolution, und alle Welt hat nur die Bahl, ob fie sich Rußland anschließen will ober ber Revolution? Demgemäß gibt es nur zweierlei Staaten und Staatsoberhaupter: "conservative", b. i. schubbefohlene Ruglands, und Opfer, Beute und Satelliten ber Revolution. Desgleichen nur zweierlei Rirchen: bie heilige orthodore Czarthums-Rirche und bie heidnischen Revolutions - Rirchen, als da find: Die von Rom und die von Wittenberg et comp., boch vor Allem jene frei und unabhängig über dem göttlichen Staat ju fcmeben pratenbirenbe Rom - Rirche. Jeber Einzelne endlich ift entweber

userwativ," b. i. Freund Rußlands pour jamais, dem ins beln Czarenwillen ganz ergeben, ober er ist dieß nicht, revolutionär oder Beute der Revolution. Ein Drittes ist call — unmöglich, welches nicht participirte an Rußland : an der Revolution. Diesen absoluten Dualismus aber n man auch bezeichnen als: Orient und Occident, 2 Gräcismus und Latinismus.

Db biefe politische Grundanschauung mahr fei, bas ift Streit mit unfern Ruffen-Freunden. Gie fagen ja; bie beffifden Confessionalisten g. B. find jest fogar mit Safoffua gefpannt, weil er bas beutiche Bunbnif bevorwortete, Bugland, bem legen Bort einer feben Autoritat, ber Michen wie ber politischen, jumiber fenn muffe; und bie renggeitung" 3. B. fcbreit über uns ohne Unterlag: mas t ihr anbers, als Chorus machen mit ben Rothen? Diefer n fo bequeme als nichtige Einwand ift bie Sauptwaffe en ben beutiden Standpunkt, vielfach bie einzige. Dan nte obenhin ermibern: si duo faciunt idem non est idem. er: Rugland hat allerdings in ber Regel ben Beifall ber motratie nicht für fich; wie ift es aber g. B. mit Rapon III. ergangen? und wie nun, wenn Rufland und meini fich ploglich fur ein hellenisch = bnzantinisches Rais bum erflarten ? Dber, um grundlich ju fprechen, wenn Bland und England bamale hanbeleeinig geworben ren. Franfreich aber und Defterreich pflichtgemaß fich gebrt batten gegen folche Welttheilung? Wer, fagt boch! wer riee bann mit ben Rothen? Bir nicht; unfere Anficht s ber politischen Grundanschauung Ruglands bliebe fich ich, und fur une fragt ee fich immer nur, ob wir biefelbe itia aufgefaßt. Kur ein volles lautes Ja baben wir jest en merfwurdigen Beweis in Sanden. Gin beuticher Ebelnn nämlich, als verehrter Gönner biefer Blätter, hat uns : beffern Information Auszuge aus Brivatbriefen eines nabe flebenben, mit Deutschland und seinen verschiebenen

politischen Richtungen genau und pereichen Rationalruffen mitgetheilt, wichtige Stellung in St. Petersbu beffen Acuperungen allerdings zu lei fie unsern Lesern vorenthalten sollte bie fritische Zeit vom 14. Febr. bis Graf Orloff war bereits gescheitert, Betrachtungen anstellte.

"Ich war gewiß einer ber allererft rafter biefer grauenhaften Rrifis erfannt bie Welt jum Bermalmen und jum Um boch, ale traumten wir nur einen g wenig auch noch eine Mufton barüber fich gurtet jum Ringfampf mit gang @ nur babin fommen? Dabin mit einem lang feinem Glude ben Ruden gefehrt, 1 Intereffen verrathen, um bie Intereffen zu wahren? bahin, tag es nun auf ei geheuren Berfchwörung auf fein Berg g biefer Conflift unvermeiblich. Das aber nicht allein bie fcmutige Celbftfucht C erhorte Erniebrigung bes in einem Abi reichs, ift ebensowenig bas vom Damon ber Revolution binübergejagte Deutschl Urfache ift eine viel tiefere und verhang Untagonismus zwischen - ich bruden - bem Decibent und be .Dccibent! wenn er Eins mare, mare ju zwei: ber rothe und ber, ben Biergig Jahre lang haben wir ben le ftreitig gemacht, und fiebe ba, bie wur Rothe, ber une rettet."

"Gott gebe, baß ich irre, fonft mu ihr haupt verhullen, und fich bescheiben, ben Ausgang bes bevorstehenben Schrei ben. 3a, es ift meine innerfte Ueberzei

Salfte biefes Jahrhunderts barüber hingehen wirb. Es mag Still-Manbe und Baufen im Berlauf ber immenfen Umtehr aller Dinge geben, aber Europa wirb nicht anbers als ganglich umgeftaltet Daraus hervorgeben. Die orientalische Frage in ihrem nunmehrigen Stadium ift nichts Geringeres als eine Frage um Leben und Tob breier Potengen, beren gabes Leben bie Welt mobl kennt. Die brei Botenzen find: Die prientalische Rirche, bas Claventhum. und Rugland. Untergang ober Triumph jener beiben ift unaufloslich gefnüpft an ben Untergang ober Triumph Ruglands; bas wiffen bie Feinde ber brei Botengen und baber ihre Buth. Aber wer find benn mit Ramen biefe Feinbe? Ift es das Abenblanb? Bielleicht; jebenfalls aber bie im Abendland incarnirte Revolution. Gibt es in biefem Occident auch nur ein einziges Element des Schens, bas nicht burchbrungen und erfullt mare von - Revolution? Die Rirche etwa? Ihr Klerus benebicirt im 3. 1848 bie Freiheltebaume, im 3. 1854 bie türfische gabne! Die Dronung eswa ? Ihr Reprafentant ift Louis Bonaparte, ber "Bruber" aller sechentalen Couveraine! Die Freiheit etwa? Sie ift bie Revo-Iution felbft . Sand in Sand mit Maggini und Mufelman! Bas immer aber im Occibent nicht Revolution ift, fann bas fich als politischer Gegner Ruglands erflaren, ohne unvermeiblich ber Mulirte, b. i. bie Beute ber Revolution gu fepn? Darum hanbelt es fich um nichts Unberes, als um einen letten Rampf gwischen bem gangen Abenbland, b. i. ber Revolution, und Rugland. Letteres fann unterliegen, wenn es Gottes Wille ift; mare es aber nicht ber unterliegende Theil, ginge es als Gieger aus bem Rampfe bervor, fo ginge es bervor nicht mehr als Rugland, fonbern als bas große griechifch-ruffifche Raiferreich bes Drients (Grand Empire d'Orient gréco-russe). Bor bieses Dilemma feht Europa fich geftellt!"

Ueberschaut unser herr Staatsrath bie Stellung ber Machte im Einzelnen, so erscheint ihm die haltung bes "perfiben Albion" gang natürlich. Ueber Frankreichs Blindheit ärgert er sich, bas sein Aeußerstes aufbiete, um bas maritime Uebergewicht ber alten und unversöhnlichen Rivalin zu afferentren und zu veremigen, und nicht bebenke, baß, sobald

England mit Ruglands Darine fertig bie Reihe fomme. lleber bie beutsch fic bie gange Schaale feines Borns anbers, benn als fahnenflüchtige Coi lebensgefährlichen Bebrohungen über Luge" ber beutschen Mittelftellung bei "Abfall" brandmarkt von - Rugl Revolution. Bas nun bie "Luge" 1 fo viel mahr, bag Rugland in Berl tigfeit entwidelt, bamit, mas noch ni es jungft noch Sanbelevortheile ar Eremtion vom ruffischen Gelb - Aus um bie englischen Blatter Lugen ju pom 20. April eifrig priefen, weil er por einem preußischen Einfall von Bor Entruftung, aber auch vor Sch im Leibe gefocht, mahrend wir aus göfifchen Briefen vom 14. Febr. unb überfetten :

Braf Orloff's Miffion hat die I Rufland ftebt abermals allein, und gang genüber, benn bie angebliche Reutralität ift nur ein Unlauf zu erflarter Feinbicha und nur Dummfopfe ober Berrather to Die beutschen Dachte verbanten Rufland viel, als bag fie nicht quitt zu werben b ja Rugland feitbem fie gezwungen, unter ihnen nicht zugelaffen, Deutschland ber und ber Invafion von Alugen ale Beute Bahrheit ihr Uebelwollen gegen uns. Stimmung ber beutschen Geifter jest ift, ben, die Berreigung der Mliance von 1 fchen Dachte ein Uct von Duth unb ! Luge über Luge. Diefer Abfall, burch abhängigfeit zu fichern vorgibt, ist nur b

füfterung seiger Rievertracht, verbunden mit hintergebanken aller Art, voll Verrath nach Innen und wider einander. Rur blinde Berläugnung aller Evidenz und ber ganzen Vergangenheit kann bie Ueberzeugung verreben, baß es für Deutschland keine seine feste Basis mehr gibt, als in und burch eine rückaltlose Allianz mit Rußland, daß dieser so sehr verabscheute ruste iche Einstuß seine hand von den deutschen Geschieden nicht abziehen lann, ohne daß er alsbald erseht wurde, durch eine Art von neuem Rheinbund, für die Zehtzeit zurechtgemacht, b. i. bon apartikisch und roth zumal."

"Defterreichs Fahnen alfo werben wir jur Geite ber Fabulein jener ungarifchen und italienischen Flüchtlinge feben, beren Auslieferung es noch vor Rurgem reclamirte, und bie es im Falle bes Salbaftwerbens ohne Onabe aufgebanat batte st. Und folde Romobie fpielt im Namen bes europäischen Gleichgewichts! Als wenn st ein foldes Gleichgewicht noch gabe, als wenn zu biefer Stunde im Abenbland noch eine andere Macht aufrecht ftunde, als die Revolution! Die Revolution, bie in ben Tuilerien thront, auf bem burch bas allgemeine Stimmrecht fanktionirten Meinelb als ihrem Rechte fugend, auf alle Malcontenten und Schiffbruchigen ber ganten Belt geftubt, mit ihrer Avantgarbe in Piemont und ber Schweig, ben Ergbifchof von Baris jum Gofcaplan, bie Rabitalen unterftubenb gegen bie Ratholiten ju Freiburg in ber Schweiz, bie Ratholifen umerftugent gegen bie Regierung zu Freiburg im Breisgau, England mehr und mehr in ihre Rreisbahn glebend, und im Begriffe , unter ibre Sahnen Defterreich und Breugen einzureiben!"

"Ueber das Endresultat bin ich nicht in der geringsten Sorge. Rufland wird triumphiren. Wie es aber mit Deutschland in dem Anprall der beiben Principien (Rufland und Revolution) werden wird, das ift nicht schwer vorauszusehen — mit diesem Deutschland, bessen Souveraine bald wieder, wie im Jahre 1812, dahin kommen werden, daß sie sich nach dem Absall ihrer eigenen Soldaten sehnen. Dieses Leutschland muß wieder in die Schule, um einen neuen Cours über Geographie zu nehmen, denn ich ürchte sehr, die Karte eures Landes wird baffelbe

Schidfal haben, wie bas Teftament bes armen Ronig Friebrich Bilbelm IIL"

Es ift fcmer ju fagen, wer am meiften jum Sturme a geblasen: ber wuthenbe bag Englands mit Franfreich im Schlen tau, nachbem biefes zuvor jenes im Schlepptau gezogen, ober t Balbverrath Defterreichs und Preugens, welcher balb wil Berrath (complète trahison) fevn wirb. Bas bie beutiche & litik betrifft, fo ift es gewiß nicht etwa nationale Animofitat, wa ich fie miserabel finbe, miserabel, weil fie eine Luge und d Dummheit ift. Die beiben Dachte haben gut fagen, ein in fich felen fie ftart genug, um ihre Reutralitat zu behaupte aber bas ift ja eben bie Luge, benn fie wiffen recht wohl, be fle nicht einig find, und bag fie außer mit Ruglar es nicht fenn tonnen. Auch wird es fich bald nicht mehr u Meutralität, fonbern um Unabhangigfeit ber Action nach Mafae ber beutichen Beburfniffe und Intereffen banbeln. Die armen bur fich felber Genarrten! Breugen wird feine Betrügereie von vorne anfangen (va recommencer ses tricheries). Det reich aber -- --

"cette insortunée Autriche" — wir muffen hier inn halten; es ist von schwachen Füßen und ber Wahl die Ret bie dem armen Desterreich noch bleibe, wenn es verschmäst die nothige Stübe in den starken Armen Rußlands zu suche wie es ohne Zweisel verschmähen werde; aber die Ausdrüddes Herrn Staatsraths deuten da zu sehr auf henkerische Phatasie, als daß sie hier stehen könnten. Wir haben jedoch wihm genug gehört, um fragen zu dürsen: ob wir geirrt munseren Behauptungen von der specifischen Signatur der russischen Politik?

#### XX.

Rriegeminifter Bonin und unfer Drudfehler.

Der Ariegsminifter Bonin ift entlaffen, er war in Preufen fefte und treue Reprafentant unferer beutichen Mittele ng; ber Bring von Breugen bat feine Demiffion gegeben, porwortete beharrlich bie westliche Alliang. Batten wir uns einen Augenblid Berlin ohne bas altehrmurbige Beneralezeichen gebacht, fo mußten wir nun icon wieber in nage ben Leichtfinn bugen. Bir haben une aber vorge-, fo gut ale unfer ruffifcher Staaterath; nur ift babei 815 bes letten Beftes 3. 9 v. o.) ein finnftorenber Afebler eingeschlichen, ber qualeich eine Injurie und Caile argiter Qualitat involvirte. Reupreußen, nicht "Alte ien," muß es bort beißen, wo vort bem Minister-Eramen er preußischen Kammer-Crebit-Commission bie Rebe ift, und Berr von Bonin ju beren behaglichfter Befriedigung eine Bifcoruffifche Allianz ale "Unmöglichfeit ober an Deutschund Breußen verübten Batermorb" darafterifirte. Reuben war es, bas, weil in ber Commiffion nicht vertreten, j feine Kreugeitung bagegen "fcriftlich protestirte und onirte: von hof aus politisch verbachtig, ergo consilium ndi." Alfo Reupreußen hat's verdient! Und Reu-Ben — nur zu! so pflanzt man in ber That, was man pflangen will - beutsche Ginigfeit. Aber nicht minter unten auf, ale an bem 18. Margen unvergangliden mfens!

Dauden, ben 13. Dai.

#### XLV.

## Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben.

Den 6. Mai 1854.

Sie wunbern fich vielleicht, schon langere Beit nichts wa mir gebort zu baben. - Es gab und gibt allerbings Dinge genug aus Baben zu berichten, allein fangt biefe endlofe Confifts Befchichte mit ihren ernften und lacherlichen Seiten und Epijden nicht allmählig an, langweilig zu werben? Wir haben in ber That eine Beitlang gefürchtet, Die gange Sache tonnte einschlafen, fic nach und nach verwäffern, und in der hauptfache wurden fich be Erbarmlichfeiten in ber alten Weife fortichleppen und verfnochens. Die Regierung forgt, Gottlob! bafür, bag biefer 3witterzustand, aus welchem sie, als bisheriger beatus possidens. Rugen ziehen konnte, nicht erhalten wird, wofür ihr die katholische Belt gewis ju Dank verpflichtet ift. Wir leben im Gangen bier allerbings fortwährend in einem quaft-infularifchen Buftand, ohne erlaubte vermittelnde Berbindung mit bem Festlande, ober, um mich prefaifcher auszusprechen, in immer fteigenber, wenigftens officieller Abgefchiebenheit von außen. Die Siftorifc-politifcen Blatter 3. B. find mir feit vielen Wochen nicht zugekommen; bie Tagesbläum bon katholischer Farbung gelangen jum Theil gar nicht, jum Theil

nur nach forgfältiger und boch nicht consequenter Sichtung in bas Land. Auf die sich ganz außerordentlich mehrenden Broschüren wird, je nach dem Diensteiser der Beamten, an manchen Orten mit unerdittlicher Strenge gefahndet, Gefängnißstrasen, hausdurchssüchungen sind hier und bort deßhalb noch immer an der Tagessordnung, werden von den Glücklichen, welche die Verfolgung trifft, mit Ergebung, oft sogar ganz heiterm Sinne, getragen. So ist z. B. der treffliche Leftor Singer an der Universität zu Freiburg, dessen schon diters rühmliche Erwähnung geschah, wegen Versendung der gleichfalls viel besprochenen Petition an den Regenten sieben Bochen, sage sieben Wochen lang, im Gesangniß gesessen, in welche Zeit gerade heilig Ostern siel, die er, getrennt von seiner Familie, seinen Geschäften und den Uebungen eines erhebenden Gottesbienstes, wohl aber zur Ehre Gottes, dort in Gelsstesbienstest verlebte.

Die Folgen bes Probibitivspftems zeigten fich in Bezug auf bie ftaatsgrundgefeslich freie Preffe auf mabrhaft glangenbe Beise. Die Nachfrage nach tatholischen Waaren wurde so fart, baß, wie oben angedeutet worben ift, bie Production einen entfprechenden Aufschwung nimmt, und ber Berfehr, namentlich ber Schmuggel, nie lebhafter betrieben murbe. Der Bauer liest befanntlich, außer bem Gebetbuch und bem Ralenber, nicht viel, Beitungen find namentlich feine Sache nicht, benn was er liest, muß vor Allem mahr fenn; nun fagt icon bas Sprichwort: "es luge einer wie ein Beitungeblatt." Die officielle babifche Sprache bat fich aber feir bem Conflift gur besondern Aufgabe gemacht, mundlich, gebruckt und geschrieben ben Bauer und Burger in biefer althergebrachten Meinung vollends zu beftarten. Diefe fleinen, fo bochlich verponten Flugschriften bingegen, namentlich jene popularen, wie bas "Bagt auf" und bas fungfte Stud Babifcher Rirchengefdichte aus ber letten Beit", liest ber gandmann mit befonderem Behagen, weil in biefen Schriften ber Ragel, wie man faat, auf ben Ropf getroffen ift, indem die focialen Schaben, bie frebsartig unter bem fünfzigjährigen babifchen Unmefen an bem Darf unferes parabiefifchen Lanbes, und an bem Bergen eines unperwufflich gutmuthigen Bolfestammes nagen, barin fo mabr als fcarf, und für ben gemeinen Mann verftanblich, gefchildert finb.

Das Entgegen fommen" bes Bolfes, beffen bie Regierung fich moblgefällig rühmte, bestand eigentlich nur barin, daß es m feinen ernfthaften Auftritten im Lande gekommen ift, nachbem bi erften thatsachlichen Aeußerungen ber Unzufriebenheit im Obenwalte mo fich bei weitem am meiften tatholifche Befinnung erhalten ba theils burch die Bemuhungen ber verfolgten Geiftlichen felbft, theil burd Ginfchuchterung, und wo biefe nicht anschlug, burch gutlich Beidwichtigung ichnell unterbrudt wurben. Bas fatholifche Lebn Erziehung und Gitte vermogen, zeigt fich gur Stunde in jene babischen Landestheilen, welche vorbem Churmaing und gum The Speper angehört hatten, wo man, trot allen angewandten Di teln biefe Befinnung nicht gerftoren fonnte, mabrent bas infenbi nische Regiment ber babischen Regierung in bem verkommenen Bil thum Conftang langft ichon weiblich in bie Banbe gearbeitet bette Die gefinnungelofe Erbarmlichfeit ber Bevolferung von Bien al fich 1848 und 1849 im Spiegelbilbe, als Folge berfelben Bil bungeweise, auch in Freiburg und in anbern Stabten, wie not beute, fund. Man barf bie Ginzelnen in folden Buftanden nich beschuldigen, es liegt darin vielmehr als hiftorische Thatsache bi Berurtheilung eines gangen Spftems, bas Taufende ertennen und beklagen, und an bem vielleicht Niemand mehr bie Kraft, Wenige selbi nur ben Willen zu fampfen haben. Unfere, namentlich bie fleiner beutschen Staaten gleichen einem Schiffe ohne Ruber, ohne San und Unter. Sie haben fich einft lodgeriffen von dem feften Grunde, gebrien von bem reichen Raube ber Bergangenheit, ber, nun er Schopft, fie bulflos auf unbekannten Meeren treiben lagt. Bas fic neben ben riefenhaften Bewegungen auf bem großen bolitifchen Belt gebiete, in ben innern Berbalmiffen bes Bolfes begibt, achten bien Menfchen aus Papier und Tinte nicht, und die Umgeftaltung ber Dinge wird fie erreicht und verschlungen baben, urploblich wie ein einbrechenbes Weltgericht!

3ch bringe Ihnen heute ein schlagendes Beispiel eines solchen gouvernementalen Irrfinnes, ben man faum für möglich halten sollte. Durch Beschluß bes Ministeriums wurden sammt liche fatholischen Pfarrer bes Landes, welche bie gefehlichen Borftande ber örtlichen Stiftungscommis

nen find, ihrer Borftanbichaft entkleibet, und biebe auf die Burgermeister übergetragen\*). Die Antwort to erfolgen. Binnen kurzester Frist sieht man einer umfassenden nen Organisation des Stiftungswesens von Seiten Erzbischofs entgegen, von welcher zu erwarten steht, daß sie die ingel der seitherigen Verwaltungsart heben werde; dafür bürgt b eine Reihe trefflich durchdachter erzbischöslichen Verfügungen ichiedenen Inhalts, welche der Clerus meistentheils willig, mit jtung und Ehrsurcht vollzieht, und deren Wirkungen das Versnen des Volkes neuerdings der Kirche gewinnen werden.

Die nachste, kaum vermeibliche Folge eines Busammenftobes einem für bas Bolf so empfindlichen Gebiete, wie das katholi-Stiftungswesen, muß wohl eine granzenlose Berwirrung seyn. Te Stiftungsrathe werben sich möglicher Weise auflösen, viele hner ihre Entlassung nehmen, um, eines kleinen materiellen ribeils willen, sich nicht ben Schlägen von zwei entgegengesetz-

<sup>\*)</sup> Der betreffenbe 3. B. landamtliche Erlaß, ber mir aus Freiburg fo eben jufommt, lautet wie folgt: "Die Bahlungsanweifungen auf fatholifche milbe Wonde betr. Rum. 14.634. Un bie Burgers meifter ber fatholifden Gemeinben. Den bortigen Berrechnern von fatholifden Rirden: und Stiftungefonte ift zu eröffnen, baß ibnen bis auf Beiteres alle Bablungsanweifungen von bier aus burd bie Bermittlung ber Burgermeifter, nicht mehr burch bie betreffenden Pfarrer gugehen werben. Rur in biefer Beife ben Berrechnern jugefommene Berfügungen burfen biefe annehmen und vollziehen. Die Eröffnung biefes haben bie Berrechner ju befchels nigen, und bie vom Burgermeifter beurfunbeten Befcheinigungen finb alebalb anber vorzulegen. Freiburg, ben 1. Mai 1854. Gr. Lanbamt. Geg. Chrismar." - Gine weitere Berfugung lautet; "Dem Bargermeifteramt . . . wird aufgegeben, ben Rirchen-, Almofens und Intercalar:Berrechnern borten gegen urfundliche Bes fcbeinigung ju eröffnen, bag fie einfeitigen Beifungen ber Rirchens Beborbe bei Bermeibung eigener Saftbarteit feine Rolge leiften burfen. Die Eroffnunge Befcheinigung ift binnen acht Lagen anber vorzulegen. Gez. Chrismar."

ten Seiten auszusehen. Die Deinung bat obnebin im Bolle tiefe Burgeln gefaßt, bie Regierung tonne ibre Sache auf bie fem Bege nicht burchfegen, alfo will felbft ber Bauer, abgesehen von allen hober liegenden Grunden, sich nicht ba mit verfolingen, mo so wenig hoffnung mehr vorhanden ift, nich mit balba Ehre noch herauszuziehen. Männer aus befreundeten Regierungs freifen fogar erflaren offen, man brange fie gleichfam mit Bewalt in bie Reihen ber Regierungsgegner; fcon beginnen bie gegenfeltigen Anklagen und Entichulbigungen, und nur jene um Stellung un Lohn befümmerte Feigheit, wilche gar fo viele eifrigen Ratholikenverfolger von 1853 und 1854 in den Jahren 1848 und 1849 zu eilfertigem Eibbruche trieb, balt viele Beamten vorerft noch auf bem eingeschlagenen Wege fest. Diefes gefinnungslofe Geschlecht frummt feinen Ruden beute vor Wechmar und Rubt, wie es ver Brentano froch, und fich jum Gofling eines Jeben erniebrigen with, ber feine Gelbitfucht befriedigen tann. Man ergablt fich eine Go schichte, welche bie Gluth biefes Eifers für jebes, fei es auch ein Eintageregiment, bebeutenb zu fublen geeignet mar. Giner biefe gefälligen Catelliten Wechmar's rubmte ibm feine Singebung in ber Confliftsangelegenheit für bie Bunfche ber Regierung. Der Minister, beffen barfche Urt ohnehin ibm bei Untergebenen teine Anhanger gewinnt, erwiderte voll Unmuth : "Gie geboren alfo auch biefen Beamten an, welche durch ihr Berfahren uns biefe unfaglichen Berlegenheiten bereitet haben?" Berburgen tann ich bie Sache, weber in Folge perfonlicher Mittheilung von Seite Bechmart, noch von jener bes Beamten, natürlich nicht; ich abstrabire ans dem Referate nur, daß man ungern, aber nothgebrungen auf ber Bahn fortwandelt, die man einmal betreten und fcomer verlaffen tann, weil die Berfon bes Regenten in die Frage mit permidelt wurde, wie es allen Regeln ber Klugheit, ber Gerechtigkeit und ber conftitutionellen Sitte wiberfpricht.

Die Einen betrachten bie oben genannte unbegreiflich fehlgegriffene Waßregel, nach so langem Schwanten, Bor- und Radwartsschreiten, vielfach als einen lesten Bersuch, um burch eine unmittelbare Einwirtung auf bas Bolt, bessen Entgegenkommen zu fessellen und es gewaltsam von ber Kirche abzugleben. Das biefer Berfuch foht weniger als je gelingen fonne, erfcheint mir außer allet Arage. - Andere wollen in bem entitbeibenben Schritte nur ben Anfang einer feftern und nunmehr rutfichteles vorfcreitenben Bewegung gegen die fatholische Rirche, Briefter und Laien begrüßen es beftebe eine nicht unmächtige, theilweife ans gothaifchen Wamenten gufammengefeste Partei, welcher bie bermaligen Minifter als wiel zu nachgiebig und milb erscheinen. Diese Anficht werbe nur werft noch burch bie Erwartungen bon anberer Seite beschwichtigt. wiet wunde fich etwa, in Folge ber Genbung Leiningen's, zu Buigeftatib netffent bequemen. Diese hoffnungen foll man jeboch sogar in ben befichenteit bochften Rreifen nicht mehr theilen. 3ft bieg einnen Acher, fo feben Dande ben Erzbifchof in ben Casematten . Briefter und Laten gefohft ober gehangt, bas Rirchenbermogen in ben leeren Staatsfeifel auch ausgeleert, und Anderes mehr. In Baben ift alles möglich, fagt ein Sprichwort folang fcon, als Baben beftebt, Eine fichtimmes Omen für bie Ractfehr bes vor einigen Monaten verfucheweise ausgelibten größern Terrorismus ift jeboch ber Undfant, bag mehr und mehr bie Aengerungen rober Gewalt bem Gefpotte und ber Berachtung bes Bolfes, felbft unmittelfar Betheiligter, verfallen. Man wird Ihnen wohl icon 3. B. von ber Me fcfließung bes Convitts zu Freiburg berichtet baben, wohin ber Erzbifchof bie Studenten ber Theologie berufen hatte, um von bem Gebaube, bas feit 5 bis 6 Jahren feinem 3mede entgogen war, wieder Befit zu nehmen. Die Debrzahl ber Conviftoriften war namlich von bort ausgezogen, um fich jur Beit ber Revolution ber proviforifchen Regierung anzuschließen, mabrent ber Erzbischof, unter Migbilligung vieler feiner Anhanger, für bie babifche Regierung lant und muthig, mit Gefahr für fein Leben, fich aussprach. Damit ber ehrwurbige Greis ja nicht in Die Lage tommen fonne. bflichtgetreue Priefter auszubilben, sonbern vortommenben Falles bie ftubierenbe Jugend um fo ficherer bie rechtmäßige Regierung nochmals vertreiben moge, wurde auf hoben Befehl ber Gintritt ber innaen Leute in eine beffer zu leitenbe Erziehungsanftalt gewaltiam gehindert. Bu bem Ernft ber That gefellte fich jedoch eine lächerliche Art ber Ausführung. Dan ergablte: eine gewiffe Angabl von Schloffern wurde in Eile berufen, um in fürzefter Frift, nicht etwa ben einzigen Saupteingang ju fperren, fonbern an alle 40 un einige einzelnen Thuren bes haufes Gifenbanbe angulegen; eine Amali Bolizei - Colbaten und Genebarmen wurden als Bache in bas 3unere und bei ber Thure untergebracht, um allenfallfige @ewalt mit Bemalt ju verbrangen. Scherzweife begaben fich nun Schann von Stubirenden an bas Gebaube - bes Bergnügens wegen, ab gewiesen ju werben. Die Aufgabe ber geharnischten Bachter ber babifchen Rube und Orbnung ift nicht leicht und führt zu zehle lofen Berlegenheiten, wobel bas Ansehen ber Obrigfeit immer mehr bem Sobne und ber Berachtung verfällt. Babrend ber Gribifchei obige Gewaltthat einfach zu Protofoll aufnehmen ließ und bagigen proteftirte, war in Rarierube bie Rachricht verbreitet, er habe gewalten Befit von bem Conviftsgebaube ergreifen wollen . Militar fel and gerudt, habe ben Geborfam verweigert, in Freiburg fei offener Anftanb ausgebrochen u. f. w. Einige fleinen Unordnungen, welche go feslichen Bormand ju Ginfdreitungen bieten fonnten. maren in Rarleruhe vielleicht febr willtommen, um über bie wachfenben Ber widlungen, welche ber paffive Biberftand erzeugt, hinvegzugleim Hoffentlich wird es bagu nicht tommen. Das Drama muß fie friedlich abswielen und die Regierung in die Lage gerathen, feinen anbern Ausweg mehr zu finden, als ben einzig möglichen, ben ber Berechtigfeit gegen bie Rirche.

#### XLVI.

# Sind die erlauchten Glieber des prenfischen Ronigshauses Hohenzollern ober nicht?

Eine Frage auszuwerfen, durch welche bie allgemeine Annahme ber Abstammung eines ber altesten und in ber beutschen Beschichte verbienteften und berühmteften gurften-Baufer in 3weifel gezogen wird, fann aus Boswilligfeit, fann aber auch aus reinem wiffenschaftlichen Intereffe gefcheben. Leiber ift, als im vorigen Berbfte Gr. Saas feine Schrift "über ben Rangau, feine Grafen- und altere Rechts., Dris - und ganbesgeschichte mit neuen Forschungen über bie Abstammung ber Burggrafen von Rurnberg" (Erlangen, Balm'iche Berlagehanblung, 1853) erscheinen ließ, bie erfte Unnahme, ber Bormurf ber Boswilligfeit, gleich fo ftart in ben Borbergrund getreten, daß man noch jest Anstand nehmen muß, bei fo großer Irritabilitat ber Gemuther bie wiffenschaftliche Erörterung aufzunehmen. Es schien wirklich, nach ben Artifeln, welche bei Gelegenheit ber Berfammlung beutider Geschichtsforscher und Archaologen ju Rurnberg in Rarnberger Blattern erschienen, ale wenn Gr. Saas allein und auerft 3meifel in eine über allen 3meifel erhabene Thate fache au bringen bie Bermeffenheit, und fein Buch fpeciell XXXIII. 61

keine andere Tendenz habe, als die durchaus gediegenen Forschungen des Freiherrn von Stillfried grundlos zu verdächtigen, ja geradezu umzustoßen. Die Erwiderungen de hestig angegriffenen Berfassers dienten dann wieder in ihm persönlichen und ungerechten Haltung auch nicht dazu, die Streitfrage auf ein rein sachliches Gebiet zu retten, und man mußte deshalb Anstand nehmen, den Gegenstand früher anzugreisen, ehe nicht alle persönlichen Leidenschaften verraucht waren.

Dem Eger biefer Zeilen wird aber wohl von felbst ein leuchten, daß man eine recht verdienstvolle Geschichte bes Rangaues schreiben kann, und nichts destoweniger die ur fundlichen Forschungen von Stillfried, die Resultate den Monumenta Zollerana in ihrem vollen Werth bestehen sownen. Hr. Haas kann die Wissenschaft, und vor Allem die franklische Geschichte, in vielen Punkten wirklich bereichert her ben, und doch in Betreff der Abstammung der Burggrafen von Rürnberg sich im Irrthum besinden.

Daß bie Burggrafen von Rurnberg, nachberige Mart grafen und Churfürften von Brandenburg, und nun Ronige von Breußen, nicht Sobenzollern feien, haben ichon vor ben Saas felbft Manner behauptet, die ein unftrafliches leben im eifrigften Dienfte bes preußischen Konigehauses gubrach ten. Bas nur immer gur Ehre feines theuren gurftenftam mes, jur Erhartung feiner Anfpruche auf Bobmen. Defter reich, bas Elfaß zc. auf bem archivalischen Bebiete aufge funden merben founte, bat ber berühmte Blaffenburger Mr divar, Regierungerath Spieß, reblich und eifrig, wie wenig Andere, gethan; und boch mar er ber ficheren Uebergeugung, es muffe fich noch eine Urfunde finden laffen, welche die Mb ftammung ber Burggrafen von Rurnberg von ben Grafen von Abenberg barthue. Rapinam non arbitratus est. Da Beh. Rath von Lang, fo viel ich weiß, bes Archivar Spief Schüler, gleichwie ber baverifche Archivar Defterreicher wer

ren als Renner bes geheimen Saus und Sofarchives bes branbenburgifden Saufes gleichfalls nicht ber Meinung, baß bie Burggrafen Sohenzollern feien, und hat bie Meinung bes Berfaffere biefer Beilen irgend ein Gewicht, fo barf vielleicht ermahnt werben, bag auch er fich lange nicht von ber Saltbarfeit Der Anficht überzeugen konnte, daß das hohenzoller'iche und das burggräfliche haus identisch seien. Richt als ob er die Meinung getheilt hatte, welche S. Ludwig von Bayern - Landsbut vom Urfprunge bes hauses hohenzollern mahrend bes Rampfes mit DR. Albrecht von Brandenburg aussprach, und bie in Ludwig von Eyb zu finden ift, ober gar jene für begrundet erachtet hatte, melde gegen Ende bes 15ten Jahrbunberts unter bem marfaraflichen Abel circulirte, und beinabe auf bie Anficht hinausging, die Dante vom Ursprunge bes foniglicen Saufes von Franfreich begte. Allein fo lange nicht eine gang vollftanbige Sammlung ber goller'ichen Urfunden erschienen war, fo lange einem goller'ichen Cober nicht ein abenbergifcer jur Seite ftand, und die abenbergischen Urfunden selbst bie obenermannte Deinung ju bestätigen schienen, mar für einen bebachtigen Forscher wohl Grund vorhanden, die intereffante Frage forgfältig ju prufen; aber fich gegen bie berrfdende Meinung auszusprechen, hinderten menigftens ben Berfaffer biefer Zeilen nicht politische Bebenken, noch viel weniger ber Duth, mit einer gewonnenen ficheren Ueberzeugung hervorzutreten, fonbern nur Mangel an flaren unb venftanbigen Beweisen. 3mar mußte man, bag ber 3meifel and bobern Orte fich, wenn auch nur vorübergebend, eingefcblichen habe, wie benn eine Tradition vorhanden ift, Ge. Rai. der König Kriedrich Wilhelm III. von Breußen habe kelba über die von den ermähnten Gelehrten vorgebrachten wiffenfcaftlichen Bebenfen fich Bericht erftatten laffen. bann ferner aus Autopfie j. B. ber außerft merkwürdigen thei burgguttariorum ecclesiae Bambergensis etc. ersah, wie fo viele intereffanten Rotigen über ben franklichen Abel im

13ten Jahrhunderte noch nicht gedruckt find; dann wieder bedachte, daß umsichtige und nüchterne Forscher der Rurnberg er Geschichte, wie Lochner, ungeachtet aller neuern Erklärungsweisen noch immer an dem, was über die Burggrasen von Rurnberg urfundlich sest steht, mit jener Zähigfeit verharren, die keine Transaction zuläßt, letterer z. B. noch 1853 den im J. 1190 erwähnten Burggrasen Friedrich als "vielleicht ein Joller, am wahrscheinlichsten ein Abenberg" bezeichnete — konnte sich wenigstens sagen, das für denjenigen, der Einwendungen gegen die hohenzollerische Abkunst der Burggrasen von Rurnberg suche, ein ziemlich ergiebiges Feld noch offen stehe.

Burbe bann weiter versichert, bag ber grundlichfte Renner beutscher Geschichte bie Authenticitat ber Urfunde bes Sperrer-Cober von 1210 in ben Monum. Zoller., auf welcher porjugeweise ber Beweis ber bobengoller'ichen Abfunft ber Burggrafen von Rurnberg beruht, und bie fich bieber nicht im Driginale, mohl aber in abweichenben Covien porfand - bin ich recht unterrichtet, auch in einem andern Speprer-Cober beffelben Inhalts gar nicht enthalten ift - in 3meifel giebe, fo mar es gewiß nicht Boswilligfeit, unvernünftiges Borut. theil ober Uebermuth, wenn, wie es in ber Ginleitung # bem Codex Fridericianus geschah, barauf hingewiesen wurde, baß noch nicht alle Schwierigfeiten gehoben werben fonnten. Gewiß wird es benn boch Mannern, welche allem politischen Barteigemuhle ferne fteben und in ber Zeit, wo ber gange Schwarm ber politisch Abgehausten fich wie tollgeworbene Bespen auf die Geschichte wirft, die Unabhangigfeit ber forfoung zu bemahren boppelt fich verpflichtet fühlen, erland fenn, basjenige auszusprechen, mas fie nach reiflicher Bris fung für mahr erfannt baben, und basienige aufmaeben was fie nach umftanblicher Brufung als unhaltbar erfennen. Steht boch benjenigen, welche fo handeln, fein anderes Schidfal bevor, ale ben Einen zu viel, ben Anbern zu wo nig gethan, und es Riemanden zu Dank gemacht zu baben

Die Argumente bes hrn. haas wiber ben Freiherrn von Stillfried laufen bem Befentlichen nach auf Die Beftreitung ber Aechtheit jener Speprer-Urfunde vom 28. August 1210 binaus, in welcher ein Conradus de Zolre qui et Burggravius de Nurinberg ermähnt wirb; 2) auf ben nicht ungegrunbeten Mangel an Beweisen einer Guterverbindung bes fowabifchen 3meiges ber Sobenzollern mit bem frankliche nurnbergischen, eine Thatsache, welche, so viel mir befannt ift, fcon im 17ten Jahrhunderte zu fruchtlosen Rachferschungen in Sobenzollern führte, wo man auf die markgräflicher Ceits gestellten Anfragen mit ber bei bem Brande ber Burg fattgehabten Bernichtung ber alten Urfunden antwortete; 3) auf die Beisegung ber alteften Bollern in bem anerkannt abensbergischen Beilebronn; 4) auf die Erflarung ber alteften nurnbergifch bobengoller'ichen Siegel und Bappen ale auf Bollrecht bezüglich, die Burggrafen somit ale Burg - und Bollgrafen, nicht aber ale Grafen von Bollern (Sobenaollern) ermeifenb.

Dan mag namentlich über bie lettere Spoothese urtheis Ien, wie man will, fo fieht man bereits aus dem Benigen, beffen Mittheilung une ber 3med biefer Blatter erlaubt, bas man es mit einem Forscher zu thun babe, welcher jedenfalls Beachtung verbient, und bem es gilt, wenn möglich, wirfliche Schwierigfeiten zu erheben. Gelingt es bann, Die erhobenen Zweifel zu beseitigen, fo ift die hohenzoller'iche Abstammung gefichert, und fallen mit ben Ginwendungen bes Srn. Baas die Zweifel eines Spieß, Lang, Desterreicher zc. Referent hat beshalb, fo lange es ihm vergonnt mar, frantifcen Studien fich ju widmen, mit Spannung bem Erfcheinen bes zweiten Banbes ber hohenzoller'ichen Forschungen bes Arben, von Stillfried und bee f. preug. Hausarchivars Dr. Marter entgegengesehen. Beibe Berren find gewiß weit entfernt, bie wirklichen Luden, welche fich in ber Genealos gie bes preußifchen Ronigshaufes in bem Uebergange bes 12ten jum 13ten Jahrhunderte finden, nicht jugefteben zu wollen, und bie großen und unausgesetten Forschungen, wi de feit bem Erscheinen bes erften Banbes ber Monum. Za von ihnen ftatt gefunden haben, beweisen, bag bie Soffnur noch Genaueres ju finden, nicht aufgegeben wurde. Rid bestoweniger wird es faum moglich feyn, allen Ginwur ju begegnen, ba auf einem fo ludenhaften Bebiete über e moglichen Ginmenbungen befriedigenbe Aufschluffe gu geben rabezu unmöglich, überhaupt ba, wo nur unbestimmte Da vorliegen, Rebe und Antwort zu fteben um fo fchwerer ift, gemiffenhafter man verfährt, und wo eben bas Datum ! Todes ober ber Geburt fehlt, daffelbe immer nur auf b Bege ber Sypothese supplirt werben fann. 3ft aber wi lich, wie Defterreicher behauptete, ber abensbergifche go ber burgaräflich shohenzoller'iche, warum bat er bann t lettere Wappen nicht mit ben Bappen ber Grafin t Rags verglichen, die freilich nur mehr in Abbildungen v handen find, aber boch in zuverläffigen? fr. Saas freil fonnte biefe Spuren nicht verfolgen, wie ihm auch ter v Spieß gesammelte abenbergische Cober unbekannt blieb, a welchem ber hiftorische Berein von Bamberg abenbergif Regesten ju liefern versprochen hat. Um fo weniger fann m aber ber von ihm mitgetheilten Rachfolge ber seniores und juni res unter ben Burggrafen, wie fie Br. Saas jur Erlautern bes abenbergischen Stammbaumes anführt, fo unbedingt b pflichten. Bringt er nicht zu ben alten Schwierigfeiten nei und wanft fein eigenes Bebaube nicht gerade baburch, b er, wo er ben Ramen Bollern nicht wegbifputiren fann, bu eine Spothefe, eine burchaus nicht binlanglich begrund Annahme, fich aus ber Berlegenbeit berauszuziehen fucht? Br. Saas gesteht felbft, bag fein Berfuch fich auf bie & schungen bes Freiherrn ftube, indem in ber That erft bu biefen eine wahrhaft wiffenschaftliche Behandlung ber wich gen genealogischen und publiciftifchen Frage möglich mur Der Triumph, welchen bie Stillfriedischen Forfchungen a bem Bekenniniffe bes Gegnere feiern, icheint mir von benen nicht genug gewürdigt ju senn, die Grn. Haas de haut en bas abzufertigen, ober fein Buch mit ber ben Deutschen innewohnenben Birtuofitat zu fecretiren, fich berufen fühlten, mabrend boch gewiß unter Allen, welche fich mit ber wichtigen Rrage abgeben, Riemanb fenn wirb, ber nicht bie Acten erft bann für geschloffen erachten wird, wenn B. Stillfried bie Debatte resummirt. - Bereits ift auch ofterreichischer Seits in Betreff ber obichwebenben Frage nicht Unwichtiges geiches . ben. ba fowohl nachgewiefen wurde, bag jene Graffchaft Ret ober Ros, von welcher die Stammmutter der hohenzols ler'ichen Burggrafen fich schrieb, nicht bie Stabt Res, fonbern Ragg, babenbergisches Allobialeigenthum, ale auch bag bie Grafen von Ragg consanguinei ber babenbergifden Berzoge von Defterreich waren. 3ch lege aber hierauf beshalb febr großen Werth, weil ich mir baburch bie Rolle erklare, melde 1236 Burggraf Friedrich II. ale Reichehauptmann in Defterreich, und bann Burggraf Friedrich III. spielte, ale es fic um ben Sturg Diofars Breempst handelte (val. Friebrich III., ober Sobenzollern und Sabeburg von Schonhuth, und Brn. v. Riebel's Behandlung beffelben Gegenstandes); vielleicht burfte biefes auch noch einen Kingerzeig in Betreff ber uralten Besitzungen ber Burggrafen in Defterreich gewähren, während eben baburch erffart wird, warum R. Friedrich II. und R. Rudolf, ber eine einem aufrührerischen Babenberger, ber andere einem Bratendenten bes babenbergifden Erbes gegenüber, einen Burggrafen von Nurnberg aufftellten. Ge ift ferner außerorbentlich auffallenb, bag bie Burggrafen, wie ich in ben frankischen Studien nachgewiefen zu haben glaube, fo frub in Berbindung mit bem Saufe Ortenburg - Bergogen im ehemale bajoarifchen Rarnthen - gegen bas erft jum bergog. lichen Saufe erhobene mittelsbachische Beschlecht traten. Dochte bas Alles nicht auf einen ftarferen Conner mit bem Dften als mit bem Beften ichließen laffen?

Richtsbestoweniger wird man nicht überfeben burfen, bas ber Urfunde von 1210 in ben Mon. Zoll eine fpatere gur Seite Rest in welcher bie Bermanbtichaft ber franklichen mit ben idmabiichen Sobenzollern, welche auch bie Gemeinschaft ber Sienel erbartet, gerabezu ausgesprochen ift. 3ch weiß nicht, wie et Anderen ergebt; allein wenn ich mich auch von ber Argumentation ber vorher genannten Archivare und ber Saas'iden (antibobenzoller'ichen) Beweisführung noch fo weit fortreißen laffe, fo amingt mich bie Ludenhaftigfeit, welche mir bier in ungleich höherm Grabe entgegentritt, immer wieber, gur bobenjoller'ichen Bemeisführung jurudjutehren. Benn es and mahr fenn foll, bag bie erften Burggrafen von Rurnbere bobenzoller'ichen Stammes fich nicht felbft Sobenzollern ichreiben, b. b. in ben von ihnen felbft berrubrenben, bieber aufgefundenen Documenten (und abstrahirend von ber Urfunde bee 36. 1210), so genugt boch bie Spoothese von bem Bollgrafenamte nicht, zu erflären, baß fich die fpatern burde aus Bollern fdreiben, mabrend von einer Berleibung jenes Bollgrafenamtes meines Wiffens burchaus feine Spur fic porfinbet.

Referent ift somit weit entfernt, Hrn. Haas, ben er nicht kennt, nicht jebe Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Es ift, abgesehen von seiner antihohenzoller'schen Hypothese, in dem Borworte seines Buches viel Schones, so daß Jeder, der sin Franken ein Herz hat, zu der Darstellung sich hingezogen fühlt; die Erörterungen über den Rangau und dessen Bestandtheile sind und bleiben eine wichtige Bereicherung der franklischen Geschichte. Gerade aber, weil Referent Hrn. Haas alle Geschichtes zu erweisen bereit ist, auf welche dieser als Geschichtssorscher Anspruch machen kann; gerade weil Reservat selbst einige Lüden in den Mon. Zoll. auszufüllen sich ber mühte, und vielleicht auch ausgefüllt hat, fühlt er sich geschrungen, den Monumentis Zoller. und ihrem Berfasser auch das volle ungeschmälerte Berdienst zusommen zu lassen, das

tinen gebührt. Richt bloß weil wir uns erft burch bie Monumenta in Betreff ber frantischen Beschichte, wie in Betreff ber Beschichte bes so tief im beutschen Bolte murgelnben Stammes ber Sohenzollern auf festerm Grunde bewegen, fonbern auch, weil burch fie ber Weg gezeigt murbe, auf welchem allein in Betreff ber franfischen Geschichte, wie ber ber Dynaftien überhaupt noch weitere Resultate gewonnen werben tonnen. Die Duellensammlung für franfische Geschichte, welche nach bem ursprünglichen Plane auch Abeleregeften geben follte und fie nur nicht gab, weil bas Unternehmen materieller Unterftugung entbehrt, hat ben Pfad betreten, ber burd bie Monumenta fcon geebnet worden mar, und wenn wir in den frankischen Studien einige Luden der Monumenta auszufüllen fuchten, fo fonnten wir bas eben nur baburch. baß bie Mauer von andern Sanben bereits aufgeführt morben, bie Sauptarbeit somit por une und ohne une geschehen war. Uebrigens fragen wir jeben unferer Lefer, ob bie Ehre eines uralten Stammes baburch leide, daß Schwaben, Franfen und Defterreich fich um feine Abkunft streiten; in einem gewiffen Sinne gehörten ja bie Burggrafen von Rurnberg Diesen brei Stämmen zugleich an, wie es benn zu nicht geringer Ehre von (Dber.) Deutschland gehort. baß Sobenaollern, Sabeburger, Babenberger, Belfen, Bittelebacher, Babringer, Burtemberger und Sobenftaufer, fast alle großen Baufer Deutschlands im Guben ihre Beimath haben, bie Berrschaft in Deutschland von dem Suden ausgegangen ift.

### XLVII.

Quasi-fatholische Glaubens : und Lebens-Ansichten protestantischer Personlichkeiten.

IIL

Graf Ricolans Lubwig von Zinzenborf.

1.

Buge aus Bingenborf's Ingenbleben; allgemeine Charafterifif feiner religiofen Richtung.

Ricolaus Ludwig Graf und Herr von Zinzendorf und Bottendorf wurde geboren zu Dresden den 26. Mai des Jahres 1700. Sein Bater, Georg Ludwig von Zinzendorf, war chursächsischer Conserenzminister, und in zweiter Ehe vermählt mit Charlotte Justine Freiin von Gersdorf, die ihm schon im ersten Jahre der Berbindung den Sohn gebar, der bei der Tause den Ramen Ricolaus Ludwig und den dem väterlichen Hause befreundeten, damals nach seiner Entsernung aus Sachsen als Propst in Berlin angestellten frommen Spener zum Tauspathen erhielt. Bald nach der Geburt erkrankte der Bater, und als er im Sterben lag, brachte man ihm sein kaum sechs Wochen altes schlasendes Kind, damit er es noch segne. Er sagte zu ihm: "Mein lieber Sohn, ich soll bich segnen, und du bist jest schon seliger als ich, ob ich

Leich bereits halb vor dem Throne Jesu stehe." Dann sprach we mit nachdrudlichen Worten seinen Segenswunsch über ihn ms: "daß er wandele nicht etwa nur wie ein frommer Graf, ondern wie ein völliger Jünger Christi." So war also Zinzendorf's erste Kindheit von dem belebenden Hauche tieser Frömmigkeit angeweht, und die Kraft des väterlichen Segens Mendarte sich auf's herrlichste darin, daß er gleichsam die Losung seines ganzen Lebens wurde.

Rach bes Baters Tobe jog bie Mutter mit ihrem Rinbe nach ber Dberlaufit, wo ihre Kamilie ansehnliche Guter beaß, vermählte fich aber nach einigen Jahren jum zweiten Rale mit dem damaligen preußischen General, später Keldmarfchall von Ragmer, mit bem fie nach Berlin jog, und Iberließ ihren noch nicht fünfjährigen Cohn ber Dbhut und Beitung feiner in Großhennereborf wohnenben Großmutter. Die verwittwete Freifrau von Gereborf, welche auch bieber icon ihrem Entel die gartlichfte Sorgfalt gewidmet hatte, wurde ieine zweite Mutter; sie war ausgezeichnet burch Frommigfeit and Tugend, gebilbet, bestimmt und ficher im Sanbeln; ihre Einwirtung auf ben jungen Bingenborf mar entscheibenb, fie befestigte ibn in ber Richtung, bie er gemiffermaßen in bem Segen feines Baters icon empfangen batte, und nie in einem Leben verließ. Mit ber Großmutter wirfte in gleis bem Sinne die Tante Henriette auf den Anaben ein, und iftere Besuche bes Bathen Spener aus Berlin, bes frommen trante und des Freiherrn von Canftein aus Salle blieben ucht ohne andauernde Einbrude und tiefe Anregungen. In older Umgebung entwidelte fich bei bem Rnaben fehr frub de fortgesette Uebung bes Gebets als eines vertraulichen Bergens : Umgange mit bem Seilande, bem er Alles, und benn es auch noch fo schlecht mare, vortragen ju burfen laubte, weil Er ja unfer Bruber und fur uns geftorben 4. In diesem traulichen Berkehr mit Christo wurde ber tnabe besonders von seiner Tante Benriette geforbert, ber

er fein ganges Berg, fein Gutes und Bofes fagte, und bie es bann gemeinschaftlich mit ihm bem Seilande portrug. Er ichloß mit bem Beilande einen Bund: "Sei Du mein, lieber Beiland! ich will Dein fevn"; und biefen Bund erneuent er oft. "Ich kontinuirte mit Ihm zu reben, wenn ich allein war, und glaubte von Bergen, bag Er gang nabe um mid mare. 3d fonnte viele Spruche auswendig, ba ftanben ber gleichen Bahrheiten brinnen. 3ch bachte auch: Er ift Gott, und tann mich verfteben, wenn ich mich auch nicht recht erplicire. Er hat ein Gefühl bavon, mas ich 3hm fagen will." — "Co bin ich viele Jahre kinderhaft mit 3hm umgegangen, habe ftunbenweise mit 3hm gerebet, wie ein Freund mit bem andern, und bin in ber Meditation die Stube vielmal auf und abgegangen. In dem Gesprach nun mit Ihm mar ich fehr felig und bankbar fur bas, mas Er für mich mit Seiner Menschwerbung gethan hatte" u. f. m. "Ceine innere Richtung", ergablt Barnhagen von Enfe, "ber mahrte fich auch im außern Benehmen; er fchentte bas Belb, welches er empfing, gleich und Alles ben Armen; er war voll Gifer, bienftfertig gegen Jeben, und fur empfangene Dienste herglich bantbar; er liebte heftig bie Bersonen, bie ihm wohl wollten, ober mit ihm bemuht waren; er befannte willig seine Fehler und suchte fie abzulegen. In biefen Gigenschaften und Bemubungen hatte ber Anabe icon frub eine gewiffe Starte erlangt, bie auch nach Außen Ginbrud machte. Als im Jahre 1706 ber König von Schweben, Rarl XII., mit seinem Beere nach Sachsen vorgebrungen mar, fam ein Trupp fdwebifder Solbaten, um Rriegsgelber einzuforbern, nach Großhennereborf; fie rudten in bas Schloß und uns aufgehalten in ben Saal, wo ber fechsjährige Rnabe eben feine gewohnte Betftunde hielt; ber unvermuthete Anblid und Bortrag bes rebebegabten Rindes wirfte aber fo machig auf diese Rrieger, baß fie, ihrer Absicht fast vergeffent, an ber Andachte : Uebung fogleich mit Innigkeit Theil nahmen."

Diefe fo fruh icon eingelebte Uebung bes fteten Bebets im pertraulichen Umgang mit Christo blieb auch in ber gangen Folgezeit ber eigentliche Bulsichlag in Bingenborf's geb Rigem Leben, Die Seele feiner Sandlungen im Rleinen, wie im Großen. Der Umgang mit Chriftus behnte fich auf Ale Ies aus, mas nur irgend an feine Berfonlichfeit berantrat, mochte es auch an fich ber Religion noch fo fern zu liegen, ibr frembartig, ober gar widersprechend icheinen; alle Angelegenheiten, große und fleine, murben in ben Umfreis bes Berfehrs mit Chrifto aufgenommen und als Sachen behanbelt, bie feineswegs ihn allein, fonbern in bem Diener auch ben Beren betrafen, und baber Seiner Kurforge überlaffen werben tonnten und mußten. Um bieß zu zeigen, wie Bingenborf auch in ben allerperfonlichften Angelegenheiten, feinem herrn gegenüber, eigentlich nichts Brivates fannte, und auch bas Einzelfte und Unwichtigfte gleich in die Gemeinschaft erhob, in ber er mit Chriftus lebte, erlauben wir uns einige Buge aus feinem fpateren Leben, mit Ueberfpringung ber Beit, gleich hier beizufügen, wie wir benn überhaupt burch bie Intention dieser Besprechung von vorn herein barauf angewiesen find, uns mehr an bie Einheit ber Begenftanbe im innern Zusammenbange ber Sachen, ale an bie Continuität der Erzählung in der Aufeinanderfolge der Zeit zu balten.

Da Zinzendorf als achtzehnjähriger Student in Wittenberg durch die Borschrift seines Bormunds, eines Oheims väterlicher Seits, genothigt war, Tanzstunden zu nehmen und ben Fechtboden zu besuchen, wendete er sich auch in dieser Ungelegenheit an seinen göttlichen helser und Rathgeber: "Man sucht, denke ich, eigentlich eine Ridicule darin: ich finde es aber nicht. Ein pietistischer junger Herr, der einen geraden Berstand hat, weiß, daß, wenn ihm seine Bormunder und Hosmeister einen Fechtmeister, Tanzmeister und Bereiter zuordnen, keine genugsame Entschuldigung zu sinden ist, diese Symnasse zu beeliniren. Er bequemt sich also zum Fechtsben, zum Tanzboben, zur Reitschule, ohne viel Wortwecksel: nimmt aber mit seinem Herzensfreunde, dem allgegenmärtigen Heilande Jesu Christo die Abrede, Er solle ihm ju
nur viele Geschicklichkeit dazu geben, damit er von allen selchen Allotriss bald mit Ehren losgesprochen und in die Freiheit geseht werde, die etlichen Stunden des Tags auf etwas
Solideres, und seinem Gemüthe und fünstigen Umständen
Konvenableres zu wenden. Mein einziger und wahrer Consident hat mich auch hierin keine Fehlbitte thun lassen."

Doch nicht allein auf feine, fonbern auch auf Anbern und allgemeine Anliegen richtete er fruhzeitig mit großem Gi fer und in großer Ausbehnung fein Gebet. Barnhagen wir Enfe ergablt aus ber Zeit seiner Reise nach Holland und Franfreich nach beendigten Universitätsjahren: ein täglichet Bebet, welches er fich vorgeschrieben hatte, ging in eine lange Reihe von Fürbitten über, für ben romifchen Raifer, für alle driftlichen Ronige auf Erben, für bie Dbrigfeit, unter beren Schut er gerabe fich befand, fur feine nachften Angehörigen, für feine Lehrer, Freunde, Feinde, für alle Rranten und Sterbenben, für feine fatholifden Bermandten, für alle ber Theologie befliffenen Ebelleute, für bie Univerfitaten Salle, Bittenberg und Leipzig, fur bie Sache ber Jansenisten in Franfreich, für die Judenbefehrung und Ander res ber Art, in mehr als hundert Rubrifen, mit ausbrudlie der Rennung ber Berfonen, die fich namhaft machen ließen.

Bon Zinzenborf's vertraulichem Umgang mit bem heis lande finden sich auch in seinem spätern Leben noch gar viele Züge, die ebenso anziehend, als merkwürdig sind, und selbk in solchen Fällen, wo aus menschlicher Schwäche etwas Ansmaßung, Lieblosigseit und Hochmuth mit unterzulausen scheint, doch selbst auch in der Abirrung ein charakteristisches Zeichen für den normalen Stand seines geistlichen Lebens bleiben. Unter die Fälle dieser Art gehört Zinzendorf's Benehmen ge-

gen einen Separatiften in Krantfurt, ber mabrend eines bortigen Aufenthalts Bingenborf's beffen Birfen entgegentrat, und namentlich fein Befehrungswerf bei einigen Separatiften binbern wollte. Bingenborf ließ biefen Dann wiffen: wenn er bas Unglud baben follte, eine jener Seelen von ihrer Onabe wieber abzubringen, er gewiß noch bieß Jahr ein Rind bes Tobes sei. Wirklich ließ fich ber Mann burch biese Drobung von seiner Begenwirfung abhalten. Später er-Harte ibm Bingenborf in einer befondern Schrift, er fei in ber Aufnahme neuer Glaubenefreunde nicht nur fehr gleiche gultig, fonbern auch fehr furchtfam und bebenflich; es fei ibm auch gang unmöglich, einen perfonlichen Begner ober Beind zu haffen; wenn er aber fehe, daß Seelen, die in der Onabe ober auf bem Wege baju feien, von Andern geargert ober verführt murben, fo ergrimme er im Beift, und er ftebe in bem Ralle feinem Menfchen fur bas, mas er feinethalben mit bem Beilande reben werbe; er warne aber vorher u. f. w. Bingenborf mußte felbft, bag biefe Art zu benfen und zu hanbeln nicht eben fehr gut, noch fehr fromm war, und wir has ben sie sicher nur als eine aus übergroßem Eifer entspringenbe Schmache und Sundhaftigfeit bei ibm aufzufaffen; aber in ben Fehlern ber großen Manner offenbart fich vielfach auch ihre Große, wenn, wie bier bei Bingendorf, bei ber einzelnen Berirrung im Sintergrunde ber erhabene Standpuntt ber gewöhnlichen Sanblungeweise fichtbar wirb, von ber bieß einzelne Bergeben eben als eine Ausnahme erscheint. Ber fo, wie Zingenborf, auf seine Gemeinschaft mit bem Beis lande pochen, fo auf bie Wirfung feines Bebets vertrauen fann, ber muß, wenn er fein Beuchler, ober Betruger, ober Bhantaft ift, mas Alles Bingenborf ficher nicht war, jebenfalls im Glauben an bas Gebet und feine Birfungen fehr feft gegrundet fenn, beren wohl icon in großem Dage an fich erfahren haben, und in Wirflichfeit in einem Berhaltniß ju Chrifto fteben, welches über bas Dag bes Gewöhnlichen weit

binaubreicht. Die psychologische Thatsache folder, wenn and an fich fehlerhaften Buftanbe forbert zu ihrer Erflarung noth mendigerweise andere objectiven Thatsachen im Beifte folder Manner, die feine Aufflarerei und rationaliftifche Philosophi fterei wegbemonftriren fann; fie muß bei foldem Berfuch in Biberfpruch mit fich felbft gerathen, indem fie ben nothwer bigen Caufalzusammenhang auf geiftigem Bebiete laugnet, in bemselben Athemauge, wo fie ihn in der phyfischen Ba frampfhaft und einseizig festhalten will. Wer so, wie Zir zendorf, in einer, wenn auch verkehrten Anwendung von sch nem Umgang mit bem heilande und feiner Dacht bei ber selben spricht, bei dem muß in anderer Art und Richtum etwas bavon ba und erfahren fevn, weil fonft ein foldet Sprechen als psychologische Thatsache unmöglich, eine Bie . fung ohne Urfache mare.

In schöner Art und Weise zeigt sich Zinzendorf's Communication mit dem Heilande auf seiner Reise nach der Insel St. Thomas im Jahre 1739. Er litt bei der Seereise gewöhnlich sehr an der Seefrankheit, hatte sich aber für den dießmaligen Ausenthalt auf dem Schiffe sehr viele nöthigen und dringenden Arbeiten zu erledigen vorgenommen, und war darum wegen eines längern Unwohlseyns sehr besorgt. Da redete er mit dem Heilande, wie es nicht wohl anginge, das er krank wäre, und wirklich dauerte die Krankheit nur einen Tag.

Ein anderes auffallendes Beispiel der Art erzählt Barnhagen von Ense aus Zinzendors's Rudreise aus Amerita im
Jahre 1743. Die Seefahrt war gludlich, bis am 14. Febr.
ein heftiger Sturm das Schiff an die Klippen von Scilly zu
wersen drohte; der Kapitain, selbst ein Frommer, und das
Schiffsvolf ersahen schon den gewissen Tod, Zinzendorf allein
war heitern Sinnes, verfündete Allen sicheres Landen, und
fügte die bestimmte Borhersagung hinzu, daß der Sturm
nach zwei Stunden vorüber senn wurde; man achtete diese

spung wenig, ale aber bie genannte Beit um war, er bte er ben Rapitain auf bem Berbed nach bem Better gu ven, und wirflich legte fich ber Sturm in ben nachften Diten. Der Rapitain befragte nachher ben Grafen, mas es it feiner Borberjagung für eine Bewandtniß gehabt, und efer fand nicht an, im Bertrauen, bag fein Digbrauch mit gemacht murbe, Folgenbes ibm barüber ju fagen: "Es ib icon über zwanzig Jahre, baß ich mit meinem lieben eilande einen herzvertraulichen Umgang babe. Wenn ich un in gefährliche und feltsame Umftande fomme, so ift mein rfes babei, bag ich genau untersuche, ob ich baran schuld i ober nicht. Finde ich nun etwas, damit Er nicht zufriem ift, fo falle ich Ihm gleich zu Fußen und bitte um Ber-Sung. Da vergibt mir's bann mein guter Beiland, und ft mich gemeiniglich jugleich miffen, wie es ablaufen werbe. Benn es ibm aber nicht gefällt, mich ben Erfolg vorher iffen ju laffen, fo bin ich ftille und benfe, es ift das Befte ir mich, bag es mir unbefannt bleibe. Diegmal aber bat z mich es miffen laffen, bag ber Sturm noch zwei Stunm bauern murbe."

Bas Zinzendorf aus's bedeutendste von dem Besen eis Protestanten unterscheidet, der so ist, wie er nach dem wyma der augsdurgischen Confession eigentlich seyn soll wie seyn müßte, das sind nicht diese oder jene Einzelheiten, seußerlichkeiten, diese oder jene katholischen Anklänge in seisem Einrichtungen und Strebungen, diese oder jene einzelnen westennenswerthe Duldsamkeit und Liebe katholischen Bermichteiten gegenüber 2c.: was dei Zinzendorf dem Bormichteiten gegenüber 2c.: was dei Zinzendorf dem Bormicht, daß er katholiste, den man ihm schon zu seiner Zeit wost, innern Grund gibt, das ist im Kerne eben das, was Wrundton seines Lebens ausmacht, sein Berhältniß und

Berhalten ju Gott im Umgang mit Chrifto feinem allgeneinen Grund und Wefen nach.

Bir fagen, feinem allgemeinen Grund und Refen mi fel Bingenborf's Berhaltniß zu Chrifto in Prari ein welmb lich und fpecifisch tatholisches; nicht aber ift bieß gleichmäße ebenso ber Kall in seinen Aeußerungen. In großer Reinhit und Schönheit erscheint Bingenborf's Berfehr mit bem bei lande in ber erften Rindheit und Jugend. 3m Fortgang W Lebens aber entwickelten fich manche Seiten an bemfelben, bie allerbings entschiedenen Tabel verdienen, und icon ju feint Beit Unlag zu ben beftigften Angriffen geworben finb. Die Rind ift Rind, und benkt und fühlt als Rind. foll aber jum Manne werben, nicht bloß im naturlicen, for bern auch im religiofen leben, und wenn gleich ber Ram im Christenthum immer Rind fenn und bleiben foll, fo if bamit boch feineswegs gefagt, baß es feinen Unterschied gete mifchen bem Standpunft bes Rindes und bem bes Dannel im religiofen Erfennen und Bollen und Sandeln. Der Rann fann, unbeschabet feiner Mannheit, immer "Rind fenn"; er foll aber ale Mann Rind fenn, ein foldes Rind fenn, welches Mann ift. Der Chrift foll zwar immer Rind bleiben, fich aber, unbefcabet feiner Rindheit, im fteten Bachsthum jum Danne entwidelt, im fpecififc religiofen Erfennen, Empfinden, Bollen und Birten nicht weniger, ale in feiner befondern Berufethatigfeit, ober im bürgerlichen Leben. Wo nun dieses Bachethun aus bem blogen Rindheits Buftand in bas volle Mannes Alter nicht ftattfindet, das Rind nicht, obgleich amar per Gett Rind bleibend, doch zu einem folchen Rinde wird, bas auch als Rind Mann ift, ba tritt ein unnatürlicher Buftanb ein, ein Buftand, ber auch fein wahrhaft findlicher mehr ift, fem bern in's Rindische ausartet, Die befigemeintefte Frommigkit carrifirt, und ihr einen gar widerwartigen Beigefchmad gibt. Colche Diggeftaltung findet fich nun in Beftalt findifor Empfindeleien, Spielereien und Tanbeleien bei Bingenberf

d vielfachen Seiten feines Umgangs mit Chrifto ale eine olge feines nicht vollfommenen Bachethums in feinem geiftben Leben. Man wurde ihm aber fehr Unrocht thun, wenn an diefes fein theilweifes Burudbleiben auf einer frühern tufe, in ber Uebertreibung und Ausartung von Manchem, as auf iener natürlich mar, jum Unnatürlichen und Carris rten, lediglich ale eine individuelle Schuld ibm anrechnen oute. Gelbst abgesehen bavon, bag berartige religiose Spierei und Tanbelei auch in bem Charafter feiner Beit lag, abet fie ihren allgemeinften und machtigften Erflarungsund bei ihm in feiner confessionellen Gigenschaft. 216 Rolge nes Burudbleibens auf früherem Standpunft, alfo als tangel an Fortschritt und Bachethum im religiosen Leben, : Bingenborf's Tanbelei nur eine andere Erscheinung beffelm Gebrechens, bas fich anderwärts bei Protestanten in abern Formen, g. B. in bem falfchen Bathos vieler Breger außert, welches eben auch gang einfach barin besteht, if mit Abgang bes natürlichen Lebens in icon vorgerudm Alter bas neue leben nicht ben Grab ber Rraft unb ntenfivitat erreicht bat, ber jur mabren Begeifterung fabig nb empfänglich macht, an beren Stelle bann ale Rachball re naturlichen Jugenbichwunges jenes gemachte Bathos geat wird, welches in iconfter Einigung mit bem grundlichen Schlendrian biefe Rangelredner oft fo furchtbar lange veilig fenn lagt. Gin Burudbleiben auf früheren Stufen Migiofen Denfens, Rublens und Wollens ift überhaupt auch et ben ausgezeichnetsten Protestanten eine fehr gewöhnliche bicheinung, wie Beber erfahren fann, ber Belegenheit gur ufmertsamen Beobachtung bat. Wir feben ben eigentlichen brund biefer Erscheinung vor Allem in ihrer Entbehrung es beiligen Altarefacramente. "3ch bin bas lebenbige frob, 3d, ber 3d vom Simmel herabgefommen in. Ber von biefem Brobe effen mirb, ber mirb mig leben . . . Kurwahr! 3ch fage euch: wenn ihr bas gleifc bes Denfchenfohnes nicht effen, und fein Blut nicht trinfen werbet, fo werbet ibr bat Leben nicht in euch haben. Ber aber mein fleifd ift und mein Blut trinft, ber bat bas emige le ben, und 3ch werbe ihn am jungften Tage aufer meden." - Ber nun bas fleifc bes Menfchenfohnes nicht iffet, wie fann ber bier bas ewige leben in fich haben? 34m fehlt die Rahrung und die Rraft zum geiftlichen Bachethun bis jum vollen Mannesalter Chrifti. Daber vorzüglich, aus bem Mangel an bem mahren Brob bes emigen Lebens, er flaren wir es une, wenn wir auch bei fo ausgezeichneten protestantischen Berfonlichkeiten, wie Bingenborf, bei allen Onaden, die ihnen fonft ju Theil murben, vielfach ein auffallendes Burudbleiben auf frühern Stufen ber Entwidlung und babei manche Ausartungen bes religiofen Lebens in's Unnatürliche und Rindische mabrnehmen.

Trop solcher Ausartungen und Kehler bleibt bennoch in Bingendorf's Berhaltnig und Berhalten ju Gott als ihr eigentliches Grundwesen eine in ihrem Brincip fpecififc father lifche Praris des Gebets und Lebens, die ihn gar wefentlich in feiner gangen Saltung zu einem Beugen gegen bas proteftantische Blaubens: Cyftem und Bebets: Brincip macht. Den Borten ihrer Lehre nach hat die protestantische Sarefie in Lehrstude vom Bebet feinen allgemein durchgreifenben Begen fat gegen bie Rirche burchgeführt; protestantische Theologen lehren auch, daß das gange driftliche Leben in ein erhabenes Rindes Berhaltniß zu Bott aufgeben, und daß bemnach bas immermahrende Gebet der Grundjug des driftlichen Lebens feyn und bleiben muffe; viele protestantischen Lehrer geben auch eine Anweisung jum Gebet, die mit der fatholischen Lehre fo ziemlich übereinstimmt; es ift aber eben ein großer Unterschied und eine gang andere Frage, mas einzelne ober viele protestantifchen Theologen in irgend einem Bunfte ausbrudlich lehren, und eine andere Frage, welche Lehre ber fymbolifce

keteftantismus als strenge Folgerung ber Principlen seines afprünglichen Systems implicite enthält, und von seinen Bekennern fordert, als Consequenz des ganzen Standpunfts, em er ihnen anweist.

Wer so betet, wie Zinzendorf, steht auf einem Standsunt, der nicht mehr der protestantische, sondern nahezu der tholische in sofern ist, als er sich, Gott gegenüber, nicht tehr als Privat-Person sühlt, überhaupt in keinem einseitig loß rechtlichen Berhältniß mit Ihm steht: er steht mit Ihm t wirklichster Gemeinschaft, denn solches Gebet ist ja eben ie Berwirklichung und Bethätigung der wirklichsten und insigsten und alleitigsten Gemeinschaft.

Es gibt Begenfage ber Barefie gegen bie Rirche, bie in inem Befenntniß ausgesprochen find, und boch allen speeffen Unterscheidungslehren zu Grunde liegen. Es find bieß begenfage, Die fich auf feinen symbolischen Lehrinhalt gurud. Bren, auf welche biefer felbst vielmehr als auf feine realen Fincipien zurückgeführt werden muß. Die realen Brincipien Ber Lehre find bas wirkliche Sevn und Thun bes Denben. Das Erfennen ift ja felbft ein Thun, und wo bie Dre als Thun wahr ober falfch ift, ift fie biefes nothwenauch in ihrem Inhalt, weil ja ber Inhalt jeder Lehre ur in ihrer Birflichfeit ale ein Moment berfelben fein Beden bat, nicht aber umgefehrt bie Lehre und bas lehren i ibrer mirklichen Thatsachlichkeit fich auf ihren Inhalt que idführen laffen. Dieß auf die Barefie angewendet, lagt to fagen, bag aller Reberei Grundurfache nicht in bem In-Mie bes Bemußtsenns, sondern in feinen Thaten beftebt, nb bag umgefehrt bas rechte Berhalten ju Gott auch bas wincip ber mabren Lehre, das Princip ber Orthodoxie ift. 8 gibt überhaupt feine blogen Irrthumer bes Berftanbes, nb die Geschichte ber Reberei ift fo im Grunde nichts Anzes, als eine Geschichte von Gunben bes Denfens, bei men allerdings die Thater in fehr verschiedenem Rage mehr ober minder Schuld haben fonnen. Man kann baher immer ftatt nach bem, was ein haretiker gelehrt, auch fragen, wei er gethan bet, und die Antwort auf diese Frage ergibt vielleicht mehr den eigentlichen, weil genetischen Begriff bes Befens seiner Reperei, als die beste spstematische Darlegung seiner Lehre, welche ihren Grund doch immer in ihren vorhrugegangenen Thaten und ihr Bestehen in den bleibenden That sachen hat.

Die Reformatoren des 16ten Jahrhunderts haben nicht etwa dieß und das über die Kirche, die Heiligen-Berehrung, die Rechtsertigung z. z. gelehrt, sie haben in Bezug auf alle diese Gegenstände etwas Birkliches thatsächlich gethen, und darin, was sie gethan haben, besteht eben der Charakte ihres Werfs vom katholischen Standpunkte aus betracktet Sie haben in und mit Diesem auch in Beziehung auf Gett etwas gethan, und in und mit ihrem Thun auch eine Lehre von Gott ausgesprochen, die sich gar wunderbar ausnehmen müßte, wenn man ihre Thaten in Worte übersette. Wir wollen dieß hier nur in Beziehung auf einen einzelnen Bunft thun.

Thatsachlich haben die Reformatoren an Gott, am Derfichen, und am Berhältnis des Menschen zu Gott die juridische Seite so fehr hervorgehoben, daß fast alle andern Besenheiten, Eigenschaften und Beziehungen dabei zu furz gestommen, resp. theilweise geläugnet find.

Determinatio est negatio. Wer an irgend einem Gegensftande ein Moment, eine Eigenschaft so betont und hervorshebt, daß er sie nicht mehr in ihrer natürlichen Einordnung in seine ganze Wirklichkeit läßt, sondern was nur untergeordnete Seite und Moment ist, durch Abstraction zum Alles dominirenden Attribute macht, der determinirt den Gegenstand im schlimmen Sinne des Borts. So z. B. wird auch im gewöhnlichen Leben, die Bezeichnung einer Person-lichkeit als Mensch, Subject, Person in einer gewissen verücht

fichen Beise gebraucht, gefühlt, daß berartige Bezeichnungen nichts Anderes fagen wollen, als daß der so Bezeichnete nur in dieser Eigenschaft, nicht aber in höhern Beziehungen nach seiner ganzen wirklichen Perfonlichkeit in Betracht komme.

Derartige Determinationen und Abstractionen, Hervorsbebungen partieller und untergeordneter Beziehungen über die höhere und ganze Wirklichkeit der Gegenstände sinden sich aber auch in der Wissenschaft unzählige, und die im 16ten Jahrhundert von der Kirche sich loslösende Religionslehre nahm in solcher Abstraction in sofern ihren Ausgangspunkt, als sie in der Religion an Gott, wie am Menschen die rechtsliche Seite durch ihre praktische Fassung der Lehre weit hers vorhob über das Maß der Wahrheit, d. h. über das Bershältnis, in welchem diese eine Seite in der ganzen vollen Wirklichkeit Gottes und des Menschen sieht.

Rach ber protestantischen Lehrfassung verschwindet so in Bott Sein Befen als Bater, in welchem uns Chriftus Ihn fennen und lieben lehrt, por ber Gigenschaft bes gurnenben, Arafenben und bann fich wieber erbarmenben Berrn. Es ift nicht ber Bater, welcher gurnt, ftraft, fich erbarmt als Bater, fonbern ber herr; bie Baterschaft Gottes ift gleiche fam untergegangen in Seine rechtliche Stellung jum Menfchen. Diefer absolute Rechtsftanbpunft ift in ber Brabeftis nationslehre ale Recht Gottes jur Willfur bie jur entschiebenen Consequenz ausgebildet. Gleicherweise find es am Meniden faft ausschließlich rechtliche Rategorien, in benen er in seiner Beziehung zu Gott aufgefaßt wird; in biesem gangen Berhaltniß ju Gott erscheint die rechtliche Seite nicht nur als die burchaus übergeordnete, sondern als bie so ausschließlich vorwiegende, baß man vielleicht sagen tann, ber Brotestantismus fenne fein anderes, als nur ein pures Rechts. Berbaltnis zwischen Menschen und Gott, ein Rechte-Berbaltnis, in bem alle andern Beziehungen gleichsam untergegangen find, und nur noch ale accidentelle erscheinen.

Auch in Diesem Stude ift ber Protestantismus bas Im feiner Beit. Bu jener Beit, wo er entstand, war bie recht liche Behandlungsweise aller Dinge, die Auffaffung aller Ber haltniffe aus ben juridifchen Befichtspunkten icon febr mit in Europa verbreitet, und biefe mar es, welche nach biefe Seite bin ben Brotestantismus erft moglich machte, mabren berfelbe auf ber anbern Seite wieber bas Deifte bagn bie trug, jener Auffaffungeweise ihre bis in die größten, wie fleit ften Berhaltniffe eindringende Ausbreitung gu geben, und be burch unfer ganges öffentliches, wie Brivat-Leben bis i Grund und Boden ju verwirren. Die Bermirrung, welch, burch jene Jurifterei erft in Die Religion eingeführt, ben Bm teftantismus möglich machte, und vom religiofen Gebiete auf wieder in allen Lebensfreisen bas Unterfte guoberft febrik besteht aber eben barin, bag an die Stelle ber mirflicher. natürlichen, concreten Berhältniffe, und ber einfach menfchie den Betrachtungs- und Behandlungsweise berfelben, einfein und ausschließlich eine einzelne besondere Seite gefest wirt, bie jenen zwar auch angehört, in ihnen enthalten ift, aler nicht ihr wirkliches Wefen, nicht ihre gange naturliche Bitlichfeit ausmacht. Die Bunft , Berbaltniffe a. B. maren at fange feine bloß juriftischen, es waren in ben Bebingunga jener Beit gegebene concreten vollewirthichaftlichen Berbaltniff, bie Bunfte maren wirkliche Gemeinschaften, Die ben Menschm nach allen Seiten bin umfaßten, von dem Ausgangepunft bes Berufe in bem Besammt-Leben ber Chriftenbeit aus le grundet. Dit anderen Borten: bas Bunftmefen beftand i wirklichen concreten menschlichen Berhaltniffen, Die Alles unfaßten, in die Alles mehr ober meniger mit bineintrat, wo überhaupt ben Menfchen berührte: Religion, politifche, fo ciale Beziehungen, boch lettere vorzugsweife, in fofern bie vollswirthschaftliche Seite bes öffentlichen, wie privaten le bens in ihnen ihre vorzugsweise Berforperung fant. Ratur lich konnten folde volkswirthschaftlichen Gemeinschaften nich

wone eine auch gefetliche Darftellung, ohne juriftischen Ausbrud bleiben; wie bei allen Berhalmiffen überhaupt, mußte natürlich gleich in und nach ber Entftehung berfelben eine be-Simmte Regel, ein Recht bes Berbaltniffes jum Bewußtfenn tommen, und in bestimmt ausgesprochenen Befegen seinen aud juriftifden Ausbrud erhalten, wie benn ja ohne folche auch gefehmäßige Formationen und Ordnungen Berhaltniffe unter Menschen überhaupt gar nicht möglich find. Gin Unterschied ift es aber, ob folche Regeln und Ordnungen genommen werben als bas, was fie find, als Ausbrude und Formationen gegebener wirflichen Berbaltniffe, welche von diefen lettern ausgeben und abbangen, welche bieferwegen ba, ibnen eingefügt find und bleiben; ober aber, ob bas, mas blog Recht und Regel ift, mit bem wirklichen Berhaltnis felbft, also mit ber realen Wirflichkeit, beren bloßer Ausbruck bas Gefet ift, identificirt ober gar verwechselt wird. Das ift aber, um bei unferm Beifpiele ju bleiben, bei bem Bunftwesen geschehen. Deffen allmählige Berknöcherung hatte nach einer Seite bin feinen Grund und Burgel barin, bag querft das Recht als folches mit dem wirklichen Berhältniß felbst ibentificirt und fpater verwechselt murbe. Die Ordnung, nicht eine Ordnung überhaupt, murbe ale beftebenbes Recht fo Rarr festgehalten, als ob diefe einmal gegebene juridische Kormation in allen ihren Bestimmungen ungertrennlich verfnupft mare mit ben wirflichen Berhaltniffen felbft. Dann tam es gar babin, bag man nicht mehr in biefen felbft, ale Thatfachen, fonbern in ben Orbnungen und ihren Gefeten bas Befen ber Bunfte fah, und bie Aufrechthaltung biefer juridifden Seite alfo für vollfommen einerlei hielt mit bem Beftanbe ber vollewirthschaftlichen Organisationen felbft. Das Recht, bas Gefet ber Bunfte murbe also gemiffermagen für ihren Grund und ihr Princip angesehen, mahrend es boch nach ber Ratur ber Sache, wie nach ber Geschichte nur eine ihrer Seiten und ein Ausbrud ihres Befens, nicht biefes

felbft mar. Diefe Berwechslung mußte bem Bunftwefen ben Ich bringen. Bei folder Auffaffung ber Dinge burften bie Gefete fic nicht mehr bem leben auschließen und einordnen; Ratt bie wirflichen Berhaltniffe gu ordnen und zu bestimmen, wurden fie zu einem Joch, welches biefe in ihrer Entwicklung bemmte, und als tobte Daffe bas Leben felbft bebrudte. Das aum puren Recht geworbene Bunftwefen war enblich in einen Auftand gerathen, in dem es nichts mehr leiftete und nicht mehr bedeutete, ale bie privatrechtliche Befugnis ju biefen ober jenem Rahrunge-Erwerb u. bgl.; es war jum puren Borrecht geworben, und zu einer wahren Zwangsjade für bas wirthschaftliche Leben, beffen Organisation es boch fenn follte. Diese seine mirthschaftliche Bebeutung mar gang in bas Jus aufgegangen. Cowie hier, ift es aber allenthalben in allen öffentlichen und Privat - Berbaltniffen Deutschlands gegangen, bag bas gefehliche Recht bie Birflichfeit übermudert hat. Werfen wir, ber Bichtigfeit ber Cache megen, noch einen Blid auf die Kamille; Die scheinbare Abschweifung von unserm eigentlichen Gegenstande wird fich burch bie Anmenbung entschuldigen, die wir für die Erflarung bes Rebens Bingenborf's in feinem Gegenfage jum Broteftantismus bavon machen muffen.

Auch in der Kamilie ift die abstracte Rechtsbeziehung herrschend geworden über das Leben, auch in der Kamilie ist diese Eine Seite aus dem ganzen Berhältnif los abstrabirt; das juristische Moment in den wirklichen Berhältnissen ift als das absolut alle andern und ihre ganze Wirklichkeit beherrschende außer und über sie gestellt worden. Aus diesem Absolutismus der abstracten Rechtsbeziehung entwickelt sich jene Art von väterlicher Gewalt, die z. B. der Dichter Immermann treffend durch die Erzählung schildert, wie in seiner Jugendzeit die Bäter in Magdeburg ihre Kinder mit auffallenden Costümen ausstafstren, gleichsam um dadurch zu zeigen, daß sie ihr Eigenthum wären. Diese Bäter sasten

chen ihr Berhaltnis zu ben Rinbern ausschließlich aus bem abftracten Rechts - Gefichtspunft, und viele Bater beutigen Zages machen es menigftens in Bezug auf Gigenthums Berhaltniffe noch ebenso: indem fie nämlich ihre Eigenschaft als rechtliche Berwalter bes Bermögens ber Kamilie fo hervortebren, als ob ihnen allein für ihre Berfon bas Bermogen gebore, und bie Rinber, welche boch ber Ratur und 3bee ber Sache nach einen rechtlichen Unfpruch an bas Bermogen bes Baters haben, in fofern als rechtlos hinftellen; es geschieht bieß baburch, baß ber Bater ble juridische Berson von bem Bater trennt, und, bamit bie Gemeinschaft bes Gigenthums laugnend, fich ale ben absoluten Berrn faßt, ber feinen Rine bern nicht zu geben bat, mas ihnen in und fraft ber Bemeinschaft mitgehört, ber nicht als Bater gibt von bem Bemeinschaftlichen, soubern als herr von bem Seinigen. In folder in manchen Begenben auch heute noch gewöhnlichen Betrachtungsweise zeigt fich also die absolute Domination ber abaracten Rechtsbeziehung, und die baburch bebingte Aufhes bung wirflicher Gemeinschaft im Rreise ber Kamilie.

Wir wollen nur im Borbeigehen baran erinnern, wie dieselbe Betrachtungsweise auch heute noch in politischen Dinsen vorherrscht. In der Revolutionszeit wurde in verschiesbener Beise, und nicht bloß von revolutionairer Seite, auch die Rlage gehört, daß fast alle Staatsamter nur von Jurissten und nur nach polizeilich juridischen Ansichten verwaltet würden. Wir erblicken in dieser Rlage wenigstens das Wahre, daß die Staatsverhältnisse durchgängig nicht auf dem Grunde und nach der Ratur der politischen Gemeinschaft, sondern so einseitig aus juristischen Gesichtspunkten behandelt werden, als od es darum ginge, ein Schema des Rechts zur Ausssührung und Darstellung zu bringen, dem der wirkliche Bolkerbestand nur zur Folie zu dienen hätte. Wie die hervorshehung der ein en Rechtsbeziehung aus der ganzen wirklischen politischen Gemeinschaft im Staate unmöglich anders,

als gerruttend wirfen tann, fo muß natürlich biefelbe Art ber Muffaffung und Behandlung vollewirthschaftlicher Beichne gen in ben focialen Berbaltniffen eine gleiche ober noch midere Berfehrung und Berwirrung bervorbringen. And bie Gigenthums : und Erwerbs : Berbaltniffe laffen fich nun ein mal nicht aus bloß rechtlichem Gefichtspunfte und von ber juridifden Seite faffen, weil fie nicht bloß rechtlicher und ethischer, sondern auf die gange volle Birflichkeit menfolider Bemeinschaft gegrundeter febr realen Ratur find, und im Recht zwar ihre Regel, Ausbrud und firirte Korm. Beftal. tung, nicht aber ihr eigentliches Befen haben. Daber ift et natürlich, bag allemal eine Unmöglichfeit berausfommt, me und wie und in welcher Richtung immer auch bie focialen Berhaltniffe einseitig juridisch gefaßt und behandelt werben. Beld ein praftifder Unfinn liegt j. B. in ber Lebre ber Socialiften von bem Recht ber Armen auf Arbeit, fobah man Diefes "Recht" im juribifden Ginne faßt! Aber faun meniger haltbar mare mohl bie entgegengesette Behauptung baß bie Armen fein Recht auf Arbeit batten; b. b. mit bem Recht nach ben Begriffen ber Juriften lagt fich eben bie Krage gar nicht abmachen, und wenn man fie von biefer Seite faßt, fo ift baburch von vorn berein ihre gofung unmoglich gemacht, weil man bamit bie eine Seite über bas gange wirkliche Berhaltniß gefest, bas Recht ber Thatface substituirt bat, mabrend es sich boch um diese, um wirfliche Berhaltniffe, und nicht um bloße Rechte handelt.

Es gibt wohl kein einziges Gebiet bes ganzen wirklichen Lebens, wie ber Theorie bes Lebens, in bem sich nicht in ähnlicher Weise die sozusagen universal-historische Abstraction bes Rechts von der Thatsache als Grund heilloser Berwirrung nachweisen ließe; aber wohl in keinem Gebiete hat diese hervorhebung schädlichern Einsluß geubt, als in der Religion. Schon vor der Resormation war diese einseitige katzuchebung der abstracten Rechtsbeziehung unftreitig sehr

weit verbreitet in vielen Rreifen ber Chriftenheit, und bie Disbrauche im Bug : und Ablag : Befen maren nach unferer Anfict nicht zu erklaren ohne die juriftische garbung, die Damale bas religiofe Leben vielfach trubte. Begen bestimmte einzelnen Auswuchse biefer juriftifden Richtung und Auffaf. fung ber Religion mar anfange befanntlich ber Brotestantiemus gerichtet. Luther protestirte nicht gegen biefe Richtung felbft, fonbern nur gegen einzelne Rolgen und Digbrauche, an benen fie geführt hatte: in ber Richtung felbft blieb er Reden, ja er verrannte fich eben baburch erft recht und unwiberruflich hinein, daß er das, mas bei feinen erften Beanern und in feiner Umgebung nur eine falfche Auffaffung ber emigen Bahrheit mar, ben juriftischen Standpunft und Gefichtspunft in ber Betrachtung ber Dabrbeit, in feiner Antithefe ale jur Bahrheit felbft gehörig mit zu Brunde legte, und biefe Urt ber Auffaffung gemiffermagen mit ber Cache felbft vermechselte. Die ewige Bahrheit ift in ber Rirche zu verschiedenen Beiten von verschiedenen Stande buntten, aus fehr verschiebenen Befichtspunften betrachtet worben, je nach bem Charafter ber Zeit und ber Richtung ber Individualitäten. Dabei blieb und bleibt aber bie emige Babrbeit immer Diefelbe, fie eriftirt ja unabbangig von ben Andividualitaten, fie, die nicht bloß Lehre, sondern Birfliche feit ift in und an ber Thatsache ber Rirche. Beil eben die Babrheit nur in und an der Rirche ift, und nur im Busame menhange mit ihr gebacht und gefaßt werden fann, hat es feine Befahr, bag irgend eine subjective Auffaffung auch ber machtigften und größten Berfonlichfeit die Bahrheit felbft in ibrem objectiven Bestehen verfehren fonnte, Die Rirche ift eine zu machtige Thatsache, ale baß fich - bie Cache auch nur rein natürlich angesehen - ber Kall auch nur als möglich benten lagt, daß irgend eine falfche Richtung über fie herr warbe, und gehler menfclicher Auffaffung bas gottliche depositum fidei verfälschten. Umgefehrt ift schon nach bem na-



batte bas nichts zu fagen, weil ihr als ber a fache gegenüber, an und in der alle Babrbe ben foll, die Ginseitigfeit menschlicher Auffaff felbft ihre Berichtigung batte burch bie ge Thatfache; und weil ihr, als ber Bemeinscha beit aller Beiten und Bolfer, gegenüber bie Einzelnen nur eine bocht individuelle Bedeut an fich schon berichtigt mar burch ben gegebei ber gangen Rirche, mit ber Beit aber auch factif finden mußte durch die natürliche Fortwirfu unabanderlich festRebenden lebre, wie durch bi Rraft, Die ber Rirche für immer von Dben Co ift es also innerhalb ber Rirche nicht mo menichliche Auffaffung mit ber gottlichen BBa confundirt werde, weil biefe unabhangig gef ner. Außerhalb ber Rirche ift bas aber ander auf die juriftische Auffaffungeweise feines Be Drbnungen, beren Inhalt felbft burch feine i tung und perfonlichen Standpunft bedingt Rechtfertigungelehre j. B. hat er nicht etwa facten Begenfat gegen bie betreffenbe fatboli

Dyposition gegen bestimmte Doctrinen ju einer folden Betonung und Gervorhebung ber Rechtfertigungelehre überhaupt fam, bag es gemiffermagen factifch mit ju einem integrirenben Bestandtheil seiner Lehre murbe, Diefe Geite bee Berbaltniffes des Menschen zu Gott sei die einzig michtige, und alle anderen Begiehungen beherrschende. Satte Die einseitig juridifche Auffaffung ber Religion ju einer faft ausschließliden Betonung ber Rechtfertigungslehre geführt, fo murbe nun umgefehrt in und mit berfelben die juridische Auffaffung als die allein gultige und mahre fanctionirt, bas juridische Moment, im Berhaltniß bes Menfchen ju Gott, als tas allein bominirende gefett und anerfannt. hieraus mußte fich Diefe Richtung immer weiter entwideln; immer mehr und mehr wurden alle Inftitutionen der Religion und Rirche in biefe Betrachtungeweife bineingezogen, und mas fich nicht in Bemagheit berfelben von juriftischer Seite erfennen ober murbigen ließ, wurde verkannt, verworfen und abgeschafft. Co batten icon die erften Reformatoren bas Monchsleben ac. verworfen, weil baffelbe unter Anderm auch die Geite bat, verbienftlich zu feyn, welche verbienftliche Seite in bem gangen Berhaltniß zwar nur Moment und Kolge ift, aber von Luther nach seinem Standpunft als die Hauptsache, als bas Befen ber Sache selbst angesehen marb, die darum fallen mußte. Co murbe viel fpater ber Bebrauch bes Rreuggeis dens, ber Lichter u. f. w. in bem lutherischen Rirchenwesen abgethan, ein Stud bes alten Bottesbienftes nach bem anbern abgeschafft, aus bem einen Grunde, weil all biefes feinen Busammenhang hatte mit ber allein geltenben rechtliden Ceite bes Berhaltniffes bes Menfchen ju Bott, und vergebens wiefen bei folden Belegenheiten reactionare Bres Diger auf die innere, symbolische, wirkliche Bebeutung folder Gebrauche und Formen bin: Die wirkliche Bebeutung ber Sade fonnte vor bem abftracten Rechtsftandpunft feine Onabe finden. Co fonnen natürlich auch alle die Bersuche, ben proteftantischen Cultus mit bergleichen Formen neu zu beleben, ihren eigentlichen 3wed so lange nicht erreichen, als bas Bewußtsehn ber Geister von ihrem Berhältniß zu Gott ein wesentlich juridisches bleibt, und nicht in und mit biesem Berhältniffe selbst wieder ein concret wirkliches geworden, womit dann in diesem Stude der Protestantismus selbst über, wunden wäre.

Das abstract juribifch gefaßte Berbaltniß zu Gott ift eine Unmabrheit in ber Ratur ber Cache, weil in folder Kaffung die Ordnung der Momente in dem Befen bes Berbaltniffes felbft verfehrt wird, weil bei berfelben in Gott selbst die rechtliche Seite Seines Besens in Seiner Berieb. ung ju uns mabrheitswidrig bervorgefehrt mirb. Gott ift nicht zuerft juridifche Berfon, fondern vor Allem Schopfer. Erhalter, Bater, in Ceinem Sohne Erlofer - und in biefer Seiner einen und allgemeinen Befenheit find Die juris bischen Beziehungen auf untergeordnete Beise eingeschloffen. Rebre ich diese so hervor, daß in Bott die rechtliche Seite in Seinem Berhaltniffe zu uns als die erfte und dominirende erscheint, so tomme ich burch foldes faliches praftisches Berhalten im Erfennen zu offenbaren Unmabrbeiten in ber Lehre, b. h. ich befenne burch bie Thatsache meines Denfperbaltens icon auf thatfachliche Beife eine Deinung von Gott, bie, in Borten ausgesprochen, auch mit bem offenbaren Bibel-Bort im ernften Widerspruche fteht, und eine Reberei entbalt in Ansehung ber allererften und einfachften Brundlebre bes Christenthums. Ferner, bebe ich am Menschen Die rechtliche Seite in feinem Berhaltniß ju Gott aus ihrer untergeordneten Beziehung im gangen Menfchen und gangen Berhaltniß heraus, fo fomme ich beggleichen wieder ju abnlichen Biberspruchen gegen bie anthropologischen Lehren bet Christenthums u. f. w. Das Berhältniß bes Menfchen p Gott fann nur wirkliche Bemeinschaft feyn in ben Grundverbaltniffen, die in ber Ordnung ber naturlichen gegebenen

Hrflichfeit bas Befen ber Gemeinschaft bilben. Es fann er Gemeinicaft fenn, wenn Bott wirflich und wefentlich 8 Bater erfannt und im Glauben gefaßt wird, und wenn Baleichen ber Menfch fich als bas faßt, mas er feiner Ras r und Bestimmung nach ift, eine geschöpfliche, aber mirfde Berfonlichfeit in ber Totalität feines gangen Befens, rch welche und in welcher er bie Rabigfeit und Berufung r Gemeinschaft bat. 3wischen juridischen Bersonen als folen ift feine mabre und wirfliche Gemeinschaft möglich, wohl er zwifchen Bater und Rind, Bruber und Bruber. Gollte Aiden Gott und Denich eine wirfliche Gemeinschaft beftem und nur möglich fepn, fo muffen beibe bas wirklich fepn, se bie Rirche und auch die Bibel von ihnen lehrt, bag fie b. Gine Borftellung ber Attribute Gottes in Seiner Bebung ju une burch faliche Betonung bes einen Moments re bem anbern in ber praftischen That bes Denfens, also er bie Abstraction ber Rechtsbeziehung im Befen Gottes Deinem Berbaltnis jum Menichen, enthalt in fich eine atfachliche gaugnung einer wirflichen und allfeitigen Beeinschaft amifchen Gott und Menich, beschränft bie Relis on auf eine Seite bes Menichen und auf ein Bebiet bes Sens, nämlich bas fpecififch-religiofe, und führt baburch bie ntfrembung bes wirklichen Lebens von ber Religion, wie e Entleerung ber Religion von allem wirflichen leben ber-1. Die protestantische Religionegesellschaft verbankt ben Chafter ber Transcendenz, ber Leerheit und Durre, ber fich in rer Lehre, Berfaffung, wie in ihrem Cultus überall auswragt bat, feinesmege ihrer jufalligen Befchichte, fonbern ner Bervorhebung ber abstracten Rechtsbeziehung über und aber ber lebendigen Birflichfeit, welche fehr mefentlich mit um gangen Standpunkt und jum Begriff ber Thatfache bes ifterifchen Brotestantismus gehört \*).

Das die Abstraction und Transcentenz wefentlich mit zum Chasrafter bes Protestantismus gehören, erkennen zum Theil auch pros

3m Gegenfat gegen biefe Abftraction ber Rechtebegiehme und alles beffen, was damit jusammenbangt, erscheint bei Riv genborf überall bie Religion auf bas Leben gurudgeführt; fie if fo au fagen bei ihm zwar auch Recht, er betont gang aufer orbentlich ftarf die Berfohnung, aber die Berfohnung nicht für fich, fondern im Berfohner, in der Berfon Chrifti; bet Recht ift ibm an und in ber Birflichfeit ber Berfonlichfeiten, ber Berfonlichkeiten, welche bie Begenftanbe ber religiofen Berebrung find, Gottes, Chrifti, wie auch ber Berfonlichleiten, welche die Berehrung schuldig find, von denen fie ausgelt, ber Menichen. Bon biefem Befichtspuntte aus lagt fic at flaren, wie nun Bingenborf wie von felbft ju einer Menge religiofer lebungen fam, die bem Protestantismus burchens fremb find. 1. B. ju einer Betrachtung bes Leibens Chrifti in ber Urt, wie fie in ber Rirche üblich ift, b. b. jur Betrach tung bes Leibens Chrifti an ber gottmenfclichen Berfon bes Erlosers bis in die Einzelheiten seiner Bunden bin. Det geschah bieß Alles von Zinzendorf auch wieder in bocht ein feitiger Weise; auch Zinzendorf hebt die Berfohnung in Chri

teftantische Schriftheller. So klagt Conftantin Franz über bie Chefernung und Entfrembung ber Gesellschafts : Biffenschaft von der Religion und allen religiosen Principien, und umgekehrt über die Antfrembung der Religion vom Leben; die Religions : Biffenschaft sei vertrecknet, "well sie die Religion nicht als den die Welt durch bringenden Gest erkannte, sondern als ein Spftem in sich ebge schlossener Berstellungen, welche neben andern hergechen, und neben welchen man daher selbst vorbeigehen kann, wie es in der Ibet überall geschehen ist. Das Erlöschen des religiosen Lebens und der Berfall der Kirche geht damit hand in hand."

"Unläugbar ift biefe Befchränkung ber Theologie in vieler hinficht burch ben Brotestantismus befer bert worben, mabrend bie alte katholische Theologie einen mehr univerfellen Charafter hatte. Ran jere bie Tradition" u. f. w. (Die Erneuerung ber Gefeficaft. Ber lin 1850. 65. 43.

16 faft ausschließlich hervor, und es ift nicht zu laugnen, is biefe Gervorbebung gerade beghalb fo manche Ungeheuerdeiten in feiner Borftellungsweise erzeugte, weil er fie auf r andern Seite nicht mehr im blogen objectiven Rechtever-Minis befteben ließ, fonbern fie auf bas Leben übertrug, e Berfohnung als "bie im Blute des Lammes begrundete inabe" faßte. Rur biefen einen Bunft alfo, bag Bingenborf ie die Bahrheit so auch das Recht, die beide ja auch jum eben gehören und niemals außer ihm für fich bestehen konen, auf das leben, auf die lebendige Berfon Chrifti und Benichen gurudführte, Die Berfohnung alfo innerhalb ber lerfonlichkeiten bachte, nicht außer ihnen als abstractes lechteverhaltniß, wollen wir an feiner Lehrfaffung als bas latholische und Ratholifirenbe bezeichnen im Gegensat gegen protestantifche Spftem, welches thatfachlich in ber miffenbaftlichen Darftellung seiner Lehre bie Wahrheit vom den. von ber Wirklichfeit losgeriffen hatte und ebenfo im sateriellen Lehr-Inhalte bas Recht von ber Thatface trennte. Begen erftere Abftraction maren bie Bietiften aufgetreten. abem fie die im Dogmatismus erstarrte Lehre auf bas les endige Chriftenthum, b. h. alfo auf bas Leben gurudführten. Begen die zwelte Abstraction, die Abstraction des Rechts von er Thatfache, trat bann in weiterm Kortidritt Bingenborf mf, indem er bas Recht im Berhaltnis bes Menschen zu bott auf die Thatsache, die Berfohnung auf den Berfohner, pt bie Berfohnten und bas lebendige Berhaltniß ber Lete ern zum Erstern auf die thatsachliche Birflichfeit bes wirklis ben biftorischen Chriftus jurudführte. Beides, sowohl mas be Bietiften als mas Bingenborf thaten, mar aber ein Forts britt jum fatholischen Spfteme in ber That und haltung es Erfennens, fofern es eine Ueberwindung ber thatfachlichen Baractionen war, auf benen die Gestaltung ber haretischen ebren berubt.

Rus der mahren Auffaffung ber erften Thatfachen des Chrie

ftenthums, bes Lebens, Leibens Chrifti u. f. w., ergibt fic We Bahrheit ber fatholifden Lehre und Rirche von felbft: de Sarefien find im Grund auch philosophische Brrtbumer, b. 1 unmahre Beifen bes Ertennens in ber Auffaffung ber ein Glaubens-Thatfachen, und wiederum führt eine natürlich wie Auffassung biefer nothwendig auch zu fatholischen Consequenz Bingenborfe concrete Auffaffung ber hiftorifden concreten Beife Chrifti brachte in fein perfonliches Denten und Empfinden, in fet öffentliches Wirfen und feine Werfe eine gange Menge Ucter einstimmungepunkte mit ber katholischen lehre und bem fache lischen Leben, Die auch ale folde von ben Brotestanten D fühlt und bis auf die neuefte Beit bitter getabelt, aber mit aus außerer Rachahmung, als aus ihrem innern Grunt, aus ber Art erflart wurde, wie Bingenborf alle religiffe Begiehungen unmittelbar in und an ber Berfon Chrifti co faßte, die gange Religion wirflich auf bas unmittelbare leben bige Berbaltniß zu Chriftus zurudführte. Berade bierin be fteht nach unferer Anficht bas Princip ber fatholifirenber Richtung in ihm.

Wer Christum ganz auffaßt, als lebendige Perfonlichte, für den ist Er nicht mehr bloß in der Geschichte, sondern is lebendiger Gegenwart wirklich und wirksam. Der Gett Mensch war ja, bevor Er Mensch wurde, wirklich im himmel und nach der Vollendung Seiner Erdenlausbahn suhr Er wizum himmel, wo Ihm sigend zur Rechten des Baters ale Gewalt übergeben ist. Wer nun den Gott-Wenschen wie Erden wirklich in Seiner thatsächlichen Personlichseit im Glauben wirdlich in Geiner thatsächlichen Personlichseit im Glauben ergreift und im Glauben mit Ihm seine Erdenlausbest durchwandert, leidet und stirbt, der führt auch auf mit Imgen himmel: d. h. eines solchen Wenschen Gottes-Bewußen wird lebendiges Christus-Bewußtseyn in dem Sinne daß er an Christus glaubt, wie Er im himmel und Scient Gottheit nach als der Herr, der Alles regiert und wirk, auf Erden im herzen sedes Menschen gegenwärtig ift, d.

er glaubt nicht mehr bloß an ben geschichtlichen Chriftus, fenbern an ben allgegenwärtigen Chriftus als ben lebenbigen Gott und herrn.

Wer aber Christum nicht in Seiner vollen Personlichkeit auffaßt, sondern so einseitig, wie es die Reformatoren thaten, Sein Seyn und Wirken auf das Werk der Genugthuung in keiner zeitlichen Bollbring ung beschränkt, der beschränkt beristum auf die Geschichte! Ueber dem geschichtlichen Christus geht ihm der ewige, himmlische verloren! Wir wollen dieses Thema hier nicht weiter aussühren, sondern nur daran exinnern, daß das Christusbewußtseyn in jenem eminenten Sinne des Worts zu Zinzendors Zeit unter den meisten Protestanten saft ganz verschwunden war, und daß es gerade ein besonderer Beruf Zinzendors seiner Zeit gegenüber war, Zeugniß von Christus als dem wirklichen Herrn und allgegenwärtigen Gott abzulegen.

Ber Christum als totale Berfonlichkeit in Seinem vollen wirtlichen Leben auffaßt, ber nimmt natürlich an Allem Theil, mas Chriftum und Sein Leben betrifft, ber bezieht alle feine Sandlungen auf Chriftum, ber tritt in feiner wirklichen Bermulidleit nicht mit Ihm in tobte außere Rechts-Berbindung. fonbern in volle lebendige Gemeinschaft, in ber fich bas Leben Ehrifti wiederholt, in ber er fich felbft an bas Leben Chrifti bingibt. Hieraus ergeben fich nothwendig alle Formen bes Rablens und Dentens, bes Lebens und Wirfens, die bei Binmborf bie innere Bermanbtschaft mit ber fatholischen Rirche Beurfunden, beren ganges Dafenn, beren Lehre, Cultus, Bere faffung eben barauf beruhen, baß fie Christum nicht bloß im Simmel, sonbern auch auf Erben und in ber Befchichte, aber wieberum nicht bloß auf Erben und in ber Beschichte, sonbern and im himmel ale ben Chriftum glaubt, ber nicht bloß ein Mal in ber Beit bas Opfer ber Berfohnung gebracht, sondern Opfer selbst ift und als Opfer in der Rirche stets fortlebt und wirkt, als ein Opfer, welches das Leben, wirfliche Personlichkeit ift. Die heil. Meffe, das Leben des Kirchenjahrs in seiner wirklichen Bedeutung, der sogenannte draftische Charaster des Cultus, kurz sast Alles, was die Protestanten als specifisch katholisches Wesen verwersen, gründet sich auf die unmittelbare Bezogenheit des Lebens der Kirche auf Christum als ihr haupt in Seiner wirklichen totalen Personlichkeit in ihrer allgegenwärtigen Wirklichkeit und Wirksamfeit.

Bor Allem ist es schon in frühester Jugend das Gebet, in dem fich biefer Standpunft Bingendorfe unverfennbar außert. Sein Bebet erscheint uns in ben berichteten Bugen als perfönliches Leben, gerichtet an den unmittelbar gegenwärtigen Christus in Seiner gangen lebendigen Perfonlichfeit von bem lebendigen concreten Menfchen, in bem bas Ganber Bewußtsenn bas Menschengefühl und Bewußtseyn nicht m tergraben und überbedt, fondern ju feiner Borquefebum Es ist wohl faum möglich, ko und Grundlage hat. ftarter auszusprechen über bas Bedurfniß ber Onabe und Berfohnung, über ben Mangel an eigner Gerechtigfeit, berm Einbildung ihm bas größte aller Lafter mar zc., als es Bingenborf bis zur einseitigen Uebertreibung that; bennoch befteht ber Unterschied zwifchen ihm und Anderen, die abnliche Ausbrude brauchen, barin, bag bei ibm ber Menich nicht im Gur ber unterging, sondern auch als dieser große Gunder Menic blieb und mar. Bezeichnend und charafteriftisch ift in biefer hinficht, bag Bingendorf auf ber andern Seite auch wiebn einseitig nichts von Furcht wiffen wollte. Diefes ift es, mas feinem Bebete einen fo naturlich menschlichen Zon und Ausbrud gibt. Bahrscheinlich ift aber biefe Ginordnung bes Sinbere in ben Menichen auch ber innere Grund gemelen, bei ihn viele Fromme feiner Zeit, namentlich aus ber ichon ab ternden pietistischen Schule, nicht für einen mahren, wieder gebornen Christen — in ihrem Sinne — anerkennen woll, ten. Beranlassung zu Anfeindungen von dieser Seite gab

hamentlich fein offenes Geständnis, bas er ben fogenannten "Bustampf" nicht erfahren habe.

Ift es ber gange Menfch, ber in Bingenborf feinem Gotte gegenüber fleht, und nicht bloß ber Gunber, so ift es natürlich, bag biefer gange Menfch nicht bloß feine übernaturlichen, fondern überhaupt alle feine Angelegenheiten, auch die fleinften und natürlichften, ju Begenftanben feines Bebets und ber gottlichen Furforge macht. Man fand bieg verfehrt, als ob baburch bas Beilige profanirt werbe, wenn Bingenborf in feinem Reitunterricht Chriftum um Rath und Sulfe anfleht, und allerdings entsprach es nicht ber abstracten Richtung bes protestantischen Bewußtsenns, ale welches die Erbe pon bem himmel trennt, und nur bas auf die Religion begiebt, was fich in ben abgeschloffenen Rreis religiöfer Bor-Rellungen bringen läßt, die in Gott vorzugemeife nur bie Berfon (im juriftifden Ginne) ju ihrem Gubstrate haben. Eben besmegen, weil bas protestantifche Bewußtseyn nicht von bem concreten lebendigen Gott ber Offenbarung ausgeht, ber überall und in Allem, auch bem Raturlichen und Ginzelnen, ift und wirft, tann es auch nicht faffen, wie berfelbe auch in ben fleinften Angelegenheiten angerufen werben Kann und foll, weil vor 3hm nichts flein ift, was fich auf bas Bobl Seiner Geschöpfe bezieht, und weil ber Gemeinfcaft bes Menschen mit Gott, dem Grund und Biel aller Religion, fein Bebiet bes Lebens fremb fenn fann.

Wie aber Zinzendorf alle seine personlichen Angelegenheiten im Gebete als die Sache Christi faßte, so faßte er auch von Jugend auf die Sache Gottes als die seinige; er betet nicht etwa nur für sich, sondern für die allgemeinen Angelegenheiten der Christenheit, für den Fortgang des Reisches Gottes oder bessen, was er dafür ansah, und setzte schon früh seinen eigentlichen und wahren Lebensberuf in die Ausgabe, nach Krästen zur Erfüllung des Testamentes Jesu, Joh. 17, beizutragen.

Rad all biefen Beziehungen erbliden wir in Bingenborfs innerftem Gebete-Leben flare Meußerungen feines fatbolifden Standpunfts. Es ift fatholifc, bei aller Tiefe bes Sunden, Bewußtsepns als ganger wirklicher Menfc ju beten zu ben wirflichen Gott ber Offenbarung, ber zuerft Bater, Cobn. bann erft Geletaeber und Berfohner und Richter ift. Es ift tathe lifch, fein Gebiet bes Lebens, bes perfontichen wie bes Ber meinschafts - Lebens, vom Gebete, von ber Religion auszufoliegen; in ben fatholischen Zeiten ber Bergangenheit murbe auch bas gange natürliche, burgerliche Gemeinleben auf bie Religion bezogen. Es ift wefentlich fatholifch, b. h. allgemein, Gott gegenüber nichts Brivates ju fennen, und umgefehrt die allgemeine Gottes-Sache jur Sache bes Denfchen au machen, bas beißt für Alle und für Alles au beten und mit hingebung ju wirfen, nicht weil und wie es Cache bes Menfchen, sonbern weil und wie es Sache Bottes ift. Wer da laugnen will, daß dieß "specifisch" katholisch fei, ben fragen wir, warum benn nicht auch ber Brotestan. tismus im Bangen bas religiofe Leben als folches fast, weldes mefentlich, nicht jufälliger und fecunbarer Beife, fonbern von Saufe aus, feiner gangen Ratur und Bestimmung nach, burch und burch Gemeinschafte-Leben ift, wie es bie fatholifche Rirche in thatfachlicher Praris verwirklicht, und mie es Bingenborf mit großem Rachbrude erftrebte, und von bem innerften Mittelpunfte bes geiftlichen Lebens im Gebet aus nach allen Seiten und Richtungen bis zur außerften Beripherie menschlich irbifder Berhaltniffe burchzuführen suchte?

# XLVIII.

. .

# Das Fabinger : Lieb.

Aus bem Aufruhr ber Bauern in Oberofterreich von 1626.

Bir glauben in bem Kolgenben ein historisches Dentmal von eigenthumlichem Intereffe einer langen und unverbienten Bergeffenheit entziehen ju follen. Es ift ein Lieb, in bem ber ungenannte Berfaffer in volfsthumlicher Sprache eine lebhafte, für Beit- und Stammesgenoffen darafteriftifde Ecil. berung bes größten und blutigften ber nicht gerabe feltenen Bauernfriege in öfterreichischen ganden niebergelegt hat. Dasfelbe erschien zwar als gebrudtes Flugblatt, aber bas in ber Mandener Sof = und Staatsbibliothet befindliche Eremplar if vielleicht ein Unicum, jebenfalls eine befondere Celtenheit. Beber irgend eine ber verschiebenen Liebetsammlungen, mit welchen bie jungften Decennien uns fo reichlich beschenften, noch etwa ein Special-Geschichtswerk gibt einen Abbrud ober auch nur Runde von bem Borhanbenfeyn unferes Befchichtes Liebes. Blog Sormayr hat benfelben Driginalbrud gefannt, und, ale poetische Beigabe zu ber 1805 erschienenen Schrift bes St. Alorianer Chorherrn Aury über ben oberennsischen Bauernkrieg, jur Probe vierzehn Strophen (nimlich 28, 29, 30, 32 — 40, 44, 45) im "Archiv für Geschichte n." Wien. Mai 1827 publicirt, indem er das Lied
selbst als eine höchst lebendige Darstellung des ganzen Berlauss dieses Aufruhrs rühmte, und bedauerte, daß es so unbekannt sei, "wie das alte lustige Bolkslied, nach deffen freilich
nicht sehr einsachem, aber überaus effektvollem Bersmaße es
versertigt worden." Weiterm stand vielleicht die Censur entgegen. Das uns vorliegende Exemplar, ohne Angabe des
Orts und Jahres des Druck, enthält das Lied auf acht
Blättern fleinsten Octavsormats, und mag in München.
Baffau oder Angsburg, jedensalls aber unmittelbar nach jener
unheilvollen Zeit erschienen seyn, die Desterreich ob der Enns
saft ein ganzes Jahr lang mit allen Gräueln des Bürgerstrieges heimsuchte.

Eine ausführlichere Besprechung ber besungenen Begebenheiten liegt um so weniger in unserer Absicht, als jum Theil bas Lieb selbft sie erzählt, andererseits die Umftande bes großen Aufruhrs als bekannt vorausgesett werden dürfen.). Ferdinand II. hatte unter den schwierigsten Umftanden, wie kaum je ein Fürst, die Regierung seines Landes angetreten, das wie ein großes Feuermeer des Religions und Bürgerkrieges rings um die Thore der Kaiserdurg sich ausbehnte.

<sup>&</sup>quot;) Monographische Befchreibungen lieferten: Fr. Aurz: Berfuch einer Geschichte bes Bauernkrieges in Oberöfterreich unter Anfiberung bes Stephan Fabinger und Achap Biellinger. Leipzig 1805:
— und, in mehr novellistischer Bearbeitung, Fr. Isidor Proschio: Der erfte Bauernkrieg im Lande Defterreich ob der Enne. Ein 1849. — Werthvolle archivalischen Beiträge dietet der geiehrte St. Florianer Chorhert I. Stulz: Geschichte des Ciftercienser: Aloftent Wilhering (Linz 1840), womit im Allgemeinen zu vergleichen: Thevenhiller's Annales, Raupach's "evangelisches Defterreich", und hnrter's Geschichte Kalfer Ferdinand's II.

Me bie flegreiche Bulfe bes Bavernbergogs am weißen Berge er Brag ibn aus ber argften Bebrangnis gerettet batte, lieb nur die Bahl, bas Uebel mit ber Burgel auszureißen, der im nachken Sturme ficher unterzugeben. Es war nicht twa fatholischerseits eine faktische Anerkennung ber protetantischen Doftrin: cujus regio illius religio, sondern ein let der Rothwehr gegen den Landesverrath, als Ferdinand eit dem baverischen Alliten Die Mabregeln beschloß, welche inter bem Ramen ber "Begenreformation" befannt finb, unb te freilich besonders ftreng auf die Ober und Rieberoftereicher herabsielen, weil gerabe sie überall im Aufruhr voran eftanben maren, als beffen Saubturfacher nun (30. Aug. 624) bie "Baftoren und lutherischen Schulmeifter" binnen dt Tagen aus bem ganbe gewiesen wurden. Ratholischweren ober auswandern! - man weiß, wie weit die Stande es Landes in ihrem Rampfe "allein für die lautere Bahrett und nur jum Untergange bes Antichrifts" gegangen ma-Diefes Beifviel batte auch bas Bauernblut aufrühreifc vergiftet; noch mehr reigte ber haß gegen bie baverifche Berricaft, welcher Oberofterreich fur Die aufgewendeten Rriegeoften verpfanbet mar, und die bartbergige Strenge, mit ber ver baverifche Statthalter Graf Berberftorf überhaupt bas und ben Rrieg vermuftete Land regierte, und inebesonbere Me religiofe Reaction über bie Meinung bes faiferlichen Reormationsbefehles binaus betrieb. Gerade bunbert Jahre iach ber großen Revolution "evangelischer Freiheit" von 1525 brach jest ber Aufruhr ber oberennfifchen Bauern aus. te balb 70, bis 80,000 Mann in ihre "Gmain bes driftichen evangelischen Belblegers" versammelten, und more soito, ju ihrem Schute wiber ben Antidrift, fatholifche Monche mb Bfaffen tobticblugen, ober fie wenigstens an Obren und Rafe auf gut turfifch operirten, von anbern Graueln gu dweigen. In fofern, und bie offen focialiftisch rabifalen Lenbengen ber Erhebung von 1525 bis 26 abgerechnet, Jalt

auch bie von 1626 mit biefer ben Bergleich aus. Dort wie bier batten bie Bauern von ben obern Standen, namentlich bem Abel felbft, gelernt, unter felbftfuchtiger, beuchlerifder Berufung auf die evangelische Freiheit Die faiferliche und landesherrliche Autorität auf's verächtlichfte zu behandeln und fehrten nun die neue Baffe gegen ihre eigenen Erfinber; nur bag bier ber größtentheils noch protestantische Abel Dberöfterreichs ber Confequengen fich ju erwehren vermochte. und, obwohl mit Mord und Brand bedrobt, ben Bauern nicht jugog. Beniger bebenflich maren bie ausmartigen Rurften und herren ber "evangelischen Union" und beren Bunbesgenoffen. Man wußte in Munchen und Bien recht mobl: bas bie Rebellion nicht gemeines Bauernwert, fonbern von Anbern mit Rath und That angesponnen, Biele babei intereffirt feien." Es war notorifc, bag nicht nur ber Ronig von Danemark und Bethlen Gabor fdriftlich und munblid mit ben Bauern verfebrten, fonbern auch ber Grofturfe mit im Spiele war. Aury, die Bauern hatten fich vollkommen in bas Bebahren ihrer evangelischen Stanbe eingelernt, namentlich auch in ihre Allianzen; "fie mußten fich", fagten fie, "bereits einen evangelischen Herrn."

Unser Lieb nun, bessen Berfasser im Bauernheere überall babei gewesen zu seyn simulirt, und bas Ersahrene gleichsam im Monolog beschreibt, bewegt sich in der jedesmaligen Reinungs und Gemüthstimmung der Rebellen, betrachtet daber schließlich den Aufruhr vom strengconservativen Standpunkt, und unterlegt denselben den geschlagenen und reumüthigen Bauern selbst. Herberstorf und General Graf Pappenheim (hier in "Haimpappen" versett), ihre Besieger, erhalten in wehmuthig klingenden Worten den Ruhm unsterblichen Namens, während die Bauern jammernd über ihre Berführung und Verblendung Abschied nehmen. Zerknirscht beichten sie ihre endlich gewonnene Einsicht, das Gottes

Strafe fie billig treffe, weil fie hatten herrn fenn, und mit Baffengewalt werben wollen, was ben Bauern noch immer übel gelungen, sowie ben religiofen Grund ihrer Berirrung: "wir wollt'n mehr wiffen, als alle Papiften, und auch als alle Pfaffen; wollten uns felbft Die Schrift auslegen, tonnen boch nichts, ale adern und eggen." Ihren oberften Anführer Stephan Katinger (Kabinger, Beibinger) felbft flagen bie Bauern jest als Berführer an, und bas Lieb benennt von ibm ben gangen Rrieg. Kabinger \*), ber hutmacher, fpater Bauernhofsbesitzer, ein im Rriegshandwerfe nicht unerfahrener muthvoller Mann, farb aber icon am 5. Juli 1626 an feiner ben 29. Juni vor Ling erhaltenen Bunbe, und ward zu Efferding begraben, während ber Rampf mit mechfelnbem Glude, aber jeberzeit auf beiden Seiten tapfer und bartnädig noch bis in ben Rovember fortgeführt wurde. Die faiferlicen Commiffare maren einer friedlichen Beilegung fcon nabe geftanden, ale ploplic bie Bauern mitten im Baffenstillstand über bie Grange brachen, und bie Sache abermals so verboserten, bag bald barauf ihrer 3000 unter Lindlo in einem hinterhalte aufgerieben wurden; erft Genes ral Graf Bappenheim, ber nun mit 8000 Bayern ben Rais ferlichen zu Gulfe eilte, brachte ben Aufruhr in ben blutigen Schlachten ju Efferbing, Omunden, Bodlabrud und Bolfeed, in benen allein über 10,000 Bauern fielen, ju Enbe.

Wir geben bas Lieb felbst buchstäblich treu; es beginnt mit ber Bildung bes "driftlichen evangelischen Belblegers" und beffen ersten Frevelthaten.

<sup>\*)</sup> Der fruchtbare Theaterbichter Baul Beibmann ju Bien hat feine Berfon auch auf die Buhne gebracht, in einem moralspolitis ichen Tenbeng. Bopfftud, bas um 1781 im Drude erichien.

Bir fibir laftig vant furjo welliges Bauvren Ajob, Bon bem ganhen Berlauff, bes Bauern Ariegs Gieffel Hätlinger bamalen Khrhobeuft. hafda für Radflaven much Bauwn, futt luftig etc.")

- 1. hafdin \*\*) file Radisaven vad Batwen, fest luftig vad laft ench nichts tauven, ich will euch eines naves fagn, was fich hat newlich maetragn, wol gwijchen der Airchen und Mawren, ich fambt mit mein Anechten, habn ersten vor nächten, der gende Racht gefosen, der dennem vil Leuven.\*\*

  de kandestnacht hergelossen, die haben wir so klein gerschlagen, das mans sobter hat von uns tragen, walft was ich jeht sine hossen.
- 2. Safcha was wirdt burauf werben, hoff wol wir wollen vas wehren, wann ihre mur alle frifch wollt wagen, wolln wire leichtlich all erschlagen, weil wir sein lautere Rern, wir muffen gfambhalten, bie Jungen vand Alten,

<sup>&</sup>quot;) Folgt ein holzschnitt, welcher brei Banern, gleich jenen Schweizern auf bem Ratti, zeigt, die mit Dreschstegel, hale und Sied
versehen find; über ihnen ber halbmond, bas Wappen bes Depe pelablers und die Sonne, bazwischen Sterne. Unter bem holzschnitte fieht: "Im Thon: hafcha mein Grabl wilk laufen, ote."

"") heisa, hurrah! "" Lauerer, Spion.

was nur ein Prügl mag tragen, mit Taschen und Gurtin, in unsern Mühlviertl, wöllen wirs leicht all verjagen, alebann wölln wir weiter ziehen, sie muffen von uns alle flehen, ober es gilt ihrn Kragen.

- 3. Sascha man muß ein erwöhlen, ber bie Bueben in haussen fan ftellen, vnd lernt sie alle recht Brügel tragen, wann wir mit den Dieben schlagen, bie man nit kan erzehlen, ich Steffl Kälinger, weil ich noch war jünger, hab ich mich offt laffen nüben, für einen Goldaten, hort was ich ihne rathen, gib auch ein hurtigen Schüben, ich lern euch all ein Annt fürs schlessen, baf man kein Loch macht mit den Spiessen, vil weniger hawt ein Schmüben\*).
- 4. Safca brauf wöllen wirs wagen, wie Steffl gatinger thut fagen, weil er mehr tan als Biern bratten, ber Bapftlich Gott helff ben Goldaten: fie werden boch alle erschlagen, von unsern handen, fie könnens nit wenden, weil uns auch schabt kein schieffen: mit ihren Rufquetten, fie können sich nit retten, vil weniger mit den Spiesen, en wie wirdts ihnen khun so zorn, weil wir fein Stainhart gefrorn \*\*), ich main sie werden einbiessen.

<sup>\*)</sup> b. i. burch "Bunbfegen" hieb. und schuffeft machen. \*\*) wie oben: gefestet, gefeit.

- 5. Sascha eh wir sort marschiren,
  muß ich euch eh visitiren,
  ob auch ein jeber hab sein Brügel,
  vab ftehe fleisig in ben Flügel,
  baß teiner ben anbern thut jeren,
  geht nur sein hernacher,
  baß die Boherbacher,
  zum ersten werben geplindert:
  fombt aber ber Tätenbeck,
  lauss nur keiner wegk,
  bamit wir unverhindert,
  bas Schloß Boherbach thun anzünden,
  brinn wir viel ber Landtesnecht finden,
  lost ") wie die Trummel schindert "").
- Sascha laufit flur zu ben Thurn,
  wann sich die Soldaten brinn wehrn,
  laft vne die mit Gewalt angreiffen,
  wir wöllen ben ganben Marck zerschleipffen,
  vnd alls in grund verhörren,
  die Landtofnecht allsambt,
  auch ben Leuthenand,
  wie auch selbst den Berwalter,
  wir wöllen sie vmbringen,
  bie maisten vmbbringen,
  wie die Fisch in dem Kalter,
  die Burger sein auch all hollwanger \*\*\*),
  die wölln wir stelln an den Branger,
  eh selbst sombt der Statthalter.
- 7. Safcha feht wie fie fcon rauffen, bie Landtefnecht fangen an gu lauffen, flichen all hinauß in Garten, liebe meine Bueben thue feiner warten, schlagt nur all tobt zuhauffen, verschont nit deß Pfaffen, er ift in ben Garten, bort hin ift er geloffen:

<sup>&</sup>quot;) hordt. "") foinbern, flingen wie gebrochenes Gefchirt. "" Uluverlafige. Steht für "Gollanber"; 3. B. im Bollomunb: "geft burch wie ein Gollander."

### Dar Mathier 216.?

bort ligt er schon gestreiter,
bald balber verrecter,
jhr feiner hats besser zuhoffen,
wann sich einer möchte bucken,
schmeist jhn mitten aus den Rucken,
biß jhm das Maul steht offen.

- 8. Hascha wo ist die Rüstsammer, bringt ein Hacken ober ein Hammer, bamit wir die Thür aufftossen, brinn sehnbt genueg Sabtl vnnb Zahm zum Rossen, mehr dann ben einem Krammer, fombt herein mit haussen, hie darss mans nit kaussen, ber Windische Fürst mueß zahlen: von Spiessen von Stangen, von furgen vnnd langen, schöner kundt mans nit mahlen, Rüstung Banger vnd Sturmhauben, daß man drinn hat gnug ausstlauben, solgt mir nur jest in allen.
- 9. Hafcha fort in bie Dafern,
  laß vns ein wenig einkehrn,
  ber Wirth ber mueß vns vmb sonft einschenden,
  fonsten wöllen wir jhn in Keller auffhenden,
  trindt all in gsundt seins herrn,
  affis \*) lasts vns fortlaussen,
  gegen Aschaw mit haussen,
  entgegen ben Statthalter:
  er foll schon herreitten,
  mit seinen Evelluthen,
  baß wir fort kommen balder,
  brauff an reinn an bicken Buschen,
  wöllen wir vns zugleich verduschn,
  zwischen ber beeden Bälder.
- 10. Safca bort tombt er fcon gritten, bie Landstnecht auch mit ben Mufqueln, felbit gleich altbort gwifchen beb Bruiten, bubn thut euch ins Rorn buch,

ชายเล้าได้จากกับ เลยเล้า เกม แล้วรู้แก้เมื่

<sup>\*)</sup> maher.

## Der Ballejeden.

bif fie kemmen in bie mitten,
jest thut bald zulauffen,
fovil jhr kondt fchnauffen,
vand schlagt all drein mit Kräfften,
thut nur redtlich fechten,
zum linden zum rechten,
dann an vas kan nichts hefften:
hietet euch vor den Diebs Crabaten,
so mueß vas die Schang gerathen,
wir kriegn vil filbrer Stöffin.

- gar schon wölln wir mit ihm brangen,
  gar schon wölln wir mit ihm brangen,
  zu lauter Riem wölln wir jhn schneidn,
  damit er nur Pehn gnueg mueß leuden,
  wir sehn jhm lang nachgangen,
  merckt all auss jhn eben,
  so er bleibt im Leben,
  er thete vns wol nicht schenden,
  solt er oberhandt nemmen,
  vnnd vns bekömmen,
  er lleß vns alle hencken,
  brumb sehd schuet nit verzagen,
  bie maisten sevn schon alle erschlagen,
  bie andern werden an vns dencken.
- 12. Safcha feht wie all entlaussen,
  was nit ist erschlagen ist ersossen,
  jest wöllen wirs gang Lanbt ausziehen,
  vnsere aigne herrn mussen stiehen,
  lassen vns Thur vnnb Thor offen,
  gar balb wirdt man sagen,
  ble Bawrn habn geschlagen,
  auß bem Lanbt bie Goldaten,
  thun alles betriegen,
  ste lassen von Pfliegen,
  fragen nichts nach ben Crabaten:
  bas gang Lanbt muß sich betehren,
  well wir Bawrn jest werdn herrn,
  tönnen wol sien im Schatten.
- 13. Safcha flux burch bie Geburchen, was machen wir ju Baibenfirchen,

.១មនុស្សន

## Das, Mabinaere Lieb.

laffet vns Effecting auch einnemmen, bie Welfer werben an vus ertommen, bie Stehrer fich schrödlich förchten, Lambach, Stehrgärften, muffen brüber zum ersten, bas sehn Geistliche Guetl: brinn wöllen wir sauffen, wann Pfassen entlaussen, vnnb haben ein guetes Miebl\*), wöllen wol selbst abgeben Praelaten, lassen vns schern Bart vnnb Blatten, vor vns ructt man bas Hüebel.

- 14. Saicha man bfiell nur gnug Wachten, nach Willering wollen wir trachten, nach Canct Florian auch befigleichen, bie Bfaffen muffen boch alle welchen, bas fan man leicht erachten, eb es beut wirb finfter. fchiden wir auff Grembemunfter, ein aufgeflaubten Rern, of the tool specific I ble muffen verfundten, bag pnfer vil binben, Special of tyles. und haben ein ftardes begern: nach Deberfperg in gleicher maffen, bie Bfaffen follen ihre Glofter laffen, bie Bawen fennbt jegundt herrn.
- 15. Hafcha jest waiß ich nichts boffer, als bas wir einnemmen bie Schlöffer, beren im Landt ein ganger Sauffen, laft die Pfaffen vnnd Erlleuth lauffen, ich waiß ein Staal voll Nöffer, stehn nit weit von Gmundten, groß Biren vnnd Lunden, auch vil schones Frawenzimmer, wöllen wir alles wegt führen, niemandt soll vns brann jeren, wir lassens von vns nimmer: wöllen auch sangen alle Psieger,

<sup>\*) 6.</sup> Comeller's Borterbuch sub voce Maria.



- esh ellen Chlisfer vand Stätten, ench ellen Afflenmern, fein fleifig jusamen, das Gidzig vand auch die Auschauelen: das wir Enns vand Ling zu hansten, damit francu fobiefien vand lansfen, binein was lebt beinn kitten.
- 17. haicha neth jeber gung Baffen, wir baben noch gnebig juschaffen, wan ichaw fleifig jum groffen Sinden, wir miffen jeht für bie Linh Statt ruder ba finden wir Solbaten vud Pfaffen, wir wöllen fie duhen, mit Jibleihe vud Sinden, mit fleinen vand groben Gfchihen, wir wöllen flard icheffen, ben Graffen machen fchwihendt, so wir jhn bervon abtrelben:
  gar lang fan er durinn mit blelben, er laft die helwanger fihen.
- 18. Safcha rueff meinen Lagenen, es febn zween ober breven, bag fie finr mein Biren richten.

#### Das Rabinsen Bich.

gegen meiner groß Menig,
fein ihrer vil zu wenig,
muffen brinn all fangen vand bratten:
auch die Kinder in der Mutter Leiber,
auffer ber aller schänften Beiber,
ber wir nit fonnen gerathen.

- 19. Safcha man thut die Statt foren, ber Statthalter will fich brinn wehren, folgt mir nach mit hellem Sauffen, wir muffen alle Sturm lauffen, boch ehe zusammen recht schworen, ich schwor ben mein Christum, sag ab ben Pabiftum, auch allen ihren Göben, tein Bischoff noch Pfaffen, laffen wir vne nicht schaffen, fragn nichts nach ihren Gefähen, sonder glauben fest einhellig, daß es allein Gott seh gefällig, daß wir vne darwider sehen.
- 20. hafcha was ghört zu ben Dingen, last uns ein Pfalm fingen, wöllt mir all zugleich nachsprechen, D hErr wollst dich an uns nicht rechen, was wir jezundt verdringen, die Stäb unnd die Stecken, die wir hie austrecken, die irösten uns voer die massen, in unseren Sanden, zween wögen ein Jendten, machen bald weiter Gassen, haben Stächel wie ein Yggel, brauchen weder Jaum noch Bigl, brauss ihn wir uns verlassen.
- 21. Sascha wo sepubt ble Schalmene, blaft Larmen zusammen all breve, gebt barmit alebalb ein Balchen, baß man sich richtet zu ben ftraichen, fruid land farm en vond thut schreben,

ben: in Armover, in Gerene achen.

# Det Retunde Bid.

branf Jobl, mein Jobl,

lauff Jobl, mein Jobl, fechetaufenbt fepnbt ichon brinnen, fpringt eilenbte fein munber, in Graben hinunber, thut euch nit lang befinnen, fleigt hinein balb vber bie Mawren: bobl brauff Jobl, lauff wie ber Schawer, vnd bleib nur feiner hinden.

- 22. Safca wie ifte heut so bundel, betten wir von Spahn gnueg Fundel, ober wann fich es mocht aushaittern, wolten wir hollen mehr Sturmlattern, fein wir nit Fiselgunges \*), gar bieff ift ber Graben, tein Laitter wir haben, bie nur hinauff that ruichen, ich hab von mein Wagen, zwo Laittern bertragen, tombt bannoch nit zum ftreitten, vnier vas hundert Taufent Bawrn: tombt nit einer vber die Mawren, daß ift ein Wunderzaichen.
  - 23. Hascha wohin soll man fteigen, ber Graff zaigt vas die Frigen, sih wie vil schon ligen im Graben, die mussen all steffen die Rabben, wolt vil lieber weinen als schweigen, feiner kan sich hietten, vil sich zu tobt blüten, die all sehn schon getroffen, keiner kan nichts sehen, ach wie muß vas geschehen, hat sich wol kurm geloffen: wöllen zum Teusel nur haimb vas wenden, Morgen fragen vaste Studenten, was wir noch solten machen.

<sup>\*)</sup> Busammengefeht aus Fifel ober Abel, und Gunges, Gunte

### Dot: Febingtrafich.

- 24. Hafcha was that ihr lang fragen,
  braff') Jobl thue noch ains wagen,
  wann ihr feht ein Safferl zubeden \*\*),
  thut euch unter bie Mawen verfteden,
  must brumb nit gar verzagen,
  wann sie herauß fallen,
  wölln wirs wider zahlen,
  weil vnsere Jäger vand Conten,
  auf allen Gaffen,
  scharps schiefen bermaffen,
  wirdt mancher bleiben siben,
  bie Borstatt wöllen wir auch anzünden,
  alles verbrennen was wir nur sinden,
  seht nur wie die Sasserlein spripen.
- 25. Hascha ber Graff macht grob boffen, vmbsonft werben vil erschoffen, Ling muffen wir heut gang quitten, vnnb bas Bold alls wider abführen, vil Bluet wirdt hie vergoffen, wir habens lassen gschen, er hat sich versehen, mit Aulver und Blep mit hauffen, vnnb hat unierbessen, gnug Rosteisch zufressen, vnb guten Wein zufanssen: ber Dieb Kaing hauptmann Fleischader, vnnb will selbst nit vorlaussen,
- 26. Safcia macht Plat in ben Gaffen, ein jeber fein Brigl thue fassen, vand nemb sein Ranben auff den Aucken, sagts auch vasern verter der Bruggen, daß wir Lint gant verlaffen, man sag ihnen weiter, frembbe Bold vand vil Reliter, seh schon auff den Conknon,

The L. Medaliffer

pie oben "brauff". \*\*) aus Morfern ichießen.



- ich Sauptman Bernt vnb nicht vin gemainer, will felbst steiff auff ihnen tauren, feiner darff nichts fagen, nur alls niderzschlagen, vnb gute Beith machen, afft wöllen wirs thailen, es kan vns nicht fählen, bann er hat schöne Sachen, kombt der Hableergen auß Bahrn: ber ist lang gseffen, aus den Ahrn, ben wölln wirs auch also machen.
- 28. Sascha wir haben vernommen,
  bas Baprisch Bold sey ankommen,
  Rapserisch auch ein groffe Mennig,
  vnser seyn boch auch nit wenig,
  vnnb wöllen noch mehr bekommen,
  wir wöllen außsenben,
  gar scharpsse Potenten \*),
  an vnsere gwesten Herrn,
  bie jest Unterthanen,
  gar keines verschonen,
  se thuns nit ober gern:
  baß sie lassen bie Gülbpserbt hollen,
  mit Corbiner vnb vil Pistollen,

### Daft Habbachtellich:

vund gar nit weiter fragen,
fondern alsbalden,
vns Ghorfamb halten,
gehorchen vnfern Mandaten,
wir seyn benfammen gewesen,
ein Außschuß erlesen,
vnnd haben also gerathen,
daß man unsere Stuck foll führen,
vnd sich jeht nit weiter wehren,
bis auf die Welferische Handen.

- 30. Sascha zum Brigt thut greiffen,
  last herfür tretten bie steiffen \*),
  bestehet nur wacker neben meiner,
  bort kombt gwiß ber Obrist Preiner,
  wo die Arompeter pfeesfen,
  ich siche im Nebel,
  ben Oberist Lebel,
  kombt auch mit seinen Reittern,
  die Welserische Halben,
  wirdt von vns allbayden,
  gewindscht sehn zu erweittern,
  beint wöllen wir Chr einlegen,
  soll auch mancher kleiner Degen,
  barüber geben zu scheidern.
- 31. Sascha bleib nur feiner hinden, wann wir die Borftatt anzinden, wöllen wir all zugleich dran lausen, wollen wir all zugleich dran lausen, vnnd drein schlagen mit hellen haussen, hineingehen wie die Blinden, vnfer sendt vil Tausendt, brumb wir gar nicht grausen, bendt nur jor spilt mit Karten, es muß ihnen geschehen, daß wirdt man bald sehen, wie zu Boperbach im Garten, auch den Hablierger vnnd Lindl, ben Obristen Schifer vnnd all sein Efindl, ihrer wöllen wir flats warten.

uniere Mildel feaute und balde groine

<sup>3</sup> Die Gefeiten.

- 9
- 32. Hafcha bie Welfertiche heiben, wirdt hent vil muffen lepben, sehet wie voll ligen alle Straffen, daß sie haben dahinden lassen, vil Adpf, lähr Säbl, vund Schalden, so wir sie verjagen, oder alle erschlagen, so reutten wir siere Absser, und sehnt mit schon Then, allsambt Freherrn, im Landt vber Städl und Schlöser: wöllns also machen nach vnseren hirn, man muß vns gnädige herrn tractiern, gelt Jobl das ift ja bester.
- 33. hascha wen siht man bort reutien, was mueß boch bises bebeuten, haben alle lange Stangen, was werben sie nur bamit anfangen, frumpe Degen an ber Seithen, wolt auss mein Ayb rathen, bas seyndt die Crabaten, auch ber General haimbpappen, ich thue jhn wol kennen, seht wie er thut rennen, auss seinen schonen Rappen, wit jhm reutt ber Scharnbacher: seine Reitter hinder jhm nacher, es wirdt sehen grobe Kappen.
- 34. Hascha wir mussen nur wagen, er sangt schon an juschlagen, es geht schon alles unter vand über, seht wie vil schon steden sennt über, bie man barvon muß tragen, bie Busern all laussen, sallen all vber ein haussen, ber Teussel holl ihre Stangen, barzu die Crabaten, und alle Soldaten, was mussen wir jeht ansangen, vusere Brigel tonnen nit raichen,

### Date Mittaltentereith.

fie rennen vne alle auf ben Straichen, alfo ifie noch nie ergangen.

- 35. Sascha es seyndt shr vil hundert, mit Copien burchrennet, das mich wundert, wo thut bleiben heut vnser Wundseegen, brumb seyn sie also gant verwegen, sie schieffen all zu daß donnert, den Jodel den Boden in hindern thut steden, ein Spieß ist abgebrochen, der hauptman der Jäger, auch seine zween Schwäger, seyndt neben vil andern erstochen, daß thut der Pappenhaimb außrichten, wir mussen all trachten vnnd bichten, daß wirs an ihm thun rechen.
- 36. Safca bie muffen wir weichen, wir wollens brumb nit vergenben, ben Bappenhaimb vnnb ben Grabaten, bas fennbt bie rechten Teuffelebraaten, bie wir noch wollen erreichen, productional pages 13307 ja alles vergeben, bie mutigen gowen, bie fennbt ichon unter ihnen, bie pnfern vergagen, JANUAR ROSSOFT IN ble ihren nachjagen, fein Teuffel fan ihnen entrinnen, reicher Chrift bich vnfer erbarm, gu belffen one ftred ang bein Urmb. weil wir jest nit mehr tonnen.
- 37. Sascha man bort gar laut trummlen, ich fib noch ihrer vil wumblen, bort im Belb im biden Buschen, werden fich noch vil verbuschen, bis wir vne wiberumb samblen, aft wöllen wir nach Gmunbten fürwarten, ben hunben, mit half ber Biberawer, bie können bermaffen,

\*) mutbig.

### Dat Salager City.

wird mannicher flather Bawer: ben Bappenhaimber noch geben zuschaffen, fie haben erschlagen vil Anecht ber Pfaffen, fie halten wie ein Mawer.

- 38. Hafcha bort kompt ber vusinnig;
  von Pappenhaimb gritten gant grimmig,
  rennt über all Jäun vand Gräben,
  baß ihm gleich die haar aufffdben,
  stellt sich als wer er winnig \*)
  fein Brigl kein Steden,
  will gegen ihn kleden,
  noch unfere Kölben spitig,
  kein Biren kein Degen,
  auch gar ber Wundsegen,
  er ist vns vil zu witig,
  ich glaub kaft ohn alln Sweisel,
  er sen selbst gant ber lasdige Teusfel,
  seit wie er brein geht hibig.
- 39. Sascha wie gests an ein wapeln seht wie sie im Bluet herumb fraplen, etliche ligen halb gestredter, etliche ligen ganz verreckter, etliche ligen vnnb zaplen, etliche weit von sern, sich bort herumb kehren, nach Bolffegg sich alle wenden, lassen alles bahinden, baß sie laussen leicht köndten, wann sie nichts tragen in Sanden, mit dem Leben darvon laussen, ligen bleibt der maike Saussen, bie all jhr Leben enden.
- 40. Sascha ich sag noch und zweissel,
  ob bas nicht sehn lautere Tenffel,
  bie her kommen auß ber Höllen,
  zu benen sich Pappenheimb thut gsellen,
  weil jhr ein so kleines Häuffel,
  sich gegen uns wagen,

.The work to the second off:



bie maiften erschlagen
vns auf den Guß nachstechen,
so schrödlich sich wehren,
baß ich doch thet schweren,
sie musten sich alle verkriechen,
die wir hielten schlecht vnud wenig,
machen vns jhnen vnterthönig,
mussen sie sörchten vnnd flieben.

- 41. Hafcha ach wie viel heut muffen, mit aigner Saut zahlen vand buffen, was der Fatinger thet fündigen, weil wir einfältig und unmundig uns oberreden lieffen, daß wir möchten weren, allfambt Brepheren, das Lands und felbk regiern, gleich wie auch die Schweißer, es toft fie fein Kreuger, sondern das March im Hirn, Hand, Tück und Alemb, daß dech Gott einmal erbarm, muffen wir darüber laffen.
- 42. Hascha die Buchsen hört frachen,
  man thut wider Larmen machen,
  jest kombt einer thut vns sagen,
  daß die maisten sast alle erschlagen,
  dort bey den Schaaren sterben;
  dort stehen auch vil Belber ?);
  der Pappenhaimb selber,
  hat mit seinen alguen Huben,
  gar vil nidergstochen,
  die noch im Blut rochen,
  gleich gramsen mit den Ichnen;
  est wie sie im Blut smöwaden,
  vnnd verschwinden wie der Schatien,
  wo man sich thut hinwenden.
- 43. Dafcha laft uns all entlauffen, welcher am maiten mag fonauffen,

bann bie besten schwarzen Bawren, bie steis ghalten wie die Mawren, bie ligen schier alle zu hansen, wievil weren Christen von losen Bapisten, erbärmlich heut erschlagen, erstochen, erschoffen, zertretten mit Rossen, jeht gitts auch gwiß mein Kragen: ach was wirdt endtlich drauß weren, heut wirdt erschlagen der beste Kern, weitter darss man nit fragen.

- 44. Safcha ihr lieben Spiefigfellen,
  fo wir nit all heut fterben wollen,
  laft uns lauffen jum Bappenhaimb,
  wann sein Serh wer Tyfen vand Stain,
  fo wire ihm recht erzeblen,
  vand ihm fallen zu Kueffen,
  fchon bitten wir muffen,
  baß er uns wöll vergeben,
  was wir hie verbrachten,
  unnd theten stets trachten,
  nach seines Batters Deben,
  was wir thun das waiß wol er,
  und gult auch vil bey dem Kapfer,
  wir wöllen ihm uns ergeben.
- 45. Hafcha ber Pappenhaimb hibig, wirdt seinen herr Batter bemütig, bitten er wol sich erbarmen, vnserer Weiber vnnd Kinder armen, die zaghaft vnnd kleinmütig, die Straff nit mehr benden, das Leben vns schenden, beym Kapser vns versöhnen, wöllen ihn gar gern, für vnseren herrn, so lang wir leben erkennen, wann er widerumb woll einstellen,

<sup>\*)</sup> b. i. feines Schwiegervaters Graf Gerberftorf. maddaysirff

#### Dat Bulginger Clot.

benen bie uns tobien wollen, and beid ban ba

- 46. Safcha jest wöllen wir boffen. wann bie Ling-Statt tft wiber offen, Maria Balline th bag wir binein ficer borffen. man thut nit mehr Saffetle werffen, alsbann wir Sturit geloffen, it aus? ant andel mas wir newlich haben; if anythe and seems it is verftedt und vergraben. to the first the said. bas muffen wie wiberumb hollen: fan mans nit vertiniffen, die der i sebreit erell e fo wöllen wire verfauffen, bağ es vus heut nit ober morgen, 1952 in aleite pon ben Teufflifden Golbaten, Ber ber bei ber ober Diebischen Crabaten. möchte werben geftollen. 1 13. 92 48 90 1 12.11
- 47. Bafcha wie lang thet es wehren, bağ wir Bamen gwefn fein Berren, heiten wir vie boch trat aufgefeguet "), fo were une bifes wit beneguet, " 1 P. A. 434 auch nit gewiß von ben Bawren, wir habens mit Schaben, in the trans to the control of the bif auf vne gelaben, the bier mittel ber ein bet mit Brib funbten wie nit fcoffen, wir woltn mehr wiffen, alle alle and an energy als alle Bapiften, THE STATE OF THE STATE OF THE und auch ale alle Bfaffen. es sa one nich molten une felbe bie Gorifft auslogen, fonnen boch nichts ale actern vanb diggen, BDit thut une billig ftraffen. Gereit beid ten?
- 48. Hascha wir solien spendiren,
  wann einer zu vus thut führen,
  vil Solbaten vnterhatten,
  die wir im Winter muffen bhatten,
  ben vns in Onartun,
  zu contributern,
  ehe man thut abführen,
  auß bem Landt die Coldatin,

<sup>)</sup> ben Bunbfegen beffer gefprochen, wimmit anging ugand

#### Das Caller and Charles

fie wern mit hauffen, nur Wein wollen fanffen, an forberift bie Grabaten, fepnbt auch barzu alfo vermeffen, fie wollen fein Sterh noch Rubl freffen, fonbern Copauner und Braaten.

- 49. Safca bas Biech in ben Ställen, thut ainer ben anbern anfailen, laffen vns fein stehn barneben, thuns nur vmb halb gelt wed geben, wollen gleichwol nit mit vns thailen, fehr vmb in Landt weiter, schreben sie Berubeiten, trag her zu fresen vnb fauffen, wir wöllen außreutten, richt bich nur bei Zeiten, bu muft zu fuß lauffen: so muffen wir in schnaps nachdaschen, tragen Muschqueien vnd Julverstaschen, wöllen vns sont Batt außraussen.
- 50. Hascha was hat man uns zigen, jest mussen wir mehr als wir mögen; bulten und börssen uns nit wehrn, zu bem daß wir sie thun ernöhren, mussen wir sie lassen, in unseren Beihen, thun uns darzu neiten, bie jungen Welber und Töchter, all schwanger sie weren, flagt mans ihren herrn, halten sies für ein Glächter, ach wer wirdt heut ober morgen, so ull Bandarten ober huntlinder besorgen, so unterschiliche Glässechter.
- 51. hafcha bie Roß fambt ben Rinbern, Ralber, Schaaf, Lämber, vnd huner, Wiber, Capauner, Genß, vnd Enden, thun fie alles vns verschwenden, lassen vns nichts dann vil Kinder, darzu unsere Kammer, neber fin verfell ungestellen unt

nit Batter ift ainer,
boch wöllen wir felbst weben
bas Meffer zu scheren,
Butrew trifft sein herrn,
gar wisig vne felbst scheben,
ep bas ift ja wisig gewesen?
wir habens in der Bisel gelesen,
es haist Matthel am Lesten.

- 52. Sascha ihr Lenber werdt wizig, ein anbermal sept so hipig, bann wir taugen nit zum friegen, last von bleiben ben ben Pfliegen, bas friegen ist von fiblig, bann es ist nie gwesen, man hats auch nie glesen, bas man vor alten Beiten, in ben Bawren Kriegen, lang thete obslegen, sonbern nach langen kreitten, sich jer Macht gar balb thet linbern, als Karrn auf Sieden reutten.
- 53. hafcha jest laft une fein gaffn, bekennen was wir theten hoffen, vufer Macht werbt fich erftreden, bie gange Welt folt brob erschreden, vil Land und Leith hat es troffen, vne thet nach bef Repfers, bann wainen macht heifer, wie auch nach viler Fürsten, berd junger und alter nach bes herrn Statishalter, vuschulbig Blut sehr bürsten, barumb sehn wir zusammen glauffen, als winnige hund ein ganger hauffen, vil bider als ein Bürsten.
- 54. Safcha ber bargn thet rathen, wirdt barumb muffen brinnen und braaten, in ber Gellifchen Fewereffammen, ba nichts bann Swebel und Bed behfammen,

auch gehipte Teuffels Kluffte bavor uns gnebig, behüt und erledig, laft uns fein wider umblehre in unfere Häufer, hinfüro vil weifer, ben Grafen förchten unnd el wollns auch nit mehr bendte baß man fol mit Prigl brei noch baß bie Bawren feyn g

55. Safchar den Sochsten wir pre ber uns in Gnaden ließ wei wo wir hinglengen und hinft durch den fühnen ftreittbahre ihr hert muß sehn wie Chlin fechten in ftreitten, hat man zu tein Zeiten, das barf sich teiner schamen: ihre gleichen nie gesehen, wirdt auch nicht geschehen, D ebles Blut und Stammen hörberstorff unnb Pappenhah die zween sonst auff Erden kennsterblich bleibt ihr Namen.

## XLIX.

# Divina Comoedia in Freiburg.

Aft vom Freitag nach Sonntag Cantate.

24. Mai 1854.

Das große Bert fatholifcher Biebergeburt wirb in unferm gerriffenen Baben auf eine fo wunberbare Beife bet Bollenbung entgegengeführt, daß man die Wege Gottes nicht vertennen fann und au anbetenber Bewunderung bingeriffen wirb. Geit bem bebeutungevollen 7. Rovember ftraubte und wand fic bie Regierung unabläffig, unmittelbar gegen bie Berfon bes Ergbifchofs einzuschreiten, ben ber boppelte Strage lenglang beilig burchlebter langen Jahre und ber erhabenen Rirchenwurde umgibt. Gie jog es vor, Ungerechtigfeit auf Ungerechtigfeit gegen ferner fichenbe Betheiligte ju baufen. Gin verbangnifvolles Befchid, wir nennen es ein Gottesge richt, wirft bie babifchen Gewalthaber aber nunmehr gewalte fam in Die gefürchtete Babn und bereitet ihnen ficheres Berberben. Gie haben es gewagt, ohne Rudficht auf bie machtige Stimme, welche, wie aus einem Diunbe, ben fatholifchen Erbfreis burchbrang und gum Bewußtfeyn feiner eigenen Birbe ihn gleichsam wecte, Sand anzulegen an einen Mann Gottes, ben ber Chrisam ber Kirche zu einem Ramie ftablte, wie feit Jahrhunderten es feinen wichtigern gegebn bat! Ein Bunbesgenoffe in biefem entscheibenben Rampfe m Bieberherftellung ber Ordnung Gottes auf Erben ift, wider ihren Willen, die babifche Regierung felbft geworben; es wa ber von ihr eingeschlagene Weg, nach 50jabriger Erichlaffun und Berfälfdung ber achten lehre und aller Anftalten ber Rirche, augenscheinlich ber einzig mögliche, um in verhaltnis mäßig furger Beit bas gewünschte Biel zu erreichen. Da Rlerus fieht mit geringen Ausnahmen muthig und opferwillig bem Bifchofe jur Ceite; noch ichmantte beinahe überall bas Bolf, bald eingeschüchtert, bald verlodt burch Borfpiegelungen aller Art. Run fucht man mit Drobung von Gewaltmaffe geln bas Bolf von ben Dienern ber Rirche loszureißen, gleichgeitig vergreift man fich an bem Bermogen ber Rirche und ber Armen; badurch wird nicht minber wunderbar auch bas Boll unwiderftehlich ju fatholifcher Ginigung geleitet werben.

Bahrend ich geftern biefe Beilen nieberfchrieb, liefen munbliche Gerüchte und briefliche Mittheilungen aus Freibut mit Bligesschnelligfeit in allen Bemeinden bis an Die Sand gergrange und landabmarts um, und riefen Scenen ber Gibb terung, bes Schmerzes und einer Aufregung berber, wie ich fie in unferm bem Blauben nabezu abgeftorbenen Bolle laun für möglich erachtete. Es hieß: ber Erzbifchof fei nicht nur ver haftet, sonbern nach einem unbefannten Orte, man permuttet nach Raftatt, abgeführt worden, es hatten Bewegungen in Freiburg felbft ftattgefunden, auswärtige Ernoven feien mt Berftarfung ber Garnifon eingerudt, eine aus lauter Brotefanten gebildete mobile Colonne werde bie Ratholifen m Paaren treiben u. f. w. Fama crescit eundo. 3ch theik Ihnen mit, was mir soeben von ficherer Duelle als muer läsfig berichtet wird. Der erzbischöfliche Erlas vom 5. Dei bezüglich ber Stiftungen, beffen nabes Ericheinen ich in meinem letten Briefe angebentet babe und ber als eine Rothweit

gegen bie gangliche Ausstoßung ber Ortegeiftlichen aus ben Stiftungerathen betrachtet werden muß, veranlagte am Freitag ben 19. bf. das befannte Berfahren gegen ben Erzbifcof, ber über biefes Aftenftud gerichtlich vernommen murbe. Dan permuthete, baffelbe fei in ber Berber'ichen Officin gebruckt worden, indem fein Drudort barauf bezeichnet mar, weßhalb wohl diefes geachtete Saus von acht fatholischer Gefinnung, und flets zu fatholischer That bereit, ploglich am 20. Morgens von einer gangen Schaar Polizeisoldaten umringt und burdfucht murbe. Bie es fcheint, fuchte man bas Manufcript bes perponten erzbischöflichen Erlaffes, fand es aber natürlich nicht, obgleich auf bas bestimmte Berlangen bes Gigenthumere bas gange Saus bis unter die Dachziegel burchfucht werben mußte. Es fielen babei mitunter gang lächerliche Scenen por; fo wurde g. B., wie Zebermann, auch ber Fleischer mit feiner Baare jurudgewiesen : "es brauche," hieß es, "bort heute fein Kleifc gegeffen zu merben." Rachbem anbere abnlichen Berfuche gescheitert seyn mogen, entschloß man fich endlich Montag ben 22. Abende in ber Wohnung bes Ergbischofe felbft nach bem Aftenftud ju fahnben, ber Munfter-Blat wurde abgesperrt, großer Aufwand von Gensbarmen und Bolizei! - es fand fich nichts und auch ein Geftandniß war nicht zu erlangen. Da follte ber 82jahrige ehrmurbige Greis abgeführt merben; bie garte Rudficht ber Behorbe berieth erft beffen Sausargt, ber einen folden Aft nicht fur ausführbar erflärte; man traute folder einseitigen Unficht nicht und berief ben Stadtohpsifus, ber die Meinung bes hausarates theilte. Da entschloß man fich zur Milbe, ein Wagen, welder vor bem Saufe - ju welchem 3mede läßt fich benten bereit fand, verschwand wieder, man gab bem Erzbischof einen Benebarmen in bas Bimmer gur Bewachung, gestattet ibm fogar, in Begleitung biefer Bache Deffe ju lefen und in beren Gegenwart Besuche zu empfangen. Mehr noch als bie Sorgfalt fur die Gefundheit bes erhabenen Martyrers foll ingwischen bie brobenbe Saltung ber Bevolferung baju bie getragen baben, bie Beborbe ju großerer Dagiaung ju be ftimmen. Auf bie erfte Runde von ber hausburchluchung fanmelten fich Stubenten, Burger, Gefellen, Beiber, Rinbn schaarenweise in ben Strafen, ihre Babl wuchs bis gem Mitternacht, bie Menge wurde in bie ben Dunfterplat un gebenben Etragen jurudgebrangt, um biefen rein zu balen. Benebarmen, Bolizeisolbaten, ja fogar Offiziere brangen mit blanten Baffen auf die wehrlofe Menge ein, folugen muthi auf Beiber und Rinber - aber auch auf Studenten, welche Die Streiche erwiderten. Debrere berfelben murben verhaftet. aber fogleich wieber bis auf Einen frei gegeben, ber an ben folgenben Tage auch entlaffen wurde. Ein Sauptmann bet Jagerbataillons bot militarifche Unterftubung an, welche angenommen wurde, bei beren heranruden fich fobann bas Bolf verlief. Die gereigte Stimmung ift inbeffen fo groß, bas ungeachtet bes berricbenben Terrorismus Berausforberungen von Studierenden an Offiziere ergangen fenn follen, welche lepteren ihre Betheiligung an den Straßenscenen in Abrebe ftellten. Ginftweilen ift alles Belaute, aller feierliche Botteebienft, Befang u. f. m. eingestellt - es ift eine nem Charmoche ber Rirche, welcher balbige Oftern folgen werben.

Mit welchen Mitteln die Regierung nunmehr vorangeben wird, weiß sie selbst sicher nicht. An alle Pfarrer und Gemeinden wurde eine "Beleuchtung" übersendet, welche auch als Beilage der Karlsruher Itg. erschien, und beren zahme Haltung auf Alle, die sie lesen, gegenüber den Ereignissen des Tages einen eigenthümlichen Eindrud machen muß. Der Erlaß ist offenbar darauf berechnet, dem Euratslerus und den Gemeinden zu schmeicheln, sie von dem Bischofe abzulösen und Sympathien wieder zu gewinnen, die unwiederbringlich auf eine ebenso leichtsertige als unverständige Weise verspielt worden sind. Welchen Ronsens eine in einer Sackgasse rerrannte Staatsverwaltung dem Bublikum bieten darf, mögen Sie

aus Folgenbem beifpieleweise entnehmen. Die "Beleuchtung" Rellt ben Gemeinden vor, ber Erzbifchof nehme bas Ortefirdenvermogen als allgemeines Rirchenvermogen in Unfpruch und fonnte es "auslandifden Gemeinden" zuwenben. Die Regierung, fo beforgt bafür, bag bie Stiftungen ihrem Awede nicht entzogen wurden - fie bat ihre Liebe zu bem Mammon ber Kirche vor den Augen bes fatholischen Bolts thatfaclich vielfach bewiesen - burfe in eine folche "Entfrembung" nicht grundfählich einwilligen. Gobann befchwert Ach bie Regierung, daß, wabrend eine außerorbentliche Befanbtfcaft (ohne Bollmacht und ohne irgend eine Ausficht auf auch nur ben fleinften Erfolg \*) nach Rom gefenbet werbe, ber Erabifchof voranschreite. Die Regierung selbst aber foll in bem Unterbrudungefriege nicht gehemmt feyn; nur ber Biberftanb, welchen ber Erzbischof nach Bflicht und Gemiffen leiftet, ift fein einfeitiges Unrecht. Endlich wundert fich bie Beleuche tung, wie ber am 5. Dai veröffentlichte erzbischöfliche Erlaß einem großherzoglichen Erlaffe an alle Aemier, "nach welchem ber fatholische Ortsgeiftliche nach wie vor ale Mitglied ber Stiftungscommiffion ju belaffen fei," gar feine Rechnung trage, obgleich biefer großherzogliche Erlaß gleich an bem folgenden Tage, am 6. Mai, erfcbienen ift - worauf Ach ber Ergbischof erfühne, am 5. Dai "eine proviforische Regierung" einzufegen !!! --

Bum Schluffe biefes Briefes, ben ich unter fteter Gefahr gewaltsamer Unterbrechung schreibe, einige furgen Scenen aus bem Bolfsleben. In Dittwar bei Tauber-Bischofsheim fam es wegen angedrohter Wegführung des ganz tüchtigen Pfarzer's Scherer zu ernsten Demonstrationen, wobei die armen Genebarmen eine schlimme Aufgabe hatten. Die Abführung

Das muß bie Regierung feitbem felber eingesehen haben, benn noch am 25. Dai fenbete fie in überfturgenber Gile einen "weisten außerorbentlichen Gefanbten" nach Rom.

wurde durch die Haltung der Bürger gehindert; der Pfann selbst, von dem anwesenden Amtmann, dem seiner Feigheit gegen die Freischaaren wegen berüchtigten Rudt, freigesprechen, nachdem eine Frau in aller Eile ihn zu ihrem sterbewden, nachdem eine Frau in aller Eile ihn zu ihrem sterbewden Bater verlangte und als Gesangener er sich einer priesterlichen Handlung nicht unterziehen konnte. Eine anden Frau erhielt von einem Genedarmen eine Reihe von Ohrseigen, die sie jedesmal mit einem "Bergelt's Gott" erwidert. Etwa 20 Personen von Dittwar mußten ihren Glaubensmuth im Gesängnisse düßen, wo sie sangen und subelten. Das Bolt nennt seitdem das Locale: "das neue Klostn." Mein Papier geht aus; der Stoss bei weitem nicht, ein anderesmal die Fortsetzung der Thaten einer hinsinsenden Kleinmacht. Wie groß steht dagegen die katholische Kirche da!

# Radidrift.

Den 25. Mai.

Da mein Schreiben erst heute abgeht, überfende ich 3henen einen Erlaß bes Landamts Freiburg, ber wahrscheinlich an alle katholischen Gemeinden bes Landes auf Befehl bes Ministers durch die Aemter gerichtet wird \*). Die Land-

<sup>\*)</sup> Die Berwaltung bes tatholischen Rirchen: und Stiftungsvermögens betr. An bie Burgermeister ber katholischen Gemeinden. Rr. 16,883. Das erzbischöfliche Ordinariat hat die Ortsgeistlichen mit Erlaf vom 5. d. Rr. 3530 angewiesen, die Mitglieder bes Stiftungs-Borftands und die Rechner einzeln protofollarisch zu befragen, ch sie bie kirchlichen Anordnungen in obigem Betreff vollziehen wollen. Der Burgermeister hat benselben sofort zu eröffnen daß man eine bejahende Erklärung als Austritt bes betreffenden Mitgliedes ansehen und ben Stiftungsvorkand alsbalb provisorisch burch ans

Gemeinden folgen indeffen bem Beispiel ber Metropole tein Glodengelaute, fein feierlicher Gefang noch Gottesbienft, übergll Stille und innere Entruftung. In Freiburg hat ber Freimaurer Burgermeifter Bagner befohlen, bag zweimal bes Tags geläutet werbe, indem die Gloden nicht ausschlies Benbes Gigenthum ber Rirche feien. Rach einem umlaufenben Beruchte mare ber Erzbischof bebroht, nach Mannheim gebracht, ober verbannt ju werben. Erceffe find ju befürch. ten, wenn icon ber paffive Biberftand ohne Unordnungen uns binreichend und viel wirtfamer fcbiene. Birb fich wohl Defterreich erinnern, bag uralte habsburgischen ganber nur unter gewiffen Bebingungen an Baben fielen? Will man abwarten, bis man fich ju Baris befinne, Raifer Rapoleon I habe nicht in ber Gigenschaft "von Beloten" fatholifche Unterthanen bes Raiferhaufes einer protestantischen Bureaufratie ju überantworten vermeint?

bere Burger erfesen werbe. Die Beurkundung über die Eröffnung biefes ift unfehlbar mit bem nachften Boten anher einzusfenden, und babei anzuzeigen, ob bereits von einzelnen Mitgliedern Erflerungen an das großherzogliche Pfarramt und in welchem Sinne abgegeben wurden.

### L.

# Bedanerlichkeiten, aber nicht für uns!

#### In ber öftlichen Turfei

birigirt Bring Jerome Rapoleon, fonft auch ber "rothe Bring" genannt, prafumtiver Thronerbe aller "glorreichen Errungenschaften von 1789", die neuen gesta dei per Francos. Etliche bemofratischen Bolen und andere Revolutions = Rotabilitaten hat er mitgebracht in bie Sultansftabt, andere am Stellbichein bortselbst vorgefunden. Ueberall bringt er fie ben Burbetragern und Gefandten auf, Allen zwingt er Complimente für feine Busenfreunde Rlapfa und Wysozky ab; sogar ben Gultan hat er bamit nicht verschont. Abbul - Debicib mußte ihn mit ben Revolutionsheroen von Ungarn und Bolen empfangen, und "ber Sultan mußte bem Beifpiel bes Bringen nachgeben, und richtete an bie beiben Generale einige schmeichelhaften und ermunternben Borte", wie ein Barifer Bericht ber Allg. 3tg. vom 23. Dai fich ausbrudt. Welche Fluth von Licht in bas politische Salbbunkel biefer Tage für alle, die ba nicht ganglich erblindet find! Der pringe liche Fürft bes "fatholischen" Rreuzugs zwingt ben Groß turfen, ber bemofratischen Revolution in ihren Reprasentanten zu huldigen!! So viel thut Deutschlands Schutgeift, um die politische Unschuld von Koln bis in gewisse Burcaus an der Donau zu lehren, daß wir uns selber helsen muffen, wenn uns geholfen werden soll; daß das Heil so wenig über dem Rhein, als über der Weichsel zu suchen ift.

#### In ber weftlichen Turfei,

ungefahr in ber Gegend, wo man bas Bilb bes Befreugigten verpont, ben Rleinen bas Rreugeichen und bas Avemaria verbietet, wie ber Botentat von Raffau gethan und thut, find die Sonntage Jubilate et Cantate endlich angebrochen, und es geht eilig durch Rogate und Exaudi bem oberrheinis fcen Bfingftfeft ju. Dit bem "ruffifden Rirdenfrieben", ber endlich befinitiv firirt werben follte, ift's fur immer porbei. Benn Preußen, ale bereinft in Rarleruhe ber Muth ju finten begann, wirflich feinen Bundestage-Gefandten bin gefendet hat, mit ber Mahnung, boch ja ben Ratholifen (b. b. bem Recht) nichts nachzugeben, benn man bereue in Breufen felbft bitter genug, nachgegeben ju haben - fo war benn boch ohne Zweifel bie Warnung vor bem Jahre 1837 mit ber Ermunterung verbunden. Bon ber besonnenen und wohlmeinenden Alugheit bes "Borts bes Protestantismus auf bem Contine nte" war dieß wohl zu erwarten? Früher Rand ja bie herrschende Bartei ber "Rreuggeitung", wenig-Rens biefe felbft, befanntlich fogar fur bie babifchen Ratholifen; aber im Janner bes Jahres fonnte bas andere "Inneres Missione. Drgan für bie boberen Stanbe" bereite foreiben: -fcon ift die alte Schlange ju Berlin in babifchen Dingen einigermaßen gewißiget worden" \*). Und seitbem hat bie "alte Schlange" Recht und Stellung jur Warnung bes prafumtiv fcwiegerfohnlichen ganbes fo ganglich verloren, bas fie jest vielmehr von badifcher "Selbsterhaltunge - Pflicht "

<sup>\*)</sup> herrn Gelger's "Broteftantifche Monateblatter" 1854. C. 41.

inrechen muß. Allerbinge! aber bamale mare Beit gemefen, an diefe "Bflicht" ju erinnern, als die mpfteriofe Ericheinung im Rarleruber. Schloffe "zu ben bufterften Bermuthungen Anlag gab" \*). Best ift jum allerminbeften ber beflommene Stoffeufger ber preußischen Rationaliften vereis telt, bie ba unummunden ausgesprochen : "wir munschen ben babifden Rirchenftreit sobald als möglich beigelegt, bamit nicht wir wieder ben Rudichlag erleben muffen, wie nach ben Rolner Wirren" \*\*). Richt garçon wollte horen, nicht macon! ohne Zweifel zum nicht geringen Theil aus Sould ber endlich gewißigten "alten Solange ju Berlin", mit der herr Belger selbst am Rirchentag und im Central Ausschuß für innere Diffion so traulich beisammengeseffen, noch vor ihrer "Bigigung". Gie werden balb Alle "gewis biget" fenn; bas ift ja eben bie große Signatur unferer Tage, bag in ihnen aller und jeder "russische Rirchenfriede" abfolut unmöglich ift. Bebauerlich, aber nicht fur und! am bedauerlichsten, wenn in der babischen Frage ber Standpunft ber preußischen Regierung selbst nicht ein bem Standpunft ber "alten Schlange ju Berlin" biametral entgegengefester gemefen mare!

#### Und in ber Mitte

war zu dieser Zeit auch großpolitisch die "negative" Bunbes-Bolitik thätig, nachdem sie gerade wieder am 18. März in der Berliner-Rammer ihre erste lectio in orientalibus gegeben. Ihre Anrede an das kleinere Deutschland hieß wie immer: Hammer oder Amboß? Desterreich antwortete, wie immer: Hammer und Amboß, Ein Werkzeug in der einigen deutschen Hand! die nicht erst zu wachsen hat, sondern dem Ramen nach als "Bundestag" sich ausstreckt, freilich bislang

<sup>\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 24. Dez. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Berliner "Proteft. R. . 3." vom 4. Marg 1854.

leer und vergebens, wie immer. Der Streit scheint auch im "Chus- und Trugbundniß" fortbauern zu follen, und, wenn nicht Alles trugt, bie Freiheit ber fleineren Couverginetaten befgleichen, eine Stellung zwischen Sammer und Ambos einzunehmen. Denn ziemlich offen liegt jest vor, daß Defterreich nach bundesgeseslichen Normen verfahren. Breußen nur mit ben einzelnen Staaten" verhandeln wollte, und daß man endlich die Ausfunft traf, beibe Wege zumal einzuschlagen, wie bereits geschehen und in bem zweibeutigen Ausbrud bes Bertrage: "alle Staaten bes beutschen Bunbes jum Beitritt eingulaben", vorgesehen ift. Der Gine Weg, Beitritt bes Bunbes als folden, fichert biefen und die Rleineren bei ihrer berech. tigten Stellung; ber andere Beg emancipirt bie Couveraines taten vom Bunde, macht fie ju völlig frei verfügenden Dachten, fcmeichelt ihnen alfo, aber nur, um ihrem Recht des Mitrathens eine Salle ju ftellen, jum Mitthaten bagegen fie in eine ganglich abhangige und zwingende Stellung unter ber Uebermacht zu bringen.

Der Rober hat offenbar feinen Reig geubt; es erübrigte nur noch ein Schritt. Die "beutsche Trias" ware bann geboren, und noch bagu Ruflands enormfter Beifall fur bas britte Blieb gewonnen. Gie flingt icon aus bem Berliner Bericht ber Mug. 3tg. d. d. 26. Mai von "vollfommener Berftanbigung awischen Breußen und Bayern (resp. bem Special-Gefandten Donniges) über bie Bertretung ber freien Schifffahrt auf ber Donau, sowie über bie Richtung, welche von Breugen und ben beutschen Staaten im Drient (inclusive Briechenland) einzuhalten mare." Leuchtet hier bie britte ober begemonische Macht in ber Trias schon beutlich bervor, so batte man ben Bunbestag bann blog noch als gemeinfchaftliche Ranglei collegialifder Ratur zu betrachten, bie etwa über bie Dittel bisponirte, g. B. über bie jur Befreiung Griechenlands von ben 60 Millionen nebst Binfen, die es an Rugland, England und Franfreich schuldet. Gelb ift rar, man wurde Pfand

geben muffen; wie wenn man die Triumphe der Triarier am Oberrhein für Griechenland einsette? Es find ja auch Stiftungstaffen darunter, und die Triumphe selbst unbestrittenes Eigenthum der "negativen" Bundespolitik Preußens und des entsprechenden Gliedes der Trias.

Man mag ad hoc fich troften, bag wenigftens bas Schutund Trubbundniß vom 20. April nun jebenfalls ein allgemein beutsches werbe. Bohl! Und in biesem Augenblide bat bie königlich preußische "Kreuzzeitung" erwiesen, daß auch bann noch die wichtigfte andere Krage unentschieben bleibe: ob namlich jugleich auch Treue und Glaube ein allgemein Deutfces werbe? Am 27. Mai publicirte fie, noch Angefichts bes baperifchen Special-Befandten, auf ber britten Seite ibres Blattes ben Bertrag vom 20. April, welcher im Abdie tional = Artifel ein ruffisches Borruden an ben Balfan ober Einverleibung ber Dongufürstenthumer als casus belli bezeichnet. Im Leitartifel' an ber Spite bagegen macht fie es ber "preußischen Diplomatie" jur Bflicht - "fic nicht verleiten ju laffen, bem ruffifden beere feinen Operationsplan vorschreiben, und Abmeidungen bavon ale casus belli bezeichnen zu wollen." "Bas", fügt fie bei, "mas geht uns ber Balfan an, und welches Intereffe baben wir, und irgend Jemand m Gefallen in einen Arieg mit Rußland verwickeln zu laffen?"

Bedauerlich, fehr bedauerlich, aber nicht für und! Für und war diefer Monat Dai vielmehr ein rechter Marien-Monat. Er hat die "alten Schlangen" aus ihren lochern gezogen, und der Fuß, fie zu zertreten, ift auch schon aufgehoben: beutsche Treu und Redlichkeit!

# LI.

# Ans einem Briefe bes beiligen Franz von Gales.

Die alte Reigung ber weiland französischen Parlamente, in ihren Gerichtsfälen Kirche zu machen, und e wirkliche und einzige Kirche zu beengen, zu hofmeistern nb zu bureaufratifiren ift bekannt genug; auch daß fie auf iesem Bege so siegreich fortgeschritten, um endlich bei 1789 nb 1793 anzulangen. — Wir erinnern hier an ein Faktum 26 1612. Der Inhalt besselben wird aus dem Briefe selbst utlich genug hervorgehen; zum näheren Berständnisse sei er nur vorausbemerkt, daß die Diocese des heil. Franz, sichon zum größten Theil in Savoyen gelegen, sich auch der französische Gebietstheile erstreckte.). Der Heilige schreibt

<sup>\*)</sup> Der Fürstblichof von Genf, ehebem zugleich Lanbesherr biefer Stadt, war eigentlich Reichsfürft. Als folcher wurde er auch noch, obwohl vorlängst durch die "Reformation" aus Genf vertrieben, regelmäßig zu ben beutschen Reichstagen eingelaben. Unter ben Briefen bes heil. Franz v. Sales befindet sich ein Schreiben an den Ralfer Mathias, worin er sich einer folchen Einladung gegenüber entschuldigt. Es durste nicht unintereffant sehn, der Form

an einen Rath bes Parlaments von Seigneur de Villy):

"Ce porteur est Chanoine de sujet du Roi, et regnicole. Il es pour un abus que sa partie préten moi en l'endroit d'une provision de que l'on considérera qu'il n'y a partie privé de l'usage de mon aut la provision des benefices de mon M l'Archèveque de Lyon pourvoit M. l'Evêque de Grenoble en Savoya nonobstant leur résidence au Royat jouir de l'autorité de pourvoir dans je sois habitant en Savoye."

ju gebenken, welche bas beutsche Reinte, um ber nsurpirenben calvinischen Schein auch nur ftillschweigenber Ar fin. Der Reichstourier ritt nämlich Pallafte ju Genf vor, und verlangt men ben Bischof zu sprechen. Auf b Bischof nicht hier sei, sonbern fich zuerft Att von bem Bescheib, ftieg ba gab fich nun nach Annech.

# LII.

# ten protestantischer Perfoulichkeiten.

III.

Graf Nicolaus Lubwig von Zinzenborf.

2.

Sein religiofes Leben ift mefentlich Gemeinschafts-Leben.

"D herr, gib Regen und Sonnenschein, In Greiz und Schleiz und Lobenstein, Und woll'n die Andern auch was ha'n, So mogen fie's dir selber sa'n." (Aus einem ehemaligen Gesangbuch jener Lande.)

In seinem eilsten Jahre kam Zinzendorf in das schon mals berühmt gewordene Padagogium nach Halle, wo er mlich hart behandelt wurde, weil der Gründer und Leiter ser Anstalt, der treffliche Prof. Franke, es darauf anlegte, a keimenden Standes- und Gaben-Stolz des Knaben mit er Kraft zu unterdrücken, und zu dem Ende ihn allerhand rücksehungen erfahren ließ. Uebrigens erkannte Franke on früh die bedeutenden Anlagen Zinzendorf's, und soll i einst geäußert haben, er werde noch ein großes Licht der riche werden.

Unter mancherlei außerm Drude von ben Lehrern und mancherlei Anfeindungen von seinen Mitschülern entwidelte sich in dem liebebedürftigen herzen des Anaben um so ents schiedener die Liebe zum heilande, als er sein herz nicht an Menschen hängen konnte. Seine Studien machte er mit gutem Erfolg, doch blieb ihm das Gebet, der Umgang mit dem herrn die liebste Beschäftigung, und alle seine Gedanken warren dahin gerichtet, wie er dem herrn zu Freude werden, und an Andern etwas Gutes schaffen möchte.

Dazu sand er benn auch bald Gelegenheit. Seine Mitschuler suchten ihn zu ihren bosen Streichen und täglich mehr überhand nehmenden Schulfünden zu verführen, er aber wiederstand der Bersuchung, und es gelang ihm mehr als einsmal, "biejenigen, die mich verführen wollten." statt bessen in's Gebet mit mir zu bringen und vor meinen heiland zu gewinnen."

Spangenberg \*) erzählt von dieser Zeit: "Bei diesen Umständen ging er Tag und Racht damit um, wie er Leute zu Jesu bringen möchte, damit sie der Gnade, die ihm selbst widerfahren, theilhaftig würden. In einem Briese, der etliche Jahre nachher geschrieben worden, drüdt er sich davon so aus: "weil ich im Pädagogio zu Halle viele junge Leute sand, suchte ich meinem lieben Heiland ihrer etliche zu gewinnen: sing derohalben kleine Bersammlungen an, die wir hier und da an abgelegenen Orten und auf Böden hielten,

<sup>\*)</sup> Spangenberg war langjähriger Mitarbeiter bes Grafen und Bifchof ber Brübergemeinbe, schrieb unter Anberm bie Idea fidei fratrum und ein Leben Zinzendorf's, welches fich nicht allein burd feine Ausfährlichfeit vor andern Werfen zur naheren Kenniniftnahme bes Sinnes bes Grafen eignet, sondern auch durch eine gewisse, bem Gegenstande entsprechende Weise ber Auffassung empfichtt die man z. B. bei Barnhagen von Ense hin und wieder unangenehm vermißt.

um recht in unserer Freiheit zu seyn. Mit diesen GebetZusammenkunften wurde auch in die sechs Jahre nicht ohne
Segen continuirt: theils (ein Theil) hielten nicht aus, es
kamen aber Andere dazu. Man veranlaßte beswegen vor uns
alle Sonntage ein besonderes Collegium pietatis, unter der
Direction eines Präceptors: es wollte aber die Wirkung
nicht haben, weil wir uns scheuten und dergleichen."" Er
hatte schon damals aus den Worten Jesu im Ev. Joh. Cap. 17
ben Begriff gesaßt, daß dem lieben Heiland mit der herzlichen Liebe und Järtlichkeit seiner Leute untereinander unglaublich viel gedient sei. Daher hatte er beinahe Alles übermäßig lieb, was nur einigermaßen Miene machte, als wollte
es dem lieben Heiland sein Herz geben."

"Es waren ihm auch die groben Sunder, wenn sie nur nicht frech thaten, dabei so erträglich, daß er auf Hoffnung, sie würden dereinst noch dem Heiland zur Freude werden, mit ihnen herzlich umging. Nachdem es ihm aber gelang, immer von Zeit zu Zeit einige unter den Scholaren zu sinden, mit denen er in dem Sinn sur Zesum Christum näher zusammentreten konnte, so kam er mit denselben in einen freundschaftlichen und herzverbindlichen Gang."

"Der Umgang dieser jungen Herren, unter benen ber Graf ber activeste war, war überhaupt ziemlich frei. Was er einmal in folgender Zeit gesagt hat: ", das Nöthigste ist, den Glauben in's Herz zu bringen, der mag hernach, wie es Dr. Luther ausdruckt, den Menschen wandeln und neugesdären und ändern nach Herz, Sinn, Muth und allen Krästen", das war schon damals seine Grundidee. Uebrigens waren diese mit einander verbundene junge Herren weder an ihrer Religion, noch an den Ceremonien derselben irre; sie wusten auch nichts von einigem Separatismo. Sie ersuhren gerade das, was der Heiland sagt: Wo zwei oder drei verssammelt sind in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen. In einer am 16. Aug. 1748 gehaltenen Rede erins

nerte der Herr Graf, daß damals bei dieser kleinen Gesellsschaft so viel Mühe, Treue und Arbeit nothig gewesen, als nachher in einer großen Gemeine. Sie wären auch ebense beneidet und verfolgt worden, wie es nachher geschehen. An einem andern Orte redet er auch von derselben und sagt unter Anderm: "Bir wußten von keinem andern Wege, als den uns die Schrift wiese: wir untersuchten alle unsere fiebnen Thaten darnach. Und wenn wir eine gute Gelegenheit bekamen, so warsen wir uns vor Gott nieder, und baten um Alles, was wir brauchten, insonderheit, daß er uns so mer chen sollte, wie er uns gerne haben wollte."

"Sie traten hernach in eine noch genauere Berbindung mit einander, welche keine andere Absicht hatte, als die Erfenntniß Gottes unseres Heilands, und das Heil der armen Menschen zu besördern. Sie legten gewisse Marimen, welche der Lehre Jesu gemäß, dabei zu Grunde, und setzen gewisse Ordensregeln auf, wozu sie sich, mit gutem Bedacht und nach genugsamer Ueberlegung, mit Hand und Mund vor dem Herrn verbanden. Rach dem guten Rath der Groß-Frau-Mutter unsers Herrn Grasen, welche einen besondern Antheil daran nahm, hielten sie diese Verbindung lange in der Stille, ohne sie zu solennissen. Und als die Glieder derselben nach der Schweiz, nach Frankreich, nach Ungarn, nach Holland u. s. w. zerstreut wurden, so unterhielten sie ihre zürtliche Connerion durch fleißige Correspondenz."

Spangenberg erzählt bann weiter, welchen Ramen biefe Bereinigung geführt, und wie sie sich endlich "Orden vom Senftorn" genannt, wie sie viele Jahre nachher befannt geworden, wie ihr erstes Augenmerf gewesen sei, daß die Glieber bei der Lehre Zesu bleiben, und in derselben würdiglich wandeln möchten, daß man hiernächst gesucht habe, Gutes bei Andern zu stiften, und insonderheit der Juden und heis den Besehrung zu befördern. "Die rechte Grundlbee davon siehet man aus dem Emblemate, welches sie schon. 1715 hab

ten. Das war ein Ecce homo mit ber Umschrift: nostra modela. Seine Bunden unsere Arznei. Außerdem erwählten sie, einige Jahre nachher, zum Zeichen ihrer Berbindung, einen goldenen Ring, den die Mitglieder des Ordens trugen, und in welchem die Worte: Unser Keiner sebt ihm selsber, in griechischer Sprache standen."

"Bwischen unserm Grafen und bem Baron Friedrich von Battewille tam es außerbem noch zu einem speciellen Bunbe in Absicht auf die Beiben. Es heißt bavon in einem Auffat: Ihrer zwei machten im Jahre 1715 einen Bund zur Befehrung ber Heiben, und zwar nur folder, an bie fich fonft niemand machen murbe, und ihre 3bee mar eigentlich nicht, biefes und bergleichen felbft zu bewerfftelligen (benn fie waren beide von ben Ihrigen in die große Belt bestinirt, und wußten von nichts, ale gehorfam fenn): fie hofften aber, ber Gott, ber bem gottseligen Baron von Canftein, ber einem unter ihnen nahe verwandt und beiben zu großer Erbauung war, einen Professor Frante jugewiesen, werbe ibnen auch Leute zuweisen, die zu so wichtigen Diensten genugfam waren. Und barum mar bie Speculation unferer jungen Berren beständig barauf gerichtet, andern ihres gleiden gelegentlich einen Einbruck von ihrer Tenbreffe fur ben Bott, ber fein Leben fur uns gelaffen, beigubringen."

Lettere Berbindung blieb lebenslang, und erfüllte in ets was anderer Weise vollständig ihre Bestimmung. Der Orden vom Senstorn dauerte aber auch weit über die Schulsahre hinaus, nicht ohne manche Folgen. Für unsere Betrachtung ift er aber darum besonders wichtig, weil er die ganze Richtung in Zinzendorf in höchst charakteristischer Weise bezeichnet, und weil er gleichsam die Vorahnung seines ganzen künftigen Lebens und Wirfens ift.

3m Anfang bes April 1716 verließ Zinzendorf Salle, und bezog im Sommer biefes Jahres bie Universität Bittenberg; er felbft mare lieber zur Universität nach Salle gegangen, aber sein Bormund wollte dieß zum Theil besmegen nich, weil er den jungen Zinzendorf durch den Aufenthalt an den Sit der lutherischen Orthodoxie von dem halle'schen Bietismus abzubringen hosste. Den Tag seiner Ankunft in Bittenberg beschlicht Zinzendorf in seinem Tagebuche, welches a series peregrinationis nannte, weil er den Lauf seiner Tage als eine Reise durch die Welt ansah, mit den Worten: "Gott, der und hierher geführet, wolle seine Gnade und reichen Segen geben, daß unser ganzer hiesiger Ausenthalt zum Lobe und Preis Seinem heiligen Ramen gereichen, unser ganzer Bandel aber also geführet werden möge, daß nicht nur Er dadurch verherrlicht, sondern auch und selbst in Zeit und Ewigkeit genutzet, und Andere zu gleicher Führung des Lebens, durch ausrichtigen Vorgang, ermuntert werden mögen."

Diefem Borfate entfprach auch fein Leben auf ber Universität. Spangenberg berichtet u. A.: "Bon seiner Dentund Sandelsweise in ten allhier jugebrachten Jahren ift überhaupt zu fagen, daß fie redlich, aber mehr gesetlich als evangelisch war. Er fabe fich in großer Befahr, weil er fich felber und bas Berberben feiner Ratur immer mehr tennen lernte, und dabei wußte, daß man die Absicht habe, ihn von feinem eifrigen Beftreben nach ber Gottfeligfeit, welches man für übertrieben hielt und Pietisterei zu nennen pflegte, wo moglich, abzubringen. Das machte ihn beforgt, er mochte ben Schat verlieren, ben er in einem irbenen Befage trug: und er war begwegen Tag und Racht auf feiner but. Daber nahm er allerhand ftrenge llebungen ber Gottfeligfeit vor. Es war ihm nicht zu viel, nach Gelegenheit eine ganze Racht im Gebete und Betrachtung bes Bortes Gottes jugubringen. Er feste fich vor, alle Freitage, feiner Schmachlichkeit ohngeachtet, einen Fasttag zu halten, und ben beobachtete er eine Beit lang febr genau. Ale er aber fabe, bag er burch Befuch und andere Geschäfte oft baran gehindert wurde, so nahm er ben Sonntag ju seinem Kafttage, und schlug an bemselben, fo viel fichs thun ließ, allen Besuch ab, um ihn im Gebete und mit Betrachtung ber Schrift nühlich für seine Seele ansuwenden. Seine Collegia und alle ihm vorgeschriebenen Leibes lebungen wartete er ordentlich ab. In seinem Umsgang war er munter, im Studiren fleißig, in öffentlichen Resben geschick, im Disputiren scharssinnig, in der Conduit nicht unmanierlich. Seine Handelsweise hatte etwas vorzügliches, seine Person etwas ansehnliches, und das Alles machte, daß Zebermann auf ihn attendirte."

Bingenborf hatte fich von Bergen gern gang ber Theo. logie gewidmet, was aber von seinen Verwandten nicht zus gegeben murbe, weil man es in jener Beit in protestantischen Rreifen für einen Mann feines Standes gemiffermaßen für unanftanbig bielt, ein geiftliches Amt zu befleiben. Bingenborf mußte alfo wider feine Reigung Die Rechtswiffenschaft flubiren, gab fich aber in feiner freien Beit unter ftetem Bebet theologischen Studien hin, wobei ihm der Umgang mit einem ber geachteiften Professoren, bem Dr. Wernsborf, febr forberlich fenn mochte. Dabei hoffte er immer, daß es ihm einft noch möglich fenn werbe, die Theologie ju feinem Sauptfache ju machen, bachte babei nicht bober binaus, als ein fimpler Ratechet, und im gunftigen Kalle ein gludlicher Dorfpfarrer ju merben, ober auch nur mit ber Beit einen patrem familias clericum abzugeben. Ein eigenthumliches Beichen feines Lebens im Rirchenjahre ift ber Umftand, bag er an ben einzelnen Kestzeiten die einschlagenden theologischen Daterien ju befonderer Betrachtung vornahm. "Go nahm er 2. B. bie Materie von ber heiligen Dreieinigfeit vor, wenn bas Trinitatis: Kest einfiel: wenn er jum heiligen Abendmahl geben wollte, fo fab er die Abhandlung davon in der Theo. logie nach; am Michaelistage bachte er infonberheit an bie Engel, und was wir zuerft in ber Bibel und bann auch in ben theologischen Schriften von ihnen finden" u. f. w.

Die Urtheile über ben Grafen waren schon bamals setz werschieden, und vielen Leuten war er gar nicht recht wegen der Strenge in seinem Leben. Auch manchen Prosesson war seine singuläre Religiosität eben nicht wohlgefällig. Im bessen war er Graf, Sohn eines Ministers und Stiesson eines Feldmarschalls, und dieser Umstand, verbunden mit seines Feldmarschalls, und dieser Umstand, verbunden mit seiner auch durch reiche Gaben ausgezeichneten Personlichteit, und seinem angenehmen geselligen Wesen im Umgang, half ihm wohl einstweilen über mancherlei Ansechtungen gegen seine Singularität hinweg, und war ohne Zweisel Wit-Ursache, daß er im besten Vernehmen mit seinen Commissionen blieb, die er im Frühjahre 1719 von Wittenberg schied, um aus Gehorsam gegen seine Verwandten, wider eigene Reigung, auf Reisen zu gehen.

"Seine Reisen in fremde ganber trat unser Graf nicht ohne Furcht an. In Wittenberg hatte er die Belt ein menig kennen lernen; fie bunkte ihm arg genug ju fenn, und er erwartete von ihr in anbern ganbern nichts Befferes. Manche Erempel maren ihm befannt geworben von Berfonen, die eher ichlechter ale beffer von ihren Reifen gurudgekommen. Dabei war ihm nicht unbewußt, daß ein Zunder in ihm liege, ber bas Bofe leicht fangen tonnte, und er wollte nicht gern an feiner Seele Schaben leiben. Benn es also auf ihn ankommen mare, so hatte er biese Reisen, bie er als gefährlich für seine Jugend ansahe, lieber nicht gethan. "Bd will ja ber Belt und ihrem Befen absterben: mas foll ich mir erst so viel mit ihr zu thun machen?"" fein Ginn. Inbeg ließ er fich auch biefes, aus Beborfan gegen feine Anverwandten, gefallen, faßte aber ben feften Entschluß, von ber Bottseligfeit burch Bottes Onabe nicht ju weichen. In einem Briefe fagt er frei heraus: wenn er etwa jum Bersuch, ob ihn nicht ber Belt Beift ankommen wollte, nach Franfreich geben mußte, fo murben die Roften übel angewendet; benn Gott werde ihn bei bem Sinne, Jesu

Chrifto ju leben, gewiß nach feiner Gute erhalten." (Span-genberg.)

"In ber vortrefflichen Bilbergallerie in Duffelborf jog, unter ber Menge ber auserlesensten Gemalbe, ein Ecce homo bas Auge und Gemuth unseres Grafen an fich. Es war in bemfelben ber Affect unvergleichlich ausgebrudt, mit einer lateinischen Unterschrift biefes Inhalts: bas alles habe ich für bich gethan: mas thust bu für mich? Er gebachte babei, baß er auf diese Frage auch nicht viel wurde antworten tonnen, und bat feinen Beiland, ihn in die Gemeinschaft feiner Leiben mit Gewalt zu reißen, wenn fein Sinn nicht hineinmolle. In Utrecht traf er an feinem Geburtstage, bem 26. Dai, ein. Er banfte feinem Schopfer fur bie gnabige Erbaltung, wünschte, nicht zu leben, wenn er nicht Ihm leben follte, und hoffte, biefen Borfat werbe ber treue Schopfer fein ganges Leben hindurch anabiglich unterftugen. In ber von ihm felbft aufgesetten Geschichte ber verbundenen vier Brüber finde ich von seiner Reise nach Holland folgende Er-Karung: ""In meinem neunzehnten Jahre ging's nach Hole land, unter die mancherlei und fremden Lehren, die den Berftand ruttelten, aber bas Berg nicht anrührten. Die gange Reife hindurch wurde bas Gemuth auf eine empfindliche Beife von allem Irdifden abgezogen. Das beständige Gebe nen meines Gemuthes war allenthalben ju Jefu, und um Ceinen Gegen auch an anbern.""

Rach einem längern Aufenthalte in Holland langte 3insendorf im September in Paris an, wo er aus seinem Drang nach religiöser Gemeinschaft alsbald mit frommen Katholisen und hohen Geistlichen, insbesondere auch mit dem Cardinals-Erzbischof von Roailles in Berbindung kam. Er selbst fagt darüber unter Anderm in seinen naturellen Resterionen: "Ich kam barüber nach Frankreich, und sand es daselbst unter der katholischen Religion, wie ich's in Holland mit einigen Prostestantischen angetrossen. Sie sagten mir die Argumente ges

rabe nicht, bie in ben Buchern für bie ihrigen angegeben : maren; sie fagten mir aber andere, die ich noch nie gebott batte, worunter einige waren, die ich gegen gewiffe adversarios boni ordinis et concordiae christianae in unserer Rirche für invincibel gehalten, und sie mit einem hoc non obstante abgefertigt batte, wenn ich ihnen auf ihre desideria bie Antwort ichuldig bleiben muffen. 3ch fing mich an ju fürchten; gleichwohl mußte ich mit ben Leuten leben: und weil ich mit meinen Blaubenegenoffen, Die eben nicht wegen ihrer Bergenberbauung nach Baris reifen, wenig anfangen fonnte, fo mußte ich mich unter benen ganbeseinwohnern nach Leuten umsehen, wo ich mein Gemuth erbaulich occupiren, und, nach meiner damaligen 3bee, etwas Bleibendes auf Die Ewigkeit mitnehmen fonnte. Das brachte mich mitten unter bie Batres und Bischofe binein, ja zu einem Carbinal, benen allen ich au ihrem Rubm nachsagen muß, daß sie, da sie faben, fie batten mit einem Menschen ju thun, bem ihre Religions. Disputen à charge maren, weil er zwar ihre Erfahrung und Belehrsamfeit genugsam respectirte, um fie mit feinen argumentis classicis zu verschonen, gleichwohl aber feiner Religion von herzen treu und über bem geringften Bebanfen eines Syncretismi mit ber gegenseitigen Theoria verlegen mare, fogleich von bergleichen Materiis abstrahirten, und sich mit mir in bas unergrundlich tiefe Meer bes Leidens und Berbienftes Befu, und ber baburch erworbenen Gnabe felig und beilig ju werben, hineinbegaben; ba wir benn ein halb Jahr mit himmlisch vergnügten Bergen beisammen maren, und une nicht mehr befannen, was fur einer Religion einer oder ber andere mare, so bag ber Cardinal, ba ich endlich boch über seinem Accommodement \*) mit ihm zerfiel, und

<sup>\*)</sup> b. i. Annahme ber Bulle Vnigenitus in Sachen ber Janseniten. Bingenborf hatte bie Gewohnheit, auch sogar mit seinen liebsten Freunden, wenn er Grund zu haben vermeinte, zu glauben, baf fie von bem Sinne Christi abwichen, gleich zu brechen. Doch

n mit vieler Jugendhitze begegnete, mich bis an's Ende nes Lebens auf's Gefühl unserer Herzen zurücksührete, und r unter Anderm die Worte schrieb: que la difference des itiments n'aille point jusque aux coeurs!"

Bingendorf war in biefen feinen Berührungen mit fathohen Christen in großer Furcht, er möchte von ihnen zur
rche hinübergezogen werben. Die Katholisen konnten ihn
türlich für keinen eigentlichen Protestanten halten, und daß
wirklich geglaubt haben, er stehe ihnen nach seinem gani Standpunkt innerlich sehr nahe, und es handle sich nur
i die Wegräumung einzelner Irrthümer und Borurtheile,
weist sowohl ihr ganzes Verhalten gegen Zinzendorf, als
bbesondere auch die Versuche, welche einige (besonders auch
r Cardinal von Noailles) machten, ihm diese Irrthümer zu
nehmen. Doch Zinzendorf wollte von einem Zurücktritt zur
rche nichts wissen, und obgleich er ihren Gründen nichts
tgegenzusetzen vermochte, so widerstand er doch durchaus
m Schritte, der die nothwendige und einsachste Consequenz
nes ganzen innern Lebens und Wesens gewesen wäre.

brach er mit bem Cardinal nicht bitter, fondern so, daß er im Absschiedeschreiben bat, der Cardinal möge ihn auch serner in sein Gebet einschließen. Später widmete er dem Cardinal eine französische Uebersetzung von Joh. Arnbi's "wahrem Christenthum", welche berfelbe annahm. Noch später äußert er: "Selidem ich mit den Catholicis wenig Umgang und Correspondenz mehr habe, sange ich an, über ihre Geduld, Naisonnabilität und Toleranz hintennach mich zu verwundern, daß sie so vicle zum Theil ungegründete, bestige Disputationen und Kriseleien, deren ich mich in meinen jungen Jahren schuldig gemacht, von mir haben vertragen u. s. w." ..... "Sie führen das Anathema gegen die Gegner im Munde und Barnier, und haben oft viel Villigseit gegen sie in Brari. Wir Prostestanten führen libertatem im Munde und auf dem Schilde, und es gibt unter uns in Praxi (das sage ich mit Weinen) wahre Geswissenschler."

So muffen wir wenigftens, bem men von unferm Standpunft Bingenborf's

Abgesehen von all ben einzelnen rungen eines specifisch katholischen E Bügen seines Zugendlebens, muß un Dingen beswegen als beinahe katholin einem hohen Grabe sich frei zeigt r Privatgeist, ber die Religion als ein und behandelt, sie in erster Instanzzieht, mahrend Zinzendorf die Erlöfganz katholischer Weise als Sache Angelegenheit aller Menschen auffast

In ber Reformation war factisch schaft gefommen, welches bas Princ bag ber Geist bes Einzelnen an ut mehr Berechtigung habe, als ber Engelie ausgebrückt, baß die Einzels benen Gemeinschaft ein und unter nach Gutbunfen anzuschließen, ober von ihrem individuellen Standpunfte als eine Affociation, ein bloses Aggi

Der Grunbsat ber freien Schri nur eine befondere Anwendung dies Glaubens und Erfenntniß Gebiete. ift, principiell gesaßt, eigentlich nich als daß der Mensch sich nicht auch i niß ein und unterzuordnen habe der seine eigene Hand in der Bibel for sucht, und mit seiner einzelnen Berni Geist die Wahrheit zu finden meint, i daß er ein Glied der höhern Geme denn als solches Glied müßte er nu nach Wahrheit suchen, und seine erste heit könnte nicht die seyn, was steht

mußte fo lauten: mas lehrt bie Bemeinschaft, ber ich angebore, was lehrt fie insbesondere über die Bibel im Ganzen, über diesen und jenen Inhalt ber Bibel im Besonbern? u. f. w. Wenn fich ber Brotestant nach bem Grundfat feiner Confession in seiner Bibelforschung so außerhalb ber Bemeinschaft hinstellt, und fich babei auf die innere individuelle Erleuchtung bes beiligen Geiftes beruft, fo fagt er bamit eis gentlich jugleich auch, bag bie Erleuchtung und Birffamfeit des heiligen Geiftes eine individuelle sei, das heißt, daß ber heilige Geist nicht zuerst in ber Gemeinschaft wirke, und in berfelben auf ben Ginzelnen, fondern baß umgefehrt ber beis lige Geift die Individuen als solche erleuchte, und erst in benselben und durch sie bie Gemeinschaft. Bei solcher Individualistrung des Christenthums ift bann natürlich feine Lebre Autorität mehr möglich, sonbern nur, wie in anarchischen Staaten, auch in ber Lehre nur Anarchie ober Dictatur, wie auch auf Diesem Gebiete Die Geschichte hinlanglich zeigt exempla sunt odiosa.

Es war keineswegs allein bas Gebiet ber Lehre, in welchem fich jenes Princip bes Protestantismus als Grundsfat ausspricht, sondern es ift dies geschehen in allen Gebieten des kirchlichen, politischen, socialen Lebens .). Im kirch-

<sup>\*)</sup> Wir muffen bei biefer Gelegenheit ausbrudlich erinnern, baß wir hier unter Protestantismus keineswegs allein ben confessionellen und religiösen verfteben, sonbern bie ganze, lange vor ber Resormation sich erhebenbe, Geistesrichtung, von ber ber eigentlich relle giöse Protestantismus nur ein Zweig und Ausbrud ift. Der Protestantismus als biese allgemeine Geistesrichtung hat sich viel weister, auch über katholische Lanber, verbreitet, als bie protestantissische Confession, und ist nicht in ber Sphare ber Religion gesblieben, sonbern hat fast alle Gebiete bes Lebens durchbrungen — Politik, Philosophie u. s. w. Die Berwüstungen, welche bas protestantische "Brincip" augerichtet, sind baher nicht alle ber protes kantischen Confession zuzurechnen; biese ift nur in sofern Mit. Urs

lichen Leben außert fich bas protestantifche Brincip, aufer in ber Lebre, auch im ethischen Gebiete, 3. B in ter Rirden-Bucht. Auch Die Rirchengucht beruht ja auf bem Grundarbanfen, bağ ber Cinzelne wefentlich in ber Bemeinichaft, baf feine Cache, fein Ibun und Raffen auch Cache ber firchtiden Gemeinschaft fei, bie an ihm als ihrem Gliebe Recht und Theil bat. Ferner in ber firchlichen Berfaffungefrage; das Abbangiamachen ber firchlichen Regierung von der Gomeinte, t. b. von ben Einzelnen und ihrem Sinne, bas Bablmefen ber beutschen Broteftanten, ift eben nichts mehr und nichts weniger, als die Durchführung bes bemoftatie iden Brincips auf religiofem Bebiet, und berubt mit ber politifden Urmablerichaft auf bemfelben Brundgebanfen: bei Die Einzelnen und beren Magregat souverain seien, baf et gar feine folde Bemeinschaft gebe, Die Die Gingelnen ren porn berein umschliest und fie in fich enthalt, die also als von vorn berein mejentlich gegebene Gemeinschaft bober fieht, als jene, fondern bag es nur eine folde Bemeinichaft gebe, bie erft von ben Einzelnen ausgeht und gemacht mirb.

Die Gegenwart erlebt bie Consequenzen Dieses Brincips auf politischem Gebiet, die Zufunft wird voraussichtlich die Folgen seiner Ausgestaltung in den socialen Berhaltnissen erschieren; die Bergangenheit hat gesehen, wie es sich, von seinner besondern Anwendung im Grundsate der "freien" Schrift, Forschung aus, in allmähliger Entwidlung über alle Zweige und Bebiete bes firchlichen und religiösen Lebens ausdehnte, und unter Anderm auch jenen Particularismus erzeugte, der sich im Staatsleben in der Kleinstädterei verförperte, im Privalleben alle die Zugenden hervorbrachte, deren Inbegriff das Wesen des Philisters oder Spiesburgers ausmacht. Das

fache an benfelben, als fie bem Princip im Gebiete ber Religien ben erften und eclatanteften officiellen Ausbrud gab, und baburch feine Beiterwirfung beförberte.

Befen ber Philiströstät besteht in nichts Anderem, als in bem Mangel an wahrem Gemeinsun, b. h. in dem Gegentheil wirklichen Gemeinschaftslebens, welches eben unmöglich ist, wo der reine Privatgeist zur Herrschaft gekommen. Alle jene Eigenschaften des deutschen Spiesburgerthums, die in reicherem Maße, als je zu einer andern Zeit, in den letten Jahrhunderten das deutsche Leben als ein philiströses kennzeichnen, jenes Hängen an sich selbst und der nächsten Umgebung, jenes Berkommen hinter den eigenen vier Wänden, jene Theil-nahmslosigkeit des deutschen Bürgers für Alles, was außer den Feldmarken des eigenen Krähwinkels und den engen Kreisen der allerwerthesten Gevatterschaft liegt, worauf berucht dieses Alles anders, als auf Versunkenheit der Mensschen in sich selbst, die das directe Gegentheil ist eines wirks lichen Gemeinschaftslebens?

Dieser bose Beift ber Deutschen hat jum Theil bie Reformation hervorgebracht, in deren Unfang icon die herrfcaft bes Privatintereffes fich auf religiofem Gebiete unter Anderm barin zeigte, daß die subjective Gewißheit bes Onabenftandes ju einem ber mefentlichften Sauptintereffen gemacht wurde. Wenn es ben Brotestanten por Allem um ben Special Blauben an ihre eigene Begnadigung ging, mas war bas anders, als die herrschaft bes Brivatintereffes in ber Religion? Bon diesem Standpunkt aus erklären fich benn auch gar leicht bie zahllofen Berunftaltungen ber Lehre von ber Gnadenwahl, welche, im egoistischen Interesse auf die einzelnen Individuen als folde bezogen, bei den Reformirten jene corrupte Gestalt erhielt, beren entschiedener Begner Bingenborf eben barum fenn mußte, weil er bie Bemeinichaft bes Beils betonte. Dieser bofe Beift ift es auch, ber ber protestantischen Frommigfeit in verschiedenen Abarten bes Bietismus einen Geruch und Beigeschmad gab und gibt, ber auf jeben gefunden Menschen schlimmer wirft, als assa footida: es ift biefer Brivatgeift in ber Religion, ber auf fei-

nem höchften Culminationspunkte fich zu fagen classischen Ausbrud in jener ftein-Chersborfer Liebervers gab, be Beschichte aufbewahrt zu werben be Bahlverwandtschaften einer mitleibi gen, wohin Deutschland auch in ber

Bon diefem Brivatgeift mar ! trachtete von vornherein bas Chriften Sache ber Menschheit, faßte bie 2 Menfchen, bas Berhaltniß ber Denf aus allgemein auf. Gein Standpun nicht ben Einzelnen, als folden, fo ihrer gegebenen Gemeinschaft geoffe und erlost habe, fie heiligen und n vereinigen wolle, und bann bie Gi Gemeinschaft, ale ihr eingeorbi ift bas gerabe Gegentheil bes Brote Bingenborf auch in feinen Lehrmeinu fequengen, die nichts weniger als p in der That auch im Einzelnen als von ben Gegnern zwar nicht in ibre boch als bebenklich und gefährlich ge fich in Bengel's Leben von Burf ( geordnete bes Grafen, Brofeffor Time Bengel, einem ber ehrmurbigften ( Betreff ber norma veritatis ben & "baß (amar) nichts wider die heilig meinte aber, bie Blaubigen, unb ! schaft der Beiligen in Berbindung mi bem geiftlichen Borrath bes Lichts ut chem auch die Propheten ihre Beuc eine Bahrheit erfennen, bie eben nid enthalten fei" u. f. w. Bengel beze haften auf biefem Grunde alle ihre

nn man ihnen benfelben nicht ausreben, so ift alle Arbeit raeblich." Bas ift biefer Grund? Es besteht berfelbe nicht ma nur in Bingenborfe abweichenben Anfichten über bie ilige Schrift felbft. Allerdings bivergirte er auch in biefem untte bebeutenb von ben Ansichten ber Frommften feiner pteftantifchen Beitgenoffen: "Co batte er fehr gefunde, einiche und gemäßigte Anfichten über bie Gingebung ber heili= Sorift; ja, er war hierin vielleicht freier und unbefanmer, als Bengel. ""Er behauptete nicht"", fagt Schrauwach, "bag historische und dronologische Fehler nicht in Echrift fenn fonnten. Er lehrte nicht eine mortliche beopneuftie."" (Sagenbach's Rirchengeschichte, I. G. 426.) ber nicht in biefer Abweichung ber Anficht über bie Schrift 16hen wir jenen Grund ber Differeng mit Bengel u. f. m., indern in feiner Anficht über bas Berhaltnis bes Chris en gur Schrift, mit einem Borte barin, bag Bingenborf ich feinem gangen Standpunft fein Privatverhaltniß bes meinen Geiftes jur Schrift annehmen fonnte, fonbern wie Au, so auch hier, sich ben Christen in ber Gemeinschaft Bie, alfo im Berhaltniß jur Schrift die Berfonlichkeit einunterordnete, und auf die Gemeinschaft den Ton leate. feben von den instinctiven Andeutungen über das Ber-Minis ber Schrift zur Trabition, welche auch in anderer **Bilebung in jenen W**orten seines Abgeordneten liegen, erbas Gefagte wenigstens in foweit aus beffen Aeußeals biefelbe ausbrudlich die lleberordnung ber Bemeinfaft über ben Ginzelnen in ben Worten ausspricht: baß enehmlich die Gemeinschaft ber Beiligen in Ber-Indung mit einander aus bem geiftlichen Borrath bes die und ber Kraft eine Wahrheit erfennen fonne, die eben in ber beiligen Schrift enthalten fei, mas ber abftracte brud für eine wefentlich fatholische Lehre ift, und eine de Berläugnung bes gangen formalen Brincips bes Brohintismus enthält. Zinzendorf ift nicht eigentlich Theologe, AXXIII.

noch Philosoph, sondern praktischer Christ und "religioin Staatsmann", wie ihn Barnhagen nennt; nicht in der Bifsenschaft besteht seine Stärke, sondern in seiner erwedenden und Gemeinde bildenden, überhaupt organisatorischen Birssamfeit: wir stellen darum weniger seine Lehre dar, als sein praktisches Seyn und Birken.

Gerade in seinem praktischen Seyn und Birken und in seinen Werken aber tritt das Katholisirende bei ihm am flutsten hervor, besonders darin, daß er frei vom protestantischen Brivat-Geist das Heil nicht auf subjectivem Boden nur für sich, sondern in der Gemeinschaft als ein allgemeines heil sür Alle sieht, und so durch die Thatsache seines ganzen Berheltens die große katholische Wahrheit bezeugt, daß die Ertösung für Alle bestimmt, aber von Jedem nur in und mit und duch die Gemeinschaft erreicht werden könne.

Dieses Bekenntniß spricht fich bei Zinzenborf icon aus in ber Stiftung jenes Drbens vom Cenfforn, es fpricht fic aus in ber fpatern Grundung ber Bruber - Gemeinben, et fpricht fich auch aus in bem Suchen nach driftlicher Bemeinschaft mit ben frangofischen Ratholiten und feinem vertrauten Bergens - Umgang mit ihnen. Um biefes lettere Berbaltuif gebührend zu murbigen, ift es nothig, fich in jene Beit bim einzuverseten, mo bie Borurtheile ber Protestanten im Allge meinen noch weit ftarter maren, ale fie jest find, worüber Bingenborf felbft fpater manche ichmerglichen Erfahrungen machen mußte. Ramentlich ift in Diefer Beziehung Die Ge fcichte eines Briefes intereffant, welchen Bingenborf an ben Bapft geschrieben, aber nicht abgeschickt hatte. Gin Frember fand bas Concept ale Lesezeichen in einem Buche, es murte fpater veröffentlicht und gab Anlag ju Anfeindungen, Die binlanglich beweisen, bag zu jener Beit für einen Broteftanten fehr viel zu einem folchen Umgang mit fatholischen Beiftlie den gehörte, wie ihn Bingenborf in Baris führte: innerlid eine ungewöhnliche Freiheit von ben Anfichten feiner Confeffione. Benoffen auf ber einen Seite, und auf ber anbern ein fehr farter Drang nach driftlicher Gemeinschaft. Solcher Drang und Bug nach innerlicher Gemeinschaft ift aber ja foon an fic ein wesentlich katholisches Lebenszeichen, mabrend bie Bervorhebung bes individuellen und subjectiven Doments Grundcharafter aller Barefien ift, in benen irgendwelche Berbindung nicht die Gemeinschaft felbst jum 3med bat, fonbern nur jum Mittel ber Trennung von ber allgemeinen Bemeinichaft und jur Durchführung bes Gegenfages gegen biefelbe bient, und baber nur so lange bauert, ale bie Opposition anbalt. Durch seinen nicht conventionellen, fonbern innerlie den Bergensumgang mit Ratholifen bezeugte alfo Bingenborf nicht etwa nur eine gang andere Anficht über die fatholifde Rirde, ale bie feiner meiften protestantifden Beitgenoffen war, fondern befundete auch bamit einen Standpunft feines religiofen Lebens und Denfens, ber an fich fein proteftantischer mehr ift, und eben barum jenen Ratholifen, welde Bingenborf naber fannten, in bemfelben Dage Soffnung auf feine vollige Rudfehr jur Rirche geben mußte, ale et vielen Protestanten Anlag ju Befürchtungen bot, welche fich fpater in bem Spruchwort ausbrudten: "ber Weg nach Rom geht über Herrnhut." Barum fich jene Soffnungen nicht permirklicht haben? Wir magen bie gange Krage nicht vollfanbig ju beantworten. Ale auf außere Anftößigkeiten für Bingendorf mabrend feines Aufenthalts in Franfreich burfen wir auf die Buftande am frangofischen Sofe mabrend ber Regentschaft, und insbesondere auf die janfenistischen Streitigfeiten hinweisen. Beit wichtiger, als folche außeren Domente, fommt jur Erflarung ber Thatfache, bag felbft ein folder Jungling in folder Umgebung nicht gur vollen Er-Tenntniß ber wirklichen gangen Bahrheit fam, ein inneres Berbaltniß in Betracht, welches bis zur Stunde noch einer völligen Anerkennung der Wahrheit auch bei folden Protefan ten entgegen wirft, bie bem Grundprincip bes religiöfen .. Individualismus in ber Theorie langft entfagt haben, und auch in ihrem Befühl und ihrer praftifchen Richtung we Saufe aus burchaus abgeneigt find. Colder Brotestanten, bie, im Gegensat gegen bie factische Trennung bes Broke fantismus in atome Individuen, Die Bemeinschaft bes Beils betonen, gibt es beut zu Tage viele, und auch berühmte Lebrer unter ihnen beben bie Gemeinsamfeit und Gemein schaft bes Seils theoretisch in abstracto so fart als montio bervor. Co fagt 3. B. Ribid (Cuftem ber driftlichen Lebre, 5. Aufl., S. 345): "Ebenso wie die menschliche Beftimmung fcon urfprunglich eine Bestimmung jur Bemeinfchaft ift. fann auch die Erlojung jedem nur als eine gemeinsame ju Theil werben, und obgleich ber Chrift in einem eigenthumlichen und unmittelbaren Berhaltniß jum Bater im Simmel febt, in welches er durch den Sohn im beiligen Beifte verfest ift, fo ift ber Beift boch ein Bemein-Beift, burch ben er augleich mit bem gangen Leib bes herrn eigenthumlich verbunden wird." Und bann weiter: "biefe Busammengeborigfeit ober Berbinbung beruht aber nicht in ber blogen 3bentitat bes Buftanbes ober ber innern Bestimmtheit, noch in ber blogen 3bentitat ber Sitte ober bes Befenntniffes, fonbern fie beftebt augleich in einer wirffamen Begenfeitigfeit" u. f. w.

Benn man Solches liest, und diese "Geme in schafte ber in Christo berufenen und geheiligten Menschen Kirche genannt sindet, ohne beren Lebensthätigkeit Riemand in Christo sepn kann, bann könnte man sich fast zu der Meinung verssucht sinden, die Betonung der "Gemeinschaft" des Heils sei eben so gut den Protestanten eigen, als den Katholiken. In der That sind in der Lehre auch in diesem Stude von den Protestanten große Fortschritte gemacht worden, seit jener Beit, wo man die äußere Kirche als eine bloße "Bersamplung" von Gläubigen definirte \*), die innere Kirche zwar

<sup>\*)</sup> Es fann gewiß auch in gang mahrer und richtiger Beife Die Rir

als eine Gemeinschaft bestimmte, aber als eine folche, bie awar auch außere "Beichen", aber fein außeres Wefen habe. So lange bie außere Rirche eine "Bersammlung", b. h. ein bloges Aggregat von Gläubigen, die innere Kirche bagegen allein eine "Gemeinschaft" war, waren fie zwei vollständig incongruente Größen, die sich niemals beden konnten. Inbem man aber jest in ber Bersammlung nicht mehr bas Meußere, Die Bersammlung als solche, Die versammelten Inbividuen, fondern in diefem Meußern auch ein Inneres, b. h. bas Bufammengehören ber Inbividuen, ihre wirkliche Bemeinschaft als bas wirkliche Wesen ber Rirche erkennt, feitbem ift eigentlich ber Mittelbegriff gefunden, in bem fich bie innere und außere Rirche als ein Banges erfennen lagt. Befteben beibe, unfichtbare und fichtbare Rirche, in ber Gemeinichaft, naber in ber Gemeinschaft ber Glaubigen mit Chrifto, fo lagt fich aus bem Befen ber Gemeinschaft gar leicht ihre innere Einheit und reale Identität begreifen. 3ft aber bie Gemeinschaft aller Chriften mit Chrifto eine mirts liche, eine Thatsache, so fragt es sich nicht mehr bloß, ob und wodurch biefe thatfachlich wirkliche Rirche fich zeigt und fic außert in Folgen und Wirfungen, sonbern es fragt fic auch, ob und wodurch sie sich selbst barstellt und verwirklicht. 3wifchen blogen Folgen und Aeußerungen und Birtungen, und zwischen Gelbstdarstellungen und Berwirklis dungen ift ein großer Unterschied, ber Unterschied, welcher awischen ben einzelnen Werfen ber Liebe ift, in benen sich Die Liebe zeigt, und ber Liebe felbft in ihrer Selbftbarftellung und Berwirklichung im Leben und Weben und Wesen

che als Bersammlung ber Glaubigen gefaßt werben, wenn mit biesem Ausbrucke nur bie Thatsache bezeichnet, nicht aber bas Befen biefer Thatsache ausgebrückt und befinirt werben soll. Rur gegen bie "Definition" ber Kirche als einer Bersammlung ber Blaubigen findet bas oben Gefagte Anwendung.

ber gangen Berfonlichfeit, an ber wir nach ben Borten bet Beilands feine Junger erfennen follen. 3ft bas Allereis ftigfte, tie Liebe felbft, barftellbar nicht bloß in außern Beiden, fonbern in bem außern Befen und bem gangen Totals Ausbrud bes Menichen, auf welchen fich eben alle einzelner Berfe und Beichen gurudführen, fo fragt es fich, eb es nicht außer ben einzelnen Beichen und Berfen und Meuberungen ber innern Kirche auch noch eine andere Offenbarung ib res innern Befens gibt, die nicht bloß Zeichen und Bert, fonbern ihre außere Celbftbarftellung, ihr Befen felbft in feiner außeren Birflichfeit ift. 3ft bie Rirche felbft wirfliche Bemeinschaft, befteht fie felbft in wirflichen Menfchen, mm Theil auch aus folchen Bliebern, Die noch auf Erben in menschlich fichtbarer Beife wirflich find, besteht fie aber auch in diefen wirflich, fo ergibt fich von felbft ber Bebante, bas fich die Eine gange Rirche als die wirkliche Bemeinschaft als ler Glieber Chrifti in ber fichtbaren Sphare ihrer Birflid. feit gerabe fo gut einen abaquaten Ausbrud fchaffen fonne und werbe, ale fich bas innere Befen bes Menichen in feiner leiblichen Erscheinung nicht bloß außert, sondern felbft barftellt, als fich bas innere Befen eines Bolfs in feinen politischen Organismus nicht bloß zeigt, fondern felbft ver forpert, ale fich jebe Berbindung von Menfchen nicht bief in einzelnen Acten bethatigt, fonbern in ihrer Berfaffung auch im Aeußern selbst verwirklicht. Und wie es ein Undin ift, ju benfen, baf es einen Staat follte geben fonnen, blof als Staats-Beift, ale innere Berbindung ber Beifter, bit fich etwa nur burch einzelne Thaten und Werfe nach Aufen betbatige und fichtbar mache: fo ift es ein eben fo großes Unding, bag eine Rirche, Die einerfeits eine wirfliche Bemein-Schaft ber Beifter ift, und andererseits jum Theil in noch menschlich fichtbaren Gliebern als wirkliche Bemeinfchaft eris firt, bloß burch Saframente, Bredigt und andere außeren einzelnen Beichen ihre unfichtbare Birklichfeit in fichtbarer

Weise befunde, ohne sich auch selbst in ihren sichtbaren Gliebern auf sichtbare Beise, boch als die ganze Rirche, in ber Art barzustellen, wie in ber sichtbaren katholischen Kirche nicht bloß diese selbst in ihrer sichtbaren Seite, sondern in und an derselben zugleich die ganze Kirche, deren Seite diese sichtbare ift, ausgedrückt, verwirflicht, dargestellt wird.

Bahrhaftig nicht ohne Grund fieht ber Artifel von der Rirche im apostolischen Symbolum, b. h. er ist in bemfelben ale ein Begenftand bes Glaubens, und nicht bes blogen Biffens und menfolichen Erfennens bingestellt. Alle Ibeen von Gemeinschaft führen an fich ju gar nichts, wenn fie fich nicht auf ben Glauben an die Thatsache nicht einer - beliebigen - Bemeinschaft, sondern ber Bemeinschaft grunden, bie ba erbaut ift auf ben Grund ber Propheten und Apostel. Die Protestanten mogen noch so viel von Gemeinschaft spres den, und noch fo icon die Ibee ber Gemeinschaft entwideln, fie tommen baburch boch zu feiner mirflichen Gemeinschaft, nicht einmal in ber Theorie, geschweige in ber Braris. Richt einmal in ber Theorie: Die 3bee ber Gemeinschaft bleibt in ber Ausführung immer fteden, und bie Ordnung bes Seils wird erbaut auf ben Grund ber Individuen: Die Gemeinfcaft bleibt immer eine folche, bie erft aus ben Inbividuen resultirt, b. b. bie eine Gemeinsamfeit, aber feine mabre wirkliche Gemeinschaft ift. Roch viel mehr ift bas in ber Braris ber gall. Es ift und bleibt die individuelle Bernunft und bie individuelle Erleuchtung, welche ben Ginn ber Schrift erforicht; pon einer Gemeinschaft in ber Schrift, Erforschung ift gar feine Rebe, die gestaltet fich erft fpater, nachbem bie Schrift erforscht ift, auf Grund bes burch bie individuelle Schrift-Erforichung hergestellten übereinstimmenben ober auch nicht übereinstimmenden Glaubens. Go überall; nirgends erbliden wir eine wirkliche Gemeinschaft bes Lebens und ber Berfaffung, nirgends eine folche, bie etwas mehr mare, als eine bloge Affociation, ober außere Berfammlung. Go feben

wir benn alle, noch so schönen, Ibeen ber Protestanten über bie Gemeinschaft in ber außern sichtbaren Rirche als eine bloße Theorie an, die niemals Wahrheit und Wirflichkeit wird, so lange sie im Element des Gedankens bleibt, und nicht von dem Glauben an Eine heilige apostolische Rirche, b. h. von der Thatsache der einen wahren wirklichen Gemeinsschaft der Christen in Christo, ausgeht.

Mit bem Glauben ift es ein sonderbar Ding! Befanntlich gibt es in Rudficht der Kraft und Stärke fehr viele Grabe
bes Glaubens, aber auch sehr viele Grabe und Maage himsichtlich seines Umfangs. Bas uns bei Zingendorf und Allen,
bie bei dem besten Willen auch in Ansehung der äußeren
Kirche so start die Gemeinschaft betonen und doch nicht zur
wirklichen Gemeinschaft fommen, vor Allem zu fehlen scheint,
das ist besonders der Glaube.

Der Glaube besteht nicht im Erfennen und Reinen, ober bloßen Kurmahrhalten, sondern im praftischen Kaffen und Ergreifen von Thatsachen und Birflichkeiten. Und Glaubens: Artifel find nicht etwa bagu ba, um une eine Deinung über irgend welchen Gegenstand zu geben, sondern vor Allem bazu, um in une bas reale Berhalten ju ben Wirflichfeiten ju vermitteln. Wenn wir an Gott glauben, bann ift bas Erfte nicht etwa, eine metaphysische Untersuchung über bas Befen Gottes anzustellen, sonbern bas Erfte ift, uns mit Gott in nabere praftische Berbindung zu seben, ihn zu fuchen, b. h. nicht zu fragen, wie Er ift, sondern wo Er ift, und bann erft: mas und wie Er ift, b. h. uns zuerft wirklich auf ben wirflichen Gott zu beziehen, und bann erft intellectuell. Bie in Bezug auf bas Berhaltniß zu Gott bas Borbringen ber intellectuellen Seite unseres Berhaltens zur Gottlofigfeit ober mindestens jum Deismus führt, so ift es nicht anders auch bei der Rirche. Wir follen glauben, daß fie ift, wir follen uns praktisch auf sie beziehen, als auf die wirkliche Thatsache

ber Gemeinschaft ber heiligen und Gläubigen, biese Gemeinsschaft in all ihrer Wirklichkeit als Wirklichkeit faffen und ersgreifen, und bann erft fragen, mas und wie sie ihrem Befen nach ift.

Ber auf diese Beise ben Artifel des Symbolums von ber Rirche glaubig fast, bem wird er Bermittlungspunft einer wirflichen Begiebung zur wirflichen Gemeinschaft ber Glaubigen, bie aller unferer Erfenntniß Grunblage und Bebingung fenn muß. Auch bier heißt es, ber Glaube übermindet bie Belt! Ber burch ben Glauben in wirflicher Begiehung gur Rirde fieht, ber überwindet bie Belt auch in ber Erfenntnis insofern, ale ihm biefes wirkliche Berhaltnig jur wirklichen Rirche einen thatfachlichen Standpunft gur Betrachtung ibres Befens gibt, auf dem fich alle die Fragen und 3weifel lofen, bie bem noch in fich felbft und die Belt versunfenen menfchlicen Denken zu tausend Scrupeln und Bedenklichkeiten Anlag geben. Alle jene Fragen über bas Berhaltnig von außerer und innerer Rirche, von ber menschlichen und gottlichen Seite in ihr, von ihrer Beiligfeit und Allgemeinheit, alle jene Scrupel über die Mangel und Fehler ber menschlichen Seite an ber Rirche u. f. m., find bann nur ju lofen, wenn ber Beift bie gange Thatsache vor fich hat, wie fie und ber Glaube porführt. Rur im glaubigen Erfaffen ber gangen Thatfache ber Rirche läßt fich bie reale Identität ber außern und innern Gemeinschaft ber Gläubigen erfennen, ber reglen Ibentitat, die feine Congruenz und Befens. Einerleiheit, fonbern nur die Ginbeit ibrer Wirflichfeit ift.

Satte Zingendorf dieses Eine im Glauben wirklich erfannt, baß außere und innere Rirche wirklich Eines sind, bann wurde er auch anerkannt haben, daß es durch alle Zeiten nur Eine sichtbare Kirche gibt. Ift die sichtbare Kirche Darftellung und Ausbruck der ganzen wirklichen Kirche, ift aber die ganze wirkliche Kirche immer nur eine, so kann sie fich auch nur als biefe eine in ihren fichtbaren Gliebern bar ftellen, und es fragt fich nicht, ob, sonbern es fragt fich nu wo fie sich in ihrer auch fichtbaren Einhelt sichtbar barge ftellt hat.

Bergebens suchen wir aber eine fichtbare Darftellun ber gangen wirklichen Rirche in ihrer auch fichtbaren Ginbel anbers als ba, wo die gegenwärtige Rirche in realer Continuit burch die gange Folge ber Belten bis auf Chriftus und bi Apostel hinaufreicht. Es tann in ben verschiebenen Zeiten fein verschiedenen Rirchen geben; was die unfichtbare Rirche be trifft, gibt man bas von selbst zu. Ift aber bie fichtbar Rirche in realer Ginheit mit ber unfichtbaren, als beren Selbfl Darftellung, als bie Seite an ber gangen Rirche, in ber fid blefe gang, wie fie ift in ihren fichtbaren Gliebern, auch ficht bar barftellt: fo folgt natürlich, bag bie fichtbare Gemeinfcal ber Glaubigen auch ben fichtbaren Ausbrud ber Ginheit ent balten muß, Die jum Befen ber gangen Gemeinschaft gebort Und eben daß die fatholische Rirche dieses Berhältnis ju gangen Rirche einnimmt und an fich ausbrudt, bag fie ihr Begenwart einordnet ber Einheit ber Rirche in ber Beit, wi Re fic ale fictbare Rirche einordnet ber einen gangen wirt licen Rirde - biefe Selbftbarftellung ber fichtbare Rirche, in der fie befennt, bag fie nur die fichtbare Seite be einen wirklichen Rirche, daß ihre zeitliche Gegenwart nur ein Ring ift in ber Rette ber die gange Folge ber Zeiten burch gehenden einen Rirche, eben bieß entspricht fo fehr ber 3bei ber Rirche als ber Gemeinschaft aller Glaubigen und Bei ligen, bag allein burch biefes Merfmal icon ber ben Bebanten ber Rirche ausbenfende Menfc ju ber Erfenntnig gelangen muß, wie nur biefe Rirche allein die mahre fichtbari Erscheinung ber gangen wirklichen Rirche febn fann. Reine andere Rirche macht Anspruch barauf, bas ju fepn, mas bie fatholische von fich behauptet; alle fteden ihrem Dasenn unt Befen ungleich engere Grenzen, keine wagt für fich als einer



sichtbaren Gemeinschaft ber Gläubigen bas Berhältniß zur unsichtbaren und ganzen Gemeinschaft anzusprechen, welches bie katholische Kirche als bas ihrige behauptet. Das heißt aber nichts weniger, als baß alle Kirchen von vornherein barauf verzichtet haben, das zu seyn, was allein eine sichtbare Kirche seyn kann und seyn muß, sichtbare Sphäre und Ausbruck ber wirklichen Gemeinschaft im Kreise ihrer sichtbaren Glieber.

Bebort jum Begriff ber mabren fichtbaren Gemeinschaft ber Gläubigen ihre reale Ibentität burch alle Zeiten hindurch, fo tann eine Rirche weber neu entftehen, noch in einer befonbern Beit für fich ale bie Rirche biefer bestimmten Beit bestehen. Go wenig wie man von einer frangofichen Rirche, fondern nur von ber Rirche in Franfreich fprechen tann, fo wenig fann man von ber Rirche ber Begenwart ober ber Bufunft, fonbern nur von ber Rirche in ber Begenmart, in ber Butunft reben. Jene Bezeichnung enthalt nach bem mabren Begriff ber Rirche eine contradictio in adjecto. Bie in ber Emigfeit, so gibt es auch in ber Rirche feine absolute Trennung ber Beiten: Die Beit-Dimenstonen find nur relative Begiebungen und Ericeinungsweisen am Wirklichen. Der Apostel Betrus ift nicht etwa nur ber Rels ber Rirche gewefen, fonbern er ift es noch, nicht aber nur unfichtbarer Beife, fonbern infofern auch in fichtbarer, als fein fichtbares Leben und Wirken auf Erden, obgleich vergangen, doch als vergangen auch noch gegenwärtig ift. Die Rirche ift ein Bau, bie Apostel maren die fichtbaren Gaulen, in benen er auf sichtbare Beife gegrundet murbe. Bie nun Chriftus nicht aufborte, bas Saupt ber Rirche zu fenn, ale Er in ben Simmel auffuhr, wo Er in Ewigfeit bas haupt ber gangen Rirche ift, fo borten auch die Apostel nicht auf, Gaulen ber Rirche au fenn, ale fie in ben himmel erhoben wurden; ber Bufame menhang ber gegenwärtigen Rirche mit ihnen ift also fein bloß historischer und vergangener, sonbern ein wirklicher, ber awar in bie Beit hineingetreten und fich in ihr auseinandergelegt hat, aber an fich ein bleibenber und ewiger ift.

Es fommt nur barauf an, diefe positiven Berbaltniffe in rationeller Dopftif ju erfaffen, um jur Ginficht ju gelangen, bag es niemals eine Rirde geben fann ohne wirflichen und auch fichtbaren Busammenhang mit ben Aposteln und ibrem Kurften, und bag es baber, weil bie Berftellung eines folden fichtbaren Bufammenbange nicht mehr möglich ift, ebenso unmöglich ift, daß jemale eine Rirche entfteben fann außer ber, die ba ift, und bag alfo diefelbe Rirche in realer Ibentitat immer bie eine Rirche Chrifti feyn und bleiben muß vom Anfang bis jum Enbe ber Beiten. Darum find alle Bersuche und Erwartungen der Bildung einer neuen Lirche ber innern Ratur ber Sache nach ebenso eitel, als eine gefdichtliche Wieberholung bes biftorifden Bilbungs - Berlaufs ber Rirche unmöglich ift; barum fann aller Drang, alle Sehnfucht, alles Streben nach firchlicher Gemeinschaft außer ber einen wirklichen Kirche niemals seine mahre und volle Erfullung und Befriedigung finden.

Darin besteht eben bas tragische Geschiet Zinzendorse, bes größten "religiösen Staatsmannes," bes größten kirchlich, politischen, Gemeinde bilbenden Talents der Protestanten, baß er, von Natur mit ausgezeichneten Gaben und dem entschiedensten Beruf zu einem kirchlichen Gemeinschafts Leben ausgerüstet, die wirkliche Kirche doch nicht im Glauben erkannte, und daher im gewaltigen Drang nach firchlicher Gemeinschaft außer ihr erstrebte, was nur in ihr zu sinden war. In dieser Beziehung war er ein ächtes Borbild der Protestanten unserer Zeit. Es ist in der That für die Erkenntnis der protestantischen Geistesströmung unserer Tage kaum etwas so charakteristisch, als die Berehrung, in der jest Zinzendorsscheht, der in seinen Lebenstagen vielleicht der vielgeschmähteste Mann in Europa war, weil auch die Frömmsten seiner Zeit

ben tiefern Sinn feines Strebens nicht verfteben fonnten ober ibn fur unprotestantisch bielten. Er felbst hat biefe Bendung bes Urtheils noch vorausgesagt, indem er an die Juden erinnerte, welche bie Graber ber Bropbeten ichmuden. - Satte Bingenborf in lebendigem Glauben die eine mahre Rirche in ibrer gegebenen Birflichfeit erfannt, feine Stellung in feiner Beit und feine Birtfamfeit in ber Gefdichte murbe eine gang anbere und ungleich großartigere geworden fenn. bas, was er geleiftet, bochft anerfennenswerth und ein lebenbiges Beugniß bafur, wie viel bieß Streben nach firchlicher Semeinschaft felbft bann noch vermag, wenn es fich nicht unmittelbar und in sichtbarer Beife an die eine concrete Rirche anschließt, und also nicht ben rechten Grund und Boben unter Fußen, und in feiner Ifolirtheit und Abstractheit ben Reim ju ben hundertfachften Fehlern und Mangeln hat. Bingendorfs Wirfen und Werfe find aber nicht weniger lehre reich burch bas, mas ihnen fehlt, mas fie nicht find und geworden find, ale burch bas, mas fie find, und in ber einen fowohl wie in ber andern Sinfict ber aufmertfamften Betrachtung wurdig.

## LIII.

## Literatur.

Erfte Gefammt Ausgabe ber Berte bes Stoten Johannes (genamt Erigena), burch Dr. Denr. Jof. Bloß, Repetent am tatholifchen Convift ju Bonn ").

Der Zeltraum, welcher von 840 bis zu Ende bes neunten Jahrhunderts versloß, war ein trauriger. Die Einheit bes franklichen Weltreichs hatte aufgehört, und ruchlofen Rämpfen Platz gemacht, welche die Sohne und Enkel Ludwigs des Frommen, also Bruder gegen Bruder, Reffen gegen Oheime führten, die vom großen Carl begründeten Ginrichtungen ftürzten eine um die andere zusammen, die Bande staatlicher Jucht und Ordnung lösten sich, vornehme Laien erhoben ihre Faust wider die Kirche, und suchten das Grund-

<sup>\*)</sup> Joannis Scoti Opera quae supersunt omnia ad fidem Italicorum, Germanicorum, Belgicorum, Franco-Gallicorum, Britannicorum codicum partim primus edidit, partim recognovit Henrichs Josephus Floss SS. Theol. et Philos. Dr., in convictorio theologorum catholicorum repetens, SS. Theol. in universitate Fridericia Guilelmia Rhenana privatim docens. Parisiis 1853. 1323 Seiten Folio.

vermögen berfelben an fich ju reifen, bie Grenzen, öfter felbft bas Binnenland ber neu entstandenen Theilreiche, Reuftrien, Lotharingien, Deutschland wurden durch normanische Seerauber grausam verwüftet.

Etwas bestand noch ungeschwächt aus ber Beit bes gro-Ben Raifere Carl: Die Fruchte ber Bilbung, welche er mit fo viel Eifer und Erfolg gepflanzt hatte. Jebes ber Theilreiche gablte mehrere ausgezeichnete Gelehrte: in Deutschland wirften und fdrieben ber berühmte Erzbischof Rabanus Maurus von Mainz, Saymo Bifchof von Balberftadt, Balafried Etrabo, Abt von Reichenau; im Reiche Lotharingien die Erzbischofe von Lyon Amolo und beffen Rachfolger Remigius, Abt Bafchaffus Rabbertus ju Altcorbie, Dond Ratramnus aus bemfelben Rlofter, Diafon florus von Lyon; im Reiche Reufter Erge bischof hinfmar von Rheims, Bischof Brubentius von Tropes, Bifchof Aeneas von Paris, Abt Lupus von Ferrieres, ber befte Lateiner bes neunten Jahrhunderts, und mehrere Andere. Une ter ben Gelehrten bes neuftrifchen Reichs nimmt weiter eine ausgezeichnete Stelle ber Schriftfteller ein, beffen Ramen oben erwähnt ift.

König Carl ber Rahle, Ludwigs bes Frommen Sohn, ber ben Ramen seines Großvaters führte, ahmte diesen, obgleich er ihm sonst in nichts glich, darin nach, daß er die Gelehrsamkeit begünstigte. Die neuftrische Hoffchule dauerte sort, und an die Spise derselben stellte Carl der Rahle dem Irländer Iohannes, der bald nach 840 in das frankliche Reich eingewandert zu seyn scheint und am neuftrischen Hose Glück suchte und sand. Iohannes hat dort nicht bloß als Lehrer gewirft, er selbst gibt zu verstehen, daß ihn der König zu wichtigen Staatsgeschäften verwendete. Iohann muß einer der bevorzugten Lieblinge, zuweilen auch Spasmacher des Königs gewesen seyn, wenn man anders den Anesdoten Glauben schenken darf, die von Chronisten der späteren Zeiten des Mittelalters über ihn erzählt werden.

Johann ber Cfote bat fich als ( wichtigften firchlichen Sanbel bes Bei Streit über Brabeftination und Gnat von Rheims und bem fachfifden ! ameitens in ben Streit über bie Lebi bes Altars, ber amifchen bem Abt Be Corbie und bem Monche Ratramnus beiben Streitigfeiten nahm er auf ei bie, benen er feinen gelehrten Beiftan geringe Berlegenheit feste, und ihm gläubigkeit jujog. Roch seltsamere A großen felbftftanbigen Corift por, mel theilung ber Ratur", de divisione ni hat fich burch feine von fatholischer Cape bas Berbammungeurtheil zwe während beffen Bontificat Johann an und 400 Jahre fpater bes Bapfts & gezogen. Als driftlicher Theolog ob barf baher Johannes Cfotus nicht menn auch von Ceite vieler theologil lich, ift ber Ctote boch in literarischer ! ber merfwurdigften Schriftsteller bes

Bekanntlich gibt ber französische logische Sammlung heraus, welche geg halbhundert Bände umfaßt und plan kirchlichen Autoren bes lateinischen Lahrhundert bis zum Ende bes zwi einer solchen Sammlung dursten di Johann nicht fehlen. Allein die Helben hatte ihre Schwierigkeiten, the ten Johanns noch gar nicht gedruckt gedruckten Texte an erheblichen Män hiezu eines Mannes, der die Koste ersten Bibliotheten europäischer Haup

ben nothigen Fleiß und bie Kenntniffe befaß, bie erforbert werben, um schwer lesbare Handschriften zu entziffern und ben richtigen Text herzustellen. Diefer Mann fand sich: Herr Floß hat meines Erachtens sich ein bleibendes Berdienst durch Bearbeitung ber oben erwähnten Gesammtausgabe ber Werke bes Stoten erworben.

Bon ben in berfelben zusammengebrudten Schriften maren bisher veröffentlicht: 1) bas Buch de praedestinatione. welches Mauguin 1650 mit andern ben nämlichen Gegenstand betreffenden Streitschriften bes neunten Jahrhunderts ju Baris berausgab; 2) bas Bert de divisione naturae, 1681 ju Orford burch Thomas Gale edirt; 3) die von Johannes im Auftrage Carle bes Rablen verfaßte lateinische llebersetung ber Schriften bes Areopagiten Dionpfius, welche 1556 ju Coln unb wiederholt anderwarts im Drude erschien; 4) ebenso eine las teinische Ueberfegung ber vom Abt Maximus erflarten fcmierigen Stellen aus ben Schriften bes heil. Gregore von Ragiang, welche Thomas Gale feiner Ausgabe bes Buchs de divisione naturae beifugte; 5) eine Predigt über ben Prolog bes Evang. Johannis, welche querft 1841 Felix Ravaiffon gu Baris und abermals ebenbafelbst 1843 Rene Taillandier herausgas ben; 6) brei Bruchftude eines Commentars über bas Epangelium Johannis, von bem ebengenannten Ravaiffon 1849 jum Drud beforbert; 7) bas fleine Bruchftud einer Schrift do egressu ac regressu animae ad Deum, das 1838 Herr Dr. Greith aus St. Gallen in seinem spicilegium vaticanum herausgab; enblich 8) mehrere griechische und lateinische Bedichte bes Stoten, welche ber berühmte Cardinal Angelo Mai in Sandfdriften bes Batican entbedte und in feinen Sammelwerfen veröffentlichte. herr Kloß hat biefe von feinen Borgangern ebirten Arbeiten mit Sanbidriften verglichen und namentlich bie sub 1 - 3 und 8 ermahnten wefentlich verbeffert, jum Theil erft lesbar gemacht.

Eben berfelbe hat zweitens ber neuen Ausgabe folgenbe

İ

bisher noch nicht befannten Schriften bes Stoten einverleibt: expositiones super ierarchiam (ber Stote läßt stets die Africation weg und schreibt ierarchia statt hierarchia) coelesten S. Dionysii Areopagitae; expositiones super ierarchian ecclesiasticam S. Dionysii; expositiones in mysticam theologiam S. Dionysii; endlich ein viertes Bruchstud des Commentars zum Johannes-Evangelium. Die bisher noch nicht befannten, von Herrn Floß zum erstenmale veröffentlichten Terte des Stoten füllen etwa über 150 enggebruckte Seiten aus.

Um Richts bei Seite zu lassen, was sich in ber neuesten und ber altern Literatur an brauchbaren Borarbeiten zur Geschichte bes Stoten sindet, nahm herr Floß die Borreden auf, mit welchen Thomas Gale und der zweite herausgeber der Schrift de divisione naturae, C. B. Schlüter, ihre Ausgaben eingeleitet haben, sowie eine 1835 zu Bonn ohne Ausgabe des Bersassers erschienene brauchbare Differtation de vita et praeceptis Johannis Scoti Erigenae.

Er felbst eröffnet bie neue Besammtausgabe mit einer Abhandlung, in welcher er erstlich über die von ihm benütten Sanbidriften bes Stoten Rechenschaft gibt, und zweitens basjenige zusammenstellt, was sich mit Sicherheit über die Lebensumftande beffelben ermitteln läßt. Alle neuern Schriftfteller, bie von bem Stoten handeln, geben ibm ben Beinamen Erigena. Derfelbe ift jedoch unberechtigt, feine Sanbidrift fennt ibn, gewöhnlich heißt er Johann ber Schotte; nur in ben Sanbidriften ber lateinischen Ueberfetung bes Areopagiten empfängt er einen Beinamen, ber aber nicht Erigena, fonbern Jerugena lautet; auch ift ju bemerten, bag überall, wo er diefen Ramen erhalt, ber fonft gewöhnliche Beifat Scotus weggelaffen wird. hieraus ergibt fich mit hoher Wahrscheinlichkeit, daß ierugena dasselbe besagen will, was Scotus, b. h. Irlander. Bas foll aber bie fprachliche Ableitung bes Borte Jerugena feyn? herr Floß fagt: Irland

wurde im fruberen Mittelalter bie Insel ber Seiligen, insula sanctorum genannt. In's Griechische übersett lautet biefe Umfcreibung iegog vijoog; benn die spatere Bracitat brauchtedas Beiwort iegog als o zai f. Mit Weglaffung bes Hauptworts vnoog bilbete Johann hiernach bie Beimathebezeiche nung ierugena, b. h. ber aus ber heilig en (Infel) Abstammende, benn die mit gena ober yerig jusammengesetten Borte wurden, wie der von Johann felbst gebrauchte Ausbruck grajugena beweist, mit bem Genitiv bes Beimorts geformt. 36 febe nicht, was fich gegen biefe Erklarung irgend Begrunbetes einwenden ließe, fie ift meines Erachtens richtig und nicht zu widerlegen. herr Floß hat noch zwei andere Fragen bezüglich ber Befchichte bes Stoten Johann jur enblis den Entscheidung gebracht, über bie bieber Streit berrichte. Aus bem Buche Berengars von Tours de sacra coena adversus Lanfrancum erhellt, daß Papft Leo IX. 1049 auf der Synobe von Bercelli eine bem Cfoten Johann jugeschriebene fegerische Schrift, die gleichfalls vom beil. Saframente bes Altars handelte, verbrennen ließ. Berengar führt mehrere Stellen aus diefer jum geuer verurtheilten Schrift an, welche fich wortlich in einem noch vorhandenen Buche finden, bas aber nicht bem Cfoten Johann, fontern feinem Beit = und Reinunge-Genoffen, bem Monche Ratramnus angehört. Unmöglich fann man zweifeln, bag die zu Bercelli verbrannte Schrift irrthumlich bem ersteren beigelegt worben ift. Run melben aber Schriftsteller bes neunten Sabrbunberts, bie ben Hoftheologen Carls bes Rahlen genau kannten, namentlich Sinfmar von Rheims, daß er verdammliche Lehren über bas beil. Abendmahl vorgetragen habe. Demnach schrieb Johann obne Krage über diese Materie, aber wo und in welcher Form? herr Floß thut auf überzeugende Weise bar, baß bieß in bem Commentar über bas Evangelium Johannes geichehen fenn muffe, von bem bloß einige Bruchftude auf uns gefommen find.

Ueber die späteren Schidsale Johanns herrscht Unge wisheit. Mehrere neuere Schriftseller stellten, der Aussage eines englischen Chronisten des späteren Mittelalters solgend, die Behauptung auf. Johann sei, nach dem Tode Carls des Rahlen von König Alfred berusen, nach England gegangen und dort als Abt eines Klosters durch unzufriedene Schüler ermordet worden. Mit Recht verwirft herr Floß diese Annahme, welche das Zeugniß des Zeitgenossen Affer von Schireborn gegen sich hat, der ausdrücklich meldet, derjenige Johannes, der dieses Schidsal ersuhr, sei ein Angelsachse gewesen. Der Stote Johann scheint in Gallien gestorben zu seyn.

Johann ber Stote unterscheibet fich von allen abendlanbischen Gelehrten bes neunten Jahrhunderts dadurch, daß seine Bilbung nicht aus lateinischen, sondern aus byzantinischen Duellen ftammt. Gin großer Theil feiner Thatigfeit war barauf gerichtet, Die Werfe griechischer Schriftfteller burch la teinische Uebersetungen auf franfischen Boben zu verpflanzen, bekaleichen find die kegerischen Lehren, ju benen er fich befannte, byzantinischem Reuplatonismus entfloffen. prangt ber Cfote, ber über bas gewöhnliche Daag von Belehrten eitel mar, mit feiner Renntniß bes Griechischen, obgleich er, die Bahrheit zu fagen, diese Sprache nicht grundlich verftand. Collte nun die Berbindung des Stoten mit ben Briantinern feiner Zeit nicht etwas mehr als eine bloß literarische gewesen senn? herr Kloß bringt aus Munchener handschriften eine Urfunde (8 lat. Diftica) bei, welche überraschendes Licht über diesen bisher ganz unbekannten Theil ber Wirksamkeit des Stoten verbreiten. 3ch will furz meine Anficht fagen. Bahrend bee Bilberftreite, ber bis in bas neunte Jahrhundert fortdauerte, erhob fich im byzantinischen Reiche eine Barthei, welche, geleitet von bem trefflichen Abte bes Studion, Theodor, nichts Geringeres bezwedte, ale bie gries difche Rirche mit ber romifchen zu einigen und bie Cafaropapie ber Raifer bes Drients zu brechen. Satte Abt Theo-

bor gefiegt, fo murbe bas griechische Schisma unterblieben, eine geiftige Erneuerung bes byzantinifchen Reichs ermöglicht, und vielleicht bie Bernichtung beffelben durch die Türken abgewendet worden fenn. Aber Abt Theodor und feine Freunde, offenbar bas Calz bes griechischen Rlerus, erlagen. Um fich für ben Sout ju rachen, welchen mehrere Bapfte ber Bartbei Theobors gemahrt hatten, intrifirten feitbem bie Raifer bes Dftens gegen Betri Ctubl, und unterließen nichts, mas bagu bienen mochte, frankische Furften in ihr Intereffe ju gieben. Unter Raifer Ludwig bem Krommen und seinem Cohne Carl bem Rahlen famen wieberholt byzantinische Gesandtschaften nach Baris und Nachen, auch geheime Berbindungen fnupften bie Imperatoren bes Oftens bort an. Als alles gehörig vorbereitet ichien, ließ Michael ber Trunfenbold ben Batriarden Photius gegen Rom los. Rach feiner Abficht follten bie Fürsten bes Abendlands bas griechische Borbild nachahmen, bie Freiheit ber Rirche erniedrigen. Der große Bapft, ber bamals auf Betri Stuhl faß, Rifolaus I. machte jedoch ben jugebachten Streich gludlich abgleiten. Befannt ift, bag bamale zwei frankische Rlerifer, Aeneas Bischof von Baris, und Monch Ratramnus von Corbie, auf ausbrudliches Berlangen bes Bapftes Nifolaus I. gegen bas griechische von fatholischer Bahrheit abweichenbe Dogma fdrieben. Barum hat ber Papft fo großes Gewicht barauf gelegt, daß gerade zwei Reuftrier fich biefem Gefcafte unterzogen? offenbar befhalb, weil er fürchtete, bag Carl ber Rable, verführt burch byzantinische Intrifen, gegen Betri Stuhl für Photius Parthei nehmen fonnte. bie offene unumwundene Beise, in welcher sich die beiben Rlerifer gegen die griechische Fassung bes Dogma aussprachen, warb lettere Gefahr gludlich abgewendet. Derfelbe Bapft fannte bie geheimen Berbindungen, in welchen Johann ber Stote fand, recht wohl: Beweis bafur bas von Kloß mitgetheilte Schreiben, in welchem Rifolaus I. von Carl bem Rablen febr energisch bie Auslieferung ober wenigstens bie

Entfernung des Stoten forderte. Ueber die Schuld Johanns laffen die oben erwähnten acht lateinischen Disticha keinen Zweisel zu. Dieser Irlander untersteht sich darin, Rom und Betti Stuhl hämisch heradzusehen und dagegen Griechenland ober vielmehr Constantinopel als Sit der Herrschaft und Hamt der Kirche hinzustellen!

Ich schließe mit ber Bemerkung, daß ich bie Arbeit bes Herrn Floß als eine ber tüchtigften betrachte, die in neuern Zeit auf beutschem Boben im Fache ber Patrologie geliesert worden find.

Freiburg , Anfange Dai 1854.

Prof. M. Fr. Ofrorer.

## LIV.

## Mussifiche Pfingftrosen. Anospen.

T.

Specififche Signatur ber Revolutione : Propaganda in Rufland; f. R. hofrath Alexander herzen ihr nationalruffifcher hiftoriograph.

"Jungrußland" — ist bas Wort, mit bem biese Blätter jungst die Gutmuthigkeit bezienigen beunruhigt haben, welche sich da blindlings von der Zaubersormel der auswärtigen Politif Rußlands dupiren ließen, der Zauberskormel: "Rußland oder Revolution!" entweder von jenem protegirt, oder von dieser aufgefressen, ohne alle weitere Wahl! Ift gegen diese Alternative bisher behauptet worden, daß ste gar nicht existire, weil in der That zwischen Dft und

Best noch ein wahrhaft conservatives Drittes bestehe, bas in fich ftart genug fei, und nur in bem Kalle die Bedingungen seines Bestehens verliere, wenn es um feiner iconen Augen willen von Dft ober Weft fich ftuben laffen zu muffen glaube - fo ift dawider nun noch um einen Schritt weiter ju geben. Wie benn, wenn Rugland nichts weniger als ber Gegensat ber Revolution, vielmehr felbft bloß bie öftliche Seite ber westlichen Revolution mare? Man wird Beter fcreien: solches statuiren, heiße noch mehr, als in der eigentlichen orientalischen Frage schon geschehen, die Leute burch und durch liberalisiren und demofratisiren; aber dennoch steht gerabe benjenigen, die fo foreien, am wenigsten an, ju überfeben, baß Rußland an und für fich feit Beter I. nichts anberes ift, als Revolution von Oben. Damals verfcmand, wie ber Hofhistorifer Uftrialow felber fagt, die alte russische Welt; selbft Ruglands mefentliche Rraft, die Rationalitat bes Bolfes, marb jur einen Salfte gerbrochen, "nur amei Sauptelemente blieben noch übrig: Die Religion und bie unumschränfte Monarchie." Aber jene hatte ichon lange nicht mehr bie Rraft, biefer bie Bafis bes Rechts ju unterlegen ober ju conferviren, fie von bem fiebervollen Siechthum ber absoluten Billfur zu befreien; ber ruffifche Czar mar und blieb baber ber Inbegriff aller absoluten Billfur, Die Regation alles Rechts, also bas Carthum bie - Revolution von Dben. Anftatt aber bas bankbarere Feld biefer Gate grau in grau auszuarbeiten, follen biefe Beilen ben schwierigern 3med haben, aus ber neueften ruffifchen Geschichte auf Die Frage Antwort ju geben: ob benn in Rugland alle Dinge fo gang unnaturlich verfehrt feien, bag nicht jener Revolution von Oben auch hier, wie überall, die - Revolution von Unten entsprechend gegenüber ftebe?

Die Antwort ber Geschichte seit 1812 lautet: Rein! so weit ift es mit ber unnaturlichen Bertehrung in Rufland nicht gekommen. Es wird fich später zeigen, warum gerade bas

man icheint ihn völlig vergeffen ju haben. Im Uebrigen eriftirte fie ale folche ftete blog unter ber Rlaffe ber Bebil beten, und auch was ihre specifische Signatur anlangt, so ift fie nach ihren Mitteln, wie nach Charafter und Biel eben ein getreuer Abbrud bes ruffifden Staats - ober Bolismefens selber. In ihrer ersten Periode gedachte sie, als ben Rem ber Gebilbeten umfaffenbe Dacht, einfach mit Gulfe einer Revolutionirung ber Armee burchzubringen, welche Armee ja gleichfalls nicht weniger burchschneibend rom eigentlichen Bolteleben losgeriffen ift, wie bie Rlaffe ber Civilifirten ober Berren felber; bochftens reflectirte fie, weil ihr Biel ja nicht gegen ben Czar geben fonnte, ohne zugleich ben orthoboren Bfeudopapft mit zu treffen, auch noch auf die Beibulfe ber fdismatifdeschismatischen und ber freien ruffifchen Seften. Das eigentliche Bolf blieb bamals gang außer Anschlag. Jest, in ihrer zweiten Beriobe bagegen, rühmt fie fich amar noch immer in feiner Beife irgend eines Ginflufies ihrer Ibee auf die große Maffe bes Bauernvolls, wohl aber behauptet fie, daß diesem die anderthalbhundertjährige Bergewaltigung burch die Leibherren und Bureaus unerträglich geworben. und eine ungeheure Bauern - Revolution mit ihrer eigenen Revolution zusammentreffen werbe. Es gibt in Rugland fein Proletariat und feinen Burgerftand, alfo feine vorzubereitenben Elemente weber für ben wilben, noch für ben gabmen Liberalismus; bie Revolutionare tonnen baber immer nur speculiren auf Berbreitung ihrer 3been unter ber Beamtenoder Abels-Rlaffe felbft, auf einen Theil ber Armee fraft personlichen Attachements, und weil biefe Armee noch immer bie Stupe jeder neu auftauchenden Gewalt war, und endlich auf eine momentane Solibaritat ihrer allgemein revolutionaren Intereffen mit ben specifisch revolutionaren Intereffen ber Seften und ber leibeigenen Bauern. Aus bemfelben Grunbe weist die Revolutions - Propaganda in Rugland nicht etwa, wie im Westen, einen langen Stufengang vom faben Liberalismus bis zum ausgeprägten Socialismus auf; und viel mehr die ruffischen Buftande felbst, als ber Umstand, bag bie Revolutions-Theorie immer icon fertig vom Beften in Rusland einging, find Urfache, bag 3med und Biel ber ruffischen Revolution jedesmal und mit Einem Schlage, ohne Mittelftufe und ohne Umschweif, eine für allemal in voller Rraft und Bluthe ftanb. Das Biel ber erften Beriode mar also geradezu und ohne alle constitutionellen Umwege bie ariftofratifche Republif; bas Biel ber ameiten Beriobe ist die sociale Republik. Sobald nämlich die russische Revolution ihr Auge auf die Bauerschaft marf, blieb ihr nur noch Gine Korm übrig, die fociale; fie allein ift ber Bauern-Gemeinde, bem einzigen Schat bes ruffischen Bolfes, conform, und mas beffen tiefe Berehrung vor bem Czaren betrifft, fo ift diefelbe ber socialen Republik gleichfalls mehr forderlich, ale binberlich; ob ber herr bes unbedingten Beborfame ein Fürft beutsch ruffischen Blutes, ober ein national ruffifder gemablter Brafibent ift, tann bem ruffifden Bolfe möglicherweise absolut gleichgultig fenn.

Rimmt man bazu noch die Geschichte von der ursprüngslichen Berbreitung der revolutionären Ideen unter der gebilsdeten, oder Beamtens, oder Abels-Rlasse selbst, so verläuft sich die Biographie der russischen Propaganda nach drei Lesbensaltern. Erstens das Anabenalter in der vorbereitenden Periode der banalen Freimaurers Propaganda; zweitens das Jünglingsalter in der aristofratisch-republisanischen Periode von 1812 bis 1825; drittens das Mannesalter in der socialistischen Periode der Gegenwart, die man nach Beslieben reactionär oder revolutionär nennen mag. In ihr ist nämlich zugleich das eigenthümlich nationale Element zum entschiedenen Durchbruch gesommen. Das religiös festische Element, das sich gleichfalls wie ein rother Faden durch die verschiedenen Perioden hindurchzieht, fordert seine besondere Behandlung. Die Biographie des russischen Revos

lutionslebens felbft aber ift im Grunde fur Richtruffen erf jest eine Möglichkeit geworben, nachbem über baffelbe eine Autobiographie vorliegt, welche, cum grano salis benütt, bodft fcabbare Daten und Gefichtebuntte liefert. Rur wer in ben ruffifden Dingen völlig Frembling ift, fann bie weitreichende Bichtigkeit biefer nationalruffischen Revolutions Autobiographie für eine grundliche Aufflarung über bie mabre Lage bes "bis jest einzigen noch nicht untergrabenen morglisch politischen Felsens ber Gegenwart" überfeben, und fie etwa mit ein vaar nacten Phrasen absertigen, wie in ber Alla. Btg. geschehen. Wer bagegen bie Dube geopfert, in bie wirklichen Buftanbe Ruflands fich hineinzubenten, wird an ihr auch leicht das Wahre vom Falschen, die Thatsachen von ben rothen Phantasmagorien zu sondern, und ben reellen Bewinn baraus zu wurdigen wiffen. Der genannte Autobiograph ift nämlich Niemand anders, als der kaiferlich rufsische Hofrath Alexander Herzen\*), der seit 1849 bei der "Centralgewalt" Roffuth's, Mazzini's, Ruge's 2c. in London

<sup>\*)</sup> S. bie Schrift: "Ruflante fociale Buftante von Alexander Bergen. Aus bem Ruffifchen. "hamburg 1854. - Aleranber ber gen, 1812 gu Moefau geboren, mabrent bee Branbes, ber Rare: leon vernichtete, Rationalruffe vom Bater ber (feine Mutter mar eine Burtembergerin) und burch Erziehung , ale Literator auf nas turmiffenschaftlichem Gebiete rühmlich befannt, frater ale Rovellik in Rugland febr beliebt, ale Mosfauer Stubiofus, und unmittele bar nachher, zweimal ale politifch verbachtig in Untersuchung, eins mal verbannt, fant ju St. Betereburg in faiferlichen Rangleis Diensten, bie er mit bem Range eines Gofrathe ben Abichieb erbielt, und barauf ju feinen literarifchen Arbeiten nach Doofau gu: rudfehrte. Gine im Febr. 1847 unternommene Reife burch Deutschs land, Italien und Franfreich führte ihn mitten in bie Bewegung von 1848 binein, an ber er fich ju Baris febr lebhaft betheiligte; im 3. 1849 hier zweimal (Mai und Rovember) ausgewiesen, jog er fich bas erstemal nach Genf. bas zweitemal nach London que rud, moger feitbem lebt. So berichtet über ihn fein perfonlicher Freund Bolfeohn in Leipzig, f. Borr. jum III. Banbe pen "Ruflande Rovellenbichtern."

vie ruffische Rationalität vertritt, übrigens ein wissenschaftlich ziemlich gebildeter Mann, ber von seinen Collegen sich auch dadurch sehr vortheilhaft unterscheidet, daß sein Buch frei von den üblichen himmelstürmenden, pausbadig hohlen Phrassen dieser Hinverbrannten ist, und er großentheils eben so ruhig und vernünftig über den Umsturz in Rußland und dessen Socialisirung spricht, als wenn er in einer seiner Rosvellen eine Berliner-Theeparthie beschriebe. Herzen ist in seiner Art nicht weniger lehrreich als Harthausen; er ist im Uebrisgen allerdings Socialist, aber rufsischer Socialist, und diese nationale Eigenschaft begründet hier einen sehr bedeutenden Unterschied. Zeber andere politische Standpunkt hätte ihm zudem das Verständnis des eigenen Volksthums eher verschlossen, als ausgeschlossen.

Bevor wir Herzen und Anderen an gewisse Schauplate hinter ben Couliffen ber neueften ruffifden Befdichte folgen, Die bis jest wenig ober gar nicht beachtet zu werden pflegten, nur noch Eine Erinnerung an ein paar weitere Singularis taten des bort vorgehenden Schauspiels! Ueberall sonft bekampft die Revolution ihre zwei Hauptfeinde in der Rirche und in ber Befdichte, nur in Rusland nicht. Ueberall fonft glaubte man, jum Sturm auf Die bestehende Staatsorb. nung erft Brefche fcbiegen ju muffen, indem man bie Rirche verlaumdete und unterbrudte, ihre Befdichte, die immer gus gleich allgemeine Geschichte ift, verfälschte und unter bie Füße trat; nur in Aufland ift das gerade Gegentheil ber Fall. In Rufland ift, wie fich zeigen wird, ben Revolutionaren ihre Rirche praftisch ein gleichgültiges Ding, weil fie von ihr feine Sinderung zu beforgen haben; ja noch mehr, Ruffen, welchen die Kirche als folde nicht gleichgültig ift, find Revolutionare gegen ben Czar-Papft. Ueberall fonft ift bas rechte Studium ber Geschichte ber Weg gur mabren Rirche und alfo au acht conservativen Grundsagen; in Rugland bagegen ift bas aufrichtige Studium der Geschichte bie reichste Quelle repolutionarer 3been, und beren Trager liegen bemfelben fammt lich mit formlichem Seighunger ob. Jenes Studium ift baber in Rugland beliebt, wie nirgends fonft, es ift bas beliebe tefte, aber auch bas gefährlichfte. Raramfin mar es erft, ber Ordnung in bas Chaos ber ruffischen Beschichte brachte, er hat Altrußland eigentlich erft neu entbedt, wie Columbus Rordamerifa; Raramfin mar ein tabellos ergebener Sofmann, aber er hat burch sein Werf Ungeheures fur bie ruffische Revolution geleiftet, er hat für fie Epoche gemacht; Raramfin war ein Bflegefind ber Freimaurer-Propaganda unter Rathas rina II., von jener als Anabe aus ber Riedrigfeit berausgehoben, mit ihrem Gelbe fludirend, ward er gebildet; er hat an die Revolution ben Dant gezout, wider Willen, aber ben glangenbften Dant, indem er ber Siftoriograph Altruflante geworden ift. Rurg, bas Czarthum von beute bat feinen furchtbarern und unverfohnlichern Reind als bie ruffifde Befdichte und feinen nichtenütern und laftigern Freund ale bie ruffifche Rirche.

Diese Rirche ift ohne Ginfluß auf die Moral überbaupt. Die "ofteuropäischen Thefen" haben ben Tugenden bes ruffischen Bolfecharafters, namentlich auch feiner unvergleichen Reverenz vor bem Religiofen, alle Unerfennung gezollt; aber diefelben find nur unverdorbene Ratur-Anlagen; fobald bie moderne Cultur fie berührt und bie Ratur abstreift, fallen auch jene Tugenben und zeigen bie nachte Bestie. Diefe nicht fofort eintritt, ba ift es boch nicht bie Rirche, welche es hindert; fie vermag weder die Ratur zu behuten noch fie ju veredeln. Die ruffische Rirche ift nichts Anderes mehr, als die religiofe Seite bes absoluten Cgarenthums, und von biefem fagt Bergen mit allem Rechte: "Roch ein Jahrhundert bes gegenwärtigen Defpotismus und bie guten Gigenschaften bes ruffischen Boltes werben vernichtet fen; man gehorcht, weil man gurcht hat, aber - man hat feinen Glauben." Jene Rirche hat nicht Rraft, Die gebn Gebote weiter geltenb

machen, als so weit diese guten Eigenschaften" reichen, b bazu noch das czarische Strafgeset, die beide ohne fie d; welche Macht sie insbesondere über dieses Geset selber; beweisen z. B. die herrschenden Zustände in puncto sexti. ie in dem Punkte die Ratur ohne jede Schranke waltet, auch Harthausen leise angedeutet, im Einklang mit auserlicheren Zeugnissen erschrecklichster Art aus älterer und zerer Zeit\*). Eine solche unfruchtbare Kirche aber ist der

<sup>\*)</sup> Ein livlanbifcher Ritter 2. B., aus ben beutschen Cavalieren Beter's III., fcbrieb fcon im 3. 1782 über biefe bis heute ftereotyp gebliebenen Ericheinungen: "Das Bebot unferes heiligen Befetes: bu follft nicht ehebrechen, fceint in biefem Lande fehr überfluffia ju fenn. Die Anklagen wegen ber Unjucht und bee Chebruche rubren bie Aufmertfamfeit ber Richter nicht. Der gemeine Saufe folget ichlechterbings ben Reizungen ber Ratur. Db man fich bies felbft gleich mit mehrern Ceremonien, ale es bei une gefchieht, trauen läffet, fo macht man fich boch felten etwas aus ber Ches Trene. Man liebt bierin von beiben Seiten bie Beranderung gang willfürlich, und man ift in blefem Artitel weit filler, ale bie Deutschen, Die ohne Unterlag bie Berichte mit folchen Anflagen behelligen. Jagt ber Mann feine Frau von fich binaus, fo begiebt fie fich in eine andere Begend ber Stabt, und nimmt einen ans bern Dann, ber fie gleicher Beife fortjagt: und barauf nimmt fie einen britten. Dieser treibt fie auch noch weg. Sie gebet alfo burch viele Ganbe, und findet nach biefen vielen 3wifchenehen bas Mittel, fich mit ihrem erften Manne wieder zu verfohnen, und mit ibm gludlich zu leben." "Ich finbe zwo Saupturfachen, bie alle Bahr in biefem gante mehr Ginwohner wegraffen, ale bie Ceuche und die blutigften Rriege immer tobten fonnten. Die Baber find bie erfte Urfach ... Ale ich biefe öffentlichen Derter gum erftenmal fahe, glaubte ich, ich mare in Amerifa und fabe wilbe Denfchen. Sie schienen insgesammt gar feinen Begriff von Scham ju haben, indem fie fich mit einer unerträglichen Unverschamtheit feben ließen. Die Manner und Beiber gerftreuten fich, ohne bas geringfte Beis den fich ju fcamen, unter bie jungen Leute, die Mutter ftellte fich ben breifteften Bliden ihres Sohnes bar, und ber Bater ents jog fich bem neugierigen Auge feiner Tochter nicht. 3ch glaubte

Revolution nicht furchtbar; die russische namentlich darf von der ihrigen eher Körderung als Widerstand erwarten, und zwar nicht nur indirekte, wie sich später zeigen wird, sondern auch direkte, weil sie den Unsug mit der subjektiven Bibels Interpretation sast nicht viel weniger begünstigt, als der Protesstantismus, dort wie hier die Bibel höchste kirchliche Autorität ist.

Die ruffische Geschichte aber gilt als ber andere Bibeltert ber Revolutionare; sie ist ihnen nichts als ein einziges
langes Verdammungs-Urtheil über das System von St. Betersburg. Und nicht etwa darin liegt dasselbe, daß sie ein
sonst in der ganzen Welt, so voll allerhöchster Gräuel immer
auch diese zu Zeiten war, unerhörtes Register gekrönter Tigerfaten oder Schweine enthält; ihre Argumentationen
sind vielmehr ungleich bündigerer Ratur. Sie zeigt thatsächlich, daß das rufsische Bolk einst auf dem Wege zu ganz
anderer menschenwürdiger Entwicklung, daß es zum Theil
bereits wirklich im Besitz einer ebeln und wahrhaft freien
Gestaltung des Gemeinwesens war; streut ja selbst Karamsin
thränenden Auges Immortellen Kränze auf das Grab der
Republisen von Nowgorod und Pstow. Aber da kam der

unfern Bater Abam mit seiner gangen Familie zu sehen, es sehlten nur die Feigenblätter. Ich habe bemerkt, daß diese Gewohnshelt, sich nacht zu zeigen, die Ursache sei, daß diese Gewohnshelt, sich nacht zu zeigen, die Ursache sei, daß diese Leute von Jugend auf sich dazu gewöhnen, daß sie sich allen Arten der thies rischen Letdenschaften überlassen, und diese Unordnung verhindert die gewöhnliche Zeugung der Kinder nicht wenig. Die andere Ursache ist eine Krankheit, die einen Namen hat, der schon selbst ein Grausen macht und voll von Etel ist. Diese räuberische Krankheit ist hieselbst so gewöhnlich, daß selbst in vornehmen häusern viele Borsichtigkeit nöthig ist, um nicht durch die Dienstdoten, oder durch die Ammen von derselben vergistet zu werden." — S. die "Merkswürdigkeiten der russischen Geschichte unter Peter III. 2c. Rarva 1790". S. 94. 101.

wyantinismus," und gahnefnirschend verfolgt ber Be-Thichte lesende Ruffe feine Thaten mit wuthfunkelnden Bliden; er fieht mit warmer Theilnahme Beter I., ben "gefronten Re-🖜 olutionär, " dem Ungeheuer des Byzantinismus zu Leibe gehen. Mber ach! die officielle Revolution modernifirt ihn nur und werbofert noch seine Ratur, indem fie ben Abel vollständig Dom Bolfe trennte, ihn mit fürchterlicher Gewalt ben Bauern gegenüber befleidete, und fo ben unheilvollen Dualismus ber zwei Rlaffen schuf. Beter hat aber auch das gebildete Rußland geschaffen, er hat es unter dem alten byzantinischen Despotismus gelaffen, und fo hat er ben ewigen Wiberspruch Aller gegen Alle geschaffen, b. i. die ruffische Revolution. Diese allein ift legitim in Rußland, benn fie hat die Beschichte für fich; folgerichtig ift ihr Feldgefcrei: nieder mit St. Betereburg, feinem Bice - Bott und feinem Confervatismus, nieder mit Dosfau und feinem Bygantinismus, es lebe Riem, Riem! Ja, in ber That, ein so absonderliches Ding ift die ruffische Revolution, daß sie will, was feine andere Revolution will; sie will das russische — Mittelalter wieder haben!

Bor eilf Jahren schon hat Dr. Guibo Görres voraussschauenden Blides erfannt, welche Lehren die Ruffen einst aus ihrer Geschichte ziehen dürsten \*). Romgorod, Riew, Bladimir, Pstow, Twer, die berühmten Städte des alten germanisch-flavischen Rußlands, jener freiern Zeit, die noch am längsten in den aufbrausenden, aber hochherzigen Bürgern der zwei Freistaaten fortlebte; überhaupt Kleinrußland mit seinen edleren, geistigeren, ritterlicheren Slavenstämmen, die über ein Jahrhundert früher als Mossowien das Mongolen-Joch abwarfen und auch heute noch unter dem Eishauche von St.

<sup>\*)</sup> Sift. spol. Blatter Bb. XI: "Das Berhaltniß ber ruffischen Kirche zu Konstantinopel und ihre Unterjochung burch bie Autofratie ber Czare", befonders S. 328. 382 ff.

Betereburg bei weitem nicht fo geistig eingefroren find, wie bie anderen Ruffen; Diefes Altrufland, Die Bolen - und Rofaten-Seimath, bas eben fo fehr nach Europa und Rom binneigte, wie Mostowien nach Afien und Bygang - nicht fie maren es, die das beutige Spftem gebaren! Es mar Dosfan bas feine junge und ichmächliche Existenz burch feige Rriecherei und reiche Beschenfe in ben Sanden feiner gitternben Groß fürsten von ben gebietenben Mongolen-Chanen erbettelt batte, es mar die Stlaven Tochter mongolischer Dienstbarkeit, Die ienes Spftem geboren, St. Betersburg hat es geerbt, und alle Cultur vermochte feinen Bug bes Charafters zu verwifchen, ber feinen Urfprung anzeigt : mongolifcher Defpotismus und affatische Eflavennatur. Der Byzantinismus verftebt beute noch fo gut wie vor vierhundert Jahren, Die fen Charafter au conserviren; mit Rom bagegen mare er absolut unvereinbar gemefen.

Man konnte meinen, Bergen habe bamals zu ben Lefern biefer Blatter gezählt. Gerabeso wehmuthig ichildert er, wie es mit Rugland gefommen, seitbem bie Großfürften nicht mehr au Riem residirten. Es war fein jaher Fall, burch ben es aus dieser Beriode mahrer Gemeinde - Freiheit in Die Autotratie überging, fonbern ein gaber Rampf, fo bag noch bis gegen bas 16. Jahrhundert bin feinesmege entichieben war, welches Princip die Oberhand behalten murde: Romgorod, bas handelereiche, ftart bei ben verbrieften Rechten, in Co-Ionien weit über bas gand verzweigt, nicht bemafelt vom mongolischen Joche, Reprafentant ber politischen Freiheit; ober Mostau, bas aus ber Gnabe ber Mongolen in Die Autofratie binein machsenbe. Erft Iman ber Schredliche, funfzig Jahre lang fein grauenhaftes Scepter führenb, vollendete in einem Meer von Blut und Butherei ben Sieg Mostau's, bas icon feit 1431 Kronungeftabt ber Großfürften mar, bie fich nun "Czare aller Reuffen" benannten. Der Kall Constantinopels um dieselbe Zeit hatte auch hier unberechenbare

Rolgen, und herzen hebt mit Recht hervor, wie eigentlich erft jest ber Bygantinismus auf ben Trummern ber politischen Freiheiten fich erbaute, indem Die Rlerifei ben ruffischen Rader und Erben gang nach bem Mufter ber Komnenen und ber Baldologen umzumobeln trachtete, in einen gottgefandten allmächtigen Czar an ber Spige eines ftumm bulbenben unb blind gehorchenden Bolfes. Rur mit ber thorichten Soffnung gelang es ihr nicht, biefes Czarthum burch ihre geifts liche Macht zu zugeln, Riemand hat es feitbem mehr gewagt, felbft gegen die unerhörteften Lafter - Grauel bem Czarthum die Gebote Gottes vorzuhalten. Co erhob es sich, mahrend bas Joch ber Mongolen abfiel, allmählig über bie vereiniaten Kurften und die Stadte, und tiefe Stille legte fich über bas gange Land, ale endlich bie Rathebral-Glode von Twer in ber neuen Czarenstadt aufgehängt warb, und auch bie große Glode von Nowgorob, Glode ber Betchi's genannt, weil fie bas Bolf zu ben Bersammlungen auf offenem Martt gerufen, im Triumphe nach Mosfau gebracht ward. Sie läuteten jest Altrußland ju Grabe. Doch gedachte fogar noch ber fcredliche Iwan an Restitution ber alten Gemeinbefreiheiten, inbem fein Befegbuch bie Competeng ber Beschworenen ermeis terte, die Steuer - Eintreibung mablbaren Beamten überließ, sogar die Provinzial Derwaltung einem völligen Gelbstgoupernement anbeimftellen wollte. Co fremd war ber neue Byzantinismus felbst ber Autofratie, geschweige benn bem nationalen Wesen; aber auch seine Consequenzen maren unerbittlich. Dennoch fonnte er bie alten Gemeinde-Freiheiten nicht gang unterbruden, fie jogen fich vielmehr aus ben befiegten Stabten in ben Schoof ber Landgemeinden gurud. Es erübrigte baber noch bie neue Beriode ruffischer Entwidlung, welche auch die Landgemeinden mit Keffeln belegte und fie mit ihrem unverwüftlichen innern Seiligthume, ale Sflaven nach Außen, von bem andern Bolle burch eine unüberfteigliche Rluft befinitiv trennte. Beter I. that bieß, indem er bie Mobernistrung und Bureaufratisirung des czarischen Byzantinismus vollzog. Und wie die erste oder aristofratischerepublismische Beriode der russischen Revolutions-Propaganda an die vorpetrinischen Perioden der russischen Geschichte anknüpste, so, in ganz natürlichem Fortschritt, die zweite oder socialistische Periode der Gegenwart an Peter I. selbst.

Beter's sociale Ordnung ju gerftoren, ift ber nachfte 3med ber ruffischen Social-Demofratie; aber fie gesteht, Diefer Dißordnung felbft ibr Dafenn ju verbanten, und bas Princip, aus bem Beter that, was er that, Gutes und Bofes, bat fie als ihr eignes Brincip richtig wiedererfannt. Als ,letter ber mostowiti= fchen Czaren und erfter mahrer Reprafentant bes in bem ruffifchen Bolfe fclummernben revolutionaren Brincips" ift er ihr eigener Urahn. "Beter," fagt herzen, "war weber ein orientalischer Car noch ein Dynast, er war ein Despot nach Art bes Bobls fahrte Ausschuffes, ein Despot auf eigene Fauft und im Ramen einer großen Idee, welche ihm eine unbestreitbare Ueberlegenbeit über Alles zuficherte, was ihn umgab. Er zerriß bas mpfteriofe Dunfel, worin die Berfon bes Czaren gehüllt mar\*), . und warf die byzantinische Monchefutte, womit sich feine Borganger schmudten, mit Widerwillen von fich. fich nicht mit ber fläglichen Rolle eines driftlichen Dalais Lama begnugen, ber mit vergolbeten Bemanbern und Ebelfteinen geputt bem Bolf von ferne gezeigt wurde, wenn er

<sup>\*)</sup> Davon prositirte auch das czarische Frauenzimmer, bem ber Arzt fonst nur burch Borhange und Schleier den Puls sublen durste, in seiner haremsartigen Berborgenheit. Jeht war der Hofton schwelgerische Schamlosigkeit und viehlsche Ausschweisung; als Peter's Tochter Elisabeth noch Großfürstin war, verbrachte sie, mit den Grenadieren der Garde im Sommergarten lustwaudelnd, ganze Rachte in Orgien, und gewöhnte sich dabei so sehr an die Spirttuosa, daß sie nachher als Kaiserin täglich berauscht war, und Wochen lang gar nicht nüchtern wurde. Und sie war bekanntlich solcher ober ähnlicher Kaiserinen nicht die einzige.

.

fic gravitätifc von seinem Valast zu der Kathedrale Maria himmelfahrt und wieder jurud bewegte. Er mar bie erfte emancipirte Versonlichkeit in Rußland und eben beghalb ein gekrönter Revolutionar. Bas die Legitimität betrifft, so fragte er eines Abends beim Souper gang naiv ben Grafen Jaguginefi: ob nicht er fein Bater fei? 3ch weiß es nicht, antwortete ber von ihm gebrangte Graf, die felige Czarin hatte fo viele Liebhaber! Bas bie bynaftischen Intereffen angeht, so weiß man, bag Beter, als er fich am Bruth in verzweifelter Lage befand, an ben Senat ichrieb, ben Burbigften jum Rachfolger zu ermablen, ba er feinen Cobn für unfahig hielt, ibm zu folgen 2c." Rur daß Beter die Rirche völlig und formlich in bas neue bureaufratische Czarthum aufgehen laffen, rühmen sie ihm nicht eigens nach; fie halten es nicht für ber Dube werth, benn an ber ruffifchen Rirche fonnte fich, gang anders als an der abendlandischen, nie mehr ein Despot ben Danf ber Revolution verbienen. Unbere mar es mit feinem Sauptmerf: daß er die zu civilistrende Rlaffe beraushob, und fie ale mobernisirte Stlaven zu Bachtern ber uncivilifirbaren Rlaffe von Sflaven bestellte; er legte damit, sagt Bergen, in bie Tiefen bes Bolfelebens einen Antagonismus nieber, ber vorher wenig ober gar nicht vorhanden war; diefer Antagonismus wird in eine sociale Revolution auslaufen, und kein Gott ift im Winterpalaft, ber biefen Schickfaleftreich von Rußland abwenden fonnte.

Das byzantinistrte Czarthum hatte sich einst eine neue Residenzstadt erbaut, benn es konnte mit keinerlei Traditionen sich vertragen; auch der modernistrte Byzantinismus konnte nicht länger in Moskau residiren, er baute für sein neues System eine neue Centralstadt; beibe tragen passend Peter's Ramen. Die "Felsenburg des Conservatismus" ift in der That nichts anderes, als Peters ureigenstes System selber in getreuer Fortsehung. Man sucht in der "Areuzzeitung" vergebens nach faktisch richtigen und vernänstigen Worten über

Ruflands Buftanbe, wie man fie bei Bergen finbet, wo er erflärt, marum er jene Buftanbe nicht anbere benn ale "propiforifche" bezeichnen tonne. Man wird bei Sarthaufen taum ein Wort finden, bas feine Ausspruche widerlegte, eber bas Gegentheil; und biefe Blatter haben wieberholt gang baffelbe furt alfo ausgefprochen: es eriftirt in Rufland fein Recht, und fann bort nichts eriftiren, mas irgend wie Recht ausfieht. Dennoch foll Rufland ber "bis jest einzige noch nicht untergrabene moralisch politische Felsen ber Begenwart" fenn! Um wie viel beffer vertheidigt herr herzen fein "proviforifc," indem er dem nebulofen Weften jugeftebt, "es könnte bieß feltsam erscheinen!" "Und boch," fährt er fort, "bezeichnet es ben Charafterzug, ber am meiften frappirt, wenn man bie Sandlungen ber ruffifchen Regierung in ber Rabe betrachtet. Ihre Einrichtungen, ihre Gefete, ihre Entwürfe, Alles an ihr ift fichtlich nur von furger Dauer, por übergebend, ohne Abichluß und ohne bestimmte Korm. Es ift feine confervative Regierung, im Sinne ber öfterreichischen etwa, weil fie mit Ausnahme ber materiellen Dacht und ber ganbesgrängen nichts zu conferviren bat. Gie begann mit ber tyrannischen Berftorung von Inftitutionen, Traditionen, Sitten, Befegen und lanbesgebrauchen, und fahrt mit einer Reihe von Ummaljungen fort, ohne gur Ctabilitat und Regelmäßigfeit zu gelangen. Jebe Regierung ftellt ben größten Theil ber bestehenben Rechte und Institutionen in Frage; beute verbietet man, mas man gestern befahl, man beschränft, man andert die Gesete, man bebt fie auf; bas von Nifolaus veröffentlichte Gefetbuch ift ber beste Bemeis bes Mangels an Einheit und Grundfaten in ber faiferlichen Besetgebung. In biefem Code find alle eriftirenden Gesetze vorhanden, ein buntes Durcheinander von Ordonangen, Berfugungen, Ufafen, die fich alle mehr ober weniger widerfprechen, und vielmehr ben Charafter ber Fürsten ober bas Intereffe bes Augenblide, als ben Beift einer Befetgebung ausbruden.

Der Code bes Cyaren Alexis bient als Grundlage; bie in einem gang anbern Sinne verfaßten Orbonangen Beter's I. bilben bie Fortsetung; ein Beset Ratharina's, im Beift Beccaria's und Montesquieu's, findet fich neben ben Tagesbefehlen Bauls I., die bas Abgefchmadtefte und Billfürlichfte übertreffen, mas man in ben Erlaffen ber romifchen Raifer nur finden tann. Die ruffische Regierung ift nicht nur, wie Alles, was feine hiftorische Bafis hat, nicht conservativ, sondern fie liebt die Reuerungen bis zur Thorheit. Gie lagt nichts rubig bestehen, und wenn fle auch felten verbeffert, fo verandert fle boch immer. Es ift die Beschichte ber Uniformen, welche une aufhörlich und ohne Grund für Civil und Militar abgeandert werben, ein Zeitvertreib, ber natürlich ungeheure Summen Zuweilen macht man vollständige Revolutionen in Rußland, ohne daß bei bem Mangel an Deffentlichkeit und bei bem allgemeinen Stummsehn bas Ausland etwas bavon erfährt. Go murbe 1838 bie Bermaltung ber ganbgemeinben ganglich geanbert. Die Regierung mischte sich in die Gemeinde-Angelegenheiten, fie ftellte jebes Dorf unter verdoppelte Bolizei-Aufficht, fie begann ben Aderbau gewaltsam zu organistren, sie plunderte die einen Gemeinden und bereicherte bas mit andere, furg, fie fcuf fur 17 Millionen Denfchen eine neue Bermaltung, ohne bag ein foldes Greigniß, welches bie gange Bebeutung einer Revolution hat, auch nur in Europa ruchbar geworben mare. Die Bauern, welche bie Steuerrollen und die Ginmischung ber öffentlichen Agenten, bie ihnen als privilegirte und uniformirte Plunberer befannt find, furche teten, erhoben fich an vielen Orten. In einigen Diftriften ber Gouvernements Rasan, Wiatka und Tambow kam es ju Rartatichen - Schuffen, und die neue Ordnung ward aufrecht erhalten. "

Rurz, ber ewige Jube ber absoluten Billfur ift ruffisches Staatsprincip, ist die Seele des czarischen "Conservatismus." Im Grunde will die entsprechende Revolutions - Idee nichts

Anberes, als Achaever jum Stehen b ten, einen fo ober fo gearteten Rec ber ameiten Salfte bes 19. Jahrhun biren. Dhne festen Salt im Leben, eben "Rechtszustand" heißt, glaubt t in Biels und 3medlofigfeit bes Dafe von biefen Civilifirten allein geht b Revolution gegen bas Betereburge nicht "confervativ," so ift biefes & meniger. Man thate gut, an Ruß beiße und wirfe: ein Bolf ohne Re fifchen Glaven - Bolfe mangelten bie ben, mas einft in feinen glangenbfte Und was ist es wirklich geworden? bier allein in Betracht fommen? 9 Chre? - fie find nur liebliche Bl fitiven Rechts, in Rugland haber bens\*)! Selbst ber tapfere Muth it

<sup>\*)</sup> Diefelben Beobachtungen hat ichon livlanbifche Ritter gemacht; flar un wieber, bie er mit gefunbem Blide hierfelbft werben bie Ehre, bie Achtu gefpinfte angefeben, weil fie nicht 1 gleitet werben, mit welcher fie fc Alle Bebienungen und Burben finb Gigenfinns bes Lanbesberrn. Jeman achtung fur fich bat, ift niemals fic morgen verunehret werbe. Daber if einer Armee, welchen morgen fein chet, und er wird fein auber Bob g baß er ein gutes Ragu zubereiten fa viele Ruffen, bie ju ben bochften größeften Niebertrachtigfeiten begeben Ruber ihrer Sanblungen; fie miffen Reichs nicht weniger ein Sclave ift, es nur auf ben Ginfall feines Fürften Knecht zu verwechseln." A. a. D. (

bier seinen entsprechenden Charafter \*). Der tapfere Muth im geistigen Rampfe aber, bas Benie - ihm fehlt bie Lebeneluft zur Entwidlung. Der Ruffe vermag Großes zu leis ften in ber Wiffenschaft, er ift ein geborner Runftler; aber er ahmt bloß nach, er nimmt nur bas von Außen Empfangene in fich auf; er ift nicht felbfiftanbig, er erfinbet nict \*\*). Die Freiheit ift eben nur die andere Seite bes Rechts. Unter bem Mangel beiber ift in ber That alles und jedes Dasenn in Rufland nur "provisorisch," und baraus eine Stimmung über bie beffen bewußt gewordene Rlaffe ber Civilifirten ausgegoffen, beren Schilberung bei Bergen mahrhaft haarstraubend ift. Sie ift um fo verzweifelter, ale es in Rubland feinen Beift ber Rirche gibt, welcher in Demuth und ftiller Ergebung, aber bennoch nicht die Banbe im Schoof, auf Befferung hoffen und harren lehrte; mer eben an jenem Spftem verzweifelt, muß auch an biefer Rirche verzweifeln,

<sup>\*) &</sup>quot;Man muß nicht glauben, baß bie Gerzhaftigkeit ben Ruffen aus geboren fei. Der Zwang und bie Sclaverei ift es, die fie zwingen, tapfer zu sehn. Sie find von Natur sehr furchtsam. Bir loben fie wegen dieses Fehlers, der zur Augend wird, im Berhälts niß gegen die Ausländer. Benn die Auffen mit ihrer angebornen Gigenschaft noch die Berwegenheit und Kühnheit der Engelländer oder der Teutschen vereinigten, wären wir keinen Augendlick des Besitzes unserer Guter, und selbst unseres Lebens sicher." A. a. D.

<sup>&</sup>quot;") "Es ift gewiß, daß in funfzig Jahren die Unwissenheit dieser Rastion nicht minder eben so groß sehn wird, als sie vor der Zeit des großen Beters mar, wenn man ihnen ihre Lehrer, das ist die Fremben nehmen wurde. Wenn es auf das Nachahmen ankommt, haben die Russen viel Bortreffliches, und thun es beinahe allen Eusropäern zuvor. Sie werden unter den Russen Kunkler von allerlei Art antressen; aber ihre Wissenschaft flirdt mit ihnen, sie konnen keine Person abrichten. Nimmt man ihnen bie Ruster, so nimmt man ihnen Alles. Der Wis oder der Erfindungsgeist fehlt ihnen schechterbings. Deswegen werden Sie in den gesammelten Schriften der Academie der Wissenschaften nichts von neuen Entbedungen antressen, die von Russen abgefasset find." A. a. D. S. 81.

ble es felber ift. So charafterifirt benn ben civilifirten Ruffen entweber völlige Bergeffenheit burch möglichfte Berthierung in ber Materie, ober aber eine unftäte Blasirtheit voll unsüberwindlicher Ziels und Haltlosigfeit bes Lebens, voll kalter Langeweile und feiger Herzlosigkeit, ohne ihres Gleichen in ber ganzen übrigen Belt.

Bergen pflegt sehr zwedmäßig seine Muftrationen rufffchen Wefens an bie fcongeistige Literatur Ruglands angus fnupfen, in ber jenes fich am beutlichften abspiegele. Und in ber That schaut aus jedem ruffischen Roman Die civilifirte ruffische Welt abwechselnd als eine Solle voll Teufel, ober als ein Balb voll geiler Affen und herzlofer Bapageien berpor, in Dimensionen, binter benen alle Dofterien von Baris ac. um fo weiter jurudbleiben muffen, als jener Roman ftete ausschließlich in ben bobern Standen fich bewegt. If bas eble Berg irgend eines Raturfindes, etwa aus ben beibnischen Bolfern Ruglands, warm fühlend in Liebe, in Treu und Glauben, je einmal bahinein gefommen, und gahlt es feine Ebelherzigfeit mit leibensvollem Sterben, fo ift immer gehn gegen Gins ju wetten, bag ber geliebte ruffifche Begenftand ruhig über bie Leiche bes geliebten Opfere binmege fcbreitet, und gelaffen einer andern Dame ben Arm bietet, oder fogar umgefehrt einem - andern Beren. Im Maes meinen aber, behauptet Bergen, carafterifire Richts bas gebilbete Rugland ichlagender, ale Buichfin's Bebicht "Dnegin." "Die Sache", fagt er, "ift bie, bag wir alle mehr ober weniger Onegin's find, wenigstens fofern wir nicht vorgieben, Ticbinomnif ober Bomefticbit (Beamte ober Gutebefiber) ju fenn. Die Civilifation verbirbt une, fie bringt une aus bem Beleife; fie bewirft es, bag wir Anbern und uns felbst zur Laft, daß wir Dußigganger und unnute, launenbafte Menschen find; baß wir die Ausschweifung bis auf die Spipe treiben; bag wir unbefummert unfer Bermogen, unfer Berg, unfere Jugend vergeuben; bag wir nach Beichaftigung,

nach Aufregung, nach Berftreuung hafden, etwa wie jene Sunde ju Achen, von benen Beine ergablt, bag fie bie Borübergehenden, wie um eine Gnabe, um einen Fußtritt bitten, der ihnen die Langeweile vertreibe. Wir treiben Alles: Mufit, Philosophie, Liebe, Rriegsfunft, Mpflicismus, um uns ju gerftreuen, um bie unendliche Leere ju vergeffen, bie uns nieberbrudt. Civilifation und Sclaverei, von biefen awei gewaltsam aneinander gerückten Extremen werden wir innerlich ober außerlich gerrieben. Dan gibt uns eine ume faffende Erziehung, man impft une bie Buniche, die Tenbengen, die Leiben ber Mitmelt ein, und ruft uns gu: Bleibt Sclaven, bleibt flumm, bleibt paffin, ober ihr feid verloren! Bum Erfat bafür läßt man und bas Recht, ben Bauer gu schinden, und am grunen Tisch ober im Weinhause bie von uns erhobene Steuer zu vergeuden, woran Blut und Thranen bes Bauern fleben. Der junge Mann findet fein eine giges wirkliches Intereffe in Diefer Belt bes Servilismus und armseligen Ehrgeizes. Und boch ift er verbammt, in Diefer Gefellichaft zu leben, benn bas Bolf fteht ihm noch ferner. Diefe "Belt" besteht menigstens aus gefallenen Befen gleicher Art, mahrend zwischen ihr und bem Bolfe feine Gemeinschaft eriflirt. Bereinzelung ober Rampf bleibt nur übrig, und wir haben weber jum erften, noch jum zweiten moralische Rraft. Go wird man ein Onegin, wenn man nicht in ben öffentlichen Saufern, ober in ben Casematten einer Festung zu Grunde geht. Wir haben bie Civilifation geftoblen, und Jupiter will uns ebenfo erbittert ftrafen, wie er den Prometheus martern ließ." Puschkin hatte biefem Topus ruffischer Blafirtheit bas Bild einer jungfräulich reis nen, für bas Eble begeisterten Junglings - Ratur gur Seite gestellt, aber faum aufgeblüht, wird fie unter ber plumpen Fauft des ruffischen Lebens zerschmettert. "Zwischen diesen beis ben Topen, bem hingebenben Enthusiaften, bem Dichter einerfeits, und andererfeits bem lebensmuben, ju Richts nuben, verbitterten Manne, zwischen dem Grabe Lensfi's und der Langeweile Onegins, schleicht der tiefe und schlammige Strom des civilisirten Auflands, eine chaotische, in Gemeinheit, Knechtssinn, Robbeit und Reid versumpfende Masse, welche Alles in ihren Abgrund reißt und verschlingt."

lleber die Wirtung des Systems auf das niedere, oder eigentlich ruffische Bolk an einem andern Orte! Hier galt es nur, das System selbst zu kennzeichnen, und die entsprechende Klasse, unter welcher die gegen dasselbe rüstende Revolutions: Propaganda geboren ward, wuchs und um sich greift, unter dem mächtigen Schutz der ruffischen Geschichte und, gleichfalls im frappirendsten Gegensatz zu den abendländischen Berhältnissen, fast auch unter dem Beistand der ruffischen Kirche. Die geschilderten Charaktere des Systems und der Civilisations: Russen werden natürlich noch öfter degegnen, und endlich die Gestalten des Ratur: Russen in das welthistorische Trio eintreten, indem das Folgende die drei Lebensalter der ruffischen Revolution beschreibt.

## II.

Die vorbereitenbe Beriobe ber protestantisch voltairianischen Freimanrers Bropaganda.

Gewiß ware es nur zu verwundern, wenn die geistigen Botenzen der französischen Revolution nicht auch Rußland gludlich zu machen getrachtet hatten, zu einer so gunftigen Zeit, wie die, wo in Ratharina II. die personificirte Frivolität und Libertinage an Leib und Seele, vom goldenen Raisermantel der Byzantiner verhüllt, das Czaren Scepter führte. Der Boltairianismus sand noch einen andern Bundesgenossen an der schon seit Beter I. fortschleichenden, und mehr ober weniger

begunftigten protestantischen Richtung, zumal unter bem ruffischen Rlerus; und die unter Ratharina bereits fehr weit in Rufland verbreiteten Freimaurer-Logen machten fich, wie aberall, zu bereitwilligen Tragern beiber. Die lettere Richtung war unter Beter III., bem Solfteiner, fo ftarf aufgetreten, bag feine gartliche Bemahlin, jene Anbeterin Boltaire's, öffentlich proclamiren fonnte, er habe die orthodore Rirche zu proteftantifiren getrachtet, und barum ift er an bofen Samorrhoiben geftorben, benen bie arztliche Obbuftion gerichtlich nache fagte, "daß ber Raiser nicht langer als noch feche Monate wurde gelebt haben." Beter III. hatte mit bem gangen Sof ber überaus feierlichen Ginweihung einer lutherischen Barnis fonsfirche angewohnt, und als gleich darauf eine orthodore baffelbe Feft feierte, "spazierte er mit einer Flinte aus und fcos Schwalben." Diefe und abnliche Erweise feines orthoboren Gifers rechtfertigte fein beutscher Anhang freilich gang consequent: "man finde ja in Rußland gar teine anderen Gefete, ale folche, bie ihre Quelle in bem Billfur bee Lanbesherrn haben" \*); allein Ratharina wußte bas beffer. Beter lag jest in ichlechter holfteinischer Rriegemontur auf ber Bahre, ftatt ber Orbenszeichen und anbern Czarenpracht vier armselige Bachstergen um die Leiche, mabrend bie beutsche Gemahlin anfing, dreißig Jahre lang hochft orthodor ju regieren, ohne bag bennoch Boltaire ober ber Broteftantismus ben geringften Abbruch erlitten hatten. Rie mar Rufland ungenirter ale bamale empfanglich fur Einbrude von Außen. und aus innerfter Seele feufzten bort die recipirten Jefuiten: ach! mare jest die Beit Boffuete und Fencione! Aber es mar die Beit Boltaire's und Rouffeau's, und ihre Ginfluffe unter ben gebilbeten Rlaffen hat weber Czar Baul's gemaltthatige Reaction, noch Rifolaus' orthoborer Belotismus abjufdmächen vermocht. Sand in Sand bamit bat bie prote-

<sup>\*)</sup> S. bie Briefe bes oben citirten Liplanters. S. 206. 219. 225.

ftantische Richtung bis auf biefe Stunde um fich gegriffen; Alexander felbft, ber bis an feinen Tob bin und ber nach religiofer Wahrheit hafchte und tappte, gehorte ihr an , und mas er an Sarte gegen bie Ratholifen juließ, fam von ibr, gang porguglich bie Bertreibung ber Jesuiten an ihren Lebr-Unftalten in Betereburg (1815), und ihre endliche Berbannung aus Rugland (1820). Selbft Rifolaus I. mar noch als Caar in berfelben Richtung befangen, und fein Berhalten gegen die Ratholifen regelte fich bis jum 3. 1830 meift nach protestantischen Sympathien, wie er benn auch bis gur polnischen Revolution das begeisterte Lob der akatholischen Bubliciftit für fich hatte. Erft in Folge bes neuen Aufschwungs, ben die Revolution bamals im Bunde mit allen negativ religiosen Richtungen burch gang Europa nahm, wurde ihm allmablig die Ueberzeugung Regierungs - Brincip, daß die brei Pfeiler bes Reiches: Orthodoxie, Autofratie und Rationalität, wieber zu reactiviren feien, wie fie unter Czar Aleris, Beter's Bater, gemesen, ober Rugland in Revolution und Uns glauben, fcbließlich im Communismus untergeben muffe \*).

Die ausgesuchte Form, unter welcher ber Protestantismus in ben ruffischen Freimaurer-Logen bem Boltairianismus die Hand zum Bunde reichte, war der aftermystische Bluminatismus des französischen Ritters Saint - Martin. Bergeistigung der im Katholicismus versteinerten Wahrheit war das Ziel seiner Theosophie; wie weit aber diese Klärung aus der Dunkelheit seiner Sähe heraus fortschreiten könne, hat schließlich das platte Aufkläricht, zum Beispiel des bekannten Staatsraths Stourdza, erwiesen \*\*). In der

<sup>\*)</sup> Ueber die frühere religiose Richtung Rifolaus' I. vgl. die Auffige P. M. Ctienne's über die "Aussichten auf eine Rückfehr Ruslands zur Einheit der Kirche" im Ami de la religion. 3. März und 7. Juli 1853.

<sup>\*\*)</sup> Der Raum verbietet hier, ber Rotigen, welche aber ben Martinies mus in Rufland in Graf Raiftre's "Lettres" eto. (herausg.

eigenen Heimath weit übertroffen und überwunden, war fie doch für Rugland unter Ratharina II. gut gewählt; das Carthum burfte man nicht so schnell in ben Abgrund ber Revolution zu reißen hoffen, wie eben mit Kranfreich geschab. Braf Rrafinety, ein polnischer Emigrant, jur Beit in Schottland, hat vor Rurgem ein eigenes Berf erscheinen laffen \*), bas ber protestantischen Propaganda bes Bestens Unleitung geben foll, wie die Claven mit bem "Evangelium" verfeben, b. i. revolutionirt werden fonnten, und bas als ein leuchtendes Beifpiel, wie man von religiofem Boden aus für die flavische "Freiheit" fo unberechenbar zu wirfen vermoge \*\*), eben jene ruffifche Freimaurer-Propaganda anführt. Sie ift bem calvinischen Grafen ein vorzüglicher Glanzpunft feiner flavischen Rirchengeschichte, und bas will bei ihm viel fagen. Raum, behauptet er, habe die Maurerei je ein sols ches Felb ber Thatigfeit gehabt, wie bas ihr bamals in Rußland geöffnete, als ber leider nicht nach Berbienft beruhmte Ritter St. Martin ber Logen fich bediente, um bie von ihm vorgetragene Lehre zu verbreiten. In Franfreich

burch feinen Sohn ju Paris 1851) geboten find, mehr als bloß zu erwähnen.

<sup>\*)</sup> Histoire religieuse des peuples Slaves par le comte Valérien Krasinsky. Paris 1853.

<sup>\*\*)</sup> Rrafinsty's Buch foll barthun, daß nichts bie Slaven frei zu maschen vermöge, als bas reine Evangelium, und baß Niemand beffer geeignet sei, bas lautere Christenthum unter ben Slaven zu versbreiten, als die Englander und Amerikaner. Namentlich seien die Englander berselben Erfolge sicher, welche einst ihr Uhn Wikliff unter ben Slaven gewonnen, wenn sie nur wollten, und auch jest wieder sei es Böhmen, das die Ausmerksamkeit der Protestanten aller Länder zunächst auf sich ziehen muffe. Man solle nur die Eroberungen betrachten, welche der Prager Prediger Fr. Wilh. Roffuth, ein naher Berwandter des berühmten Magyaren, seit 1846 gemacht, durch seine lautere evangelische Predigt und sein Einwirsken auf das Nationalitäts-Gefühl der Böhmen, als der Abfömms

hatte er feinen großen Erfolg \*), obgleich er bie Logen von Inon und Montvellier beeinflußte; aber ber polnische Graf Grabianfa und ber ruffische Abmiral Bleftchenff verbreiteten feine Lebren in Rußland, und nahmen insbefondere die bortigen Freimaurerlogen bafür ein. "Reben ben Berfen Jafob Bobme's waren protestantische Schriftfteller, wie Arnbt, Spener und ibre Schule, bas Symbol Sefte", welche in ben bochten Rlaffen ber Gefellichaft um fich griff. mar aber nicht nur Spekulation, sondern hauptsächlich "driftliche" Braris, Mostau bas Centrum ihres Wirfens. hier refibirte ihr topographischer Berein gur Beforberung ber Lites ratur, ber alle ihm angebotenen Manuscripte, Berie und Brofa, Driginale und Uebersetungen, ankaufte, ob fie nun ben Drud verbienen mochten ober nicht. Berfe von "fittlichreligiöfer Tenbeng" ju veröffentlichen, mar ihr Sauptaugenmerk, aber sie verbreitete sich auch über alle Theile ber Lite-

linge ber glorreichen Husten. Der beu'tsche Protestantismus habe zu oft als Berkzeug ber Politik gebient, als baß die flavischen Ratholiken sich von ihm angezogen fühlen könnten; ganz anders aber werde es mit einer flavische protestantischen Kirche sich verzbalten. Sie solle barum bas Biel und Streben England's und Amerika's sehn. Zu bem Ende musse man die Bibel in slavischen Sprachen verbreiten, und zwar, damit der Rierus ihre Lesung nicht verbiete, vorzüglich in katholisch autorisirten Uebersehungen; ebenso in's Slavische übersehte protestantischen Andactsbücher, mit sogsfältiger Ausschließung aller Controversschriften. Zuvörderst numlich müsse man durch die ganze Haltung des Evangelistrungs Merkes ben Slaven zu beweisen trachten, "daß der Protestantismus nicht, wie sie zum größten Theil steif und fest glaubten, der Unglaube sei, sondern eben nur eine reinere Form bes Christenthums." (S. 288 ff.)

<sup>\*)</sup> Er war geb. 1743, geft. 1803. — In Deutschland fanden feine Schriften ihr Bublifum unter ben bebeutenbsten Denfern von Claubius und Saller bis auf Schelling und Gunther, auch gablreiche Uebersehungen. S. bie Borr. ju St. Martin's: "Dienft bes Geifts Renfchen" (Munter 1845).

atur und Biffenschaft, namentlich in Ueberfetungen aus remben Sprachen (auporberft ber frangofifchen, wie fich von elbft verfteht). Debr als eine Million Franken verwendete ie auf eine große Bibliothet jur allgemeinen Benütung, bie "bauptfächlich aus religiofen Buchern bestanb"; fie ftiftete eine eigene Schule, und ließ bie überall zusammengesuchten talentvollen Junglinge in Schulen bes In - und Auslandes vollständig fich ausbilden; unter ihnen mar ber fpater so gefeierte Siftoriograph Raramfin. Rowifoff mar bie Geele ber Societat. Durch periodischeliterarische Schriften suchte er querft "nutliche Renntniffe ju verbreiten und allen Borurtheilen entgegenzuarbeiten"; eine wiffenschaftliche Revue und eine populare Beitschrift folgten nach; ber Ertrag follte auf Bolts-Freischulen verwendet werden. Rach Mostau übergefiebelt, grundete er bann ben genannten "topographifchen Berein." "Jebes Mitglieb ber Freimaurerei betheiligte fich an Diesen ebeln Arbeiten nicht bloß mit seinen Gaben, sonbern auch burch eigene Anftrengung, burch Ginfluß auf Bermanbte und Freunde, burch eigenes Beispiel. Entbedte man in irgend einer entlegenen Proving einen talentvollen Menschen, so bemubte man fich, ibm eine feinen Talenten entsprechende Berwendung zu geben. Wer von ben Martiniften fein Gelb beis fteuern tonnte, gab feine Beit und Thatfraft. Einige von ihnen opferten ihr ganges Bermogen auf, um nugliche Inftitute zu erhalten, und bie Leiden ihrer Rebenmenschen zu linbern", 3. B. ber Senator und Criminalgerichte Jubiciar Lapuchin. Rrafinsty zweifelt nicht, bag bie Martiniften bie ruffifche Civilifation alebald in Sturmidritt verfett batten. Denn "nicht nur verbreiteten fie literarische und wiffenschaftliche Renntniffe in ben verschiebenen Rlaffen ber Befellicaft. fondern fie bemuhten fich auch, in ber Rationalfirche einen religiofen Beift ju weden; bie Freimgurerlogen verbreiteten fich allmählig im gangen Reiche, ihr beilfamer Einfluß trat jeden Tag deutlicher bervor; fie refrutirten fich XXXIII.

wie ben hervorragenbften Mannern Ruglands, aus ben bi un Giane amien. Gelehrten, Raufleuten und Budbi i aum mat einige boben Burbentrager ber Ri m. man breiter auer nich." Aber ach! - bie beni ... war und an Exte. Graf Rrafinely geht febt it i Jumeg: er fagt bloß: "Ratbarina f menneng: m Alter in Die Berthumer bee Demonion : Tage wier Revolution, beren Urbeber fonnt i . .. ...... Dier ...... Eredte fie von ten Refei u. er Aurflarung ihrer Unterham .m ie ;u binbern ; fie fegu D 327: 3: : to freimituber, und inebefenbeit femifon murte auf bie fich Fire Riftes Erube -Ziuzin ne Berte von Anti & aumen auf fambeiderlich

den geriffen ertenen eine benefente ber eine bestehen generen ber eine bestehen ber eine bestehen bei der eine bestehen bestehen bei der eine bestehen bestehe bestehen bestehe bes

er (S. 100), "welche bem literarifchen Dilettantismus fofort ein anderes Geprage aufbrudte, fam von ber Freimaurerei. Begen bas Ende ber herrichaft Ratharina's II. war fie in Rufland fehr verbreitet. Ihr haupt Rowifoff mar eine von ben bervorragenden Berfonlichfeiten in ber Befchichte, bie Bunder thun auf einer Buhne, die nothwendiger Beife in Duntel gehüllt bleiben muß; er mar einer von ben Erde gern unterirbifcher 3been, beren Werf erft im Moment bes Ausbruchs offenbar wird. Rowifoff mar feines Stanbes ein Buchbruder; er grundete Buchhandlungen und Schulen in mehreren Stabten, er gab bie erfte ruffifche Repue bergus. Er ließ Uebersetungen machen, und veröffentlichte fie auf feine Roften. Go erschien ju feiner Beit die Uebersetung bes Esprit des lois, des Emil, verschiedener Artifel aus ber Encyclopadie, Alles Berte, beren Drud die Cenfur unseres Beite altere feinenfalls gestatten murbe. Bei allen biefen Unternehmungen wurde Rowitoff fraftig burch ben Freimaurer-Orben unterflütt, in bem er Meifter vom Stuhl mar. Beld eine ungeheure That war ber fuhne Bedanfe, in Gin moras lifches Intereffe, in Gine bruderliche Gemeinschaft Alles bineinzuziehen, mas geiftig Reifes ba mar, von bem großen Ebelmanne bes Reiches, wie bem Fürsten Laputhin, an bis au dem armen Schulmeifter und jum Diftrifte - Chirurgen binab."

Auch Katharina erachtete, daß bei ihren Freimaurern Arndt, Spener 2c. jedenfalls nur der Deckmantel für Boltaire und Rousseau seien, gegen die sie jest sehr mißtrauisch geworden war; und zudem eristirte vom J. 1743 her ein gerade aus Anlaß von Beschwerden der Synode über aus-wärts gesertigte Uebersehungen Arndt's 2c. ergangenes Bers bot solcher ausländischen Translationen theologischer Büscher überhaupt, und aller inländischen ohne Approbation der Synode. Als sie vollends vernahm, daß der Großsfürft Thronsolger selbst von Rowisoss in den Freimaurers

Orben aufgenommen sei, glaubte fie, bem unberufenen Aufflarungswerf ein ichnelles Enbe machen zu muffen. Baul feste auch wirklich, gleich bei feinem Regierungsantritt, ben Rowifoff in Kreiheit; aber die Kreifinniafeit muste bei ibm gleichfalls fehr balb bem finfterften Diftrauen Blat machen, bas in bemfelben Dage bis ju leibenschaftlichem Saffe und bitterer Misanthropie fich fleigerte, als er die in Rußland umberschleichenden "unterirdischen Ideen" außerhalb Kleisch und Blut annehmen und Alles übermaltigen fab. Die Kurcht trieb ihn zu ben schärfften und widerfinnigften Dagregeln gegen allen Ginfluß vom Ausland und die Auslander, felbit gegen ihre Trachten und Rleiber-Moden. Insbefondere verponte er unbedingt alle frangofischen Schriften, ja endlich überhaupt alle Literatur von jenseits ber ruffischen Grangen; bie Trager ber "unterirbifchen Ideen" aber lachten hobnisch: bie Freiheits-Literatur fei icon maffenhaft genug in Rusland, und mit nichts sei ber Revolution beffer gebient, als wenn man nun ben Wiberlegungen ben Gingang versperre, bie boch immer in befferer Qualitat ausmarts erzeugt murben, als im Inland felbst unter czarischer Approbation \*). Das Gift wirfte also weiter, trop aller Reactionswuth Bauls; wenn die Martiniften auch, bemerft Graf Rrafinsty, ihre früheren Arbeiten nicht wieder aufnehmen fonnten, fo verfolgten fie boch im Stillen "ihre philanthropischen 3mede." Baul ftarb aber bekanntlich icon 1801, nach bloß funfjahriger Regierung, an berfelben Rrantheit, wie Beter III., und für die "unterirdischen Ideen" ber Propaganda brach eine neue Beit ber Publicitat an, ja, ihre "philanthropischen 3mede" wurden fogar officiell, nachdem es ihnen gelungen mar, für jest wieder ihre protestantische Seite fast ausschließ lich hervorzufehren.

<sup>\*) (</sup>Massow) mémoires secrets sur la Russie. Londres 1802. III, 8.

Die Union ber ruffifchen Daulwurfe trat bemnach in bie Epoche ber "Bibelgefellschaften" und bes "Zioneboten" ein. Giar Alerander hatte nach ben frangofifchen Rriegen, unter bem Einfluß ber berüchtigten Schwarmerin Dabame Rrubener, felbft eine aftermyftisch-protestantische Richtung eingeschlagen, und "wie er benn", ergahlt Graf Rrafinety, "bas Beste feiner Unterthanen aufrichtig wollte, berief er bie Martiniften ju feinen Rathgebern, machte einen berfelben, ben Furften Ballbin, jum Minifter bes Gultus und bes offentlichen Unterrichts, worauf Galigin und die Bruber fic wieder in Bewegung festen, von ber Regierung protegirte Bibelgesculichaften grundefen, leberfepungen mehrerer religiofen Berte nach Art ber Stilling'ichen verbreiteten, burch Labzin ein ruffifches Journal herausgaben, bas gang in mbftischem Beifte gehalten, und ""Der Bionebote"" betitelt mar. Der Zionsbote gewann eine große Bahl gefinnungsvermandter Abonnenten" - allein abermals nahm bie herrlichfeit ein plogliches Enbe, und wieder ichlupft Rrafinsty leicht über die Rataftrophe hinweg. "Die liberale und religiofe Richtung Alexander's", fagt er, "machte einer Politif Blat, beren Streben ift, alle bie verschiebenen nationalen und religiofen Elemente bes ungeheuren Reiches unfer ein unifore mes Suftem ju zwingen. Daber bie Berfolgung ber griedifch-unirten Rirche, baber bie Attentate auf Bernichtung bes Brotestantismus in ben baltifchen Brovingen, baber auch bie Unterbrudung ber Bibelgefellichaften, und ber Befehl an bie protestantischen Diffionen in ben affatischen Provinzen Ruflands, ihre Arbeiten einzuftellen."

Ganz gut! Rur hat ber eble Eiferer für's lau... Evangelium ber Slaven vergeffen, die gewaltigen Ereigniffe zu
beschreiben, welche zwischen die letten Tage Alexander's und
ben Regierungsantritt Rifolaus' fielen, oder zwischen die
officielle Bluthe der "Bibelgesellschaften" und "Zionsboten",
und das strenge Berbot der Bibelgesellschaften und Zionsbo-

3m Rolgenben foll bieß Berfeben bes Grafen gut gemacht werben; vorerft nur foviel, bag jenes Berbot im 3. 1826 erfolgte, und zwar als unmittelbare Rolge ber Entbedungen, welche bie Criminal-Commission jur Untersuchung ber furchtbaren Berichworung vom 14. Dec. 1825 bem neuen Car jur Borlage brachte. Bar ja ber Dolch icon geichliffen gemelen, ber bem guten Alexander feine epangelischen Sympathien lobnen follte, und Bergen mit bem focialiftifden Jungrußland von beute rubmen ben "Bionsboten" und bie "Bibelgefellschaften" von bamals nicht umfonft als ihre unicabbaren Borlaufer. Der Graf bagegen fonnte und burfte ihre hauptverdienfte aus garter Rudficht nicht einmal berühren; und boch find biefe außerft namhaft. Richt nur empfing bas December-Complott die gebeimen Mittel, Die efoterische Drganisation und die verborgenen Schleichmege von ber proteftantischen Freimaurer- Propaganda; nicht nur mar feine eroterische Thatigfeit eigentlich biefe felbft, nur aus bem engen Rreis ber Literatur berausgetreten, und fest namentlich auch unter dem Bormande von Bobithatigfeitegmeden wirffam; jenes Complott batte biefer Bropaganba fogar auch mehrere feiner hauptverfonen ju verbanten, wie benn bie gepriesenen Ramen ber letteren im erfteren fich faft burchaus wieder finden. Freilich maren bie jungern Complottirer meiftens icon die Gobne jener alteren Kreimaurer, a. B. bet jum "Dictator" ermablte Kurft Trubestov, ein Kurft Baligin 2c. Aber ein paar Deifter vom Stuhl aus ber Glange Beriode ber Martinisten waren boch noch vorhanden, um jest ben bochften Rang auch unter ben Berichworenen vom 14. December zu befleiben. So ber obengenannte wirkliche Staats-Rath Turgeneff, und vor Allem ber alte Evangelift Bert Nowitoff felber. Bor feiner "typographischen" Wirksamkeit Ranglei Director bes General Bouverneurs von Rleinrußland, und unter Baul abermals mit bem Eril bestraft, farb er zwar icon im 3. 1818, aber nach Aussage ber amtlichen

Berichte über das Complott vom 14. Dec., war er doch noch als leitendes und anweisendes Hauptmitglied bei dem gang freimaurerisch geordneten und gegliederten "Bund des Heils" thätig, welcher das erste Stadium der Verschwörung bildete. Kurz, die protestantisch-voltairianische Freimaurer-Propaganda und die nächste ruffische Revolutions-Periode gehören zusams men, wie Mutter und Tochter.

## LV.

## Bon Mohr's Rudfehr jur tatholischen Rirche.

Raum bat bie Schweiz in ben letten Tagen eine ihrer geache tetften Celebritaten, R. L. v. Saller, zu Grabe geleitet, fo begeze net uns von einer anbern Seite ber wieder eine abnliche Ericheis nung, nicht minber, auch im Tobe noch, wohltbuend und erquidend auf bem firchlichen Boben ber Schweiz, ben bie rabitale Gluth-Sonne fo recht austrodinen und verfengen mochte, burch bas Dittel eldgenöffischer Pflangschulen bes Ravitalismus und ihre Tollbauslerarbeit um die Bischofswahl in Solothurn im Beifte und Sinne ber jungen Belvetia. Am 4. b. Dte. murbe ju Chur, im Ranton Graubunden, ber Bundesftatthalter Theobor v. Dobr beerdiget, nachdem er kurz zuvor, wie er felbst auf dem Todbette fagte, aus voller Ueberzeugung zur fatholifchen Rirche übergetreten. Der Uebertritt geschab auf feiner Reise nach Burich, mo er bei ben bortigen Mergten Gulfe fur feinen bebenklichen Befundheitequitanb gefucht. Nach Chur gurudgefehrt, empfing er auf feinem Rrantenlager, auf ruhrenbe Weise, aus ben Banben bes Bochm. Bifchofes v. Carl die heiligen Saframente, und harrte bann getroft feiner Auflofung entgegen. Die neue Acquifition auf bem Gebiete bes

Beiftes und bem Wege ber wiffenschaftlichen Forschung bat um fo mehr Auffeben gemacht, als herr v. Mohr eine bervorftedente Berfonlichkeit biefes Landes mar. Befannt als rechtlicher Dann bei feinen Mitburgern, in freier unabhangiger Stellung, mar er feiner Beit ale Regierungemitglied fogar Brafibent ber reformirten Landesibnobe. 218 Befchichtsforicher bat er verbienten Ruf in meiteren Rreifen, und es ift febr ju bebauern, bag bie biftorifchen Stublen, Die fich jum Theil in feinem Archiv fur bundnerifche Geschichte" niebergelegt finden, fo bald abgebrochen werden mußten. Dieje Studien waren es wohl auch, die ihm jo manchen Blid in Die Geschichte bes Abfalls und bie Art, wie er vorzüglich in ben bunben'schen Thalern \*) vor fich gegangen, geöffner, ihm bas Ralte, Berg. und Bobenlofe bes eingenöffischen Protestantismus und feiner politischen Tochter, bes jungen Rabifalismus in ber Schweiz, gezeigt, und fo allmählig feine Ueberzeugung bis zu bem entschehenben Schritte geforbert. Bobl zeigt bie Binfelpreffe Luft. und macht ber genferische Tolerangeifer Miene, auch bier wieber bie Auftritte neu aufzulegen, Die feiner Beit bei Baller's und Gurter's Conversion vorsielen; benn bas Wort: de mortuis nil nisi bene! ift jenen weniger befannt, als ben Beiben, und tolerant . find fie gegen Alles, nur nicht gegen die beffere Ueberzengung. Aber es mag fchwer halten, bier ber Wahrheit bas Licht aus ber Sand zu fclagen. Auf bem Tobbette — wie fein Cohn erwiderte, als er im Auftrage bes Baters bem reformirten Pfarrer und Antiftes von Chur die Ungeige machte - wird man wohl nicht einem andern Buge, ale bem ber Ueberzeugung von ber Babrbeit folgen!

Drudfehler.

<sup>\*)</sup> Der Mönch von St. Blaffen, Eichhorn, fagt über die Einführung ber Reformation in Graubünden, fie ware nie eingebrungen, nisi mall sacerdotes portam aperuissent, et boni eam claudere neglexissent.

S. 101, 3. 16 b. u. Iles: Gor, ftatt Coe.

S. 815, B. 9 v. o. lies: Reupreußen, ftatt: Altpreußen.

|  |   | , |  |
|--|---|---|--|
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |





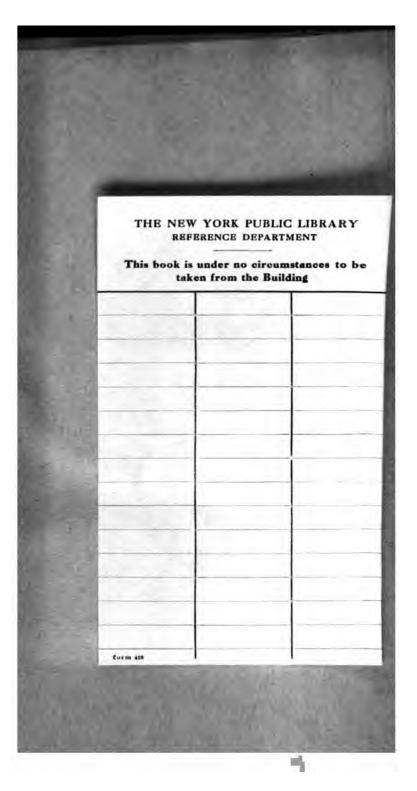



